

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

Per 3974 d.835

101

= C. P.C. YID. 50

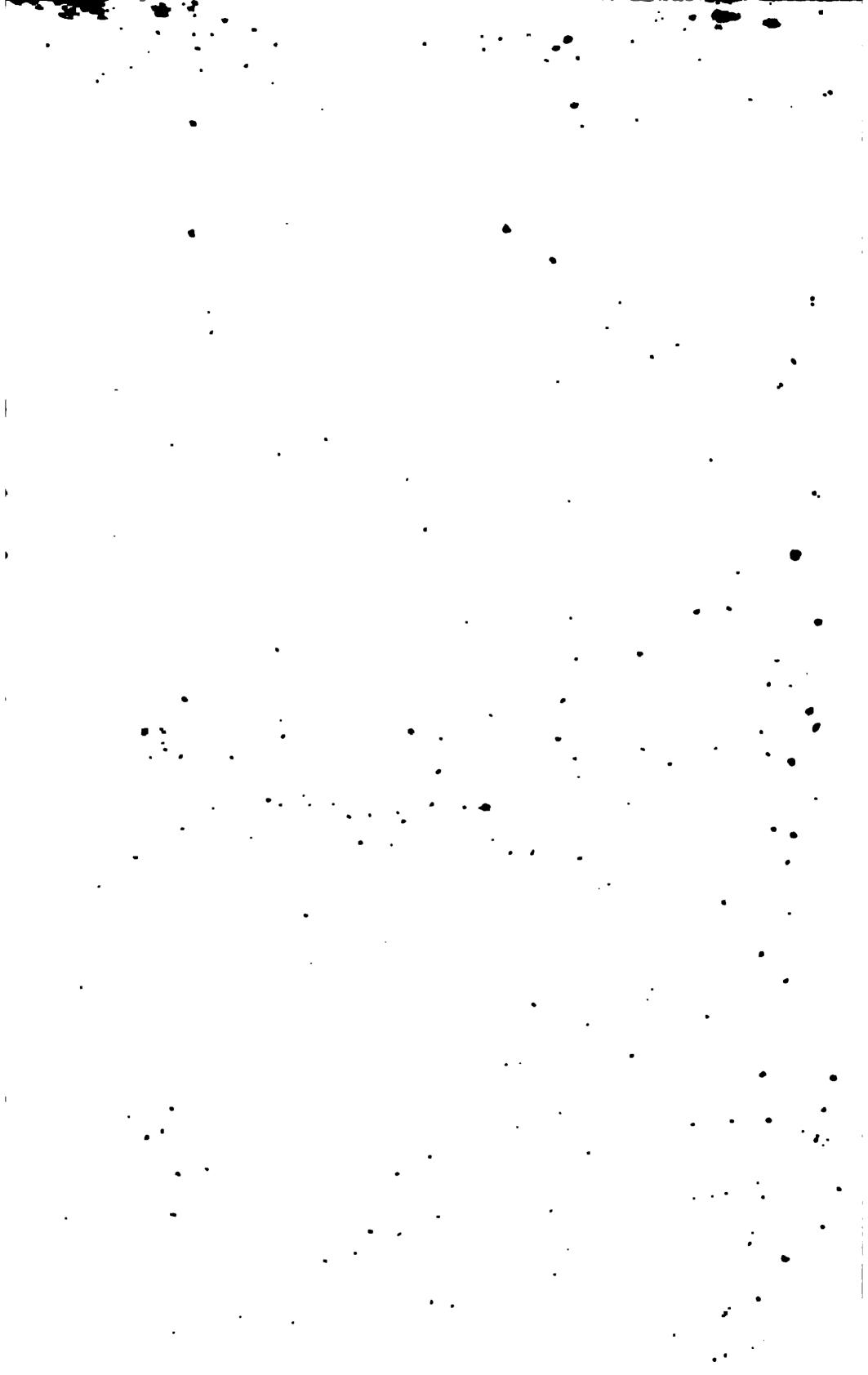



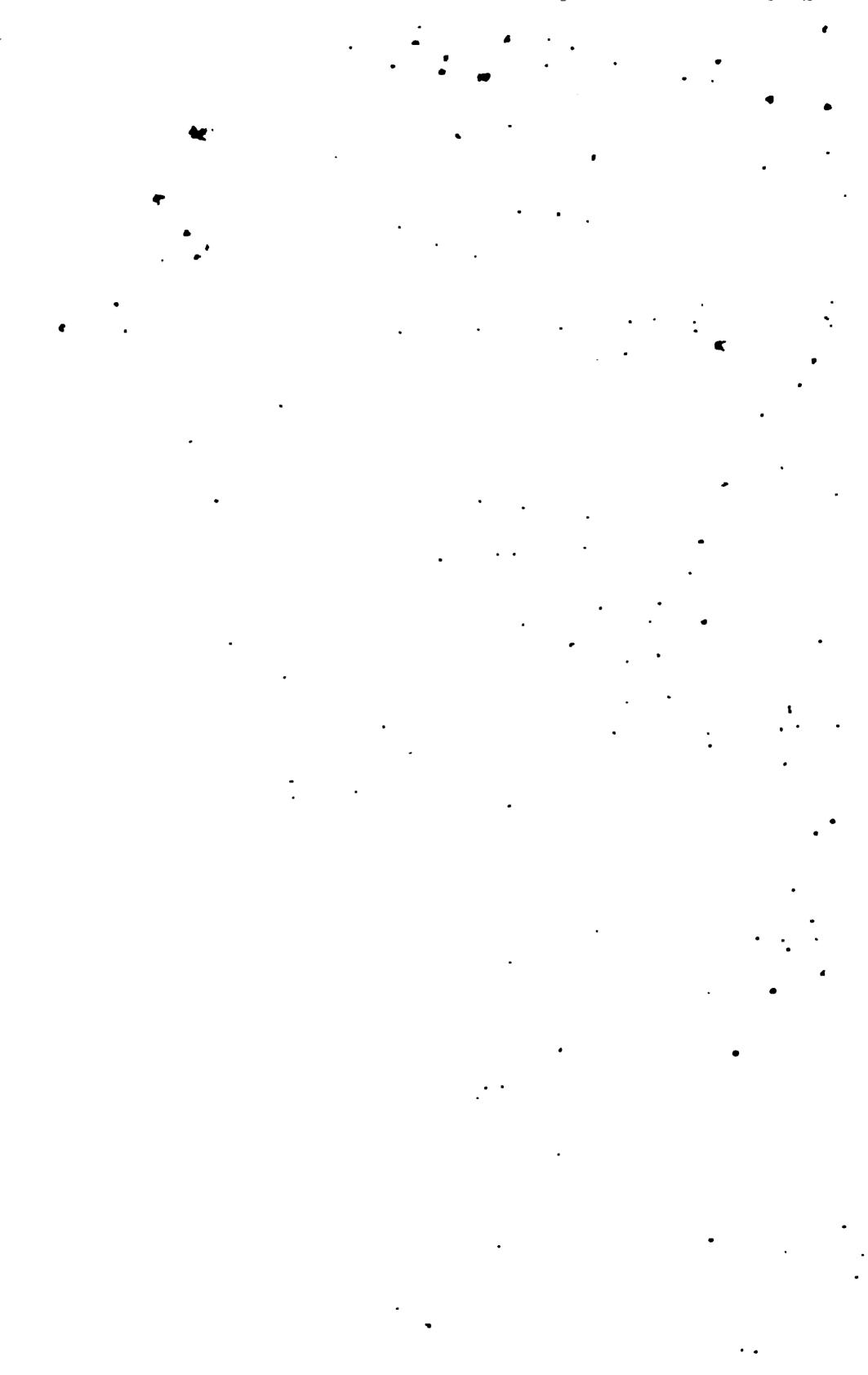

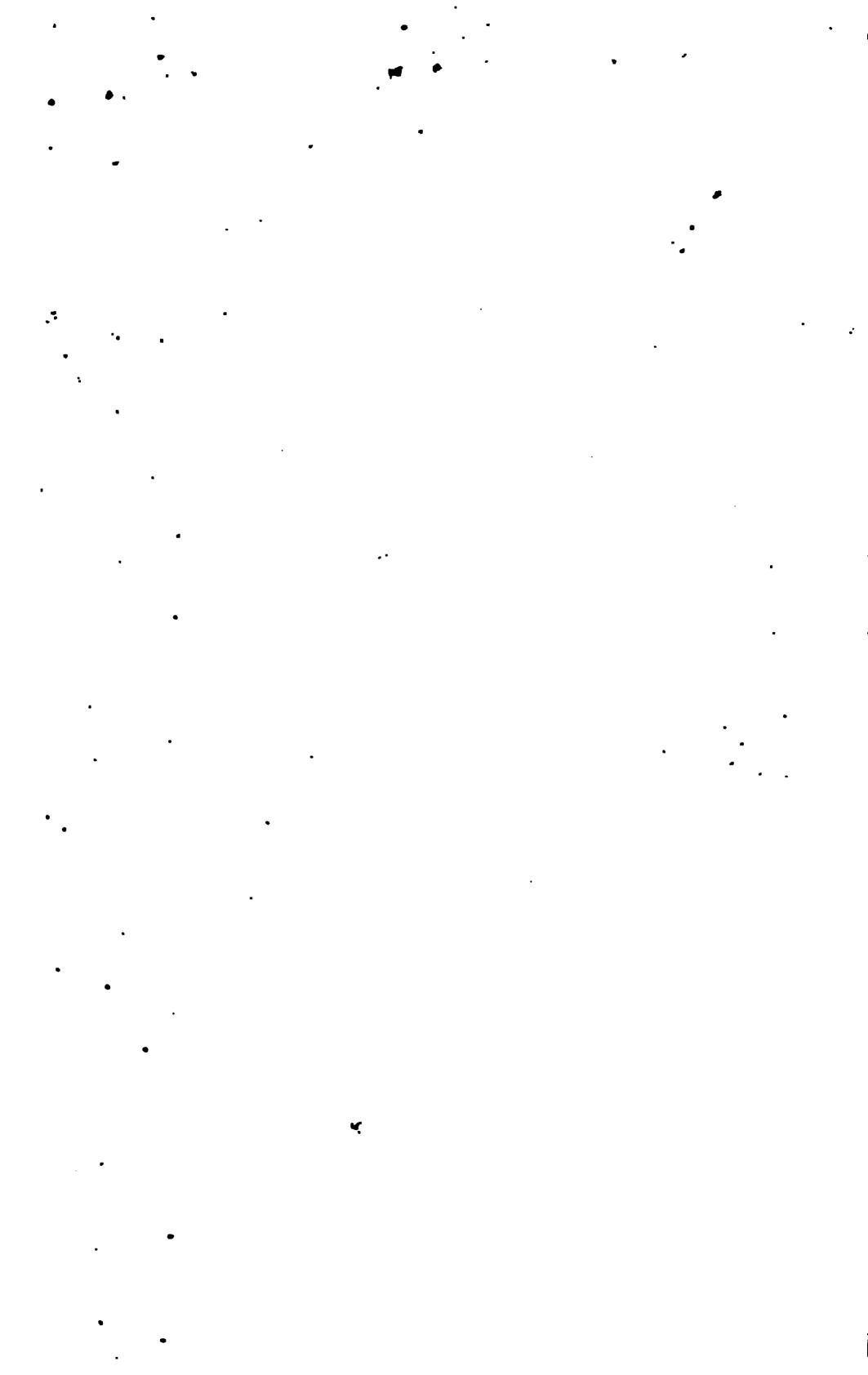

# SITZUNGSBERICHTE

DER

# PHILOSOPHISCH-HISTORISCHEN CLASSE

DER KAISERLICHEN

### AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.



HUNDERTERSTER BAND.

WIEN, 1882.

IN COMMISSION BEI CARL GEROLD'S SOHN
BUCHFÄNDLER DER KAIS, AKADEMIE DER WISSENSCHAPTEN.

## INHALT.

|                                                             | Seite       |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| X. Sitzung vom 19. April 1882                               | 1           |
| Miklosich: Beiträge zur Lautlehre der rumunischen Dialekte. |             |
| Consonantismus. II                                          | 3           |
| Brentano: Ueber den Creatianismus des Aristoteles           |             |
| XI. Sitzung vom 3. Mai 1882                                 | 127         |
| XII. Sitzung vom 10. Mai 1882                               | 129         |
| Sickel: Beiträge zur Diplomatik. VIII                       | 131         |
| XIII. Sitzung vom 17. Mai 1882                              | 185         |
| Pfizmaier: Fortsetzungen aus der Geschichte des Hauses Sui  | 187         |
| Kałužniacki: Kleinere altpolnische Texte aus Handschriften  |             |
| des XV. und des Anfangs des XVI. Jahrhunderts               | 267         |
| Knieschek: Der čechische Tristram und Eilhart von Oberge    | 319         |
| XIV. Sitzung vom 7. Juni 1882                               | 439         |
| XV. Sitzung vom 14. Juni 1882                               | 441         |
| XVI. Sitzung vom 21. Juni 1882                              | 443         |
| Schönbach: Mittheilungen aus altdeutschen Handschriften.    |             |
| Fünftes Stück: Priester Arnolts Legende von St. Juliana .   | 445         |
| Meyer: Ueber die Namen Papúa, Dajak und Alfuren             | 537         |
| XVII. Sitzung vom 5. Juli 1882                              | 553         |
| Zingerle: Beiträge zur Kritik der dritten Dekade des Livius | <b>55</b> 5 |
| XVIII. Sitzung vom 12. Juli 1882                            | 571         |
| Meinong: Hume-Studien. II. Zur Relationstheorie             | 573         |
| Steffenhagen: Die Entwicklung der Landrechtsglosse des      |             |
| Sachsenspiegels. III. Die Petrinische Glosse                | 753         |
| XIX. Sitzung vom 19. Juli 1882                              | 805         |
| Pfizmaier: Erklärungen unbekannter und schwieriger japa-    |             |
| nischer Wörter                                              | 807         |
| Schuchardt: Kreolische Studien. I. Ueber das Negerportu-    |             |
| giesische von S. Thomé (Westafrika)                         | 889         |

|   | • |   | • |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | · |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| · | • |   | · |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |



Die Direction des k. k. Prag-Neustädter Staatsgymnasiums spricht den Dank aus für die Ueberlassung von Schriften der Classe.

Von Herrn Hofrath M. A. Ritter von Becker wird die erste Abtheilung des dritten Bandes des als Manuscript gedruckten Kataloges der k. k. Familienfideicommiss-Bibliothek, und

von der 'Gesellschaft für archäologische Erforschung Kleinasiens' eine von Professor H. Kiepert neu entworfene und für die Zwecke der Gesellschaft als Manuscript autographisch vervielfältigte Karte von Lykien und Karien übermittelt.

Mit Begleitschreiben werden folgende im Buchhandel erschienene Druckwerke eingesendet:

Mittheilungen des k. k. militär-geographischen Institutes, I. Jahrgang, 1881, 1. Band;

Die Afrika-Literatur in der Zeit von 1500 bis 1750 n. Chr. Ein Beitrag zur geographischen Quellenkunde von Herrn Dr. Ph. Paulitschke, k. k. Professor in Hernals;

Libri citationum et sententiarum. Tom. IV, pars prior. Edidit Vincentius Brandl von dem mährischen Landesausschusse.

Von Herrn Dr. Alexander Kohut in Fünfkirchen wird der dritte, mit Unterstützung der kais. Akademie erschienene Band des Werkes "Aruch completum" überreicht.

Herr Professor Dr. Leopold Geitler in Agram ersucht um eine Subvention zur Herausgabe seines paläographischen, mit 35 Tafeln ausgestatteten Werkes: "Die albanesischen und slavischen Schriften". Von dem c. M. Herrn Dr. Franz Brentano in Wien wird eine für die Sitzungsberichte bestimmte Abhandlung: "Ueber den Creatianismus des Aristoteles" vorgelegt.

Ferner wird vorgelegt ein von Herrn P. Basilius Schwitzer, Stiftscapitular und Professor in Meran, bearbeitetes und von dem c. M. Herrn Hofrath von Inama-Sternegg eingesendetes, Urbar des Stiftes Marienberg, verfasst von P. Goswin, Prior und Hofcaplan'.

Die Mittheilung wird der historischen Commission übergeben.

Das w. M. Herr Hofrath Ritter von Miklosich legt für die Sitzungsberichte eine Abhandlung vor, welche betitelt ist: ,Beiträge zur Lautlehre der rumunischen Dialekte. Consonantismus II'.

#### An Druckschriften wurden vorgelegt:

- Académie royale des sciences des lettres et des beaux-arts de Belgique: Bulletin. 51° année, 3° série, tome 3, No. 1 et 2. Bruxelles, 1882; 8°.
- royale des sciences: Öfversigt af Förhandlingar. 38<sup>de</sup> Årg. Nris 8—10. Stockholm, 1882; 8<sup>0</sup>.
- Akademie der Wissenschaften, königl. bairische zu München: Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen Classe. 1881. Band II, Heft 4. München, 1881; 80.
- Astor Library: Thirty-third annual report of the Trustees for the year 1881. Albany, 1882; 8°.
- Deputazione reale sugli studi di storia patria: Statuti della Università e studio fiorentino dell'anno 1387 seguiti da un'appendice di documenti dal 1320 al 1472 publicati da Alessandro Gherardi. Volume unico. In Firenze, 1881; gr. 40.
- Gesellschaft, gelehrte Esthnische zu Dorpat: Verhandlungen. X. Band, 4. Heft. Dorpat, 1881; 80. Sitzungsberichte 1881. Dorpat, 1882; 80.
- k. k. geographische in Wien: Mittheilungen. Band XXV (N. F. XV), Nr. 2 und 3. Wien, 1882; 80.
- Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts: Archives des missions scientifiques et littéraires. 3° série, tome VII. Paris, 1881; 8°.
- Society, the royal geographical: Proceedings and monthly report of Geography. Vol. IV, Nr. 4. April 1882. London; 80.
- Wissenschaftlicher Club in Wien: Monatsblätter. III. Jahrgang, Nr. 6 und Ausserordentliche Beilage Nr. III und IV. Wien, 1882; 8°.

# Beiträge zur Lautlehre der rumunischen Dialekte. Consonantismus. II.

Von

Dr. Franz Miklosich, wirkl. Mitgliede der kais. Akademie der Wissenschaften.

#### b) D.

Übersicht. I. d erhält sich. II. di wird dzi, das jedoch irum. und drum. sein d meist einbüsst: mrum. dzinę, drum. zinę, Fee aus djinę: divina. III. Besondere Beachtung verdient das Verbalsuffix edi, woraus in der I. sing. praes. mrum. édzu, drum. éz (ézu). IV. djüne wird džüne, žüne: putredžüne, putrežüne putredo von pütred putridus. V. dzl wird zl: mrum. éz-li hoedi für édz-li. VI. In einer jüngeren Periode wird di in einigen Gegenden des drum. Sprachgebietes nicht dzi, sondern di: d'inté dens. VII. Sporadische Verwandlungen des d.

I.

d erhält sich durchgängig vor a, e, o, u, e, î und den Consonanten: dárde Wurfspiess. doámne Herrinn. dreádže bessern usw.

#### П.

di wird dzi, indem sich zwischen d und i ein j einschiebt und dieses in z übergeht. Man beachte zaconus Inscr. für diaconus; griech. ζ, d. i. dz, aus δj:  $\pi \epsilon \zeta \delta \zeta$  von  $\pi \epsilon \delta j \delta \zeta$  G. Meyer 242; zakon. zaléχu aus διαλέγω Deffner, Zakon. Grammatik 102.

Mrum. dzúę aus díva, djíva, dzíuę: ντζούα: ντε-καθε-ντζούα dekathe-dzúę quotidie kav. 197. ντζούα dzúa 195. dan. 21. τζούα 32. zua bo. 7. zuâ 152. τζηλε dzíle dies pl. dan. 9. diua mostre 11. diuă 34. dio, dio 14. diă 15. diua ath. 62. Vergl. άζη ázi kav. 223. dine mostre 14: drum. zínę Fee: divina, nicht ,diana'. ντζίκου dzíku dico kav. 207. φράνντζα frệndzę folium kav. 235: frondea. ńedz in ńóldzuk für ńódzluk medius locus dan. njida inter ath. 3; njizâ bo. 207: media: mida, mijlocŭ ev. 2. 56. sind drum. όρτζου όrdzu hordeum kav. 205. ουρντζήκα urdzíkę urtica kav. 230. Vergl. unter t. πάνντζα pệndzę tela kav. 216; panzâ Segel bo. 175: Urform pándia. ράτζα rádzę radius: alb. rézę. rada ἀστραπή ev. 105. Diez, Wörterbuch 279. Dunkel ist uséndzę, drum. usíndzę adeps. βέρντζου vérdzu kav; vérză ev. 105: \*viridium, nicht ,brassica'. βεάρτζη λλε veárdzi lle olera dan. 1 usw. prândiu. prăndire ath. 66: prandium. Manche dz- beruhen auf ie aus lat. ĕ: τζάτζι dzétsi kav. 193; τζίτζη dzítsi dan. 51: dĕcem. dzeu dĕus.

In Nominal- und in Verbalformen. a) έζ λλη έz li hoedi dan. 3. aus édz li, édzi li. prévdzi animalia dan. für prévdzi: právdę. árχondzi ἄρχοντες dan. lilídzi flores: ngriech. λουλούδια. corzi von coardâ bo. 12; cordzi ath. 6. livâzi von livade bo. 12. pâdzi von pade ath. 6. surzi von surdu bo. 12: überall richtig dzi. βέρτζι λλε vérdzi lle virides dan. 29. Der plur. auf dzi und zi ist griech. άδες: amirazi, amirerazi ἀμηράδες ath. 16. ist. 5. mascaradī conv. 385. păradī mostre 32. frāţ. părazi ath. 16. von părâ 16. păşazi ath. (auch paşi): vergl. ngriech. βοϊβοντάδες usw. Im ev. liest man bandidī 219. blăndi 33. 233. lângedī 257. lămpădī 177. paradī 271. prăvdi Thiere 18.

b) απρίντζη aprindzi accendis dan. 29. ascunzi du verbirgst bo. 12; ascundzi ath. 6. prinzi du begreifst bo. 12. 145. βέτζη védzi vides dan. 46. usw.; vedĭ ist vides, vide ev. 4. Vergl. conv. 356. ávdu audio kav. setzt audo voraus wie it. odo; aúde audit beruht auf audet: ein ,it' in der III. sing. praes. kömmt nicht vor.

Stammbildung: întărdiare xpovițeiv ev. 207. nkeldzésku dan.: încălza ev. ist drum. putridzésku putresco dan.: putridus. landzidzi: lanzizascâ er macht krank conj. bo. 223. langedire (landzedire); lânget mostre 47. spindzuru suspendo kav.; spinduru ath. 57; spindiurâ ist. 44; spindzurému dan. 32; spindurați frăț.; spinzurai bo. 164: dz verlangt ein Suffix ilus; u ist secundăr aus i entstanden.

Unhistorisch ist dzédziti digiti dan., deagete frat.; in ev. degetu 2. 101. 156. neben dem richtigen degetu 75. 103. 197: drum. deádžet.

Dunkel ist mir spüze Loderasche, dass sich in derselben Form bulg. findet.

Irum. Das irum. hat durchgängig z für dz: zi, ziya giorno. auzi audire: daneben friinže ga.

Mrum. Dasselbe gilt für das drum. in den meisten Gegenden: zeu, zeu deus. zik dico. zine Fee: divina. frúnze: frondea, \*frondia. miez, miáze (mieáze) medius, media; mižlok. orz hordeum. prînz. rînze Magen: klruss. ryndźa. ráze radius. sturz sturdius vergl. Supl. xc. \*tîrziŭ tardivus. urzire ordiri. putrezi neben putredi putrescere cip. 1. 114. veštezi neben vešteži (durch Assimilation) welken ibid. cip. princ. 157. 394. repezi, repezi schleudern. spînzur. surzie Taubheit. veárze Kraut: it. verza; verziŭ grünlich.

In einigen Theilen des drum. Sprachgebietes hat sich dz erhalten, das kyrill. durch s bezeichnet wird: aoysoy. sorkse. БРЪ ТЯЬ, БРЖЯЖ. ВЖЯОУ, ВЪЯОУ. ВЕРЯИ. SHIVE jacet. Stoy, STOY. soyoa, su. sжче. флъмъф sïu. фроуфsь. гроумазоу. жикиsи. KLSOV. KPISOYT. KOYTESOY. ALPUISIH. MASAPI. MIASE media. пръфанмоу. рънає. шизжидоу Limba 187. 189. Cărţ. 8. 9. 58. 59. 85. 130. 160. 197. 294. Princ. 55. 56. 75. AWESAU(H) urk. 1734. д8мнеяъв. авяънд. възжид. яво dies. 8pm kse usw. Columna. 1882. 213—217. Über den Lautwerth des 3 und s im aslov. sehe man vergleichende Grammatik 1. 251. und beachte SERBAL Limba 187. neben bulg. dzvezda, ondzi und dâldžina longitudo Vinga. Man füge hinzu dzise dixit; dzis dictus. dzi dies; dzioa; dzile; astędz hodie. doospredziesi. dzieu deus. kriedz credo; krędzut. pîndzę Tuch. pierdzi. prindzei. šedzetoare. viedz vide ban. 18. 22. 28. 29. 33. 34. 42. 56. 65. dzeu. dziku cip. 1. 113. dzeu. dzi. szlobodzit cat. 1647. dzeu. dzikend. doespredzece Piluzio. Man merke zig. miádza. Die Ansicht ,z se renforce dans la prononciation' ist unrichtig, denn dz ist das ursprüngliche. Nach dem gesagten bedarf es wohl keines Beweises, dass folgender Ausspruch unbegründet ist: ,Nous ne pouvons voir qu'une orthographe vicieuse dans la confusion de l'emploi des lettres zjelo et zemlja du vieux slave, comme dans brănză, mănzu, mazare, ces deux lettres ayant déjà en slave presque la même valeur. A. de Cihac, in Romanische Studien IV. 145. 146. Man vergleiche ngriech. dzuráiki aus

čjeráiki, jeráiki ἐεράχιον Curtius, Studien 4. 261. zabulus aus diabolus Schuchardt 1. 67.

Der vor i nothwendige Übergang des d in dz hat sich von da aus über viele andere Formen verbreitet; dagegen ist auch d in Formen eingedrungen, in denen man dz erwartet.

Mrum. kędzú ἐπέπεσεν kop. 20; sedú mostre 17. βιτζούη vidzúi vidi dan. 33; vedzú εἶδεν kop. 20; vizui bo. 27; vidiută ath. 66; vědu mostre 9. 19. neben ávdu audiunt.

Drum. auz, aud audio: auz Gehör nicht von auditus, sondern von auz. arz, ard ardeo. askúnd, askúnz abscondo. deskíd, deskíz discludo. kad, kaz cado: kaz casus von kaz. kred, krez credo. pierd, pierz perdo. prind, prinz prehendo. aprínd, aprinz incendo. petrúnd, petrúnz durchdringe. rad, raz schabe. respúnz, respúnd respondeo. retúnd, retúnz runde. rîz, rîd rideo. rod, roz rodo. slobóz, slobód befreie. šez, šed sedeo: ašez stelle ist denominativ. tind, tinz tendo. tunz, tund tondeo. vęz, vęd video. vînd, vînz vendo. Die III. plur. šed. ved. Die moldauische Mundart kennt nur aud, kred, respund, ved bar. 157. Damit scheint mrum. übereinzustimmen: tundu kav. Auch in andere Formen ist z eingedrungen: šezúi, vezúi, vezúsem, vezút. krędzut ban. 29. neben kriedz 33. krezáre. pierzáre Hinrichtung. vînzáre Verkauf usw. Im Gerundium: mrum. desclidundu ev. 33. credundu 60. přerdundu 112. sedundu neben sedêndu 161. vedundu 47. drum. vedînd pumn. 150. vîndînd 153. vedzendu urk. 1665; ebenso aşezemînt, kredemînt pumn.

Man beachte ferner bárze Storch, das mit alb. bardh weiss zusammenhängt supl. xxui: Urform bardia. Dagegen Roman. Stud. iv. 151. drum. zer Molke lautet klruss. dzer, džyr: wahrscheinliche Urform dier-. Dem drum. rínze Magen entspricht klruss. ryndźa, poln. reńska. brînze Käse gehört wohl auch hieher.

Vor dem Suffix eálę steht d und z: podeálę Diele: podíre. Dagegen mutšezálę Schimmel: mutšéd. putrezálę Fäulniss: pútred. rentšezálę Ranzigkeit: rentšéd. serbezálę Säure: sárbed. umeziálę neben umedeálę Feuchtigkeit: úmed. mrum. umedélă ev. 97. veštežeálę polyz. welken: veášted steht für veštezeálę, wie das Ofner Wörterbuch schreibt.

In einigen slavischen Sprachen geht dje in dze über, das sein d einbüssen kann: čech. \*núdza, nouze aus núdja. pol.

nedza aus nedja. Vergleichende Grammatik 1. 505. 540. Zakon. geht δια in za tiber: zalethé διαλεχτός Deffner, Grammatik 102.

Dass šez auf siedjo aus sedeo beruht, ist klar: dass aber auch šed aus siedjo entstanden ist und zwar durch Angleichung des j an d ist wahrscheinlich: it. seggio (sedžo) und seggo gehen auf sedjo zurück: siedo steht abseits. Wie šez und šed lässt sich eine zahlreiche Classe von Formen deuten. Eine andere Reihe von Verben erkennt kaz, kad als Typus an: kaz geht auf cadjo zurück, worauf wohl auch kad beruht. Zu vergleichen ist it. cadére für lat. cádere, it. caggio (kadžo) aus cadeo, cadjo: ein caggo ist nicht nachgewiesen. A. Mussafia, Sitzungsb., Bd. xxxix. E. Boehmer, Jahrb. für roman. und engl. Literatur, Bd. x. 173. \*podiare ergibt podjar, podžar: it. poggiar; ferners, durch Ausfall des d, pojar: sp. poyar, fz. -puyer 174.

Einige dz lassen sich aus dem gesagten nicht erklären, sie mögen ihren Grund in den Sprachen haben, aus denen die Worte entlehnt sind. búdze labium kav. 236, bude le ath. 2, drum. búzę: alb. búzę. grumádzu guttur kav. 206, drum. grumáz: alb. gurmáz. kipiridzu χυπάρισσος cupressus kav. 205: alb. kiparíz, älter wahrscheinlich búdzę, gurmádz, kiparídz. méndzu pullus equinus kav. 221: alb. měz, vielleicht aus mendz. Vergl. Diez, Wörterbuch 216. mádzere pisum, drum. mázere, wird mit alb. módhule zusammengestellt supl. xix. Vergl. Roman. Studien iv. 164. dzámę jus, jusculum kav. 195: griech. ζέμα. Slavischem z entspricht rumun. dz und z: dzęriešte videt ban. 27: zerí (sep). ńekadz irritation ban. 36, ńekaz misère 65, nekáz Qual, Drangsal, nekęží ärgern: vergl. serb. nakaz Missgeburt. pędzieáskę garde ban. 58, pęzit 25: serb. paziti. kukurudz ban. 43: kukuruz ist dunklen Ursprungs. Man vergleiche alb. ręzój t., redzój g. stürze hinab.

d erhält sich vor i für e und aus e:

Mrum. dinte dens. di de bo. 173. ist. 33; di parte weit bo. 120; dimnatse aurora: de mane und suff. Itia. dinike deminuit dan.: de, mik. (drum. dimik, dumik Roman. Studien iv. 158.) a se dipune descendere mostre 46. diréptu kav. disage pera kav. 192. disika findit dan., disecure ath. 68. dispoále exuit dan. diznérdu kav. dizvésku exuo kav. Neben dis findet sich das richtige des: desfátsi aperis dan. 43. deslitiáske solvat dan.;

Stamm lipí slav. džúdiku judico kav. dédiră mostre 29. gréndine grando kav. me ntiádiku impingo kav. 224: \*impedico. predice le die Predigten bo. 168. radicina bo. 6. neben redetsíne kav. radix, das radecem, \*redeátše ergeben zu haben scheint. drum. redetšíne: Suffix íne.

Drum. dínte. direápte dextra. direptáte neben dereptáte cip. 1. 114. dereádže dirigit princ. 392. Schuchardt 2. 73. gríndine, gríndine. pretutíndinea neben denea allenthalben. pieditšeá Band gink.: \*pedicélla. lat. dís entspricht des: desfátše, deskujá, despletí usw. Überraschend ist brędišór juniperus communis. Das Praeteritum von "do" lautete ehedem nach cip., princ. 152, ded (dediu), dedéši, deáde. deádem, deádet, deádere; mrum. lautet es dedu, dedeși, dede. dedemu, dedetu, dederâ ath. 51, daher das impf. dedém. Ähnlich werden die Praeterita mrum. von sto und facio und drum. von sto, facio, dico, duco gebildet ath. 51. 53. princ. 152—157. Vergl. Schuchardt 2. 62. 68; 3. 187. it. diedi. diede. diedero. e für lat. i in deádem ist vorrumunisch.

d erhält sich im Innern der Fremdworte, unterliegt jedoch in der Wortbildung dem rumun. Lautgesetz.

Mrum. agudi παίω ev. 72. 142. 178. gędilíku titillo kav.: bulg. gędeličkam. tšudíe miraculum kav. grădină ev. 177. respăndi 23. dicsi mostre 17. 42. ist \* ἔδεξα. candila ev. 85. 103. dinarĭ 66. diságę kav.: ngriech. δισσάχι. Ebenso dhiátę testamentum kav. 192. und medicŭ ev. 94.

Drum. dikisí versorgen ist griech. διοίχησα: es darf nicht mit Roesler 566. zu δίχαιος gestellt werden, vergl. supl. xxiv: das subst. dikis ist von dikisí abzuleiten: bulg. dikica Hausgeräthe Vinga. gîdilí kitzeln. grędínę ist weder it. giardino noch deutsch Garten, wie Diez, Wortschöpfung 65, meint, sondern slav. gradina. únditsę, úngitsę ist slav. adica. zidí bauen. bandítsę hat ein slav. Suffix: będítso Herr, sing. voc. für będítsę o. kádiu Kadi. šíndilę Schindel. mlędiós biegsam. mlędítsę Sprosse, Trieb. zídiu l neben zídu l volksl.

Wenn lat. di nicht dzi gegenüber tritt sondern de, so liegt dies im gemeinromanischen e für i: mrum. aude audit. déde dedit ev. 25. 97. drum. dedési dedisti. deáde dedit. deádem dedimus princ. 152. kade cadit. žudéts judicium. Dagegen wird

vides, vide und videas durch vezi wiedergegeben, das eigentlich keiner der drei Formen in ihrer lateinischen Gestalt entspricht.

#### Ш.

Das Verbum lukráre laborare hat im Praesens neben den regelmässigen lúkru, lúkri usw. folgende Formen: lukréz, lukrézi, lukreázę. lukrém, lukrátsi, lukreázę und kann mit robíre erbeuten zusammengestellt werden, dessen Praesens also lautet: robésk, robéšti, robeášte. robím, robítsi, robésk. Man vergleiche die entsprechenden it. und prov. Formen. Diese Erweiterungen treten in jenen Formen ein, die ursprünglich auf der Stammsilbe accentuiert waren, daher \*lúcro, lukréz neben \*lucrámus lukrém. Dass das z des drum. lukrézu usw. auf d beruht, daher für älteres dz steht, ergibt sich aus dem dz der mrum. Quellen, wenn auch von diesen nicht alle dz bieten. Wir haben demnach als rumun. Urformen aufzustellen: lukrédju, lukrédji, lukreádje usw. Das Suffix edi ist auf das Praesens des Indicativs beschränkt, jedoch nicht nothwendig: lukréz, lúkru; andere Verba haben im Praesens nothwendig das Suffix edi: serbéz festum celebro, kein serb; einige Verba behalten ez in allen Formen: es sind dies meist nachweislich entlehnte oder nach einem fremden Muster geformte Verba. Die Verba mit dem Suffix edi zerfallen demgemäss in drei Classen: 1. lukréz und lúkru. 2. serbéz, kein serb. 3. botéz, das ez nicht blos im Praesens, sondern in allen Formen darbietet.

Mrum. Zu welcher der drei Classen die hier angeführten Verba im mrum. gehören, kann ich nicht feststellen, da die Texte für diese Entscheidung zu wenig umfangreich sind. Den Schluss vom drum. auf das mrum. zu ziehen habe ich nicht gewagt. alăptéză săugt ev. 64. me alegrediu freue mich ist. 21. σε αρουστουνιάτζα se arušuńádzę erubescunt dan. 35; se rușinează frăţ.; rușinéză ev. 155: drum. rušiná, rušinéz reflex. bandurezu φλυαρῶ bo. 197. μπανέντζου benédzu vivo kav. 195; banezu ich lebe bo. 124; baneazâ sie leben 138. 220; banezi du lebst 164; bănéde mostre 11; bênédă 14; bânedī 18; bănare mostre; bănedi, bănéză ist. 22. 34; bănéză ev. 8. 74. 121; bănându 139. cinezũ coeno ev. 132. σέ γαρασιάτζε se ngrešiádze pinguefiant

10 Miklosich.

dan. 37: drum. îngręšá, îngráš. s' inviédă (morți) reviviscunt (mortui) ist. 55; înviezu ev. 12. κισέντζου fisédzu contero kav. 227; κωέτζη fisédzi contere dan. 42: drum. pisá, piséz. lukrédzu laboro kav. 192; λουκριάτζα lukreádze laborant dan. 2; lukrédz δουλεύω kop. 29; lucreazâ bo. 135; lucréză ath. 29; lucréde mostre 17; lucrédă ev. 61: drum. lukrá, lukréz, lúkru. λουννινέντζου luńinédzu illumino kav. 233; luminéză ev. 115. 238: drum. luminá, luminéz. μπρουμουτέντζου mprumutédzu mutuum do kav. 191: drum. împrumutá, imprumút, împrumutéz. συννεφιάζει bo. 106. für noureádzę: inf. \*nourá von nour nubipastredia φυλάττει bei mass. I. nach dessen dunkler Schreibung für pestreádze; păstréză ev. 203: drum. pestrá, pestréz. πλασσέντζου plęšédzu creo kav. 219: vergl. drum. plęsmui (plęzmui). Beide Worte sind griech. Ursprungs: das erstere beruht auf πλάσσω (š ist bedenklich), das letztere auf πλάσμα. repauséză te ruhe ev. 114. τε σανατουσσέτζη te senetušédzi convalesce dan. 17: drum. senetošá, senetošéz. σστουρρουτέντζου šturutédzu sternuto kav. 234: drum. sternút, strenút. scurtéză er verkürzt ev. 64. σε σβιντουρέτζη se zvinturédzi ventila dan. 39: drum. svînturá, (zvînturá), vîntur.

Das irum. besitzt dieses Suffix in der Form ez: me spaérez io spero Iv. ist das einzige mir bekannte Verbum dieser Art.

Erste Classe: lukrédz und lúkru arbeite, inf. lukrá.

Drum. adormitéz, adormít obdormio Ofner Wörterbuch. dormitéz, dormít dormito daselbst: bei Strajan 220. dormitezare. getéz, gat bereite. gustéz, gust koste. împrumutéz, împrumut borge. înfrînéz, înfrîn zäume. înnopteáze vesperascit neben înnópt nocte opprimor. însemnéz, însémn bezeichne. înseninéz, însénin reflexiv heitere mich auf. însereáze înseáre vesperascit Strajan 200. jernéz, jérnu hiberno. kurméz, kurm breche ab. kuvintéz, kuvînt rede. lekreméz, lákrem vergiesse Thränen. luminéz, lumín beleuchte. mustréz, mústru schelte. strîmtéz, strîmt enge ein. turbéz, turb rabo. urméz, úrmu folge usw.

Zweite Classe: serbéz feiere, inf. serbá.

Drum. arméz bewaffne. bureáze es regnet fein. îndetoréz verpflichte. înfrikošéz schrecke. înnoreáze reflexiv es umwölkt sich. keteraméz schnalle. oftéz seufze. pestréz bewahre. tšertšetéz untersuche: \*circitare. umbréz beschatte usw.

Dritte Classe: botéz taufe, inf. botezá.

Mrum. pętedz baptizare: pătedarea ἡ βάπτισις frăţ. 119; πατέν(τ)ζου pętédzu baptizo kav. 186: drum. botéz. Die mrum. ist vollkommen gut beglaubigt: botezĭ, botedaţĭ, botezurǐ ev. 80. 157. sind nicht mrum. bumbunidzáre tonitru kav. 188; bumbuniádzę tonat dan. 39; bunbuneazâ βροντᾶ bo. 106; bumbunezare ath. 58; bumbunezá. -nezare. -nată ev. 70. 204: ngriech. μπουμπουνάω: vergl. drum. bumburéz lalle. cutezá audebat ist. 32. ev. 163. 198. urdinéde mostre 13: ngriech. ἐρδινιάζω.

Drum. botéz. kutéz audeo; kuteádze urk. 1670: vergl. alb. kudsój, vielleicht kudzój aus kudezój zu sprechen. retéz stutze: botéz ist griech.-lat.; kutéz höchst wahrscheinlich alb. Ursprungs; retéz ist dunkel. Vergl. cip. 1. 308. rînkéz hinnio: rînkiedzá ban. 37. Cihac 2. 693. erinnert an ngriech. ρονκανίζω, ρογχάζω rhonchizo usw. und hält nekéz für eine ,forme tronquée'.

Aus dem Praesens hat sich za in den Inf. verirrt: ažutorezare neben ažutorere Ofner Wörterbuch. îndestulezere neben îndestulere. înfrumusetsezare neben înfrumusetsere. inviezere neben învijere: \*inviviare. lukrezere neben lukre. strîmbezere neben strîmbe. ušurezere neben ušore usw. Vergl. Strajan 200. 220.

Dass die Verba der dritten Classe auf den griechischen Formen auf  $\zeta \omega$  beruhen, ist nicht unmöglich trotz des e für i: dzfür griech. ζ findet sich auch sonst: dzámę ζέμα. Die Sache wird jedoch problematisch durch das dz der ersten und zweiten Classe, in denen dz dem sk in Verben wie robésk parallel geht, woraus man zu schliessen geneigt wird, dz sei dem rumun. eben so wenig als sk von aussen zugekommen. Das dz der ersten und zweiten Classe beruht höchst wahrscheinlich auf dem spätlateinischen izare, d. i. idzare, das allerdings auf griech. ίζω zurückgeht Diez 2. 375. Die Sache mag sich demnach so verhalten: botéz ist nicht unmittelbar griech. βαπτίζω, d. i. vaptízō, sondern, wie b zeigt, lat. baptizo, nach cip. 1. 78. bauteza: i ist kurz, daher urrum. ē: drum. botéz, boteáze; mrum. petédzu, peteádze. dz büsst drum, wie in lat. Worten sein d ein. Die Verba der dritten Classe bedürfen keiner weiteren Erklärung, ebenso wenig das alb. \*kudez. Was aber die Verba der ersten und zweiten Classe anlangt, so macht sich bei ihnen die Analogie der Verba auf esk dadurch geltend, dass die auf der Stammsilbe betonten Formen eine Erweiterung erfahren, und die Verschiedenheit

beider Classen besteht darin, dass sich neben lukréz, lukrédzu die ältere Form lúkru erhält, während neben serbéz kein serb vorkömmt.

#### IV.

Einige Adjective mit dem thematischen Auslaut d bilden Substantiva auf june und verwandeln dj in dž, wie tione in tšune übergeht: in beiden Fällen ist j in ž übergegangen. Dass repežúne von repezí stamme, ist mir nicht wahrscheinlich; ebensó wenig kann ich putrežúne von putredinem ableiten. dž kann sein d einbüssen: vergl. klruss. kadžene neben kažene. -dione verdankt sein Dasein der Analogie von -tione, -tionem.

Drum. putredžúne Fäulniss. rępedžúne Schnelligkeit. umedžúne Feuchtigkeit cip. 1. 114. rępedžjúne polyz. putrežúne. sęrbežúne Blässe und, überraschend, Säure. veštežúne Welken Clemens 17. rępežúne. Man füge hinzu botežúne Taufe von botéz, älter botédz. gręmęžórę von gręmádę. rępedžór gink. neben rętunzior rundlich quint. 20. trĩnži plur. Haemorrhoiden und trînžós adj. neben trînd Schwiele und trîndós adj. können weder von einander, noch vom aslov. trạdu getrennt werden. mížlok Mitte beruht auf miézlok, miédzlok. žumetáte Hälfte ist wohl nicht auf dimidietas zurückzuführen, sondern eher auf alb. gjúmęs. Vergl. mrum. τζουμετάτε.

V.

dzl wird zl.

éz li hoedi dan. aus édz li.

#### VI.

Jünger als dzi aus di ist der Laut d vor i und e. d entsteht aus dj: riedikę sublevat. dinte dens ban. 27. urdist urticae 45. de, tine nach magy. Schreibung gye, tyinye cip. 1. 64. Vergl. zig. merinde, klruss. merendja; stad'i Mütze: σχιάδι Über die Wanderungen usw. 1χ. 29.

Aus digitus, degetus wird deádžet Ofner Wörterbuch; dedžet polyz., déžiti le mardž. 100, durch Assimilation džeádžet cip. 1. 167. und mrum. dzédziti lle dan. für dzédzite le und irum. zázet (zážet).

Aus dj entwickelt sich das weiche d, das ich durch d bezeichne. Dieser Laut findet sich in  $\gamma$  xιόσου n dósu,  $\pi p \epsilon$  χιόσου

pré dosu deorsum dan. 13. 42. 26; di gjosu, in gjosu bo. 120. 213; gjiosu ath. 4. 60. 67; in ghiosu conv. 358; gjiosu ath. 61. 67. ist. 7; ghiosu ev. 126. neben jos 16, d. i. dosu: d ist der magy. gy bo. 3., d. i. d. dosu beruht auf lat. deorsum, diosum, nicht auf dem daraus entspringenden jusum, das dem it. giuso und dem drum. džos gink.; džosu cart. 375; žos zu Grunde liegt: nach cip. 1. 71. 114. entsteht džos, žos aus zos. Vergl. sicil. Wentrup 18.

Griech. δια wird da: δγιοβεσέσχου dovęsésku lego kav. 192. aus dęv-, dav-; ghiuvăsi mostre 9; ghiuvăsiau 31: ngriech. διάβασα, διαβάζω.

Auch in den slavischen Sprachen besteht neben dzi ein allerdings nicht jüngeres di aus di: poln. kadzić (kadżić). čech. kaditi (kaditi) Vergleichende Grammatik 1. 505. 540.

deal lautet fast wie djal gink., nach meiner Schreibung dal. ждица hamus wird únditse, wofür auch úngitse geschrieben wird, genauer únditse gink. bietet odjál und ogjál, d. i. odál: slav. odêjalo; oghéal, oghéală, d. i. odeal usw., für odéal, odéale couverture Cihac. отгка Limba 219.

Schwierig ist die Erklärung von utšíg neben utšíd occido. In Formen wie utšíde für utšíde ist kaum die Vermittlung zu suchen. utšigáš sicarius. tung, tund tondeo. purtšég, purtšéd procedo gink. 328. Neben poléditse besteht polégnitse und polévitse verglas: serb. poledica Cihac 2. 274. Roman. Studien iv. 171. 470. mucigaiŭ, durch "mucidum lignum" erklärt von N. Ch. Quintescu, und putrigaiŭ putridum lignum 21. enthalten ein g statt des d. sîrguí sich besteht stiví und, was freilich damit nicht verwandt ist, ssí, si erubescere: aslov. stydêti se.

Man füge hinzu dakoslov. gyaul (daul), serb. djavo, διάβελος. lige, ligie (lide): aslov. ljudije Die Sprache der Bulgaren in Siebenbürgen 123. 126. Vergl. Schuchardt 1. 158.

#### VII.

#### 1. d wird r.

armesár Hengst, klruss. harmasar: mlat. armessarius Schuchardt 1. 141: vergl. arfuerunt Inscr. arveniet. arscendentes plac. sicil. renti dentem Wentrup 13. arsáre für arăsare

ev. 20. ist ein Druckfehler für arăs-, arăsări 71. ἀναβαίνειν, ἐξανατέλλειν: drum. ręsúj, ręsęrésk: es ist ,resalio'. Vergl. Archivio 2. 18. Über / aus d E. Böhmer, Jahrb. für roman. und engl. Literatur x. 193.

#### 2. d wird t.

frádžet, fradžetsél fragilis neben frádžed princ. 390: vergl. it. fracido; neap. múceto mucidus Wentrup 15. mrum. lângetu ist. 27: \*langidus neben drum. lîndžed, lîntšed. Vergl. südit. úmmetto. Umgekehrt mrum. bandidi ev. 219.

dv kann v, zv werden: dvórnik, vórnik, zvórnik Art Beamter: dvorъnikъ.

## III. Die p-Reihe: p, b, v, f, m.

#### a) P.

Übersicht. I. Perhält sich. Man beachte kófę, it. coppa Schuchardt 2. 181. II. Vor i geht p mrum. und in einigen Gegenden des drum. Sprachgebietes scheinbar in t'über: mrum. tále, das kiále geschrieben wird, drum. peále, aus \*pieále, ptieále, pteále, ptále; lat. pěllem. III. Von den mit p anlautenden Consonantengruppen sind nur ps und pt in Erwägung zu ziehen. IV. Sporadischer Wandel.

#### I.

Lat. p erhält sich vor den Consonanten und vor allen Vocalen mit Ausnahme des i, eine Ausnahme, die nur im mrum. für das ganze Sprachgebiet gilt: pemint terra: pavimentum. ripe ripa. pelitse Häutchen, ein Wort, das in älteren Denkmählern dem aslov. plats gegenübersteht usw.

#### II.

pi wird durch ti ersetzt. Um diese Erscheinung zu begreifen, ist zu beachten, dass sich in pi zwischen p und i ein parasitisches j einschiebt, daher pjinu aus pinu; dass ferners zwischen p und j ein gleichfalls parasitisches t eintritt, das mit j zu t wird, daher ptinu; dass endlich p durch t verdrängt wird, daher tinu. Für

die Form pjinu zeugen pjilde, popjilnik für pilde, popilnik Clemens 12; für ptinu Slavici, der 153. mittheilt, dass in der westlichen Mundart pti (ptji) für pi gesprochen wird: pite hört man nach der Aussage eines vollkommen glaubwürdigen Berichterstatters in der Bukowina in einigen Gegenden wie ptite sprechen; tinu endlich ist die regelmässige Aussprache im mrum. und findet sich auch im drum.: stin spina; tiù pinus in der Bukowina. Es gelten demnach alle Formen, die für lat. pinus angenommen sind, allerdings in verschiedenen Gegenden, in lebendiger Rede. Verdrängung des ursprünglichen Consonanten durch einen parasitischen ist eine gar nicht seltene Erscheinung: vespa, fz. guèpe usw. Der Laut, der hier durch t dargestellt wird, ist das serb. é (h), magy. ty, dem wir auch im ngriech. éerós χαιρός; grečika; ćirijos χύριος; dićeos δίχαιος usw. begegnen pul. 3. 7. 9. 13. Dakoslov. wird ć durch tk bezeichnet: tkin, tkip, magy. kin, kép, rumun. kin, kip. Die Sprache der Bulgaren in Siebenbürgen 137: kín, kjin, ktjin, tkin. Der Laut t wird meist als weiches k aufgefasst, das meines Erachtens nicht existiert: es ware daher unrichtig, wenn man zwischen piátrę aus pieatre und tiatre ein kiatre, katre annahme. Wo im nachfolgenden ke, te steht, ist i ausgefallen: képtu steht für kiéptu, d. i. tiéptu, pectus. pxéškę malum persicum beruht auf pjéškę. Ein merkwürdiges Beispiel der Einschaltung eines t zwischen p und j liefert das dslov. skamte (sskamtye) Theuerung aus skapje: aslov. \*скжпию: skamptje: bulg. скжпіл mil. 36, skapia Daniel 8. Ebenso ist zu erklären ßleptien-tem den Blinden aus ßlepjen-tem: aslov. \*slêpêmz-têmz, nach der pronominalen Declination.

Mrum. aprochiat genähert mostre 27; nu te aproche ist. 52; aprochié 40; aprokiu ev. Einl.: spätlat. propiare, adpropiare: drum. aprópiu. αρράκιου arátu rapio kav. 185; arăchire, răchire ath. 68; arikii bo. 225; arăchésce ist. 18; arăpi, răpi für-ki, -ti ev.: drum. repi. κόκιλου kótilu spurius kav. 212. neben kopéla 202: alb. kopil', kopil'e; ngriech. κόπελος, κοπέλα Duc.: drum. kópil Cihac 2. 651. Diefenbach 1. 245. se aliki ἐκολλήθη bo. 15; alikitu bo. 165; alikirâ 217, daher αληκκέστη alitéšti conglutinas dan. 18. 26; τεσλικιάσκα dezlitáskę resolvant dan. 18; alichéscă mostre 21; alipi (für -ti) ev. 65. 127. 139: drum. lipi, lipésk. κιάπτινε tiáptine pecten kav. 205; κέπτινε téptine dan. 32: drum. piéptine, képtine. σε κιπτινέμου pectamus dan. 32 für κιεπ-;

keaptinâ pectere bo. 104: drum. peptená. κέπτου téptu kav. 227; χέπτου λου téptu lu pectus dan. 17; keptu bo. 4. 227; cheptu neben peptu ath. 12; chieptu mostre 21. 30: drum. pept: das klruss. kiptar setzt kiept (tiept) voraus. με νχιάντιχου me ntiádiku impingo kav. 224; intiádits(i) impedis dan.; inchedicămu έμποδίζομεν frăţ.; chédici impedimenta ist. 57; s' inchedecă impeditur 10. neben dem falschen pedici 58; împied- für -chied- ev. 40: drum. împeádekę, alb. péngę pedica. κεάλε, κιάλε tiále corium, pellis kav. 191. 218. 230; kelea bo. 214; kele 216; chéle (pele) ath. 11: drum. peále. kérdu (térdu) ἀπόλλυμαι kop. 17; kerdút ἀπολωλώς 32; keardemu bo. 217; keardâ 223; chérde ath. 5; cherdere 65; chiérdere mostre 43; chiardă frăt. 114; chérdâ. che[r]deri στερήσεις: daselbst falsch perdu χάνουν; perdură ἔχασαν 106; přerdu usw. für chřer-, ter- ev. 12. 27. 32. Die Themen perdere und perire scheinen verwechselt zu werden: drum. perd für pierd. πισέντζου tisédzu contero kav. 227; σέ πισέτζη sé tisédzi contere dan. 42; chissat mostre 23. 45: drum. pisá, piséz, lat. \*pinsare von \*pinsum, pinso. με κίσσιου me tíšiu kav. 200: drum. piš. σκάρκινου skártinu scalpo kav. 214: drum. skarpiná scalpere. σκίκου stiku spica kav. 226; σκίκουρη stikuri dan. 39: drum. spik: vergl. cum spico Venantius Fort. σκίνου stínu spina kav. 182; σχίννη stińi spinae dan. 24; schini neben dem falschen spini ist. 18: drum. spin. σκιναράτου stinerátu spina dorsi kav. 222; schinirat mostre 16. 32; schinerat 19: drum. spinare spinalis. σχούχιου skútu spuo kav. 235; scuché spuckte ist. 31; ascukĭu ev. Einl.: drum. scúpiu, skupíre neben skuip. Vergl. sp. escupir Diez, Wörterb. 132, der mit Unrecht an alb. skúpire Kehricht, Auswurf erinnert, welches wohl mit ngriech. σχουπίζω kehren in Verbindung steht. suskirâ, suskirarea bo. 217; suschirată frăț.: drum. suspiná. me tuchir für me topir frat. 120; se tochiască συγχωνεύεσθα: frat.: drum. topi slav. κέρου téru perdo kav. 235, richtig pereo; χυρούσση tirúši periisti dan. 52. für χιερούσση; kirút ἀπολωλώς kop. 24; cheru ath. 5. 47; cherú conv. 383; cheară, cherirea interitus frăț.; přeriră ev. 75. für chier-, ter-: drum. perí, nicht pierí. xiátpa tiátre petra kav. 218; keatraschternarea Steinpflaster bo. 210; ketri 206; ketricele 215; chétră, chiatra, cheatra, chetri ist. 10. 35: vergl. κέτζηρι tétsiri petrae dan. 3: die Einschaltung des i ist Folge des Verstummens des Auslautes i: drum. piátre aus pieátrę. xixou tiku stillo kav. 226; xixápn tikári dan. 29;

daher xixoutu le tikuti-le stillae 29; chicută für strésină Vordach mostre 9. 15; chicuta ist. 12; chicătură neben dem falschen picătură gutta frăț.: hieher gehört wohl auch chipită für vîrfulü 27. 46. alb. kikelie cacumen kav. 203: drum. pik; alb. pikoj; griech.-alb. pikkeloin. zívou tínu pinus kav. 218; zñvu tíni dan. 1; chinu ath. 12: drum. pin. τζιτζόρου tšitšóru pes kav. 220; τζιτζοάρε tšitšoáre dan. 49; τζιτζ<u>οά</u>ρ λε tšitšoár le ibid.; čičóare kop. 22; csicsor lu bo. 218, csicsoari le 164. 217; cicioru ath. 13. mostre 8; cicior lu ist. 10. tšitšoáre aus titšoáre durch Angleichung neben chicioare le frăț.: d. i. titšoare le; piciore ev. 77. 156. 192. für chic-: drum. pitšór. Das Wort pflegt man mit petiolus, it. picciuolo, Stiel am Obste, zusammenzustellen Schuchardt 2. 203: ich erlaube mir die Ableitung von pes in Vorschlag zu bringen: pěd, das pied wird, mit dem Deminutivsuffix sor: pied-sor Füsschen: vergl. fetsor aus fet und sor: foetiolus ergäbe schwerlich -tšor; i für ie findet sich in unbetonter Silbe auch sonst: kiptinému pectimus für kiep-. petiolus würde wohl kein pi-, ti- ergeben; tš aus ti ist mindestens zweifelhaft. Dunkel ist mir αρραχίσσου kav., αραχίσσου dan., wohl arelišu labasco; ebenso κίπερου, vielleicht liperu, extremis digitis carpo: mit mrum. pipăi ev. 25. 195, drum. pipei, slav. pipati, hängt tiperu nicht zusammen. pingu trudo kav. beruht auf pengu: împendze kor. 117: împing. Vergl. astingu exstinguo aus asténgu usw. scorpiu, despica spalten, spiritu finde ich nur in dem pi für ti schreibenden ev. 102. 143. 262. sapiența ev. 94. ist unvolksthümlich.

Dieselbe Wandlung des pi in ti tritt, und zwar allgemein, im plur. nom. und in Verbalformen ein. a) χασάκε λλη χασάτ li macellarii dan. 44. aus -pi li. λλέσκη lésti lutum dan. 44. für lésti; läschi mostre 27. 28. 46: griech. λάσκη. λούκη lúti lupi dan. 41; luki bo. 13; luchi ath. 5; luch li conv. 357. scunki (skunti) theuer bo. 13. beruht auf skumpi, aslov. skapz. στούκκη stúti alvearia dan. 15: drum. stup. Vergl. serb. stup ramus, Beute, ein hohler Klotz, in dem die Waldbienen bauen. τζούκη tsúti stuppae dan. 24: drum. stúpę. sharki bo. 13. von sharpe serpens. Für sharki ist sherki zu schreiben: serchi ath. 17; şerki ev.-einl. vulki vulpes bo. 13; vulchi ath. 6. Dagegen a vulpi lji vulpi bo. 212, wofür vulpe lji vulpi richtig ist. αράκκη aráti arabes dan. 33: serb. arap. b) ariki rapuit bo. 212. 214.

aus aręki. aruchi von arupu ath. 6. γκρόκη ngróti sepelis dan. 43: drum. îngropá. creki platzest. ruki zerreissest. saki gräbst. scaki erlösest bo. 14. von krepu, rupu, sapu, skapu. surchi von surpu ath. 6. se aprukè ήγγισε kop. 25; se aproake bo. 173. 217. 223. frăţ. se apruke bo. 217. In arake rapit bo. 212; arache 228. folgt -ke der I. sing.: -ke für -pe: \*rapet. Daneben arape frăţ. 110.

pi erhält sich, wenn i ein e vertritt: iápi le equae dan. σκάπιρα skápirę fulminat dan. 39. findet seine Erklärung in σκάπερου skáperu kav. 185. So sind auch plur. capite bo. 13, kępitínu pulvinar kav. für kepeténu und σκάπιτα skápitę occidit dan. 23. zu deuten. Ebenso arápiti le alae dan. peápine pepo kav. púlpi le surae dan. 17. píngu trudo kav.; πίντζη píndzi trudis ibid. beruhen auf peng-. pitréku mitto kav. ist lat. per tra icio; pitricut mostre 9. spinduraţi hangend frăţ. 107: lat. pend.

pi bleibt in den wurzelhaften Bestandtheilen vieler Fremd worte: kupía grex dan.; cupia ev. kipirídzu κυπάρισσος kav. pidipsiášte ἐπαίδευσα dan. pilúnu dan. pipéru. písse πίσσα pix (daneben tíse: tru chissă ică in intunereku in inferno aut in tenebris ist. 21); pisă ev. 42. für chisă: ngriech. πίσσα, alb. písa Pech, Hölle cam. 1. 131. Vergl. alb. sére Theer, Hölle, eig. Schwefel. píste kav. píte kav. Daneben κεικασέσκου tikasésku intelligo kav.; κικασέσκου tikesésku sentiunt dan. 5; κικασμῷ tikazmó cognitio 4: griech. ἀπεικάζω, ἀπεικασμός. zakon. akikázu, atik-. Vergl. das dunkle bulg. sâpićasal bemerkte Vinga.

Nach ev.-einl. bleibt pi in piață (serb.), piperă, pită.

Zwischen die Labialen und j wird irum. nach nslov. und kroat. Regel. l eingeschaltet, welches mit j das erweichte l(l) ergibt: plerdu: plierdu perdo ma. 33; pglierdut denk. plept: plieptu pectus ma. 33; klyept ga. vlerm: lyerm verme ga. fler: flyer ferro ga. mlåre: mlyåre mele ga. mlel: mlye (mlyélu) agnello ga.

ti für pi findet sich auch im südit., woraus es in die Sprache der it. Albanier übergegangen: it. pianto, südit. chiantu, alb. kiantoj Alb. Forschungen 11. 83: die Worte sind wohl fantu, fantoj zu schreiben neap. sic. Wentrup 11. 19. Archivio 2. 147. sapiat wird, wie mir von Herrn Dr. Th. Gartner mitgetheilt wird, lad. im Oberengedein durch sáptχa (Samaden), im Unterengedin durch sátχa (Schleins) reflectiert: χ ist tonloses j. Zwischen it. saccio und der Urform sapio liegen die

Formen saptjo, satžo (vergl. G. I. Ascoli, Studj critici 11. 457. 463), zwischen fz. ache und apium die Form apje, aptje, atže, atše, woraus aše. tsáptir pettine ga. ist auf kjáptine zurückzuführen, das auf ptjaptine beruht. konghie (kongie) ist slav. konoplja cannabis und stützt sich auf kompja, so wie mrum. menúkli aus manupli, manupuli, manipuli entstanden ist. Für kongie erwartet man konkje, konte, wie das Wort wahrscheinlich lautet. Im Zakonischen finden wir akikázu ἀπειχάζω. kiγάδι πηγάδιον. kísu čπίσω. kínu πίνω. kjánu πιάνω Deffner in Curtius' Studien 4. 251. Archiv 1. 266. 290. und Zakon. Grammatik 70. Von dem im rumun. gewonnenen Standpunkte aus fasse ich das ki in den genannten Worten als ti auf; ebenso in kini τιμή. kjuré τυρός. Zwischen pi und ki (ti) liegt pti. Was den Übergang des j in ž in satžo, woraus satšo, und in atže, woraus atše, anlangt, so sei an ποῖος, zakon. pjos, pžos, pšos, an χωπίου, zakon. kopjú, kopžú, kopšú erinnert 86. Ich habe oben die Erscheinung zu erklären versucht: andere lassen aus lupi, luki und aus der Combination beider lupki und aus diesem luki hervorgehen. Romania 1877. 445. Zeitschrift für roman. Philologie 1878. 190. Cărți 218. 241. it. approcciare und fz. approcher beruhen auf lat. \*appropiare: die Übergangsformen sind appropjare, approptjare, approptžare, approtšare, d. i. it. approcciare, pr. apropchar, mrum. aprukiá (-tá) für drum. apropiá, und urfz. approtšer, dessen tš sich im engl. approach (approtš) erhalten hat: das engl. bietet wie das deutsche manche Lauterscheinungen, die den Lauten der ältesten französischen Denkmähler zu Grunde liegen. Urprüngliches pti, ptj gibt it. tě: \*captiare, it. cacciare, d. i. katšare, während es in späterer Zeit fz. in ts, ss übergeht: chasser aus kjaptjar, tjaptjar, tšatser, tšasser, engl. chase, d. i. tšase, das schon s für ts bietet. it. ts aus kti, ktj ist gleichfalls jünger: \*directiare, it. drizzare, d. i. dritsare, fz. dresser aus dretser. it. docciare, d. i. dotšare, aus lat. \*ductiare. Wichtig ist auch das Provenzalische: \*appropiare ergibt apropchar, d. i. aproptsar; -cipiam wird durch -cepcha, d. i. ceptsa, sapiam durch sapcha, d. i. saptsa, reflectiert. Daneben it. saccia, d. i. satša und fz. sache für satše aus saptja, saptša. Den Unterschied bildet j, das nach Verschiedenheit der Sprachen und Perioden bald in ž, bald in z, respective in š, s übergeht. Vergl. E. Boehmer in L. Lemcke's Jahrbuch. x. (1869) 173-187. 20 Miklosich.

So sehen wir im äussersten Westen, so wie im äussersten Osten des romanischen Sprachgebietes im prov., fz., lad., it. und im rumun. eine Regel walten, deren Ursprung wir im Volkslatein zu suchen berechtigt sind. Die Regel lautet: pj wird ptj und, wie weiter unten gezeigt wird, bj wird bdj. ptja wird prov. ptsa aus ptza; fz. ptša, tša, ša aus ptža; lad. ptχa und txa; it. ptša, tša aus ptža; rumun. pta, ta. Anderwärts wird die unbequeme Gruppe pja, die in einigen slavischen Sprachen durch plja (pla) ersetzt wird, durch Metathese vermieden: sp. sepa aus saipa, sapia (sapja), pg. saiba. selbe findet im rumun. bei b in ajbe habeat in kujb nidus aus -cubium statt. Assimilation tritt ein im it. abbo aus abjo, das in abbio erhalten erscheint, wofür auch aggio (adžo) aus abdjo. Dass ich aus ptja zunächst ptza oder ptža entstehen lasse, hat seinen Grund in der Ansicht, dass j nicht in s oder s, sondern in z oder ž übergeht: wer die Meinung, j gehe in dz oder dž über, für richtig hält, wird im vorliegenden Falle zu denselben Resultaten gelangen.

Dass diese Einschaltung für die Sprachwissenschaft auch ausserhalb des hier behandelten Gebietes von Bedeutung ist, habe ich in meiner Abhandlung ,Rumunische Untersuchungen. Istro- und macedo-rumunische Sprachdenkmähler. Zweite Abtheilung' Seite 5. 87, so wie im Anzeiger. 1880. Nr. 1. darzuthun versucht. Es sei mir gestattet hier Folgendes zu erwähnen: drum. pis (pjis) lautet mrum. tis aus ptjis, ptis: beide Formen beruhen auf lat. \*pinsare von \*pinsum aus pinso; eben so stützt sich griech. πτίσσω aus πτίσjω auf die Wurzel pis: die Mittelformen zwischen pis und πτίσσω sind pjis, ptjis. j wird vielleicht einigem Widerspruche begegnen. Zwischen rumun. fis und griech. πτίσσω ist, abgesehen von der Bildung des Stammes, nur der Unterschied, dass in tis das anlautende p abfiel, im griech. erhalten blieb, ein Unterschied, der in jenen Mundarten entfällt, in denen ptite gesprochen wird. Es darf demnach nicht von scheinbarer Einfügung einer Muta gesprochen werden Curtius, Grundzüge 489. ghj und kj sind im griech. durch Einschub von t-Lauten getrennt worden: ghjam-: χθών neben χαμαί, χθαμαλός. ghjas: χθές, ἐχθές: aind. hjas. kjēna: ἀχτῖνος G. Meyer 164. 222. 229. 244. Fick 2. 79. Curtius, Grundzüge 197. Ascoli, Studj 11. 423. Bezzenberger, Beiträge 1v. 316.

Drum. pi bleibt in den meisten Theilen des Sprachgebietes unverändert: pisá. spin. Daneben besteht in vielen Gegenden, besonders im Osten, ti, wofur ki geschrieben wird. Man sieht auch hier, dass Erscheinungen, die im mrum. die Regel bilden, auch im drum. vorkommen. li (ki) für pi tritt auch in nichtlat. Worten ein, mitunter auch in solchen, die mrum. pi bewahren. tiéptine pecten buk., tiépten. kiept pectus buk., tept. tiédikę impedimentum. tiéle pellis. tier pereo. tiérsik; persic, chersic Columna 1882. 229: persicum. tétre mold. tiátre petra. tierd, terd perdo. titšór pes mold. tiká stillare mold., tik gutta. tíuę pila. tiŭ pinus, pin, kömmt in der Bukowina vor, wohl auch sonst: chin, pin. chedicuță, piedicuță lycopodium clavatum. chipăruș, pipărus capsicum annuum 46. 230. tipér piper. tir neben pir: pir, chir triticum repens Columna 1882. 230: aslov. pyro. tirón grosser Nagel: πειρούνι: vergl. mrum. πέρουννε. firostéi πυρωστία. fisá pinsare. fiš, it. pisciare. fitárjű Brotbäcker mardž.: vergl. mrum. pítę. fitárkę, pitárkę agaricus coccineus: vergl. serb. pečurka. tímnitse, tívnitse, pimnitse, pivnitse Keller: aslov. pivnica. pochivnic, popivnic asarum europaeum Columna 1882. 231. skártin, skárpin scalpo. skórtie scorpio. stik, spik spica. stin, spin spina. Man füge hinzu lupki (lúpti) für lupi; ruki (rúti) für rupi usw. bar. 157. Limba 283. Strajan 9. 28. 69. Cihac.

Zig. ti, ti, ki aus pi ist rumun. Ursprungs. Über die Mundarten usw. 1x. 33. tiperúš Pfefferkorn neben kipér Pfefferstrauch. keptáre Brustpelz aus rumun. pip-, piept-.

#### III.

a) ps bleibt unverändert: arupse ist. 43. rupse ev. 173. ipse geht durch \*impse, \*imse in însu über. însurá verheirathen wird so gedeutet: uxorare, usorare, isorare, insorare. Es kann jedoch die Entwicklung folgende sein: uxorare, upsorare, umpsorare, umsorare, unsora, dessen un gerade so gut în werden kann wie in. skris scriptus hat vor s sein p eingebüsst. b) pt erhält sich: šeápte septem. aruptu ath. 6. ruptura ev. 68. preftu ath. 12. aus pre(s)-byterum: daneben preutu. Ausnahmen sind akáts, wenn es auf captiare, fz. chasser, beruht. xértu coctus dan. ist \*xerptu, \*xérbtu. núnte ist nupta für nuptiae: Durchgangsformen: \*númpta, mrum. númte. oftu gemo ist nicht, wie Diez 2. 249 meint, lat.

22 Miklosich.

opto. ft aus pt kömmt nicht vor: demnach ist kaftá, kautá nicht lat. captare. Man beachte jedoch ft, ot aus bt in préftu, preót; ferner kóptę, kúpkę, kóftę aus dem serb. kopča, kovča. botezá ist baptizare, bautizare. Ausfall des p tritt ein in deret (дереть мида та ἕνεχεν τοῦ ἐλέους σου) neben derept (дерепть) kor. 9. 11.

#### IV.

skumbu πολύτιμος frăț. beruht auf aslov. skapı: in kav. ist demnach skúmbu, in dan. skumbéte zu lesen. In skumbu haben wir den älteren Reflex des x. Hinsichtlich des mb vergleiche das über nd für nt gesagte.

Problematisch sind folgende Zusammenstellungen: butoáre Gestank kav. dan.: lat. putere: drum. putsí; se împute μωρανθῆ ev. 33. 112; împuţită 159. (koávę) in kovátę Mulde ist wohl it. cova, nicht ngriech. κόπα Backtrog: mrum. kiupę kav., alb. kúpę Cihac 1. 69. ábore, ábur Dampf wird mit lat. vapor zusammengestellt: es ist wahrscheinlich alb. āvul.

#### b) B.

Übersicht. I. b. erhält sich. Man merke kórfg corbis. II. Vor. i geht b mrum. und in einigen Theilen des drum. Sprachgebietes in d über: mrum. díne, drum. bíne. III. b zwischen Vocalen wird v, das ausfällt: kal caballus. IV. br wird vr, ur: mrum. fávru, drum. fáur, faber (fabrum). V. Sporadische Wandlungen des b.

I.

Lat. b bleibt rumun. unverändert vor den Consonanten und vor allen Vocalen, mit Ausnahme des i, vor welchem es mrum. und hie und da drum. in d übergeht: brîŭ Gurt. bárbę Bart. alb weiss aus albŭ usw.

#### II.

bi wird durch di ersetzt. Der Hergang ist folgender: zwischen b und i schiebt sich ein parasitisches j ein, wie diess bei pi der Fall ist: bjine aus bine bene; zwischen b und j erzeugt sich ein gleichfalls parasitisches d, das mit j das weiche

d bildet: bjine, bdjine, bdine; b vor d fällt ab: dine. bine ist drum. die gewöhnliche Form, neben der dine vorkömmt, das mrum. die Regel bildet. d ist serb ħ, dj (gj), magy. dy. d findet sich auch ngriech. für g vor e, i: adios- ἄγιος. dordi γεώργιος. arxandelos usw. pul. 10. 12. 13. Ob irgendwo bdine gesprochen wird, habe ich nicht in Erfahrung bringen können. Nach Slavici 153. ,wird vor e und i das b zuweilen als dy, magy. gy, gesprochen. Diesem Wandel unterliegen die lat. Worte, andere nur ausnahmsweise. cucurbita ergibt kukúrbetę, dessen e für i älter ist als di für bi.

Mrum. albi áldi. bene: díne: γκῆνε dan. 3. 5. 34. 45; κῆνε 44; ghine conv. 383. mostre 9. 14. 42; bine für dine ev. 51; ghinétia Güte ist. 21; gjinemescu ich danke bo. 153. corvi, \*corbi: kordi: corgji bo. 9. 160. ath. 5; corghi corvi ev. Einl. herbae, \*herbi: jérdi le ξρμ λλε dan. 1. bo. 213; ierghi mostre 17. 43. ferves, \*χerbi: χέτδι: χέρχη dan. 34. für χέργη; hergji du kochst bo. 9. \*intrebi: intredi: intregji du fragst bo. 9. orbi: ordi: όρχχη Blinde dan. 7; orgji bo. 9; urgjishalui blinde Kuh 164; daher der ON. orghi li, griech. τυφλοσέλι frat. palumbes: παρούγκι λλη perúndi li columbae dan. 5; porundi: porungji Tauben bo. 9. 160; porumbi für -undi ev. 39. sorbes: sordi: sorgji bo. 9. ghilire (dilire) fucare, urspr. weiss schminken; ghilela (dileale) Schminke: serb. bijeliti, bjelilo. cimbistra, so im Glossariu, eine Art Zange: mrum. tsindistrę tiganca saltatoria. Das Wort hängt zusammen mit ngriech. τζιμπώ pincer, über dessen Ursprung Deffner, Zakon. Grammatik 73, handelt.

Derselbe Laut findet sich in gjela die Speise bo. 3: dela: alb. ἡϳἑλλε, geg. ἡϳέλλε und in gjone Sohlen, neugriech. γκιόνι: done türk.

Drum. Aus dem drum., namentlich aus der Sprache der Moldauer, werden folgende Formen angeführt: álghie, álbie: alveus; daher alghine, albine Biene. ghine, bine bene. ghir, bir Abgabe. bóghi von bob granum Cihac. hulughi, porumbi Tauben; hulughită, porumbita Taube. oghjală, objală russ. onuča, das wohl auf slav. \*objalo, obujalo zurückgeht Bar. 157. 160. fringhie Strang, frimbie, fringie Franse: lat. fimbria. droghitse, drobitse genista tinctoria. Man beachte noch bilă, ghilă poutre Cihac: bulg. bilo. bivol, ghihol Cihac givol, givolitsa buk.

24 Miklosich.

bubalus. odéal, oghéal Decke Cihac. belšúg, ghelšug: magy. bőség. ghíze für bíze insecte, taon Cihac 2. 120. îmbiu, înghiu. îmbin, înghin zusammenfügen: vergl. binare. pobirtšésk, poghirtšésk, pogîrtšésk glaner. zbitšésk, zgitšésk coagulare princ. 99. gh bezeichnet den Laut d, serb. h, magy. dy.

Das aus e entstandene i bringt die Veränderung des b nicht hervor: daher μπιάου biáu bibo aus bǐbáo, beáu. biui \* bǐbúi ἔπιον bo. 151. b aus v erhält sich stets: bišínę crepitus ventris: lat. visio.

In den meisten entlehnten Worten erhält sich bi: nrum. păgubi. corabiă navis. drum. jubi lieben. kobi vorbedeuten. slębi nachlassen, alles slav. bilbilu türk.

Wenn aus it. rabbia, lat. rabies, stidit. raģģa, d. i. rada, wird, so erkläre ich die Erscheinung durch folgende Formen: rabia, rabja, rabdja, rabda, rada Archivio 2. 121. Ebenso ist aggio, d. i. ado, aus habeo zu deuten Diez 2. 138. fz. rage, d. i. raže, beruht auf rabia, rabja, rabdja, radja, radže. Man vergleiche ache aus apium. Herrn Dr. Th. Gartner verdanke ich aus dem lad. rábdya (Samaden), rábdya (Schleins): rabiem. édya (Samaden), áya (Schleins) habeat: édya aus ébdya. Etymologisch dunkel ist bdyēr (Samaden) neben blēr (Schleins) multum. griech. νιβίω wird nibdjo, nidjo, νίζω. Das zakon. bietet tsingízu, vielleicht tsindízu, für ngriech. tsimbó usw.; kungí, vielleicht kundí, für ngriech. kumbí Deffner, Zakon. Grammatik 73; kambzí aus \*kambí 113; άδισσε ἄβυσσος. δίε βίος 94. Im Dialect von Bova entsteht z' aus bj Bova 111. Man beachte zig. sábdija, sábdie für rumun. sábie.

βδέω ist vielleicht auf folgende Weise zu erklären: βες, bjes, womit das von Curtius, Grundzüge 490, erschlossene bjas zu vergleichen ist, bdjes, bdes, das dem βδέω zu Grunde liegt: vergl. pis, pjis, ptjis, ptis in πτίσσω von der Wurzel pis Ascoli, Studj 11. 433. Anzeiger 1882. 4. Spätlat. cambio ergibt rumun. kimb: skimb aus skîmb excambio, it. cambio (gelehrt): daneben kambjo, kambdjo, kamdjo und daraus it. kandžo: cangio; cambiare: kambjare, kambdjare, kamdjare, kamdzare: prov. camjar, d. i. kamdzar. lad. excambiare: štχambdyér, I. sing. štχamptχ (Samaden), štχimbdyár, I. sing. štχimptχ (Schleins): χ ist tonloses j. fz. cambio: kjambjo, kjambdjo, kjamdjo, kjandže, tšandže,

šanže: change: aus tšandže wird engl. change. Vergl. Jahrb. für roman. und engl. Literatur x. 174. Man beachte, dass dj wie im slav. in dž und in dz übergeht: klruss. rodžen, slovak. rodzen aus rodjen.

#### Ш.

b zwischen Vocalen wird v, das ausfällt, im Auslaut sich jedoch als u oder o erhält: mrum. fáo faba. Man merke spätlat. sivilantes bouch. 6. άη άι habes dan. 23. aus hábi, ávi. άου άυ habent dan. 40. ath. 40. aus áug. μπιάου biáu bǐbo kav. 219; beau bo. 151. aus bebáu, bębáu, bęváu, bęáu: vergl. dau und lat. do. πέη béi bibis dan. 42. aus bébi, bévi: beai ev. 132. béi ath. 51. nach beau. πέμου bému bibimus dan. 10. aus bebému, bevému, beému. μπ<u>ια</u> bja bibunt dan. 21. ist eigentlich die III. sing.: bĭbit, bébet, beávet, beáue: vergl. bo. 113. beci bibitis bo. 152: bébetis, beáveti, beáeti, beátsi und daraus bétsi, weil im Auslaut i steht. beui, biui ath. 51. bo. 151. beură, biură ath. 51. beundu, biundu. bea bibere, bebere, bevere, bere, beare. îmbétă ev: 108. inebriat ist \*imbibitat. ướpa iára aus iárna hiems dan. 5: hibérna, ivérna, ieárna. kálu equus kav.: caballus, alb. kāl'. κότου kótu cubitus kav. 182: kóbetu, kóvetu aus cobitus: vergl. it. gomito, gombito, cubito, sp. codo, alt cobdo, alb. kūt. liérte liberet mostre 22: libértet, livérte, liearte. σλιάρτα zlárte dan. 7: \*exlibertat. λλιρτατζιούνια lirtetšiúńa remissio dan. 53. séu sebum kav. 184. dan. 40. skríu scribo kav. 190. súle veru kav. 225: súbula, súula, ngriech. σούβλα. ταούννιου teúnu culex kav. 206. aus teénu: \*tabánius, tabánus Diez, Wörterbuch 339. τρίγυρη tríjiri trituras dan. 39: tribulare: trivuli, trijuri, trijiri. (00 iu ubi dan. 52; ယ် kav. 220: úbi, úbe, úue mit abgefallenem ue: es ist wohl ju zu sprechen; j ist ein Vorschlag. Man vergleiche E. vii, wo credebat 2. bibit 3. faba, bibat, laudabat (kurá dan.) 5. nobis, vobis (nóuž ev. 5. vóž ev.) 6. \*moriebat (tradz<u>ió</u>) 8. und ubi 11. behandelt sind.

Irum. iarnă. uvă, uve, iuvă, iuve ubi.

Drum. biaŭ bibo. beút bibitus aus bevút. bibitus ist in îmbét inebrio enthalten. habet ergibt áve, áue, woraus au, a, daneben áre princ. 183. iárne ibphu cip. 1. 27. 76: hiberna. iert dono: liberto. juo ubi anal. 5. cărți 296. io anal. 25. (itu-iu ev. 171: i in itu ist verallgemeinernd) ubi, \*ube, \*uve, \*uoe.

kal caballus, nach dem Ofner Wörterbuch auch kaual und plur. kai neben kauai. kot cubitus. lęudáver laudabilis pumn. 30. ist vielleicht nicht volksthümlich. nuor princ. 391; nour Cihac, wohl unrichtig nuór, nubilum, it. nuvolo: vergl. zig. núeru. rodžine Mehlthau Clemens 24; rudžine Rost: robigo mit Metaseŭ, seŭ sebum. skriŭ scribo. sok \*sathesis des Accentes. bucus, sambucus: o aus au. stául, stáur stabulum. suj elevo, reflexiv ascendo: subire. súlg subula. teún: tábanus, \*tabánus Diez, Wörterb. 339. trier tribulo dresche. debitórium für debitórem ergibt detóriu aus devetóriu Ofner Wörterb.: daneben deatoriu деторю princ. 227. 392, dator polyz., beides gegen die Lautgesetze: debitorju polyz. ist junge Entlehnung: vergl. alb. detores debitor und detüre debitum: \*debitura. Dass laudábat in leudáue übergeht und dass aus diesem leudá wird, ist E. 6. gesagt; dabat ergibt dáue, da. Eine Differenz zwischen laudábat und laudábant etwa in der Art, dass laudábat durch leudá, laudábant durch leudáu reflectiert würde, besteht nicht, da nach dem Auslautgesetz aus dem einen wie aus dem anderen laudába hervorgeht; dasselbe gilt von laudábam, da die ältere Form der I. Sing. leudá (it. lodáva) lautet, wofür nun, durch die Identificierung der I. Sing. mit der I. Plur., leudám eintritt, welches aus laudabámus durch leudeám entsteht, wie laudabátis leudátsi durch leudeátsi ergibt. laudábas wird leudái, da is der Exponent der II. Sing. ist. Ebenso ist zu erklären kredeam, kredeái, kredeá usw. credebam usw. muriá beruht, abweichend vom it. usw., auf \*moriebat usw. Diez 2. 123.

Eine Abweichung bildet sabūrę neben saūrę saburra. Dunkel ist glie rasige Scholle, das lat. gleba sein soll: man vergleiche auch das wohl unslavische glyba glèbe, motte de terre ou d'un autre corps dur, tas, monceau. zęvón, zovón, das man mit σάββανον zusammenstellt. ábore, ábure, ábur Dampf, das man mit vapor für identisch hält trotz des alb. ávul Diefenbach 1. 243. zębálę Gebiss, magy. zabola, zabla, ist ein urspünglich slav. Wort. culpabilú, liberī, posibile ev. 17. 33. 62. 115. sind unvolksthümliche, gelehrte Worte.

Die Reflexe der Formen von habere erheischen eine besondere Behandlung. ai habes aus avi. b wird v, das sich in aveá habere, aveám habebam usw. wohl desswegen erhält, dass es avjá, avjám usw. lautet. avém habemus, avétst habetis, avúi

habui, avúši habuisti ath. 40, avînd, avútă, avutóriú beruhen auf älterem aém, aétsi usw.: das v jener Formen hebt den Hiatus auf. aém, aétsi ergeben auch am, atsi. In are habet (άρρε dan. 5. are ath. 40. mostre 28. bo. 56.) spielt r die gleiche hiatustilgende Rolle, wie dumnedzeria divinitas, dumnedzereski divinus bei Piluzio zeigen, Formen, die offenbar für dumnedzeia, dumnedzeeski stehen. Im irum. finden wir ari, ai habes; are, av, a habet; arem, rem, avem, am habemus; arétsi, arez, avétsi, atsi habetis; ar, aru, av, au, a habent. ras: ras avä haberem, it. avessi, ein Ausdruck, in welchem habere so auxiliär ist wie in am aviit habui, wie in aremo afflat invenimus. ara habere hebt v den Hiatus auf. Das irum. conjugiert nach Gartner, Rumun. Untersuchungen 1. 75: praes. ind. [a]m;  $[\acute{a}]$ ri, i;  $[\acute{a}]$ re, a;  $[\acute{a}]$ ren, an;  $[\acute{a}]$ rets, ats;  $[\acute{a}]$ ru, a. praes. conj. /a/vu; /a/yi; /a/ye; /a/yen, /a/yets, /a/vu. condit. ręz, rçi, re; ren, rets, re. drum. aš beruht auf habuissim, habuéssim durch aéš. irum. ras für raš setzt zunächst aessi Die drum. Formen sind zu erklären wie die entsprechenden mrum. und irum. Aus älterem aétsi gewinnt die Sprache avétsi neben dem auxiliaren atsi. Andere führen are, ar auf haberet zurück. Lambrior in Romania 1x. 372; x. 347. Vergl. Ascoli, Studj 1. 64. 65. 66. Das praes. conj. vom habeo lautet drum. nach Clemens 121: (ajb), (ajbī), ájbē; avém, avétsī, ájbę; nach Molnar 148: aibu, aibi, aibe; avem, avets, aibe; mrum. újbę habent, habeant. dass sich in habeam b zwischen Vocalen erhalten hat, mag darin seinen Grund haben, dass die Metathesis des j (habjam) stattgefunden hatte, bevor b zu schwinden begann: man vergleiche mrum. kújbu nidus kav. dan., drum. kujb, mit cubium in concubium. Dem Typus ájbe folgt mrum. zíbe sit, sint, fiat, fiant dan. mostre 13. 19. 23. 43. und štibę sciat dan. shtibû sciant bo. 216. 222. scibă mostre 25. sciibă ev. 15. 53. 151. 197. Vergl. E. Boehmer, Jahrb. für roman. und engl. Literatur x. 184. mrum. zábing tepida dan. ist wohl fremd.

b fällt auch im alb. aus: djäl diabolus. duáj debeo. käl aus kevál, plur. kúaj caballus. perále g., prále Fabel: παραβολή. Daneben livóre Hülse; jung ist liberuém neben lirúem. Vergl. alb. Forschungen 3. 83. b wird v in mehreren roman. Sprachen: it. góvito neben dem gelehrten cúbito, neap. gúveto. stava. neap. ave habet usw.

## IV.

Mrum. φάβρου fávru faber kav. 235; favru lŭ bar. 171. Diez, Wörterbuch 152. χιάβρα χίάντα febris kav. 196; heavra bo. 155. kusuríń li consobrini dan. aus -vríń-.

Drum. fáur. feuríe. feurár februarius. librum ergibt \*líur, daraus líor neben léor: livore bur. 74. ist verdächtig. Vergl. alb. livóre scorza Rossi. l'evótške g. Schale von Früchten. leurúške (rourúške Cihac) labrusca aus leur. întuneárek tenebrae ist \*intenébricus (verkürzt in întúnek vb. întunekós adj. mrum. se intuneká ist. 48.) aus întene. lúnek, alúnek, auch reflexiv, gink. 352, aus \*lurek ist mit lubricare für serpere bei Venantius Fort. zusammenzustellen supl. xx, 11, wobei vorausgesetzt wird, dass br zu er, dieses zu r wird. Aus \*oblitare, das dem span. olvidar usw. zu Grunde liegt, entsteht zunächst wohl \*ovlitá, daraus \*ulita, ulta kor. 111, wohl ultá, und daraus ujtá: zeújt vergesse hat das slav. Praefix za. kreeri, kreri Gehirn wird mit cerebrum, cerebellum verglichen Diez, Wortschöpfung 25; Gaster, Supl. Lx. denkt an den alb. plur. kréra von krie Kopf. Non liquet.

Alb. fárke fabbrica. kušeríň consobrinus. levrój laboro. l'erúsk labrusca. l'ir: librum.

Slav. bn kann mn werden: prêpodomnik neben netrebnik kor. 28. 39.

## V.

- 1. b in g: négure nebula. rug, it. rogo, rubus. udžer uber: irum. úžer weibliche Brust. Vergl. zakon. súγa Spiess: subula Deffner, Zakon. Grammatik 83. Der Vorgang ist vielleicht folgender: nebula, neula, negula, négure.
- 2. b in d: pohíbe neben profíde prétexte: pol. pochyba erreur. deságe, mrum. dissaca ro. t. 49, bulg. disagi neben bisagi, beruht auf ngriech. disáxxi.
- 3. b in m: sumloc für drum. terim mostre 14. 41: für subt (supt) kömmt auch sub vor bo. 117. und sun conv. 358: dieses steht für sunt aus sumpt, sumt. preminde praebenda polyz.
- 4. bt wird ft und daraus ot: présbyter ergibt préftu kav. und preot durch Metathesis des Accentes Schuchardt 2. 264. Diez, Wörterbuch 272. preftie, preutie ev. 207. 254.

5. bd wird mrum. vd: arávdu fero dan., răvdarea ev. 248: drum. rebd, das Cihac auf reobduro zurückführt.

#### c) V.

Übersicht. I. v erhält sich. II. Altes vi wird mrum., hie und da auch drum., durch ji ersetzt: jinu vinum. III. v zwischen Vocalen fällt aus: bói boves dan. IV. Anlautendes v geht in b über: bešikę vesica. V. Auslautendes v wird ŭ: oŭ ovum. VI. Sporadische Wandlungen des v.

## I.

v erhält sich vor Consonanten und vor Vocalen: nur vor i geht es mrum. regelmässig und drum. in einigen Gegenden in j über: vlágę Reichthum. vránę Spund. vále Abhang. veárde grün. vúlpe Fuchs usw. Es sei jedoch bemerkt, dass v vor Consonanten nur in Fremdworten vorkömmt: vre in vre o zeátše ungefähr zehn hat zwischen v und r den Vocal eingebüsst.

## П.

vi wird ji. Zwischen v und i tritt ein parasitisches j ein: vinu, vjinu vinum; vjinu verliert sein v: jinu. Diese Erscheinung finden wir vor lat. i, daher auch vor ie für classisch-lat. é: vérmis, viérme, viearme, viarme, jérmu wie von \*vérmus.- ji tritt nicht ein vor i für e: vidzúi vidi dan., das auf ved, ved, lat. vid, beruht; es findet sich nur bei den in alter Zeit aufgenommenen Fremdworten: γίε jie vis kav.: griech. βία. Dagegen curvie; curvi ev. 17. 33. 52. slav.

Mrum. victus: jíptu γίπτου, γήπτου, γίπτου λου frumentum dan. 3. 8. 39. 45; γίπτου ev.-einl. viginti: jíngits γίγγιτζ, γίνγιτζ dan. 43. 51; γίγγιτζι kav. 193; jinjici bo. 42. 226. ath. 23; ghighinți conv. 357: Metathesis des n. vinea: jíni γίννη vineae dan. 9; γίννιε jíne vinea kav. 184; jinje, jinjea bo. 217. 218; avhiñă (ajine) mostre 39: drum. víje. vinum: jínu γήνου dan. 9. 10; γίνου kav. 204. ev.-einl.; jin lu bo. 150; vhin mostre 10; drum. vin. vipera: jipera ma. 11. 111: zweifelhaft. visum Traum: jísu γήσου dan. 33; γίσου kav. 215; vhisǔ mostre 31, daher injisamu

ich träumte bo. 175; învhisat mostre 32, falsch vissu ist. 6: drum. vis. vitis: jite Weinstock bo. 4; avhită (ajite) mostre 9. 39: vita für vitem, wenn -te richtig ist: drum. vitse aus vitea. vitellus: jitsélu γιτζάλου kav. 211; jitsil, jitsél kop. 23. 27. 30; jicelu, vicelu ath. 14: drum. vitsél. vivus: jiu bo. 38. ath. 21; γίου ev.-einl., daher Αγίρε (njije), Αjie ἀνέζησε kop. 24. 32. und jiaça (jiatsa) vita bo. 217: \*vivitia, drum. vieátsę, viátsę. sclavi: sklaji: sclavhi, sclavhi li mostre 32. 47; sclavhĭ li 34; sklavhi δουλοπάροιχοι frăţ. 79; σκλάγι ev.-einl. Junge Entlehnung: ngriech. σκλάβος. βία: jie γίε vis kav. 187; de vhie cito mostre 15; vhie 42; cu jie bo. 155; vhia mostre 27; cu de avhia, cu davhia 22. 42, daher ajusi: sè vou τε αγιουσέστη se nu te ajuséšti ne propera dan. 45; ajiusa te βιάσου bo. 207; vâ ajusici βιάζεσθε 151; avhiusițĭ mostre 35; avhiusit 24. 42; cu avie μετὰ σπουδής marc. 6. 25. ev. 264; aînviu εὐθέως ev. 73. 193. 196. 232; aviusi σπεύδειν 113. 133. 224; mai anghiu früher frat. věrmis: jérmu γέρμου kav. 225; jermu bo. 4. ath. 12. vhiérme mostre 6: irum. l'erm (lyerm ga.) setzt vl'erm voraus: dieses beruht nach einer slav. Lautregel auf vjerm: drum. veárme aus vieárme. věspa: vhiespe mostre 6; jéspe, vièspe ath. 5; γιάσπε ro. t. 37. Ev. schreibt im Texte gegen die Aussprache viu vivus. vii lor. vie viva. viută 161. înviare. sclavi 17.

Zweifelhaft ist γύζμου jízmu vindemio kav.; vismă ev. 36. 92. vi erhält sich, wo es auf älterem, nicht nothwendig klassischlateinischem ve beruht: avinu capio dan.; avinat mostre 39: venor. vinnira veneris dies dan. viárgę virga kav.: vērga. viárde viridis kav.: vērde. vinit lu caeruleus: venetus. vinni lle venae dan. vindu vendo dan. vintu ventus dan. nvirinę affligit dan.: venenum. nviskútu vestitus dan. vidzúi vidi dan.: ved. vitsín vīcinus kav. lautet drum. vetšín.

venio bietet ji- und vi-: γῆνα, γήννα veniat dan. 15. 41. γήνου 5. γίνου kav. 194. vinítsi 53. jinéndaluj ἐρχόμενος kop. 25. jinu bo. 108. 203. jini venis 142. 157. jine venit 160, doch auch vine 153. vinici 142. 156. vhinũ mostre 12. vhinἄ 11. 18. 32. vhine 8. 12. 43. jino veni bo. 162. mit der Interjection o. Dagegen im Praeteritum vi-: vinirea bo. 152. víne kop. 17. 20. 27. 30. ἡλθεν. vinne mostre 11. 19. 28. 33. vinetu ἡλθετε frắt. bo. 149. vinnerã mostre 26. 31. Vergl. 43. Nach ath. 52. praes. jinu, vinu; praet. vinjiu, vinii; partic. vinită; inf. jinire, vinire; impt. jino, vino. vinju venio bo. 220. und anderes widerspricht

der historisch unerklärbaren Regel. ĕ in venio neben ē in venibringt keine Hilfe. alb. bietet vjěn venis, víni venitis usw.

avhonia für jüte mostre 35. avhonia 47. ist wohl griech. ἀγωνία: vergl. ἀγωνίζομαι strenge mich an. agònia, in grabă conv. 387. Dunkel ist vhuneur le (juneur le) für brazde le mostre 17; vhunéŭ, plur. vhuneurĭ, für brazde und für stratu l de cenuşe ce-va maĭ înalt, care este pe vatră 43: es lässt ein viunvermuthen.

Irum. ji für vi ist dem irum. fremd;

Drum. ji findet sich dialectisch im drum.: germe (gierme, ierme, vierme, verme, varme) vermis. ger, gier (ver, vier) verres. gers (vers, giers) versus. gespe (vespe, viaspe) vespa. Lambrior 93. jin vinum. jitse ramus. jiu vivus Cihac. ier Eber. jierme. jikov ON. für vikov buk. ghin. ghiers Strajan 28. für vin. viers. am isat ich habe geträumt. Zig. jezunie Höhle ist rumun. vizuine. vin und vite lauten in einigen Gegenden din, dite Clemens 11. aus jin, jite; in anderen hört man džerme vermis. džinu, žinu; anderwärts ginu, xinu, inu cip. 1. 71. 74. 161: überall ist auf ji zurückzugehen. Ji wird verschieden bezeichnet und kann in di, dži, ži, xi übergehen, daher zig. žitsél für rumun. vitsél.

ji aus vi findet sich in andern Sprachen nicht häufig: pol. dialectisch zajichost für zawichost aus zawjichost. osorb. praji für pravi aus pravji. nsorb. votpejeżeł für votpovjeżeł. pejeżeś für povjeżeś. pejesmo für povjesmo. syłojik luscinia für syłovjik Časopis 181. čisło 63. vermis lautet gredn. iárm. Überall Abfall des v vor j. Man vergleiche zakon. kanádi, karádi für ngriech. kanávi Hanf, karávi Schiff Deffner, Zakon. Gammatik 94. und 176. Beachtung verdienen die ladinischen Formen aus dem Engedein: plævdya und djævdya für ploviam Regen und joviam Donnerstag aus plovjam, jovjam, d. i. j geht nach v in dj über, was übrigens auch im Anlaut geschieht. genues. léggu leggiero beruht auf levio Archivio 2. 147. vergl. 121.

## Ш.

v zwischen Vocalen fällt aus, dasselbe mag ursprünglich oder aus b hervorgegangen sein. Auslautendes v wird u, o.

Mrum. άη ái habes dan. 23. aus ávi. άου áu habent dan. 40. aus aug: habe. μπιάου biau bibo kav. 219: a wie in dau, stáu für lat. do, sto: biau beruht auf beáu, bejáu. πέη béi bibis dan. 42. aus bévi. πέμου bému bibimus dan. 10. aus bevému. μπ<u>ια</u> bja bibunt dan. 21. aus bevet, woraus béve beáve: die III. sing. und plur. fallen zusammen. μπόη bói boves dan. 37. aus bovi kav. 187: bou beruht wahrscheinlich auf bovum: bóvem würde boáve ergeben: vergl. nou, ou für novum, ovum. dină (dzinę) Fee mostre 26: divina. δζινδζίη dzindzii gingivae ro. t. 30. 31. 39. τζόϊα džója jovis (dies) dan. 6: džóvi a. ιάρα jára hiems dan. 5: hiberna (r aus rn). λάου láu lavo kav. 213. λάη lái lavas dan. 31. λάτε láte lavatae 34. lati lavatis. se larem ev. 170. nelate. lare lavare ev. bo. 149. aus leá-. λέη léi sumis dan. 26. 44, eig. lévas. liérte mostre 22, d. i. lárte: livért-, libért-. lişorŭ ev. 42. ist wohl levi-šorŭ von levis, woraus drum. ušor. néu novus kav. νάω náo novem dan. 51. aus noáog: vergl. ráo für roáog aus rovem für rorem. ói lle dan. 41. όμ ovum kav. 186. οάω οάο ova dan. 4; όο (oao) ath. 17. aus οάος. pęúnu pavo kav. ράουρρε réure fluvii dan. 11: rivi. σέου séu sebum dan. 40: vergl. bou. σκρίου skríu scribo kav. 190. σούλα súle veru kav. 225: \*súvula aus lat. súbula, port. sovela, ngriech. σούβλα. ταρόννου teúnu culex kav. 206. tsitáte urbs kav.: spätlat. citatem, alb. tútét aus civitatem. jie viva bo. 38. jié ἀνέζησεν kop. 24; inviŭ ist. 51; inviédă 55. viŭ ev. greatse onus kav. 186: \*grevitia. nearcă aus neerca, noverca frat. 69: alb. nérke. renoi erneuern bo. 204. plántse receptaculum palearum dan. 44. ist aslov. plêvanica. vidua wird urrumun. durch véduve reflectiert worden sein, woraus védue kav., vedue, vedue und, mit jüngerem v, veduve ev. 63, wie in avétsi, avút usw. Ein mrum. fáve faba vulgaris gibt es nicht.

Drum. alúnę avellana. grea aus greauę: gréva für gravis. îngrék gravidare: \*ingrevicare. îngreojá onerare beruht auf greój: \*grevonius. greátsę Beschwerde: \*grevítia. kjáje, älter kjaúe, vielleicht kjaúe: clavis. daŭ do und staŭ sto beruhen wohl auf davo, stavo: dajo, stajo würden rumun. daj, staj ergeben: dagegen Jahrb. für roman. und engl. Literatur x. 185. laŭ lavo. \*leá, la lavare. letúrī Spülicht: \*lavatura. lešíe lixiva: fz. lessive, it. lisciva. nujeá Ruthe: novella. oáje ovem. pemînt Erde: pavimentum. ploáje, plur. plói: \*plovia,

pluvia. ploáo, ploáuę: \*plovet, pluit. \*pájmę \*expavimen Limba 15: damit verwandt ist \*páriju terreo: \*expavorio. tšetáte beruht auf spätlat. citatem. únkiu avunculus. vędęói Witwer gink.: \*viduonius. viŭ vivus. viói lebhaft: \*vivonius. vijá, vijéz vivere: \*vivare; învijá. vijátsę Leben, daher vijetsuí leben: \*vivitia. žunk juvencus: vergl. krunt cruentus.

Das v in véduve vidua. veduvit volksl. ist jüngern Ursprungs, so wie das v in medúve medulla, wofür auch medúge, medúze.

Dass pázz Aufsicht, Wacht aus pavéze Schild entstanden sei, princ. 273, ist falsch: es stammt vom serb. paziti attendere. vizuéne Höhle für jizuéne ist aslov. jazvina, \*jazovina.

Dass in aveá v sich erhält, beruht, wie bei B. III. gelehrt wird, auf der Aussprache avjá. dárę verum, vero, sed usw. entsteht aus deárę, deveárę de vera. nor ist nu vor, nu or nolunt. Aus dem rumun. stammt zig. zéne böse weibliche Genien. Vergl. Über die Mundarten usw. 1x. 47.

laudavi geht in leudái über; leudáší entspricht dem lat. laudavisti, laudasti; leude verhält sich zu laudavit wie mei für mai zu magis: man möchte demnach leudéi erwarten, wie hie und da die I. Sing. lautet: andere lassen e aus au, aut entstehen. Ebenso schwierig ist die Deutung des mrum. und altdrum. leudem für laudavimus. Das Zusammenfallen der Form für amamus mit der für amavimus lädt ein zu vermuthen, dass es eine lat. Form amamus für amavimus gegeben habe, wie amasti neben amavisti besteht: dafür möchte man sicil. purtámu für portamus und für portavimus anführen A. II. 1. 3. Im mrum. und altdrum. leudátu laudavistis liegt eine Verschiebung des Numerus vor, denn tu ist lat. tu: leudá kann ich allerdings nicht erklären. Im sicil. erscheint in der II. Plur. die II. Sing. mit vu verbunden: purtastivu; daneben purtastu Wentrup 32. Die III. Plur. lautet leudare für lat. laudavere: leudare liegt den drum. Formen leudárem, leudáretsi laudavimus, laudavistis zu Grunde. leudásem ist laudavissem.

levo, levas wird reflectiert durch laŭ, lai; lomu ist lęśmu; loáts - lęáts. loái - lęái. loáš - lęáš: lat. levasti. lo-lęś, loś. lom levavimus: lęśm. loátu levavistis: lęátu. lóre (loáre) - lęáre. loáte: lat. levatae bo. 210. Auch hier fallen die Formen für levamus und für levavimus zusammen. Vergl. E. VI. Bulg. fällt v in einigen Gegenden aus: gabroi carpini. potleskoi milad. 370. 377.

Einige Formen, die v einbüssen können, sind unter E. VII. behandelt worden: greva für gravis (gréuă ev. 134. 210). 2. névem für nix (néua ev. 192). 3. nova (nóuă ev. 146) usw. 4. novem. 5. bava usw. (mnaua: mnale plur. ev. 116. zig. besmáoa Tüchel. tšalmáva, rumun. tšalmá). 6. diva dies: mrum. diuă ev.; drum. ziűe pumn. 69. 8. uva (mrum. auă ev. 210).

Ausfall des v zwischen Vocalen tritt auch im alb. ein: bualitse t., bulitse g. djäl diabolus. láj lavo. nerk, nérke Stiefvater, -mutter.

Spätlat. ist quexit für que vexit Schuchardt 2. 64. neap. aisto? für ai visto? bulg. polóinz Vergl. Grammatik 1. 384. v erhält sich in Lehnworten: steáve, steágie, šteágie f. rumex: serb. štavalj: das rumun. Wort setzt štavija voraus. zavézę Vorhang. zęveázdę Stern: aslov. zvêzda. závod, zévod Fleischerhund. zębávę Verzug. izbęví erlösen. zęvór Sperrholz besteht neben zar Schloss claustrum: jenes stammt unmittelbar aus dem slav.: zavor, dieses mittelst des magy. zár. buvalítsę dan. 3. lávitsę neben láitsę Bank. avuzímu dan. 14. beruht auf voziti. sklávu kav. kivernisí èxuβέρνησα. Woher stammt înkoveját krumm? Clemens 55. gávę os furni kav. 231. rima dan. 41; guva acŭ lui ev. 69. 126; guvá Öffnung bo. 157. Loch 216; guva τρύπα mass. 3: gávę ist ngriech. γούβα und dieses ist roman. Lehnwort: it. cova. sp. cueva Deffner, Archiv 1. 272. Schuchardt 1. 178.

cărave ev. 197. cărăvi naves 88. lenevosu piger 82. snoave kleine Geschichten Slavici 158. Hieher gehört wohl auch tăvăli wälzen ev. 156. 191. teveluk Walze pumn. 80.

Junge Entlehnungen sind lavuarŭ ev. 171. rivalŭ 33. Belehrend ist vom fatše, tše om puté pumn. 19. Irum. ólove plumbum.

#### IV.

Anlautendes v geht in b über in folgenden Worten, von denen einige wahrscheinlich schon vor der rumunischen Periode mit b anlauteten, da der Übergang nur bei bestimmten Worten eintritt.

Mrum. vervêcem, bervêcem, berbêcem: περπές λλη berbés li aus berbéts li dan. 3. vesica: μπεσσίκα bešíke kav. 234; beshica bo. 6. visio, \*viso: μπέσου bésu pedo kav. 201; μπισσίνα

bišinę crepitus ventris 220. beruht auf bes und Suffix inę. veteranus: bětârnu mostre 24; drum. betrîn. vetranus Inscr. vocem: μποάτζε boátse vox kav. 235; πωάτζε dan. 5; bóce ath. 2; boce ro. t. 47; bociţǐ ev. 176. volare: ασπωάρε azboáre evolat dan. 5; asburatóre ev. Da anlautendes v in b übergeht, so ist ein boru volo anzunehmen: z ist ex, a hinzugetreten.

Drum. verbēnae: vergl. breábene aus beárbene anemone silvestris. vervecem: berbeátše. vesica: bešíkę; alb. mbęšíkę; męšíkęzę Brandblase. visio, \*viso: bésu pedo kav. 201; drum. bes und beší; beš m. mrum. bišínę crepitus ventris kav. 200. vix: drum. abeá, de abeá kaum. Aus vix wird bi, dem ein praepositionales a vor- und ein demonstratives nachgesetzt erscheint Burla 79. 81. 87. Cip. 1. 126. vitta: beátę, bátę Band; it. vetta. vox: boátse kav.; drum. boátše; botší jammern. volo: zwáge azboáre evolat dan. 5; drum. sbor (zbor): ex-volo.

Daneben mrum. desveli ev. 167. desvescundu 186. usw.

Dem anlautenden b liegt die spätlat. Aussprache zu Grunde princ. 56: binea für vinea Diez 2. 12; Besançon Vesontio usw.

Anlautendes lat. v fällt ab in a, om, or, oi für und neben va, vom, vor, voi Clemens 115. 116.

In oráš aus magy. város ist vá in o übergegangen.

## V.

Auslautendes v wird in allen Dialekten u, das mit dem vorhergehenden Vocal einen Diphthong bildet. Vergl. III.

Mrum. neu, in ev. nou. ou. bou. lau lavo.

Irum. asáu, f. -ávę simile. blaŭ, f. -avę azzurro. kríŭ torto: ve kríŭ aver torto. króŭ tetto. mrsaŭ, -ave magro. liŭ, live sinistro. neŭ, névu neve. noŭ, nóve nuovo. óŭ, óvu uovo. otróŭ, -ó[v]u veleno. reŭ male. séŭ, sévu sego. gráŭ, -ávu ist granum.

Drum. noŭ. oŭ. boŭ usw. Ebenso zig. boŭ aus bov Ofen, gaŭ aus gav Dorf, žoŭ aus džov Gerste. Der Vorgang ist wohl folgender: novum, noum, noŭ; ebenso bovum, boum, boŭ, denn bovem würde wahrscheinlich boáug ergeben. irum. bo, bo[v]u bove ga.

Dass auslautendes v in u übergeht, welches mit dem vorhergehenden Vocal zu einem Diphthong verschmilzt, ist eben bemerkt worden, daher  $gre\tilde{u}$  aus grevus für gravis. Dem  $gre\tilde{v}a$  steht

greáue, wofür auch greáoe, gegenüber, woraus greáo durch Abfall von e, und grea durch Abfall von ue, oe. Dem plur. nom. grévae entspricht greále, nicht etwa greáve. Ist der Grund hievon physiologisch? Ich glaube nicht, bin vielmehr der Ansicht, dass greále dem Typus der Worte auf ella folgt, worüber unter E. vii. gesprochen worden ist: wir haben nämlich sing. steáue stella und greáue greva; plur. steále stellae und greále grevae. Das masc. bietet kein l dar: plur. gréi aus grévi. Wenn das irum. dafür grel (und asál tales, nol novi usw.) kennt, wofür ma. greli hat, so ist dies eine Wirkung der Analogie: man spricht m. grel neben f. gréle wie m. buri boni neben f. bure bonae. So ist auch sing. f. gréle neben gréve zu deuten. Dass drum. gréi nicht für gréli steht, zeigt das mrum.

#### VI.

#### 1. v wird m.

Irum. *ĕnmetsá* lehren; daneben *ĕnvetsa* Iv. *ĕnmeští* vestire. ramnítse Ebene. misat Traum. spametí spaventare.

Drum. pímnitse neben pívnitse Keller Cihac. Doch plévnitse Limba 441.

# 2. Altes v wird g.

Drum. fag, fágur Honigwabe: favus, \*fágulus gink. neg, nedžél Warze: naevus, \*naevéllus Muttermahl. Neben rovínę besteht róginę locus paluster, das wohl mit aslov. rovu fossa zusammenzustellen ist. plêšivu kahl wird plešúv, plešúg. gizdej, vizdej lotus corniculatus. Das serb. štavlje rumex lautet štegie und števie polyz. steágie, šteágie und steáve: \*štavija. Vergl. alb. pagúa; ngriech. παβένι, παγένι; sicil. pagura: pavorem; it. paura; nslov. gujzda, vuzda, uzda; spätlat. frigola für frivola bouch. 22; it. pagone, nugolo für pavone, nuvolo Mussafia, Sitzungsberichte xxxix 525. Man merke ngriech. γλέπω für βλέπω, nslov. zgonec für zvonec. Der Vorgang ist vielleicht folgender: naevellus, naeellus, naegellus.

# 3. Altes v wird, namentlich im Anlaut, durch z vertreten.

Drum. hióarę, vióarę viola. holbá volvere; hólburę, vólburę turbo, convolvulus; daher holburá, volburá: \*volvulare.

kúlpe, vúlpe vulpes; zig. húlpe. húltur, vúltur vultur; zig. hulturu. hótru, vótru Kuppler. χαταδέὶ li passeres dan. 5: aslov. vrabij. hidre, vídre. horn ist nicht furnus, sondern horn, russ. gornufourneau, âtre. bolohán, bolován bloc Cihac. rîhne, rîvne emulation Cihac: aslov. ruvunu. zig. hórba für drum. vórbe.

alb. plúzur aus plúver, pulverem durch Metathesis.

Vergl. it. golpe.

Man füge hinzu praf, aslov. praha; vîrf, aslov. vraha; und vergleiche stuf, ehedem stuh, juncus Limba 254. und vetáf, vetáh supl. xIII.

4. Griech us, d. i. vs, wird mrum. ps.

Mrum. amertipsíi ήμαρτον kop. 18: \* άμάρτευσα. cătăfronipsea fraț. magipsitu bo. 211: ἐμάγευσα. păpséscă mostre 9: ἔπαυσα; πασιαστε pesjášte dan. 5. steht für παψιάστε pepsjášte usw.

Das gleiche geschieht im alb.: dhaskaleps bin Lehrer. murdareps besudele. porneps hure usw. Alb. Forschungen 3. 5; chenso in bulg. 4. Diese Erscheinung beruht auf dem ngriech.: ἔχαψα, ἔχλαψα, ἔπαψα für ἔχαυσα, ἔχλαυσα, ἔπαυσα Foy 59.

- 5. Ein levišór von levi wie akrišór von akri scheint folgenden Formen zu Grunde zu liegen: lišoru facilis frăț.; lișioriu mostre 8; lișior 37; nishoru leicht bo. 215. 223; nishoare 216; drum. ušór.
- 6. ur wird vr, woraus r in mrum. tarŭ taurus ev. 117. 126. Daneben drum. vrabie passer slav.; mrum. vréva ev. 186, wohl auch slav. Dunkel ist mrum. puvriă, puvrie φόβος ev. 50. 104. 144. 150. 207. 254, das wohl mit paveo, pavor zusammenhängt.
- 7. Man beachte mrum. túvle later coctilis kav. 230. bo. 206; alb. túle; ngriech. τεῦβλον. Pavlu Paulus ev. 235. und tšéŭkę Dohle: slav. čavka.

#### d) F.

Übersicht. I. f erhält sich. II. f wird mrum., hie und da auch drum.,  $\chi i$ :  $\chi im$  sumus: fimus. III. Hier werden einige sporadische und einige unzulässige Vergleichungen behandelt.

I.

f erhält sich vor allen Lauten, ausgenommen vor i, vor dem es mrum. allgemein, drum. sporadisch in  $\chi$  übergeht:

mrum. femenu ev. drum. fálke Backe. fátse Fläche, Seite. fereástre Fenster. floáre Blume usw.

#### П.

fi wird  $\chi i$ . Zwischen f und i schiebt sich j ein: firu filum, fjiru; f wird von j durch ein parasitisches  $\chi$  getrennt, daher  $f\chi jiru$ , woraus, durch Abfall des f,  $\chi jiru$  und aus diesem  $\chi iru$  entsteht. Man könnte auch annehmen, aus fjiru sei  $f\chi iru$  hervorgegangen durch Verwandlung des j in  $\chi$ , eine Verwandlung, die in  $p\chi \acute{e}\check{s}ke$  für  $pj\acute{e}\check{s}ke$  vorliegt. Von den Formen, die lat. filum annehmen kann, bestehen nur firu und  $\chi iru$  in lebendiger Rede. Da lat. h im rumun. schwindet, so kann  $\chi i\acute{a}vre$  nicht auf einem lat. hebris beruhen cip. 1. 84.

Mrum. χiu sum conv. 384; χίη χίι sis dan. 6; χimŭ sumus mostre 8; χι χi sint dan. 27; χίμπα χίθε 34; χίπα χίθα 44; hire, fire ath. 52; hiți estis ist. 14; hiu; hibă ev.-einl.: lat. fio; dagegen φούσση fúši fuisti dan. 52: lat. fu. χήγχου, χίγχου χίσυ intrudo kav. 212. 237; higere ath. 47: drum. fig, înfig. zúza zíke ficus kav. 228; χίκου χίκυ; χύτζε χίτε plur. dan.; hicŭ ev.-einl.; alb. φικκ; χυκάτου χikátu hepar kav. 228; χικάτ λου χikát lu dan. 40; hicatŭ conv. 385: ficatum. χίλλιου χίζυ filius kav. dan. 35; χίλλε χίζε kav.; χίλλια χίζα filia dan.; χίζ kop.: falsch ist filliu ist. 34. χίρε zire fila dan. 27; hiru Zwirn bo. 3. ath. 13: drum. fir. x tritt auch im Inlaute vor i für f ein: filosohii mostre 31. neben filosofi, filosofia bo. 208. 218. von filosof 224; zografii Bilder bo. 165. cierciehi von cierciafe; mutâhi von mutafe ath. 6; csarshahi Betttiicher bo. 148. scahi xudixia von skafe mass. 6; scăhi ev.-einl.; scăfi lor marc. 7. 4. ev. 79. ie für altes e bringt die gleiche Wirkung hervor: χιάβρα χίάντα febris dan. 33. kav. 196; heavra bar. bo. 155; htévră ev.-einl. χιάρε χίάτε ira kav. 236; hére ist. 48; fiére ev. 182. für χiére: drum. fiére. χιάρπα χiárba fervent dan. 9; χιάρπε χiárbe coquit 47; χέρμπου χέrbu coquo kav. 187. herbu bo. 3. conv. 382. χέρκη χέτdi coquis dan. hierbu ev.-einl. hérbere ath. 47. herbirea a mari lji, a amari lji fremitus maris bo. 228: daher χέρτου χέττα coctum dan. 42; χερτούρα χertúre legumen kav. 215: drum. fierb, ferb. fiére ev. 67. für χιένε ferae. χέρρου χέιω ferrum dan. 3; χέρου χένω kav. 223; heru bo. 213; hieru conv. 356; hier mostre 8; fieru mass. II; hieru ev.-einl.; drum. fier, fer; fiárę Fesseln.

fiáte puella dan. steht für feáte; fitšóru puer kav. für fetšóru, daher fi, nicht xi. Das gleiche gilt von foárfike Schere dan.

Abweichend ist ahundusire für a se nomoli im Koth stecken bleiben mostre 46. ahundusitu 27. 28. s' ahundéscă ist. 26. neben fund bo. 227: drum afund.

Dagegen cofine xóquou ev. 20.

Irum. Dieser Dialekt kennt zi für fi nicht.

Drum. Im drum. bleibt fi in den meisten Gegenden unverändert: fi esse. fig figo. fikát (fiikát moln. 365. für fjikát) jecur. fiŭ filius. fir filum usw. Daneben hört man in einigen Theilen des Sprachgebietes xi für fi: a xi buk.; va xi erit urk. 1670; se xie neben se fie 1626; se xie 1670; xie Limba 27; xie (xie una sau xie alta) buk. xin Pathe mardž. xierbe, buk. xerb; xierbentseale Limba 284. xier buk.; hieru cip.; înxerá neben înfiera brandmarken polyz. xir. xiere fel; xijarea mit dem Artikel Limba 285. xijáre fera gink. Überraschend ist xírte neben firte Viertel Cihac. In manchen Gegenden Siciliens geht fl, d. i. fi, in eine Art alban. xi über: xiatu flatus, xiuri florem, xiumi flumen usw. Archivio 2. 456.

Aus fier soll hie und da tšer, aus fierb- tšierb entstehen cip. 1. 71. 161. Wichtiger ist der Wandel des fi in ši: ši esse; šie sit. šin Pathe. šier, šer Eisen. šárę fera. šierbe coquit: fervet buk., daher zig. šára fera. šíu filius. šínu Täufling: fínu. ši beruht, wie im slav., unmittelbar auf χji: dasselbe stellt sich im zakon. ein: šúno χύνω aus χjúno, das im Dialekte der Terra d'Otranto existiert Deffner, Zakon. Grammatik 86. hj quasi hiš Bova 13. Es beruht demnach sicil. šuri, neap. šore auf χjore, fxiore aus fiore. Vergl. Schuchardt 3. 30. 304. G. I. Ascoli, L'Italia dialettale 114. Archivio 2. 124. 147.

## Ш.

Dass κάφτου káftu quaero kav. 189; καύτου kávtu; καύτζη kávtsi καύτα; kávte dan.; căftare, căftară mostre 32. 45; caftă (caută) ath. 9; καογτα kor.; caftă bar. 169. auf lat. capto beruhe (cip. 1. 78), wird allgemein angenommen, wird jedoch durch ft (vt) für pt zweifelhaft: lautlich entspricht als Ausgangspunkt cautus besser Burla 93. Vergl. Schuchardt 3. 31.

procispęt recens ist wohl πρόσρατος. Nicht ganz klar ist botéz baptizo aus betéz, das mrum. petédzu lautet. Vergl. geo. 23. fames lautet drum. fóame, mrum. foime; irum. fóme und hóme. fremitus wird durch freimet, xreamet, vreamet wiedergegeben. Vergl. bulg. hurke Spinnrocken, nslov. šafti, šahti schwerlich. Jahrb. für roman. und engl. Literatur x. 190. θηάμενου thiámenu femininus kav. 196. Vergl. das alb., wo thelój neben felój mache tief, thier neben fuer filicem Dozon, vorkömmt, und das zakon., wo θ für φ häufig ist: vaθi für βαφή Farbe Deffner, Zakon. Grammatik 91. 176. zorn russ. pečnoj kolpaku gink.; zorneále Rauchloch polyz. ist nach cip. 1. 83. furnus: es ist vielmehr \*klruss. horn, russ. gorna, aslov. grana. bob, das nach Diez, Wortschöpfung 63, lat. faba sein soll, ist slav.: faba lautet mrum. fáo (fáue). pogátše plur. Aschkuchen ist in das rumun. aus dem slav. pogača aufgenommen: dieses ist it. focaccia. Die Zusammenstellung von zan mit fanum, von zeblei mit fabulari, von zemesi mit fames ist unrichtig. xîd hässlich wird mit foedus in Verbindung gebracht.

## f) M.

Übersicht. I. m erhält sich. II. mi wird mrum. ni: durnii dormivi. III. Seltene Wandlungen des m sind die in den Gruppen mn, ml und mbl eintretenden.

I.

m erhält sich unverändert, nur im mrum. ist mi regelmässig der Veränderung in ni unterworfen, die drum. nur sporadisch vorkömmt: måkru mager. meårdže gehen. miez Mitte. ml und mr findet sich nur in aus dem slav. stammenden Worten: mlędiós biegsam. mreånę muraena, das nicht unmittelbar aus dem lat. kömmt usw.

## $\Pi$ .

mi wird mrum. regelmässig úi. Zwischen m und i tritt j ein: mjik aus mik parvus; m wird von j durch n getrennt: mnjik, d. i. múik, woraus durch Abfall des m- úik. Von diesen

Formen sind gegenwärtig nur mik und nik im Gebrauche. mń kann ich nur im mrum. lámňa ὁ δράκων, das bulg. lamňa und lamja lautet, für ngriech. λάμια, λάμνια, lámja, lámňa anführen, das durch στοιχεῖον gespenstisches Schreckbild für Kinder erklärt wird. Damit ist zu vergleichen bulg. zemňa aus zemja: aslov. zemlja aus zemja; klruss. mňa aus mja, aslov. mę; mňeso aus mjaso, aslov. męso; rumňanyj aus rumjanyj, aslov. rumênъ; veremňe aus veremja, aslov. vrêmę; čech. mňel aus měl, mňeňí aus jmění; mňesto aus město; posmňech aus posměch Archiv 3. 367, 610—613. commeátus wird zunächst komját, komnját, konját, kondžát, kondžé: fz. congé, engl. congee, it. congedo; prov. geht dj in dz, nicht in dž über, daher comjat, d. i. komdzat: hier fehlen die Formen komnjat, konjat. Wenn βαίνω auf aind. gam beruht, dann sind bamjo, banjo die Zwischenglieder.

Mrum. αγρίν λι agríń li ferae dan. 2. aus agrińi li: ngriech. άγρίμι. blastenji Flüche bo. 13. aus blastemi: blastemu. ντιζννέρντου dizńerdu blandior kav. 235; disnjarda bo. 213; ντεζννερντατόρου diznerdętóru adulator kav. 202: falsch dismerdată frăț. 120: drum. desmérd, desmerdéz divertir für dezm-. ντουρννίρη durníri dan. 42; durnjii bo. 175; durnjitu 155; durnjindalui ath. 37; durni mostre 11. ernie (ernie) ερημία mostre 37. furnjidă neben furnigă ath. 15. und φορνίγκα fornige kav.; φουρνίκα furnika dan. mit unerweichtem n: drum. furnige aus lat. formica. horrviva lunine lux kav. 235; lunjina bo. 5; unrichtig lumina, luminarea ev. 1. 105. ννιέλου nélu agnus kav. 185; ννιέλλη néli dan. 3; njelu bo. 5; nel (niel) mostre 5: irum. mle, mlélu ga. mniel, miel, niel; drum. miel lat. agnellus. ννιέρε ή έτε mel dan.; 15; γνιάρε náre kav. 210; njere bo. 217: drum. meáre aus mieáre. νέρχου *ńérgu* eunt dan. 4; *ńérgu* eo kop. 18; *njerzi* is bo. 133; njarzemu 157. 158; njergu ath. 24. 60; njérgimu 4; nérgă mostre 28; niérgă 31; niérse 31; miérsă ev. 183. für ner-: drum. merg. wέρχουρια nérkuria dies mercurii dan. 6; nercuri (niercuri) mostre 5; miercuri ev. 274: drum. mérkuri. vvi ni mi für mihi dan. 36; vviá hia 16; hi kop. 12. 29; a hía è μοί 29; h: de h 🔆 μοι 12; dâ nji bo. 139; nji 150; a njia hervorhebend 161; sẽ 'nữ mostre 33. für sẽ nữ; inữ 12. 26; å nia 'nữ uả aử dată 35; ni éste 5: unrichtig îmi 11; mi conv. 384; ebenso a mia-mi ist. 21; a mia ev. 6: drum. mi. vvíx dou ník lu parvus dan. 30; ναίτζη nítsi 8; ννίτζη nítsi 43; νίς λλη nís li 8; ννίς λλη nís li 35:

vergl. μιτζούλα Bova 70; dińikę diminuit dan. 30; ννίχου ńiku kav. 211; ννικσσόρου ńikšóru kav.; njic lu bo. 168; njic lji 166; njicu ath. 22; nicu mostre 5. 23; nic lu 31: drum. mik. ννιόλτζουχ nóldzuk dan. 32. mit dem Suffix an: nilgiucană mostre 20. nidiă neben mídiă ist. 26: drum. mížlok aus medius locus, fz. milieu. Bei nóldzuk ist Metathesis eingetreten: nódzluk. níla: lu ló níla έσπλαγχνίσθη kop. 20; njila bo. 226; nilă mostre 30. neben milă frat. usw. lu nilui εσπλαγχνίσθη luc. mrum. ist mi kaum richtig: milă, milosă, miluosă, milui ist. 20. 24. ev. 22. 38. 91. drum. mile slav. ννίλε nile mille dan. 51; τάω ννίλλη dáo (aus doáo) nili aus milia 51; nilje bo. 204. für nilje; nilji 136; gnilia conv. 357: drum. míje. anjirarâ εξέπληξαν bo. 199; njirare ath. 10; se nîiriră mostre 16. (richtig se nirară), nirare 5: ev. schreibt mir-4. 36. für drum. se tšudí, se mirá mirari. unjizea ή παραβολή luc. beruht auf ὁμοιάζω, daraus umjęzi, uúęzi, uúzi, undi, daher mit vorgeschobenem a aungescu, d. i. aundzesku similis sum ev. 19; aungésce 22. njizâ Mitte bo. 207; njizâ elji inter eos 212. 225; njidă ath. 3; njiză 60; midia mass. 103. für nize; nezu (niezu) mostre 5: ev. 45. schreibt miédă für neádzę: drum. miez medius: vergl. úóldzuk. α ννέου α úću meus dan. 33; α ννέη a néi mei 14: dagegen α μεᾶ mea 15; nu: la táte nu πρός τὸν πατέρα μου kop. 18; a táte nui patris mei 17; a néu: aístu χίζ lu a néu ούτος ὁ υίός μου 24. a nej: ku oaspits li a hei μετὰ τῶν φίλων μου 29; frate nu frater meus bo. 137. neben a meu 47. 159. ath. 33; gniu conv. 357; la tată nio apud patrem meum ist. 20: wohl unrichtig ist a meu mostre 9. 33: drum. mieŭ. ανουρζιάστε ańurziášte olet dan. 24; anjurzi er roch bo. 215; njurzir le Gerüche 221; anjiurzescu ath. 39; aniurismate (aromate) ist. 49: ngriech. μυρίζω, wofür drum. mirosi. παρέσηνι parésińi quadragesima dan. 10: drum. pęreásimi für -semi. τιννήε tihie honor kav. 230; tinia frăț.: griech. τιμή; τυννισήτου tińisitu honoratus dan. 61. von tińisi aus (ε)τίμησα. τζουρουννίντα tšuruńidę kav. 200; ciurunjidă ath. 15; csurunjizi bo. 206: ngriech. κεραμίδα, drum. keremide. ουννίντα unide eruca kav. 198: drum. omide, ngriech. μίδας Roman. Studien 4. 170. ζνίε ziúe damnum dan. 5; ζνία zúia 19; ζννισέσκου zúisésku laedo kav. 187: griech. ζημία, εζημίωσα.

ńi für mi, mji tritt regelmässig ein, daher a) im plur. nom.: dulcenji: dulceme Süssigkeit bo. 13. ath. 2. glarinji: glarime

Thorheit 13: glărinji ath. 6. kilinji: kilim Teppich 165, serb. cilim. lacrinji, lacrinj le: lakrime Thrane 227. ponii: pomu Obstbaum mostre 17. pulni: pulmu Faust 21. 44. usw.

b) in der II. Sing. praes.: afunji du räucherst bo. 13. affunji ath. 6. cljenji die rufst 13. κλλέννι kleni dan. 7. dornji du schläfst bo. 13. ath. 6. sgrunji du erdrosselst 13. sugruni πνίτεις mass. 6 usw.

Die Regel erleidet eine Ausnahme bei den spät eingedrungenen Worten: camila ev. 63. lăcomiă ev. 80. 108. slav. militia Millionen dan. 52. milă misericordia ist. 23; mila 20; miluscu 24; miluosu misericors 24. slav., neben ńi-. milâ Meile bo. 209. miraze Erbschaft mostre 11. 40. mirimaga aranea dan. myru heiliges Öhl. mitru μήτρα ev. 240. mystiriu. pyramida bo. 7. námisa dan. usw. ντεστεμιάλλε destemiálle mantile kav. 209. ist türk.; primi accipere ev. slav.; ebenso uimi εξιστάναι ev. 30. Hieher gehört auch duminika dan. 6, das wie septeméne kav. 193. spät aufgenommen wurde.

mi deutet auf me: arumigári mandis dan.: rumigare Apulejus. foámitę fames kav. frimitu fermento kav.: drum. fremînt. se minári movetur dan.: drum mîn. mintimén prudens dan. misále mensa kav. mísuri metiris dan.: drum. mésur. númiri dan. siáminnę dan. amintému dan. semintsę ev. 35. Dunkel ist miška σείειν, σαλεύειν ev. 143. 150; ebenso κασέννι kaséni alieni dan. 38. und zenji λόφοι Hügel bo. 210.

Drum. mi erhält sich meist unverändert: se dezmierdá schwelgen. lumínę. merg usw. furnigă scheint darauf hinzudeuten, dass einst ńi für mi allgemein rumunisch war: formica furńigę, furnigę. nintę besteht neben mintę mentha. Auch heutzutage findet man ńi aus mi sporadisch, namentlich moldauisch: dorńit (durńit) dormitus. luńina. ńez medius. ńercuri mercurii (mierc-). ńeu meus. ńica (mica). ńie mille. ńel Strajan 28. 69. ńišęl misellus, mišél Lambrior. mnišelà neben mišelà lamentà Columna 1882. 341. ńiżlok.

ni für mi findet man it. gnaffè (mia fè), Settignana (Septimiana) Schuchardt. neap. scignia (simia). venegna (vindemiae). cagnare (cambiare) Wentrup 10. 11. sicil. signa (simia) 21. Archivio 2. 147. 449. Poln. dialekt. nesopust (miesopust). konisija (komisija, komjisija). renie, d. i. rene, für ramie mal. 38. Dagegen

auch mecki für niecki und durch Assimilation miemcy für niemcy. Ngriech. nja forá einmahl pu. 10. dotv: ungeprägtes Silber: àoriu. Zu beachten ist mnja für mja: μνιά, μιά pass. λάμνια, λάμια lámňa Foy 48. Zakon. ayrini, ngriech. ayrimi Wild. asini, ngriech. asimi Silber. kini τιμή. fanilja mit unerweichtem n, das sich in romnos ρωμαΐος findet; orjinja (aus ornina) έρμηνεία, doch mitsi klein usw. Deffner, Zakon. Grammatik 83. 84. 99. 100. Alb. négule neben mjégule und griech.-alb. mnékera kup. 3. neben mjékre Kinn, Bart Hahn. Bulg. zemúa (zemnьа) per.-spis. 1x. x. 88. 94. für zemja; aus dem Dialekt der Vingaer Bulgaren ist anzuführen zamnji (zumni) serpentes ev. 74. aus zumji, bei Cankov sing. zumijá, zumé. Wenn man neben tênj eis ev. 43. 53. 59. usw. têj 57. liest, so ist man versucht ein têmń vorauszusetzen, wozu es allerdings in der Aussprache nicht kömmt, indem an die Stelle des vorausgesetzten têmn dessen nothwendiger Ersatz tritt. Ein ähnliches Verhältniss mag zwischen aslov. nimz und nji bestehen: nji kazah eis dixit ev. 62; iz uči te nji ex eorum oculis 68; drêhi te nji eorum vestes 42. Im dakoslov. haben wir cse mni e ssent, d. i. quod mihi est sitis. Die Sprache der Bulgaren in Siebenbürgen c. xx11, wo mni nur durch das enklitische mi erklärt werden kann.

## Ш.

- 1. amn wird aun: drum. daun damnum; daunę Cihac. pumn. 33. stam. 529. für zimie frăt. 116; alb. dam. skaun scamnum, nach anderen aus scabnum; daneben skámne στασίδια dan. ev.; skámnu kav.; scamnu ath. 9. conv. 382. bar. 168: ngriech. σχαμνίον. stamne ev. 80.
- 2. mbl wird mn: mrum. imna ambulare mostre 13; îmná. drum. preimnare neben preumblare bar. 171. Vergl. žémnę, žímblę Semmel.
  - 3. ml wird îmbl: îmbletí, slav. mlatiti.
- 4. irum. wird auslautendes m nach kroatischer Regel n: jerán eramus.
- 5. σκούμπου carus kav. lautet skúmbu trotz des slav. skapъ: das gleiche gilt von σκουμπέτε dan.

# IV. Die k-Reihe: k, q, g, j, h.

## a) K.

Übersicht. I. k erhält sich: kap caput. II. ki, ke wird drum. tši, tše, mrum. und irum. tsi, tse: drum. tšintši, mrum. tsintsi, irum. tsints quinque. III. kia usw. geht in tsa usw. über: itse (jitse), plur., licia. IV. Jung ist die Wandlung des ki in ti: tinge aus kjinge, \*clinga, cingulum. V. kla, gla usw. geht in kla, gla usw. über, das sich mrum. und irum. erhält, drum. jedoch durch kja, gja ersetzt wird: mrum. ingle. drum. ingie: ungla aus ungula. irum. klar clarus. VI. kt weicht dem pt: aléptu electus. VII. ks weicht dem ps und dem s: koápse coxa. skótu excutio. VIII. g tritt in einigen Wörtern an die Stelle von k: gras crassus. IX. Einzelnes.

I.

k bleibt unverändert vor a, o, u, ę, î und vor den Consonanten: drum. kap caput. kok coquo. kur culus. krútše crux. fálkę maxilla. frekém fricamus usw. nuk m. ist Nussbaum, nukę f. Nuss: vergl. prun prunus und prúnę prunum. Aus scintilla (skintella) wird, vielleicht durch alb. Einfluss, skęnteúe (ckahta), alb. škęndiję, škęndi. Dass vor a, o usw. auch in den nicht lateinischen Bestandtheilen k sich erhält, ist selbstverständlich: kędésk slav. räuchere. kęrfítsę Nagel griech. mit slav. Suffix usw.

## П.

Die Laute k und g sind einer dreifachen Veränderung unterworfen:

1. k geht über in tš, g in dž: drum. tšerbítše kervikem (cervicem). džer gelu. t und d schwinden im fz., daher šã (champ) aus kjampum, ženu (genou) genu. Zwischen k und tš steht tž, tj, zwischen g und dž, dj. Hinsichtlich des in ž nach tonlosen Consonanten in š übergehenden j beachte man das zakon. pšos aus pžos, pjos ποῖος Deffner, Zakon. Grammatik 86. Anders Diez 1. 230. Dafür dass fz. ch einst den Laut tš hatte, sprechen die in alter Zeit in das englische aufgenommenen Wörter: champion, chance, charm, d. i. tša-; spätere Entlehnungen bieten

š: chagrin, chaise, chamade, d. i. ša-. Für tš sprechen auch mhd. tschanzūn, tschapël, tsavalier aus chanson usw. R. Heinzel, Geschichte der niederfränkischen Geschäftssprache 147. Hier sind friaul. chiase, vacchie und gred. txáza, vátxa nicht zu übersehen.

- 2. k wird durch ts, g durch dz ersetzt: mrum tserbitse kervikem (cervicem), dzéru gelu. t schwindet im fz.: serf (cerf) aus kjervum. Der Übergang von k in ts wird durch tz, tj, der von g in dz durch dj vermittelt. Anders Diez 1. 231. Das englische hat die ts in s gewandelt: cease, cell, cent, während das mhd. in zëndāl, zimier für fz. cendal, cimier ts bewahrt hat.
- 3. Vor i wird k in t, g in d verwandelt: alb. tint (kint) aus kentum (centum), dind (ģint) gentem; drum. dialektisch támę (kjámę) clamat. Vergl. alb. domakjín aus dem serb.: domatin, доманин. Zwischen k und t steht kj, zwischen g und d-gj. kj und gj können alb. nur t, d, serb. h, h, sein. Ein erweichtes k, g gibt es nicht.

Alle Veränderungen von k und g beruhen zunächst auf dem Übergange dieser Laute in t und d vor j, der in dem Fortrücken der Artikulationsstelle nach vorne, daher in der bequemeren Aussprache seinen Grund zu haben scheint G. I. Ascoli Studj Critici 11. 451. Die Verschiedenheit des Productes beruht auf dem Verhalten des j: dieses geht bei t und d in z, bei t und d zu einem Laute verschmilzt, wie dies bei n der Fall zu sein scheint, wenn dieses n wird. Der Laut n ist der grosse Zerstörer der Consonantismus der allermeisten, wenn nicht aller Sprachen: seine Wirkung wird wohl nie in Abrede gestellt, desto häufiger wird die in verschiedenen Perioden verschiedene Art seiner Wirksamkeit verkannt

Was die Chronologie dieser Veränderungen anlangt, so glaube ich Folgendes annehmen zu dürfen. Wenn in einer Sprache oder einem Dialekte, — denn zwischen beiden besteht für den Sprachforscher kein Unterschied — tš, dž und ts, dz neben einander bestehen, so halte ich tš und dž für älter als ts und dz. So ist mir im aslov. račij (ratšij) adj. cancrorum älter als raci (ratsi) plur. nom. cancri, božij aus bodžij adj. divinus älter als bodzi, bozi plur. nom. dii. Es gab demnach eine Periode, wo man zwar račij und bodžij sprach, wo jedoch die

plur. nom. noch raki und bogi oder rakê und bogê lauteten. Vergl. Grammatik der slav. Sprachen 1. 256. Noch jünger als ts, dz sind serb.  $\ell$  und d aus k und g: diese  $\ell$  und d finden sich nur in entlehnten Wörtern. Daselbst 418. In den Fällen, wo tš, dž, ts und dz in verwandten Sprachen und in Dialekten vorkommen, hat man versucht ts und dz auf ts und dž zurückzuführen, wobei man sich auf das hohe Alter und die weite Verbreitung von ts und dž berufen konnte. So meinte man, im mrum. sei tš zu ts fortgeschritten: da nun mrum. tserbitse bietet, so sagte man, dieses sei aus tšerbitse entstanden, wie das Wort drum. lautet. Man hat sich gewöhnt, das drum. als Sprache, das mrum. als Dialekt anzusehen. Bei einer anderen Ansicht hätte man tserbitse als das prius gelten lassen. Die Ansicht, tš liege dem ts zu Grunde, kann durch nichts begründet werden: sie beruht weder auf geschichtlich bezeugten Thatsachen, noch auf physiologischer Beobachtung. Demnach kann fz. serf (cerf) nicht auf einer mit tš anlautenden Form beruhen; sie kann, da man auf kervum zurückgehen muss, nur aus tserf hervorgegangen sein, dessen ts sich auf kj, tj, tz stützt. Eben so wenig kann it. tšervo auf tservo zurückgeführt werden. Und wenn der Mazure wilcysko und pomoze statt des poln. wilczysko und pomoże aus pomodže spricht, so fehlt jede Gewähr für die Richtigkeit der Ansicht, jene Formen seien aus diesen entstanden; es spricht vielmehr alles dafür, es sei ki im ersteren Worte in tsy, ge im letzteren in dze, ze verwandelt worden, es sei eben ki in tj, tz, ts, ge in dj, dz, z übergegangen. Andererseits ist auch kein Grund vorhanden, czy aus tsy, cy, dže, že aus ze entstehen zu lassen. Was von den slav., gilt wohl auch von den romanischen Sprachen. Wie tš, dž und ts, dz von einander unabhängig entstanden sind, so sind t und d nicht aus einer von den angeführten Formen hervorgegangen, noch liegen sie einer von ihnen zu Grunde.

Diese meine Ansichten habe ich hier deswegen vorgetragen, weil, wie ich sehe, von den Meistern des Fachs davon ganz abweichendes gelehrt wird. Vergl. G. I. Ascoli, Studj critici 11. 449. 455.

Während über die hier berührten Gegenstände die mannigfaltigsten Ansichten herrschen, ist man, so scheint es, allgemein der Überzeugung, dass in dem dem rumunischen zu Grunde

liegenden Volkslatein ki, ke und gi, ge gesprochen wurde. Daraus hat sich in einem Theile der Haemusländer tši, tše und dži, dže, in dem andern hingegen tsi, tse und dzi, dze entwickelt. Da nun weder tše aus tse, noch umgekehrt tse aus tše entstanden ist, so fragt es sich, wie man diese Verschiedenheit zu erklären habe. Die grosse Kluft, durch welche das rumunische von den übrigen romanischen Sprachen geschieden ist, kann ihren Grund haben theils in dem Vulgärlatein, das den Bewohnern der Haemusländer durch die infinitae copiae ex toto orbe romano zugeführt wurde, theils in der Sprache jener Bewohner selbst. Dass das Vulgärlatein nicht eine homogene Sprache bildete, sondern dass sich die lat. Volkssprache Galliens von der Italiens und beide von der in den Balkanländern gesprochenen usw. mehr oder weniger unterschieden, bedarf keines Beweises; und dass die Illyrier, die nach meiner Ansicht bei der Bildung der rumunischen Nationalität in hervorragender Weise betheiligt waren, sich von den andern Völkern, die römische Sprache angenommen haben, wesentlich verschieden waren, kann ebenso wenig in Abrede gestellt werden. Diese Differenzen, die im einzelnen nachzuweisen unmöglich ist, brachten die Verschiedenheiten zwischen dem rumunischen und den anderen romanischen Sprachen hervor. Was jedoch die Differenzen anlangt, die zwischen dem gegenwärtigen nordrumunisch und dem heutigen südrumunisch, zwischen drum. und mrum. bestehen, so sind sie wohl auch auf die Sprache der Vorfahren der heutigen Daco- und der heutigen Macedorumunen zurückzuführen. Nicht anders wird man die Differenzen der it. Dialekte, so weit sie auf tši und tsi beruhen, so wie den oben angedeuteten Unterschied der poln. Mundarten zu erklären haben. Weniger Wahrscheinlichkeit kann die Ansicht beanspruchen, nach welcher diese Abweichung des mrum. von dem drum. in einer zu verschiedenen Zeiten ausgeübten Wirkung des Romanismus ausserhalb Illyricums ihren Grund haben soll und hinsichtlich welcher man sich etwa auf eine Ansicht von G. Paris berufen könnte: "Si le valaque représente la langue des Romani de l'Illyrium et de la Mésie, il a été en contact avec le reste du domaine roman jusqu'à l'invasion slave, et a pu par conséquent subir encore au Ve et même au VIe siècle les influences qui se faisaient sentir dans le reste de ce domaine Romania 1. 11.

Man scheidet, abgesehen von den istrischen Rumunen, die Macedo- und die Dacorumunen, eine Scheidung, gegen die nichts eingewendet werden kann, so lange man sie als eine blos geographische ansieht, die jedoch aufhört richtig zu sein, sobald sie ethnographische und daher sprachliche Geltung erhält, da, wie aus diesen Erörterungen hervorgeht, im Norden der Donau Dialekte vorkommen, die mit der Sprache der Macedorumunen übereinstimmen. Die Thatsache wird begreiflich, wenn man annimmt, dass die Ordnung I. (Dacorumunisch) und die Ordnung II. (Macedorumunisch) im Süden der Donau entstanden sind und Stämme beider Ordnungen den Zug an das linke Ufer der Donau unternommen haben.

Wer über den Ursprung des rumunischen Volkes nachdenkt, wird durch Sprache und Geschichte auf die Ostküste des adriatischen Meeres gewiesen, wo die tapferen Illyrier wohnten und wo heutzutage ihre trotzigen Nachkommen von Zeit zu Zeit die Aufmerksamkeit der Welt auf sich ziehen. Skipetaren und Rumunen sind mit einander unzertrennlich verbunden. Diese sind wesentlich romanisierte Illyrier, jene sind Illyrier, die sich vollständiger Romanisierung erwehrt haben. Der Ursprung der rumunischen Nationalität fällt in jene frühe Zeit, wo des Römers Fuss zum ersten Mahl den Boden Illyricums betrat. Da wurde die Entnationalisirung der Illyrier, ihre Romanisierung angebahnt.

Was die Laute ki und gi anlangt, so haben die unvollständig romanisierten Illyrier dieselben bis in eine sehr späte Zeit, wo sie in ti und di übergiengen, in ihrer ursprünglichen Lautform erhalten, während bei den Rumunen beiden Lauten jene Richtung gegeben wurde, welche auch die anderen romanischen Völker eingeschlagen haben, die eben k und g in tš, dz und in ts, dz wandeln.

k vor e und i wird mrum. ts, drum. ts: das erstere stimmt in dieser Hinsicht weder mit den vier westlichen Sprachen, noch mit dem Schriftitalienischen überein. Lat. ch wird wie k behandelt: dasselbe gilt, mit Ausnahme von nur wenig Worten, von q.

Mrum. wird ke, ki-tse, tsi. atsél ille kop. 13. 27. 31. atsélu dan. atsiá: drum. atšél, atšeá: ecce ille (ekke ille). adútsets adducite kop. 23. ατούμτζια atúmtsia tunc dan. 9: atúmtsi mit Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. Cl. Bd. I. Hft.

hinzugefügtem a. πωάτζε boátse vox dan. 5. ντζάτζε dzátse decem kav. τζιάπα tsiápę caepa kav. 205: alb. kjépę, d. i. tépę. τζεάρα tseáre candela kav. 201: cera. τζέρρου tséru coelum dan. 8. 39. ν τζέρου in coelum 8. tser kop. 18. τζεάτζιρε tseátsire cicer dan. 10. τζίνα tsíng coena kav. 191. τζινούσσα tsinúše cinis dan. τζίντζη tsintsi quinque dan. 51. τζίντζι kav. 217. ţinţi mostre 5. tsitate urbs kop. 15. kav. 200: spätlat. citatem. τζήρου tsíru cribrum kav. 203: vergl. drum. tšur, tšern. péodico tsirésiu cerasus dan. tsingu cingo kav. krútse crux kav. ντοῦλτζε dúltse amoene dan. 42. μάτζενου mátsenu molo kav. mátsina dan.: it. macinare; macina Mühlstein. πούριτζε púritse pulex kav. 238. αρρατζίμε aretsime frigus kav. 238: vergl. ρασάρε rkoáre dan. 5. aus rekoáre: man vergleicht, wohl kaum richtig, lat. recens: Suffix ime. ρραντατζίνα redetsine radix kav. 222. σάλτζε sáltse salix dan. 1. σιάτζερε siátsere falx kav. 193: sicilis, \*secelem; σιτζεράρε sitseráre messis, aestas kav. 196; siatsiri secas dan. 45. tátsere silentium kav. 224. βιτζίνου vitsínu vicinus kav. τζη tsi qui, quod dan. tsi kop. 12. 16. 26. 30. ci ath. 34. dúpę tsi postquam dan. 14. katrę tsi quod 19. tsido für drum. tševa. icido ött äv ev. 7. ice corpu irgend ein Körper 162: i ist vielleicht serb. i in iko irgendwer, ikad irgendwann, ikako irgendwie usw. τζε: nítse ne-quidem dan. 21. nici auch nicht bo. 26. neci ne-quidem 157. τζε: αστήτζε ašítse sic dan. aoa ce hic frat. aó huc. aoce ev. 47. 192. Vergl. lat. ci in istamci usw. Ev. bietet începeți. cérnă 146. cértă ibid. lucéscă 215. purcede 175. apă rece 203. recescă 162. rătăciți 134 usw. celnicu lu frăt. 119. celnicĭ 118. τσέλνιχες ist das čelьnikь der serb. Urkunden. Daničić, Rječnik s. v. Schwierig ist zméltsu Schnecke kav., dem drum. melk und méltšiu zur Seite steht. Dass diese Worte mit bulg. mélčjov zusammenhangen, ist sicher: unsicher jedoch der Zusammenhang mit pol. malž. serbuli, serbula soll ein rumun. Wort sein und die Nachsetzung des Artikels für das zehnte Jahrhundert beweisen: man denkt hiebei an τζερβουλιανοί bei Constantinus Porphyrogenitus. Dass das dem τζερβουλιανοί zu Grunde liegende Wort, etwa τζέρβουλοι im plur., je von Rumunen gebraucht worden sei, ist weder für die alte noch für die neue Zeit beweisbar. Das angenommene τζέρβουλοι ist das bulg. czrvuli milad. 106. carvule čolak. 155. cьrvulь pok. 1. 6. Schuh, das mit serb. crevlja, nslov. črevelj,

aslov. črevij usw. zusammenhängt. Bulg. czrvuli steht für czrvli.; aus dem bulg. stammt ngriech. tsérvulo, zakon. tšérvule, das von Deffner, Zakon. Grammatik 120, anders gedeutet wird.

In Nominalformen. greç li graeci conv. 357. für grétsi h. χύτζε χίτσε fici dan. 10. κάντιτζε kéntitse cantica dan. 13. coráci corvi conv. 388., kulátsi placentae dan. λιλύτζη λε ist lilídsi le flores dan. 1. μούς λλη mús li mucus dan. 44. für mútsi h.. ννίτζη nitsi parvi dan. 43. njiç lji bo. 166. νούτζη nútsi nuces dan. 11. portsi porci kop. 15. prici le die wilden Thiere mostre 8. 37. σάτζη sátsi sacci dan. 45. σός λη sós li socii dan. 14. aus sóts li. τούρτζη túrtsi turcae dan. 50. ουλιουλές λλη ululés li ciconiae dan. 5. aus ululéts li. ουρτζης λε urdzís le urticae dan. 1. aus urdzíts le.

In Verbalformen. αρούτζη arútsi jace wirf dan. 31. τζότζη džótsi saltas dan. 48: eig. jocaris. φάτζη fátsi facis dan. 27. τεσράτζη desfátsi aperis 22. φέτζερα fétserę fecerunt dan. 1. σε ναούτζε se dútse it dan. 39. πητρέτζη pitrétsi mittis dan. 27. ουσούτζη usútsi siccas dan. 45. vindici heilest bo. 12.

Nach dem hier dargelegten sollte man annehmen, das mrum. habe kein tš: dem ist jedoch nicht so, tš findet sich vielmehr in mehreren, namentlich entlehnten Worten. φιτζόρου fitsoru puer kav. 216. dan. 46. φιτζόρη dan. 8. φιτζόρ λλε 19. fitšór kop. 31. ficsorii bo. 217. ficsori 125. ficsor lji 129: wohl von fet mit dem deminuierenden šor. τζουρουννίντα tšuruńide tegula lateritia kav. csurunjizi bo. 206: χεραμίδα. τζιτζόρου tšitšóru pes kav. 220: tšitšór steht für tsitšór aus ti-, pi-. plocsi πλάκες bo. 164: slav. τζέχουρη tšókuri mallei dan. 18. ciocu ath. 6. conv. 356. tšubuki mass. 7. cucsan lu (kutšan lu) Stiel bo. 207: serb. kočan. τζάρχου tšárku laqueus kav. csarcu bo. 212. drum. tšeark, tšerk, tseark, tsark Cihac. tšeark, tšerk polyz. alb. tšark Kreis neben kjark (tark) ringsum: türk. tšjark, das auf circus zurückzusühren ist; tšjark bedeutet türk. und bulg. rota. cifteli (tšifteli). cismă (tšizmę). ciutură (tšuturę) ath. 6. căciulă (ketšule). ciomagu (tšomagu) conv. 356.

Hier mögen die mit quietus zusammenhangenden Worte Platz finden: mrum. incetu ἡσύχως bo. 228. incet lu, incietu ἡσυχία 201. 228. drum. întšét lentus, tardus. neîntšetát unablässig Clemens 53. pre întšét gemach 42. întšét întšét mardž. alb. kétta tacite. kjétaze tacitamente cam. 1. 308. Reinh. 72. it. cheto, quieto.

Irum. wird ke, ki-tse, tsi ma. 34. tse was. tsére quaere. tser cielo. tsíre cena. tserbítse nuca. tserúse cenere. tsésta quello. tsetáte città. nitsúr nessuno. pitsór gamba. púrets pulce. rátse freddo. tatsá tacere. trétse passare. Ebenso zítse dire. fátse fare. kótse arrostire usw. neben médegi medici. kaštígi pene. strúgi pialle usw. Der Laut tš wird, abweichend von mrum., auch in fremden Worten durch ts ersetzt: bits frusta. bítsve calza und betsve botte. dvórits pecorile. kítsitse malleolo Knöchel. kluts chiave. kotlíts pajuolo. kováts fabro. litsi guarire. tsélitse ape. tsesán aglio. tsesí pettinare. zats perchè.

Drum. wird ke, ki-tše, tši. žunitše junicem Limba 286. tše quid: verschieden ist tši in nítši, nítše ne-quidem: nitši unu l nullus. atšel. atšést. atuntše tunc. tšeápę. tšer, tšej quaero. tšer coelum. tšer quercus cerris: serb. cer. intšép incipio. tšertšél Ohrring: \*circellus. tšertá schelten: alb. tertój (kjertój). tšíne quis mit dem ne, das auch in mine, tine, sine vorkömmt. aitšī, ítší hicce. dinkoátše. tšítše hic: ecce hic ecce hic supl. xx11. Diez, Wörterb. 278. 426. tšíng coena. tšíntší quinque. tšetáte civitas: citatem. destšing, desking entgürten: desking beruht auf -kling, -kjing. tšúr cribrum beruht wohl auf tšir, das auf tšern cribrare zurückzuführen ist und vielleicht für tširn steht. kopátš neben kopák stam. 526. arbor. mátšin molo: machina Diez, Wörterb. 415: it. macinare: machinare. metšelerie Fleischbank. tšeáfe Nacken blaž. polyz. tšáfę Genik moln. 364. nach Diez von κεφαλή: tšea- für tša- wegen des tš: alb. káfę; kafój krist. pátše pax usw. neben împák paco: mrum. pake bo. 212. alb. páte (pakje). surtšél surcellus für surculus; surtšeá f. putsín wenig wird einem lat. paucinus von paucus gleichgestellt: es lautet mrum. putsinu kav. 214; putsing brevis dan. 9. drum. tsi für ein lat. ci ist dieser Zusammenstellung wenig günstig: man vergleiche alb. pitsere klein, winzig von Gestalt, Umfang, Schuchardt 2. 203, das im Accent abweicht. Die ursprünglich romanischen Worte otsel chalybs und otset acetum geben durch ihr ts zu erkennen, dass sie unmittelbar aus dem slavischen entlehnt sind, in das sie aus dem deutschen eingedrungen sind. tseáspet, tšeáspet Rasen und tseamn cygnus sind durch tse und tseamn (neben dem auch tsemn) durch ea bedenklich. tšinterim ist trotz des tš magy. czinterem aus coemeterium.

In Nominalformen: artše Bogen. nútši Nüsse. fetseárnitši Heuchler. nepírtši Schlangen. mítše parvae usw.

In Verbalformen: dútše ducit. întseleádžere intelligere. treátšere traicere usw.

In der Stammbildung: kolętšél Bretze: kolák. adîntšíme Tiefe. šelbetetšúne Wildheit: šelbetek und iúne. nenorotšít unglücklich. fluturetitšíe Flatterhaftigkeit gink. seretšíe Armuth usw. sutší torquere: aslov. sukati, suča. kretší die Füsse auseinander strecken und opetší stören beruhen auf bulg. krače sz, opače. Zig. sind tšordí, tšurdí stehlen: zig. tšor stehlen: tšordóm ich stahl. tširikeí zwitschern: zig. tširikló Vogel.

kernáts Wurst kann von carnaceum stammen: wenn aber albúš auf \*albuceum, keúš auf \*cauceum, ineláš auf \*anellaceum, tšenúše auf \*cinuceam usw. zurückgeführt werden, so ist diess unrichtig, weil š nicht auf k (c) beruhen kann. Viele rumun. Suffixe sind slav. Ursprungs: so das Suffix aš in ineláš, kosáš Mäher, pedestráš Fussgänger usw.; tšenúše kann wohl nur cinúsia sein.

k neben ts, tš in demselben Worte stützt sich auf eine lat. Doppelform: berbék blaž. setzt \*vervēcum, berbeátše hingegen vervēcem voraus; berbeká arietare ist lat. \*vervecare. mrum. pénteku kav. pántik dan. ist \*pantecum, drum. pîntetše \*pantecem. pânteke: pânteca ev. 4. 31. 139. 201. setzt \*pantecam voraus. Das gleiche findet statt bei mrum. pésku und drum. peášte piscis; púrek blaž. und púretše, mrum. púritse, pulex. sálkę beruht auf \*salecam, sáltše auf \*salecem. šoárek blaž., mrum. soricu ro. t. 50, zig. šórek und drum. šoáretše sorex. nuk setzt nucum, núkę nucam voraus: eine tš-Form besteht nicht. dúkę ist ngriech. ἐκίνας. Wollte man berbék auf vervex zurückführen durch die Annahme des Abfalls von s, so steht einer solchen Hypothese entgegen das Lautgesetz, dem zu Folge aus vérveks-beárbe entstünde. Man vergleiche límako λείμαξ Bova 38.

Wenn tákę taceo auf tętšeá zurückgeführt wird, indem man annimmt, tš habe sich wegen des ę in k rückverwandelt (4 s'au reintors in u din causa lui u), so verstösst diess gegen die Sprachgeschichte: tákę beruht auf lat. tácat für táceat, tętšeá hingegen auf tacére. In zik dico soll k aus tš in zítše, in sparg frango g aus dž in spárdže rückverwandelt worden sein pumn. 45. Diese Anschauung ist unrichtig, da zik und sparg ebenso die

regelrechten Nachfolger von dico und spargo sind wie zitse und spardže die von dicit und spargit. Dasselbe gilt von fak facio, von fake faciat, da beide Formen nicht auf den classisch lat. Bildungen facio, faciat beruhen, während fatsem der Reflex von facimus ist.

ki, ke erhält sich im Innern entlehnter Worte und vor dem i slavischer Suffixe. slav.: drum. kikę Zopf. kiselitsę Art saure Suppe. kite Büschel, daher kitésk schmücke, ersinne. rękitę Weide usw. nukitsę ban. 60. Dunkel ist kerti streiten ist. 21. 22; cărtiră ἐπείραξαν frăț. griech.: mrum. dhokimie experientia kav. 192. γερακίνα jerekíne accipiter kav. kero Zeit bo. 153. kerou mostre 43. chilie 10. nikisire victoria kav. keláriŭ κελλάρης. chimenữ χύμινον ev. Daneben τζελήε tselie cella kav. 200. pritsie dos 221: προιχιόν. tšuruńidę χεραμίδα 200. drum. dikisésk διοιχώ: aslov. dikisa viaticum; bulg. dikica Hausrath. keramide κεραμίδα. kíle Krüppel κήλη: vergl. nslov. kilav. kilie Zelle. kimín κύμινον. kindisésk κεντώ, daher ken Saum usw. alb.: dukí, dukésku γιγνώσχειν, συνιέναι ev. 20. 28. 47. 49. 99. 142. 205. alb. dúkem ich scheine, erscheine; me dúkete es scheint mir. kére currus dan 36. kerâ bo. 160. 202: kére. pake Ruhe bo. 212: páke. Doch hat auch das alb. tera, tšera pu. 57. magy.: kilin einzeln: külön. kieltuésk gebe aus: költ. kinui peinigen usw. türk.: kilitsi Tapeten μιλίκια bo. 165. rakí Branntwein. Man merke kior, tšeur blind: serb. cor, corav. mrum. iuzmekiáru famulus. kióšę angulus kav. kióši dan. rękie Branntwein kav. chielū kahl mostre 24: drum. kel, kiel, serb. ćelav. kilimi κελίμνια frăt., d. i. tor, iuzmetáru, tóšę usw.

Im alb. ist lat. ki zu kji, ki geworden, das in ti, serb. hi, übergegangen ist: dasselbe gilt von ke. Die richtige Schreibung ist ti, te, serb. hi, he: kup. 4. schreibt κ (ώς τὸ έλλ. κ πρὸ τοῦ ε, η καὶ ι: οἴον κάφα ὁ λαιμός). fkíne neben g. fkíne vicinia: vergl. felkíne Kinnbacke. kíkere cicer. ke pronomen relativum. képe caepa. kíel t. kīl g. coelum. kíme Haar. kére Wagen. kértój zanke. páke Friede. kél'k calyx. kruk crux. kütét Stadt, bei Rossi giütet. kérší Kirsche. kěn t. Hund. kínt hundert; kíndes Hauptmann. šok Ehemann neben šok Genosse. Derselben Veränderung sind ki, ke, in den aus dem griech. und türk. stammenden Worten unterworfen: a) kéfél: vergl. κεραλή. kélí κελλί. kírí κηρί. zik, zíki ζύγι. b) kílím Teppich. kírá Miethe.

kor blind. Košę Ecke. Pu. schreibt serb. hu ti qui. huht tint centum. kpyhut krutit crucis; ebenso im griech. hep ter καιρός. hu ti καί. hupujatuky tirijatiku herrschaftlich. rpehuka gretika für rumejka. t geht hie und da in tš über: tšilas plur. ablat. caelis. kute neben kutše roth. patš pu. 58. für påke. tšen, ten canis pu. 48. tšep caepa 50. Vergl. Alb. Forschungen 2. 86. kark ringsum und tšärk Kreis wird durch a zweifelhaft. Man füge hinzu ngriech. diteos (μιλεος) δίκαιος pu. pedhátši παιδάκι Ηahn 2. 20. und vergl. Zig. Über die Mundarten usw. 1x. 38.

Einige Worte mögen schon in dem dem rumun. zu Grunde liegenden Volkslatein eine der rumun. entsprechende Form gehabt haben: kukute kav., ebenso drum.: serb. kukuta; lat. cicuta, it. cicuta, fz. ciguë. Vergl. Schuchardt 3. 244. Anders lucarna, das die alte Aussprache des c vor a für e bewahrt hat Schuchardt 1. 209. 210. lakérde lacerta ein Seefisch blaž. wird aus dem griech. stammen. Ähnlich ist slav. kihra, kimak, rekeša aus cicer, cimex, recessus.

In andern Fällen bleibt ki unverändert, weil diese Gruppe aus der Verwandlung des kli usw. in kji, ki usw. und zwar spät entstanden ist: înkid includo aus înkjid, înklid. vekime aus veklime. skiop lahm. kiáje clavis aus kláje usw.: dieses ist mrum. Wenn neben înking in der gleichen Bedeutung "gürte" întšing besteht, so hat dies darin seinen Grund, dass înking ein Denominativum von kinge cigulum für klinge aus cingula, cingla, clinga ist, während întšing auf dem Verbum cingo beruht: alb. kingele ist cingulum; daneben tšinga pu. 42. Ebenso sind zu erklären pędúke, uréke aus pędúkie, urékie: \*pedúculus, aurícula usw. Ganz jung ist teme ban. 29. aus kláme, kjáme.

ki aus pi im mrum. wird nicht tsi, sondern ti: kinu, d. i. tinu, drum. pin pinus. aliti, drum. lipi usw. Dies ist eine späte Wandlung.

Aus dem Gesagten ergibt sich der wichtige Satz, dass Lautgesetze eine zeitlich beschränkte Geltung haben.

## Ш.

kia, kie usw. wird in allen Dialekten tsa, tse usw. Mrum. brátsu brachium kav. 188. 212. bertsátu kav. îmbrácisați matth. 5. 46. ev. 34. fátse facies kav. 208. φάτζε fátse

dan. 46. alb. fáke. lat. facia bouch. 25: daher făciarniți Heuchler ist. 15. călțuni σανδάλια. încălța ev. 77. încălțăminte 100: calceus. λάτζου látsu laqueus kav. 188. 196. soçu, soç lu socius bo. 24: alb. šok. Hieher gehört auch mustátse kav.; αρίτζου erinaceus kav. 200. 224. lautet arítšu: arícsu bo. 2; drum. arítš αρύνω, it. riccio aus ericius, gehört daher nicht hierher: alb. irít neben irítš. graçu Körnchen bo. 215, wofür drum. greúnts, ist mir dunkel. sacrificiu ev. 46. ist entlehnt.

Irum. átse accia. brats. fátse. glyátse.

Drum. átse acia: friaul. azze. brats. deskúlts \*discalceo. înkeltsá beschuhen: it. calzare. fátse; fetsáriŭ Larve pumn. 42. giátse; giets pumn. 72. ítse plur. licia. žudéts judícium. lats Schlinge. lántse neben lántše lancia (zweisilbig) bouch. 7. sots socius. mustátse. tsar ist slav. und nicht unmittelbar auf caesarem zurückzuführen. alb. irík g. urík Dozon. fáke. šok Ehemann und šok Genosse. l'ak neben iritš und fátše pu. 21.

Das ts dieser Formen ist schwer zu deuten, es scheint uralt zu sein, trotz it. braccio und socio neben sozio. sicil. lazzu. ts mag darauf beruhen, dass das auf k (c) folgende i tonlos ist: fátse aus fákja neben zajdutšíe aus -ía. Vergl. G. I. Ascoli, Studj 2. 456. Von den Verba wie taceo, facio findet sich in allen Dialekten tak, fak: fáku dan. 11. 15. fáka 34; damit hängt tekind, fekind tacendo, faciendo zusammen. Aus rumun. Lautgesetzen unerklärbar, können diese Formen nur auf dem Typus zik, duk usw. beruhen.

Dem Gesagten gemäss können kernáts Wurst, fenáts Wiese auf carnaceum, foenaceum beruhen; albéts m., albeátse f., weisslich darf mit albícius zusammengestellt werden, worüber Joret 106. 107. ausführlich handelt: wenn jedoch baronítse usw. auf baroniciam usw. zurückgeführt wird, so ist das slav. Suffix útse (ica) übersehen worden, das doch im rumun. eine so bedeutende Rolle spielt.

## IV.

Die jüngste Wandlung des ki ist die in ti. Irum. táta, das jedoch slav. ist.

Drum. kiámę: támę (tyiámę) clamat Clemens 3. 13. kíngę: tíngę (tyingę) cingulum 6. Ebenso kée: tyée, d. i. táje, clavis. kíot: tyíot, d. i. tíot, Jauchzen. ókjul: ótyul, d. i. ótul, das Auge

11. 12. kior (kjor) blind mardž. 19. lautet wohl tor, serb. cor (hop). teme clamat. kip, tip ist nicht, wie Diez 2. 447. meint, griech. wie, sondern magy. kép, slav. kip. Vergl. Gaster 19. 21. ban. 18. 29.

Hieher gehören nicht die mrum. ti in tinu pinus usw., da tinu aus plinu usw. entsteht.

Aus t entwickelt sich hie und da ts und tš: kiámę clamat wird tsiámę und tšámę cip. 1. 118. 167.

Zig. rafilo aus rakilo Über die Mundarten usw. 1x. 33. Vergl. Archivio 1. 55. ἐτείνου für ἐχείνου lautet wohl etinu. Vergl. Schuchardt 3. 81. k statt t vor i ein Lautgesetz, sagt Deffner, Zakon. Grammatik 69. 70: ich wage es dem ki die Geltung von fi zuzuschreiben: kimú (fimú) τμῶ. Nslov. samotrek selbdritt wohl samotref, bulg. svemoguk für -gut und fz. amiquié für amitié.

Zig. geht ki, ke in fi, fe über und f kann in tš verwandelt werden: Über die Mundarten usw. 1x. 30. raćije, rumun. rakije. fermó, griech.-zig. kermó, Wurm. filu, griech.-zig. kiló, Pflock. tíru κόριος. fisé, griech.-zig. kisí, Tabacksbeutel. fiti nachdenken, rumun. kití.

V.

Mrum. Zwischen kl und den folgenden Vocal schiebt sich ein parasitisches j (Brücke's  $y^i$ ) ein, welches mit l verschmelzend das erweichte l ergibt. Diese Veränderung trifft das ursprüngliche sowie das aus kula entstandene kla. Wie kla wird auch gla behandelt: clamo. auricula. glacies. ungula; ebenso klu, klo, glu, glo, kli, gli, plu, fla. Die Veränderung tritt jedoch nicht nothwendig ein: ploáje aus plovia für pluvia, it. pioggia, sp. lluvia. Es werden daher im folgenden Verzeichnisse alle Formen angeführt, in denen kla in kla usw. übergeht. Das kla usw. nichtlateinischer Worte erhält sich meist, daher klędi, klin, kliros und andere slav. und griech. Lehnworte Gaster 27. 28: doch gjoágę slav. glogъ usw. Die Gruppen kla usw. erleiden analoge Veränderungen in den übrigen roman. Sprachen Diez 1. 195, speciell für das it. Canello im Archivio 3. 285-419, für die Dialekte das. 3. 122. 135. 137. usw. Lad. vécla usw. Auch ngriech. findet man χιέψουμ für χλέψωμεν Schuchardt 2. 487. cla für cula ist schon volkslat.: vincla; ebenso clus für

tlus, daher die Warnung: vetulus, non veclus. vitulus, non viclus Joret 61.

angulus, \*anglus: mrum. ungliu ev. 84. ungliu mass. 19. drum. ingiu, ingiu; днгю л Limba 81. assula, \*assla, \*astla, \*ascla: mrum. \*áskle. drum. \*askie, áškie (plur. éškii), aujie Holzsplitter. alb. áškę. Diez, Wörterbuch 29. Archivio 4. 68. Gaster 26. auricula, \*auricla: mrum. oupéxile urékle dan. 32. kav. 186. für ureákle. ureclji le bo. 215. ureclia conv. uréclia mostre 13. ureclia ev. 173. urécle mostre 42. drum. urékie blaž. ureáke aus ureákie. ovotak kor. it. orecchia, oreglia. avunculus, \*aunclus: \*únklu. drum. únkiu. alb. unk t., ung g., d. i. unt, und. cauliculus; coliculus Inscr.: mrum. \*kuréklu. drum. kurékiu. cingula, clinga: mrum. \*klingę. drum. kingę. înking supl. xx; tšingę cip. 1. 116. întříng von cingo; înking von kinge aus kjinge, klinge. it. cinghia. alb. kíngele. clamo: χλλέννι kléńi vocas dan. 7. χλλέμου klému voco kav. 198. kláme kop. 26. kliméndaluj 26. klem 19. 21. cljamâ bo. 140. 158. cljimâ 217. cljemu 154. cljemâmu 158. cliemu conv. 356. cljémä ath. 1. cliamä mostre 42. climä 9. 17. 20. climare 11. 39. 42. a cliema bar. 168. Ev. bietet cliămi clamas. cliamă clamat. cliămai clamavi (falsch chiămai 226). cliămá. cliămându (climându 113) usw. drum. kiem gink. kem; kiáme cip. 1. 21. clarus: mrum. \*klár. drum. kiar. irum. kiar, richtig klar. alb. kar (tar). clavis: mrum. κλλιάε kláje kav. 201. cleaia conv. 382. clieaia ist. 59. cliei le ev. 256. drum. kiáje, kiáue, plur. kiei; daher keitse aus kieitse. înkéj jungo. clino: τε γκλίννη te nklini oras dan. 6. σε γκλίννα se nklina orant 18. incljina bo. 132. inclinu conv. 356. në inclinâmu (la dumnedeu) frat. 117. drum. inkin. Weder von κλίνω noch weniger, wie Roesler meint, von einem unnachweisbaren klinisi. it. gelehrt inclinare, volksthümlich inchinare. -cludo: γκλλίντου nklídu occludo 228. incljidu bo. 155. disheljide 214. ineljisu 208. disheljisu 226. ineljidere ath. 47. desclidi conv. 382. inclidă fraț. drum. înkid, deskid aus -kjid. coagulare, clagare: σέ γκλιάκα se nklága ut coagulet dan. 41. drum. kiag coagulum. înkiég. Pumn. 22. hat ciag. klruss. kljaga, kljagaty, kljadžyty. gljeg. russ. gljaganyj syrъ Zapiski xxıv. 1. 8. pol. zakliagać. slovak. kljag lab. Aus diesen Formen ergibt sich, dass ehedem auch drum. klag gesprochen wurde, wie allerdings auch heutzutage hie und da. it. cagliare, quagliare. cochlea, \*cloca: mrum. \*kloake.

drum. \*kioakę, gęóake blaž. 204. gioakę, geoake. giok, plur. gioátše, Schale, Muschelschale. desgiók entkernen. facula: pliána fláke flamma kav. 233. alb. flake, bei pu. 38. fjak. it. facola, fiaccola. Diez 1. 198. aus flacula. neap. sciaccola. Vergl. Fackel und das magy. fáklya. Anders drum. flákere, flákîre mardž. genuculum: ντζενούπλλιου dzenúkľu kav. τζινούπλι λλε dzinúkľi lle dan. 17. genucli le ist. 20. genuclie le 24. (Druckfehler: σε ντζινουκλέρμου se dzinuklérmu 53) îngenucliá ev. 55. -cliándu 181. Falsch genuche mostre 9. drum. dženúnkiu, dženúke, dženúnke. UMOYKO Limba 282. îndženunkiá. glacies: κλέτζου glétsu dan. 36. γκλιτζάτου nglitsátu 44. γκλλέτζου glétsu kav. 215. inglicatá Glatteis bo. 167. für -tsatâ. gljeçu ath. 17. drum. giátse. îngiéts friere. glandula: drum. gindure aus gjindure. ginduri blaž. alb. gjendere t., gjándere g. glans (glandis): glinde xepána kop. 16. glinde le ist. 20. drum. ginde, gjinde, ginde Limba 282. alb. ljende. it. ghiande, ghianda, glande: glandem, glande, glande, glande, gjinde, génde. \*glaucellus γλαύχιον: mrum. \*glotsél. drum. giotšél, diotšél galanthus nivalis Cihac. Vergl. Columna 1882. 372. slav. glogu: drum. gioágę bâton d'aubépine Cihac 2. 120. glomus, \*glemus: γκλλέμου glému glomeramen kav. 203. drum. gem, giem gink. alb. l'emš, l'amš. it. ghiomo. glutire bouch. 6: γιλίτη nglitsi deglutis dan. 42. înglițiți ev. 63. drum. îngit. glūtus Diez, Wörterbuch 171. jugulo, \*juglo: mrum. \*džúngľu. drum. žúngiu dolor acutus. žungiáre jugulare. \*manuculus für manipulus: μανεύχλι λε menúkli le manipuli dan. 39. manuclie δέσμαι matth. 13. 30.-ev. · 48. drum. menúnkiu, menúkiu cip. 1. 91. Vergl. it. manecchia, maniglia von manicula Canello musculus von mus: mrum. muscliu mass. 19. drum. **352**. múskiu, múškiu Muskel; Moos pumn. 80. múški Lungenbraten. Vergl. alb. muškeri t., muškeni g. Lunge Schuchardt 3. 50. 51: dagegen masculus mrum. máskuru. drum. máskur, máskure. musculus von muscus: drum. múškiu Moos. mutilus, \*mutlus, \*muclus: mrum. \*mútle plur. fem. drum. múke aus múkie; daneben múte Rücken einer Axt, eines Berges. Vergl. Cihac; Diez, Wörterbuch: mozzo. oculus: όκλλιου όκζα dan. 26. όκλλι okli 41. όκλλιου óklu kav. 210. oclju lu bo. 23. 205. oclji lji 155. 221. 227. ocli li ev. ocliu conv. 356. mass. 19. 54. drum. deu. paniculum: пънникю céréales en général, surtout une espèce de millet. păinichiu ist das Deminutivum von \*păinică,

părinc panicum miliaceum Limba 296. \*paricula: părécle mostre 19. 42: perékle. păréclie, părécli ev. 120. 240. pareclia mass. 19. drum. pereáke. periéki ban. 28. it. parecchio, pareglio. pediculus, peduculus: πετούχλλη pedúkli dan. 32. πεντούχλλιου pe-. dúklu kav. 238. peducliu mass. 54. drum. pędúke, pędúkie. peduricula aus perdicula: πετουρίχχλια pedurikla dan. 5. πετουρίχλλε -rikle kav. 217. peturniclje ath. 15. piturnicle mostre 30. Vergl. Cihac 1. 214, der an coturnix, besser coturnicula, denkt, eine Vergleichung, der p für k und die Bedeutung entgegensteht. Man beachte auch poturnik, putrunik, peturnike, potirnik, peturníke blaž. potírnike, potriníke mardž.: íke Suffix: rînduníke ibid. und mrum. perdică conv. 387. perticula: pîrgie f. pertica Cihac. Zweifelhaft. plumbum: pliumbu conv. 387. drum. plumb. alb. plump, plumbi, bei pu. 66. pejumb. pustula, \*pustla, \*puscla: ποῦσλλε púsle πανοῦκλα dan. 21. púsle ist ein plur. und steht für púskle, der drum. púškie lauten würde: vergl. assula. Ev. bietet pușcliă, pușclie λοιμός 78. 121. 162, d. i. puškle. reniculus: αρίχλι λλε arikli lle ren dan. 40. αρρίχλλιου ariklu kav. 213. aus \* ariníklu. renicliu mass. 19. drum. rerúnkiu (renúnkiu), reníkiu, rinikiu, rinike. it. ranocchio, ranunculo Diez, Wörterbuch 295. sloppus, cloppus: σλλιόπου slópu claudus kav. 204, richtig šklópu. scliopi ist. 28. scliopi, d. i. šklopii, mostre 27. scliopi χωλοί ev. 59. 120. 243. drum. skiop, škiop. alb. skiepun Rossi. šklépur; šklepónje rendo zoppo cam. 2. 204. it. schioppo, stioppo. sclufur aus sulfur: sl geht nach spät.-griech. Regel in skl über: σκλλίφουρα sklífure kav. 196. alb. skjúfur, škjúfur, skjúpur. setula: zeáke f. Bauernrock. 3 kris Limba 311. supl. LXXXII. Zweifelhaft. singlutire aus singultire Schuchardt 2. 234: σουγκλλιτζάρε sunglitsáre kav. 208. drum. sugitsá, Denominativ von sugits. trunculus: truncliu xopμίον mass. 54. drum. trunkiŭ. trúnkiu Stamm blaž. trupu l omu lui saŭ al copacu lui stam. 534. ungula: ούγκλι λε ungli le dan. 30. ούγκλλε úngle kav. 213. unglje ath. 11. 16. unglia conv. 356. ungli le mostre 22. für kopite le: unrichtig unghi le 11. drum. úngis. it. ungula, unghia. vetulus, vetlus, veclus: βέχλλιου véklu kav. 216. veclju bo. 38. 219. vécljea f. ath. 1. vécliă ev. 37. 68. învecliescu 119. vleku (di kero vleku von alter Zeit) durch Metathese bo. 118. vleke f. 221. vecljiu, véclje neben vlechiu, vléche ath. 21. veclime bar. 168. drum. vékiu, veáke aus vékie, vékie. vekésk. it. vecchio, veglio. vigilare, viglare: βλέχιου

vlékju servo dan. 15. βλιάχε vláke custodit 2. βλεάχε vláke cavet 11. servant 38. βλιάχχε vláke custodit 41, wohl für vlégju usw. und dieses durch Metathese aus véglu. βέγκλλιου véglu custodio kav. 235. veglju φυλάττω bo. 156. veglje 158. veglje te hüte dich 124. 227. vegljitor lji 158. végliă, avégliă ev. 13. 253. aveglia mostre 15. 42: daneben minder gut viglja bo. 217. vigljitoarâ 156. drum. vegiá, vegiéz. Bere (für viágie) με φυλάξεις ήμας kor. 26. privegiáre pervigilare. it. vegliare, vegghiare. Neben dem ngriech. viglâ βήλα bo. 158. besteht viglia, locu l unde veghiază cineva conv. 359. Dunkel ist almaclĭu κλάδος ev. 65. almaclĭe 48. 73. 123. 140. 159. 162. Hieher gehört wohl auch inglini: με γκλλινέσκου me nglinésku jocor kav. 237. ingljineashte (inglineášte) er betrügt. ingljinândalui (inglinéndalui) bo. 217. ingljinericu (inglinericu) 219. Vergl. drum. îngîn verspotte. sklintš: scljincsu (sklintšu) φιλάργυρος bo. 218. 225. scljincsureaça (sklintšureátsa) 224. drum. giárę Klaue, Kralle ist mir dunkel. Dem σχλάβου sklávu servus kav. 224. mostre 33, alb. sklaf, entspricht drum. \*skiau plur. skiai, Name der bulgarischen (slovenischen) Bewohner von Kronstadt: alb. škja Bulgare, škjeni Bulgarien Hahn 3. s. v. Denkschriften 7. 106. skā, skjā greco, uomo nativo di Grecia; chi professa la fede greca usw. Rossi. Man beachte, dass der Grieche in Attika bei dem Albanier škljå (m. škljere f., wovon škljerišt adv.) heisst, ein Name, der vielleicht durch die Annahme erklärt werden kann, dass zur Zeit der Einwanderung der Albanier im vierzehnten Jahrhundert die damals bereits graecisierten Bewohner noch den ihrem slav. Ursprunge entsprechenden Namen Die Griechen in Morea heissen alb. moraite, während "griechisch" in Albanien durch grékišt adv. übersetzt wird Reinhold, Noctes atticae. Vergl. Cihac 2. 719. Limba 238. 441. Alb. Forschungen 1. 33. Aus dem griech. stammt sclăvoiți unterjocht cons. 57. drum. skéu, skéi in ON.

periculum weicht ab: περίχουλ perikul kav. 201. periculu bo. 164. pericol mostre 21. 31. pericol ev. 96. für drum. primizdie. Entlehnt ist τζέρχιου tsérkiu circulus doliaris kav. 230: it. cerchio: das lat. Wort hätte tsérkiu ergeben. língurę lingula. síngur singulus. glie gleba herbida stammt nicht von gleba, it. ghiova, ghieva. kajé, plur. kejéle, Hufeisennagel wird vielleicht mit Recht mit einem lat. clavella zusammengestellt, das kiajé ergäbe. fleak Geschwätz kann nicht it. fiacco, lat. flaccus, entsprechen.

62 Miklosich.

Hier mag auch zglobiu schlimm, muthwillig; einfaltig erwähnt werden. Es ist von Herrn B. P. Hasdeŭ in der Columna lui Traian 1882. 245. ausführlich behandelt und mit slav. zlobiv zusammengestellt worden, eine Ansicht, die auch dann als zweifellos anzusehen wäre, wenn dem zglobiŭ nicht zglobivŭ zur Seite stünde. g wird als ein Einschub wie k in škiau aus slavus erklärt, woraus auch it. schiavo, prov. esclau wird. Diess ist jedoch eine Deutung, die durch die zahlreichen mit sl anlautenden rumun. Wörter slab, sláve, slad, slejésk neben slojésk, slobód, slóvę, slog, sloj, slon, slúgę, slut, slęnínę einigermassen zweifelhaft wird. Diese Wörter machen es wahrscheinlich, dass die Rumunen das fremde slavus in der Form sclavus aufgenommen haben. Wer diess annimmt, wird sich der Ansicht zuneigen, dass auch zglobívŭ in der Form zglobiv in das rumunische Eingang gefunden hat. Die Gruppe sl ist fremd 1. dem griech. daher ἐσ-θ-λός aus ἐσλός (Curtius, Grundzüge 379), daher ἐθλσβενοί, aslov. slovêne, σθλοβενικός, slovênsaka, ρασισθλάβος rasislava usw. Vita S. Clementis 2. 3. 6: an die Stelle von 6 trat in späterer Zeit x: σχλαβηνοί bei Procopius; 2. dem lat.: Sclaveni bei Jornandes; sclavi, sclavinia, sclavina, sclavinica lingua, litterae sclaviniscae (slovênьskъ) usw. aus dem neunten Jahrhundert; 3. dem nhd., das ein sl im Anlaut ebenso wenig kennt wie ein sm, sn, sw. Indessen wird auch derjenige, der da meint, das rumun. habe, dem Zuge der romanischen Sprachen folgend, in slavus zwischen s und l den k-Laut eingeschaltet, angesichts der vielen aus dem slavischen stammenden mit sl anlautenden Wörter sich schwer entschliessen diesen Einschub auch bei zglobíŭ anzunehmen. Unter diesen Umständen denkt man unwillkürlich an das altpolnische zglobliwy iniquus, zglobicz, zglobicz se malignari, zgloba iniquitas neben zlostny iniquus W. Nehring, Iter florianense 116; zgloba Sophienbibel; zgloba Linde. Nach Archiv 4. 258. ist in zgłoba, aslov. zzloba, g eingeschaltet. Demnach wäre zglobiŭ ein altpoln. \*zgłobiwy, zgłobliwy. Dieser Annahme scheint jedoch die Sprachgeschichte im Wege zu stehen: denn wenn es wahr ist, dass Völker auf einer gewissen Culturstufe fremde Wörter nur im mündlichen Verkehr sich aneignen, so ist die Aufnahme eines poln. \*zgłobiwy in den volksthümlichen Sprachschatz der Rumunen aus dem Grunde nicht wahrscheinlich, weil diese mit Polen nicht in unmittelbarem Verkehre standen: ein slavisches Wort, das wie zglobiü in allen Theilen des rumunischen Sprachgebietes einheimisch ist, kann nur aus dem bulgarischen oder dem kleinrussischen stammen: unter dem ersteren ist nicht nur die heutige Sprache zu verstehen, sondern auch jene ältere Variante derselben, der wie dem dakoslovenischen x und a nasale Vocale bezeichneten. Diese Erwägungen bestimmen mich den Mitforschern eine andere Erklärung vorzulegen, der wenigstens die angeführten Bedenken nicht entgegenstehen. Bekanntlich bieten einige Wörter im aslov., bulg., serb. und klruss. dz für z, während das poln. in bestimmten Fällen nur dz zulässt: aslov. dzvêzda, dzvêrь, dzlo neben zvêzda, zvêrь, zlo; bulg. dzvêzdъ, dzvъnéc neben zvêzdú, zvunéc; serb. dzora neben zora; klruss. dzełenyj neben zelenyj; poln. dźwięk für ein aslov. zvęku; nodze für aslov. nozê; auch dž besteht neben ž. Ich habe über diese Erscheinung gehandelt in Vergl. Grammatik 1. 251. und die Ansicht ausgesprochen, dass aus g zunächst dz und dž entsteht, woraus durch Abfall des d die Laute z und ž hervorgehen: noga, aslov. nodzê, nozê, bulg. nodze, noze, poln. nodze; čech. střiha, slovak. striga, stridžisko, das čech. strižisko lauten würde. Zu den Wörtern mit dz neben z gehört auch zlo: aslov. dzlo, zlo, bulg. sao. Bugarski zbornik. Priopćio St. Novaković. Starine vi. 33. 50. 57. saof 59. saf 33. sahha, saoбa 49: daraus ergibt sich ein bulg. dzlobiv, woraus, und hier beginnt das missliche der Hypothese, durch Metathese zdlobiv, das, was wieder keinem Bedenken unterliegt, zglobiv wurde. Vergl. jedoch žgiab aus žlêbъ.

Während in anderen romanischen Sprachen analoge Veränderungen auch dann vorkommen, wenn dem l ein p-Laut vorhergeht, ist dies im mrum. nicht durchgängig der Fall: daher finden wir pliumbu, plumbu conv. 387. neben ντούπλου dúplu duplus kav. 192. it. duplo, doppio; μάσκουρευ máskuru masculus kav. it. mascolo, maschio; φλάμουρα flámure vexillum kav. 233; πλούπου plúpu dan. 1. populus, alb. plép aus einem plopus, ploppus der lat. Volkssprache: it. pioppo; ploáje Regen bo. 10. piátse Platz ist serb. pijaca, it. piazza; mrum. plur. piete ev. 123. und plates 149. Anders Diez, Wörterb. 262. sábie Säbel vergleiche man mit bulg. sábija.

Irum. klemá. cliaru ma. 31. zeklíde chiudere. rešklíde aprire neben zacljide Iv. glátse ghiaccio. gľínde ghianda óklu

occhio. uréklę orecchio: davon raklini ma. 58. reklinu, raklinu 47. Ohrgehänge. pedúklu pidochio. veglá vegliare. zerúnkel, -klu ginocchio. kongie (conghie) Hanf beruht wohl auf dem slav. konople: \*kompja; daneben plojí regnen usw.

Drum. Das drum. hat die Neigung von den erweichten Consonanten l,  $\acute{n}$ ,  $\acute{r}$  das l, n, r auszuscheiden und nur j zu bewahren, denn l,  $\acute{n}$ ,  $\acute{r}$  sind aus lj, nj, rj entstanden: die Ansicht, l sei in j übergegangen, ist kaum richtig.  $\acute{u}ngiu$  aus  $\acute{u}nglu$ ,  $\acute{u}nglju$  angulus.  $ure\acute{a}ke$ , für  $ure\acute{a}kie$  aus  $ure\acute{a}kle$ ,  $ure\acute{a}klje$ , auricula, auris. kem für kiem aus klem clamo.  $ki\acute{a}je$ ,  $ki\acute{a}ue$  aus  $kl\acute{a}je$ ,  $kl\acute{a}ue$  clavis usw. Man beachte perikul,  $fl\acute{a}kere$ , plumb,  $plo\acute{a}je$ .  $re\acute{a}ike$  plur. Rettich wird auf radicula zurückgeführt supl. xxv, wogegen jedoch di für lat. di spricht: die Annahme eines alten radecula gewährt ebenso wenig Abhilfe als die Berufung auf  $re\acute{a}ete\acute{a}ine$ . zgiab,  $zgij\acute{a}b$  Kanal, Wasserfall ist aslov.  $zl\acute{e}bz$ , daher identisch mit  $zil\acute{e}p$ : die Gruppe zj oder vielleicht zl wird durch g getrennt:  $zl\acute{e}bz$ ,  $zl\acute{e}ab$ , zgleab, zgleab, zgleab, zgleab, zgleab, zgleab, zgleab, zgleab

Moldauisch findet man l: petruniclia Wachtel, sonst prepelitse bar. 169. zărzăriclia (uă plantă uscată, care servă la
aprinsu l focu lui) ibid.: zarzere Cihac 2. 630. Dieser Reihe von
Worten fremd ist fliške polyz., es ist lat. fistula; davon fliskeisk
pfeife Ofner Wörterb.: fistula, fistla, fiskla, fliska.

Urromanisch und urrumunisch sind die Formen kla, gla, die sich mrum. und irum. erhalten haben, im drum. jedoch in ziemlich später Zeit den Formen kja, gja gewichen sind.

Im alb. finden sich dieselben Erscheinungen wie im rumun.: áškę Holzsplitter für áškję, ášklę. unk t., ung g. avunculus. flákę Hahn; fjak Flamme pu. 38. flók, flógu floccus. flóri-u t., flóriù-i g. ungemünztes Gold Hahn; fjoris pu. 20; fejorar Goldarbeiter 55. für fjorar: lat. florenus. flurory, fjaruryj Christi Himmelfahrt: flores. l'úmę Fluss für fl'úmę. flúturój flattere, flüturę Schmetterling Hahn neben fjuturóñ, fjúturę Dozon. gjóbę Vermögen Hahn neben gob-a multa, gobít, gjobít multare Rossi: slav. globa. gl'úzę krist. glúzę neben gjúzę lingua cam. 1. 26. Reinhold 66. kl'aj neben kjaj, nicht k'aj Hahn 2. 4: vergl. κλαίω. kjar clarus. kíngęlę Sattelgurt: vergl. drum. kíngę. kjišę t., kíšę g. ecclesia, nicht fišę. kl'ütš neben kjütš, kl'itš clavis: slav. ključs: hier ist l' ursprünglich. pl'ep aus ploppus, populus. plump, pl'úmbi (bei pu. 60. pejumb aus pelúmb) plumbum. pl'úzur

Staub: pulverem, pluverem, pluverem. skjúfur: sulfur, slufur, sklufur. šékje Dozon, šéke Hahn hölzernes Milchgefäss, it. secchia: situla. Dem alb. t. planépse steht kalabr.-alb. pjanépse gegenüber cam. 1. 145. l' ist jung in flojére Flöte. pläge Wunde. vläke g. Feuchtigkeit: slav. vlaga. Das italo-alb. kennt ljírat (d. i. l'íra t) die Siebenschläfer glires Zeitschrift 11. 136, woraus ein mrum. glīr und ein drum. gjīr, gir vermuthet werden kann.

## VI.

kt wird durch pt ersetzt: adaptu mostre 47: lat. -auctus. aleptu 17. 43. 45. ev. 183. 244. mass. 8. vinuri aleapte frăț.: lat. electus. αλούπτου alúptu kav.: luctor. αστέπτου aštéptu dan.: exspecto. ντιρέπτου diréptu justus kav. 192. indreptu bo. 121. indireptu 120. îndréptă parata mostre 21. ντριάπτα driápta dextra dan. 12. indreapta bo. 120: directus, drectus, drictus. τεσφάπτζη desfriptsi aperti dan. 41. faptu. faptă mostre 19. crucifiptu lu ev. ερίπτα fripta assata dan. 42. friptu bo. 150. ev. 195. fripta ath. 47. înțelléptu intellectus. înțelepciune ev. 106. coptu mass. 8: coctus. λάπτι λε lapti le lac dan. 41. nópte nox. όπτου όρτυ octo dan. 51. traptu tractus. ούμπτου úmptu butyrum dan. 3. aus úmptu: drum. únt. γέπτου dan. jiptu Getreide bo. 160: victus. suptă ev. 262: sucta von sugo. xt für kt gewahrt man in dextilidă für neperstocu mostre 36: ngriech. δάχτιλος. λαχτάρε lextúre lactea placenta kav. 206. aztáre, ahtáre talis kav. frát. 114. ist wahrscheinlich aus akę ecce (alb. akę) und tare aus talis entstanden. ahture, aktări, aktăror ev. 18. 21. 22. 50. 57. 109. 115: drum. aketáre, atáre. axétu quotus kav., richtig tantus, wofür auch axtântu und atâtu besteht, beruht auf oxtétu: ahântu, ahântă, ahânți, ahânte ev.-einl. 20. 24. 26. 44. 59. 69. 80. 167. 202. rkt wird rt: aspartă mostre 19. λακτούκα lęktúkę kav. 209. ist gelehrte Entlehnung; ebenso perfectu ev. 34. punctu 236. fructu 200; φρόνπου frúttu kav. 199. ist it. Man füge hinzu λιούφτα lúfte bellum kav. 220. aus alb. lufte lucta. έχτηκα όχτικε tabes kav. 205: griech. έχτική, ngriech. Έχτικας. irum. koptór forno. lápte latte. nopte notte. pieptu, clieptu ma. 33: daneben dret piano it. und unt burro aus unkt. drum. dipt in dictamus: späte Entlehnung. dirépt (derépt), drept directus; dreapte dextra. fapt factus. feptúre creatura: factura Coronati. Victor. Vit. fript. frupt fructus; skoromnoe mardž. 101. înfipt von înfig. întselépt klug; întseleptšúne prudentia. kopt coctus; kuptóriū. lápte. leptikę und daraus leftikę zweirādriger Wagen: lectica. leptikę lactuca. lúptę. noápte. piept pectus. péptene pecten. supt von sugere. vipt Getreide. franctus ergibt frînt, unctum unt, worüber unter n (nkt) gehandelt ist; aus \*sparctus entsteht spart; zmult von zmulg. Man merke dóftor (zig. doftoru) und óhtikę neben óftikę, óftigę. ajépt, înjépt schleudere wird mit \*jecto, arét zeige mit \*arrecto und bjet, bet arm mit abjectus zusammengestellt, alles gegen die Lautgesetze. Dasselbe gilt von vetemá aus \*victimare Gaster 24. oktomvrie stammt unmittelbar aus dem aslov.; seaktę secta ist jung. Bei Diefenbach lese ich spätlat. ructa, rupta Schlund, worauf kein Gewicht zu legen.

Alb. geht pt in ft über: ftúa Quitte aus kt-. koftó geschroteter Weizen. lűftę Krieg. tróftę Forelle: tructa Schuchardt 3. 31. Gaster 22: daneben dréjtę directus, drejt (drejkj) didirecte. frujt fructus. štréitę teuer. oztíkę und oztiká. laztarís, mrum. bei mass. 144. laztarare, zittern ist ngriech. λαχταρίζω je désire ardemment. fluturój flattere hängt mit fletę Flügel zusammen, nicht mit fluct-: mrum. flituru, drum. flúture, flútur ist alb. fluturę Schmetterling: daher stammt auch fluturá flattern.

Dakoslov. nift, aslov. nikъto. poftъ (poftę), aslov. pohotъ, pohъtь, bulg. dohtor. lahte (lakъte) čolak.

# VII.

1) ks wird durch ps ersetzt: umgekehrt schrieben zu Augustus Zeit einige ixi für ipsi. mrum. adapšu praet. adapsa partic. ath. 47. adapse mostre 35. 47. ist. 31: lat. -auxi. alepsu, alépse ev. 90. 175. alepsire elegerunt ro. t. 54. allépse mostre 20: drum. alés. crucifipseră ev. 3. frapsenu fraxinus mass. 36. fripšu ath. 47. îndrépse paravit mostre 26. îndrépseră ibid. xoáva koápse coxa kav. 210. alb. kópše. copșiu ath. 47. aus coxi. trapse traxit mostre 9. 25. ist. 31. ev. 156. umse aus umpse ev. 22: unxit. Vergl. alb. mindáfš metaxa. drum. înfipšu me în pekle (naka) èvexáγην εἰς ἰλὸν βυθοῦ psal. 68. 2. princ. 169. 2) ks geht in anderen Fällen in s über, das in š verwandelt werden kann: μασιάω mesiáo Backenzahn. maseaoa bo. 212. măséo, măséoa ath. 8. 12: \*maxella, maxilla. λάσση láši sinis dan.: laxare.

praet. aleşu, mulşu, torşu usw. ath. 47. dúse kop. 15. mulse mostre 31. partic. alésă, mulsă, tórsă usw. ath. 47. disă, dusă mostre 15. 18. ex wird es, s: écou ésu exec kav. 194. exeunt dan. 25. esu bo. 157. essu ro. t. 48. cé ácca sé áse quum exeunt dan. 41. ισσίη išú exii dan. 10. ισσήρε išúre exierunt dan. 1. est exis, exi. esiți exitis neben ése exit (exet) ev. disnou denuo mostre 22. 30: de ex novo. asbóră mostre. asborătóre ev. 43. sborători 106: ex-volo. σρούκα efige fugiat dan. 23: ex-fugere. σκάπου skápu aufugio kav. 190. σκώλου skólu sublevo kav. 228. με σχουλάη me skulái surrexi dan. 33. skuléndu se αναστάς kop. 20: ex-collocare. σχούτουρου skúturu quasso kav. 230. scuturâ bo. 228. σχότου skótu depromo kav. 194: excutio. σβιντουρέτζη zvinturédzi ventilas dan. 39: ex-ventilare. σλιάρτα zliártę ignoscit dan. 7: \*ex-libertat. αζμούλγου azmúlgu evello kav. spélă lavat ath. 36. spelătorie 11: vergl. alb. ipaliare αλουστος Leake 296, σπούνου spúnu ostendo kav. 191. σπριτούντε spritúnde dan. Vergl.: mrum. skólu; sfulgu mostre 30. 46. setzt ein mit ex zusammengesetztes Verbum voraus; das gleiche gilt von σχούρτε skúrte brevis dan. Schwierig ist die Erklärung von ζβώλαρου zvólaru gleba kav. 188: σβῶλος. Vergl. Wentrup, Neap. 15.

Drum. 1) koápse coxa. tupseká intoxicare. frípse. koápse. súpse Gaster 24. 25. 2) es, ešíre (jes, ješíre). męseá. frásen, frásin. lešíe Lauge. lesá lassen. tses texo. adaós Anhang. alés electus; alease elegit. ziši; zise dixit. dúse. împuns punctus. întselease intellexit. întors umgekehrt. trese zog pumn. 45. 133. skimb ex-cambio. spintek ex-pantico. Man glaubt an die Möglichkeit der Entstehung von res in se reškirá étendre les ailes aus re und ex Limba 298: vergl. mrum. restornu ath. 68. drum. rezbát durchdringe: des in des-demineátse multo mane beruht allerdings auf de und ex Cihac 1. 76: vergl. mrum. disnoú. sbor (zbor) volo. skármen, skermená ex-carmino. skot. skulemínt gonorhoea Clemens 25. stork extorqueo. zmulg: vergl. exmulgeo cip. 1. 109. spun dico: ex-pono. strî, stre soll extra sein Limba 219, 419: strebáte. strękurá. stręlutší; stręnepót. stręúnkiu. Die Bedeutung schützt die Zusammenstellung mit trans: s ist das oft vorgesetzte s aus ex Diez 2. 398. skol erigo scheint ex-colloco zu sein: vergl. mrum. spritúnde aus ex-per-tundere. skurt. strein extraneus aus älterem strîń, wofür man strîj erwartet: vergl. întîj. In sturz turdus und in stîmperemînt Nachgeben sieht Roesler 68 Miklosich.

576. slav. Einfluss, ohne Grund. metáse ist griech. μετάξι Seide. ósije ist slav. osb, nicht lat. axis, wie si zeigt. Alb. tritt fś für pš ein: kófšę coxa; daneben ašúng axungia. alšívę lixivia. frášęn t. frášęr g. fraxinus. l'ęšój lasse. špun Divra ist rumun. mendáfš Seide ngriech. μετάξι. Ngriech. liest man ἤνοιψα für ἤνοιξα Foy 60. It. neap. struvare exturbare. sbario varius Wentrup 12. 15. it. sbieco, bieco Schuchardt 2. 376. Gred.-lad. škurté abkürzen. Mlat. expudet valde pudet. exalbidus prope albus plac.

# VIII.

k wird durch g ersetzt. înving, învink vinco: învindže, învintše princ. 393. áprig apricus. desádži Quersack: ngriech. disáki. frádžed, frádžet: it. fracido. gesténe castanea kav. 199. giok, plur. gioátše, Schale: cochlea. gînfá aufblähen: conflare. it. gonfiare, gonfiato, conflato. κράσε gráse dan. 40. gras crassus; it. grasso, crasso Diez, Wörterbuch 181. grátie neben krátitse Gitter ist vielleicht entlehnt: it. gratella, graticola, craticola. alb. grędélę. Schuchardt 1. 192. Diez, Wörterb. 180. lugurie Sache bo. 149. 215: lucrum. pering neben perink panicum. piguni ἄσπρα bo. 225. für bani bar. 170. soll ,pecuniae' sein: dagegen ,ună mare sumă de pecuni ist. 50. súgnę, súknę Weiberrock. vitreg vitricus; vitrege. zgájbe Geschwür: scabies. zgurie scoria kav. 225: drum. zgúre. gáure Loch wird mit caulae Ställe, ursprünglich Höhlungen; mügur Knospe mit muculus verglichen. Vergl. Gaster 7. 8. 13. agrisi plur. Stachelbeeren: acer. 'zetigni, zetikni ärgern: aslov. -taknati. gîrbátš Karbatsche: serb. korbač. glistír: κλυστήρ. leptúke, leptúge: lactuca. klotší, klokei, klokeri werden mit glocio in Zusammenhang gebracht. Neben makriš Ofner Wörterb. soll megriš vorkommen, das nicht auf \*macriceus beruhen kann. mégure waldige Anhöhe ist nicht macula, sondern wohl slav. mogyla. regné ist nicht rugire, sondern serb. riknuti, rîget nicht ructare, sondern aslov. rygati; tiknę, tignę sensus saporis ist mit nslov. teknoti schmecken verwandt; tókma, tógma und tokmí, togmí sind aslov. tskma, тъкmiti. sigur ist junge Entlehnung aus dem it. sicuro, siguro.

gáje Geier: vergl. slav. kanja, magy. kánya: verschieden, obgleich auch slav., ist gáitse Häher graculus, das, trotz der

verschiedenen Bedeutung, russ. \*galica, galka corvus monedula sein wird. uligáje ist magy. ölyv und slav. gáje. anangje ath. 59. ist griech. ἀνάγκη anángi. Man vergleiche krak mit kránge, kleánge Schenkel. Dass nk dem ng weichen müsse, eine solche Regel besteht im rumun. nicht: nkátsu increpo kav. Sie besteht ngriech. und alb.: kénge canticum. ngarkój onero. trung truncus; vergl. šelk, šélgu salix usw. Alb. Forschungen 2. 81. Ascoli, L'Italia dialettale 113.

Ngriech. γαρούφαλο: καρυόφυλλον. it. garofalo, garofano.

#### IX.

1) tš geht hie und da in s über, welches wie das pol. s, erweichtes s, lautet: sinsi, se aus tšintši, tše. dzase jacet. petriseua ban. 18. 45. 47. Vermittelt wird s mit tš durch s: šíne sür tšíne Strajan 9. 2) tš weicht in einigen Gegenden dem x: zel sür tšel Clemens 11. za sür tšea; zîl, zîj, zîle sür atšel, atšei, atšele ban. 26. 21. zel princ. 78. Zwischen tš und z liegt gleichfalls š: vergl. Archivio 2. 457.

dižmę Zehent ist magy. dézsma, das mittelbar aus dem lat. decima entstanden ist.

#### b) Q.

I. Qua wird in einigen Wörtern pa: ápę aqua. II. In allen andern Fällen wird qu wie k (c) reflectiert: káre qualis. III. gua wird ba in límbę lingua. IV. In allen andern Fällen wird gu wie g behandelt: lîngóare languor.

I.

qua wird pa in folgenden Wörtern: πάτρου pátru quattuor dan. 51: pátru aus quattuor, eig. wie it. quattro aus quattruo. Daher auch παρέσηνι parésińi plur. quadragesima dan. 10; drum. pereásimi, richtig pereásemi. mrum. drum. jápę equa. ápę aqua.

#### П.

In allen andern Fällen wird q wie k (c) behandelt: coquo kok. quaerere tšeáre. qualis káre. quid tše. quantus kît.

mrum. nęskintsi plur. ev. 24. quietus întšét. quinque tšintši. laqueus lats. squama skámę. torqueo tork usw. Man beachte tšimti hocken und lat. con-quinisco, con-quexi. kódru Stück ist wahrscheinlich lat. quadra in quadra panis, während kódru Wald alb. kódrę Hügel ist supl. xli, lxxvii, womit slav. gora Berg und Wald zu vergleichen ist. Gegen kam aus quam spricht das Auslautgesetz: dem quam steht ka gegenüber. παρούμμπου pęrúmbu columba kav. 218. ist das lat. palumbes, nicht columba: dagegen Gaster 16. Was potîrnîke, peturnîke f., wofür auch potêrnîk, potrunîk m., perdix ist, weiss ich nicht: die Verwandtschaft mit coturnix bezweifle ich. Vergl. Gaster 9.

# Ш.

Ähnlich wird ba aus gua in limbe lingua. Vergl. Gaster 29-31.

# IV.

Alle übrigen gu folgen den Regeln des g: lingóare languor. níndže ninguit, ningit, abruzz. nengue. síndže sanguis. stíndžere exstinguere. úndže unguit, ungit usw.

kv ist vor a in pv und p, gv in bv und b übergegangen Schuchardt 3. 32. Ascoli, Studj 2. 277. ba aus gua, qua findet sich sard.: limba Diez 1. 245. ebba equa. sambene sanguinem. Unter diesen Umständen ist thrakischer Ursprung von pátru abzuweisen.

Dass die p und b für qu, gu so wenig zahlreich sind, beruht wohl darauf, dass in dem dem rumun. zu Grunde liegenden Latein sich wenige qu, gu vorfanden: schon in alter Zeit schrieb und sprach man cocus. cod. condam usw. Diez 1. 244. und schrieb man quur. dequoquens Victor Vit. qur. qura. qursor. pequnia. iuqunda Inscr. quoaptare Virgilius Maro. quoroscant für curuscant bouch. 11, indem man c (k) und q verwechselte, weil auch q wie k lautete. rumun. kok beruht auf coco, sindie auf sangis usw. Das rumun. meidet kv, daher tidv Kürbiss, Hirnschale: aslov. tykva (tidva kapu lui, d. i. čérepa golovnój mardž.).

#### c) G.

Übersicht. I. g bleibt unverändert. II. gi, ge wird drum. dži, dže, mrum. dzi, dze und irum. zi, ze: drum. márdžine. mrum.

márdzene. irum. merzéts itis. III. Spät geht gi in di über: dotšél aus giotšél. IV. gn wird mn: lemn lignum. V. Einzelnes.

I.

g bleibt unverändert vor a, o, u, ę, î und vor den Consonanten: gálbin galbinus. gúre os: gula. grîŭ granum usw.

## П.

g vor e, i und vor ae, oe wird drum. dž, das hie und da sein d verliert cip. 1. 72, mrum. dz: das Letztere stimmt weder zum Schriftitalienischen, noch zu den westlichen romanischen Sprachen. gu hat vor e, i wie g gelautet, daher sindže sanguis. Dem lat. languor steht drum. lengóare, mrum. langóre mostre 31. gegenüber; den Laut gv hatte es in lingua, daher rumun. limbe.

Mrum. wird ge, gi-dze, dzi. τζέτζιτι λλε dzédziti le digiti dan. 17. franzere brechen bo. 75. ντζενούκλλιου dzenúklu genu kav. 190. τζινούκλι λλε dzinúkli lle dan. 17. τζίννηρα dzínnirę gener dan. 35. zinere bo. 7. ginere mostre 18. giner le 36. ginți le gentes ist. 57. zinzia gingiva bo. 7. δζινδζίη dzindzíi ro. t. 39. Vergl. 30. 31. λαρντζήμε lerdzíme latitudo kav. 233. λουντζήμε lundzíme longitudo kav. 209. μάρτζενε márdzene margo, ora kav. 183. σάντζε λε séndze le sanguis dan. 16. σέντζε λε séndze le 21. sanzi bo. 155. σουντζιάτα sudziátę sagitta kav. 222. für sędzeátę.

In Nominalformen: λάρτζη lárdzi ampli dan. 27.

In Verbalformen: αλιάτζε aliádze eligit dan. 39. aleaze bo. 11. ασπάρτζε aspárdze vastat dan. 28. πάτζη bádzi sternis dan. 7. collocas 43. λέτζη lédzi ligas dan. 45. τισλέτζη dislédzi solvis 45. lendzi λείχεις mass. II. si njarzemu eamus bo. 158. mulze bo. 214. πίντζη píndzi trudis dan. 17. φράντζε frándze frangit dan. 4. τρατζιᾶ tradziá trahebat dan. 33. beruht auf tragu für trau aus traho. Dagegen fúgu fugio, fugiunt kav. dan.

In der Stammbildung: lerdzime latitudo kav. 233. λουντζήμε lundzime longitudo kav. 209. lunzimu wir verlängern bo. 202. lanzidu, lanzid lu krank 154. 225. lanzizâ 225, d. i. landzidzâ. Nicht abweichend lânget, lângită mostre 20. 44. 47. fuldzirare fulgurare 40: drum. fuldžerá.

z aus γ bietet auch zakon.: mozú μογέω. z entsteht unmittelbar aus γ Deffner, Zakon. Grammatik 103.

Eine mir unerklärbare Ausnahme bildet viginti, das ghighintsi conv. jingits kav. jinjitsi ath. ergibt: ev. 112. schreibt falsch vinghiți.

Irum. fuží fuggire neben dzindzírę gingiva. zerúnkel genu und senze sangue. kuléze cogliere. plánze querelare. tráze trarre. Entlehnt und aus z entstanden ist ż in grižní mordere. pínež denaro. poždraví lodare. reždelí spartire. šúžę oder šúzę (zweifelhaft) lagrima ga.: slav. überall z. d in ándel angelo ist slav.

Drum. geht ge, gi in dže, dži über: ádžer flink: agilis. džeámen geminus. džeánę cilium: gena. dženúnke genu: \*genuculum; dženukie le Limba 282. džer gelu. džíndžie, džíndžinę, džíndžine blaž. džindžeá: \*gingiva, \*gingélla. džintu gens Limba 381. 484. mudží mugire. petšíndžine impetigo für pets-: daneben pepíndžine Strajan 50. rudžíne Rost, Mehlthau: rubigo: man erwartet ruídžine aus rubiginem. sĩndže sanguis beruht auf sangis.

In Nominalformen: lardžī weit: larg. slębęnódžī. slúdži urk. zęlóadže von zęlóg Pfand usw.

In Verbalformen: fudžī fugis. fudžeám fugiebam usw. împendže ἀπωθεί kor. 117. stíndže beruht auf exstingit. Daneben fug fugio, das auf \*fugo beruht wie fúgę auf fuga: die Erklärung ,dž s' au reintors in g din causa lui e' ist falsch. Dass in sparg g auf einer Rückverwandlung des dž beruhe, wie pumn. 45. lehrt, ist gleichfalls unrichtig.

In der Stammbildung: amędží täuschen: μαγία. lerdžíme Breite. lundžíme Länge. lindžed, lintšed matt: \*langidus. Für novędžitse von novak volksl. erwartet man novetšitse.

dž büsst in manchen Gegenden sein d ein: žínere, žúnere für džínere gener; žer für džer gelu usw. sínže sanguis mardž. Neben dem historischen pręžínę liest man prędžínę scida ligni: es beruht auf einem aslov. \*prąžina, woraus bulg. pružínu Stange, čech. pružina Gerte aus prouh: \*aslov. prągu, magy. porong perche Cihac 2. 286: aslov. prątu ist damit unverwandt. Man vergleiche bulg. dâldžina Länge und dzvezda Stern Vinga und sonst neben dâlžina, zvezda. Zig. gažó aus gadžó Nichtzigeuner usw. Über die Mundarten usw. ix. 39.

ge, gi aus gje, gji für gle, gli erhalten ihr g: gem glomus aus gjem, îngit deglutio aus îngit usw.

g erhält sich namentlich in entlehnten Wörtern:

Griech. liturgie volksl. jerüge Wassergraben soll mit griech. ἐρυγή zusammenhangen: andere vergleichen lat. arrugia. Daneben urdžie Grimm: ἐργή. irum. légĕr cuna. Vergl. alb. l'ekúnt schaukele.

Lat. drum. vérgure virgo: mrum. víryiru kav. 217. Vergl. alb. vírgir ibid. drum. gib Buckel, it. gobbo, gebós buckelig, wird dadurch erklärt, dass das frühere Mittelalter gybbus (χύφος) schrieb und 'gewiss' auch sprach Diez, Wörterbuch 176. supl. xxiv: dem scheint džiur, džur, žur, žir Kreis, împredžúr, împerdžur volksl., împrežúr ringsum, aus dem griech. γύφος, it. giro, im Wege zu stehen, denn daraus geht hervor, dass u wie iu gelautet hat, ein Resultat, das im mrum. ańurzí aus μυρίζω seine Bestätigung findet; damit stimmt auch γιούρος für γύρος überein, worüber Deffner in Curtius' Studien 4. 298. ausführlich gehandelt hat. Vergl. aslov. egjupta Grammatik 1. 182.

## Ш.

Die jüngste Wandlung des gi ist die in di.

Mrum. done (gjone) Sohlen καλά bo. 3: türk. Γκοντ Leder im Slovars von Iliev und Chranov. Vergl. urghisi verb. cons. 23. délę (γκέλλα) cibus dan. 7. γκέλα kav. 232. dan. 34. κέλλα 42. gjelâ bo. 226. ghela mass. 37: alb. gjelle t. gyélhe mets doz. giéλ-a Rossi. giáλ vivo Rossi. dále lebendig. žall vivus pu. 75. γκίνντα dínde populus kav. 193. κίντα dan. 10. ginta bo. 132. 140. Dunkel ist σαλαγκίμου selegímu ἀπολύκωμεν dan. 37. selegitu ἐλεύθερος bo. 213. selagiră bar. 166. 170.

Drum. dotšél aus glo-, gjo-: \*glaucellus. bulg. peperudi (-di) Vinga aus peperuga. griech. andellos anhellos. adiu άγίου. τημα stidi εἰς τὴν γῆν. degika herusa pu. dofiri: δροφίρι, γεφίρι Foy 17. zig. dilí aus gilí Lied usw. Vergl. Über die Mundarten usw. 1x. 30.

Alb. wandelt gi in di, woraus ich schliesse, dass es gi bis in eine späte Zeit unverändert bewahrt hat: noch jünger ist dži, das aus di entstanden ist. d wird durch gj, g bezeichnet: gj προφέρεται μαλαχώτερον τοῦ λατινιχοῦ g kupit. 3. ndale t. anguilla. endel t., endel, endul g. Engel. erdent t., ardant g. argentum. del t. Truthahn: gallus, bei pu. 45. džel. dendere t., dandere g. Drüsc:

glandula neben lénde glans. dur-i t., dun, dúni g. Knie. dind-i g. Volk Hahn. gyínde Dozon. gríde (gríge) t. grex Krist. lendím Siechthum. l'íde g. lex. madistár g. Zauberer. verderí t., virdiní g. Jungfrauschaft. vobezi-a paupertas Krist.: vergl. slav. ubogz.

# IV.

gn wird mn.

Mrum. σέμνου semnu signum kav. 223. demnu dignus ev. 3. 35. ist. 29: gegen die Sprachgesetze indignară ev. 58.

Drum. amnár Feuerstahl: igniarium. kumnát Schwager: cognatus. lemn: lignum. pumn: pugnus. semn. tsemn: cygnus. Daneben besteht mrum. pulmu für drum. pumn mostre 19. 44, plur. pulñi 21. 22. miel Lamm ist auf folgende Art aus agnéllus entstanden: amnellu, amniel, mniel, miel Burla 32, neben dem auch mnel vorkommt Ofner Wörterb.

signum lautet alb. šiń; bei Krist. šéńę f. Vergl. pungi f. Faust.

mn beruht wahrscheinlich auf ngn: signum Schuchardt 1.115.

#### V.

1. g wird durch b ersetzt.

Mrum. ntrebu interrogo dan. 52. întribé kop. 26. drum. întreb. Vergl. enterver interrogare Diez, Wörterb. 601. griech. στέβος στέγος Foy 22.

2. g weicht dem v.

Drum. mogilę, movilę, moxilę collis: aslov. mogyla. Vergl. róginę (nach Cihac roginę) und rovinę Salzigkeit und neap. juvo (jugum), revola (regola) Wentrup 10. 14; ngriech. γουστερίτζα neben βοστερίτζα: aslov. gušterъ, rumun. guštiritsę.

3. g geht in k über.

Drum. lîntšéd kränklich beruht auf langidus: daneben besteht lîndžed pumn. 30. mrum. lăngedü ev. 166. Dagegen drum. frádžed fracidus.

4. Neben întšing, dešting findet man întšind, deštind: -cingo. klókę (nicht kloákę) gallina glociens; klotši ovis incubare; klokjęćsk, klokęrésk glocio sind wahrscheinlich slav. Ursprungs: bulg. klóče glocio, serb. kvočka aus kvoka, kloka.

#### d) J.

Lat. j wird mrum. und drum. dž. Über die Schicksale des j in den andern romanischen Sprachen handelt Diez 1. 254.

Mrum. ατζιούτζη adžiútsi adjuvas dan. 7. agiutâmŭ frăț.: lat. adjutare. ατζιούγκου adžiúngu assequor dan. 14. ατζιούσιρα adžiúsire maturi facti sunt dan. 9: lat. adjungo. ατζούννη adžuni jejunas dan. 7: das anlautende j ist wie im alb. adenoj g., aderoj t. abgefallen. τζότζη džótsi saltas dan. 248. džókur χοροί kop. 25. ĵocu ich tanze bo. 4. ĵoc lu das Spiel 23. ĵocur luc.: jocor. τζόϊα džója dies jovis dan. 6: drum. žoi f. ĵone jung, Held ath. 13. ĵoni le τὸ παλικάρι bo. 26. ĵoni 35. 129. gione conv. 381. 383. 387. gione mostre 20. 44: juvenis. ντζούντικου džúdiku kav. ĵudicu urtheile bo. 4. ĵudeçu 218. τζουνάπινε džunάpine cedrus dan. 26: lat. juniperus. ĵuru bo. 4, τζουράτου džurátu jusjurandum kav. 215: jurare. ντζούρου ndžúru injuria afficio 232: injuria.

Irum. tritt z aus ž ein: zuká ballare. zurá giurare. zurítsę giovenca. zutá adjutare.

Drum. adžiute autote cart. 59. adžutî autota 375. džoi. džiug jugum volksl. 1. 71; indžiug (nitši džiunkani ka sę 'i îndžiug volksl. 2. 28). džune cip. 1. 123. džiudetsu µюдецоу cărț. 59. džiudekętoriu 375. džur juro gink. džuratu ibid. džiukai. džukatu. džunge. adžunętorii. džiuri. badžokurs. batudžokuresku (ori de mine tu 'tsi batsi džiok volksl. 2. 60: vergl. bulg. ona mu se šega bije volksl. jana mu se šega podbi mil. 430. wruss. bajdy bić ineptire) usw. 478. džiudetšii. džiurui geloben princ. 129. 273. dziudedzi le Piluzio anal. 256. In anderen Gegenden ist d geschwunden: žoj jovis (dies). žok jocus. žúde; žudéts judicium. žunk juvencus, žunínkę juvenca. žúne juvenis. žúngiŭ punctio: jugulum. žur juro. žunitše lat. junicem Limba 286. ažuná jejunare: it. giunare. ajépt schleudern, lenken, errathen, reflexiv sich rühmen wird mit -jecto verglichen, schwerlich mit Recht cip. 1. 123. Ebenso wenig wird mare auf majorem beruhen. iniper für juniperus Columna 1882. 77. ist verdächtig. Dem lat. jaceo entspricht mrum. dzáku kav. zăcú ist. 51. drum. zak, neben dem dzak ban. 45. vorkömmt. Diese Formen sind mit jaceo nicht in Einklang zu bringen. Dem mrum. dzáku und dem drum. zak wird diaceo gerecht. Vergl. Schuchardt 1. 65. 3. 24. cip. 1. 123. Ähnlich ist alb. gjukój (dukój) richte

76 Miklosich.

und ngriech. djatrós für ἰστρός Deffner, Archiv 1. 272. alb. bietet agjęrim Hahn neben adžinoma pu. für jejunium. Zig. geht j in dž über, das sein d in einigen Dialekten einbüsst: gadžó, gážó: aind. gaja Über die Mundarten usw. 1x. 39. Man erklärt dž aus dj: dagegen Ascoli, Studj 2. 451. Zakon. geht j durch dj in z über: izé, ngriech. jos, νίός (ijós) Deffner, Zakon. Grammatik 103. kupjú χωπίου wird kúpžu, kúpšu.

Ein schwieriges Wort ist mrum. τζουμετάτε džumetáte Hälfte dan. 40. ĵumitate bo. 219. jumětate mostre 9. drum. džiumatate žumatate, žumetate Limba 27. 111. 219. žumetáte: dieses wird mit medietatem (it. medietà) zusammengestellt cip. 107, was ich für unrichtig halte; nach einer anderen Ansicht ist žume lat. demi und semi 'impreunate' cip. 1. 46. Eher wäre die Ableitung vom alb. gjúmese, das vielleicht gjümese zu theilen ist, zu empfehlen: bei pu. 36. džims, zims, dism. Indessen ist auch dies schwierig: das Suffix von žumetáte ist zweifellos lateinisch.

j in jépure lepus tritt für l, ja in jápe für ea ein.

## e) H.

In den romanischen Sprachen ist h fast allgemein verstummt: es sank bald nach dem Falle Roms zum todten Zeichen herab. Rumun. soll es als χ gehört werden in hebét hebes. heredie hereditas. hiésku hiare. hirúndinea hirundo. húmę Mergel, humus: húmę ist jedoch ngriech χῶμα, terra, fundus, agger, tumulus; bulg. humus terra fullonica. Hebét, heredie usw. sind nicht volksthümlich: die andern Wörter mit h sind es wohl eben so wenig Diez 1. 255. h ist verstummt in jádere hedera. om homo. úmer humerus. úmed humidus. traho lautet mrum. τράγκου trágu kav. 228, drum. trag, trádžere. Ascoli, Studj 2. 147: g ist hier wahrscheinlich späterer Einschub: vergl. ngriech. τραβῶ für τραῶ aus traho.

Über umili ist unter U I. gehandelt worden.

Auch im zig. verstummt h: as lachen, aind. has usw. In der Mundart der Moldauer kömmt der Laut des lat. h vor, der kyrillisch durch  $\mathbf{r}$  bezeichnet und anderwärts wie  $\chi$  ausgesprochen wird:  $\chi \hat{\mathbf{r}} r b$  für  $g \hat{\mathbf{r}} r b$  gink.  $\chi r \hat{\mathbf{r}} b \hat{\mathbf{e}}$  Pilz aus g r. Von

den Wörtern (gink. 564), die diesen Laut enthalten, stammen mehrere aus dem klruss., in welchem aslov. g wie lat. h lautet: horn pečnoj kolpaku: zig. hórnu. hîrbov krumm. hîrštì! ergreife! hängt mit aslav. grustu zusammen. heméj ist hmêlu; ähnlich hîrb (zig. hurbo) čerepoku. pehár Becher. lentsúh Kette: klruss. łanciuh. pemetúh usw. Bei Cihac finde ich hulúb, ulúb Taube. Andere sind dunkel: haz Befriedigung. ham Kummet. hodorodžésk lärme. lehejésk belle usw. h geht wie g vor i, e in ž über: púhe Peitsche, plur. pužī gink. xi.

## V. 8.

Übersicht. I. s behauptet sich vor allen Lauten ausser vor i. II. s wird š vor i: bešíkę vesica. III. sti wird šti: oštř plur. von óaste Heer. IV. ski wird šti: štiu scio. V. skia wird ša: fášę fascia. VI. Das tonlose s wird tönend vor tönenden Consonanten: mrum. azbóru volo aus sbóru: \*ex-volo. VII. sk wird in einigen Wörtern zg: zgájbę scabies. VIII. sk, st gehen in einigen Wörtern in šk, št über: škúrtu brevis. IX. Einzelnes.

I.

s erhält sich vor allen Lauten ausser vor i.

Das lat. s lautet auch zwischen Vocalen tonlos, nicht tönend wie z. Dasselbe gilt im span., und es wird erlaubt sein aus der Übereinstimmung zweier so weit von einander entfernten Sprachen die gleiche Geltung des s für das lat. zu erschliessen: asinus hat daher nicht wie azinus, sondern etwa wie assinus gelautet. Im Anlaut hat sich das tonlose s bei allen Romanen erhalten, sie sprechen daher sum, nicht zum, wie die Deutschen. Auch das griech.  $\varsigma$  ist in allen Fällen tonlos, tózos für τόσος ist daher ebenso falsch wie zün für συν. Im Deutschen wird im Anlaut s tönend gesprochen, während im Englischen das tonlose s im Anlaut bewahrt wird. kássa dan. 25. für kása; daher kóši suis (consuis, nicht conzuis) dan., nicht kóži. Vom alb. gilt dasselbe was vom rumun., daher rúse, span. rosa und serb. rusa neben ruža aus rosa (roza). acuza, vizita, ocasiune (-ziune) ev. 44. 95. 171. sind entlehnt.

## П.

s wird š vor altem i. Zwischen si und ši liegt sji, dessen j etwa Brücke's  $y^2$  ist und die Rolle eines  $\chi^2$  spielen mag, denn š ist Brücke's  $s^1\chi^2$  65. 81.

Mrum. μπεσσίκα bešíke vesica kav. 234. beshica bo. 6. bešé κατεφίλησεν kop. 20. băsá ist. 20. basŭ osculor. băsá, basă, băşiare usw. ev. 95. 139. 142. 147. 172. bashare bo. 18. für besare: basium, basiare; it. bagio, bacio Diez, Wörterbuch 35. μπισσίνα bišíne crepitus ventris kav. 220: visio Curtius 229. eshi exi bo. 160. est ev. 156. išti exii dan. eshi exiit bo. 224. eshimu exiimus 196. išíre exierunt dan. eshiră bo. 217. înšire mostre 47. für drum. ešíre. ješí exis. ješím eximus. ješítsí exitis; dagegen jes exeo. ésu exeunt dan. 2. 21. 24. 25. easă exeat frat. 114. ásse dan. 41. xáσσου kášu caseus dan. 41: \*casius. µε χίσσιου me tíšiu mingo kav. 200. ist dunkel: it. pisciare, pissen, serb. pišati. zamácca kemiáše kav. zmácca kmiášę tunica dan. 27. căméșă ev.: camísia, camēsia. deșertu wüst ev. 23. 165. πχέσσκα ρχέδης kav. 297: pěsica aus pěrsica. ρούσσου ist wohl rúsu flavus kav. 213: russus. ρρόσσιου πόδιυ ruber kav. 202. roshu bo. 36. aroși ev. 54. aroșu ath. 17. 23. 65. rósliu dan. für róš lu. rosie mostre 31. aruşire, aruşescu erubescere ath. 49. 65. αρουσιάστε arušiášte erubescit dan. rusine ev. 132. 253. rushine pudor 6. 17. poñve ršíne dan. 46. aus rušíne. arushinosu ath. 6. αρουσσουνιχίτζα arušuniádze erubescunt dan. 35. poυσσουνάτου rušunátu dan. mit u für i: alles von roseus: it.-griech. ροδινό rosso. Anders Diez, Würterbuch 297. σσιάπτε šiápte septem dan. 51. shapte bo. 6: spät aufgenommen ist septemânâ ath. 62. σσάρρα šárę serra kav. 221. σσ<u>ιά</u>ρα šiárę dan. 30: daher σσφουϊάστε širujášte dissecat dan.: \*sierra. šiáse sex dan: \*sies. σσέντου šédu sedeo kav. 197. sedent dan. 4. σσεάτε šiáde sedet 5. σιάτε manet 43. shedu bo. 6. shezi 164. shade 159: \*siéde. ši: de sineși ev. 22. aceasi 183. še aus ši sibi kop. 16. 30. shâ bo. 46. 159. 217. sá neben iși ath. 31: iși für îšī. atšélašī idem ist ecceille-a-sibi Diez 2. 422: \*si nach mi, ebenso tsi. cot ši et dan. 40. es ist wohl lat. sic, it. si. aší kav. aši luc. ašítse dan. 6. 53. ashice bo. 124. 217. Man beachte auch spätlat. sive für et bouch. 41: ši et kann daher auf \*šíue beruhen. Dagegen si ut kop. für das

richtige se, sę, it. se. kaší ist lat. quasi, wie Diez 2. 457. lehrt. στισέφεκου διοάτεκυ mus kav. 220. διοάτις li dan.: siorek mit parasitischem i: sorex. σσούερου δύετυ kav. 228. aus sibelo, sívelo, síelo, šieru. τζανούσσα tsęπάδε cinis kav. 226. τζινούσσα dan. 23: \*cenúsia, nicht -nucea. τζεριάσσα tseriáδε cerasum kav. tsiréδiu: cerasus dan.: \*cerésea, \*cerésia usw. Vergl. fagea Diez, Wörterbuch 136. ficulnea bouch. 23.

In Nominalformen: Im plur. auf i. μέσση méši menses dan. 5. meşi mostre 9: μές λου més lu dan. 6. urşi lji ath. 5. σανατόσσι senetóši firmi dan. 44. sanatosh lji bo. 222 usw. arbineşī Arnauten frát. pláṣī von plase Netz ev. 37.

In Verbalformen: In der II. sing. praes. γκράσση ngráši pinguefacis dan. 42. beruht ngrašá aus ingrassiare. κόσση kóši suis dan. 27. koshi bo. 14. coşi ath. 6. λάσση láši sinis dan. 39. lashi bo. 14: lesá von laxare. çashi texis bo. 14. für tseši.

In der I. Sing. des Praeteritum tritt šu für ši ein: adapşu auxi. aleşu von alégere. apreşu von aprindere. arupşu von arupere. arşu von ardere. ascumşu von ascundere. asteşu von astingere. duşu von ducere. fripşu von frigere. herşu von hérbere fervere. incljişu von incljidere. copşiu coxi ath. 47. mulşu von mulgere. plâmşu von plângere. spuşu von spunere. teşu von tindere. toršu von tórcere ath. 43. 47. fecsu bo. 198, richtig fekšu, neben feciu ath. 47. 52. με τεπούσσου me depúšu descendi dan. 36. aus älterem adápši adauxi, aléši usw.

In der Stammbildung: ketűše kav. -tűšia dan. felis: catus mit Suffix usia. γκρασιάτζε ngręšiádze pinguefaciunt dan. 37: adj. gras mit dem Suffix ia: gręsiá, drum. îngręšá pinguefacere. senetušédzi sanas dan. 17: adj. senetős mit dem Suffix ia: senetosiá: gleichbedeutend ist insănătoși mostre 34. înfricoșară terruerunt 30: adj. frikós, daher frikosiá, frikošá. îngrošá verdicken. însetošá dursten: setős durstig. învîrtošá stärken: vîrtős. Vergl. it. alzare: altiare Diez 2. 370. 374. îndujoší rühren: dujós. tuší husten usw. mit dem Suffix i.

Aus dem oben Gesagten ist ersichtlich, dass s vor ia aus iea in š übergeht: šiápte aus sieápte, siépte. Der Übergang findet jedoch nicht statt vor ia aus ea: besiárike aus beséreke: baseleca, basilica. Vergl. E. II.

Dunkel ist š in folgenden Worten: αούς λη, αούς λλη αύš li maiores. αούσσου αύšu kav. 189: wahrscheinlich avus mit dem 80 Miklosich.

Suffix usius: vergl. tsęnúšę aus cenúsia. μέσσιου méšiu aratrum kav. Dass mušátu pulcher dan. auf múšu lat. morsus, it. muso, beruht, ist sicher: dabei ist jedoch š unerklärt, wenn man nicht annehmen will, rs gehe in š über. mońšę vetula kav. ist wohl alb. Das Deminutivsuffix šor: ńikšóru levis, celer kav. drum. mikšór, ist dunkel. gúšę collum kav. ist alb. karší ex adverso kav.; κιόσσα (tióšę) angulus kav. und peškéšę donum sind türk. ageršiésku obliviscor kav. ist das aslov. grêšiti. σσούτζου šútsu verto, neo kav. 189. 201: vergl. aslov. suča, sukati. πράσσιου prášiu kav. 221. πράσον ist alb. prášę. σσούμπου šúbu kav. 190. šúplu dan. pugnus sind wie σσουπλιάκα šuplákę Faustschlag wohl alb.

Irum. Das irum. hat die meisten alten š eingebüsst, daher kemese Hemd. rójsu roth, drum. rošíu. sáse sechs. sápte sieben. sórets. sedé brüten usw. Daneben tserúše Asche und unhistorisch ramáš partic., woher ramáše Rest. Im plur. steht durchwegs s vor i: osi Knochen. skasi von skas erto. Dagegen kóše Sense: slav. kosa, kuš Stück: slav. kus und doch sinokóse Wiese: slav. sinokoša. Selbstverständlich sind kosi mähen. lusíje Lauge usw.

Drum. bešésk (beší) und bes Ofner Wörterb., jenes wie von visio, dieses von viso. dišért (dešért) desertus: sp. desierto. kaš. lešíe lexiva. mišél misěllus. mušk: wohl morsico cip. 1. 34. ręšíne, ręšínę resina: alb. ršínę. roš, rošíu roth: roseus, nicht russus; roší verb. šápte. šáse. šárpe. šea, ša: sella. šerb, šęrb servus. ši et: sic, sive. šea, ša, ašeá ita: mrum. aší. šíje sibi: altes si, daher ši, šī, mit angefügtem e aus a; lúišī. éišī. lórušī. sínešī. šíešī gink. 221; de sineşī ev. 22: vergl. bulg. za sebe si. ši scheint auch in atšéstaš, atšélaš idem zu stecken. însuší sich zueignen: ipse sibi. šed sedeo. šoáretše. šúer sibilo aus šíer. tširėš, tšireášę: ceréseus, cerésea, fz. cerise. bešíkę vesica. tuší tussire. Dunkel ist piš, pišá mingere: it. pisciare, serb. pišati, das wohl entlehnt ist.

graši, înkiši, leši von gras pinguis, înkis (ntis) inclusus, leáse Wagenkorb. Man beachte die plur. noštri, voštri neben nošti, vošti cip. 1. 110.

zíši, aléši, von dixi, \*elexi cip. 1. 109. adauš. aduš. aprinš. askunš usw. princ. 167: mrum. zišu usw. Dagegen dzise dixit, dixet. jes exeo, \*exo. ješi exis. ješím eximus. ješítsi exitis. ješeám exibam, wohl \*exiebam.

áršitse Hitze pumn. 32: ars. remešítse reliquiae: remás. š befremdet vor dem slav. ica. ea in îndeseále Gedränge. obosále Ermüdung. tseseále Striegel ist nicht iea.

Dunkel ist šod spassig Schuchardt 3. 307. mišk moveo soll einem lat. missico (missus) seinen Ursprung verdanken cip. 1. 34. 62. mušk mordeo verhält sich zu morsico wie mrum. pzéskę, wofür drum. peársekę, zu persica. Das mit series zusammengestellte šir Reihe ist wahrscheinlich magy. sor: die Vergleichung mit series scheitert nicht an š, da ser, sier und šer ergibt.

Mit Unrecht, so scheint es, denkt man bei gresime an das lat. Suffix imen Diez 2. 308, wofür richtig men anzusetzen ist: nutri-men. Ein lat. imen an gras gefügt würde grešime ergeben. Ausserdem ist lat. imen ein primäres, rumun. ime ein secundares Suffix: asurzime, desime, grosime usw. Ich denke wegen des s und wegen der Form des lat. Suffixes (men) an das alb. Suffix im: pušim das Aufhören. špętim die Befreiung, obgleich auch das alb. im primär ist Diez 2. 309. Dozon 277. Man vergleiche mrum. dulceme Süssigkeit.

si erhält sich unverändert in Fremdworten und in einheimischen Worten dann, wenn i secundär ist, d. i. für e steht. a) arisite grata dan.: ἀρεσα. asime argentum: ἀσήμι. avĕrsi κοπιᾶν, πύλλεσθαι ev. 18. 41. 43. 88. 100. 102. 108. 172. 218. avěrsitü für drum. ostenit io. 4. 6. desvěrsi àναπαύειν matth. 12. 28. bersíi le vinacea dan.: alb. bersi f. Trester. kusitse capilli: drum. kositse: slav. deminut. von kosa. másine olivae dan., drum. mesline, ist slav. maslina. osie Achse: slav. osь. síte, sîte Sieb: slav. pisikę Katze blaž.; pisikę Ofner Wörterb.: vergl. alb. pisso f. Diez, Wortschöpfung 41, denkt an πίθηχος. vulusiră obsignarunt ist. 49: ἐβούλλωσα. ayonisíre kav. andamosíre mostre 46: ἀντάμωτα. drum. agonisi. isusita ή άρραβωνιασμένη dan. isusindu se ev. 224. isusita ή μεμνηστευμένη 222. 224. 245: vergl. etwa ίσωσα. lipsindu ev. 268. mărturisi ev. 5. pedepsi ev. 78. 145. peresí verlassen: vergl. παρίημι. plănisi ev. 31. profetisi ev. 147. 179. ursi definire ev. 146: drum. ursit, ursitę fatum: ὕρισα. văpsi ev. 63. tihisitu honoratus dan.: ἐτίμησα. sigurā ἀσφαλῶς bo. 124. siguri frat. sigur; alb. siguro; ngriech. σίγουρος it. îngrozi erschrecken. mirosí riechen. obosí ermüden: serb. obositi barfuss werden. gesi finden. sili nöthigen ev. 3. Daneben oršinik odo82 Miklosich.

σηρικόν Limba 219: consiliŭ ev. 23. posibile 115. similă 79. promisiunea 25 sind entlehnt. b) assină asina ist. 36. asină, asină ev. 159. 160, richtig ásen, ásenę. disíka findit dan., wofür man, nach Verrückung des Accentes, deseáka erwartet: dissécat. disitsi findis dan.: spätlat. desicavit erklärt die Erscheinung nicht. sikara secale dan. sine se für se-ne. simtsi sentire aus semtsi. simți ev. 37. singuru solus kav. dan., singuru ev. 70. lautet drum. singur, singur (wohl singur) Ofner Wörterb.: urrum. séngur. sínu gremium kav., drum. sîn: urrum. sen sĭnus. oássi le und róssi le dan. für oásse le und rósse le, wofür man roásse le erwartet. arúpsire lacerarunt dan. 27. adžiúsire maturuerunt dan. 9. und skoäsire eduxerunt dan. 1. stehen für -sere: arupseră ath. 46. siárę vespera kav. 187. lautet richtig seárę: sēra. Die Form bęšárikę cip. 1. 26. ist unhistorisch. bésu pedo kav. verhält sich zu visio wie fug zu fugio. si war se, bevor sich ši aus si festsetzte: frâmse ev. 56. respunse 3. fuseásem fueramus aus fuesséssemus usw.: vergl. spätlat. legessissemus.

Die ,Verdickung' des s zu s vor Vocalen und Consonanten führt Schuchardt 3. 49. auf den Einfluss einer im rumunischen Sprachgebiete alteinheimischen Sprache zurück, und vielleicht mit Recht, wie aus einigen vergleichbaren alb. Worten hervorzugehen scheint. Auch in jener Sprache muss jedoch si aus sji entstanden sein: surdój mache taub aus sjurdój. gúsç. kemíse. kerší cerasum. šin-a Harz, drum. rešínę. šále Sattel usw. Daneben kušerín: drum. kúskru. méše und drum. míše beruhen beide auf aslov. mssa. leşină Ohnmacht ev. 81. leşinați 38. leşinéză exdúccoa 59. matth. 15. 32. hängt vielleicht mit türk. leš Leichnam zusammen. An völlige Übereinstimmung des alb. mit dem rumun. ist nicht zu denken Alb. Forschungen 2. 85. Das ngriech. erinnert vielfach an das rumun. Curtius Studien 4. 248. 262. mac.-ngriech. šimad. krišeos. šizmos. vašilêvi. šidero. pšiyra usw. pul. 8. 13. 14. 15. 18.

# Ш.

st wird št, so oft t in ts übergehen soll: dies tritt ein vor i, daher auch vor dem ie aus č. sts wird zunächst štš, eine Gruppe, welche zu št durch Abfall des dritten Lautes erleichtert wird. Vergl. čech. dště aus dštšě, dstsě von dska, aslov. dzska,

discê, d. h. distsê. Den Unterschied bildet die Erweichung des t im čech. Vergl. Gramm. 1. 515. aštéptu exspecto kav., nach Burla 93. von aspecto wegen des a: vergl. jedoch mrum. azbóru aus ex-volo. Aus exspecto durch eine Art Metathese exstecto und wegen ĕ, ie zunächst astséptu. fuštíu fustis, daher auch fuštél: \*fustellus: fust beruht auf \*fustum, nicht auf fustem. kestige cura dan. 27. 34. aus kęstsigę: Substantivum von Verbum kęštig. kreštin christianus wohl aus krestien: krestini frat. ošti plur. von oaste Heer; ostirea σπείρα ev. 178; ostésk. pušteá pustula: \*pustella. mrum. vešmintu cons. 4: drum. veštmint, vešmint ist vestimentum: ev. 83. 90. bietet vestimint, vesmint. trišti plur von trist. aiști ath. 2. 27. ist. 23. aishci bo. 51. 129. aiști hi frăt. 119. aești ev. 20: drum. aisti. acești ev. 72. legisti li ev. 93. neveștean li ON. 118. Vergl. drum. kreáštet, mrum. kriáštidu, créscet lu ist. 46. vertex capitis: crista: št ist nur aus dem alb. zu erklären: kréštę. Suffix ist et aus lat. itu. šterk Splitter, Halm vergleicht cip. 1. 107. mit stercus. αστέργου aštérgu emungunt dan. 44; stérgă, stergea, stérse ev. 95. 160. 170: drum. šterg abstergo. drum. šterg beruht nicht auf ex-tergo. aštéru sterno kav. 227. αστέρη aštéri dan. ashternarâ bo. așternură, așternutu ev. 34. 140. στιρούτου štirútu lectus dan.: drum. aštérn mit prothetischem a, nicht adsterno. šturutédzu beruht auf stěrnuto πτάρνυσθαι: stier-, šter-. nvésti lle nurus dan. 20. steht für nvéste lle. nostri. vostrī gink. 223. nostri urk. 1665: daneben nostri. atšéstii huic f. steht für atšéstei gink. 248.

Drum. sting, mrum. astingu, exstinguo kav. beruht auf steng, daher drum. auch sting. sti aus spi bleibt unverändert: mrum. stini spinae.

Abgrund. pustie Wüste. tréstie Rohr. závistie Neid. posti fassen. tšinsti ehren. vesti benachrichtigen usw. sind slav. stirę für steárpę ist στείρα. st bleibt vor dem slav. Suffix ica: kostitsę Rippchen: koástę, daher kostiš abhängig, schief. împręštijá verbreiten hängt wohl nicht mit aslov. prašta funda zusammen: mrum. proáštę. turęšte kav., alb. turíšt, Hürde, ist ein auf serb. tor beruhendes torište. mrum. nóstimu, stíχu und wohl auch stipsésku sind griech. kostisí kosten: κοστίζω, ἐκόστισα.

Das sti aller dieser Worte trat erst nach der Periode hervor, wo sti in šti übergieng.

In einigen Worten scheint schon in alter Zeit sti durch ssi verdrängt worden zu sein: ostium: úšę kav., ebenso drum.; úši dan.: uštšór Pfosten ist vielleicht ostiolum, nicht ostium mit dem Deminutivsuffix šor: beide Deutungen stossen auf Schwierigkeiten. pęšúne Weide, irum. pęšure: pastionem. ssi für sti ist auch in der II. sing. perf. vorauszusetzen: mrum. afláši invenisti dan. dedéš dedísti kop. 29. fúší fuisti dan. xupousan tirúši periisti dan. lóshi sumsisti bo. 212: levasti. avuşi. umpluşi implevisti. vruşi voluisti ath. diseşi ev. 179. drum. leudáši. dedeši princ. 152. zękúši jacuisti; ebenso lęudáseši usw. Hinsichtlich des ssi für sti beachte man sicil. purtássivu neben purtástivu portastis Wentrup 32.

## IV.

sk wird vor e und i št, indem drum. aus ske zunächst štše und aus diesem durch Abfall des zweiten š die leichtere Gruppe št wird. Im mrum. wird aus ske vor allem stse und daraus, wie bei sti, šte. Dialektisch besteht die Gruppe štše: štšiu cip. 1. 107. pumn. 11. štšiu. pūštši von pūškę. tšėštši von tšeūškę, tšeūskę Tasse. doreštše von doresk Strajan 48. deštšing discingere aus destšing volksl. 2. 70. neben desking aus deskling \*discinglare, discingulare. sę deštinsere èàv καταβῶ psal. 138. 8. deštinsere Columna 1882. 81. Nach ath. 5. wird in pasci, musci c wie tcie gesprochen. ske geht nsl. in šč, bulg. und serb. in št über Vergl. Grammatik 1. 356. 383. 420. Wie sk wird auch šk behandelt.

gehört auch der Stamm vesk, dem alb. veš, lat. vesti, gegenübersteht: invescu kleide ath. 57. nviskútu vestitus dan. 6. învescu vestivit mostre 13. învescut 13. 41. inveschte vestit bo. 216. nvéaštets èνδύσατε kop. 22. νβέστι nvéšti vestis dan. 27. βέσστιου νέštiu pannus, vestis kav. 222. βέστη λε νέδτί le vestes dan. 5: drum. bietet vešmĩnt, veštmĩnt vestis, das auf veštim- beruht. πάστε pášte dan. 50. plur. von \*páskę pascha. peášte ist piscem, pescem; pésku kav. beruht auf \*pescum, alb. pešk: unrichtig ist πέστη péski dan. 1. neben dem richtigen πέστη pésti 14. peshti bo. 132. Die Adverbia auf eášte wie domneášte herrlich, femejášte weiblich, donnescamente, evreesce, ovreesce ev. 180. 205. berbeteášte mannhaft neben dem abweichenden fretseášte

brüderlich können von den Adjectiven auf esk, iscus nicht getrennt werden: domneášte entspricht einem lat. dominísce und ist wie bine bene eine Adverbialbilbung auf e. Die alb. Formen wie arberišt, arberište t. arbeništ g. cam. 1. 303. bujarišt vornehm, grekišt, gerkjišt griechisch, wofür bei pu. gretšišt, škipiništ albanisch pu. l'ikštę schlimm usw. sind wohl ebenso zu deuten, sind daher lat. Ursprungs, während griech. έλληνιστί, Transcorf mit den hier behandelten Formen nichts zu schaffen haben Vergl. Diez 2. 432. Hier sind auch die Verba auf isco, rumun. Urform esk, zu erwähnen. Das Verbum Substantivum lautet im sing. Praesens escu (su), ešti, ešte (e) ath. 42. ésku dan. 16. έστη ésti 6. 48. jéšti kop. 31. escu, esti neben (falsch) esi, este ev. 2. 49. escu, eshti, este; himu fimus, hici fitis, suntu bo. 68. drum. sînt, eštř, jéste, jáste; sîntem, sîntetsř, sînt. jest (ješt) Piluzio anal. 254. Mit ešte vergleiche man alb. ištę, éštę. zpésta bréšti spectas 25: bresk. greshti du redest. greashte er redet bo. 12: gresk aus grejésk. mušti du beissest ibid.: mušk. Ebenso αχουτέστη agudéšti. ατυχισέστη atixiséšti. σχουλουσέστη skuluséšti dan. πρεπσιάσστε prepsiášte kav. irum. štiu. peštiu. lutsiášte illucescit dan. 22. drum. veášted welk: alb. vešk welke: vergl. lat. vescus. bukuréšti, plur. von bukurésk, bezeichnet wie das slav. bukurovci die Nachkommen eines in serbischen Urkunden vorkommenden bukur, und ist demnach der Bedeutung nach gleichzustellen den durch išts aus itjæ gebildeten Personen- und Ortsnamen: \*bukurišti, serb. \*bukurići usw. So odobéšti usw.: bukur, bukor finden sich als Wlachennamen mon.-serb. 12. 13. 59. 61 (1293—1302). múšte, plur. von múskę. kresk, krešti, kreášte usw. florésk, floréšti, floreášte. Man merke tšeštši, plur. von tšeáškę, mardž. polyz. Dass bei kresk nicht an Rückverwandlung des št in sk zu denken ist, wird bemerkt, weil daran gedacht wird.

Entlehntes entzieht sich meist dieser Veränderung: skitátš slav. piškír neben pištír türk. Das gleiche gilt von dem ski einheimischer Worte, wenn i (j) für l' steht: skiop, škiop, lat. sclopus. áskie, áškie neben áštie aus ascla, astla, assula. skînteáje beruht, wie es scheint, auf einer Form scantilia: vergl. Gaster 26. 28.

fiešte besteht neben fie šī tše, aus dem es entstanden ist: si in fie šī tše ist lat. sibi in enklitischer Form, dessen Anwen-

86 Miklosich.

dung bei den unbestimmten Pronomina nicht selten ist: fie šī tše was immer; fie šī tšine neben fie tšine wer immer. štš ist daher in št übergegangen. čech. kdo si, kdo s. pol. kdo ś usw. Vergleichende Grammatik 4. 111.

sk erhält sich vor dem slav. Suffix ica: broschiça (broskitse) Fröschehn ro. t. 53: drum. brońskę.

In skînteáje aus scantilia war in in an übergegangen, bevor die Periode des štši, šti aus ski begann.

Zakon. geht sk in ts über in tsépa σχέπη Haut des Körpers.

# V.

skia wird ša. Drum. fášę, plur. féše, fascia. înfęšiá infasciare. infęšurá \*infasciolare. sfęšiá \*exfasciare. mrum. fasha bo. 157. infășétu eingewickelt ist. 35. šíndilę Schindel ist, wie di zeigt, aus dem Deutschen entlehnt, nicht mlat. scindula aus älterem scandula. Vergl. goth. faskja.

## VI.

Das tonlose s wird tönend (z) vor tönenden Consonanten: τισλέτζη dislédzi solvis dan. ντιζννέρντου dishérdu blandior kav. azbóru volo kav. 218: drum. zbor: asb- aus ex-volo mit verändertem Accent. azmúlgu evello kav. 208: asm- vielleicht ex-mulco. σβιντουρέτζη svinturédzi ventilas dan. asgoniră expulerunt ev. 33. dizvéscu exuo kav. 189: disv- nach ath. 68. für disinvescu: alb. dzveš. zrisózmę aurum kav. 237. wie ngriech. σμιάνα smiánę femoralia kav. ζμέλτζου zméltsu cochlea kav., σμέλτζη sméltsi cochleae dan.: drum. melk, mélčiu, bulg. mélčjov. de nçprázne plötzlich clem. 41: aslov. naprasno. zmîntîng Sahne clem. 2. dezmînt abrathen. zvînt eventilo, sicco. Dunkel ist zdrumík comminuo: vergl. serb. zdrobiti, das jedoch durch sdrobí (zdrobí) reflectiert wird. zdruntšiná schütteln. zmulg rupfe. Falsche Schreibung: isbi schlagen. isvor Quell; isvori quellen. sdrobí zermalmen usw. Vergl. ngriech. σλίγω zligo. ζβύνω. κόζμος Deffner, Archiv 1. 271. Zakon. Grammatik 101. Curtius, Studien 4. 245. Lat. zmaragdus Venantius Fort. Aslov. izmaragdu. ozmureno vino assem. aus dem griech. σμύρνα, d. i. zm- Vergl. Grammatik 1. 291. Dunkel ist drum. zer, zer serum lactis cip. 1. 110; irum. zer; záre Buttermilch clem. 10. aus zeáre: sērum, it. siero. Daraus klruss. dzer, džyr Schafmolke, mgriech. τζίρες, woraus sich als ältere Form dzer ergibt. Mehreres Limba 442. zar ist nicht lat. sēra, sondern, wie magy. zár, slav. zavor.

# VII.

sk wird zg in folgenden Worten: zgájbę scabies supl. xxxII. cip. 1. 23. 131. alb. sgébe, dzjébe, zjébe g. skébe t. zguříe scoria kav. 225: drum. zgúrę supl. xxxII. zakon. zγuřía; ngriech. skurjá; alb. skurí-a, zgúrę; aslov. skurija σχωρία.

## VIII.

Die Lautgruppen sk und st gehen in einigen Wörtern in  $\dot{s}k$ ,  $\dot{s}t$  über.

Mrum. σσκάρτζικου škýrtsiku strideo kav. 231. σσκούρτου škúrtu brevis kav. 202: curtus. dishcljisu bo. 226. So auch špiúnu explorator kav. čuštu ist wohl alb. kušdó jeder, eig. qui-libet Hahn 2. 57. ciushtu-care für drum. fiă-care bar. 171. ciushtu-care κάποιος bo. 55. ciushtu-ce dulce etwas angenehmes 162.

Irum. a) múškę mosca. škudėlę piatto. tudėšk tedesco. vošk cera. škódę danno und škólę scuola erklären sich aus dem slav. Daneben dę́skę asse Brett: nslov. deska. ješku, šku sono Leon. b) angúšt agosto. báštę basto Saumsattel. dóšti abbastanza. féštę festa. gušt denso. kę̃rští battezzare. krę́štę cresta. laštavítsę rondine. lišt Brief, Buchstabe. lúšter, -trę chiaro. mošt ponte. nę́veštę nuora. nóštru nostro. štę stella. stę́blę albero. štę́klę vetro. šténzę sentiero. štodírę bilancia. štrínę zia. štrint stretto. štroyár cuojajo. štrug pialla. štrimig stomaco. góbešt, góbęšt gobbo, curvo. zgóbešt sbieco. mútešt muto. verlyešt guercio. Alle diese Worte beruhen auf slav. auf ast. Doch stes stesso. ogníštę Heerd und selę́štę. Dorf haben schon slav. št.

Drum. leurúškę wilde Weinrebe. múškiu, múškju musculus. kleášte ist aslov. klešta. dežgiets aus desgiéts beruht auf \*disglacio cip. 1. 107.

88 Miklosich.

Alb. éske t. ešk g. Zunder. ľarúšk g. škarkój discarrico škúrte kurz; škurt Februar. éšte, íšte est. gušt August usw. geg. wird sk, st, sp meist durch šk, št, šp ersetzt Hahn 3. 115.

## IX.

- 1. Erweichtes s (ś) mit dem Laute des poln. ś findet sich in urdiśi für urditši urticae ban. 45.
- 2. st geht in ts über: tsúpu stuppa, alb. štúpe, ngriech. στουππί kav. 227: drum. stúpę. tsúki plur. von tsúpu dan. 24. Ngriech. τζόμαχος, στόμαχος Duc. Alb. tsjäp neben skjäp Ziegenbock. Ngriech. πορίτζι soll auf πορίσκιον beruhen.
- 3. sf wird st in blęstimętóru blasphemus kav. 187: it. blasfemare, biastemmare can. 363. Diez, Wörterb. 53. Schuchardt 1. 56. próaspęt: griech. πρόσφατος. alb. sunger, ngriech. σφουγγάρι, agriech. σπόγγος spongia Leake: mrum. sfungar ev. 143. 182. Vergl. drum. sfádę Zank, sfędí zanken, wobei man an it. sfida statt an aslov. suvada denkt. Auch sonst geht slav. sv in sfüber: sfítę casula: svita. Vergl. ngriech. σφόρα ficelle: aslov. suvora. sfítsk, siésk, sejésk j'ai honte wird mit stidésk, stivésk, aslov. stydéti se, identificiert: mehr Anspruch auf die Verwandtschaft mit sfítsk hat aslov. svêniti se abstinere, im bulg. svéne se non audeo: vergl. bulg. μα κα ποςκάματα ἐντραπήσονται luc. 20. 13. Novyj zavêt. Carigrad 1866.
- 4. nęskęntsi, nęskęnte quidam, quaedam dan. născănți. niscênte. nasccênți fraț. beruhen wohl auf der Zusammenrückung von ne scio quantus. Vergl. neap. nesciuno Wentrup 27. sicil. nisciuno 22. Es befremdet jedoch s für š.
- 5. Dass zer Molke lat. serum sei, ist unwahrscheinlich: serum würde ser ergeben. Vergleiche oben.
- 6. s vor Consonanten ist in vielen Worten lat. ex, worüber unter k gehandelt wird: in manchen Fällen ist es eine im Anlaut auch bei den Griechen beliebte Formverstärkung Diez 2. 398: sturz turdus. Man vergleiche spre domnu l ši pre χristosu kor. 2. Man beachte ngriech. spróχηο προωθέω. strípοδα τρίποδα. zvólos βῶλος (daher ζβώλαρου zvólaru gleba kav.) usw. Deffner, Zakon. Gramm. 121.
- 7. Neben dem historischen rinse liest man rinze chaton de coudrier: aslov. resa.

8. tšimpój Dudelsack, tšimopoáje plur. Halmpfeiffe, чи-γποδατ αμω ich pfiff Columna 1882. 83. ist wie it. zampogna griech. συμφωνία Diez, Wörterb. 303.

# Anhang.

Dieser Anhang hat die dem rumun. ursprünglich fremden Laute zum Gegenstande: es werden hier die Reflexe der nichtlateinischen Consonanten und Consonantengruppen vorgeführt. Die griechischen und slavischen 1. θ, δ; 2. γ, h, χ, j; 3. z und 4. tš, ž, š, št.

Was über den Anhang zu den Vocalen bemerkt worden ist, gilt auch von diesem Anhang.

1. Die griechischen Laute θ, δ erhalten sich mrum., ein Beweis, bis zu welchem Grade Rumunen und Griechen gemengt, sein müssen. Es sind indessen genauere Berichte sehr wünschenswerth. άδειε. δάσχαλου. διαμάντα usw. kav. δοσμια conv. 356. araδe series. δόrἄ donum mostre 6. αλήθχε. αψίθε. κάθε usw. kav. pêrmiθe le mostre 6. θεμέlliu fundamentum kav. 196. θεαττι, bronu bo. 6. θίσαντι 217. 'nἄ θεαμιά conv. 387. thimiamă ev. 225. themeliü neben temeliü 40. 93. Für θ findet man χ: alihia bo. 218. mostre 9. 39.

Alb. besitzt diese Laute auch in einheimischen Worten: dhiáte Testament krist. dhóge Brett. kórdhe Säbel. lardh lardum. ordhini Befehl. thékere secale. úrdhene Ordnung. šurdh taub. verth, vérdhe gelb. therime Brosame, Splitter. Aus dem alb. in das mrum. eingedrungen ist δάλλα dan.: κόθρα macula dan. ist, wie o zeigt, fremd.

θ (th) geht in φ (f) über: firidi le die Fenster bo. 165. firidă mostre 19. sfiride Blindfenster Ofner Wörterb.: θυρίς. kalabr. torida Foy. 104. ferîma neben sferîma zerbrechen θρώων brechen ev. 61. 87. 199. feremeturi κλάσματα, ψυχία 77. 81. 124. sferîma, sferema συνθλάν, συντρίβων 119. 226. sferemeturi, sferemeture, sferîmituri 20. 211. hangen wahrscheinlich mit alb. therime Brosame, Splitter, thermój zermalme zusammen; dazu gehört auch mrum. sérme mica kav. 238. sérme micae dan. 5. sărme ist. 21. 32. sarme 25. felie, felie Schnitzel,

Scherzel: alb. thélje t., félje g. Hahn; thélja plur. cam. 1. 124. Umgekehrt steht θ für φ: θηάμενου kav. 196: \*feminus. Dass do (τῶ) in karetsidó dan. aus θω für θέλω stehe, ist unbegründet: do ist alb. Ursprungs.

Alb. fron Stuhl: θρονί. Vergl. ferr neben thèr f. rovo, rogo, pruno Rossi. Hahn 2. 21. Cam. 1. 64; 2. 15. Ngriech. φηκάρι, φκάρι für θηκάριον Pass. Foy 28. 30. 32; in Bova, Archivio 4. 17. Umgekehrt zakon. emorthjá für emorfjá Curtius, Studien 4. 253. Slav. anfrakst, vifleomt für ἄνθρ-, βηθλ-. θ in χ Foy 27. βαχή für ἀγαθή 22. θ in t. Zakon. kennt s, χ für θ Deffner, Gramm. 45. 80.

- 2. a) Der ngriech. γ-Laut kömmt auch im mrum. vor, was ebenso überrascht wie das Vorkommen des θ und des δ. αγορίδα άγρου ferus. λαγήνου, μαργαριτάρε, τηγάνε, κάτρεγου, μεγλέμε.
- b) Der Laut des deutschen h ist dem rumun. fremd: derselbe wird in den aus dem klruss. stammenden Wörtern nur in diesen findet er sich durch χ ersetzt: χόlub Taube blaž. χοτηεάζε Rauchloch: zig. hórnu, russ. gornu. χrib: hrib boletus edulis Columna 1882. 76. χríbε polyz.: klruss. hryb. χríškę Haidekorn: klruss. hrečka, eig. graeca usw. Vergl. das oben unter h Vorgetragene.
- c) Der Laut des  $\chi$  findet sich ursprünglich nur in entlehnten Wörtern:

Slav. drum. zeméj, améj humulus lupulus. zręnésk nähre. zrean Meerrettig. zulésk tadle usw. leaz, plur. leši, nach slavischer Lautregel (jedoch auch ngriech. šelidhón für zeliðóv) Pole gink. XI. leaš Pole Ofner Wörterb. metošari urk. 1626. und stréšina Dach pumn. 13. sind mit dem š aus dem slav. übernommen. Drum. grésie, irum. grése Schleifstein vergleiche man mit alb. gríze t., gríz g. Hahn, gríi, ghri f. Rossi.

Griech. χετίε Papier. katiχisí. leχοάης kav. χεlítsς caementum kav. 235. χῖεκ destruo ist vielleicht χάνω. χότε χωρία frặţ. χατ Gnade. χώμς Mergel ist χῶμα, nicht humus. păχniă Krippe ev. 117. 222: παχνί. Dunkel ist χτερεκ rapio cip. 1. 80.

Das in slavischen Worten vorkommende z wird oft durch f ersetzt. flękéu Junggeselle: vergl. aslov. hlaku caelebs. márfę, márzę Waare. pofídę, pohíbę Vorwand Cihac. pofíl, pofílę, povílę, pohílę, póhi, póvi, pógi croupière Cihac. póftę, póhtę envie, daher poftí verb. Cihac: pohotêti. praf pulvis Cihac. puf, píhę duvet

Cihac. rúfe linge Cihac; rúfi Wäsche mardž. vífor, víhor Sturmwind. vraf, vrav, vrab tas de blé battu Getreidehaufen: aslov. vrahъ. vîrf, vîrv Spitze, Gipfel: aslov. vrъhъ. velfé in velfá béi въїн Berggeist ist das aslov. vlъhvъ; vlъfe, vlъhve magi Columna 1882. 78. in der Bedeutung des aslov. vlahva. Man vergl. bulg. vlifa Dieb; fatifte mil. 31; klruss. foja aus chvoja Aste oder Nadelbäume und beachte virte, hirte commerce en gros Cihac. ponivós, ponihós kurzsichtig, schielend Ofner Wörterbuch. Dem in mehreren slavischen Sprachen vorkommenden aslov. korъda gladius entspricht koárdę kav. kórdă, хо́rdă mostre 46. Im dakoslov. findet der Übergang des  $\chi$  in f häufig statt: teaf: aslov. têhz vergl. Die Sprache der Bulgaren usw. 143; derselbe ist häufig im bulg.: bêf eram mil. 16. nakvasif 492. of, povodif, ponosif 4. siromaf. storif 48. pastufa 227. Dieselbe Wandlung erleidet x auch in andern Dialekten: amfilofij aruss.; androfia andromache bell.-troj.; klruss. potrafyl neben potrachyl ἐπιτραχήλιον acta 136. 137. Man merke ngriech. astáfi für àotáxiov Bova.

Man beachte skuf neben älterem stux Schilf, das weder mit τύςη noch mit aslov. žukъ zusammenhängt.

Während die Dakorumunen  $\chi$  so häufig durch f ersetzen, geht das Macedorumunische den entgegengesetzten Weg:  $\chi ilu$  für filu usw.: darüber unter f.

Das griech. χ geht in k über in κόρουρη kóruri saltationes dan. 13: χορός. κάσκου kásku kav. 236: χάσκω, daher căscătură χάσμα luc. 16. 26. ev. 101.

Ein Vorschlag ist χ in χετléts Schaufel blaž. aus erléts, russ. rylecz. χετης sáriu Hengst blaž. aus erm-, armęsár.

Dunkel sind mir ναχιάμα καμπόσον dan. 42. νετεlαλὶ ἀσκοί ev. 37. 68. 90. τάτυλι σανδάλια 271. νἄτάλ, νἄτάξ Aufseher, Führer: für die Ursprünglichkeit des h spricht νἄτάξ Zigeuneraufseher. Endlich χία garstig, das mit foedus zusammengestellt wird: fz. hideux ist von der Vergleichung ausgeschlossen.

d) j ist kein ursprünglich rumun. Laut. Es tritt ursprünglich anlautendem e vor: jel ille. Es steht in je für ě: fjer ferrum. fjáre fel aus fieáre. j tritt drum. für ŕ, ľ, ń ein: saj salio aus saru, mrum. sáru. vojós lustig. rîjós krätzig. Es hebt den Hiatus auf: irum. zíja der Tag. j ist parasitisch und wirkt

erweichend: l'ufte Kampf aus ljufte alb.; prjak Schwelle aus prak. In kior blind bezeichnet ki den Laut 1.

Mrum. juvá ubicunque: ubi. λιάμπριχου lábriku labrax kav. 206. λιούστα lúftę bellum kav. 220. πριακ λου prjak lu limen dan. 26. σσι<u>οά</u>ρις λλη šjoáris li mures dan. 41. In Worten wie hier (hjer) ferrum. όι oj oves. φυάτα fjátę pariunt. λουχρ<u>ι</u>άτζα lukrjádzę aus lukreádzę. βούλπια vúlpja aus vúlpea. αμάρια amárja aus amárea mare dan. Vergl. bulg. ζέμια zémja. ζέλιε zélje.

Irum. kujíb nido. drum. kujb. viáj, viáju viaggio. zi, zíja giorno ga. je für jel ille. jescu sunt Iv.

Drum. jel ille. jépe equae. jéste est usw. liemn, vierdie ban. 13. nereji неръни ахахог kor. 61. fiji фїни kor. fijei фїнен filiae sing. dat. фіер, фьер gink. icapба ev. гарбъ mardž. mînica der Zorn ev. мігаре, мьгаре, міере, мьере mel gink. піент, пьент рестив. пігарде perdit. пігатръ, пьгатръ. шкіон, швён claudus gink. візаца ev. візаца gink. воеа voluntas gink., d. i. voja. ję wird ji: ivėsk. Auch alb. wird ję durch ji vertreten Hahn 2. 10.

j ist nach dem Gesagten gewiss ein in der Sprache sehr häufig vorkommender Laut, der jedoch in der Schrift eines Zeichens entbehren muss, wie dies im kyrillischen und griechischen Alphabete der Fall ist, ein Mangel, der zu den mannigfaltigsten Auskunftsmitteln nöthigt: κουκίῖ Kinder mardž. 131. Βοϊός lustig gink. Φαρμασμα, Φωμασμα Columna 1882. 83. Βιῖῖ τὰ ζῶντες cat. č. 15. ποεαμω volksl. 1. 64. βόη volo kav. χώργια χότja seorsim kav.: ngriech. χώρια usw. Dass fjer, fjerb, mjérkurǐ, fjáre fel, mjáre mel dem Ziele richtiger Lautbezeichnung näher stehen als fier, fierb usw., ist klar.

Das griech. Alphabet bezeichnet den Laut j durch  $\ddot{\imath}$ : αίμπα αίθε (άjθε). Ελουϊάρα flujára; durch  $\eta$ : άη aj habes; durch  $\gamma$  vor e und i: γερακίνα jerekíne. γιάτρου játru. j wird oft unbezeichnet gelassen: πλοάε ploáje. Fremdes und secundäres j wird mrum. χ nach θ, p in αλήθχε alίθχε veritas kav. 183. aus alíθje: ἀλήθεια. νήπχιου πίρχια infans 212: νήπιος. πχέσσκα ρχέδες malum persicum 222, nicht etwa von it. pesca, sondern von pērsica, indem rsi in šì übergeht: drum. pjérsikę gink., richtig peársekę. Vergl. alb. πχιέπαρα τ, τὰ πεπώνια dan. 11.

3. z ist kein ursprünglich rumun. Laut. Derselbe entsteht in rumun. Worten aus älterem dz oder aus s vor tönenden

Consonanten: drum. zik aus dzik dico. mrum. azboru ex-volo (evolo).

In Fremdworten ist z häufig: a) slav. avuzímu: voziti dan. rozor Grenzfurche pumn. 81. viteáz tapfer, Held: klruss. zavézę Vorhang. zavelkę Schürze: slav. Wurzel velk in vlbk, vlêk. zępádę Schnee usw. dzęrieštę il aperçoit ban. 27, wofür sonst zęręśk, hat altes slav. dz bewahrt. b) griech. azime ev. 122. zílu invidia. zígę jugum. zńisésku laedo: ζημιόω. dz für ζ: dzáma dan. 18: ζέμα. c) türk. zázare saccharum. zęmáne tempus. zęnáte ars. d) alb. me zíe kaum dan. mi zie bo. 123: alb. me zi. z aus dz: bude le ath. 2. búdzę labium kav. 236: alb. búzę kav. 236. Hahn. lèvre, rive, bord Dozon.

Ein ź, entsprechend dem ś, findet sich in dzieu ban. 18. 44. pędziaskę 58. džeánę lautet ,pre une le locure' wie ziánę; tšíne wie ciine, d. i. wohl śine cip. 1. 117.

Dunkel ist zer Molke.

Aus εμειάζω entspringt umjęzi, daraus umzi: umzińsku conveniunt dan. 50; daneben besteht unzi: unzeńste άρμόζει bo. 107. Mit dem Vorschlag des a und dem Einschub des d zwischen und z erhalten wir die Form aundzi: aungescu ev. 19. 40. aungésce 22. 123. 142. au(n)gésce 48. aungimű 73. aungiți 63. 164. aungită 48.

- 4. a) Slav. č bleibt: tšeas, tšjas Uhr: aslov. čаsъ. tšeátę Schaar: serb. četa. tšerní schwärzen: aslov. črъпъ usw. Zig. tš kann š werden. Über die Wanderungen ix. 40.
- b) ž ist kein ursprünglich rumun. Laut: derselbe entsteht aus älterem dž oder aus dz, z: žinere aus džinere gener. miżlok medius locus aus miédzlok, miézlok. medžiaš Nachbar polyz. entspricht einem aslov. meždašs.
- ž, wofür häufig dž, ist slavisch in nęžít, nežít, mižít mal d'oreilles. koáže Rinde: koža, wird mit caudex in Verbindung gebracht. rúžę rosa: serb. ruža. sážę fuligo Cihac: klruss. stružésk drechsele Cihac. vitežésk, vitedžésk tapfer, vitežíe Heldenmuth von viteáz. vrážę, vrádžę Hexerei. vîndž flexibilitas. vîrtédž Gesperr, Schacht. žítsę Faden Cihac. žalésk, želésk beklage. Hieher scheint auch gríže Sorge zu gehören: es mag mit gryz mordere zusammenhängen. žíntitse petit lait de brebis ist dunkel.

Man beachte die Anwendung des ž für z in der Bildung des plur.: koz atout: koži gink. XI. obraži volksl. 2. 42. viteaz

Held: vitéži. Ferners in der Stammbildung: vitežie volksl. 2. 20. vitežėsk, vitežėskę. nekáz, verb. nekęzi, nękęži plagen; a se nekęži sich ärgern. Aus d für z: veštežit, veštežeálę neben veštezi von veášted welk. In rogožinę Binsendecke neben rógoz Binse waltet die Analogie von ši aus si. In botežúne Taufe entsteht ž aus dz, dj. In paviešte prairie ban. 52. ist ži in vie übergegangen. bužor paeonia Columna 1882. 44. ist slav. božurz.

Irum. Der Laut ž wird irum. im Anlaut durch z ersetzt: záluštan dolente. zerúnkely ginocchio. zíle vena, radice. zlíbets tegola. zmuly bicchiere. zuká ballare. zurá giurare. zurítse giovenca. Dagegen im Auslaute fraž fragola. maráš, -ážu brina. vož carro und sogar žláte oro und žutá neben zutá ajutare.

- c) Slav. š bleibt unverändert. šágę aus šeágę Scherz: aslov. šega, bulg. šegú. šoptí flüstern: aslov. šeputati. šumen halbberauscht: aslov. šumenusw. šl wird sl: αούς λλη. μιγκιούς λλη. πράς λλη dan.: μανγκιούσσιου kav. Span.-zig. wird š durch χ ersetzt; das gleiche gilt von ž: beide Laute fehlen dem span. Über die Mundarten usw. ix. 40.
- d) Slav. št erhält sich im mrum.: štúkę neben štijúkę aus štjúkę Hecht: serb. štuka. Man beachte zig. štšúka. šteágie neben steágie, steáve rumex: serb. štavlje. štirb schartig: aslov. \*štrъbъ, bulg. uštrъbé effringo. kleášte Zange. línište γαλήνη ev. 73, auch drum.: das Suffix ist zweifellos slavisch. oište Deichsel. pážište Weide, Rasen. péštere Höhle. pręští dispellere. práštie Schleuder. silište Vorstadt: bulg. silišti Vinga. turîšte (oi lor) Stall ev. 20. 216. 218. 238. 251: nach dem Ofner Wörterb. so viel wie ogrínžī Heustengel, die das Vieh nicht frisst: bulg. ist toríšte und tor Kuhmist.

Neben štirb besteht χîrb Scherben, das nicht etwa aslov. črêpъ ist: man vergleiche bulg. štъrbol und ъrbol milad. 530. neben χrъbeliv schartig čol. 283. štš findet sich in tšeštšī plur. von tšeáškę Tasse.

# Ueber den Creatianismus des Aristoteles.

Von

Dr. Franz Brentano, corresp. Mitgliede der kais. Akademie der Wissenschaften.

Als ich meine Abhandlung ,Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles' und später meine ,Psychologie des Aristoteles' schrieb, wollte ich in einer zweifachen Weise das Verständniss seiner Lehre fördern; einmal und vorzüglich direct durch Aufhellung einiger der wichtigsten Lehrpunkte, dann indirect, aber in allgemeinerer Weise, indem ich der Erklärung neue Hilfsquellen eröffnete. Ich machte auf die scharfsinnigen Commentare des Thomas von Aquino aufmerksam, und zeigte, wie man in ihnen manche Lehre richtiger als bei späteren Erklärern dargestellt finde.

Doch meine Hoffnung sah sich getäuscht. Dass ein des Griechischen unkundiger Scholastiker uns Aristoteles verstehen lehren solle, schien den Meisten allzu paradox, als dass sie es der Mühe werth gefunden hätten, seine Commentare auch nur einmal in die Hand zu nehmen. Viele schöpften vielmehr aus meinen Worten den Verdacht, den meine damalige Stellung zur katholischen Kirche nahe legte, dass ich selbst, die Meinung des "Fürsten der Theologen" überschätzend, nur mit befangenem Blicke die Schriften des Aristoteles betrachte, thomistische Lehren hineininterpretire, ja vielleicht gar weniger darauf ausgehe, Aristoteles zu erklären, als dem Doctor Angelicus einen neuen Titel des Ruhms zu sichern.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Kampe, Erkenntnisstheorie des Aristoteles, S. 307, Aum., und meine Entgegnung in der Zeitschrift von Ulrici, 1872, B. LX, S. 117.

96 Brentano.

Nur Trendelenburg machte hier, mit ganz Wenigen, in jeder Beziehung eine Ausnahme. Dankbar muss ich es ihm nachrühmen, dass er vorurtheilslos meine Arbeiten prüfte, ihre Ergebnisse sich eigen machte und auch den neu angegebenen Hilfsmitteln sein Interesse zuwandte.

Doch auch Zeller zeigt in seiner neuen Auflage der Philosophie der Griechen, dass er wohl erkannt hat, wie meine aristotelischen Abhandlungen die Frucht eines ernsten, gewissenhaften Strebens sind. Häufiger und eingehender als fast irgend eine andere neuere Schrift über Aristoteles werden sie, sowohl was die Auffassung der Lehre, als die Emendation des Textes anlangt, von ihm berücksichtigt, und selbst bei der Darstellung des Theophrast fand ich, dass das, was ich nur gelegentlich über Fragmente dieses Philosophen bemerkt habe, ihm nicht entgangen ist.

Freilich ist damit nicht gesagt, dass Zeller überall den Resultaten meiner Forschung zustimmt. Meine Darstellung entfernte sich von der seinigen weit und in sehr wesentlichen Stücken. Da liess es sich von vornherein erwarten, dass Zeller sich schwer entschliessen werde, seiner älteren und langjährigen Auffassung entsagend, eine ganz abweichende Anschauung sich eigen zu machen. So ist denn auch thatsächlich die Berücksichtigung, die er mir zu Theil werden lässt, fast durchaus eine polemische. Er sucht seine alten Meinungen aufrecht zu halten und meine Neuerungen zu widerlegen.

Da nun auch ich durch das, was Zeller sagt, in keiner meiner Ueberzeugungen erschüttert bin, so könnte ich mich veranlasst finden, seinen Angriffen im Einzelnen in einer fortlaufenden Apologie entgegenzutreten, die, da es sich dabei

Nachdem meine Abhandlung von der mannigfachen Bedeutung des Seienden, die vielfach gegen seine Ansichten über die Kategorienlehre polemisirt, erschienen, besprach er sie öffentlich in den Vorlesungen über Geschichte der Philosophie, gab meine Deduction der Kategorientafel und bemerkte, dass es mir gelungen sei, das Princip dafür in wesentlicher Uebereinstimmung mit Thomas von Aquino nachzuweisen. In demselben Semester suchte er darauf hin einen Studirenden (jetzt Professor an einer deutschen Universität), der sich für das Doctorat vorbereitete, zu bestimmen, sich zu seiner Abhandlung ein Thema aus diesem Scholastiker zu wählen.

um die wichtigsten Fragen handelt, eines allgemeinen Interesses nicht entbehren würde.

Doch in den meisten Beziehungen will ich mich einer solchen Entgegnung enthalten. Dem wissenschaftlichen Publicum liegen die beiden Auffassungen vor; die meinige habe ich bereits sorgfältig, ja vielfach, wie es mir scheint, sogar erschöpfend begründet, ich könnte wenig sagen, ohne mich selbst zu wiederholen. So überlasse ich es vertrauensvoll der Zukunft, welche von beiden Anschauungen sich als die richtige bleibend behaupten werde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nur ein paar Worte mögen hier in der Anmerkung eine Stelle finden. Hinsichtlich meiner Ableitung der Kategorienlehre äussert Zeller fünf Bedenken: 1. Wenn ich zatnyopla die Bedeutung Prädicat revindiciren wolle, so gehe dies nicht an, da die Kategorien die Bedeutungen (Zeller würde richtiger sagen die Gattungen) των κατά μηδεμίαν συμπλοκήν λεγομένων beseichnen, während das Prädicat als solches nur im Satze vorkommt (a. a. O. S. 259, 1). Hierauf antworte ich, dass ich keineswegs behauptet habe, dass zatnyopla hier die Bedeutung Prädicat habe, sondern nur zeige, dass dieser Name von κατηγορείν im Sinne des Prädicirens hergenommen, darum auf die höchsten Gattungen des Seienden übertragen worden sei, weil sie diejenigen Begriffe sind, die als höchste Prädicate von der ersten Substanz ausgesagt werden können (Man. Bed. des Seienden, S. 98 ff., S. 102 ff.) und sich nach den verschiedenen Weisen der Prädication von einander unterscheiden (S. 113 ff.). — 2. Wenn ich ferner sage, die Kategorien seien reale Begriffe, welche aus der Erfahrung abstrahirt seien, wie etwa die Begriffe Schwere, Ausdehuung, Denken, so gehe dies nicht an, da sie den verschiedenartigsten Inhalt in sich aufnehmen können. Auch erkenne ich selbst an, dass die Verschiedenheit der Kategorien nicht nothwendig eine reelle Verschiedenheit sei (a. a. O. 8. 263, 2). Aber warum sollte ein aus der Erfahrung abstrahirter Gattungsbegriff nicht verschieden artigen und, wenn er sehr allgemein ist, sogar sehr verschieden artigen Inhalt haben? Nur ein vollkommen heterogener Inhalt kann nicht darin vorkommen. Damit aber, dass zwei verschiedene Begriffe beide real und aus der Erfahrung geschöpft sind, ist nicht gesagt, dass das, was unter den einen, und das, was unter den andern fällt, reell verschieden sein müsse, wie z. B. ein und dasselbe lebende Wesen als Pudel, Hund und Säugethier zu bezeichnen ist. Wenn Zeller seinerseits der Ansicht ist, die Kategorien bezeichneten ,blos formale Verhältnisse' (ebend.), so hat er dafür nicht den geringsten Anhalt und scheint Gedanken der Kantischen Kategorienlehre mit der des Aristoteles zu vermengen. - 3. Meint Zeller, es lasse sich nicht wohl annehmen, dass Aristoteles durch logische Deduction zu seiner Kategorientafel gekommen, weil er nie auf eine solche hinweise. Zeller würde besser sagen: ,weil wir sie nirgends bei ihm finden. Denn ein Sitzungsber, d. phil.-hist. Cl. CI. Bd. I. Hft.

Nur in Betreff einer Frage, in welcher der Gegensatz unserer Ansichten über Aristoteles auf psychologischem und

Hinweis liegt in Ausdrücken wie al διαιρεθείσαι κατηγορίαι u. dgl. oft genug vor und besonders in den zwei Stellen, in welchen er das Princip seiner Kategorieneintheilung auf's Klarste ausspricht, nämlich Anal. prior. I, 37, S. 49, a, 6 und Metaph. Δ, 7, S. 1017, a, 22 (zu dem λέγεσθαι vgl. Metaph. Z, 3, S. 1028, b, 36 und Top. I, 9, S. 103, b, 35), welche ich in meinen Man. Bed. des Seienden, S. 116, eingehend erörtere. Dass uns aber nirgends die vollständige Deduction erhalten ist, kann bei der Lückenhaftigkeit der aristotelischen Metaphysik unter solchen Umständen keinen ernsten Einwand mehr bilden. — 4. Wendet Zeller ein, dass die Unterscheidung der Inhärenzen und Affectionen, die ich einmal bei der Deduction der Kategorien mache, "nicht aristotelisch" sei. bemerke ich, dass sie sich ausdrücklich bei Aristoteles findet, und zwar. (wie ich auch a. a. O. S. 177 angebe) Metaph. 0, 6, S. 1048, b, 7. Einer die dortigen aristotelischen Termini, das èν τῷδε und πρὸς τόδε, mit anderen Namen als "Inhärenz" und "Affection" wiedergeben, so habe ich dagegen nichts einzuwenden, denn nicht auf den Namen, sondern auf den Begriff kommt es an. — Endlich 5. meint Zeller, dass die zehn Kategorien, wenn sie wirklich auf dem von mir angegebenen Wege gefunden worden wären, auch in der ihm entsprechenden Ordnung von Aristoteles aufgezählt werden müssten'. ,Statt dessen', sagt er, ,drängt sich das πρός τι, welches nach Brentano die letzte Stelle einnehmen müsste, in allen Aufzählungen zwischen die andern ein' u. s. w. Darauf antworte ich, dass es nicht mehr von Bedeutung ist, ob Aristoteles die Kategorien in der entsprechenden Ordnung und überhaupt in einer festen Ordnung aufzuführen pflegt oder nicht, wenn anderweitig bewiesen werden kann, dass er an eine bestimmte Ordnung als die naturgemässe geglaubt hat (und dies zeigen viele seiner Aussprüche), und dass dieselbe mit der von mir angegebenen zusammentrifft. Gerade in Bezug auf das πρός τι, dessen Stellung als letztes Glied der Kategorienreihe Zeller beanstandet, zeigt dies glücklicherweise eine Stelle im vierzehnten Buch der Metaphysik auf das Deutlichste. Metaph. N, 1, S. 1088, a, 22. το δὲ πρός τι πάντων ήχιστα φύσις τις η οὐσία τῶν χατηγοριῶν έστι χαὶ ὑστέρα τοῦ ποιοῦ χαὶ ποσοῦ. Aristoteles sagt hier nicht blos, dass das πρός τι weiter von der Substanz abstehe als das ποιὸν und ποσόν, sondern als alle Kategorien insgesammt, womit auch andere Stellen, wie Eth. Nikom. I, 4, S. 1096, a, 21 und Metaph. Z, 4, S. 1029, b, 22, zusammenstimmen, wie ich schon in meinen Man. Bed. des Seienden, S. 152, gezeigt habe. Dieses möge zur Vertheidigung meiner Darstellung der Kategorienlehre genügen.

Bezüglich dessen, was Zeller an meiner Darstellung der aristotelischen Psychologie und namentlich an meiner Auffassung des Nus Poietikos missbilligt, verweise ich auf das, was ich in meiner Abhandlung gegen Kampe's Erkenntnisstheorie des Aristoteles in der Ulrici'schen Zeitschrift,

metaphysischem Gebiet culminirt, dünkt es mir gut, eine Ausnahme zu machen. Es ist die über den Ursprung der mensch-

die Zeller nicht gekannt zu haben scheint, gesagt Itabe. Seine Angriffe treffen mit denen Kampe's vielfach zusammen, und er hätte dort zum Voraus ihre Widerlegung finden können. Unter Anderem stimmt Zeller auch darin mit Kampe überein, dass er meine Emendation von De Anim. III, 4, S. 429, b, 15 (wo αλσθητῷ statt αλσθητικῷ gelesen werden muss) verwirft. Es sei diese, sagt er, ,durch den Zusammenhang nicht blos nicht gefordert, sondern geradezu unmöglich gemacht'. Inwiefern sie unmöglich sei, hat Zeller mit keinem Worte zu zeigen sich bemüht, aber auch den Nachweis, den ich in meiner Psychologie des Aristoteles und abermals in der Abhandlung gegen Kampe (a. a. O. S. 98) geliefert, dass die Conjectur schlechterdings nothwendig sei, hat er nicht entkräftet. Wenn Aristoteles sagt: τὸ σαρκὶ εἶναι καὶ σάρκα ἢ ἄλλω ἢ ἄλλως ἔχοντι κρίνει, so soll er dadurch nach Zeller nicht ausdrücken, dass entweder das eine oder das andere richtig sei, so dass das eine das andere ausschliesse. Und doch besteht zwischen den beiden Gliedern eine deutliche Contradiction; es ist, wie wenn Aristoteles sagte: ἢ ἄλλῳ ἢ τῷ αὐτῷ ἀλλ' ἄλλως ἔγοντι. Wenn nun dies nicht angeht, so müsste nach Zeller's Zugeständniss das ἄλλφ, nicht aber das αλλως έχοντι von Aristoteles für das Richtige erklärt werden, während in der Stelle deutlich genug das Gegentheil hervortritt, ja der ganze Passus nur dadurch überhaupt begreiflich wird. Insofern hat selbst Kampe richtiger gesehen als Zeller. Gegenüber meinem Nachweise, dass nach Aristoteles ausser dem wirkenden auch das aufnehmende Princip der Gedanken, der νοῦς δυνάμει unkörperlich und incorruptibel sei, beruft sich Zeller S. 77, 2 darauf, dass Aristoteles De Anim. III, 5 sage: ,der thätige Nus allein sei χωριστός, ἀπαθής, ἀμιγής, ἀθάνατος, ἀξδιος, aber von diesem ,allein' ist bei Aristoteles nichts zu finden, es ist einfach von Zeller eingeschoben. Ja die Worte: καὶ οὖτος ὁ νοῦς γωριστὸς καὶ απαθής και αμιγής τη ουσία ων ένέργεια. άει γαρ τιμιώτερον το ποιούν του πάσχοντος καὶ ή ἀρχὴ τῆς ὕλης lassen gerade deutlich erkennen, dass wie das wirkende auch das aufnehmende Princip der Gedanken diese Eigenschaften haben müsse, denn sonst entbehrt ja der Schluss jedes Stützpunktes. Was wäre alberner als der Schluss: Der aufnehmende Verstand ist corruptibel, das wirkende Princip ist höher als das aufnehmende, also ist es incorruptibel, als ob innerhalb des Corruptibeln nach Aristoteles ein Rangunterschied gar nicht mehr bestehe. Anders, wenn der aufnehmende Verstand (wie thatsächlich im vorausgegangenen Capitel) schon als incorruptibel dargethan ist. Dann, aber auch nur dann, kann gefolgert werden: also muss auch das wirkende Princip der Gedanken als das höhere incorruptibel sein. Wegen dieser nothwendigen Rücksichtsnahme auf die bereits festgestellte Thatsache der Incorruptibilität des aufnehmenden Verstandes halte ich es darum nach wie vor für das Geeignetste, das xai oūτος ὁ νοῦς mit ,auch dieser Verstand' zu übersetzen. Der Bemerkung Zeller's, dass dies sprachlich nicht angehe,

lichen Seele, beziehungsweise des höchsten, geistigen Theiles derselben. Und dieser Untersuchung sollen die folgenden Blätter gewidmet sein.

Aristoteles lehrt bekanntlich, dass die Seele des Menschen ihrem höchsten Theile nach unkörperlich und unvergänglich sei, und sich somit auch nicht aus der körperlichen Materie entwickelt haben könne. Zeller erkennt dies, ebenso wie ich, auf das Bestimmteste an.

Hiernach bleibt nur eine zweifache Annahme möglich. Entweder hat Aristoteles die Präexistenz dieses höchsten Seelentheiles gelehrt, oder er hat geglaubt, dass eine schöpferische Kraft, wie sie nach ihm nur der Gottheit eigen ist, auf einer gewissen Stufe der fötalen Entwicklung diesen höchsten Theil zu den niederen hinzufüge.

Die Frage ist also, wie Zeller ganz richtig bemerkt, die, ob Aristoteles Creatianer war, oder eine Präexistenz des höchsten Theiles der Seele behauptete.

Zeller sagt, Aristoteles lehre die Präexistenz, und beruft sich dabei auf zwei Stellen, die ihm jeden Zweifel auszuschliessen scheinen, während die Argumente, die ich für den Creatianismus des Aristoteles erbrachte, nach seiner Meinung aller Kraft entbehren und, bei so klaren Belegen für das Gegentheil, gar keiner Beachtung werth sind. "Den klaren Wortlaut dieser Stellen durch so allgemeine, weder auf der aristotelischen Psychologie, noch auf richtig erklärten Aussprüchen ihres Urhebers beruhende Gründe, wie sie Brentano S. 196 f. beibringt, zu beseitigen, geht natürlich nicht an." (S. 595, 2.)

Wenn irgendwo, so dürfte es hier leicht erweisbar sein, dass Zeller meinen Gründen nicht genug Gerechtigkeit widerfahren lässt. Es scheint, dass ihm, neben einigen allgemeineren

indem sonst hinter οὖτος ein δὲ stehen müsste, um den Satz an den vorhergehenden anzuknüpfen, kann ich unmöglich beipflichten. Vielmehr würde es, nach Allem, was man sonst bei Aristoteles gewohnt ist, nicht Wunder nehmen, wenn sowohl καὶ als δὲ mangelte, und er nur einfach fortführe: οὖτος ὁ νοῦς ἐστιν ἀπαθὴς u. s. w. Doch ich will hier abbrechen und erlaube mir nur nochmals ausser auf meine Psychologie des Aristoteles, auf ihre Vertheidigung gegen Kampe zu verweisen.

Betrachtungen, die ich allerdings anstelle, um die betreffende aristotelische Lehre als von vornherein nicht unwahrscheinlich darzuthun, das Hauptargument ganz und gar entgangen ist.

Dennoch, glaube ich, lässt sich hier noch manches Weitere zur Bestätigung beifügen, und werde darum der Reihe nach folgende Punkte zu erhärten suchen:

- I. Aristoteles lehrt an keiner Stelle die Präexistenz des Nus klar und unzweideutig.
  - II. Aristoteles leugnet ausdrücklich seine Präexistenz.
  - III. Aristoteles lehrt den Creatianismus.
- IV. Aristoteles findet sich, indem er dieses thut, in Uebereinstimmung mit seiner Lehre von den übrigen zur Welt gehörigen immateriellen Wesen (Sphären und Sphärengeistern).
- V. Aristoteles zeigt hier wie anderwärts eine weitgehende Uebereinstimmung mit seinem Lehrer Platon; wie endlich
- VI. wieder bei seinen unmittelbaren Schülern, Theophrast und Eudemus, sich deutlich noch die Spuren derselben Lehre erkennen lassen.

I.

# Aristoteles lehrt an keiner Stelle die Präexistenz des Nus klar und unzweideutig.

Zeller sucht das Gegentheil in drei Anmerkungen darzuthun. In einer beruft er sich auf De Anim. III, 5, in den zwei anderen auf De generat. Animal. II, 3. Neben ihnen hätte er mit einem gewissen Schein auch De Anim. I, 5, §. 12 anführen können, wir wollen darum auch diese Stelle berücksichtigen.

De Anim. III, 5, S. 430, a, 23 sagt Aristoteles, nachdem er eben bemerkt hat, der höhere Nus sei ein ἀθάνατον καὶ ἐίδιον: οὺ μνημονεύομεν δὲ, ὅτι τοῦτο μὲν ἀπαθές, ὁ δὲ παθητικὸς νοῦς ἐθαρτός, καὶ ἄνευ τούτου οὺθὲν νοεῖ. Diese Stelle soll den ersten Beweis für die Präexistenz des höheren Nus bei Aristoteles enthalten.

Zeller, S. 574, 3, bemerkt dazu Folgendes: ,Ob man diese Worte ihrem nächsten Sinne nach davon versteht, dass wir uns im jetzigen Leben des früheren, oder davon, dass wir uns nach dem Tode des jetzigen nicht erinnern, oder auch unbestimmter davon, dass das ewige Leben des thätigen Nus

überhaupt mit keiner Erinnerung verknüpft sei, ist in der Sache deshalb nicht sehr erheblich, weil die Begründung des οὐ μνημονεύομεν die Continuität des Bewusstseins zwischen dem Leben des mit der leidentlichen Vernunft verbundenen und des von ihr freien Nus sowohl nach rückwärts wie nach vorwärts aufhebt. Zunächst gehen aber die Worte allerdings wohl darauf, dass wir im gegenwärtigen Leben uns keiner Präexistenz erinnern. Denn nur davon zu reden gab der Zusammenhang Veranlassung, und auch schon das Präsens μνημονεύομεν weist hierauf.

Wäre die von Zeller befürwortete Erklärung die einzig mögliche, so würde in dieser Stelle allerdings ein Zeugniss für die Präexistenz des Nus liegen. Das ist sie aber keineswegs. Selbst Zeller schliesst nicht mit Entschiedenheit eine zweite Deutung aus, wonach das οὐ μνημονεύομεν auf die Zeit nach dem Tode gehen würde, und durch sie ginge das Argument für die Präexistenz verloren. Er übersieht aber, dass noch eine dritte Deutung möglich ist, die ich schon in meiner Psychologie des Aristoteles, S. 206 ff. und 209, als die allein richtige darzuthun suchte. Nach ihr spricht Aristoteles hier von nichts Anderem als von der bekannten Thatsache, dass eine bereits erworbene Erkenntniss uns oft wieder verloren geht, und bringt sie mit der Incorruptibilität seines Nus in Einklang. Diese Erklärung entgeht dem Bedenken Zeller's gegen jene andere, dass das Präsens οὺ μνημονεύομεν nicht wohl auf die Zukunft bezogen werden dürfe. Auch sie bezieht es ja auf das gegenwärtige Leben. Zugleich passt sie, wie ich a. a. O. zeigte, aufs Vollständigste in den Zusammenhang, und wird überdies durch eine Parallelstelle (De Anim. I, 4, S. 408, b, 24) wahrscheinlich gemacht. Doch zu unserem Zwecke genügt schon die Möglichkeit abweichender Deutungen der Stelle. Sie kann dann offenbar für die Präexistenz des Nus nicht mehr als beweisend angesehen werden.

Um sogleich die andere Stelle aus den Büchern von der Seele, die Zeller nicht erwähnt hat, die aber einen gewissen Schein der Präexistenz des Nus erwecken könnte, zu besprechen, so ist sie folgende. De Anim. I, 5, S. 410, b, 10 sagt Aristoteles, indem er die Lehre des Empedokles bekämpft,

Allein auch sie ist näher betrachtet nicht beweiskräftig. Was mit dem Ausdrucke προγενέστατος gesagt sein soll, zeigt die Zusammenstellung mit χύριος κατά φύσιν. Der Nus darf nicht, wie eine Mischung aus den Elementen gebildet, von ihnen herstammen, sonst wäre er abhängig von ihnen, während er das Herrschende sein soll. Dem entspricht aber offenbar nicht blos die Annahme, dass er ewig, sondern auch die, dass er unmittelbar von Gott schöpferisch hervorgebracht wird, denn in beiden Fällen hat er sich nicht aus der Materie als einem Früheren entwickelt. Zudem spricht die Stelle nicht blos von dem Nus des Menschen, sondern von dem Nus überhaupt, so dass auch der göttliche Nus mit darunter zu begreifen ist. Hatte ja doch auch Empedokles seine Erkenntnisstheorie auf den göttlichen Sphairos ausgedehnt, und gerade vorher findet sich (S. 410, b, 4) hierauf eine Anspielung. Da nun dieser der Ursprung aller Dinge ist, so ist der Ausdruck προγενέστατος (vgl. Soph. Antigone 938 θεοί προγενείς) gewiss vollständig gerechtfertigt.

Vielleicht hat Zeller diese Stelle nicht für sich angerufen, nicht darum, weil sie ihm entgangen war, sondern weil auch er sie nicht als einen wahren Beleg für seine Auffassung betrachtete. Dagegen führt er, wie gesagt, und offenbar als schlechterdings entscheidend, eine Stelle De generatione Animalium an. In zwei Anmerkungen theilt er sie stückweise mit, eigene Bemerkungen einschaltend. Wir ziehen es vor, sie hier als Ganzes vorzuführen und dann zu zeigen, wie Zeller sie verwerthen zu können glaubt.

De generat. Anim. II, 3, S. 736, a, 31 wirft Aristoteles die Frage auf: πότερον ἐνυπάρχει [ἡ ψυχὴ] τῷ σπέρματι καὶ τῷ

χυήματι η ού, καὶ πόθεν; und nachdem er (b, 5) auf die besondere Schwierigkeit der Frage in Bezug auf den Nus aufmerksam gemacht (διὸ καὶ περὶ νοῦ, πότε καὶ πῶς μεταλαμβάνει καὶ πόθεν τὰ μετέχοντα ταύτης της άρχης, έχει τ' άπορίαν πλείστην, καὶ δεί προθυμείσθαι κατά δύναμιν λαβείν καὶ καθ' δσον ἐνδέχεται), antwortet er (b, 8): τὴν μὲν οὖν θρεπτιχὴν ψυχὴν τὰ σπέρματα καὶ τὰ χυήματα τὰ χωριστὰ (?) δήλον ὅτι δυνάμει μὲν ἔχοντα θετέον, ἐνεργεία δ' οὐκ ἔχοντα, πρὶν ή χαθάπερ τὰ χωριζόμενα τῶν χυημάτων έλχει τὴν τροφὴν χαὶ ποιεί τὸ τῆς τοιαύτης ψυχῆς ἔργον. πρώτον μὲν γὰρ ἄπαντ' ἔοικε ζῆν τὰ τοιαύτα φυτοῦ βίον, έπομένως δε δήλον δτι καὶ περὶ τής αἰσθητικής λεκτέον ψυχής καὶ περί τής νοητικής. πάσας γὰρ ἀναγκαῖον δυνάμει πρότερον ἔχειν ἡ ἐνεργεία. ἀναγχαῖον δὲ ήτοι μὴ ούσας πρότερον ἐγγίνεσθαι πάσας, ἡ πάσας προϋπαρχούσας, η τὰς μὲν τὰς δὲ μή, καὶ ἐγγίνεσθαι η ἐν τῃ ὕλη μὴ είζελθούσας εν τῷ τοῦ ἄρρενος σπέρματι, ή ενταῦθα μεν εκείθεν ελθούσας, έν δὲ τῷ ἄρρενι ἢ θύραθεν ἐγγινομένας ἀπάσας ἢ μηδεμίαν ἢ τὰς μὲν τὰς δὲ μή. ὅτι μὲν τοίνυν οὐχ οἶόν τε πάσας προϋπάρχειν, φανερόν ἐστιν έχ των τοιούτων. ὅσων γάρ ἐστιν ἀρχων ἡ ἐνέργεια σωματιχή, δῆλον ὅτι ταύτας άνευ σώματος άδύνατον ύπάρχειν, οίον βαδίζειν άνευ ποδών : ωστε καὶ θύραθεν εἰςιέναι ἀδύνατον. οὔτε γὰρ αὐτὰς καθ' αὐτὰς εἰςιέναι οἶον τε άχωρίστους οὔσας, οὔτ' ἐν σώματι εἰςιέναι τὸ γὰρ σπέρμα περίττωμα μεταβαλλούσης τῆς τροφῆς ἐστίν. λείπεται δὲ τὸν νοῦν μόνον θύραθεν επειςιέναι και θείον είναι μόνον ούθεν γάρ αὐτοῦ τῆ ενεργεία κοινωνεί σωματιχή ἐνέργεια.

Dies ist die von Zeller angezogene Stelle, und er macht dazu folgende Bemerkungen:

Von den Worten: ἀναγκαῖον δὲ ἤτοι μὴ οὕσας πρότερον ἐγγίνεσθαι πάσας, ἢ πάσας προϋπαρχούσας, ἢ τὰς μὲν τὰς δὲ μή sagt er, sie hiessen: ,Was die ψυχὴ αἰσθητικὴ und νοητικὴ betreffe, so müssen entweder alle ihre Theile erst durch die Zeugung entstehen, oder alle präexistiren, oder es müsse bei den einen jenes, bei den anderen dieses anzunehmen sein.

Und weiter bemerkt er: ,Da er (der Nus) von aussen her in den Leib kommen soll, muss er vor seinem Eintritt in den letzteren schon existiren, wie dies Aristoteles auch unverkennbar voraussetzt. In der angeführten Stelle wird nämlich mit Beziehung auf die ψυχὴ αἰσθητικὴ und νοητικὴ ausgeführt: ἀναγκαῖον δὲ ἤτοι μὴ οὕσας πρότερον (sc. τὰς ψυχὰς) ἐγγίνεσθαι πάσας, ἢ πάσας προϋπαρχόυσας, ἢ τὰς μὲν τὰς δὲ μὴ, καὶ ἐγγίνεσθαι ἢ ὲν τῷ τοῦ ἀρρενος (also den Katamenien) μὴ εἰσελθούσας ἐν τῷ τοῦ ἄρρενος

ελθούσας, ἐν δὲ τῷ ἄρρενι ἢ θύραθεν ἐγγινομένας ἀπάσας ἢ μηδεμίαν ἢ τὰς μὲν τὰς δὲ μή. Wenn nun im unmittelbaren Anschluss hieran fortgefahren wird: ὅτι μὲν τοίνυν οὺχ οἶόν τε πάσας προϋπάρχειν, φανερόν ἐστιν, denn manche seien an körperliche Organe gebunden, ὥστε καὶ θύραθεν εἰςιέναι ἀδύνατον, so liegt am Tage, dass nach Aristoteles das προϋπάρχειν und das θύραθεν εἰςιέναι untrennbar verknüpft sind, dass demnach von dem Nus, wenn dieses von ihm und von ihm allein gilt, auch jenes gelten muss.

Betrachten nun auch wir die Stelle, um zu sehen, inwieweit das, was Zeller sagt, zutreffend sei oder nicht.

Vor Allem müssen wir die nebensächliche Bemerkung machen, dass der Anfang der Stelle einer Emendation des Textes bedarf; statt τὰ σπέρματα καὶ τὰ κυήματα τὰ χωριστὰ ist zu lesen τὰ σπέρματα καὶ τὰ κυήματα τὰ ἀχώριστα, denn nur so entsteht ein Gegensatz zu τὰ χωριζόμενα τῶν κυημάτων. Es sind die unreifen, noch nicht zum Hervorgang aus dem Mutterschooss bereiten Embryos gemeint. Dass auch Theodor Gaza ἀχώριστα gelesen, zeigt seine Uebersetzung: Animam igitur vegetalem in seminibus et conceptibus, scilicet nondum separatis haberi potentia statuendum est, non actu, priusquam eo modo, quo conceptus, qui jam separantur cibum trahant et officio ejus animae fungantur.

Dann müssen wir die Uebersetzung oder Paraphrase beanstanden, welche Zeller von dem ήτοι μή οὔσας πρότερον ἐγγίνεσθαι πάσας gegeben hat. Es heisst dies nicht, es , müssen entweder alle ihre Theile erst durch die Zeugung entstehen', sondern nur ,es müssen entweder alle Theile hineinkommen, ohne vorher bestanden zu haben, oder' u. s. w. Diese Differenz ist sehr wesentlich. Würde Aristoteles sagen, die Seelentheile müssten entweder durch die Zeugung entstehen oder präexistiren, so bliebe kein Zweifel darüber, dass er den Nus präexistirend gedacht hätte, denn durch die Zeugung entsteht er nach ihm sicher nicht. Wenn er nicht präexistirt hat, so wird er während der Entwicklung des Fötus und bei einer gewissen Reife desselben schöpferisch von Gott hervorgebracht. So hat Zeller durch ungenaue Wiedergabe der Worte sie für seine Auffassung beweiskräftiger gemacht, als sie es factisch sind.

In Wahrheit wird man, wenn man die ganze Stelle durchmustert, nirgends die Präexistenz des Nus deutlich behauptet finden. Zeller selbst erkennt dies in der zuletzt angeführten Bemerkung in gewisser Weise an. Er meint nur, es lasse sich aus ihr erschliessen, dass Aristoteles sie gelehrt habe, und zwar aus einem doppelten Grunde: einmal, weil er lehre, dass der Nus von aussen her in den Leib komme, was nicht der Fall sein könnte, wenn er nicht präexistirte, und dann, weil aus dem Zusammenhang erhelle, dass nach Aristoteles das Präexistiren und das von aussen Hineinkommen untrennbar verknüpft seien. Also Zeller gibt zu, dass die Präexistenz des Nus in der Stelle nicht direct ausgesprochen sei, und meint nur, dass sie aus ihr erschlossen werden könne.

Aber auch dieser Schluss ist nicht vollständig zwingend. Vor Allem ist der Ausdruck ,von aussen' (θύραθεν) in keiner Weise dafür beweisend. Denn wenn Aristoteles den Nus nicht präexistirend dachte, aber annahm, dass er, im Gegensatz zu den niederen Seelentheilen, welche sich aus der Materie entwickeln, von der Gottheit herstamme, von ihr schöpferisch hervorgebracht dem Fötus eingefügt werde, so scheint der Ausdruck θύραθεν ebensowohl am Platze. Aehnlich ist auch das zweite Argument nicht ganz genügend. Der Zusammenhang der Worte ist nämlich, genau besehen, etwas anders, als er bei Zeller erscheint. Würde Aristoteles sagen: ότι μεν τοίνυν ούχ οἶόν τε πάσας προϋπάρχειν, φανερόν εστιν ' ώστε καὶ θύραθεν εἰζιέναι ἀδύνατον, so wäre es zutreffend, wenn Zeller folgert, dass das θύραθεν εἰςιέναι nach Aristoteles nicht ohne das προϋπάρχειν zu denken sei, denn Aristoteles würde aus der Unmöglichkeit des προϋπάρχειν auf die Unmöglichkeit des θύραθεν εἰςιέναι schliessen. Allein dies sagt er nicht. Vielmehr zeigt der Blick auf die Stelle, wie wir sie oben angeführt haben, dass Aristoteles die Unmöglichkeit des θύραθεν εἰςιέναι nur als eine zweite Folgerung aus derselben Prämisse wie die Unmöglichkeit des προϋπάρχειν ableitet, nämlich aus ὄσων γάρ εστιν άρχων ή ενέργεια σωματική, δήλον ότι ταύτας άνευ σώματος άδύνατον ύπάρχειν. Somit reisst hier der Faden des strengen logischen Zusammenhanges.

Das Ergebniss einer genauen Prüfung ist also, dass auch in dieser Stelle die Präexistenz des Nus weder direct deutlich

ausgesprochen ist, noch auch aus dem, was darin gesagt wird, erschlossen werden kann.

Und hiemit ist die erste Aufgabe, die wir uns gestellt haben, erledigt. Es steht fest, dass Aristoteles nirgends die Präexistenz des Nus deutlich behauptet hat.<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ausser den drei hier besprochenen Stellen könnte man eine im weiteren Verlaufe des dritten Capitels des zweiten Buches De generat. Anim. dafür anführen, aber nur indem man eines groben Missverständnisses sich schuldig machte. S. 737, a, 7, wo es heisst: τὸ δὲ τῆς γονῆς σῶμα, έν ῷ συναπέρχεται τὸ σπέρμα τὸ τῆς ψυχιχῆς ἀρχῆς, τὸ μὲν χωριστὸν ὂν σώματος, όσοις εμπεριλαμβάνεται το θείον (τοιούτος δ' έστιν ο χαλούμενος νούς), το δ' αχώριστον, τούτο το σπέρμα τής γονής διαλύεται καὶ πνευματούται, φύσιν έχον ὑγρὰν καὶ ὑδατώδη, ist nämlich, wie ich schon in meiner Psychologie des Aristoteles S. 201 f., Anm. 281 hervorhob, unter dem σώματος nicht der Leib des Fötus, sondern des weiblichen Erzeugers zu verstehen. Im Uebrigen habe ich selbst die Stelle dort nicht ganz richtig gedeutet, indem ich meinte, Aristoteles weise hier auf den Gegensatz zwischen dem Fötus bei lebendig gebärenden und Eier legenden Thieren hin. Es ist ungleich wahrscheinlicher, dass die Worte wie b, 9 (wo wir oben χωριστά in αχώριστα emendirten) auf den Gegensatz zwischen dem unentwickelteren und dem bereits zur vollen Entwicklung gelangten, zum Hervorgang aus dem Mutterschooss bereiten menschlichen Embryo sich beziehen. Schon in dem früher angezogenen Aufsatz in Ulrici's Zeitschrift, S. 126, habe ich dies mich selbst berichtigend bemerkt, und möchte dem dort Gesagten nur noch beifügen, dass nach dieser veränderten Interpretation die Ausscheidung der Worte ὅσοις bis νοῦς (737, a, 9. 10), welche bisher völlig sinnstörend schienen und darum von mir in meiner Psychologie des Aristoteles für das Einschiebsel einer missverstehenden Note betrachtet wurden, nicht mehr wie früher geboten erscheint. Die χυήματα χωριστά im Sinne der entwickelten, zur Trennung vom Mutterschoosse bereiten Fötus sind ja in der That unter allen menschlichen χυήματα diejenigen, welche im Gegensatze zu den minder entwickelten allein den Nus in sich haben. (Vgl. die in meiner Psychologie des Aristoteles S. 200 ff., Anm. 278—281 citirten Stellen.) Die Stelle ist also nicht, wie sie früher schien, sinnlos, und ihr Sinn steht mit der anderweitig erwiesenen Lehre des Aristoteles in schönstem Einklange. Eines aber (und darauf möchte ich Zeller noch aufmerksam machen) geht aus dieser Lehre deutlich hervor, nämlich dass Aristoteles mit der ihm eigenen Kürze und Nachlässigkeit keine Sorge getragen hat, die S. 736, b, 15-20 aufgeworfenen Fragen und die Antworten darauf (21-29) genau einander anzupassen. Wenn Einer zu dem εν δε τῷ ἄρβενι ή θύραθεν εγγινομένας άπάσας ή μηδεμίαν η τας μεν τας δε μή, das λείπεται δε τον νούν μόνον θύραθεν επεισιέναι in Beziehung setzen und daraus schliessen wurde, dass der Nus im Samen des Vaters sei und von ihm aus in die

## II.

# Aristoteles leugnet ausdrücklich die Präexistenz des Nus.

Dies ist der zweite Punkt, den ich erweisen wollte. Ich thue dies unter Berufung auf das dritte Capitel des zwölften Buches der Metaphysik, eine Stelle, welche in so klaren Worten spricht, dass sie jeden Zweifel ausschliesst. Zeller hat sie, obwohl ich schon in meiner Psychologie des Aristoteles auf sie hinwies, ganz unbeachtet gelassen, sonst hätte sie ihn entweder von der Unrichtigkeit seiner Interpretation der Stelle De generat. Anim. überzeugt, oder genöthigt anzuerkennen, dass Aristoteles wenigstens, als er die Metaphysik schrieb, seinen Glauben an die Präexistenz des Nus aufgegeben haben müsse.

Aristoteles bespricht nämlich hier die Frage, ob die Form, jenes Princip seiner Metaphysik, das am meisten Verwandtschaft mit Platon's Ideen hat, vor dem von ihr Verursachten existire oder nicht, und entscheidet sie negativ. ,Die wirkende Ursache eines Dinges,' sagt er, ,ist vor ihm entstanden, seine formale aber entsteht mit ihm zugleich. Denn, wenn der Mensch gesund ist, dann ist auch die Gesundheit, und die Gestalt der ehernen Kugel zugleich mit der ehernen Kugel. (τὰ μὲν οὖν χινούντα αἴτια ώς προγεγενημένα όντα, τὰ δ' ώς ὁ λόγος ἄμα. ὅτε μὲν γὰρ ύγιαίνει ὁ ἄνθρωπος, τότε καὶ ή ύγίειά ἐστιν, καὶ τὸ σχήμα τῆς χαλκῆς σφαίρας αμα καὶ ή χαλκή σφαίρα.) Da Aristoteles die Seele zu den Formen rechnete, so könnte aus diesen Worten, da sie allgemein sprechen, bereits der Schluss gezogen werden, dass auch die Seele, und somit der Nus, der ja ein Theil derselben ist, nicht präexistirt habe. Doch würde, ich gebe es zu, ein solcher Schluss nicht die volle Sicherheit gewähren. Zeller würde vielleicht sagen, dass Aristoteles in Betreff der menschlichen Seele und ihres Nus eine Ausnahme gemacht habe, die er nur hier zu erwähnen versäume.

Allein das unmittelbar Folgende macht eine solche Ausflucht unmöglich, indem Aristoteles ausdrücklich auf die mensch-

Katamenien und in den Embryo eingehe, so würde er vollständig fehlgehen. Auch hieraus könnte Zeller ersehen, auf wie wenig verlässigem Fundamente er sein Argument aufzurichten versucht hat.

liche Seele und ihren unsterblichen Theil zu sprechen kommt. Er fährt nämlich fort: ,Ob aber nach dem Untergang eines Dinges seine Form erhalten bleibe, muss untersucht werden; denn bei einigen steht dem nichts im Wege, wie denn vielleicht die Seele ein solches ist, nicht die ganze (vgl. das πᾶσα De generat. Anim. I, 1, S. 641, b, 9), aber der Nus, denn für die ganze ist es vielleicht nicht möglich. (εἰ δὲ καὶ ὕστερόν τι ύπομένει, σχεπτέον 'επ' ενίων γάρ ούθεν χωλύει, οίον εί ή ψυχή τοιούτον, μη πάσα άλλ' δ νοῦς πάσαν γάρ άδύνατον ίσως). Das sind Worte, die jeden vernünftigen Widerspruch verstummen machen. Aristoteles scheidet ganz deutlich die Fragen nach der Präexistenz und Postexistenz der Form; ihre Präexistenz wird ganz allgemein verworfen, in Bezug auf die Postexistenz dagegen ein Ausnahmsfall statuirt, indem auf die Unsterblichkeit des Nus hingewiesen wird. Also subsumirt Aristoteles aufs Unzweideutigste auch den Nus dem allgemeinen Satze, wonach keine Form vor dem von ihr Verursachten Bestand hat, mit andern Worten, er leugnet, dass der Nus präexistirt habe.

Wir kommen zum dritten Punkte.

## Ш.

# Aristoteles lehrt, dass Gott den unsterblichen Theil der menschlichen Seele schöpferisch hervorbringe.

Dieser Satz kann, nachdem die Präexistenz des Nus als von Aristoteles geleugnet nachgewiesen wurde, schon von vornherein kaum mehr bezweifelt werden. Wenn der Nus nicht präexistirt hat, so ist er geworden; aber nicht aus einer Materie, da er ja immateriell ist; also wurde er schöpferisch aus nichts hervorgebracht; also wurde er von Gott erschaffen.

Oder hat vielleicht Aristoteles es unterlassen, diesen Schluss zu ziehen, und ist bei den Prämissen stehen geblieben?

— Eine Reihe von Stellen zeigen, die einen mehr, die anderen minder deutlich, dass er dies nicht gethan hat.

Vor Allem spricht dafür schon die früher angeführte Stelle De generat. Anim. II, 3, S. 736, b, 27, wo er sagt: λείπεται δὲ τὸν νοῦν μόνον θύραθεν ἐπεισιέναι καὶ θεῖον εἶναι μόνον. Es fragt

sich, wie dieses betov zu verstehen sei. Nennt Aristoteles den Nus göttlich, nur weil er ihn als immateriell für gottähnlich hält, oder gibt er uns damit eine Bestimmung über das Woher des Nus, und lehrt uns, dass er von Gott uns geschenkt werde? Zeller, da er Aristoteles die Lehre von der Präexistenz des Nus zuschrieb und sie aus dem Zusammenhang der Stelle selbst nachweisen zu können glaubte, war der ersteren Meinung; anders haben dagegen andere Ausleger, wie Brandis, Trendelenburg und Julius Pacius, geurtheilt. Und in der That ist ihre Auslegung die ungleich wahrscheinlichere, und zwar aus einem doppelten Grunde.

¹ Analog wie δαιμόνιον De divinat. 2, S. 463, b, 14. Vgl. Rhet. II, 23, S. 1398, a, 15 und φυσικόν im Sinne von τῆς φύσεως ἔργον. De part. Animal. I, 5, S. 645, a, 17. 23. 24; Met. I, 4, S. 1070, b, 30 und öfter.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Handbuch der griechisch-römischen Philosophie II, 2, S. 1178.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> De Anim. Comm. S. 175 sagt er: Ita intellectus, si a reliqua animi natura tanquam major sejungitur, illa facultatum continua series interrumpitur, neque ex his quasi semine naturali quoddam ordine enasci potest. Est igitur consentaneum, intellectum humanae naturae extrinsecus ingigni de generat. animal. II, 3 λείπεται δε τον νοῦν μόνον θύραθεν επεισιέναι καὶ θεῖον εἶναι μόνον. Quorsum tandem divina haec in naturali rerum ordine origo, si re vera intellectus sensibus contineretur? Ipsam igitur humanam mentem tanquam reliquis majorem Aristoteles segregavit et divinitus genuit. Und ebenso sagt er S. 496: Quodsi Aristoteles mentem adeo divinum aliquid esse statuit, ut a reliqua naturali facultatum serie sejungeret: consentaneum fuit, ut ex hac non enasci, sed ad eam extrinsecus accedere putaret; id quod in secundo de generat. animal. libro disertis verbis declaravit. (Er citirt nun die Stelle S. 736, b, 22-33 und 737, a, 7-10 und fährt fort:) Ita mens sola divinitus in foetum intrat; id quod cum universa, qualis posita est, mentis ratione plane consentit.

<sup>4</sup> J. Pacius, In Lib. De Anima Comment. Analyt. III, 6, §. 5 (Francof. 1621, S. 385, 5). Quapropter de hoc intellectu (sc. agente) accipiendum est, quod ait Philosophus lib. 2. de generat. animal. cap. 3. eum non educi ex potentia materiae ut educuntur aliae formae, sed extrinsecus advenire: non quia fuerit ante corpus; quia cum sit facultas animae non est sine anima, et cum anima sit forma corporis, non potest esse ante corpus: sed quia dum natura constituit corpus, eodem momento Deus creat animam, ut sit forma illius corporis: adeo ut haec forma principium habeat una cum materia, sed nihilominus post hominis mortem permaneat et consistat sine materia, ut Aristoteles pulcherrime pronuntiavit dicto capite tertio, libro undecimo Metaphysicorum. (Die Stelle Met. A, 3, welche wir soeben analysirten.)

Erstens und vornehmlich spricht dafür, dass Aristoteles im Vorausgehenden sich die Frage gestellt hat,' woher die Seele stamme (πότερον ενυπάρχει τῷ σπέρματι καὶ τῷ χυήματι ἢ οὕ, καὶ πόθεν, S. 736, a, 31), und insbesondere woher der Nus komme (διὸ καὶ περὶ νοῦ, πότε καὶ πῶς μεταλαμβάνει καὶ πόθεν τὰ μετέχοντα ταύτης τῆς ἀρχῆς, S. 736, b, 5). Da er nun offenbar hier die Antwort darauf geben will, indem er sagt, der Nus komme δύραθεν in den Fötus und sei θεῖος, so muss auch das θεῖος auf die Frage nach dem Ursprung des Nus bezogen werden und den Ausdruck θύραθεν näher bestimmen. Dies wäre nicht der Fall, wenn der Nus nur einfach als immateriell göttlich genannt würde. Vielmehr haben wir nur zwischen zwei Annahmen zu wählen: entweder dass Aristoteles durch das θείος auf die Ewigkeit des Nus hindeutete (dann wäre der Sinn: Er kommt von aussen her in die Materie und hat, als göttlich, ewig präexistirt), oder dass er darin seinen Ursprung aus der Gottheit aussprach. Nun ist das Erstere ausgeschlossen, da wir ja früher gezeigt haben, dass Aristoteles die Präexistenz des Nus leugnete, also lässt das beiov sich nicht wohl anders als im Sinne von ,gottentsprungen' fassen.

Hiezu kommt dann noch ein zweites Moment, welches dieselbe Auslegung empfiehlt. Es ist dies der Zusammenhang mit dem unmittelbar Folgenden. Nachdem nämlich Aristoteles gesagt hat, der Nus allein sei θεῖος, fügt er bei, dass auch die niederen Seelentheile an etwas Göttlicherem Theil hätten als den niederen Elementen, und dass die Natur, die er πνεῦμα nennt, dem Elemente der Gestirne analog sei. Er meint hiemit nicht, dass bei den lebenden Wesen ein himmlisches Element den irdischen Substanzen beigemischt sei, denn die Himmel gelten ihm für incorruptibel, während das πνεῦμα aufgelöst wird (S. 737, a, 11); er will vielmehr nur sagen, dass zur Entwicklung des Lebens der Einfluss der Sonne (vgl. De generat. et corr. Π, 10, S. 336, b, 17 u. a. a. O.) oder der thierischen Wärme, die selbst wieder von der Sonne herstammt, nöthig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeller ist hierin mit mir gegen Kampe, welcher sogar den Nus zu einem Partikelchen himmlischen Aethers machen will, einverstanden (Philosophie der Griechen, 3. Aufl., II, 2, S. 569, Anm. 3). Auch Grote, in seinem Opus posthumum über Aristoteles, ist einem ähnlichen Irrthum wie Kampe verfallen.

sei, nicht aber die Wirksamkeit des irdischen Feuers und der andern niederen Elemente genüge. Wenn nun hier der Ausdruck κεκοινωνηκέναι θειστέρου τῶν καλουμένων στοιχείων (S. 736, b, 30) einen Bezug auf den Ursprung hat, so wird es dadurch um so wahrscheinlicher, dass der unmittelbar vorher (b, 28) und auch wieder unmittelbar nachher (S. 737, a, 10) gebrauchte Ausdruck θεῖον ebenso zu nehmen ist.

Wir werden also nicht umhin können, das beier mit Brandis und Trendelenburg in dem Sinne von "gottentsprungen" zu fassen, und dann haben wir in der Stelle De generat. Animal. selbst einen ersten directen Beleg dafür, dass Aristoteles den Nus unmittelbar aus der Schöpferkraft Gottes hervorgehen liess.

Andere Stellen dienen dem zur Bestätigung. So das vierzehnte Capitel im achten Buche der Nikomachischen Ethik, wo Aristoteles (S. 1162, a, 6) von den Eltern und den Göttern sagt, sie seien uns attet toù elvat, was nicht gesagt werden könnte, wenn der geistige Theil, der am meisten unser Ich ausmacht (ebend. IX, 8, S. 1168, b, 35), nicht entstanden wäre. Von den Eltern ist er nun freilich nach dem, was wir gehört haben, nicht eigentlich erzeugt, doch veranlassen sie nach Aristoteles auch sein Dasein, indem sie durch die Erzeugung die Entwicklung des Fötus beginnen, die regelmässig durch die Erschaffung des unsterblichen Theiles seine Vollendung findet; im vollkommensten Sinne aber ist die Gottheit für ihn wirkendes Princip.

Doch ich sehe voraus, dass gegen diese Belegstelle von mancher Seite eingewendet werden wird, Aristoteles spreche in der Nikomachischen Ethik manchmal in einer ungenaueren Weise, indem er sich den Volksmeinungen anbequeme, und gerade auch hier scheine er dies zu thun, wie es schon der populäre Plural θεοι erkennen lasse. Ich kann dem nicht beistimmen und habe auch in Bezug auf andere Stellen, wo man eine solche Accommodation an die Volksanschauung zu finden glaubte, anderwärts nachgewiesen, dass sie sich mit der wahren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Zeller, Philosophie der Griechen, S. 372, 3.

Lehre des Aristoteles vollkommen im Einklange befinden.¹ Doch stehen uns noch zwei weitere Stellen zu Gebote, welche, den Büchern von der Seele entnommen, gegen diesen Einwand von vornherein gesichert sind. Es sind dies die Stellen De Anim. III, 5, S. 430, a, 19 und 7, S. 431, a, 1. Sie sind auch wegen der Klarheit, mit der sie sprechen, vor allen anderen entscheidend.

Im zweiten Theile des fünften Capitels spricht Aristoteles, nachdem er von dem die Gedanken aufnehmenden Vermögen und von der Kraft der Seele, welche als wirkendes Princip die Gedanken erzeugt, gehandelt hat, von ihrem gemeinsamen Product, dem wirklichen Denken. "Das Wissen in Wirklichkeit," sagt er, "ist aber eins mit seinem Objecte" (τὸ ἐ΄ ἀντό ἐστιν ἡ κατ' ἐνέργειαν ἐπιστήμη τῷ πράγματι); ein Gedanke, der bei ihm häufig wiederkehrt, und den er auch am Schlusse des vierten Capitels ausgesprochen hatte (S. 430, a, 4). Dann fährt er fort: Das Wissen in Möglichkeit geht diesem aber in dem Einzelnen der Zeit nach voran (ἡ δὲ κατὰ δύναμιν χρόνῷ κροτέρα ἐν τῷ ἐνί). Allgemein gesprochen ist aber auch der Zeit nach das Wissen in Möglichkeit nicht das frühere (δλως δὲ αὐδὲ χρόνῳ).

Schon diese Worte, welche Aristoteles am Anfange des siebenten Capitels wiederholt, könnten den, der sie genügend erwägt, von der Wahrheit unserer Behauptung überzeugen.

Das Wissen in Möglichkeit, lehrt Aristoteles, ist nicht blos der Natur nach, es ist, allgemein gesprochen, auch der Zeit nach nicht früher als das Wissen in Wirklichkeit, obwohl es in dem Einzelnen der Zeit nach vorangeht. Was will er damit sagen? Ist vielleicht nur dies seine Meinung, dass, da das Menschengeschlecht nach ihm anfangslos besteht, wenn auch der Einzelne früher in Möglichkeit als in Wirklichkeit ein Wissen erlangt, das wirkliche Wissen doch so alt sei wie das mögliche, weil vor ihm schon andere Menschen es gehabt haben? Diese Auslegung könnte nur der versuchen, der mit der aristotelischen Metaphysik gänzlich unbekannt wäre. Denn was Aristoteles sagt, ist nichts Anderes als das Gesetz der Synonymie zwischen Wirkendem und Gewirktem, angewandt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. meine Psychologie des Aristoteles, S. 194, und das Vorausgehende und die Beilage über das Wirken des Aristotelischen Gottes.

Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. Cl. Bd. I. Hft.

auf den Fall des Wissens. Es genügt, eine einzige Parallelstelle zu citiren, um dies ausser Zweifel zu setzen, z. B. Metaph. θ, 8, S. 1049, b, 17: τῷ δὲ χρόνω πρότερον (sc. ἐστὶν ενέργεια δυνάμεως) ώδε το τῷ είδει το αὐτο ἐνεργούν πρότερον, ἀριθμῷ δ' ου. λέγω δὲ τουτο ὅτι τουδε μέν του ἀνθρώπου του ήδη ὄντος κατ` ενέργειαν και του σίτου και του δρώντος πρότερον τῷ χρόνῳ ή υλη και τὸ σπέρμα καὶ τὸ δρατικόν, ἀ δυνάμει μέν ἐστιν ἄνθρωπος καὶ σῖτος καὶ όρῶν, ενεργεία δ' ούπω. ἀλλὰ τούτων πρότερα τῷ χρόνῳ ἔτερα ὅντα ἐνεργεία εξ ών ταύτα εγένετο . ἀεί γὰρ εκ του δυνάμει όντος γίγνεται τὸ ἐνεργεία τν ύπὸ ἐνεργεία δντος. Es handelt sich also nicht einfach um die Präexistenz des wirklichen Wissens, sondern um seine Präexistenz in der wirkenden Ursache. Und dies wird ausdrücklich bestätigt durch die Stelle De Anim. 7, princ., wo Aristoteles, nachdem er die Bemerkung wiederholt: τὸ δ' αὐτό έστιν ή κατ' ενέργειαν επιστήμη τῷ πράγματι. ή δε κατά δύναμιν χρόνῳ προτέρα εν τῷ ένί, ὅλος δὲ οὐδὲ χρόνῳ , beifügt: ἔστι γὰρ εξ εντελεχεία ὄντος πάντα τὰ γιγνόμενα. Dies macht es nun unmöglich, das δλως οὐδὲ χρόνω darauf zu beziehen, dass andere Menschen schon vor uns Wissen hatten. 1 Denn ein Zusammenhang, wie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch Zeller's Auffassung der Stelle, wonach Aristoteles, das fortwährende Denken, welches er der thätigen Vernunft beilegt, von ihr nur im Allgemeinen, aber nicht wiefern sie in dem Einzelnen ist, behaupten will' (a. a. O. S. 575), wird durch diesen Zusatz absolut unmöglich gemacht. Und Zeller schützt sich dagegen nur, indem er (S. 571, Anm. 2) die ersten Sätze des 7. Capitels für eingeschoben erklärt. Dass man hiezu kein Recht hat, indem sie keineswegs, wie Zeller meint, ,den Zusammenhang in der störendsten Weise unterbrechen', habe ich schon in meiner Psychologie des Aristoteles im Gegensatz zu Torstrik nachgewiesen. Doch gewänne Zeller damit nichts Wesentliches, da auch ohne diesen Zusatz die Stelle klar genug ist, und Zeller's Annahme, dass Aristoteles ein Denken im Allgemeinen, das ausser und vor jedem Einzeldenken ewig und unveränderlich bestehe, gelehrt habe, nichts Anderes als ein Stück der von diesem zurückgewiesenen Ideenlehre Platon's wäre. Zeller steht daher selbst perplex vor der Absurdität der Theorie, die er Aristoteles zumuthen will. ,Auch eine individuelle menschliche Vernunft wird daher nur dadurch entstehen können, dass die Vernunft in einen Menschenleib einzieht und sich desselben als ihres Werkzeuges bedient (??); wie sie dagegen die Vernunft dieses bestimmten Individuums, dieses vernünftige Ich sein könnte, wenn sie mit gar keinem Leibe verbunden ist, oder trotz ihrer Verbindung mit demselben kein körperliches Organ hat und keinen Einfluss vom Körper erfährt, lässt sich nicht absehen.' Und: "Wo sollen wir dann aber jene

zwischen Ursache und Wirkung, besteht hier nicht, weder insofern, als alles Wissen tradirt, nie etwas von einem Menschen selbstständig gefunden wird, noch auch — und das ist es, was, wenn man die Stelle Metaph. Θ, 8 vergleicht, als das Bedeutsamere erscheint — insofern, als der höhere Theil der Seele des Kindes, sein Nus, durch die Zeugung von den Eltern hervorgebracht wird, worin Alle einig sind, und Zeller, der Aristoteles die ewige Präexistenz des Nus lehren lässt, mit uns übereinstimmt. Metaph. Θ, 8 hat darum ganz bezeichnend nur δρατικόν und δρῶν, nicht aber νοητικόν und νοοῦν als Beispiele angeführt.

Aber unsere Stelle zeigt, dass nun doch auch auf den Nus und sein mögliches und wirkliches Wissen das Gesetz der Synonymie Anwendung finden soll. Und somit ist es klar, dass nach Aristoteles nicht blos das δρατικόν, sondern auch der Nus ein wirkendes Princip haben muss, also nicht ursachlos von Ewigkeit existirt, wie Zeller behauptet. Ferner, dass dies Princip selbst ein erkennendes Wesen sein muss. Und das Eine wie das Andere stimmt damit zusammen, dass eben Gott es ist, der als schöpferische Ursache den Nus hervorbringt. Und dass es wirklich der göttliche Nus ist, auf welchen Aristoteles hier als wirkende Ursache hinweist, das würden - wenn überhaupt noch ein Zweifel bestehen könnte - die Worte, welche De Anim. 5 auf δλως οὐδὲ χρόνω folgen, zur vollen Gewissheit erheben: ἀλλ' σὸχ ότὲ μὲν νοεῖ ότὲ δ' οὸ νοεῖ. Auch der Zeit nach geht ein Wissen in Wirklichkeit allem möglichen Wissen voraus, ,doch dieses ist nicht ein solches, das bald denkt, bald nicht denkt'. Das sind Worte, die aufs Deutlichste den göttlichen Verstand, wie ihn Aristoteles lehrte, im Gegensatz zum menschlichen, charakterisiren. Auf ihn weisen darum die besprochenen Stellen De Anim. III, 5 und De Anim. III, 7, unverkennbar hin, wie dies auch in dem zwischen ihnen liegenden Capitel III, 6, S. 430, b, 23 einmal deutlich geschieht

unveränderliche ewige, in das leibliche Leben nicht verflochtene, in unablässiger Denkthätigkeit begriffene Vernunft suchen, wenn sie weder mit dem göttlichen Denken, noch mit dem der menschlichen Individuen zusammenfällt? Ich muss auf diese Frage antworten: In den aristotelischen Schriften sicher nirgends, sondern nur in der schlechterdings unmöglichen Erklärung, die Zeller von ihnen gibt.

(δεῖ δὲ δυνάμει εἶναι τὸ γνωρίζον καὶ ἐνεῖναι ἐν αὐτῷ. εἰ δὲ τινι μὴ ἐστιν ἐναντίον τῶν αἰτίων, αὐτὸ έαυτὸ γινώσκει καὶ ἐνεργεία ἐστὶ καὶ χωριστόν).

Wir haben also ausser De generat. Anim. II, 3 und Eth. Nicom. VIII, 14, von denen die eine Stelle vielleicht als Accommodation an populäre Meinungen, beide aber als minder deutlich beanstandet werden können, in den Büchern von der Seele selbst zwei Stellen, welche klar und unwidersprechlich für den Ursprung des Nus aus der Gottheit, als ihrem wirkenden Princip, Zeugniss geben. Der darin ausgesprochene Gedanke ist wesentlich derselbe, den wir in der modernen Zeit bei dem auch in vielen anderen Fragen Aristoteles verwandten Begründer der englischen Psychologie, nämlich bei John Locke finden, wo er von dem Denken des Menschen auf ein denkendes schöpferisches Princip als seine nothwendige Vorbedingung zurückschliesst.

Hiemit ist auch der dritte Punkt, den wir erweisen wollten, dargethan. Denn, um es noch einmal zu wiederholen, der Nus des Menschen ist nach Aristoteles, wie allgemein zugestanden wird, unkörperlich und immateriell, und kann darum nicht aus einer Materie erzeugt, sondern muss, wenn überhaupt verursacht, ohne Beihilfe einer Materie, also schöpferisch hervorgebracht worden sein.

Dass dies von Aristoteles angenommen wurde, kann auch für den, der mit seiner Metaphysik sich vertraut gemacht hat, gar nichts Auffallendes haben, und das ist es, worauf wir an vierter Stelle aufmerksam machen wollten.

## IV.

Der Creatianismus des Aristoteles stimmt mit seinen übrigen metaphysischen Lehren und insbesondere mit seiner Lehre von der Verursachung aller zur Welt gehörigen Wesen, auch der immateriellen und incorruptibeln Sphären und Sphärengeister, durch die Gottheit auf's Vollkommenste zusammen.

In einer Beilage zu meiner Psychologie des Aristoteles, Von dem Wirken, insbesondere dem schöpferischen Wirken

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Locke, Ess. concern. human understanding, IV, 10, §§. 5 und 10.

des aristotelischen Gottes' habe ich sowohl durch eine Fülle von directen Zeugnissen, als durch Deduction aus den allgemeinen Lehren der aristotelischen Ontologie den Nachweis erbracht, dass nach Aristoteles die Gottheit Princip alles Seienden, sowohl im Sinne des Zweckes als der wirkenden Ursache sei, und dass dies insbesondere auch bezüglich der himmlischen Substanzen, der Sphären und Sphärengeister gelte, die in einer Zahl, wie sie dem Bedürfniss der Welt entspricht, von Ewigkeit von Gott hervorgebracht worden sind; nicht aus einer Materie, denn sie sind immateriell; also, wie wir sagen würden, schöpferisch. Auch die wesentlichsten Einwände gegen diese Auffassung habe ich dort erhoben und im Einzelnen widerlegt.

Ich bin dabei mit möglichster Sorgfalt vorgegangen, so dass ich fast das ganze, sehr reichhaltige Beweismaterial erschöpfte. Nur Kleinigkeiten könnte ich nachtragen. <sup>1</sup> Und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So ware S. 234 (Abs. I) nach Zeile 4 einzuschalten: Metaph. B, 4, S. 1000, a, 5 ff., besonders auch b, 28. — S. 235 (Abs. II), Zeile 4 von unten, wäre beizufügen: auch A, 8, 8. 988, a, 34, b, 10. — Zu S. 236, Zeile 2 von oben, könnte als Note die Bemerkung gefügt werden: Zu irgend einem Princip hatte schon Heraklit den Gott gemacht, von dem er annahm, er sei das Feuer, aus welchem Alles hervorgegangen, und welches nach Heraklit ein vernünftiges Wesen ist. Wozu also dann das besondere Lob des Anaxagoras? Auch Andere und Frühere waren dann nicht minder "nüchtern". — S. 237 (zu der aus De Generat. et Corrupt. II, 10 citirten Stelle): Vgl. auch die zu S. 244 nachgetragenen Stellen. — S. 237, zwischen Zeile 5 und 6 von unten, sind einzuschalten: Ferner Metaph. A, 8, S. 988, b, 27, womit, um auf's Deutlichste zu erkennen, dass vom wirkenden Princip und von Gott die Rede ist, A, 10, S. 1075, b, 24, und A 3, S. 984, a, 16 ff. zu vergleichen ist. Ferner Metaph. α, 2, S. 994, a, 5, welches, obwohl von Pasikles stammend, die reine aristotelische Lehre enthält, und wo ein erstes Princip im Sinne des Bewegenden verlangt wird. Es ist offenbar, dass Aristoteles keines gelehrt hätte, oder dass ihm als solches die Gottheit galt. — S. 238, zwischen Zeile 18 und 19 von oben, ist einzuschalten: Ferner ebendaselbst S. 1073, a, 8 έχει δύναμιν ἄπειρον. — Ebendaselbst, zwischen Zeile 13 und 14 von unten, ist einzustigen: Ferner Eth. Nikom. I, 1, S. 1094, b, 10 θειότερον [έστιν] Εθνει καὶ πόλει σώζειν τὸ άγαθόν. — S. 241, Zeile 3 von unten, nach dem Citat aus Metaph. Λ, 7 könnte eingefügt werden: De Anim. wird gelehrt: am Göttlichen so weit als möglich Theil zu haben, darnach strebe die ganze Natur; vgl. auch Eth. Nikom. VII, 18, 8. 1153, b, 32. — S. 242, Zeile 7 von oben nach dem Citat aus Metaph. K, 1 könnte beigefügt werden auch B, 2, S. 996, a, 22-29 ff. - S. 244 zu Zeile 5 von oben: Vgl. auch Metaph. A, 3, S. 984,

ich glaube in der That, dass der erbrachte Beweis für jede entgegengesetzte Auffassung vollständig vernichtend ist. Trendelenburg hat mir seine volle Zustimmung zu dem in der Beilage Gesagten noch vor seinem Tode brieflich ausgesprochen. Zeller aber, der sich auch hier abwehrend verhalten möchte, sieht sich zu einer Unterscheidung gedrängt, die, wenn je eine der berüchtigten Distinctionen der späten Scholastik, eine geradezu verzweifelte zu nennen ist. ,Die Frage ist nicht,' sagt er S. 374, Anm. 2, ,ob Gott die Welt bewegt, sondern wie er sie bewegt, und es ist deshalb nicht zutreffend, wenn Brentano a. a. O. S. 235 ff. die Behauptung bestreitet, dass Gott "nicht das erste wirkende Princip, sondern nur die Zweckursache des Seienden sei", dass ihm nach Aristoteles "ein Wirken überhaupt nicht zukomme". Diese Behauptung wäre allerdings seltsam; denn wenn Gott das erste Bewegende ist, muss er auch das erste Wirkende sein, da das χινητιχόν αίτιον und das ποιητιχόν dasselbe ist, und nur eine

b, 12, wo έχειν dem γίγνεσθαι entgegensteht, für beide Arten der Dinge ein Zweck verlangt wird. (Vgl. den Gegensatz οὖσι und γιγνομένοις 5, S. 985, b, 28. Ebenso Metaph. A, 8, S. 989, b, 19 (also auch die αγέννηται und ἄφθαρται οὐσίαι haben ἄρχαί.) Dasselbe zeigt b, 24-990, a, 8. — S. 246, Anm. 2 (am Schlusse), ist beizufügen: Vgl. auch Metaph. Λ, 5, S. 1071, a, 3 νούς καὶ ὄρεξις καὶ σώμα, wo σώμα die Sphäre, νούς καὶ ὄρεξις (wofür Aristoteles ebendaselbst fast ψυχή zu setzen versucht ist, obwohl er es, wenn er sich ganz genau ausdrücken will, nicht thun kann) den geistigen Beweger bezeichnet. Hiermit im Einklange steht das berühmte τὸ ὀρεκτὸν καὶ τὸ νοητὸν im 7. Capitel (S. 1072, a, 26). Wie dann gezeigt wird, dass das νοητὸν der νοῦς, so ist auch das ὀρεχτὸν die öρεξις selbst. — S. 248, Zeile 15 von unten, ist endlich noch anzufügen: Zu beachten ist besonders, dass Aristoteles in der Nikomachischen Ethik, nachdem er im zehnten Buche, Capitel 7 und 8 erklärt hat, das theoretische Leben sei das beste, als das dem Leben Gottes ähnlichste, der nicht ein poietisches oder praktisches, sondern nur ein theoretisches Leben führe, sogleich im folgenden (neunten) Capitel (S. 1179, a, 22) und mit deutlicher Beziehung auf die soeben gegebenen Erörterungen erklärt, dass die Götter den dem theoretischen Leben sich Ergebenden und so das ihnen Verwandte Pflegenden gewiss eine besonders liebevolle Fürsorge zuwenden und ihnen zum Lohne Wohlthaten erweisen werden (direunoisiv), so dass auch aus diesem Grunde das contemplative Leben das glückseligste sei. Unmöglich konnte er dies thun, wenn das früher Gesagte einen Sinn hatte, der jede Fürsorge und jede Werkthätigkeit der Gottheit ausschloss.

bestimmte Art der ποίησις der Gottheit abgesprochen wird. Aber ein Anderes ist es, wenn gesagt wird, Gott wirke nach Aristoteles auf die Welt nicht unmittelbar, sondern mittelbar, nicht dadurch, dass er selbst eine auf sie gerichtete Thätigkeit ausübt, sondern dadurch, dass er als das vollkommene Wesen durch sein blosses Dasein ihre Thätigkeit hervorruft; er sei wirkende Ursache, nur weil er Zweckursache ist. Um diese Auffassung zu widerlegen, genügt es nicht, dass man Stellen aufzeigt, in denen die Gottheit nur überhaupt als das bewegende oder wirkende Princip bezeichnet wird - dass sie dies sei, bezweifelt ja niemand —; sondern man müsste solche nachweisen, in denen ihm eine direct auf die Welt gerichtete Thätigkeit beigelegt wird, man müsste ferner zeigen, wie sich damit diejenigen Aussagen vereinigen lassen, die ihm eine solche Thätigkeit absprechen, man müsste endlich darthun, wie sich diese Thätigkeit mit der Natur eines absolut unveränderlichen und in seinem Denken auf sich selbst beschränkten Wesens, wie der aristotelische Gott, vertrüge."

Zeller will also nicht behauptet haben, dass der aristotelische Gott ,nur die Zweckursache des Seienden sei', wohl aber, dass er ,wirkende Ursache sei, nur weil er Zweckursache ist', d. h. offenbar nur insofern er Zweckursache ist; er wäre also dennoch nur Zweckursache, und wirkende Ursache nur in einem Sinne, in welchem es Zeller hier gefällt den Ausdruck zu gebrauchen, den aber weder Aristoteles, noch meines Wissens ein anderer Philosoph bisher jemals mit dem Wort verbunden hat.

Zeller will ferner nicht gesagt haben, Gott wirke gar nicht auf die Welt, sondern nur, er wirke darauf ,nicht unmittelbar, sondern mittelbar'. Ob er aber nach ihm gar nicht unmittelbar wirke und doch mittelbar, oder ob er zwar unmittelbar wirke, aber auf etwas Anderes als die Welt — in Bezug auf diese interessante Frage gibt er uns nicht die leiseste Andeutung.

Zeller will ferner zwar geleugnet haben, dass Gott nach Aristoteles, eine auf die Welt gerichtete Thätigkeit ausübe, nicht aber, dass er durch sein Dasein ihre Thätigkeit hervorruse'. Da aber durch sein Dasein in einem Andern etwas hervorrusen nichts Anderes heisst als eine Thätigkeit, oder wie man sich gewöhnlicher ausdrückt, eine Wirkung darauf aus-

üben, so wird auch hier mit der einen Hand genommen, was die andere gibt.

Zeller verlangt von seinem Gegner, dass er nicht blos nachweise, dass der aristotelische Gott das bewegende oder wirkende Princip sei, denn das allerdings könne Niemand bezweifeln, sondern auch, dass er ihm "eine direct auf die Welt gerichtete Thätigkeit" beilege; was will man aber für einen besseren Beweis dafür, als die sichtliche und fast unmittelbare Absurdität, die darin liegt, das Eine anzunehmen und das Andere zu verwerfen? Diese Forderung Zeller's ist also leicht zu erfüllen.

Eben so leicht gelingt der von ihm geforderte Nachweis, wie sich diese Thätigkeit mit der Natur eines absolut unveränderlichen Wesens, wie der aristotelische Gott, vertrüge', da ja nach des Aristoteles ausdrücklichen und wiederholten Bestimmungen die Veränderung in dem aufnehmenden, nicht aber in dem wirkenden Principe vorgeht.

Um so schwieriger freilich wäre es, seinen zwei weiteren Forderungen zu entsprechen. Man soll zeigen, wie eine solche Einwirkung auf die Welt vereinbar sei auch mit der Natur eines ,in seinem Denken auf sich selbst beschränkten Wesens, wie der aristotelische Gott', und wie sich mit der Lehre ,diejenigen Aussagen des Aristoteles vereinigen lassen, die ihm eine solche Thätigkeit absprechen'. Beides ist unmöglich. Das Erste nicht, denn, wie ich schon in meiner Psychologie des Aristoteles nachwies, hat er, und zwar nicht blos in der Ethik, sondern auch in der unbezweifelt streng esoterischen Metaphysik die Kenntniss der Welt von Seiten Gottes nicht geleugnet. Das Zweite nicht, denn wie ich in der Beilage zur Psychologie des Aristoteles gezeigt, hat man nur durch ein Missverständniss diese Lehre in gewissen Stellen des Aristoteles ausgesprochen finden wollen. Vergleiche dazu auch noch den Zusatz zu S. 248 meiner Psychologie des Aristoteles, den ich oben (S. 118) in der Anmerkung machte, und der vollends zeigt, wie meine Auffassung von Eth. Nikom. X, 8 trotz dem, was Zeller S. 369 dagegen einwendet, die einzig mögliche ist.

Es steht also fest, die Gottheit ist nach Aristoteles für alles Seiende nicht blos Zweckursache, sondern auch wirkende Ursache, und zwar im wahren, und insbesondere auch allein wahrhaft aristotelischen Sinne. Und da er dies, wie es

Aristoteles auch noch im Besonderen ausspricht, auch für die Himmelsphären und die sie bewegenden Geister ist, die an keiner Materie Theil haben, also auch nicht aus einer solchen gebildet sein können und von Ewigkeit bestehen, so sind dieselben nach ihm Producte einer ewigen Schöpferthätigkeit Gottes.

Das ist ein Punkt, an dem Zeller (S. 380, 1) noch ganz besonders Anstoss nimmt. Er meint, auf dem Boden des aristotelischen wie jedes consequenten Theismus sei die Annahme einer Schöpfung von Ewigkeit unmöglich. Wer die Gottheit als ausserweltliches persönliches Wesen betrachte und von ihr andere Wesen als eben so viele eigene Substanzen unterscheide, der würde sich durch die Annahme, diese seien von Ewigkeit her von jener geschaffen, in einen greifbaren Widerspruch verwickeln, da die Schöpfung als ein von einem persönlichen Willen ausgehender Act nothwendig in die Zeit falle. Einen solchen Widerspruch könne man sich aber doch nicht wohl entschliessen, Aristoteles zuzuschreiben. Als ich dies las, freute ich mich aufrichtig, dass Zeller sich einmal wenigstens darin mit mir einverstanden zeigt, dass man Aristoteles nicht ohne Bedenken eine handgreifliche Absurdität zuschreiben dürfe, während er sonst nicht anzustehen pflegt, die krassesten Widersprüche bei ihm gehäuft zu denken. Dass aber in diesem Falle nicht blos Aristoteles, sondern sehr allgemein die strengsten Theisten den von Zeller entdeckten Widerspruch nicht gefühlt haben, dafür gibt die ganze Geschichte der Philosophie fortlaufend reiche Belege. Zum Ueberfluss verweise ich auf ein minder bekanntes, aber ebenfalls sehr bezeichnendes Beispiel, nämlich das des christlichen, streng theistischen und Aristoteles noch besonders geistesverwandten mittelalterlichen Philosophen Thomas von Aquino und seine ausführliche und scharfsinnige Erörterung in dem interessanten Opusculum De aeternitate mundi contra murmurantes.1

Wenn es nun feststeht, dass Aristoteles Gott als das erste wirkende Princip aller Dinge, der Substanzen ebenso gut wie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist auch nicht abzusehen, warum es schwieriger sein soll, sich eine Substanz ewig und doch verursacht zu denken, als eine Bewegung. Und dass eine solche wenigstens Aristoteles angenommen habe, wird von Niemand bestritten.

ihrer Eigenschaften und Bewegungen, und insbesondere auch als das schöpferische Princip aller immateriellen, zur Welt gehörigen Substanzen betrachtet hat, wie wäre es annehmbar, dass er gerade nur hinsichtlich des menschlichen Nus anders gedacht und hier eine Ausnahme gemacht hätte? Gewiss in keiner Weise. Und hätten wir darum auch nicht die directen Zeugnisse, die namentlich De Anim. III, 5 und 7 die Lehre in klarster Weise aussprechen, so könnten wir schon wegen der allgemeineren metaphysischen Anschauungen des Aristoteles kaum in Betreff ihrer einen Zweifel hegen. Nur darüber, ob nicht vielleicht auch der menschliche Nus von Ewigkeit geschaffen sei, wie die Geister der Sphären, würde uns, wenn nicht das dritte Capitel des zwölften Buches der Metaphysik dies ausdrücklich ausschlösse, ein Zweifel bleiben können. Doch stimmt auch dieser Punkt, wie ich in meiner Psychologie des Aristoteles zeigte, am besten mit den allgemeinen Ansichten des Philosophen zusammen.

# V.

Aristoteles zeigt da, wo er die menschliche Seele ihrem höchsten Theile nach unmittelbar von Gott geschaffen werden lässt, ähnlich wie anderwärts, eine nahe Verwandtschaft seiner Lehre mit der des Platon.

Da ich eben davon sprach, dass sich mit einer theistischen Weltanschauung sehr häufig die Annahme einer Schöpfung

S. 195 ff. Ein Ausdruck, den ich hier gebrauche, hat bei Zeller in einer mir verwunderlichen Weise Anstoss erregt. Ich sage, dass der Nus des Menschen nach dem Tode keine complete Substanz sei, da Aristoteles den Menschen mit Geist und Leib als eine einheitliche Substanz betrachte. Zeller findet diesen Begriff einer incompleten Substanz unaristotelisch und undenkbar; offenbar in Folge eines Missverständnisses, denn, was ich meine, ist etwas sehr Einfaches und ähnlich, wie wenn man z. B. sagen würde, dass ein Mensch mit abgehauenem Fuss oder abgeschlagener Hand kein completes Exemplar der Gattung Mensch, sondern nur das Bruchstück eines Menschen sei. In gleicher Weise sei nun auch der Nus des Menschen nach seinem Tode nur noch ein Bruchstück des Menschen zu nennen. Das Missverständniss ist aber von mir umsoweniger verschuldet, als ich (S. 197) den Begriff sogar ausdrücklich durch dieses Beispiel illustrirte.

von Ewigkeit vereinigt finde, hätte ich in gewisser Weise auch auf Platon hinweisen können, der seinen Gott (die Idee des Guten) die übrigen Ideen von Ewigkeit hervorbringen lässt. Wenn ich es nicht that, so unterliess ich es nur darum, weil die Hervorbringung dieser Ideen nicht im vollen Sinne eine Schöpfung genannt werden kann, insofern wir aus Aristoteles wissen, dass Platon auch für die Ideen eine Materie angenommen hat. Immerhin kommt Platon hier, da diese Materie fast wie ein Nichts erscheint (er bezeichnet sie geradezu als μη ὄν), dem Schöpfungsbegriff bis auf s Aeusserste nahe.

Und so darf seine Lehre um so mehr eine Anbahnung der Aristotelischen Lehre von der ewigen Schöpfung der Sphärengeister genannt werden, als diese, wie Metaph. A, 1, S. 1069, a, 30 (vgl. ebend. 6 und die folgenden Capitel) zeigt, in der aristotelischen Metaphysik in gewisser Weise die Stelle der platonischen Ideen einnehmen.

Demgemäss dürfen wir erwarten, dass die richtig verstandene Lehre des Aristoteles von dem Ursprung der Seele und ihres νοητικὸν μέρος mit dem, was Platon darüber gelehrt, auch noch eine gewisse Aehnlichkeit haben werde. Und ist dies nach unserer Auffassung der Fall, so wird darin für sie etwas Empfehlendes und in gewissem Masse eine neue Bekräftigung liegen.

So ist es nun aber thatsächlich. Allerdings könnte es auf den ersten Blick scheinen, als ob Zeller Platon und Aristoteles hier einander näher rücke als wir, indem er diesen die Präexistenz des Nus lehren lässt. Allein die Verwandtschaft wäre eine blos scheinbare, und ein genetischer Zusammenhang zwischen den beiden Anschauungen bestünde durchaus nicht, da alles das, was Platon zur Annahme der Präexistenz der Seele bestimmt hat, nämlich die ἀνάμνησις und die Unmöglichkeit, in der sinnlichen Welt Objecte für die Begriffe nachzuweisen, von Aristoteles verworfen wird. Nur in der Begründung liegt, wie Aristoteles, Metaph. A, 2, S. 982, a, 29 selbst treffend sagt, die Belehrung. Hätte Aristoteles sogar die Präexistenz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Republ. X, 2 und dazu Stumpf, Die Idee des Guten und ihr Verhältniss zum Platonischen Gott, eine treffliche kleine Abhandlung, deren Argumenten Zeller nicht genügend Rechnung trägt.

der Seele gelehrt, so wäre Platon hier nicht sein Lehrer gewesen, sondern die Uebereinstimmung mit ihm eine ganz zufällige.

Anders dagegen ist es, wenn wir das, was wir oben über den Ursprung der Seele und des Nus bei Aristoteles dargethan, mit dem vergleichen, was Platon in seinem Timäus darüber lehrt. Die wesentlichste Verwandtschaft zwischen den Ansichten des Lehrers und des Schülers tritt hier sofort unverkennbar hervor. Schon Platon unterschied nicht blos Sterbliches und Unsterbliches im Menschen, sondern auch einen sterblichen und unsterblichen Theil in seiner Seele. Sterblich sind die niederen Theile, unsterblich dagegen das νοητικὸν μέρος. Und diesen höchsten Theil lässt er, während die niederen Theile auch niederer Abkunft sind, allein unmittelbar von dem Demiurgen, d. i. von dem Gotte, der nach ihm auch die Ideen selbst gebildet hat, unmittelbar hervorgebracht werden.

In allem dem deckt sich also die aristotelische Lehre vollkommen mit der seines Lehrers, und es bleibt nur der eine Unterschied, der nach dem, was wir hinsichtlich der höheren Wesen gefunden, hier von vornherein erwartet werden musste, nämlich dass das νοητικὸν μέρος nach Platon nicht vollkommen immateriell ist, und darum auch nicht ohne Materie, aus Nichts und in vollem Sinne schöpferisch hervorgebracht wird.

#### VI.

Bei den unmittelbaren Schülern des Aristoteles, Theophrast und Eudemus, lassen sich deutlich noch die Spuren derselben Lehre erkennen.

Dies ist der letzte Punkt, der uns, nachdem wir im Uebrigen unsere Aufgabe gelöst, noch zu erörtern bleibt. Es ist klar, dass auch diese Uebereinstimmung von Gewicht ist.

Die beiden Fragen, auf die es vorzüglich ankommt, sind offenbar, ob Aristoteles wirklich die Präexistenz des Nus leugnete, ob er ihn während der Entwicklung des leiblichen Theiles entstehend glaubte, und ob er annahm, dass die Gott-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tim. 41.

heit es sei, von der er hervorgebracht werde. Für das Eine gibt uns Theophrast, für das Andere Eudemus die Bestätigung.

Betrachten wir zunächst Theophrast. In dem Fragmente, das uns Themistius von ihm erhalten hat, spricht er sich über unsere Frage in sehr knappen Worten, aber mit aller nur wünschenswerthen Bestimmtheit aus: ὁ δὲ νοῦς πῶς ποτε ἔξωθεν ὧν καὶ ὧσπερ ἐπίθετος, ὁμως συμφυής; ... ἀλλὰ τὸ ἔξωθεν ἄρα οὺχ ὡς ἐπίθετον, ἀλλ' ὡς ἐν τῆ πρώτη γενέσει συμπεριλαμβανόμενον θετέον.

Theophrast wirft hier das Bedenken auf, wie es doch geschehen könne, dass der Nus, obwohl er nicht aus dem elterlichen Samen stamme, sondern von aussen komme und wie etwas Dazugesetztes sei, dennoch zur Natur des Menschen gehöre. Und er findet die Lösung der Schwierigkeit darin, dass der Nus nicht zu dem fertigen leiblichen Menschen hinzugesetzt, sondern in seinem ersten Entstehen mitbegriffen sei. Die Präexistenz also wird von ihm deutlich geleugnet.

Bekannter ist die Stelle des Eudemus. Da sie in der Eudemischen Ethik sich findet, konnte sie nicht unbeachtet bleiben und wurde unter Anderen von Ravaisson angerufen, da er nachweisen wollte, dass der Nus poietikos des Aristoteles die Gottheit sei. Wirklich lehrt Eudemus an dem betreffenden Orte (Eth. Eudem. VII, 14, S. 1248, a, 24), dass Gott die wirkende Ursache unseres Erkennens sei; denn er sagt: τὸ δὲ ζητούμενον τουτ' εστί, τίς ή τής χινήσεως άρχη εν τη ψυχη. δήλον δή, ώσπερ εν τῷ δλφ θεός, καὶ πᾶν ἐκείνφ (l. καὶ αν ἐν ἐκείνη. corr. Fritzsche) χινεί γάρ πως πάντα τὸ ἐν ἡμῖν θεῖον. λόγου δ' ἀρχὴ οὐ λόγος αλλά τι πρείττον. τί οὖν ἄν πρείττον καὶ ἐπιστήμης εἴποι (l. εἴη?) πλην θεός; ή γὰρ ἀρετή τοῦ νοῦ ὄργανον. Beachtet man aber die Stelle genau, so sieht man, dass Eudemus hier Gott nicht als das nächste, sondern nur als das erste wirkende Princip unseres Erkennens behauptet. Denn er sagt, er sei es hier wie in dem Universum (ωσπερ ἐν τῷ ὅλῳ). Nur wenn er ihn für das nächste wirkende Princip erklärt hätte, würde er ihn mit dem Nus poietikos selbst identificirt haben. Indem er ihn dagegen für das erste wirkende Princip hält, denkt er ihn offenbar als die wirkende Ursache des Nus selbst, und so deckt sich seine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Theophr. bei Themist. De Anim. 91.

Ansicht vollkommen mit dem, was wir bei Aristoteles De Anim. III, 5 und 7 so unzweifelhaft ausgesprochen fanden.

Man sieht also wohl, dass der Creatianismus des Aristoteles, den Zeller a. a. O. S. 594 f. als eine völlig grundlose Behauptung abweisen wollte, aus ihm selbst direct gesichert, mit seiner ganzen Lehre im Einklang, und auch sonst von den verschiedensten Seiten her bestätigt ist.

Indem ich hier für die früher von mir ausgesprochene Ansicht eintrat und die abweichende Darstellung Zeller's bekämpfte, leitete mich nicht blos Goethe's Wort:

Was bringt zu Ehren? Sich wehren!

ich hatte eine viel weniger eigennützige Absicht.

Wer, als Schüler Trendelenburg's, durch Aristoteles die erste philosophische Weihe empfing und mit seinem Lehrer die Ueberzeugung theilt, dass dieser mächtige Geist noch heute fördernd auf die Forschung einzuwirken vermöge, der kann nicht gleichgiltig zusehen, wenn irrige Darstellungen das System des Philosophen in's Unkennbare verunstalten, und wenn das, was er selbst für sein Verständniss gewonnen zu haben glaubt, für weitere Kreise verloren zu gehen droht. Aristoteles, wie ihn uns Zeller gibt, wäre nicht der klare Denker, als welcher er von Alters her ruhmvoll bekannt ist. Es wäre unbegreiflich, wie ein so verworrener Kopf Jahrhunderte hindurch als Erzieher des Menschengeschlechtes fördernd auf seine Bildung einzuwirken vermocht hätte. Wie nun gar könnte man hoffen, dass Einer, dem ein solches Bild von seiner Lehre entworfen wird, sich heutigen Tages zu seinem Studium hingezogen fühle?

# XI. SITZUNG VOM 3. MAI 1882.

Dem Beileid über das Ableben des w. M. Joseph Ritter von Aschbach, welcher am 25. v. M. in Wien starb, und über den am 20. v. M. eingetretenen Tod des ausländischen Ehrenmitgliedes Charles Darwin wurde in der Gesammtsitzung der kais. Akademie vom 27. April Ausdruck gegeben.

Der Vorsitzende der Centraldirection der Monumenta Germaniae in Berlin übersendet den diesjährigen Bericht über den Fortgang des Unternehmens nebst den gedruckten Mittheilungen über den Stand der wissenschaftlichen Arbeiten.

Die historische Commission übergibt den soeben erschienenen dritten Band der "Quellen zur Geschichte der deutschen
Kaiserpolitik Oesterreichs während der französischen Revolutionskriege 1790—1801", herausgegeben von A. Ritter von
Vivenot, fortgesetzt von der kais. Akademie der Wissenschaften durch Herrn Ritter von Zeissberg.

Von dem c. M. Herrn Regierungsrath P. Dr. Beda Dudík in Raigern wird ein Manuscript unter dem Titel: "Amtliche Aufzeichnungen in Form eines Tagebuches über die Besitznahme der Stadt Olmütz durch die Schweden von dem Olmützer Stadtschreiber und Notar Magister Friedrich Fladen von 1642 bis 1650 zur Veröffentlichung im Archive vorgelegt.

Die Vorlage wird der historischen Commission übergeben.

# An Druckschriften wurden vorgelegt:

- Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg: Bulletin. Tome XXVIII, Nr. 1. St.-Pétersbourg, 1882; 4°.
  - des inscriptions et belles-lettres: Comptes rendus. 4° série, tome IX. Paris, 1881; 8°.
- Akademie der Wissenschaften, ungarische, in Budapest: Almanach 1882. Budapest, 1882; kl. 80. — Értesitő. 15. Jahrgang, Nr. 1—8. Budapest, 1881; 80. — Evkönyv. 16. Bd., 7. Heft. Budapest, 1881; fol. — Monumenta Hungariae archeologica aevi praehistorici. Az Aggteleki barlang mint öskori temető. Budapest, 1881; fol. — Revue, Ungarische. 1881. Heft 3-12. Budapest, 1881. — Dieselbe 1882. Heft 1-3. Budapest, 1882; 8°. – Åbel, J., Egyetemeink a középkorban. Budapest, 1881; 8°. - Molnár, A., A közoktatás története Magyarországon a XVIII. században. 1. Bd. Budapest, 1881; 80. — Archaeologiai Értesitő. 14. Bd., Heft 1—10. Budapest, 1880 és 1881; 80. — Archaeologiai Értesitő. Uj folyam. 1. Bd., Heft 1, 2. Budapest, 1881 és 1882; gr. 80. — Codex diplom. hungaricus Andegavensis. II. Bd. Budapest, 1881; 80 — Ertekezések a bölczészeti tudományok köréből. 2. Bd., Heft 7-7. Budapest, 1881; 80. – Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. 9. Bd., Heft 3—12. Budapest, 1881; 80. – Értekezések a társadalmi tudományok köréből. 6. Bd., Heft 9-12. Budapest, 1881; 80. - Értekezések a történelmi tudományok köréből. 9. Bd., Heft 4, 6—11. Budapest, 1881 és 1882; 80. — Nyelvtudományi közlemények. 16. Bd., Heft 2, 3. Buda-. pest, 1881; 8°. — Monumenta comitialia regni Hungariae. 7. Bd. Budapest, 1881; 8°. — Monumenta comitialia regni Transylvaniae. 7. Bd. Budapest, 1881; 80. – Nyelvemléktár. Régi magyar codexek és nyomtatványok. 7. és 8. Bd. Budapest, 1881; 80. — Budenz, J., Magyar-Ugor összehasonlitó szótár. V. Schlussheft. Budapest, 1881; 8°. — Régi magyar költők tára. 3. Bd. Budapest, 1881; 80.
- Collection de Documents inédits sur l'histoire de France publiés par les soins du ministre de l'instruction publique: Le livre des Psaumes par Francisque Michel. Paris, 1876; 40. — Étude sur les sarcophages chrétiens antiques de la ville d'Arles par M. Edmond le Blant. Paris, 1878; fol. — Comptes des bâtiments du roi sous le règne de Louis XIV par M. Jules Guiffrey. Tome I. Colbert: 1664-1680. Paris, 1881; 4%. - Lettres de Jean Chapelain par Ph. Tamizey de Larroque. Tome I. Paris, 1880; 40. — Lettres de Catherine de Médicis par M. le Comte Hector de la Ferrière. Tome I. 1533—1563. Paris, 1880; 40. — Mémoires des Intendants sur l'État des Généralités dressés pour l'instruction du Duc de Bourgogne. Tome I. - Mémoires de la Généralité de Paris par A. M. de Boislisle. Paris, 1881; 4". — Recueil des chartes de l'Abbaye de Cluny, par Alexandre Bruel. Tome II 954-987. Paris, 1880; 40. — Cartulaires de France. Tome I et II: Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Père de Chartres, par M. Guérard. Paris, 1840; 40. — Cartulaire de l'Église Notre-Dame de Paris, par M. Guérard. Tomes I—IV.

- Paris, 1850; 4°. Cartulaire de l'Abbaye de Beaulieu (en Limousin) par Maximin Deloche. Paris, 1859; 4°. Cartulaire de l'Abbaye de Redon en Bretagne par M. Aurélien de Courson. Paris, 1863; 4°. Cartulaire de l'Église cathédrale de Grenoble par M. Jules Marion. Paris, 1869; 4°.
- Halle, Universität: Akademische Schriften pro 1881. 143 Stücke, 80, 40 und fol.
- Heinze's, Dr. Anklageschrift, Hungarica' im Lichte der Wahrheit. Pressburg und Leipzig, 1882; 8°.
- Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt von Dr. A. Petermann. XXVIII. Band, 1882, IV. Gotha; 4°. Ergänzungsheft Nr. 67: Prof. Ferd. Blumentritt, Versuch einer Ethnographie der Philippinen. Gotha, 1882; 4°.
- Museum kralostwy českeho: Časopis. 1882. Ročnik LVI, svazek první. V Praze; 80.
- Wissenschaftlicher Club in Wien: Monatsblätter. III. Jahrgang, Nr. 7 und Ausserordentliche Beilage Nr. V. Wien, 1882; 80.

# XII. SITZUNG VOM 10. MAI 1882.

Der Verwaltungsrath des städtischen Museums Carolino-Augusteum übersendet den Jahresbericht für 1881.

Die Abtheilung für Kriegsgeschichte des k. k. Kriegsarchives übermittelt im Auftrage des k. k. Generalstabes den soeben erschienenen 8. Band des Werkes: "Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen".

Von Herrn Dr. Eduard Reichl in Eger wird um eine Subvention zur Fortsetzung und Vollendung seiner Studien in dem fürstlichen Hausarchive zu Schleiz über Königswart-Sandau und die Reussenlande angesucht.

Das w. M. Herr Hofrath Dr. Sickel legt für die Sitzungsberichte vor: "Beiträge zur Diplomatik VIII".

## An Druckschriften wurden vorgelegt:

- Academia litterarum regia borussica: Commentaria in Aristotelem graeca. Vol. IX: Simplicii in Aristotelis physicorum libros quatuor priores edidit Hermannus Diels. Berolini, 1882; 8°. Vol. XI: Simplicii in libros Aristotelis de Anima edidit Michael Hayduck. Berolini, 1882; 8°. Inscriptiones graecae antiquissimae praeter Atticas in Attica repertas edidit Hermannus Roehl Berolini, 1882; gr. 4°.
- Romana: Analele. Seria II, Tomulu III. Bucuresci, 1882; 40.
- Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique: Bulletin. 51° année, 3° série, tome 3, No. 3. Bruxelles, 1882; 8°.
- Accademia, reale delle scienze di Torino: Atti. Vol. XVII, Disp. 2<sup>a</sup> (Gennaio 1882). Torino; 8<sup>o</sup>.
- Akademie der Wissenschaften, königl. bairische zu München: Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen Classe. 1881. Band II, Heft 5. München, 1881; 80.
- Bibliothèque de l'École des Chartes: Revue d'érudition. XLIII. Année 1882. Livraisons 1 et 2. Paris, 1882; 8°.
- Gesellschaft, deutsche für Natur- und Völkerkunde Ostasiens: Mittheilungen. XXVI. Heft. Februar, 1882. Yokohama; gr. 40.
- Jena, Universität: Akademische Druckschriften pro 1881—1882. 43 Stücke 80 und 40.
- Robert, P. Charles: Tiers de Sou, d'Or, de Marsal, de Vic, de Noveant et de Naix. Observations sur les Monnaies Mérovingiennes. Paris, 1882; 8<sup>a</sup>.
  - Les Médailleurs de la Renaissance par M. Aloïss Heiss. Paris, 1882; 8º.
  - Description de Types inédits ou mal compris. Paris, 1881; 8".
- Society, the American geographical: Bulletin. 1881. Nr. 4. New-York; 8".

   the Asiatic of Bengal: Bibliotheca indica. N. S. Nr. 474. Calcutta, 1882; 8". Proceedings. Nr. X. December, 1881 and Nr. I. January, 1882. Calcutta; 8". Notices of Sanskrit Manuscripts by Ra' Jendralala Mitra, LL. D., C. I. E. Vol. V, Part. II, Nr. XV. Calcutta, 1881; 8".

# Beiträge zur Diplomatik VIII.

Von

Dr. Th. Sickel, wirklichem Mitgliede der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

# Die Datirung der Diplome Otto I.

Der neuen Ausgabe der Diplome Otto I. in den Monumenta Germaniae, von welcher der erste, bis zum Jahre 962 reichende Band soeben erschienen ist, ist wie üblich eine Einleitung vorausgeschickt, in welcher die Epochen der mehrfachen Regierungsjahre angegeben, dann die Organisation und der Personalstand der Kanzlei dargelegt worden sind. Indem ich dort nur die Hauptergebnisse bieten konnte, habe ich mir die ausführlichere Behandlung der betreffenden Themata und die Begründung der von mir gewonnenen Resultate vorbehalten. Mein Versprechen einzulösen, will ich hier zunächst die Datirungen der Ottonischen Präcepte, welche von jeher Anlass zur Discussion gegeben haben, zum Gegenstand eingehender Erörterung machen.

Als Herausgeber dieser Urkunden habe ich jeder einen bestimmten Platz anweisen müssen. Da nun viele derselben mit zweideutigen Zeitmerkmalen behaftet sind, habe ich allerdings schon in den beigefügten Erläuterungen die von mir getroffene chronologische Anordnung zu rechtfertigen gesucht. Aber diese Lösungen der Schwierigkeiten in den Einzelfällen sind der Gefahr ausgesetzt, willkürlich zu erscheinen, wenn nicht nebenbei der Nachweis geliefert wird, dass doch durchgehends ein einheitlicher Schlüssel angewandt worden ist. Dafür genügt es auch nicht, dass ich z. B. in meinen Beiträgen zur Diplomatik VI. und VII. bereits einzelne Gruppen von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sitzungsberichte 85, 351—457 und 93, 641—738. — Dazu noch der Aufsatz in den Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung 2, 265—280 "Ueber anomale Datirungsformeln in den Diplomen Otto I."

132 Sickel.

Präcepten mit fehlerhaften Zeitangaben besprochen habe, sondern es müssen sämmtliche Urkunden Ottos, mehr als vierhundert an Zahl, welche sich auf sechsunddreissig Jahre vertheilen, in die Untersuchung einbezogen werden. Nur auf Grund einer so umfassenden und zugleich erschöpfenden Betrachtung ist eine klare Auseinandersetzung mit Ficker möglich. Hat dieser der Kritik und der Verwerthung der Urkunden ganz neue Bahnen gewiesen, so hat er es doch der Specialdiplomatik vorbehalten, den gewaltigen Stoff, mit dem er zu operiren hatte, noch zu sichten. Insoweit dies seit dem Erscheinen der Beiträge zur Urkundenlehre geschehen ist, hat Ficker selbst schon eingestanden, dass er gewissen Erscheinungen grösseren Werth beigelegt hat, als ihnen für die letzten Ziele seiner Untersuchungen zukommt. Unter Anderem handelt es sich dabei um die Technik der Datirungen, welche, in stetem Wechsel begriffen, noch wenig gekannt ist und daher von Ficker noch nicht in Anschlag gebracht werden konnte. Voraussichtlich wird, wenn dies nachgeholt wird, die Zahl der von Ficker für diesen oder jenen seiner Lehrsätze angeführten Belege bedeutend eingeschränkt werden, aber die Lehrsätze werden nicht umgestossen, sondern erst recht erhärtet werden, wenn wir so scharf, als es der Stand der Ueberlieferung ermöglicht, die Grenzen zwischen bewussten und unbewussten, beabsichtigten oder bedeutungslosen Abweichungen von den herkömmlichen und im Allgemeinen beobachteten Normen ziehen.

Wie nun sowohl die ursprünglichen als die allmälig fortgebildeten Regeln das Werk einzelner Personen gewesen sind, deren Zwecken dienen und deren Vorstellungen zum Ausdrucke verhelfen sollten, so verhält es sich ebenfalls mit der lässigeren Handhabung und Geringschätzung der Regeln. Nur ist die Tragweite des individuellen Einflusses eine sehr verschiedene. Der eine Mann wird in seinen Kreisen zur Autorität, und was er gut befindet, wird von allen seinen Genossen nachgeahmt: so wird etwas innerhalb der Kanzlei zu allgemeinem Brauche. In dieser können aber auch zu gleicher Zeit zweierlei Auffassungen aufkommen und nebeneinander bestehen. Verräth sich schon darin der Mangel an fester und einheitlicher Leitung, so noch mehr, wenn jedem an dem Urkundengeschäft betheiligten Notar nach eigenem Belieben vor-

zugehen überlassen wird. Die Frage ist, ob wir soweit in den jeweiligen Zustand der königlichen Kanzlei Einblick zu gewinnen vermögen, um die grössere oder geringere Einwirkung einzelner Personen auf die Arbeit und so auch auf die Behandlung der Zeitmerkmale in Rechnung stellen zu können. Ich glaube sie betreffs der Periode der Ottonen bejahen und dafür hier den Beweis liefern zu können. Muss ich zu dem Behufe an die Geschichte der Kanzlei anknüpfen, so verweise ich, bis ich auch diese ausführlich behandelt haben werde, auf jene Einleitung in den Diplomata 1, 80—88.

Wenn ich die Notare, welche mit ihrem Vorsteher Poppo aus der Kanzlei Heinrich I. in die seines Nachfolgers übergingen und diesem bis zum Jahre 940 dienten, als gut geschult und als an dem Herkommen festhaltend bezeichne, so stütze ich mich dabei zum Theil auf die von ihnen stammenden Datirungen, welche durchschnittlich so correct sind wie in den besten Perioden der königlichen Kanzlei. Das überhebt uns nicht der Betrachtung im Einzelnen. Ob die Notare nach bestimmter Weisung des Kanzlers vorgegangen sind oder jeder nach eigenem Ermessen, bleibe der Entscheidung vorbehalten. Um die einzelnen Männer vorzuführen, beginne ich mit Poppo A, von dem uns aus dem Jahre 931-940 zahlreiche Originaldiplome erhalten sind. Dass er auf Genauigkeit Bedacht nahm, bezeugen DH. 29 und DO. 18: dort verbesserte er den ursprünglichen annus regni XII sofort zu a. r. XIII, und hier erzielte er durch Verwischen eines Schaftes die richtige Aerenjahreszahl. Doch ist nicht ausgeschlossen, dass auch er Fehler machte und beliess, wie z. B. in DH. 41 der offenbare Schreibfehler indictio IIII statt VIII stehen geblieben ist. Das Incarnationsjahr hat er in allen Fällen richtig angegeben.

Jedoch werde ich in den zwei Haupttheilen dieser Abhandlung dem Umstande Rechnung tragen, dass ein Theil der Ottonischen Diplome bereits in der neuen Edition vorliegt und dort mit den nothwendigen Erläuterungen versehen ist, der in die Kaiserzeit fallende Theil jedoch noch nicht. Zu einzelnen Präcepten der Jahre 962—973 muss ich hier, soweit es für das Verständniss der Datirungen nothwendig ist, den Commentar liefern. — Auch diese Diplome citire ich nach den Nummern, welche sie in dem noch im Druck begriffenen Schlusstheile des 1. Diplomata-Bandes erhalten sollen; diese Nummern finden ihre Erklärung in Diplomata 1, 324.

die Indictionen sind so gut angesetzt, dass wir allenfalls noch auf eine bestimmte Art derselben schliessen dürfen, nämlich auf die mit der Epoche vom 1. September. 1 Endlich sind die Regierungsjahre von ihm gut berechnet, ausser in DH. 41, das wir wohl um seines zweifachen Fehlers willen als flüchtige Arbeit betrachten dürfen. — PB. steht in dieser Beziehung seinem Genossen nicht nach. Sein Streben nach Genauigkeit bekundet die Hinzufügung der Wochentage in DDO. 30, 33.2 Die Datirungen in den vier Originalen von seiner Hand sind untadelhaft. Kann man den Urkunden, welche PC. mundirt hat, nicht das gleiche Lob spenden (z. B. ist in DO. 29 die Indiction um eins zu niedrig, dagegen in DO. 28 der annus regni um eins zu hoch angesetzt), 3 so gehört er doch noch zu den genaueren Datatoren des Jahrhunderts. Einen andern Eindruck macht es, dass der Schreiber von DDO. 1-3, welchen ich für einen Cleriker im Dienste des Recognoscenten Adaltag halte, 4 in DO. 1 alle Jahresmerkmale und in den zwei folgenden Stücken einige nicht sogleich anzugeben wusste und erst nachträglich hinzufügte. So werden wir nicht so sehr ihn, als seinen Gewährsmann dafür verantwortlich machen, dass DO. 1 als im Jahre 937 (statt 936) ausgestellt bezeichnet wird. Dieser oft besprochene Fehler<sup>5</sup> ist offenbar localen Ursprungs: er kehrt ja auch in den Annales Quedlinburgenes wieder, d. h. man wird damals in Quedlinburg, wie das auch anderwärts geschehen ist, 6 ein unrichtiges Aerenjahr angenommen haben. aber in diesem Falle eine falsche Zahl eingetragen werden, konnten auch seitens der ständigen Notare, wie wir sahen, Versehen in einzelnen Zeitmerkmalen, sei es in Folge schlechter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So nach DO. 14. Andere Beispiele wie DDO. 4, 15 zeugen sowohl für griechische wie für Beda'sche Epoche. — Falsche Römerzinszahl trug PA. ausser in DH. 41 noch in DO. 24 ein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Ficker, Beiträge 2, 516.

<sup>3</sup> Den Druckfehler indictio VIIII in DH. 40 habe ich schon berichtigt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ich verweise auf den unter Ludwig dem Frommen (Acta Karolinorum 1, 92) begegnenden clericus magistri und auf den im Neuen Archiv 3, 472 erwähnten clericulus.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Statt aller früheren diesbezüglichen Untersuchungen führe ich hier und in der Folge nur die letzte an, die von Köpke in Dümmler, Jahrbücher Otto I. 565—569.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Beiträge zur Diplomatik 6, 450.

Berechnung oder in Folge unaufmerksamer Schreibung, begangen werden und blieben alle derartigen Fehler stehen, so wird schon dadurch die Annahme hinfällig, dass der Kanzler oder der Recognoscent alle Ausfertigungen bis in die Details gemustert habe, und so wird auch für diese Zeit verhältnissmässig guter Kanzleileitung offenkundig, dass der Ausfall der Arbeit durch die Befähigung der betheiligten Schreiber bedingt wurde.

Redete ich bisher von richtigen Regierungsjahren, so hatte ich dabei natürlich einen bestimmten, aus den urkundlichen Daten gewonnenen Epochentag im Sinne. Ehe ich sage, weshalb ich dem von Stumpf angenommenen 7. August 936 den 8. August vorziehe, glaube ich die früheren Versuche der Berechnung zurückweisen zu müssen. Noch Köpke a. a. O. betrachtet sämmtliche Diplome Ottos ohne Scheidung nach Perioden als gleichwerthig für die Lösung der betreffenden Frage und setzt voraus, dass diese Jahre durch die ganze Regierungszeit hindurch einheitlich berechnet worden seien. 1 Dass diese schon von Zinkernagel bestrittene Annahme nicht jedesmal zutrifft, ergibt sich aus mehreren jetzt vorliegenden Bearbeitungen von Diplomen des neunten Jahrhunderts.<sup>2</sup> Sie wird sich auch hier als unhaltbar erweisen. Ich halte mich dem gegenüber an die Ausfertigungen der ersten Jahre. Allerdings haben wir gerade aus dem zehnten Jahrhunderte nicht wie aus dem neunten und wie aus den nachfolgenden 3 bestimmte Kunde davon, dass die Wiederkehr des Krönungstages feierlich begangen worden sei. Aber bei Hofe wird wohl die Erinnerung an diesen Tag nicht erloschen sein, und zumal in den ersten Jahren der Regierung muss sie lebendig gewesen sein. Halte ich schon deshalb die betreffenden Angaben der Anfangsjahre für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einen andern Einwand gegen Köpke habe ich schon in Beitr. zur Dipl. 6, 395 erhoben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. meine Beitr. zur Dipl. betreffs der Urkunden Ludwig des Deutschen und Mühlbacher's Abhandlung über die Lothar I. in den Wiener Sitzungsberichten 85, 463. — Hat sich hier überall die Eintheilung der Urkunden in Gruppen bewährt, so sind allerdings bei solcher Behandlung des Stoffes gewisse Wiederholungen unvermeidlich.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dümmler, Jahrbücher des ostfränkischen Reiches 2, 180. — Waitz, Verfassungsgeschichte 6, 168.

zuverlässiger als die aus späteren Jahren, in denen nur noch wenige der Zeugen des Ereignisses von 936 lebten, so kommt ferner in Betracht, dass die Kanzlei unter Poppo in jeder Beziehung besser gearbeitet hat als unter den späteren Kanzlern. Nun bieten uns gerade die den ersten fünf Jahren angehörigen DDO. 13, 41 sichere Anhaltspunkte dar. Ersteres liegt freilich nur in einer Nachzeichnung vor, aber da der Verfertiger derselben, wie zahlreiche Rasuren und Correcturen darthun, es mit der Reproduction der Urschrift genau genommen hat, werden wir wohl auch die Zahlen für richtig halten und aus ihnen den Schluss ziehen dürfen, dass der Kanzlei damals der 8. August als am Beginne eines neuen Regierungsjahres stehend gegolten hat. Die Grenze nach der anderen Seite liefert das Original von DO. 41, indem hier der 6. August 941 als noch dem fünften Regierungsjahre angehörig bezeichnet wird. Somit kann der Epochentag nur zu dem 7. oder 8. August angesetzt werden. Für den ersteren sprach sich Stumpf aus, weil er den 7. August 936 als Sonntag am geeignetsten für die Anberaumung der Krönungsfeierlichkeiten hielt. So wenig ich nun bestreite, dass man in jenen Jahrhunderten derartige Feste mit Vorliebe auf kirchlich ausgezeichnete Tage verlegt hat, 2 möchte ich doch bemerken, dass im vorliegenden Falle der zwischen den drei Erzbischöfen ausgebrochene Streit um das Recht, den König zu krönen, sehr leicht zu einer Abweichung von solchem frommen Brauche und zur Verschiebung der feierlichen Handlung Anlass geboten haben kann. Diese Möglichkeit würde ich jedoch nicht geltend machen, wenn nicht eine Datirung aus dem Jahre 952, wie ich dies schon zu DO. 155 ausgeführt habe, den 7. August als Epochentag ausschliessen würde. Bis mir weitere Daten bekannt werden, bezeichne ich also den 8. August 936 als die von der Kanzlei angenommene Epoche. Zunächst bis in das Jahr 948 hinein erweisen sich die von diesem Zeitpunkte berechneten Regierungsjahre als zuverlässiger denn Aerenjahre Beginnt dann ein Schwanken, so ist, wie ich und Indictionen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dass 941 auch durch die unrichtige Indiction XIII bestätigt wird, wird sich später ergeben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach Lipsius, Chronologie der römischen Bischöfe 262, bestand in Rom schon im vierten Jahrhundert der Brauch, die Ordination der Päpste auf die Sonntage zu verlegen.

später zeigen werde, doch an dem Epochentage nicht gerüttelt worden.

Die minder gute Behandlung der Geschäfte unter dem zweiten Kanzler Brun (s. Diplomata 1, 83), welche sich auch in den Daten abspiegelte, machte sich erst mit der Zeit bemerklich. Namentlich in den Datirungen äusserte sich die allmälig einreissende Unregelmässigkeit zuerst nur darin, dass die vereinzelten Fehler häufiger denn vor 940 wurden; einem zweiten Stadium gehört dann an, dass gerade die Zeitmerkmale, welche der Kanzlei selbst als die massgebenderen erschienen, nach zweierlei Formeln berechnet wurden. Die ganze Periode aber charakterisirt es, dass nur in der Minderzahl der Diplome die herkömmlichen dreifachen Jahresbezeichnungen miteinander übereinstimmen. Dabei stellt sich das Verhältniss von incongruenten Datirungen zu congruenten um nichts besser heraus, wenn wir die möglicher Weise in der Ueberlieferung verderbten Copien ausscheiden und uns lediglich an die Originale halten. Muss also gefragt werden, welche der drei Bezeichnungen als die relativ richtigere anzusehen ist, so bin ich gleich Stumpf nach den verschiedensten Versuchen der Anordnung zu dem Ergebnisse gekommen, dass, um jedem Präcepte seine Stelle anzuweisen, und um aus der Gesammtheit ein mit sonst bekannten Thatsachen in Einklang stehendes Itinerar zu erhalten, der chronologischen Einreihung die anni regni zu Grunde gelegt werden müssen. Aber gerade diese sind nicht einheitlich berechnet worden, so dass wir die ganze weitere Regierungszeit in Abschnitte zerlegen und innerhalb eines jeden feststellen müssen, in welcher Art die Regierungsjahre gezählt worden sind.

Der erste Abschnitt läuft vom Jahre 940 (DO. 35) bis zum Beginne des Jahres 948 (DO. 94): sämmtliche Diplome desselben lassen sich, ohne dass nur eine der überlieferten Zahlen zu beanstanden wäre, nach den anni regni datiren. Stecken demnach die auch hier schon häufigen Fehler in den Incarnationsjahren und in den Indictionen, so mögen diese von den Notaren selbst als nebensächlich betrachtet worden sein. Nur einmal begegnete mir in einer Urschrift (DO. 55), dass der Schreiber BA. die Römerzinszahl durch eine Correctur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sie fehlen nur in DO. 50 von BC., s. dazu Beitr. zur Dipl. 6, 437.

richtiggestellt hat. In einem andern Originale (DO. 61) hatte BB. diese Zahl ganz ausgelassen; erst eine andere Hand füllte die Lücke, und zwar recht schlecht aus. Zumeist scheint man sich, indem man die betreffenden Zahlen nicht im Kopfe hatte, auf die unmittelbar vorausgegangenen Ausfertigungen verlassen zu haben, so dass richtige und unrichtige Angaben in diesen beiden Rubriken gruppenweise auftreten. Bezeichnend ist gleich bei Beginn dieser Urkundenreihe die Behandlung der Indiction. DO. 35 vom 25. September 940 ist mit der diesem Jahre schlechtweg, d. h. ohne Rücksicht auf die eine oder die andere Septemberepoche, zukommenden indictio XIII versehen. In den nächsten Monaten scheint in der Kanzlei angenommen worden zu sein, dass im Herbst 940 die Indiction doch schon umgesetzt worden sei: man behielt also für DDO. 36-41 die gleiche Zahl bei, ging dann in DO. 42 vom 25. November 941 zu indictio XIV 1 und wiederum in DO. 49 vom 22. September 942 zu indictio XV über. Es ist klar, dass die Notare hier die Epoche vom 1. September beachten wollten und zumeist beachtet haben; aber da es das eine Mal verabsäumt worden war, bürgerte sich ein Fehler ein und kehrte von Zeit zu Zeit wieder. Nachdem in DDO. 50-54 ganz willkürliche Indictionen eingetragen worden waren, versah man alle im Jahre 944 ausgefertigten Präcepte mit indictio I., d. h. mit einer wieder um eins zu niedrig gegriffenen, woran sich im Jahre 945 zuerst indictio II, endlich aber auch die richtige indictio III anschlossen. Zwischen diesen beiden Zahlen schwanken die beiden am meisten beschäftigten Notare der Kanzlei auch noch im Jahre 946, in welchem nur der ausserhalb der Kanzlei stehende Schreiber von DDO. 74, 75 die richtige Römerzinszahl angab. Vereinzelt findet sich dann die entsprechende indictio V auch im Jahre 947, daneben aber auch IV, III und selbst II. BB. besonders verkürzt fast regelmässig diese Zahlen und häufig auch die des Incarnationsjahres, als wäre es ihm der Mühe zu viel, die einzelnen Schäfte bis auf die erforderliche Summe zu zeichnen. Setzte er z. B. in DO. 78 indictio II, so hatte er vielleicht im Sinne, wie in DO. 79 indictio III zu schreiben, so dass zu dem damals fast durchgehenden Fehler der Berechnung noch der weitere Fehler

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nur in DO. 48 setzte BB. XIII statt XIV.

schlechter Darstellung des Zahlzeichens kam. So unzuverlässig unter solchen Umständen die Angaben sind, so lassen sie sich zuweilen doch noch verwerthen. DDO. 43, 44 vom 5. und 13. December haben gemein indictio XIV, annus regni VI, das erstere hat das Aerenjahr 942, das zweite dagegen 941. Weist nun das 6. Regierungsjahr auf den December 941 hin, so ist diesem, wie wir sahen, irrthümlich indictio XIV beigelegt worden: wir werden also auch 941 in DO. 44 für richtig und 942 in DO. 43 für falsch erklären müssen.

Damit gehe ich zu den Aerenjahren über. Zunächst beachte man, dass auch hier Gruppen mit richtigen und Gruppen mit unrichtigen Zahlen sich ablösen. DDO. 36-42 sind alle mit der wirklich laufenden Zahl 941, DDO. 56-62 ebenso mit 944 versehen. Dazwischen schwanken die Ansätze in den zu 942 und 943 gehörigen Urkunden. Richtig steht in DDO. 47, 48, 51 die Zahl 942, 1 aber in DDO. 45, 46 ist sie um eins verkürzt, in DO. 49 um eins erhöht und in DO. 50 endlich steht 966 statt 942. Gleiche Unsicherheit herrscht im Jahre 947: auf die correcte Bezeichnung in DDO. 84-88 folgt in den Kanzleiausfertigungen DDO. 89, 94 die Zahl 946 und in DDO. 91-93 die Zahl 948, so dass nur das nicht in der Kanzlei geschriebene DO. 90 wieder richtig datirt ist. Die Differenz beträgt zumeist + 1 oder — 1, was sich in verschiedener Weise deuten lässt. Es mag zuweilen die gebotene Erhöhung des einen Jahresmerkmales zur Erhöhung des anderen verleitet haben, obgleich für letzteres der Epochentag noch nicht eingetreten war; so kann BB. in DO. 49 vom 22. September veranlasst worden sein, entsprechend den neuen Zahlen für die Indiction und das Regierungsjahr auch 943 statt 942 zu setzen. Ein anderes Mal mag die zu niedrig gegriffene Römerzinszahl verkürztes Aerenjahr nach sich gezogen haben, z. B. in DDO. 45, 46. Endlich mag auch eine am Ausstellungsorte gerade übliche Zählung die Notare irre geführt haben. Wie dem auch sei, unverkennbar ist, dass die Notare der Rechnung nicht sicher waren und sich nicht einmal die Mühe gaben, sie den ihnen zu Gebote stehenden Hilfsmitteln zu entnehmen, endlich dass sie auch leichtfertig im Schreiben der Zahlen waren. So konnten selbst so grobe Fehler

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So auch in DO. 52, wo sie von BB. über der Zeile nachgetragen ist.

wie in DO. 50 unterlaufen. Habe ich diese schon in meinen Beiträgen 6, 437 durch falsche Behandlung der Zehner zu erklären gesucht, so will ich hier nachtragen, dass diese nicht gerade selten ist. Die Verwechslung von LX und XL findet sich z. B. in den Annales Colonienses. Beispiele von zu häufiger Wiederholung von X sind DO. 226 mit XXXVI statt XXVI und Diplom des westfränkischen Königs Lothar vom 30. August 967 mit LXXVII statt LXVII. Ausgelassen aber ist X in DO. 94, wodurch nach den Hunderten LVI statt XLVI entstanden ist.

Gehört einmal zu den Eigenschaften der Jahresformen des Mittelalters, dass eine jede ihre besonderen Grenzen hat, so darf auch die Epoche der anni incarnationis nicht mit Stillschweigen übergangen werden. Zweifelsohne galt damals der Theorie nach in Deutschland der Weihnachtstag als Jahresanfang.3 Aber Belege dafür aus unseren Königsurkunden beizubringen, ist sehr schwer. Da zwischen der Nativitas und der Circumcisio nur sieben Tage liegen, können allein die äusserst wenigen Diplome aus der letzten Decemberwoche in Betracht kommen. Schon deshalb ist der Epochentag des Aerenjahres nicht so leicht als der der Indictionen aus den Urkunden selbst zu entnehmen. Dazu kommt die uns nun schon bekannte Unzuverlässigkeit der Zahlen. Wenn jede Angabe zweideutig ist, so lässt sich eben ein bestimmtes Facit nicht gewinnen. Ich will das hier an sämmtlichen zwischen Weihnachten und unserem Neujahr ausgestellten Diplomen Ottos darthun. Für alten Stil, also für die Epoche des 25. December liessen sich anführen DDO. 106, 159, 175, doch wird bei jedem dieser Stücke ein Vorbehalt zu machen sein. Hat das Original von der Hand des BB. DO. 106 vom 26. December 948 die Jahreszahl 949. so findet sich diese auch schon in DDO. 103-105 und verliert dadurch schr an Beweiskraft. Dass ferner BC., indem er DO. 159 nachträglich mit 954 versah, 953 im Sinne gehabt habe, und LB., indem er DO. 175 mit dem ganz absonderlichen 976 versah, an 956 gedacht habe, ist doch nur Vermuthung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jaffé-Wattenbach, Ecclesiae Col. codices manuscripti 128, Cod. 102.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Musée des archives départementales nº 15.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. das in Beitr. zur Dipl. 6, 446 angeführte Beispiel.

Der Beschaffenheit nach steht es besser mit den Beweisen für das Gegentheil. DO. 5 mit der am 30. December noch nicht umgesetzten Jahreszahl 936 ist allerdings ein in mancher Beziehung bedenkliches Stück. Mehr Verlass ist auf DO. 72, denn in dem Original von BB. geschrieben wird der 29. December 945 diesem Jahre beigelegt, 1 und zwar nachdem fast alle Diplome dieses Jahres mit richtiger Zahl versehen waren, während die nächstfolgenden DDO. 74, 75 vom Jänner 946 gleichfalls die entsprechende Zahl aufweisen. Auch das ebenfalls für neuen Stil zeugende DO. 425 ist nicht zu beanstanden, ist aber schwerlich Kanzleiarbeit. Am meisten wiegen DDO. 72 und 106, beide von gleichem Schreiber, aber sie widersprechen sich gerade in dem Punkte, der uns hier beschäftigt. Steht es also mit den Beweisen für und gegen misslich und verzichte ich deshalb darauf, entscheiden zu wollen, welches die Praxis der Ottonischen Kanzlei oder gar der einzelnen Notare gewesen sein mag, so halte ich doch aufrecht, dass die Computisten, d. h. die Theoretiker dieser Zeit das Jahr mit dem 25. December begonnen haben.

Ich will nun gleich an einigen Diplomen, die schon besprochen sind, darthun, inwiefern ich in der Beurtheilung der unvereinbaren Zeitangaben von Ficker abweiche. Ficker 2, 258 liest aus den chronologischen Charakteren von DO. 63 heraus, dass hier zwei Phasen der Beurkundung zu unterscheiden seien: Aerenjahr und Indiction sollen sich auf eine frühere, Tag und Regierungsjahr auf eine spätere beziehen. Aber indictio II ist ja vielen Stücken des Jahres 945 (DDO. 64, 66, 71—73) eigenthümlich und entspricht der im Jahre 944 von der Kanzlei angesetzten indictio I, weist also gleich annus regni IX auf 945 hin. Bleibt somit nur noch 944 zu erklären, so ist es gerade des BB. Gewohnheit, die Zahlen zu verkürzen, und so wird er auch in diesem Falle es nur leicht genommen haben und wird nicht beabsichtigt haben, mit dieser Zahl irgend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenso ist das abschriftliche DO. 73 datirt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nicht bei jedem Stücke der Ausgabe habe ich der Differenz zwischen Ficker und mir gedacht; aber auch wo dieses geschehen ist, habe ich ausführliche Widerlegung der Auffassung von Ficker vermieden. Um so mehr sehe ich mich veranlasst, hier auf zwei Fälle näher einzugehen.

etwas zum Ausdruck bringen zu wollen. Auch der nicht einheitlichen Datirung von DO. 94 (vgl. Ficker 2, 302) lege ich keine andere Bedeutung bei, als dass sie Leichtfertigkeit des Schreibers bekundet. Das Jahr 956 bezeichnete ich schon als Schreibfehler statt 946; ¹ dies 946 steht aber auch in DO. 89 für 947. Dazu nehme man, dass die Notare gerade 947 der laufenden Jahreszahl nicht sicher sind und auch wieder 948 statt 947 in DDO. 91, 92 eintragen. Des Weiteren wiederholt sich die für 947 unrichtige indictio IV in DO. 90, und dass die Römerzinszahl damals überhaupt ganz willkürlich gesetzt wurde, bezeugen DDO. 88, 89, 91, 92. Ficker thut also hier den Notaren zu viel Ehre an, wenn er in ihren handgreiflichen Fehlern Feinheiten der Datirung erblickt.

Als zweite Gruppe fasse ich die Diplome vom Jahre 948 bis 950 oder auch 951 zusammen. Da ich über DDO. 97, 115 in der Ausgabe 2 ausführlich berichtet habe, kann ich hier sofort die Folgerung ziehen, dass der Schreiber BC. im Augenblick des Mundirens nur den annus regni kannte. Bestätigt dies, dass der Kanzlei nach wie vor diese Jahre als massgebend galten, so kommen wir doch mit der Berechnung derselben vom 8. August 936 an nicht mehr durch. Ordnen wir nämlich unter Festhalten dieser Epoche die Diplome nach den in ihnen verzeichneten Regierungsjahren, so erhalten wir eine Reihenfolge voller Widersprüche zwischen den urkundlichen Daten und voller Widersprüche mit uns durch andere Quellen verbürgten Thatsachen. Nehmen wir z. B. DDO. 111, 112, beide im Juni zu Nimwegen ausgestellt, mit gleichem Aerenjahr und gleicher Indiction versehen, aber jenes mit annus regni XIV, dieses mit annus regni XIII. In Gemässheit der Epoche von 936 würden wir DO. 112 zum 30. Juni 949 und DO. 111 zum

Nur diese Zahl war Ficker aus den bisherigen Drucken bekannt und an sie knüpfte er seine Erörterung an. Das verschlägt in diesem Falle nichts, da ja auch ich 946 als vom Schreiber beabsichtigt betrachte. In anderen Fällen ist aber Ficker durch fehlerhafte Drucke irregeführt worden, wie z. B. DO. 98 nach der besten Ueberlieferung nicht indictio VII, sondern V hat, so dass keine Uebereinstimmung, wie Ficker 2, 303 meinte, zwischen der Römerzinszahl und der Zahl des Aerenjahres 949 besteht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dazu Beitr. zur Dipl. 6, 435.

1. Juni 950 setzen müssen. Letzteres verträgt sich nicht mit dem, was wir von dem Itinerar des Königs im Jahre 950 wissen. Eher liesse sich unter Annahme, dass in beiden Stücken der annus regni um eins zu hoch angesetzt sei, vorschlagen, DO. 112 zu 948 und DO. 111 zu 949 einzureihen. Die Wahrscheinlichkeit spricht jedoch für zeitliche Zusammengehörigkeit: Böhmer entschied sich also beide zu 948, Stumpf beide zu 949 unterzubringen, wonach die Kanzlei die Regierungsjahre innerhalb desselben Monates verschieden gezählt haben würde. Allerdings liesse sich noch einwenden, dass, da beide Präcepte nur in Abschriften auf uns gekommen sind, ein Ueberlieferungsfehler im Spiel sein könnte. Aber es stehen uns auch, sobald wir vom Zusammenstellen in kurzem Zeitraume absehen, unanfechtbare Originale zur Verfügung, deren Vergleichung zu demselben Ergebnisse führt. Ich wähle das zu zeigen DDO. 105, 126. Wie Dümmler dargethan hat, muss jenes zum 1. October 948 und dieses zum 16. Juli 950 eingereiht werden. Ist nun in DO. 105 annus regni XIII eingetragen, so ergibt auch die bisherige Berechnung 948. Dagegen würde annus regni XV in DO. 126, falls dieses 950 ausgestellt ist, um eins zu hoch sein. Der Fälle letzterer Art sind in der Folge so viele, dass Allen, welche sich eingehender mit Ottonischen Diplomen beschäftigten, die Annahme aufgedrängt wurde, dass neben der alten und historisch richtigen Berechnung der Regierungsjahre mindestens noch eine zweite in Anwendung gekommen sei. Damit erklärte man diese Jahresbezeichnung für ebenso unzuverlässig wie die beiden anderen. Man operirte fortan bei der Reduction der Daten mit lauter dehnbaren Grössen und setzte die Urkunden in Ermangelung eines sicheren Massstabes bald zu diesem, bald zu jenem Jahre: für DO. 108 z. B. finden sich 948, 949, 950 vorgeschlagen.

Ein Ausweg auch aus diesem Wirrsal hat sich mir geboten, indem ich die an der Anfertigung betheiligten Personen festgestellt habe. Das Ergebniss ist, dass die Kanzlei als solche nicht gleichmässig vorgegangen ist, und dass gewisse Notare eine neue Formel für die Zählung der anni regni aufgebracht und, obgleich andere Notare sich gewehrt und an der alten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahrbücher Otto I. 168 und 181.

Formel festgehalten haben, der von ihnen empfohlenen Anticipation doch endlich zum Siege verholfen haben. Soweit wir also die Diplome nach ihren Autoren zu gruppiren vermögen, erhalten wir wieder einen sicheren Massstab für die Auffassung der in der betreffenden Rubrik eingetragenen Zahlen. Ich beginne mit dem Nachweise, dass, wenn wir die Präcepte dieser Zeit nach den individuellen Kennzeichen in zwei Reihen bringen, in jeder derselben der frühere Epochentag festgehalten erscheint. Nach alter Regel sind die anni regni berechnet in DDO. 98 vom 1. April 948 mit annus regni XII und in DO. 105 vom 1. October 948 mit inzwischen umgesetzten annus regni XIII, desgleichen in DO. 112 vom 30. Juni 949 mit annus regni XIII und in DO. 114 vom 26. September 949 mit wiederum höheren annus regni XIV. Aus der anderen Reihe mit anticipirten Regierungsjahren hebe ich hervor DO. 111 vom 1. Juni 949 mit annus regni XIV und DO. 115 vom 22. November 949 mit annus regni XV, oder DO. 126 vom 16. Juli 950 mit annus regni XV und DO. 129 vom 7. October 950 mit annus regni XVI. Allerdings liegen zwischen den hier paarweise zusammengestellten Präcepten je mehrere Monate, so dass sich aus ihnen der positive Beweis, dass gerade der 8. August die Grenzscheide gebildet hat, nicht erbringen lässt. Aber die Vergleichung thut doch dar, womit wir uns begnügen müssen, dass sich all' diese Daten unter der Voraussetzung, dass die Scheidung in zwei Reihen richtig ist, mit der Annahme der ursprünglichen Augustepoche vertragen. Somit erblicke ich die Differenz lediglich in verschiedener Zählung der Jahre. Erscheint nun die neue Zählung zuerst angewandt in DO. 95 vom 28. Februar 948 mit annus regni XIII, so müssen wir an diesen Fall anknüpfen, auch wenn wir uns nicht verhehlen dürfen, dass es sehr wohl andere Stücke gleicher Beschaffenheit mit früherem Datum gegeben haben mag, welche sich nicht erhalten haben. DO. 95 aber verräth sich durch das Wort auxiliante in der Titulatur als unter Betheiligung von BA. oder Hoholt zu Stande gekommen, so dass wir die neue Zählung der betreffenden Jahre wohl mit seiner Person in Verbindung bringen dürfen. Prüfen wir darauf hin die Präcepte der nächstfolgenden Jahre, so zeigt sich, dass die von ihm geschriebenen Originale DDO. 96, 100, 102, 104, 117, 119, 120, 126, ferner

die in dem einen oder dem anderen Merkmale seine Mitarbeiterschaft bekundenden Nichtoriginale DDO. 95, 101, 103, 107, 108, 110, 111, 125 sämmtlich durch Anticipation der Regierungsjahre gekennzeichnet sind, und dass diesen 16 Beispielen nur das von Hoholt mundirte DO. 116 mit nach alter Formel angesetztem annus regni gegenübersteht. Dadurch glaube ich berechtigt zu sein, die betreffende Neuerung auf Hoholt zurückzuführen, möge er sie selbst ersonnen oder möge er eines andern Mannes Auffassung adoptirt haben. Ich erinnere hier daran, dass, soweit bisher die Urkunden einzelner Herrscher eingehend untersucht worden sind, Uebergänge von einer Art der Rechnung zu einer anderen sich regelmässig als von bestimmten Kanzleibeamten eingeführt erwiesen haben: der Vorgang vom Jahre 948 lässt sich am füglichsten mit dem vergleichen, welcher unter Ludwig dem Frommen auf Verdrängung der Indiction mit griechischer Epoche durch die zu Neujahr umsetzende Indiction hinzielte. 1 Wie sich dort Durandus und Hirminmaris als Vertreter verschiedener Ansichten gegenüberstehen, so unter Otto I. die beiden Notare, welche unter Brun am meisten beschäftigt waren: BA. und BB. Der erste konnte dabei mit seiner Neuerung um so leichter durchdringen, da sein Genosse zum letzten Male in DO. 106 vom 26. December 948 begegnet, ihm also um diese Zeit den Platz geräumt hat. Einige Jahre hindurch ist Hoholt der einzige Notar, den wir als stetigen Begleiter des Hofes nachweisen können: sein schon früher erkennbarer Einfluss muss also im Wachsen begriffen gewesen sein und muss ihm auch die Propaganda für die neue von ihm aufgestellte Formel erleichtert haben. Seine theilweisen Erfolge in dieser Richtung sind auch unverkennbar. Hoholt folgte zunächst der im Rechnen sehr schwache BC. in DDO. 97, 115, 129. In dem ausserhalb der Kanzlei aufgesetzten und mundirten DO. 109 vom 2. Februar 949 wurde die erst richtig eingetragene Zahl des annus regni XIII durch Hinzufügung eines Schaftes im Sinne Hoholt's in XIV Ja auch in die Aufzeichnung über die Concilverwandelt. verhandlung vom 7. August 952 (Monumenta German. LL. 2, 27 = Stumpf Reg. 215) fand die Hoholt'sche Zählung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acta Karolinorum 1, 275.

Eingang.¹ Aber nicht alle Notare jener Jahre liessen sich durch Hoholt bestimmen. So haben BE. in DDO. 105, 121, 122 und BF. in DDO. 113 (allerdings wegen fraglichen Tagesdatums minder sicher), 130, 131 die Regierungsjahre richtig gezählt, desgleichen die mir nicht bekannten Datatoren von DDO. 98, 112. Um alle Stücke zu erledigen, erwähne ich noch DO. 114 als mit richtigem annus regni XIV versehen: das Original stammt von der Hand des Otpert, welcher schon an DO. 103 einen gewissen Arbeitsantheil hatte, da aber Hoholt zum Genossen hatte, was die anticipirende Zählung erklären mag.

Da sich aus der Betrachtung der Diplome der späteren Jahre noch weitere Belege ergeben, wird sich die Thatsache nicht bestreiten lassen, dass innerhalb der Kanzlei seit dem Jahre 948 neben der bisherigen richtigen Formel für die betreffenden Ansätze eine zweite unrichtige aufgestellt worden ist. Die Entstehung des Fehlers zu erklären, werden wir uns allerdings mit Vermuthungen begnügen müssen. Ich knüpfe, um es wenigstens begreiflich zu machen, wie Hoholt auf falsche Fährte gerathen sein kann, an das an, was ich in den Beiträgen zur Diplomatik 6, 427 über das Wissen und die Befähigung der Zeitgenossen auf dem Gebiete des elementaren Rechnens bemerkt habe.2 Machen wir uns zuerst die Sachlage klar. Am ehesten konnte eine irrthümliche Vorstellung auftauchen, wenn ein Stillstand in der Arbeit der Kanzlei und etwa auch ein Wechsel in dem Personal stattgefunden hatte. Aber selbst die wenigen auf uns gekommenen Urkunden lassen höchstens eine Unterbrechung von drei bis vier Monaten zu, und gerade Hoholt (s. DDO. 88, 94) erscheint ja sonst als der Träger der Tradition in der Kanzlei. Wie konnte er also, wenn seit 936 die Regierungsjahre stets regelmässig fortgezählt waren, darauf verfallen, sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sie findet sich endlich noch in DDO. 123, 124 von mir unbekanntem Notar. — Die anni regni fehlen in den abschriftlichen DDO 99, 118, 133.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cantor hatte in der neuen Bearbeitung der Geschichte der Mathematik keinen Anlass, von Dingen Notiz zu nehmen, welche sich weit unter dem Niveau wissenschaftlicher Thätigkeit abgespielt haben. Aber seine Darstellung der wissenschaftlichen Leistungen des zehnten Jahrhunderts schliesst auch die Richtigkeit der von mir gegebenen und auf ganz andere Kreise bezüglichen Darstellung nicht aus.

und seine Genossen eines ihnen bisher entgangenen Irrthums zu zeihen und eine Richtigstellung vornehmen zu wollen? Nur ganz besondere Umstände können ihn bestimmt haben, mit Bewusstsein einen Sprung von X zu X + I zu machen. Nun kann doch nicht davon die Rede sein, dass ein Zeitgenosse etwa die Behauptung aufgestellt und allem Widerspruche zum Trotze aufrecht erhalten habe, dass Otto nicht am 8. August 936, sondern an dem gleichen Tage im Jahre 935 gekrönt worden sei, noch davon, dass ein anderes in das Jahr 935 fallendes Ereigniss Ausgangspunkt für die anni regni sein solle. Der Fehler kann lediglich in der Methode der Berechnung stecken. Das laufende Jahr zu bestimmen, wie es das Herkommen erforderte, konnten zwei Wege eingeschlagen werden: entweder zählte man die zwischen dem 8. August 936 und dem letzten vorausgehenden 8. August verflossenen vollen Jahre ab und erhöhte deren Zahl um eine Einheit für das laufende, oder man berechnete gleich die ganzen Jahre zwischen dem 8. August 936 und dem nächstfolgenden Epochentage. Denkbar wäre, dass Hoholt zunächst den zweiten Modus beliebt, dann aber doch zu der gewonnenen Zahl noch eine Einheit hinzugefügt hätte. Aber es fehlt da doch noch ein Mittelglied, um den fehlerhaften Vorgang begreiflich zu machen. Es scheint mir Beachtung zu verdienen, dass die neue Auffassung erst auftauchte, als mehr denn zehn Jahre seit dem Regierungsantritte verstrichen waren, also zu einer Zeit, da man das Exempel zu lösen mit Zehnern und mit Einern operiren musste. Sicher haben die Notare nicht im Kopfe gerechnet, sondern entweder mit Hilfe der Finger, oder auf einem Rechenbrette, oder nach den Zeilen von Jahrestafeln. Bei Anwendung aller dieser Hilfsmittel konnte gerade die Zerlegung der Zahl in einen Zehner und in X Einer den Umstand übersehen lassen, dass sich die Kalenderjahre und die Regierungsjahre nicht deckten. Zehn volle anni regni umfassten die Zeit vom 8. August 936 bis zum 7. August 946. Nahm man aber auf die Epoche nicht Rücksicht, sondern zählte man nur die Kalenderjahre ab, so bildeten 936-945 die Summe von zehn Jahren: dies konnte verleiten, den 8. August 945 als den Beginn des eilften Regierungsjahres zu betrachten und bei Fortzählung der Einer an den Fingern oder in der entsprechenden Columne des Rechenbrettes denselben Tag des

Jahres 947 als den Beginn des dreizehnten, und so zu dem DO. 95 zu Grunde liegenden Ansatze zu gelangen. 1 Und nun war möglicher Weise in dem Monate, aus welchem DO. 95 uns erhalten ist, eine Gelegenheit geboten, einmal eine neue Rechnung anzustellen. Wie ist denn Hoholt damals dazugekommen, Aerenjahr und Indiction wieder richtig anzugeben? Ich vermuthe, dass er oder ein anderer Notar sich in Ostertafeln Raths geholt haben. Am 12. oder am 15. Februar, je nachdem wir ältere oder jüngere Fastenordnung annehmen, hatte die Vorbereitung für Ostern des Jahres 948 begonnen: der Festkalender wurde verkündet oder er wurde in Jahresund Ostertafeln studirt. Fand man so Anlass, die Jahrescharaktere richtig zu stellen, so konnte man auch den weiteren Schritt thun, das Regierungsjahr berechnen oder die bisherige Berechnung controliren zu wollen.

Bei Gebrauch von Ostertafeln konnte man am leichtesten darauf verfallen, nach Abzählung der zehn Stellen für 936 bis 945 das mit 8. August 945 anhebende Regierungsjahr als eilftes zu zählen. Mag man jedoch die Vorstellung, welche ich mir von dem Vorgange mache, einleuchtend befinden oder nicht, schon die Thatsache an sich zeigt wieder, wie schlecht es damals in der Kanzlei mit dem elementarsten Rechnen bestellt war, und zwar um so mehr, da der Widerspruch gegen Hoholt's vermeintliche Entdeckung nicht ausgeblieben sein kann und man sich doch selbst bei so einfachem Exempel über die einzig richtige Lösung nicht zu verständigen gewusst hat. Freilich wird die Discussion nicht lange gewährt haben. Beide Parteien werden sich das gewonnene Facit zu einer Formel zurecht gelegt haben und mit derselben, ohne sie weiter auf ihre Richtigkeit hin zu prüfen, gewirthschaftet haben. Auch in solchen Dingen entschied damals die Autorität, welche diesem oder jenem Manne beigelegt wurde, und in diesem Falle drang nach manchem Schwanken, das wir noch zu verfolgen haben werden, schliesslich die Formel durch, für welche der seinen Gegner überlebende Hoholt eingetreten war.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich rufe meine Schüler zu Zeugen dafür an, dass die Mehrzahl von ihnen, wenn sie zuerst Regierungsjahre im Kopfe berechnen sollten, den gleichen Fehler gemacht hat.

Indem ich also je nach den Schreibern die in DDO. 95 bis 133 angegebenen Regierungsjahre gedeutet und darnach die Urkunden geordnet habe, kann ich auch die weitere Frage beantworten, wie die übrigen Jahresbezeichnungen damals behandelt worden sind. Volle Uebereinstimmung der dreifachen Charaktere findet sich nur in DDO. 95, 99, 106, 109, 110, 121. Mit den Abweichungen aber verhält es sich ziemlich so wie zuvor: sehr mannigfaltiger Art treten sie zumeist in Gruppen auf. Am häufigsten (s. DDO. 98, 117—120, 122—126) wird die Indiction um eins zu niedrig berechnet. Gleiche Verkürzung des Aerenjahres weisen DDO. 96, 97, 100, 101, 109, 111-113, 116, 120 auf. Dem gegenüber steht zu hohes Incarnationsjahr in DDO. 98, 103-105, 114. Diese Beispiele genügen, zu zeigen, dass es die Kanzlei mit allen diesen Zeitangaben nicht genau genommen hat. — An obige Gruppe könnte man noch DDO. 134—137 anreihen, von denen DO. 134 nach alter Formel und DO. 137 nach neuer Formel berechnete anni regni hat. Aber diese vier Stücke gehören einer Uebergangsperiode an, zeigen selbst in der Anordnung der Datirungen allerlei Besonderheiten und eignen sich daher kaum zur Vergleichung mit den vorausgehenden und den nachfolgenden Diplomen.

Eine bessere Datirung beginnt mit DO. 138 und erstreckt sich bis DO. 148, fällt also mit Wigfrids Betheiligung an der Kanzleiarbeit zusammen und ist ihm als Verdienst anzurechnen. Sehen wir von der schlechten Copie von DO. 143 ab, so zeichnen sich alle Zeitangaben durch seltene Correctheit aus. Die Aerenjahre sind durchaus richtig angegeben, desgleichen die Römerzinszahlen mit der in Italien gebräuchlichen, nur in DO. 139 ausser Acht gelassenen Epoche vom 1. September und die vom August 936 als historisch richtigem Ausgangspunkte gezählten Regierungsjahre. Betreffs des neuen Versuchs, auch anni in Italia einzutragen, genügen die Bemerkungen zu DO. 136 um so mehr, da die sich nur auf wenige Monate beschränkenden Fälle nicht einmal eine Vermuthung darüber gestatten, an welches Ereigniss diese Zählung anknüpfen sollte.

Sobald Wigfrid aus der Kanzlei ausgeschieden war, gerieth in DO. 149 von einem neuen Schreiber BG. die Datirung wieder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Beitr. zur Dipl. 7, 726 und Mitth. des Instituts 2, 272.

ausser Rand und Band: der annus incarnationis ist erst von anderer Hand nachgetragen, die Indictionszahl lautet V statt X, der annus regni ist von Neuem anticipirt. Allerdings sind einige der folgenden Stücke bis zum Ausgang der Kanzleiperiode Brun's, d. h. bis DO. 166, schlecht überliefert, so dass es gewagt erscheint, aus ihnen Folgerungen ziehen zu wollen; aber da fast alle Anomalien, von denen ich hier reden will, in mehreren Stücken wiederkehren, werden sie sich wohl schon in den Urschriften gefunden haben. Dies nehme ich vor Allem dafür an, dass in DDO. 150, 153, 154 die einzelnen Theile der Datirungszeile mehr oder minder umgestellt sind, was ich schon a. a. O. 1 auf die Gewohnheit gewisser Notare zurückgeführt habe. Ueber die Jahresbezeichnungen ist Folgendes zu bemerken. Das Aerenjahr ist in DO. 159 vom 29. December 953 alten oder 952 neuen Stils um eins zu hoch angesetzt worden, und in DO. 160 ist statt 953 gesetzt worden 958, also wohl Schreibfehler.2 Neben richtigen Indictionen finden wir indictio VII für das Jahr 952 in DDO. 151, 154, aber auch indictio V für 952 und dem entsprechend VI für 953 in DDO. 149, 159, 160, ja selbst IV für 952 in DO. 150: also fast willkürliche Zahlen.3 Soweit wir aber die Datatoren kennen, erscheinen sie auch für diese Fehler verantwortlich. BC. gibt zwar in DO. 159 wie schon in DO. 50 doppelte Bezeichnung des Tages, nimmt es aber in beiden Stücken mit dem Aerenjahre und der Indiction nicht genau, während Otpert in DDO. 156-158 an beiden Stellen die richtigen Zahlen bietet. Etwas anders sind die Regentenjahre in allen diesen Diplomen zu beurtheilen. correcte Zählung derselben, welche Wigfrid in Erinnerung gebracht hatte, herrscht nämlich vor: DDO. 150-152, 154 werden zu annus regni XVI gesetzt, dann zuerst DO. 155 vom 9. August 952 zu annus regni XVII, welcher in DDO. 156, 159, 160, 162, 163 wiederkehrt. Dazwischen stehen als Beispiele von Anticipation DDO. 149, 164, 165, so dass nur die zu niedrigen Ansätze in DDO. 157, 158, auf die ich zurückkomme, falsch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mitth. des Instituts 2, 272.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ich übergehe die in den Chartularen schwankenden Zahlen in DO. 154 (s. Beitr. zur Dipl. 7, 728) und in DO. 161.

<sup>3</sup> Im Original von DO. 165 sind die Stellen für den Tag und die Römerzinszahl gar nicht ausgefüllt worden.

erscheinen. Haben wir es somit wiederum, wie in den Jahren 948-950, mit Anwendung von zweierlei Formeln zu thun, so lässt sich auch der eine und der andere Fall auf Rechnung eines bestimmten Notars bringen. DDO. 149, 165 mit voraneilendem Regierungsjahre haben denselben BG. zum Verfasser. Auch DO. 152 von BE. und DO. 163 von LE. lassen sich insofern zusammenstellen, als dieser der Schüler des Ersteren war. Doch stossen wir dabei auch auf Inconsequenzen. Hoholt, dem ich die Einführung der neuen Berechnung beilege, hat sie in DO. 160 nicht angewandt. Noch auffallender ist, dass Otpert diese Jahre in DO. 156 richtig berechnet, dagegen in DDO. 157, 158 um eins zu niedrig ansetzt: sollte er, welcher sonst an dem 8. August 936 als Ausgangspunkt festzuhalten scheint etwa die von anderen Notaren und auch von ihm selbst in DO. 156 nach der älteren Formel berechnete Zahl irrthümlich für zu gross gehalten und deshalb in den nächsten Ausfertigungen verringert haben? Ich habe endlich noch das schon zuvor erwähnte DO. 166 zu besprechen: ihm fehlt die Römerzinszahl, und der annus regni ist in Anbetracht, dass vom 8. August 953 an das 18. Regierungsjahr lief, um eins zu niedrig eingetragen worden. Verderbniss durch Ueberlieferung möchte ich bei der sonstigen Zuverlässlichkeit des Lorscher Chartulars nicht annehmen. War aber schon die Urschrift mit beiden Fehlern behaftet, so möchten sie sich am füglichsten daraus erklären, dass der Verfasser LA., so viel wir wissen, eben erst in die Kanzlei getreten war und als Neuling insbesondere den Epochentag ausser Acht gelassen haben wird. Aus diesem Grunde lege ich der Datirung von DO. 166 keinen andern Werth als den einer zufälligen Ausnahme bei und halte trotz derselben daran fest, dass der Kanzlei der 8. August als Epochentag gegolten hat.

Ich wiederhole nochmals, dass sich nicht in jedem Einzelfalle die Varianten der Datirungen auf individuelle Auffassung oder Gewohnheit zurückführen lassen und dass wir andererseits auch die uns durch die Zahl ihrer Elaborate am besten bekannten Notare hie und da schwanken sehen. Nichtsdestoweniger erklärt sich die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen am füglichsten durch den persönlichen Einfluss der vielen und oft wechselnden Notare. Ausgeschlossen dagegen ist und bleibt,

dass der Kanzler diesbezügliche Weisungen ertheilt und deren Befolgung überwacht habe. Was Brun betrifft, unter dessen Leitung wir die Daten bald so, bald so behandelt finden, so können wir nur sagen, dass er sich um diesen Theil der Urkundengeschäftes gar nicht gekümmert hat. War aber einmal Willkür eingerissen, oder hatte sich ein Irrthum eingebürgert, so hielt es schwer, demselben wieder zu steuern, und zumal wenn, wie dies 953 der Fall war, ein Theil des arbeitenden Personals auch von dem neuen Vorsteher beibehalten wurde. Es spricht Alles dafür, dass es der in den letzten Zeiten Brun's zuweilen recognoscirende Notar Liutolf war, welcher Brun als Kanzler nachfolgte. Daher blieb die Geschäftsführung nach 953 ziemlich dieselbe wie bisher. Die Datirungen der sich unmittelbar anschliessenden Diplome bereiten uns aber um so mehr Schwierigkeiten, da ihre Anzahl äusserst gering ist und da auch die erzählenden Quellen uns bei Feststellung der Ereignisse und der Unternehmungen des Königs so gut wie im Stich lassen. Zumeist nur nach Wahrscheinlichkeitsgründen lässt sich da eine Reihenfolge herstellen.

In der Ausgabe habe ich als DDO. 168-173 sechs von ein und demselben Notar LA. gelieferte Präcepte aufeinander folgen lassen und habe dort auch bereits die Gründe für diese Anordnung entwickelt. So habe ich hier nur noch das Verhältniss der Zahlen in Betracht zu ziehen. In DDO. 168 bis 171 stimmen die Aerenjahre und die nach der alten Formel berechneten anni regni überein. Lautet endlich in allen vier Stücken die Indiction VII statt XII, so könnte man auch daraus auf Zugehörigkeit zu demselben Jahre schliessen; aber die gleiche Römerzinszahl wendet LA. auch noch in DO. 173 und sein Genosse LB. in DO. 174 an: sie ist also durch längere Zeit hindurch stereotyp festgehalten und lässt sich zur Zeitbestimmung nicht verwerthen. Mit annus regni XVIII ist auch noch DO. 172 versehen, aber zu diesem passt annus incarnationis 955 nicht mehr. Der dritten Jahresbezeichnung darbt das Präcept in Folge eines Versehens des Schreibers; aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein Gegenstück dazu bildet DO. 160, in welchem Hoholt die Zahl der Indiction auch nach regnante pio rege Ottone anno zuerst wiederholt hatte; nur nahm er dann noch die Correctur von VI in XVII vor.

keit dieser Zahl geltend machen und demgemäss das Aerenjahr für verschrieben erklären. Weshalb ich das diese Reihe abschliessende DO. 173 zum 31. August ansetze, und was ich dann daraus in Bezug auf neue Normirung der Rechnung nach anni regni folgere, habe ich schon in der Edition gesagt. Bestritten kann doch nur werden, dass ich die Sanctionirung jener historisch unrichtigen Formel, welche wahrscheinlich zuerst Hoholt auf brachte, aber nicht allen Notaren mundgerecht machen konnte, dass ich die Sanctionirung derselben seitens der gesammten Kanzlei bereits im August 954 erfolgen lasse. Dass diese Formel in den folgenden Jahren als officielle galt, wird niemand in Abrede stellen können.

Ueberblicken wir die Diplome, welche seit der Erhebung Liutolfs zum Kanzler bis zum Aufbruch Ottos nach Rom im Jahre 961 ausgestellt sein sollen (nach Stumpf 68 Stück), und verfolgen wir die Beurtheilung, welche sie bisher seitens der Diplomatiker und Geschichtsforscher gefunden haben, so erscheint diese Gruppe in eigenthümlicher Beleuchtung: fast die Hälfte ist nämlich von der einen oder der andern Seite beanstandet worden. In den Regesten hat Stumpf allerdings nur eilf mit Sternen versehen, aber in seinen späteren Arbeiten hat er dann noch sieben weitere aus diesem oder jenem Grunde für verdächtig erklärt. 1 Dazu kommen dann die kritischen Bemerkungen von Köpke, Dümmler u. A. über eine Anzahl von Präcepten dieser Jahre — kurz die vermeintlichen Fälschungen treten nirgends so zahlreich auf denn hier. Habe ich nun guten Grund gehabt, 66 dieser Stücke in Reih und Glied zu bieten, so dass nur einige wenige unter die entschieden unechten verwiesen worden sind, so verdanke ich das wiederum dem Umstande, dass ich durch Eingehen in das Detail der

Es gereicht dem verstorbenen Stumpf zur Ehre, dass er bis an sein Ende auf seinem Gebiete fortgearbeitet hat, und dass er, wenn er eine andere Ansicht gewonnen hatte, daraus kein Hehl gemacht und frühere Aussprüche modificirt hat. Aber dass in Folge davon seine Sterne fortwährend im Aufgang oder Niedergang begriffen waren, hat geradezu Verwirrung geschaffen. Ich habe in der Edition der Diplome von diesem häufigen Wechsel nicht in jedem Falle Notiz nehmen können.

Geschäftsführung einen ganz andern Massstab gewonnen habe. Ihn mache ich aber auch bei der Auffassung und Deutung der Datirungen dieses Zeitabschnittes geltend, welche zum Theil wiederum zahlreiche Anomalien aufweisen. Um die Berechtigung dazu darzulegen, glaube ich von der chronologischen Reihenfolge absehen und zuerst von den Diplomen der Jahre 959—961 reden zu müssen.

DDO. 199-234 machen es nämlich unzweifelhaft, dass an der 953 zur Regel erhobenen Anticipation der anni regni stetig festgehalten worden ist. War einmal wieder eine feste, wenn auch historisch unrichtige Norm aufgestellt, so konnte dies sehr leicht dazu führen, auch die übrigen Jahresbezeichnungen genauer zu behandeln. Und indem diese Besserung spätestens mit Beginn des Jahres 959 eintrat, stehen auch die Aerenjahre und Indiction zumeist im Einklang mit den Regierungsjahren und lassen diese mit aller Sicherheit als anticipirte erkennen. Aus dem Jahre 959 liegen sieben Präcepte mit vollkommen correcten Zeitangaben vor. 1 Auch im nächsten Jahre folgen noch acht fehlerlose Stücke. Erst in DO. 214 stossen wir wieder auf ein schlecht datirtes Präcept, was offenbar LD. verschuldet. Er stellt hier wie in DO. 205 die einzelnen Angaben um, er setzt erst 958, um es in 959 abzuändern, er schreibt erst anno . . regis XXVII, um es zu XXVI zu verbessern. Sofort wiederholt sich das unrichtige Aerenjahr 959 in DDO. 215, 216, wozu in letzterem annus regni XXV kommt. Obwohl LE. in dem nächstfolgenden DO. 217 das Incarnationsjahr wieder richtig stellt, nimmt auch er annus regni XXV auf. Das wird kaum Rückkehr zu der früheren richtigen Berechnung sein, sondern nur einer der Nachlässigkeitsfehler, in welche LE. auch sonst verfällt. Aus dem Jahre 961 will ich zuerst DDO. 226, 227 besprechen. Dass das Original des ersteren annus regni XXXVI statt XXVI bietet, ist, wie ich schon sagte, ein offenkundiger Schreibfehler. Ebenso wird annus regni XXII in der Copie von DO. 227 auf Versehen des Copisten beruhen. Lässt man diese Erklärungen gelten, so haben DDO. 218—232 sammtlich indictio IV, annus regni XXVI gemein, auch alle mit Ausnahme von DDO. 220, 221

<sup>1</sup> Ueber die Umstellung in DDO. 201, 205 s. Mitth. des Instituts 2, 273.

das gleiche Aerenjahr 961. Diese zwei letzten mit 960 versehenen Stücke stammen aber von einem nur gelegentlich zur Arbeit hinzugezogenen Manne, stossen also den Satz nicht um dass die Kanzlei in den Jahren 959—961 ebenso genau datirt hat wie einst bis zum Jahre 940 das Poppo unterstehende Personal, denn die Anticipation der Regierungsjahre war nun einmal zum Gesetz geworden.

War letzteres schon im August 954 geschehen, wiederholte es sich dann in den Jahren 959--961, ja, wie wir noch sehen werden, auch in der Folge, so wird man wohl annehmen können, dass die neue Formel für die Regierungsjahre ununterbrochen in Gebrauch geblieben ist. Das war auch Stumpf's Meinung, so dass er die betreffenden Diplome mit Ausnahme von DDO. 185, 198 durchgehends nach anticipirten anni regni eingereiht hat. Ich habe bei DO. 185 allein eine Ausnahme gemacht und habe dies in der Ausgabe bereits gerechtfertigt. Weiche ich somit von Stumpf nur in der Datirung von DO. 198 ab, so sind meine Gründe folgende. Während Stumpf in diesem Falle dem Aerenjahre 957 den Vorzug gegeben hat, finde ich, dass auch in dieser Periode kein Verlass auf die angegebenen Incarnationsjahre ist. Die Reihe der Urkunden, welche wir jetzt zu betrachten haben, beginnt mit DO. 174 vom Jahre 955, aber mit 954 versehen, und mit DO. 175 vom Jahre 955, aber mit dem absonderlichen 976. Ueber letzteren Fehler, welcher in DO. 182 von demselben Schreiber LB. wiederkehrt, habe ich mich schon in Beiträgen zur Diplomatik 6, 387 ausgesprochen.<sup>2</sup> Die anderen Schreiber ausser LB. geben dann allerdings in DDO. 176-181, 183-187 das laufende Incarnationsjahr richtig mit 956 an. Aber unmittelbar darauf beginnt ein arges Schwanken. Statt 957 steht 958 in DO. 188, statt 958 steht 959 in DDO. 189-191, 193, so dass in diesem Jahre nur DDO. 192, 194—196 das laufende Aerenjahr angeben. Unter solchen Umständen nimmt es doch nicht Wunder,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dass in DO. 229 die Römerzinszahl ausgelassen ist, und dass in DDO. 224, 226 die Zahlen zum Theil zerstört sind, fällt ja nicht ins Gewicht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Damals kannte ich die einzelnen Notare noch nicht genügend, um für jeden den Zeitpunkt des Eintritts in die Kanzlei recht bestimmen zu können. Daher beseichnete ich damals den Ingrossisten von DO. 175 mit LC., während ich ihm in der Edition die Sigle LB. gegeben habe.

dass auch Otpert DO. 198 fälschlich mit 957 statt 958 versieht. Hierzu bemerke ich gleich, dass die indictio XIV in DO. 198 uns keine Entscheidung an die Hand gibt. Diese Zahl passt ja weder zu 957, noch zu 958, und mit den Römerzinszahlen wussten die damaligen Notare überhaupt nicht viel besser als mit den Aerenjahren umzugehen. Ganz beliebige Zahlen bieten an dieser Stelle DDO. 174, 175, 182 und eben jenes DO. 198. Im Jahre 956 schwankten die Notare zwischen der richtigen indictio XIV und zwischen XIII. Erst im Jahre 958 drang der richtige Ansatz (indictio I) fast allgemein durch. So sehen wir denn, dass die Besserung, welche ich früher als spätestens mit 959 beginnend bezeichnete, allmälig angebahnt wurde. Da sie fast allen Ausfertigungen seit 959 gemeinsam ist, lässt sich kaum sagen, wer sich um sie besonders verdient gemacht haben wird. Am füglichsten werden wir sie damit in Zusammenhang bringen können, dass der im Jahre 956 eingetretene und damals noch unerfahrene LF. in kurzer Zeit Fortschritte machte und zugleich fast die ganze Arbeit in seine Hand nahm: jedenfalls musste das die Gleichmässigkeit und Stetigkeit in der Behandlung der Geschäfte fördern.1

Als Otto I. im Herbst 961 nach Italien aufbrach, waren nur wenige deutsche Notare in seinem Gefolge. Ihnen gesellten sich etwa im März 962 Italiener bei, die, des Landes und der Leute kundig, die Diplome für italienische Empfänger anzufertigen hatten, theils Männer, welche sich dem Hofe dauernd anschlossen, theils solche, welche an den jeweiligen Aufenthaltsorten ansässig waren. Aus jenen setzte sich allmälig die italienische Kanzlei zusammen, welcher ein gewisser Liutger und als Erzkanzler Bischof Wido von Parma vorgesetzt wurden. Diese italienischen Schreiber gehörten wohl alle der dort nie ausgestorbenen Zunft der Notare an und waren, wenn sie auch sonst an Bildung ihren deutschen Genossen nicht überlegen waren, doch mit der Technik des Urkundenwesens und so auch mit der Zeitrechnung wohl vertraut. So blieb die Datirung während des damaligen Aufenthaltes im Süden in leidlicher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber diesen Notar und seine Schüler It. C. und WC., welche wir erst mit der Zeit von ihm zu unterscheiden gelernt haben, s. Uhlirz in Mitth. des Instituts 3, 181.

Ordnung. Allerdings war die Wechselwirkung zwischen der einen und der andern Abtheilung der Kanzlei in diesen ersten Jahren wohl nur eine geringe, und was insbesondere die Datirung betrifft, so wurde der Einfluss der Italiener auf die Deutschen dadurch eingeschränkt, dass die Ausfertigungen für Deutschland und für Italien in etwas zweiten. Es ist um so lehrreicher, die Differenzirung zu verfolgen, da sie Hand in Hand ging mit der allmäligen Abzweigung der italienischen Kanzlei.

Die erste auf italienischem Boden ausgestellte Urkunde ist DO. 234 für S. Zeno in Verona, von LF. nach einer Vorurkunde geschrieben und ganz nach deutschem Brauche datirt. Letzteres gilt in gewissem Grade auch von dem Privilegium für die römische Kirche, obwohl die Kanzlei wohl kaum Antheil an dem Dictat, noch an der Reinschrift gehabt hat: es entspricht nämlich die dreifache Bezeichnung des Jahres der bislang in den Ottonischen Diplomen üblichen, während die Benennung des Tages und die ganze Formel abweichen. 1 Die zwei nächsten Präcepte DO. 236 für Constanz und DO. 237 für Montamiato sind wiederum von LF. dictirt und mundirt, sind noch wie bisher alle Urkunden von Liutolf anstatt Brun's recognoscirt, weisen aber auch den annus imperii auf, so dass das Jahr vierfach benannt wird. Italienische Arbeit liegt uns zuerst in DO. 238 vom 13. März 962 vor: hier unterfertigt der neue italienische Kanzler, wenn auch noch anstatt des Erzkanzlers Brun, und hier beginnt die neue italienische Datirungsformel.<sup>2</sup> Italien erkannte Otto als Kaiser an, und daher wurden ihm, wie LF. das in DO. 236 begonnen hatte, anni imperii beigelegt, aber die anni regni des deutschen Königs wurden als für die neuen Unterthanen bedeutungslos ausgelassen. Indem nun das Schema von DO. 238 mit drei Rubriken von der seit August definitiv gebildeten italienischen Kanzlei beibehalten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anno dominicae incarnationis DCCCCLXII, indictione V, mense Feb., XIII. die eiusdem mensis, anno vero domni Ottonis imperii invictissimi imperatoris XXVII. facta est hec pactio feliciter.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sie kehrt dann auch in DDO. 241°, 243 wieder, welche, wenn auch noch von Lintolf recognoscirt, doch von italienischen Notaren verfasst und geschrieben sind.

das von DO. 236 dagegen mit vier Rubriken von der deutschen Kanzlei adoptirt wurde, laufen fortan zwei Arten von Datirungen nebeneinander her.

Der Unterschied besteht aber nicht allein in der Anzahl der Jahresbezeichnungen, sondern zum Theil auch in deren Reihenfolge. Seit Einführung der Aerenjahre in die Diplome hatte die deutsche Kanzlei die drei, respective vier Charaktere so geordnet: annus incarnationis, indictio, annus regni und eventuell annus imperii. So auch die Kanzlei Ottos unter Poppo, Brun und Liutolf; selbst der Notar Wigfrid hatte sich der gleichen Formel bedient. Abgesehen von den Urkunden, in welchen überhaupt die Theile der Datirung willkürlich umgestellt worden sind (DDO. 50, 115, 192 u. s. w.), i finden sich in Originalen nur folgende Abweichungen (nämlich Abschluss mit der Römerzinszahl): DDO. 52, 93 von BB., 91 von BD., 152 von BE., daher wohl auch in einigen Copien von fast gleichzeitigen Präcepten. In Italien dagegen hatte man seit Beginn des Jahrhunderts der Indiction oft die letzte Stelle angewiesen, also die Regentenjahre zwischen annus incarnationis und indictio gestellt. Dies war, seit Hugo im Jahre 931 seinen Sohn als Mitregenten annahm, dort zu Lande zur Regel geworden. Wir finden diese Anordnung so auch in DO. 136 von einem italienischen Notar. Sie wurde desgleichen von der italienischen Kanzlei Ottos beobachtet. Aber wie sich die dortigen Schreiber manche Freiheiten gestatteten, so auch in diesem Punkte, und insbesondere legten sich einzelne Notare die Sache in ihrer Art zurecht. Jener LF., den wir zu Beginn des Aufenthalts in Italien Diplome für deutsche und italienische Destinatäre anfertigen sahen, ging aus der deutschen Kanzleiabtheilung in die neue italienische über. Wie er sich schon in Deutschland sehr schmiegsam gezeigt hatte, eignete er sich in Italien sofort allerlei Bräuche. der dortigen Kanzlei an. So schloss er sich auch bezüglich der Datirung der Beschränkung auf dreifache Jahresbezeichnung an, blieb aber der in Deutschland angenommenen Gewohnheit treu, die Indiction den kaiserlichen Jahren vorauszuschicken. Darin folgte ihm sein Schüler It. C. nach. Sämmtliche von Beiden für die italienische Kanzlei geschriebene Originale tragen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mitth. des Instituts 2, 265.

dieses Kennzeichen an sich.' Dagegen wird der Fortbestand des italienischen Brauches durch fast alle Ausfertigungen der wälschen Schreiber bezeugt. Ausnahmen bilden nur DO. 256 vom It. A. und DO. 409 von sonst unbekanntem Schreiber. Mit jenem steht es aber so. It. A. mundirte die Contexte von DDO. 242, 268, worauf LF. unter Anderem die Datirung in seiner Weise hinzufügte; falls also It. A. auch DO. 256 nach Anleitung von LF. angefertigt haben sollte, würde auch hier die Datirungsformel auf Rechnung von LF. kommen. falls lassen die Originale erkennen, dass innerhalb der italienischen Kanzlei einerseits LF. und It. C. und andererseits It. B., D, E, F. sich in etwas verschiedener Formeln bedient haben. Wenden wir das auch auf die abschriftlichen Urkunden an, so sind diejenigen, welche wir dem Dictat nach LF. oder It. C. beilegen, zumeist auch durch die diesen eigenthümliche Datirung gekennzeichnet, und umgekehrt die, welche als Dictamina der anderen wälschen Notare zu betrachten sind, durch die in Italien übliche Reihenfolge der Jahresbezeichnungen. Nur bei DDO. 341, 343 mit italienischer und bei DDO. 372, 378, 429 mit deutscher Anordnung decken sich die mehrfachen Kennzeichen nicht. Für das in Deutschland und unter Betheiligung deutscher Notare (s. S. 170) entstandene DO. 429 liegt die Erklärung auf der Hand. Aber auch für die anderen Stücke, sobald wir an die so häufige Arbeitstheilung denken. DO. 343 wird mir noch Gelegenheit geben, darauf zurückzukommen. Hier sei nur noch bemerkt, dass der Unterschied betreffs der Stellung der Römerzinszahl auch da festgehalten wurde, wo einzelne deutsche oder italienische Schreiber das Schema durch Hinzufügung von noch anderen Regentenjahren (s. S. 178) erweiterten

Auf dem zweiten Zuge Ottos nach Italien sind für deutsche Destinatäre nur DDO. 236, 250, 252, 255 ausgestellt worden. Weist nun das Original von DO. 236 annus regni XXVII auf, wie auch in den der Zweitheilung der Kanzlei vorausgegangenen DDO. 234, 235, 237 steht, so hat LF. an

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Indem, wie wir sehen werden, It. C. später auch für die deutsche Kanzlei arbeitete, brauchte er somit die Reihenfolge nicht zu ändern, sondern nur die anni regni einzuschieben.

der anticipirenden Zählung dieser Jahre festgehalten. Dieser gemäss haben auch DDO. 252, 255, als nach dem 8. August 962 ertheilt, annus regni XXVIII. Dem gegenüber werden wir die beiden Lesarten in den schlechten Copien von DO. 250: XXVII oder XXIX, für verderbt erklären dürfen. Sind damit die Besonderheiten der Elaborate der deutschen Kanzlei erledigt, so brauchen wir des Weiteren die damaligen Diplome für Deutsche und für Italiener hier nicht mehr auseinander zu halten, denn die drei anderen Jahresbezeichnungen sind ja ihnen allen gemeinsam. — So lange der Kaiser in Italien weilte, sind alle Präcepte bis auf eines 1 mit richtigem Incarnationsjahr versehen worden. Die einzige Ausnahme ist DO. 274 vom 3. Januar 965, in der Urschrift 964 darbietend. Man darf darin nicht einen Beleg für die Jahresepoche vom 25. März im Sinne des Florentiner Stils<sup>2</sup> erblicken, welcher durch DDO. 235—237, 261—263 ausgeschlossen wird. Auch an einen Schreibfehler des Ingrossisten It. B. ist hier kaum zu denken. Dagegen wird hier ein Fall von nichteinheitlicher Datirung vorliegen. Dass wir die Eintragung einzelner Worte nicht mehr wahrnehmen, schliesst nicht aus, dass eine solche stattgefunden hat. Sobald wir aber annehmen, dass die Urkunde mit den Jahresbezeichnungen schon vor dem 25. December 964 mundirt worden sei, dann aber am Tage der Vollendung in die noch belassenen Lücken: III. non. ian. . . . ad s. Ambrosium in itinere nachgetragen worden sei, so würde sich auch die Zahl des Incarnationsjahres erklären. Vielleicht bezieht sich ebenso die Recognition (s. Diplomata 1, 86) erst auf den Zeitpunkt der Vollendung dieser Urkunde. — Es steht auch mit der Indictionsrechnung sehr günstig, indem Fehler in keiner einzigen Originalausfertigung vorkommen, sondern nur in drei Copien. Selbst die in Italien feststehende Epoche des 1. September finden wir regelmässig berücksichtigt. Auf DO. 246 vom 25. August 962 mit indictio V folgt DO. 247 vom 25. September mit indictio VI, auf DO. 258 vom 26. August 963 mit indictio VI folgt DO. 260 vom 12. September mit indictio VII, auf DDO. 267-269 aus

Denn 963 statt 962 in DO. 245 ist sicher Ueberlieferungsfehler.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber die Annahme Neugart's, dass schon damals in Deutschland nach Pisaner Stil gerechnet worden sei, s. S. 173.

dem August 964 mit indictio VII folgt DO. 271 vom 1. November mit indictio VIII. Unter den abschriftlichen Diplomen mit fehlerhaften Indictionen muss ich DO. 259 vom 10. September 963 mit indictio VI besonders besprechen. Stand diese Zahl schon in der Urschrift, so wird hier allerdings versäumt worden sein, die Indiction am 1. September umzusetzen. Näher liegt jedoch, hier das Tagesdatum für verschrieben zu erklären und zu emendiren: IV. kal. septembris, dem dann indictio VI entsprechen würde und wodurch DO. 259 den DDO. 257, 258, für Empfänger aus derselben Landschaft näher gerückt würde. Ganz fehlerlos sind endlich die anni imperii eingesetzt worden, als deren Epoche der 2. Februar 962 galt. 2

Bei jeder Heimkehr Ottos von Italien nach Deutschland nehmen wir gewisse Unregelmässigkeiten an den Elaboraten der Kanzlei wahr. Die Notare werden auf der beschwerlichen Reise doch noch mehr in ihrer Berufsarbeit behindert worden sein, als bei den sonstigen Wanderungen von Pfalz zu Pfalz. Im Beginn des Jahres 965 wirkte noch ein anderer Umstand störend ein. Laut den urkundlichen Daten befand sich der Kaiser am 3. Januar noch in Mailand, weilte am 23. Januar in Reichenau und traf spätestens am 28. März in Ingelheim ein. 3 Bis Reichenau muss nun, wie ich gleich darthun werde, lt. A. den Hof begleitet haben. Dort weisen wir zugleich zwei deutsche Notare nach, welche dem Kaiser bis nach Schwaben entgegengeeilt sein werden. Finden wir dann mehrere der letzteren in Ingelheim, so stehen auch diese in gewissem Sinne unter dem Einflusse ihrer wälschen Genossen: ich vermuthe, dass von den letzteren aufgesetzte Concepte mit der Registratur nach Deutschland gekommen und hier von den Magdeburger Notaren studirt worden sind. Nur so lassen sich gewisse Besonderheiten in den damals ausgestellten Urkunden und speciell auch in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus dem Herbst 965 liegt kein Präcept für Italien vor.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Auslassung der kaiserlichen Jahre in DDO. 252, 425 hat vielleicht der Schreiber des Lorscher Chartulars verschuldet; er gibt dieselben nämlich nur in DO. 283 an.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ich übergehe hier Worms, wo am 21. Februar DO. 277 ertheilt worden sein soll, weil (s. Mittheilungen des Instituts 2, 277) sehr fraglich ist, ob diese Urkunde aus der Kanzlei stammt, und weil noch weniger auf die von späterer Hand nachgetragenen Theile der Datirung Verlass ist. Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. Cl. Bd. I. Hft.

den Datirungen erklären. 1 Incarnationsjahre und Indictionen sind in den nächstfolgenden Präcepten allerdings in Ordnung. Aber zwei derselben (DDO. 276, 279) entbehren, obwohl sie für deutsche Empfänger bestimmt waren, der anni regni, 2 zwei andere (DDO. 275, 277) weisen statt annus regni XXX die Zahlen XXII und XXVI auf; endlich ist in DDO. 275, 276 der annus imperii um eins zu niedrig angegeben worden. Dass die Notare in Folge der Unterbrechung der Arbeit durch die Reise den Faden richtiger Zählung verloren hatten, nimmt nicht Wunder. Für jene Auslassung der anni regni wird uns aber eine andere Erklärung dadurch nahe gelegt, dass DO. 276 Nachzeichnung eines Diploms von der Hand des It. A. ist, 3 der nach seiner Gewohnheit nur die kaiserlichen Jahre verzeichnet haben wird. Seine Datirung hier kann dann auch auf die des von LE. mundirten DO. 279 eingewirkt haben, da

Sonst spiegelt sich das Verhältniss in den Dictaten ab, was ich hier nicht weiter verfolgen kann. — Auch Stumpf, Wirzburger Immunitäten 1, 41 nahm an, dass italienische Schreiber damals mit nach Deutschland gekommen seien. Aber abgesehen davon, dass ich den Fortbestand der italienischen Abtheilung und deren Unterordnung unter den Kanzler Liutolf als nicht verbürgt betrachte (s. Diplomata 1, 86), muss ich den von ihm angeführten Beleg als unglücklich gewählt verwerfen. Stumpf Reg. 377 = DO. 297 ist nämlich von LK. genau nach der Vorurkunde Ludwig des Deutschen geschrieben und hac (statt ac) ist aus dieser in die Bestätigung übergegangen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Also insofern italienische Datirung, während die Anordnung der Jahresmerkmale doch die in der deutschen Kanzlei übliche ist. Vielleicht ist auch It. A. (s. S. 29) gleich It. C. in die Fusstapfen von LF. getreten.

In Kaiserurkunden in der Schweiz 78 habe ich diese Urkunde als Fälschung verworfen, hauptsächlich weil ich nach meiner damaligen Kenntniss der Kanzleihände die Schrift beanstanden musste. Nachdem ich die Handschrift des It. A. kennen gelernt und constatirt habe, dass die Schrift von DO. 276 mit ihr sehr verwandt ist, muss ich aus der Schrift die entgegengesetzte Folgerung ziehen, dass Einsiedeln damals ausser dem von LC. mundirten DO. 275 noch ein zweites von It. A. geschriebenes Präcept erhalten hat, da ohne eine solche Vorlage die allein auf uns gekommene Nachzeichnung nicht entstehen konnte. Dann erscheinen aber auch andere äussere und innere Merkmale in günstigerem Lichte. Dass in DO. 276 das Recognitionszeichen fehlt, entspricht dem Brauche der italienischen Notare. Auch an den Namen cella Meginradi und Augia ist, sobald das Stück von einem Italiener geschrieben ist, nicht mehr Anstoss zu nehmen u. s. w.

dieses in einzelnen Worten des Protokolls (annuente, notarius) und desgleichen im Contexte an jenes anklingt. 1

Sobald wir von diesen Stucken einer Uebergangsperiode absehen, können wir sagen, dass die in Italien beginnende bessere Datirung auch nach der Rückkehr nach Deutschland vorgehalten und sich hier selbst auf die wieder regelmässig eingetragenen anni regni erstreckt hat. In den damaligen Aufenthalt Ottos im Norden fallen DDO. 278, 280-303, 307-333.2 Sind nun innerhalb dieser Gruppe in allen Urschriften ausser in der von DO. 298 mit 966 statt 965 die Aerenjahre richtig angegeben, was in DO. 280 allerdings erst durch Correctur, nämlich durch Hinzufügung eines Schaftes erzielt worden ist, so fallen die Fehler in den abschriftlichen DDO. 282, 284, 307, 318 nicht ins Gewicht. Ziemlich das gleiche Verhältniss waltet bei den Indictionen. In den Originalen stossen wir auf einen einzigen Fehler, nämlich in DO. 298 von der Hand des LI., welcher dieses Stück sehr flüchtig bearbeitet haben muss, da unter den vier Jahresbezeichnungen nur die eine: annus regni XXX richtig ausgefallen ist. 3 Mit den Indictionsfehlern in den Copien von DDO. 281, 284, 302 hat es zum Theil eigene Bewandtniss. Indictio IV (statt VIII) in DO. 281 könnte leicht auf das Original zurückgehen, da die gleiche falsche Zahl in den wahrscheinlich gleichzeitig entstandenen DDO. 305, 306 begegnet. 4 Und in dem sehr schlechten Extract von DO. 284

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch pigissimi erinnert an eine Vorlage wälschen Autors.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Als DDO. 304—306 habe ich drei Präcepte eingereiht, in welchen actum und datum unvereinbar sind, und in welchen auch die Zeitmerkmale nicht zu einander stimmen. Ich werde die betreffenden Zeitangaben also hier nur insoweit berücksichtigen, als es gilt, sie mit analogen Fehlern in anderen Ausfertigungen zusammenzuhalten.

Der Vollständigkeit wegen erwähne ich noch das Original von DO. 295. Hier wurde ursprünglich die richtige Römerzinszahl VIII eingetragen. Erscheint nun jetzt der letzte Schaft radirt, so dass nur noch VII hervortritt, so lässt sich nicht entscheiden, ob der letzte Schaft von einer zufälligen Beschädigung betroffen ist, oder ob der Schreiber LG. oder ob eine spätere Hand eine Schlimmbesserung vorgenommen hat. Hätte LG. selbst sich hier in einer Correctur versucht, so wäre das nur ein weiterer Beleg dafür, dass die Notare ihrer Sache nicht ganz sicher gewesen sind.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Eine andere Möglichkeit ist, dass die Zahl IV an unrechte Stelle gesetzt worden ist. Geradezu vertauscht sind IV und VIII in DO. 305,

hat offenbar das verderbte Aerenjahr 960 die diesem entsprechende Indiction nach sich gezogen. Wie es mit der Indictionsepoche damals gehalten worden sein mag, erörtere ich in anderem Zusammenhange. Die kaiserlichen Jahre fehlen einmal (DO. 280) und sind zweimal (DDO. 298, 333) falsch angegeben. Gleich gut steht es mit den anni regni. Fehlerhaft sind sie nur in der Copie DO. 287. Sonst finden wir DDO. 278-303, welche bis zum 28. Juli 965 reichen, als dem 30. Regierungsjahre angehörig, und die DDO. 307-329, welche vom 10. August 965 bis zum 28. Juli 966 laufen, als dem 31. angehörig bezeichnet: also wurde bis dahin an der seit lange eingebürgerten Anticipation festgehalten. Um so auffallender ist, dass DDO. 330 bis 333, welche nach den Epochentag des Jahres 966 fallen, wieder mit historisch richtigen anni regni versehen worden sind, und dass die deutsche Kanzlei, nachdem sie eine Zeit lang äusserst selten in die Lage gekommen war, Urkunden im Namen Otto I. auszustellen, nochmals zwischen nicht anticipirten und anticipirten Jahren schwankte. Mag man nun die Rückkehr zur genauen Zählung dem Wormser Geistlichen, der DO. 330 anfertigte, zuschreiben oder den Kanzleinotaren LG. und LH. als Dictatoren und Ingrossisten der DDO. 331-333, so verdient es gewiss Beachtung, dass diese Rückkehr stattfand, als gerade dreissig Jahre seit dem Regierungsantritte abgelaufen waren, also zu einer Zeit, zu der ein Rechenfehler, wie ich ihn S. 148 angenommen habe, am leichtesten durchschaut werden konnte.

Nachzutragen sind hier noch die ersten im Namen Otto II. ausgefertigten Präcepte. Am Pfingsttage, d. h. am 26. Mai 961 zum König gekrönt, war auch er zu urkunden berufen, bediente sich aber derselben Kanzlei wie der Vater. Gemeinsam sind nun den Diplomen beider die Aerenjahre und die Indictionen; überdies werden in den Diplomen des Sohnes zuweilen auch Regierungsjahre des Vaters verzeichnet und umgekehrt später in manchen Diplomen des Vaters Regierungsjahre des

d. h. IV ist zur Indiction gesetzt, während es zu annus imperii gehört, und umgekehrt VIII zu diesem, während so die Römerzinszahl lauten sollte. In DO. 281 steckt also vielleicht derselbe Fehler, den ich früher (s. S. 152) als DO. 172 anhaftend bezeichnete.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Belegstellen verzeichnet Dümmler, Jahrbücher Otto I. 322.

Sohnes. Richtig angesetzt sind die Incarnationsjahre in DDO. II. 1-11, 14-16, 1 während in DDO. II. 12, 13 (letzteres Original), wie wir gleich sehen werden, 966 statt 967 steht. Die Römerzinszahlen sind richtig, ausser in dem ersten Präcept (indictio IV statt III). Nur in DO. II. 11 ist der annus regni Otto II. um eins zu hoch angegeben, sonst entsprechen die Zahlen der vom 26. Mai 961 ausgehenden Berechnung. 2 Allerdings bedarf der Ansatz von DDO. II. 12, 13 besonderer Rechtfertigung. 3 Als Otto I. vom Beginn des Jahres 965 bis in den Herbst 966 wieder in Deutschland weilte, scheint der Sohn nicht selbständig geurkundet zu haben. In diese Zeit fällt nämlich nur DO. II. 11 vom 23. Mai 965, welches als Duplicat von DO. 286 zu betrachten ist. Dagegen erscheint der Sohn wiederholt in den damaligen Urkunden des Vaters als Intervenient so dass wir annehmen müssen, dass der junge König steter Begleiter des Kaisers gewesen sei. Schon damit verträgt sich nicht die Einreihung des in Mühlhausen ertheilten DO. II. 13 zum 18. Januar 966, da sich Otto I. damals in Aachen aufhielt. Da nun des Weitern Indiction und Regierungsjahr auf 967 hinweisen, liegt nahe, 966 als Schreibsehler statt 967 zu bezeichnen. Dem entsprechend wird dann aber auch DO. II. 12 mit gleichen Jahresmerkmalen besser zum 1. Januar 967 anzusetzen sein. 4 So ist zu dieser ersten Reihe von Präcepten Otto II. nur noch zu bemerken, dass die in den gleichzeitigen DDO. II. 6, 7

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. die Tabelle in Diplomata 1, 324.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Fehler in DO. II. 11 vom 23. Mai 965 lässt sich vielleicht dadurch erklären, dass Pfingsten in diesem Jahre auf den 14. Mai fiel, d. h. der Datator mag schon an diesem Tage von annus regni IV zu V übergegangen sein, weil ihm das Pfingstfest als Krönungstag in Erinnerung geblieben war. — DO. II. 5 kennen wir nur aus einem Regest, dessen Zeitmerkmale sich auf annus inc. 962, annus imperii II beschränken. Nehmen wir Ausstellung in der zweiten Hälfte des Jahres 962 an, so würde das zweite Regierungsjahr Otto II. zu erwarten sein, woraus in der Ueberlieferung leicht annus imperii II werden konnte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber das zweite Stück vgl. Neues Archiv 1, 528 und Forschungen 18, 499.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgl. Ficker, Beiträge 2, 141. — Gerade in Abwesenheit des Vaters konnte am leichtesten in der Kanzlei das Versehen begangen werden, dass ein für Otto I. als Aussteller berechnetes Concept für eine Urkunde im Namen des Sohnes verwendet wurde.

eingetragenen kaiserlichen Jahre Otto I. richtig berechnet worden sind.

Im Herbst 966 zog der Kaiser zum dritten Male nach Italien. Sein Sohn blieb zunächst in Deutschland zurück und folgte ihm erst nach Ablauf eines Jahres nach. Aus dieser Zeit liegt kein Diplom Otto II. vor. DO. II. 14 mit dreifachen richtigen Jahrescharakteren ist schon auf der Wanderung nach Süden am 15. October 967 zu Brixen ausgestellt worden. Vater und Sohn trafen wenige Tage später in Verona zusammen, und von hier an bis zum Tode Otto I., d. h. sowohl in Italien als in Deutschland, wohin der Hof im August 972 zurückkehrte, stimmt wenigstens das urkundliche Itinerar Beider überein. Sind die Urkunden des Vaters und des Sohnes somit fortan an gleichen Orten ertheilt, von denselben Notaren ausgefertigt, endlich mit sich meist deckenden Zeitangaben versehen worden, so werden wir die letzteren auch in der weiteren Betrachtung zusammenzufassen haben.

In die Zeit vor dem Eintreffen Otto II. bei dem Vater habe ich nur zwei Präcepte des Letzteren für deutsche Destinatäre eingereiht, nämlich DO. 343 für den Erzpriester Victor zu Chur und DO. 345 für Magdeburg. Ueber beide muss ich mich ausführlich äussern. Bereits in den Regesten hatte Stumpf hervorgehoben, dass das erstere von dem Kanzler und Erzkanzler Italiens recognoscirt worden ist, was er mit den Worten zu erklären suchte: der deutsche Kanzler Liutolf war in Deutschland zurückgeblieben. Später 2 nahm er an, dass am 24. Juni 967 (wohin er DO. 343 setzte) die deutsche Kanzlei durch Ausscheiden von Liutolf schon erledigt gewesen und dass das Diplom deshalb von dem wälschen Kanzler unterfertigt worden sei; zugleich bemerkte er, dass das Diplom italienische Datirungsformel, und zwar in der besonderen, von Ambrosius aufgebrachten Fassung<sup>3</sup> aufweise. Letzteres ist richtig, jenes aber unrichtig. Nach DO. II. 14 hat Liutolf noch im October 967

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kleinere Differenzen mögen allerdings stattgefunden haben, obwohl wir sie nicht mit voller Sicherheit festzustellen vermögen; s. Beitr. zur Dipl. 6, 455.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wirzburger Immunitäten 1, 37. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Stumpf meint damit nicht die zuvor besprochene Anordnung der Jahresbezeichnungen, sondern lediglich die Einführung des Wortes caesaris.

als Kanzler fungirt. 1 Es beziehen sich also Datirung und Recognition von DO. 343 nicht auf denselben Zeitpunkt.<sup>2</sup> Hierbei kommt noch in Betracht, dass DO. 343, wenn auch von zwei Notaren bearbeitet, 3 in allen seinen Theilen Elaborat der italienischen Kanzlei ist, welche nur während der Vacanz in der deutschen Kanzlei, d. h. etwa zwischen Februar und Juni 968, für Chur zu urkunden beauftragt worden sein kann. Die Zeitangaben: VIII. idus iulii, indictione X, anno imperii VI. entsprechen nun dem 8. Juli 967, welches Datum sich auch in das Itinerar vollkommen einfügt, aber nur Datum für die Handlung sein kann. 4 Allerdings stimmt dazu nicht das Aerenjahr 968, und falls es in der Urschrift enthalten war, müssen wir annehmen, dass der Datator hier einen Fehler gemacht hat, indem er bei Beurkundung der früheren Handlung doch die Zahl des laufenden Jahres eingetragen hat. Wäre das somit ein Fall nichteinheitlicher Datirung, so wird sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Diplomata 1, 87. — Gegen die dort ausgesprochene Vermuthung, dass sich die Kanzleiperiode Liutolfs bis in die ersten Monate des Jahres 968 erstreckt habe, kann die Recognition von DO. II. 15 nicht geltend gemacht werden, da dieses Stück nur in starker Ueberarbeitung auf uns gekommen ist. Wieweit diese gegangen ist, kann ich allerdings an diesem Orte nicht darthun.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In der Unterscheidung dieser Phasen, welche Stumpf zur Zeit der Veröffentlichung der Arbeit über die Wirzburger Immunitätsurkunden noch nicht zuliess, stimme ich mit Ficker durchaus überein. Nur meine ich, dass auch in diesem Punkte das Verhältniss von Regel und Ausnahme näherer Feststellung bedarf. Aus der ersten Hälfte der Regierung Ottos liegt doch nur ein Beispiel in DO. 37 vor, dass sich die Recognition auf einen früheren und die Datirung auf einen späteren Zeitpunkt bezieht. Erst später hat die Kanzlei, wie wir noch sehen werden, sich nicht so streng an die Regel gebunden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der Context ist nämlich von It. C. dictirt. Da aber die Datirung von der dieses Notars abweicht (s. S. 158), nehme ich einen andern Notar der italienischen Kanzlei als Datator an.

Die Einleitung zu den Diplomen Ottos habe ich, als sie mir im Druck auf Fahnen vorlag, vielfach kürzen müssen, weil für sie nur neun Druckseiten vorbehalten waren. Bei der Kürzung habe ich, wie ich jetzt betreffs DO. 343 sehe (hoffentlich ist es mir nur an dieser Stelle widerfahren), nicht noch einmal alle auf diesen Fall bezüglichen Momente erwogen und habe mich in Folge davon unrichtig ausgedrückt. Ib. 88, Z. 36 wird also dahin zu berichtigen sein: bei der Beglaubigung von DO. 343, welches mit einem auf die Handlung bezüglichen Datum versehen wurde.

doch bei diesem nicht erweisen lassen, dass der Notar die bestimmte Absicht gehabt habe, mit Eintragung dieser Zahl besagen zu wollen, dass die Beurkundung erst 968 stattgefunden habe. — Für DO. 345 einzutreten erscheint gewagt. Bezeichnete Stumpf in den Regesten dasselbe als falsch, so geschah es zunächst, weil die Zeitangaben weder unter sich noch mit der Ortsangabe, noch mit der Recognition in Einklang zu bringen sind, des Weitern aber auch wegen der graphischen Beschaffenheit des angeblichen Originals. Das führte Stumpf später 1 dahin aus, dass insbesondere das Chrismon dieser Gestalt und das Titelmonogramm erst unter Otto II. nachweisbar seien. Beides ist richtig. Nun ist aber das betreffende Schriftstück zweifelsohne von LI. mundirt, welcher der Kanzlei auch noch in den Jahren angehörte, in welchen diese Species von Chrismon und Handmal bereits eingebürgert waren. Ich nehme also hier eine Neuausfertigung durch LI. an, welcher auch unverkennbar Dictator gewesen ist. Es unterliegt nämlich keinem Zweifel, dass gerade LI. und seine Genossen es bei verzögerten oder wiederholten Ausfertigungen mit den Details der Eschatokolle ebensowenig genau genommen haben wie mit den äusseren Merkmalen der Beglaubigung, und dass sie durchaus unvereinbare Angaben zusammengeschweisst haben, welche wir kaum verwerthen können. Dies ist aber noch kein genügender Grund, um eine durch Schrift und Context als Werk eines Kanzleinotars documentirte Urkunde vollständig zu verwerfen. LI. selbst der Fälschung zu beschuldigen, kann ich mich noch nicht entschliessen. Ich zeihe ihn nur des Leichtsinns, dass er, indem er einen Rechtstitel für eine an Magdeburg gemachte Schenkung liefern wollte, sich über diese und jene gute Kanzleiregel hinweggesetzt hat. Ob ihm nun eine frühere und vollständige Kanzleiausfertigung vorgelegen hat oder nur eine mehr oder minder formlose, vielleicht verschiedenen Zeitpunkten angehörige Aufzeichnung, lässt sich nicht entscheiden. Trotzdem müssen wir, um uns klar zu machen, bis zu welchem Grade der Incorrectheit hier gegangen ist, der Bedeutung der einzelnen Angaben nachforschen. Die Recognition passt nur bis zum October 965 und in Verbindung mit Kaisertitel u. s. w. zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wirzburger Immunitäten 1, 19. 23—25; 2, 16.

962 bis 965. In dieser Zeit hielt sich Otto wiederholt in Rom auf, so dass die Schenkung immerhin in Rom ausgesprochen worden sein mag; trotzdem halte ich LI. auch für fähig, Romae statt des zum 23. September 967 passenden Ravennae gesetzt zu haben. Mit letzterer Zeitangabe würde annus imperii VI stimmen, aber nicht indictio V, annus regni XXVII, welche vielmehr der ersten Hälfte von 962 entsprechen würden, somit auch der Recognition und einem Aufenthalte in Rom. Doch lässt sich, wie ich nochmals betone, mit allen diesen Deutungen nichts anfangen. Gleich DDO. 304, 305 1 musste ich DO. 345, da ich doch einen echten Kern annehme, irgend eine Stelle in der Reihe der Ottonischen Diplome anweisen, halte aber die Datirung für unbrauchbar.

Beurtheile ich DO. 343 günstiger und glaube ich aus ihm herauslesen zu können, dass Otto I. im Juli 967 einem Deutschen eine Schenkung gemacht hat, für welche jedoch erst später das Präcept aufgesetzt wurde, so komme ich zu dem Ergebniss, dass Otto I. seit dem Aufbruch aus Deutschland im Jahre 966 bis zum Eintreffen seines Sohnes in Verona im Herbst 967, in welcher Zeit wir auch nicht eine Spur von Anwesenheit deutscher Notare in Italien entdecken, ja auch noch in den nächstfolgenden Monaten (bis Februar 968) nicht eine einzige Urkunde für deutsche Empfänger anzufertigen befohlen hat. Von DDO. 343, 345 abgesehen, sind DDO. 334-353 für Italien bestimmt. Erst von DO. 356 an bis DO. 417 laufen, so lange Otto I. in Italien weilte, dessen Beurkundungen für Deutsche und Italiener nebeneinander her. 2 Mit dem Unterschiede nach Destinatären fällt jedoch der zwischen Elaboraten der deutschen und der italienischen Kanzlei nicht ganz zusammen, weil in Folge mehrfacher Vacanzen in der deutschen Abtheilung die Italiener auch deren Geschäfte zu besorgen hatten.3 War das Erzkapellanat erledigt, so wurde in der Recognition an zweiter Stelle der Erzkanzler für Italien genannt, die Aus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. zuvor S. 163, Note 2. Auch diese Urkunden sind von LI. verfasst und verderbt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Etwas anders steht es mit den Präcepten Otto II., welche nur für Deutsche bestimmt waren, deren Reihe aber schon im October 967 beginnt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diplomata 1, 87.

170 Sickel.

fertigung blieb jedoch der deutschen Kanzlei überlassen. War aber das Amt des deutschen Kanzlers nicht besetzt, so übernahm die italienische Abtheilung die Beurkundung: dies war der Fall bei dem zuvor besprochenen DO. 343 und bei den in jeder Beziehung zusammengehörigen DO. 356 und DO. II. 17 für Hersfeld. Dem entspricht die italienische Datirung dieser drei Stücke.

Ich will den Ueberblick über die Thätigkeit der einen und der andern Kanzlei gleich bis zum Ende der Regierung Ottos fortsetzen und dabei ein Diplom erledigen, das eine besondere Stellung einnimmt. Seit im August 972 Vater und Sohn nach Deutschland heimkehrten, hat Jener meist nur noch zu Gunsten seiner deutschen Unterthanen geurkundet. Wir wenigstens kennen ein einziges Diplom für Italien aus dieser Zeit, das am 28. März 972 zu Quedlinburg für Cremona ausgestellte DO. 429. Da blos eine Copie erhalten ist, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, wem diese Arbeit beizulegen ist. Als Vorlage wurde das von It. B. dictirte DO. 413 benutzt; was neue Zuthat ist, klingt an deutsche Elaborate an. Die Unterschriftszeile des Kaisers ist ganz besonderer Fassung und lässt auf einen Privatschreiber schliessen. Die Datirung ist insofern die italienische, als anni regni nicht gezählt werden, kann aber um so mehr als DO. 413 entlehnt betrachtet werden, als sie mit dessen Datirung ein damals aufgekommenes Plus gemein hat. Dabei ist aber die Römerzinszahl so gestellt, wie es in Deutschland Brauch war. Kurz die Beschaffenheit von DO. 429 genügt mir noch nicht als Beweis, dass die italienische Kanzlei fortbestanden habe und dem Hofe nach Deutschland gefolgt sei. Auch die Umstände, unter denen für den neuen Bischof von Cremona, Olderich, diese Bestätigung von DO. 413 erwirkt worden ist, kommen in Betracht. Es hatten sich damals allerlei Gesandte aus Italien in der sächsischen Pfalz eingefunden 1 und mit ihnen wohl auch der Petent jenes Bischofs und Männer, welche sich auf Anfertigung eines Präcepts verstanden, zumal wenn ihnen dabei auch deutsche Notare behilflich waren. So bestärkt mich gerade die Verbindung von Kennzeichen der einen und der anderen Art in DO. 429 in der Annahme, dass im letzten Lebensjahre Ottos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dümmler, Jahrbücher Otto I. 506.

die deutsche Kanzleiabtheilung entweder allein existirt, oder doch mindestens isolirt dagestanden hat.

Eine andere Frage ist, inwieweit sie während des letzten Aufenthaltes in Italien von der dortigen Kanzlei beeinflusst worden ist und inwieweit diese Wirkung angehalten hat. Während im Jahre 962 nur wenige deutsche Notare mit nach Süden gezogen waren, hat seit 967 oder 968 die ganze Kanzlei Jahre lang in Italien geweilt. Persönlicher Verkehr zwischen den Mitgliedern der einen und der anderen Abtheilung muss stattgefunden haben. Dafür spricht, dass It. C. aus der italienischen in die deutsche Kanzlei übertrat, dass ferner It. C. den deutschen Notar WC. in die Geschäfte einführte, 1 dass LH. bei Anfertigung von DO. 377 sich von einem italienischen Schreiber helfen liess, dass derselbe bei Einführung einer Neuerung an italienischen Brauch anknüpfte. Was nun besonders die Datirung betrifft, so gab es allerdings ein deutsches und italienisches Schema, aber beiden waren drei Rubriken gemein, so dass, wenn in einer Abtheilung auf Richtigkeit der Zählung gehalten wurde, dies auch auf die anderen einwirken musste. In diesem Sinne werden wir von einem im Vergleiche zu den Jahren 962-964 gesteigerten Einflusse der italienischen Notare auf ihre deutschen Collegen reden dürfen. Doch er reichte nicht weiter, als dass die deutschen Schreiber, so lange sie den persönlichen Verkehr mit den wälschen unterhielten, deren verhältnissmässig guten Datirungen nachschrieben; gleich nach der Trennung wurde die Behandlung der Zeitangaben in den deutschen Ausfertigungen wieder eine auffallend schlechte. Dies auszuführen, glaube ich im Allgemeinen und insbesondere soweit Gemeinsamkeit besteht, von der Scheidung zwischen Diplomen für das eine und für das andere Reich absehen zu können; nur was dieser oder jener Gruppe eigenthümlich ist, wird auch für sich zu betrachten sein.

Vom December 966 bis Ende 970 liegen uns 68 Urkunden der beiden Ottonen mit Aerenjahren vor. 2 Von ihnen weisen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Uhlirz in Mitth. des Instituts 3, 182.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Weil ich später diese Zahlen mit anderen vergleichen will, lege ich auf deren Genauigkeit Werth. Ich bemerke also, wie ich, da ich hier die DDO. 334 bis 400 und DDO. II. 12—20 besprechen will, obige Zahl gewonnen habe. Ich habe erstens die Briefe in Abzug gebracht, weil diese nicht datirt zu werden pflegten, und zweitens die unvollständig überlieferten Stücke.

172 Sickel.

nur sieben Fehler in der betreffenden Rubrik auf, und zwar so verschiedene, dass der eine und andere dem Zufalle oder der Ueberlieferung zur Last gelegt werden muss. Unter den Originalen bieten nur DO. 334 fälschlich 967 statt 966, DO. 360 967 statt 968, DO. II. 13 966 statt 967. Sicher Schreibfehler ist 964 statt 967 in der Copie von DO. 351, wahrscheinlich auch 968 statt 967 und 967 statt 968 in den abschriftlichen DDO. 343, 359, während 969 statt 970 in DO. 384 nicht so leicht verschrieben sein kann. Dies sehr günstige Verhältniss gestaltet sich in den nächstfolgenden Jahren anders. Allerdings weisen die noch in Italien für deutsche Empfänger ausgestellten DDO. 404, 411, 417 richtige Zahlen auf. Dagegen sind unter zwölf damals Italienern ertheilten Präcepten nur acht mit entsprechendem Aerenjahr versehen, während in DDO. 402, 403, 407, 409 die Zahl um eins zu hoch angesetzt ist. Das unterscheidet sich

Dagegen habe ich zwei in diesen Zeitraum fallende Placita eingerechnet. Diese sind bekanntlich nicht in der Kanzlei entstanden und sind nach localen Formularen geschrieben: ihre Datirungen lassen sich daher nicht auf gleiche Linie mit denen der Präcepte stellen und differiren auch untereinander. Schon das begründet einen Unterschied (s. Ficker, Ital. Forschungen 1, 19), dass die Zeitangaben bald im Eingange stehen, bald am Schlusse. Gemeinsam ist ihnen nur die Indiction und der annus imperii. Aber schon letztere Jahresbezeichnung wird ungleichmässig behandelt: ist hier die Regel, dass seit 968 auch kaiserliche Jahre Otto II. gezählt werden, so erleidet auch diese Ausnahmen (DO. 375). Ferner wird das Aerenjahr zuweilen hinzugesetzt, zuweilen nicht. Werden nicht nur die Monate, sondern auch die Tage verzeichnet, so werden diese bald nach römischem Kalender benannt (DDO. 375, 416), bald fortlaufend gezählt. Trotz dieser Schwankungen scheint die Art der Datirung der Gerichtsurkunden hie und da auch in die Präcepte eingedrungen zu sein. Deshalb glaube ich dieselbe, soweit sie sich mit der in den Diplomen berührt, auch hier berücksichtigen zu müssen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber letzteres und über DO. II. 12 s. S. 165, über DO. 343 mit gleichfalls unrichtigem Incarnationsjahre s. S. 167.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Von den Datirungen der letzten Jahre habe ich schon in Beiträgen zur Diplomatik 6, 440 ff. gehandelt. Nachdem ich die Ausfertigungen der italienischen Kanzlei eingehender habe prüfen können und überhaupt den gesammten Stoff wiederholt durchgearbeitet habe, habe ich hier Manches nachzutragen oder auch zu berichtigen. Besonders hervorheben will ich einige Verbesserungen zu der dort S. 442—443 gebotenen Zusammenstellung. Stumpf 504 = DO. 402 ist zu 971 einzureihen (so auch Dümmler 477). Damit entfällt auch jedes Bedenken gegen Rom als

doch von vereinzelter Anticipation, wie wir sie z. B. in DO. 334 fanden, und bedarf um so mehr näherer Betrachtung, da der gleiche Fehler sich in fast sämmtlichen Elaboraten der deutschen Kanzlei seit deren Rückkehr nach Deutschland wiederholt. Letzteres hatte Neugart mit Berufung auf DO. 409 dahin deuten wollen, dass die deutschen Notare im Süden den calculus Pisanus kennen gelernt und fortan angewendet hätten. Aber jene vier Stücke fügen sich nicht in die erstere Annahme: nach Pisanischem Stil hätte DO. 407 vom 8. Januar 972, weil vor den 25. März fallend, mit 972 versehen werden müssen. Des Weitern kommen die Ausstellungsorte Ravenna und Rom in Betracht: dort ist die Pisaner Zählung nie angewendet worden und in Rom doch auch nur in späteren Jahrhunderten und stets nur unter besonderen Umständen. Statt jener Erklärung, die ich nach wie vor zurückweise, bietet sich mir eine andere dar. DO. 403 ist ganz von It. E. mundirt und in DO. 407 stammt die Datirung von seiner Hand. 1 Wir haben es also wahrscheinlich mit individueller Art zu thun. Ob It. E. auch auf die Datirung in DDO. 402, 409 Einfluss genommen, muss allerdings dahin gestellt bleiben.2 - Nach dem Ueberschreiten der Alpen hat die deutsche Kanzlei viel zu thun gehabt. Noch liegen uns 15 Präcepte des Vaters und 5 des Sohnes mit vollständiger Datirung vor, 3 von denen 16 die Aerenjahre 973, 974 statt 972, 973 enthalten, wie denn auch nach dem Tode Otto I. die Anticipation

Ausstellungsort von Stumpf 505 = DO. 409 (Original in Turin). Stumpf 507 scheide ich jetzt als Fälschung aus. Dagegen füge ich in die Reihe noch ein: Stumpf 517, 522 = DDO. 421, 425. — Druckfehler ist in jener Tabelle bei Stumpf 568 = DO. II. 21 annus imperii XV statt dem richtigen XI. — Weitere Berichtigungen folgen oben im Texte.

Weitere Originale dieses Notars sind mir nicht bekannt. Er ist offenbar erst im Jahre 971 mit Petrus in die Kanzlei eingetreten. Den Tag bezeichnet er in DO. 403 als XIII. die mensis novembris, was der Zählung in dem Placitum DO. 400 entspricht. In DO. 407 datirt er dann nach römischem Kalender.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jenes ist nur in Copie erhalten; dieses ist von einem ganz vereinzelt dastehenden Notar nach einer Vorurkunde mundirt: beide weisen ausser dem Aerenjahre nichts Besonderes auf.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ueber DO. 429 für Cremona mit durchgehends correcten Zeitmerkmalen s. 8. 170.

174 Sickel.

eine Zeit lang in den Diplomen des Nachfolgers vorherrscht. Ich halte bezüglich dieses Fehlers daran fest, dass der damals am meisten beschäftigte WB. die laufende Zahl nicht im Kopfe gehabt hat und dass er im Punkte des Datirens auf gleicher Stufe mit den unter Brun dienenden Notaren gestanden hat. Seit dem Verkehr mit den Italienern hatten die Notare allerdings Fortschritte gemacht. Aber hie und da finden wir doch noch, dass sie im Augenblicke des Mundirens die laufende Jahreszahl nicht kennen: so hat z. B. LH. in DO. 331 zu den Hunderten LXVI erst nachgetragen. Einmal aus der Uebung gekommen, musste also auch WB., als er im August 972 die Arbeit wieder aufzunehmen hatte, sich erst Raths erholen. Wollte mir nun früher nicht einleuchten, dass er dabei durch It. E., den Schreiber von DDO. 403, 407, sich habe irreleiten lassen, da er doch bei Ausfertigung von DDO. 411, 416 in Italien das Aerenjahr noch richtig angegeben hat, und dachte ich daran, dass WB. etwa in St. Gallen schlechte Auskunft erhalten habe, so erscheint mir jetzt eine Beeinflussung durch It. E. doch nicht geradezu ausgeschlossen. Wenn, wie ich S. 161 erwähnte, die Kanzlei eine Art Registratur und in dieser Concepte oder unvollendet gebliebene Ausfertigungen mit eigentlicher Datirung oder doch mit gewissen formlosen Zeitangaben mit sich geführt hat, kann WB. gerade ein von It. E. mit anticipirter Jahreszahl versehenes Stück in die Hände gerathen sein. Vermögen wir darüber eben nur Vermuthungen aufzustellen, so steht doch das fest, dass bis zum Ende der Regierung Ottos die Mehrzahl der deutschen Notare in diesen Dingen nicht sicher und daher abhängig von guten oder schlechten Rathgebern gewesen ist. Ich komme zum Schluss auf diesen Punkt nochmals zurück.

Ueber die Indictionen in den Ausfertigungen der italienischen Kanzlei seit dem Jahre 966 bemerke ich, dass sie ausnahmslos richtig berechnet sind, und dass DO. 334 vom Jahre 966, DO. 346 vom Jahre 967, DO. 364 vom Jahre 968, DO. 403 vom Jahre 971 für genaue Beobachtung der Epoche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fehler begegnen nämlich nur in den Abschriften der unter DDO. 375, 416 eingereihten Gerichtsurkunden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Für 969 liegt kein Beleg vor, für 970 lassen sich nur die Placita DDO. 398—400 anführen.

vom 1. September zeugen. — Die Elaborate der deutschen Kanzlei aus dem Jahre 965-966 besprach ich schon S. 164. Da diese Abtheilung zunächst in Deutschland zurückblieb und nur für Otto II. arbeitete, schliesst sich am füglichsten hier die Betrachtung der Diplome des Sohnes aus dem Jahre 967 an, nämlich DDO. II. 12-16. 1 Sie weisen sämmtlich, d. h. auch noch im October die Römerzinszahl X auf, so dass hier weder die griechische, noch die Beda'sche Epoche berücksichtigt worden ist. Von 968-972 finden wir dann die Indiction meist gut berechnet. In den Originalen stossen wir auf folgende Fehler: DO. 411 und DO. II. 23 von gleichem Tage und gleicher Bestimmung versah WB. mit mehrfach falschen Zahlen und so auch mit um zwei zu niedriger Indiction. Den gleichen Fehler liess sich WA. in DO. II. 19 zu Schulden kommen. Dem zur Seite stehen drei Fehler in den Copien. In DO. 382 mit indictio III. statt indictio XIII. ist doch nur das erste Zahlzeichen ausgefallen. Ein ähnliches Versehen hat vielleicht der Copist von DO. 362 begangen. Dann würde man nur den um eins zu niedrigen Ansatz in DO. 404 als etwa schon der Urschrift angehörig zu betrachten haben. Dafür, dass die verhältnissmässige Richtigkeit wiederum dem Verkehr mit den Italienern zu verdanken sein wird, spricht wohl Folgendes. Unter dem Kanzler Poppo scheint doch der 1. September als Epochentag gegolten zu haben (S. 134). Unter dem Nachfolger ist die Unzuverlässigkeit der Zahlen zu gross, um eine Entscheidung zu ermöglichen, ob die Kanzlei sich derselben Epoche oder der sonst in Deutschland üblichen vom Neujahrstage 2 hat bedienen wollen. Hatte im Jahre 952 Wigfrid ein gutes Beispiel gegeben, so hielt das nicht vor. Selbst nach dem zweiten Aufenthalte in Italien, während dessen die Indictionsberechnung seitens der deutschen Notare im Allgemeinen eine bessere geworden war, hat offenbar eine Verständigung über die Epoche noch nicht stattgefunden. Nach den Copien von DDO. 308, 309 vom 1. October 965

<sup>2</sup> Vgl. Beitr. zur Dipl. 6, 446.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> DO. II. 15 ist allerdings dem Inhalte nach eine Fälschung, das Protokoll aber ist einem echten Diplom entlehnt, in welchem wiederum die Recognition einem späteren Zeitpunkte angehört als die Datirung.

176 Sickel.

hatte man hier noch die 965 schlechtweg zukommende achte Römerzinszahl eingetragen, 1 während dann in DDO. 310 - 312 die Indiction umgesetzt erscheint, eine Inconsequenz, die um so auffallender ist, da der Schreiber der Originale DDO. 310, 311 auch an der Herstellung der zwei vorausgehenden Präcepte als Dictator betheiligt war. Dass die jüngeren Magdeburger Notare, welche die DDO. II. 12-16 lieferten, die Indiction im September nicht umsetzten, erwähnte ich so eben. Auch als sie ein Jahr später DDO. 361, 363 und DO. II. 18 ausfertigten und mit indictio XI versahen, 2 hielten sie an gleicher Auffassung fest. Aber bei dem damaligen Aufenthalte in Ravenna konnte ihnen die italienische Indictionsrechnung (s. DO. 364) nicht unbekannt bleiben, und so finden wir diese fortan auch in den Ausfertigungen der deutschen Kanzlei DDO. 365, 368, 369, 379, 380 angewandt. Zwei dieser Stücke sind allerdings von dem um jene Zeit in die deutsche Abtheilung übergetretenen It. C. mundirt; aber auch LH. accommodirte sich in DO. 365 dem italienischen Brauche. Doch kaum hat der persönliche Verkehr zwischen deutschen und wälschen Notaren im Herbst 972 aufgehört, so geht es auch mit der Indictionsrechnung wieder zurück. Weder WB. als Ingrossist von DO. 422, noch WC. als Schreiber von DO. 423 und von DO. II. 27 achten auf den Eintritt der Septemberepoche.3 Erst nach der Jahreswende geht man zur indictio I. über, statt deren aber auch in DDO. 427, 428, 430 indictio II gesetzt wird, eine Anticipation, welche möglicherweise mit der des Aerenjahres zusammenhängt. 4

Was ich S. 164 über die schwankende Zählung der anni regni Otto I. bemerkte, gilt zunächst für den Herbst 968, da

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gleiches gilt von dem in Italien ausgestellten DO. 250.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese durch drei Originale verbürgte Zahl könnte, wie ich zuvor sagte, ursprünglich auch in DO. 362 gestanden haben. Aber Verlass ist darauf nicht, denn in DO. II. 18 vom 3. October trug LH. die Römerzinszahl XI ein und in DO. II. 19 von gleichem Tage sein Genosse LG. (oder WA.) die Zahl X.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Auch in den abschriftlichen DDO. 424, 425 ist sie nicht berücksichtigt. Endlich wäre auch in DO. 421 statt XIV in der vorliegenden Copie XV oder I zu erwarten.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgl. Beitr. zur Dipl. 6, 446.

wieder häufiger für Deutschland geurkundet wurde. 1 cipirte Regierungsjahre finden sich, wenn die Zahlen gut überliefert sind, in DDO. 358, 362, während historisch richtige eingetragen sind in DDO. 361, 363, 365, 368, 369, DDO. II. 18, 19. Mit DO. 379 werden dann jene wieder zur Regel und behaupten sich, bis das Kanzleramt von Liutger auf Willigis überging. Nur ein deutscher Notar LH. machte den Versuch, diese so unsichere Zählung durch eine andere zu ersetzen, drang aber damit nicht durch. Seit 971 war man ganz irre geworden.<sup>2</sup> Nur in DO. 425 für Lorsch vom 27. December 972 finden wir noch einmal ein richtiges, und zwar ein von 936 ausgehendes Regierungsjahr verzeichnet. Nachdem in DO. 411 annus regni XXXIV statt XXXVI oder anticipando XXXVII gesetzt worden war und in DO. 417 sogar nur XXXIII, schwanken im nächstfolgenden Regierungsjahre die Zahlen zwischen XXXII (DO. 421), XXXIII (DDO. 422, 423, 426), XXXIV (DDO. 418-420, 424, 427, 428, 430) und XXXV (DDO. 431-433). Sie sind also für Einreihung der Diplome gar nicht mehr zu verwerthen.

Der alte Brauch, nach anni regni zu rechnen, wurde durch den neuen, anni imperii einzutragen, um so mehr in den Schatten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach dem S. 168 zu DO. 345 Bemerkten verdient dessen betreffende Angabe keine Beachtung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> DO. 406, von WA. geschrieben, ist mit ganz anomalem Protokoll versehen und hat als einzige Zeitangabe anno imperii XXXV, womit doch nur anno regni XXXV gemeint sein kann; vgl. S. 157, Anm. 1 über DO. 235. Wollten wir hier Anticipation annehmen, so müsste das Stück spätestens am 7. August 970 ausgestellt worden sein. Dazu passt aber weder der Ausstellungsort Ravenna, noch die Recognition durch Willigis, denn nach DO. 397 befand sich der Kaiser noch am 3. August in Apulien und war Liutger noch Kanzler. Folglich muss die Zählung in DO. 406 die historisch richtige sein, obgleich diese seit einem Jahre wieder ausser Brauch war, und wir haben dies Präcept zwischen 8. August 970 und 7. August 971 einzureihen. In Ravenna aber feierte Otto schon Ostern (16. April) 971, und so kann, wie bereits Stumpf bemerkte, DO. 406 schon hieher gesetzt werden. Da aber das erste Präcept mit Willigis' Recognition und mit genauem Datum DO. 404 ist, habe ich vorgesogen, erst nach demselben das Diplom für Meissen einzureihen. Wir müssen unter diesen Umständen darauf verzichten, den Zeitpunkt der Uebernahme der Kanzlei durch Willigis genauer, als in DD. I, 87 geschehen ist, zu bestimmen.

178 Sickel

gestellt, da letzterer von beiden Kanzleien befolgt wurde. Das trug auch wesentlich zur Richtigkeit dieser Angaben bei. Beschränken wir uns zunächst auf die noch in Italien ausgefertigten Diplome und scheiden wir eine Gruppe vom Januar 970 aus, welche um mehrfacher Besonderheiten willen für sich betrachtet sein will, so finden sich nur zwei Fehler: in der Abschrift von DO. 367 annus imperii VIII statt VII und im Original DO. 407 annus imperii XI statt X. Auch in DDO. II. 18, 19, 21 sind diese Jahre Otto I. richtig angegeben. Zuweilen, z. B. in DO. 348, ist die entsprechende Zahl nachgetragen. In DO. 395 wurde das richtige VIIII erst durch Correctur aus VIII erzielt. Es muss unter diesen Umständen auffallen, dass in den DDO. 382, 383, 386-388, 404 (darunter 383, 387, 388 Originale) der Notar LH. VIIII, respective XI statt VIII und X gesetzt hat, während er doch DDO. 365, 377 mit richtigen Jahreszahlen versehen hat. Jene sechs Urkunden haben nun mit dem gleichfalls von LH. stammenden DO. 377 1 gemein, dass sie, obgleich für deutsche Empfänger bestimmt, keine anni regni des älteren Otto aufweisen, sondern dass an deren Stelle anni imperii filii treten. Die Auslassung deutete ich schon dahin, dass LH. die Rechnung nach königlichen Jahren zu unzuverlässig erschienen sein mag. Die Einführung einer andern Rubrik in die Datirungsformel lag aber auch nahe genug. Sobald Otto II. am 25. December 967 die Kaiserkrone empfangen hatte, hatte die italienische Kanzlei, als sie in Vertretung der deutschen DO. II. 17 ausfertigte, hier annus imperii I eingetragen. Daran knüpfte LH. zuerst in DO. 377 an, das er jedoch fälschlich mit annus imperii III statt II versah. In der Angabe dieser Jahre blieb nun LH. consequent, 2 aber nur in DDO. 382, 383 setzte er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Context und Datirung sind von seiner Hand; nur die Unterschriften fügte ein anderer Schreiber hinzu, wie ich schon S. 171 bemerkte.

Nur in DO. 385, welches von ihm dictirt worden zu sein scheint, stehen statt dieser Jahre wieder anni regni des Vaters. Die Datirung kann aber, da gerade damals die Arbeitstheilung fast Regel ist, von einem andern Notar hinzugefügt worden sein. Hier will ich gleich hinzufügen, dass das in S. Maximin entstandene DO. 391 sechsfache Jahresbezeichnungen hat, nämlich anno dominicae incarnationis 970, indictione XIII, anno regni d. Ottonis XXXV, imperii autem IX, filiique eius regni X, imperii autem IV. Dies ist das einzige Diplom Otto I. mit anni regni des Sohnes,

die richtige Zahl, sonst stets eine zu hohe. LH., möchte man also um dieser zweifachen Fehler willen sagen, nahm es mit den Zahlen nicht genau! und hatte Neigung zur Anticipation. Die eine und die andere seiner Angaben mag damit richtig erklärt worden sein. Betreffs anderer werden doch noch weitere Umstände in Betracht kommen. Alle diese Urkunden sind für das Erzbisthum oder das neue Kloster zu Magdeburg ertheilt worden. Fünf unter ihnen sollen in der zweiten Hälfte des Januar 970 in Pavia ausgestellt worden sein. Dass diese fünf nun drei verschiedene Recognitionsformeln aufweisen, hat von jeher Anstoss erregt. Stumpf z. B. 2 wollte die Subscription des nur abschriftlichen DO. 386 emendiren und wollte DO. 388 um des Erzkanzlers Namen willen die Originalität absprechen. Offenbar haben wir es aber hier mit einer Gruppe von Urkunden zu thun, welche, erst nach und nach zu Stande gekommen, die Merkmale dieser allmäligen Entstehung an sich tragen und bei denen insbesondere Datirung und Recognition nicht zeitlich zusammenfallen. Was ich schon in DO. 1, 88 angedeutet habe, will ich hier ausführen. Indem Otto I. damals das neue Erzbisthum Magdeburg glänzend auszustatten, aber auch die ursprüngliche Klosterstiftung zu entschädigen bedacht war, sprach er ihnen eine Schenkung nach der anderen zu. Mit seiner Freigebigkeit hielt die Thätigkeit der Kanzlei nicht Schritt. Die Ausfertigung der einzelnen Urkunden, für welche das Tagesdatum der Entschliessungen des Königs beibehalten wurde, verzögerte sich zum Theil, so dass die Recognition der einzelnen Stücke zu verschiedenen Zeiten erfolgte. So wurden DDO. 382, 383 unterfertigt, als Hatto noch als Erzkapellan galt, d. h. ehe

und auch im Anschluss an jene Ausfertigungen des LH. mit kaiserlichen Jahren des Sohnes steht es unter den Präcepten für Deutschland vereinzelt da. Auch hier findet sich die oben besprochene Anticipation. In den von der deutschen Kanzlei ausgestellten DDO. II. 20, 21 sind die kaiserlichen Jahre Otto II. richtig angesetzt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sehr bezeichnend für die Unzuverlässigkeit des Notars LH. in diesen Dingen ist, dass er in die wahrscheinlich erste Ausfertigung von DO. 383 (jetzt im Staatsarchiv zu Magdeburg) richtig XVI. kal. febr. gesetzt hatte, darauf aber in der zweiten Ausfertigung (jetzt im Berliner Staatsarchiv) XVI. kal. sept. schrieb.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wirzburger Immunitäten 1, 41.

180 Sickel.

die Nachricht von seinem Tode (17. oder 18. Januar) in Pavia eintraf. 1 DDO. 386, 387 wurden dann recognoscirt, als in der Subscription statt des Erzbischofs von Mainz der italienische Erzkanzler zu nennen war. Noch länger blieb DO. 388 liegen, so dass dann in der Unterfertigung bereits Ruotbert als Nachfolger Hattos in Mainz angeführt wurde. Diese Umstände mögen nun auf die Zählung der kaiserlichen Jahre Otto I. eingewirkt haben. Mit dem 2. Februar 970 begann dessen neuntes Jahr. Indem LH. DDO. 382, 383, 386—388 erst nach diesem Tage vollendete, trug er in sie annus imperii VIIII ein. Er braucht dabei noch keineswegs die Absicht gehegt zu haben, den Zeitpunkt der Vollendung durch diesem entsprechende genaue Jahresbezeichnungen von dem in den Tagesdaten zum Ausdrucke kommenden Zeitpunkte der Handlung zu unterscheiden, und braucht sich nicht der nichteinheitlichen Datirung bewusst gewesen zu sein, sondern er kann zur Eintragung der höheren Zahl VIIII lediglich dadurch veranlasst worden sein, dass sie in Wirklichkeit für die betreffenden Tage galt. 2 Allenfalls mag dann auch für DO. 404 mit zwei zu hoch gegriffenen Zahlen angenommen werden, dass sich kal. dec. anno incarnationis 971, indictione XIIII auf die Handlung beziehen, die Regierungsjahre dagegen erst nach zwei Monaten gelegentlich der Vollendung des Präcepts berechnet worden sind. Man kann jedoch mit gleichem Rechte diese Zahlen auf eine Linie mit denen stellen, die in DDO. 377, 386-388 in die Rubrik für die kaiserlichen Jahre des Sohnes eingetragen sind, d. h. LH. hier einfach der Ungenauigkeit zeihen.

In Italien war es herkömmlich, der Mitregenten in den Urkunden Erwähnung zu thun. In Privaturkunden tauchen daher seit 968 sehr häufig neben den anni imperii des alten Kaisers solche des Sohnes auf. Aber in die Diplome der italienischen Kanzlei dringen sie erst später ein, erst nachdem LH. sie angewandt hatte. Zuerst sind sie in den drei Gerichtsurkunden DDO. 397

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gleiches gilt von DO. 385, dessen Datirung, wie ich zuvor bemerkte, nicht von LH. stammen wird.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zu DO. 407 (s. S. 178) trage ich hier nach, dass sich dessen Ausfertigung gleichfalls bis über den 2. Februar 972 hinaus verzögert haben kann, wodurch annus imperii XI erklärt werden würde.

bis 399, und zwar richtig eingetragen. Begegnen sie dann in den DDO. 409, 410, 413, so beweist doch DO. 412, dass dieses neue Zeitmerkmal nicht von allen Notaren recipirt wurde. In das letzte Präcept Ottos für Italien DO. 429 ist die Zählung dann wieder aus der Vorlage DO. 413 übergegangen. In allen Fällen sind die Jahre richtig angegeben.

Schon an drei Jahresbezeichnungen constatirten wir, dass die deutsche Kanzlei, sobald im August 972 die Alpen wieder überschritten waren,3 die Datirung abermals in Unordnung gerathen liess. Dies gilt auch von der Zählung der kaiserlichen Jahre. Schon in DO. 417 mit dem Ausstellungsorte Pavia hatte WB. annus imperii XIII statt XI gesetzt, was er in DO. 418 aus Constanz wiederholte. Obgleich diese unrichtige Zahl in DDO. 420, 422 von demselben Notar, in 423 von WC. und in 424 von WA. wiederkehrt, was sich recht wohl durch mechanisches Nachschreiben erklärt, scheint der tonangebende WB., soweit er überhaupt dabei gedacht hat, annus imperii XII für richtig gehalten zu haben, denn diese und eine andere Zahl 4 trug er in DO. 419b sofort ein, während er die anderen Zahlen erst später hinzufügte. Dem entspricht auch die Berechnung im nächsten Jahre, in welchem ausser dem schon besprochenen DO. 429 (s. S. 170) nur die in Echternach geschriebenen DDO. 427, 428 an dieser Stelle die richtige Zahl aufweisen. Es scheint hier entweder wieder jene Art von Anticipation die ich S. 147 zu erklären suchte, im Spiele zu sein, oder es können

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ganz vereinzelt heisst es noch vor der Kaiserkrönung vom Jahre 967 im Placitum DO. 342: anno imperii d. Hottoni gratia dei imperator augustus et item Hotto filio eius gratia dei rex deo propicio sesto, d. h. Otto II. wird genannt, ohne dass ihm Regentenjahre beigelegt werden. — Das Fehlen der anni imperii des Sohnes im Placitum DO. 375 vom Jahre 969 erklärt sich wohl aus der Kürze der Datirung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Formel lautet z. B. in DO. 410: anno dominice incarnationis DCCCCLXXII, imperii vero d. Ottonis serenissimi augusti XI. et item Ottonis V, indictione XV. — Die gleiche Angabe dann noch im Placitum DO. 416.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die von mir in Beitr. zur Dipl. 6, 414 ausgesprochene Vermuthung, dass Otto damals Chur nicht berührt habe, halte ich nach den Bemerkungen von Meyer von Knonau und Oehlmann im Jahrbuch für Schweizerische Geschichte 4, 197 nicht mehr aufrecht.

<sup>4</sup> Beitr. zur Dipl. 6, 450.

182 Sickel.

auch die zu hoch gegriffenen Aerenjahre die Erhöhung der anderen Zahlen nach sich gezogen haben; sicher ist, dass das gute Beispiel der Italiener auf die deutschen Notare nicht nachhaltig eingewirkt hat.

Habe ich bisher die Präcepte Otto I. und die gleichzeitigen des Sohnes in mehrere Gruppen zerlegt, um innerhalb einer jeden die Datirungen zu prüfen, so will ich noch in einer Statistik der Fehler einen Ueberblick über die Gesammtheit bieten, wobei ich jedoch von der Scheidung nach Kanzleien und von der Scheidung in Ur- und Abschriften absehe. Auch wird es genügen, das Verhältniss an der einen Jahresbezeichnung darzulegen. Bis Otto 962 längeren Aufenthalt in Italien nahm, sind DDO. 1—233 ertheilt, von denen 225 Stück mit annus incarnationis versehen sind. Nur damals kommen so bedeutende Fehler wie in DDO. 50, 129, 154, 175, 182 vor, welche wir auf Rechnung gewisser Schreiber zu bringen haben. Ueberhaupt aber sind in 57 Fällen die Aerenjahre falsch angegeben.

Innerhalb dieses Zeitraumes gestaltet sich das Verhältniss bald günstiger, bald ungünstiger. In der Reihe DDO. 84—134 aus den Jahren 947—951 stehen 26 Präcepte mit unrichtigen Zahlen den 21 mit richtigen gegenüber. Dagegen hatte der Eintritt von Wigfrid in die Kanzlei zur Folge, dass unter 20 Stücken (DDO. 137—158) nur ein einziges einen Fehler enthielt. Aus den Jahren 962—972, in denen der Kaiser meist in Italien weilte und in denen die Notare beider Kanzleien sich näher traten, liegen uns in DDO. 334—417 83 Stücke vor, unter denen 72 mit richtigen Aerenjahren versehen sind. Den Gegensatz bilden die 20 wieder in Deutschland ausgestellten Urkunden, unter denen 16 fehlerhaft datirt sind.

Die Ueberlegenheit der italienischen Notare in diesem Punkte und ihre Einwirkung auf die deutschen Genossen sind unverkennbar. Des Weitern kommt aber auch die Befähigung oder die Exactheit der einzelnen Personen, insbesondere derer, die wir den späteren Protonotaren vergleichen können, in Betracht, wenn sich auch bei der stetem Wechsel unterworfenen Kreuzung des Einflusses dieser unserer genauen Berechnung entzieht. Vermögen wir also denselben nur in einzelnen Fällen bestimmt nachzuweisen, so berechtigt uns das doch, neben den drei grossen Gruppen, welche dem Aufenthalte des Hofes dies-

seits oder jenseits der Alpen entsprechen, noch kleinere Gruppen je nach den innerhalb der Kanzlei massgebenden Kreisen oder Individuen zu bilden und innerhalb jeder grossen wie kleinen Gruppe den jeweiligen Brauch in Behandlung der Zeitmerkmale festzustellen. Das Gesammtergebniss ist dann nicht allein, dass die Datirung in den einzelnen Zeiträumen sehr verschieden ausgefallen ist, sondern auch, dass vielen dieser Zahlen nicht ein absoluter Zahlenwerth zukommt, sondern nur ein relativer, und dass jede einzelne Zahl nach den jeweiligen Umständen gedeutet werden will.

Ich verkenne nicht, dass wir in der Feststellung dieser Technik der Datirungen von den Zufälligkeiten der Ueberlieferung in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht abhängig Sollte fortgesetzte Durchforschung der Archive wider Erwarten noch neues Material in einigem Umfange oder auch nur eine beträchtliche Zahl bisher unbekannter Originale zu Tage fördern, sollten uns also dadurch neue oder richtigere Zeitangaben geboten werden, so würden voraussichtlich auch die von mir bisher gewonnenen Resultate betreffs der mannigfachen Behandlung der Datirungen in dem einen oder dem andern Punkte zu modificiren sein. Aber selbst eine grössere Zahl von Einzelberichtigungen wird das Hauptergebniss nicht umstossen, dass es den Datatoren der Ottonischen Kanzlei vielfach an der Befähigung und Gewissenhaftigkeit, die Zeitpunkte genau zu bestimmen, gebrach, so dass wir uns hüten müssen, jede einzelne Zahl für baare Münze zu nehmen und vielmehr immer erst den Schlüssel für die richtige Deutung derselben zu gewinnen suchen müssen. Indem ich solche Forderung erhebe, nehme ich zugleich, um darauf zurückzukommen, feste Stellung zu den von Ficker auf seinem Wege erzielten Resultaten. Dass die königlichen wie andere Urkunden zum Theil zu verschiedenen Zeiten entstanden sind, können wir an allerlei Merkmalen wahrnehmen und so zuweilen auch an ihren chronologischen Merkmalen, sei es, dass diese als nicht gleichzeitig mit anderen dem Wechsel der Zeit unterworfenen Kennzeichen oder auch als unter sich differirend erscheinen. Prüfung dieser urkundlichen Daten haben wir uns jedoch der uns geläufigen Vorstellungen von Zeitbestimmung zu entschlagen. Man hat in früheren Jahrhunderten weit geringeren Werth auf

Genauigkeit in diesen Dingen gelegt; selbst mit den einfachsten Mitteln der Zeitbestimmung ist man früher nicht so vertraut wie heutigen Tages gewesen und noch weniger hat man es zur Sicherheit in der Verwendung derselben gebracht. Darum dürfen wir an die betreffenden Angaben nicht den Massstab anlegen, welchen uns unsere Gewohnheiten an die Hand geben, sondern müssen sie im Sinne der Zeitgenossen zu deuten suchen. Erst wenn sich auch bei solcher Behandlung der Daten Incongruenzen ergeben, was häufig genug der Fall ist, ist zur Erklärung derselben der Verlauf des Urkundengeschäftes, wie ihn Ficker einerseits als in einzelnen Perioden so oder so normirt und andererseits auch an Unregelmässigkeiten aller Art reich dargelegt hat, in Anschlag zu bringen. Ich unterschreibe, insoweit es sich um die von mir näher untersuchten Ottonischen Urkunden handelt, jedes der Worte, in welchen Ficker 2, 430 und 449 das Hauptergebniss seiner weit umfassenderen Untersuchungen zusammengefasst hat, finde aber gerade in den Zeitangaben weniger und geringere Widersprüche als er, und mache daher von den Mitteln zur Behebung derselben, welche er als durchaus berechtigt erwiesen hat, einen beschränkteren Gebrauch.

## XIII. SITZUNG VOM 17. MAI 1882.

Se. Excellenz der Herr Curator-Stellvertreter theilt mit, dass Se. kais. Hoheit der durchlauchtigste Curator Herr Erzherzog Rainer die feierliche Sitzung am 25. d. M. mit einer Ansprache eröffnen werden.

Herr Dr. J. L. Pič, k. k. Professor in Prag, übersendet sein Werk: "Ueber die Abstammung der Rumänen, 1880" für die akademische Bibliothek.

Von dem w. M. Herrn Dr. Pfizmaier wird eine für die Sitzungsberichte bestimmte Abhandlung: "Fortsetzungen aus der Geschichte des Hauses Sui' überreicht.

#### An Druckschriften wurden vorgelegt:

- Academia, real de bellas artes de San Fernando: Boletin. Año II. 1882. Febrero e Marzo. Madrid; 8º.
- Academy, the American of arts and sciences: Memoirs. Centennial Volume. Vol. XI, Part. I. Cambridge, 1882; 40.
- Accademia, reale delle scienze di Torino: Atti. Vol. XVII, Disp. 3ª (Febbraio 1882). Torino; 8º.
- Central-Commission, k. k. statistische: Statistisches Jahrbuch für das Jahr 1879. 3., 4. und 6. Heft. Wien, 1882; 8°. Jahrgang 1880. IX. Heft. Wien, 1882; 8°.

- Königsberg, Universität: Akademische Schriften pro 1881—1882.— 8° und 4°. Societas scientiarum fenica: Öfversigt af Förhandlingar. XXII. 1879—1880. Helsingfors, 1880; 8°. Bidrag till Kännnedom af Finlands Natur och Folk. 33. och 34. Heft. Helsingfors, 1880; 8°.
- Société, impériale des amis d'histoire naturelle, d'anthropologie et d'ethnographie, attachée à l'Université de Moscou: Tomes XXXIV, livr. 2 et XXXV, partie 1, livr. 4. Moscou, 1882; fol.
- Society, the royal Asiatic: Journal of the North-China Branch. 1881. N. S. Vol. XVI, Part. 1. Shanghai, 1882; 80.
  - the royal geographical: Proceedings and monthly record of Geography. Vol. IV, Nr. 5. May, 1882. London; 80.
  - the American oriental: Journal. XI. Vol., Nr. 1. New-Haven, New-York, 1881; 80.

# Fortsetzungen aus der Geschichte des Hauses Sui.

Von

Dr. August Pfizmaier, wirkl. Mitgliede der kais. Akademie der Wissenschaften.

Unter den Letzteren, welche in den meisten Büchern der Geschichte eine besondere Classe bilden, besassen einige die an ihnen gerügten bösen Eigenschaften in einem geringeren, Andere in einem äussersten, an Unglaublichkeit gränzenden Masse. Diejenigen, welche hier vorgeführt werden, bekleideten höhere Aemter und hatten sich zum Theil in früheren Stellungen Verdienste erworben. Von ihnen heisst es übrigens bei dem Geschichtsschreiber: "Weise Männer und kleine Menschen, Allen bereitete ihr Gift Herzenskummer, wo immer sie niederblickten, war Niemand, dem nicht gebangt hätte. Wer ihnen untergeordnet war, verwünschte sie wie Schlangen und Vipern. Wer an ihrer Markung vorbeikam, floh vor ihnen wie vor Räubern und Feinden."

Die ferneren Abschnitte enthalten Einzelnheiten über die Empörung 楊 支 感 Yang-hiuen-kan's, das Vorgehen 宇 文 化 及 Yü-wen-hoa-khi's und den Untergang des gesammten Hauses Sui.

#### Su-wei.

Zu den Zeiten des Kaisers Thai-tsu von Tscheu verlieh man ihm die Lehenstufe eines Fürsten des Kreises Mei-yang. Er trat in das Amt eines verdienstvollen Richters der Landschaft. Der grosse hohe Vorgesetzte 字文譯 Yü-wen-hu sah ihn und bezeigte ihm Achtung. Er gab ihm seine Tochter, die Vorgesetzte von 新 Sin-hing, zur Gattin.

Als Su-wei sah, dass Yü-wen-hu ausschliesslich in den Besitz der Macht sich setzte, fürchtete er, von dem Unglück erreicht zu werden, und floh in das Gebirge. Von seinem Oheim gedrängt, erhielt er zuletzt keine Verzeihung. Er wohnte indess abgeschieden in einem Bergkloster und machte sich aus Hersagen und Lesen eine Freude.

Nach nicht langer Zeit übergab man ihm die Aemter eines in den Händen das Abschnittsrohr Haltenden, eines grossen Heerführers der Wagen und Reiter, eines im Verfahren mit den drei Vorstehenden Uebereinstimmenden und veränderte sein Lehen zu demjenigen eines Fürsten des Kreises Ein Hoai-tao. Als Kaiser Wu selbst die zehntausend Triebwerke leitete, ernannte er Su-wei zum kleinen Lehensfürsten dritter Classe und niederen Grossen. Su-wei entschuldigte sich bei allem, was ihm früher und später übergeben wurde, wegen Krankheit und nahm es nicht an.

Die jüngere Schwester seines Oheims war an TENE Yuen-hiung von Ho-nan vermält. Dieser hatte früher ein Zerwürfniss mit den Türken gehabt. Die Türken erschienen an dem Hofe und baten, dass man ihnen Yuen-hiung, sowie dessen Gattin und Kinder ausliefere. Sie wollten an ihnen ihren Zorn auslassen. Tscheu schickte sie sofort hin. Su-wei sprach: Die Barbaren sind nach Vortheil begierig. Man kann sie durch Bestechung bewegen. — Er machte hierauf bekannt, dass er

seine Felder und sein Wohnhaus verkaufe, nahm alles, was sein Haus besass, und kaufte damit Yuen-hiung los. Die Erörternden hielten dieses für gerecht.

Als Kaiser Siuen zu seiner Stufe gelangte, ernannte er Su-wei sogleich zu einem das Sammelhaus Eröffnenden. Als Kao-tsu Reichsgehilfe wurde, sprach Kao-ying häufig von der Weisheit Su-wei's. Kao-tsu schätzte Su-wei in Rücksicht auf den Namen, den dieser sich erworben, ebenfalls hoch und berief ihn zu sich.

Als Su-wei ankam, führte ihn Kao-tsu in das innere Gemach, sprach mit ihm und fand an ihm grosses Wohlgefallen. Nachdem Su-wei etwa einen Monat verblieben, hörte er von Berathungen hinsichtlich des Wechsels der Altäre der Landesgötter. Er entwich und kehrte in die Strasse der Felder zurück. Kao-ying bat, ihm nachsetzen zu dürfen. Kao-tsu sprach: Dieser will nicht an meiner Sache theilnehmen. Ich stelle ihn vorläufig hin.

Als Kao-tsu die Altäre der Landesgötter in Empfang genommen hatte, berief er Su-wei und ernannte ihn zum kleinen Beschützer des grossen Sohnes und setzte dessen Vater nachträglich
in das Lehen eines Fürsten des Reiches Æß Pei. Die Lehenstadt von dreitausend Thüren des Volkes verlieh er Su-wei.
Plötzlich hiess er diesen zugleich die Stellen eines die Worte
Vorbringenden und eines obersten Buchführers von der Abtheilung des Volkes bekleiden.

Su-wei reichte eine Denkschrift empor, in welcher er seine Verzichtleistung darlegte. Eine höchste Verkündung sagte: Wenn ein Schiff gross ist, trägt es schwere Lasten. Wenn ein Pferd schnell ist, jagt es in die Ferne. Weil ihr die Begabung der Menschen mitsammen in euch fasset, dürfet ihr euch vielen Anstrengungen nicht entziehen. — Su-wei stand jetzt von seiner Weigerung ab.

Als der Vater Su-wei's sich in dem westlichen Wei befand, entwarf er, weil für die Ausgaben des Reiches nicht genug vorhanden war, ein Gesetz für die Abgaben. Man sagte von diesen ziemlich, dass sie schwer seien. Nachdem es geschehen, sprach er seufzend: Was ich jetzt entworfen, ist gerade so, als hätte ich einen Bogen gespannt. Es ist kein Gesetz für ein ordentliches Zeitalter. Wer unter den späteren weisen Männern würde

190 Pfizmaier.

fähig sein, ihn abzuschiessen? — Su-wei hörte dieses Wort und trug sich immer damit. Er machte jetzt an dem Hofe eine Meldung, in welcher er verlangte, dass man die Abgaben und Dienstleistungen verringere und in den Bestrebungen sich nach den Vorbildern der Erleichterung richte. Der Kaiser befolgte dieses alles.

Su-wei, allmälig in die Nähe gezogen und hochgeschätzt, befasste sich, zu Kao-ying gesellt, mit der Lenkung des Hofes. Er sah, dass man in dem Palaste die Haken der Vorhänge aus Silber verfertigte. Aus diesem Anlasse legte er vollständig das Gute der Einschränkung und Sparsamkeit dar und verkündete es dem Kaiser. Der Kaiser veränderte desswegen die Art und Weise und gab Befehl, alle mit Schnitzwerk und Verzierungen versehenen alten Gegenstände wegzunehmen oder zu zerstören.

Der Kaiser zürnte einst über einen Menschen und wollte ihn tödten. Su-wei trat in den Söller und machte Vorstellungen. Diese wurden nicht beachtet. Der Kaiser, sehr erzürnt, wollte selbst hinausgehen und jenen Menschen enthaupten lassen. Suwei stellte sich vor den Kaiser und entfernte sich nicht. Der Kaiser ging ihm aus dem Wege und trat hinaus. Su-wei folgte ihm wieder und hielt ihn an. Der Kaiser fuhr mit der Hand über das Kleid und kam herein. Nach längerer Zeit blickte er auf Su-wei, entschuldigte sich und sprach: Wenn ihr solcher Dinge fähig seid, bin ich ohne Kummer. Er beschenkte ihn hierauf mit zwei Pferden und zehnmal zehntausend Kupferstücken.

Plötzlich wurde Su-wei wieder zu gleicher Zeit grosser ordnender Reichsdiener, Vorgesetzter des Umkreises der Mutterstadt, kaiserlicher Vermerker und Grosser. Alle ursprünglichen Aemter behielt er wie früher. Der die Bücher einrichtende und aufwartende kaiserliche Vermerker Liang-pi, in Betracht ziehend, dass Su-wei fünf Aemter bekleide, Freude an dem Mannigfachen, Liebe zu Vermehrtem habe, nicht mit dem Gedanken, weise Männer zu erheben und sie an seine Stelle zu setzen, sich beschäftige, reichte eine Denkschrift empor, in welcher er Su-wei anschuldigte.

Der Kaiser sprach: Su-wei ist am Morgen und am Abend emsig, in seinen Vorsätzen beharrt er bei dem Fernen und Grossen. Wenn die Erhebung von weisen Männern mangelhaft ist, warum sollte man ihn in Hast drängen? — Zu Su-wei sich wendend, sprach er zu ihm: Wenn man verwendet wird, gehen, wenn man innehält, sich bergen, blos bei mir und dir ist dieses der Fall!

Dabei sprach er noch zu den Dienern des Hofes: Wenn ich Su-wei nicht begegnet wäre, hätte ich nichts, wodurch ich meine Worte hinstellen könnte. Wenn ich Su-wei nicht erlangt hätte, wodurch würde ich meine Wege wandeln? Die Begabung und der Scharfsinn August Vang-su's haben ihres Gleichen nicht. Es ist selbst, als ob er Alterthum und Gegenwart mit dem Löffel einfüllte. Wenn es gilt, mir bei der Verbreitung der Umgestaltungen zu helfen, ist er nicht der Gefährte Su-wei's. Wenn Su-wei ein Zeitalter der Wirren erlebte, wie könnten die vier weissgrauen Männer der südlichen Berge verändert sein und sich beugen? — In einem solchen Masse wurde Su-wei hochgeschätzt.

Nach nicht langer Zeit wurde er zum obersten Buchführer von der Abtheilung der Strafe ernannt und der Aemter eines kleinen Beschützers, kaiserlichen Vermerkers und Grossen enthoben. Als man später das Amt eines Vorgesetzten des Umkreises der Mutterstadt abschaffte, wurde er prüfender und vergleichender besonders Fahrender von Weg Yung-tscheu.

Um diese Zeit waren Kao-ying und Su-wei gleichgesinnt und standen einmüthig zur Seite. Lenkung und Gesetze, Grosses und Kleines wurde ohne Ausnahme von ihnen berechnet. Desswegen wurde nach mehreren wechselnden und umlaufenden Jahren in der Welt die Zurechtstellung gerühmt. Plötzlich wurde Su-wei im Umwenden oberster Buchführer von der Abtheilung des Volkes. Ein die Worte Vorbringender blieb er wie früher.

Unter dem Volke der angehängten Landstriche des Ostens der Berge entstand Hungersnoth. Der Kaiser hiess Su-wei es betheilen und sich bekümmern. Zwei Jahre später wurde Su-wei zu der Stelle eines obersten Buchführers von der Abtheilung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M See-hao, die vier weissgrauen Männer. Dieselben verbargen sich zu den Zeiten der Thein in dem Gebirge und kamen nach der Gründung des Hauses Han wieder zum Vorschein.

der Angestellten versetzt. Nach einem Jahre wurde er zugleich ein die Sühne des Reiches Leitender und Opferer des Weines.

Nachdem man in Sui Kampf und Streit zum Aufhören gebracht hatte, waren die Abschnitte der Vorbilder einander entgegengesetzt. Der Kaiser befahl den Dienern des Hofes, die alten Vorschriften im Ordnen zu verändern und sie zu durchgängigen Vorbildern für das ganze Zeitalter zu machen. Die Gesetzabschnitte, Erlässe und Muster wurden häufig durch Suwei bestimmt. In dem Zeitalter hielt man ihn für befähigt.

Im neunten Jahre des Zeitraumes Khai-hoang (589 n. Chr.) ernannte man ihn zum obersten Buchführer und Vorsteher des Pfeilschiessens zur Rechten. In demselben Jahre entfernte er sich wegen des Kummers um die Mutter aus dem Amte. Seine Gestalt nahm ab und die Knochen standen hervor. Der Kaiser erliess an ihn einen höchsten Befehl, welcher lautete: Euer Wandel der Tugend ist erhaben, euer Menschengefühl verlässt sich auf das Ausnehmende, schätzt hoch den Weg der grossen Kindlichkeit. Ihr vereinet euch nämlich, gehet gebückt hin. Ihr müsset das Durchschneiden unterdrücken, um des Reiches willen euch schonen. Ich, der Kaiser, bin zu euch der Gebieter, bin der Vater. Es ziemt sich, dass ihr meinem Willen nachkommet, den Gebräuchen gemäss euch erhaltet.

Als Su-wei nach einiger Zeit sich erhob, hiess man ihn zu den Geschäften sehen. Er verzichtete mit Entschiedenheit. Eine überschwängliche höchste Verkündung gab dieses nicht zu. Als der Kaiser im nächsten Jahre nach # P'ing-tscheu reiste, befahl er, dass Su-wei gemeinschaftlich mit Kao-ying die Leitung habe und bei den Geschäften verbleibe. Plötzlich folgte Su-wei dem Kaiser und begab sich an den Ort, wo derselbe auf der Reise sich befand. Man liess ihn die Streitigkeiten des Volkes schlichten.

Kuei, der Sohn Su-wei's, hatte in der Welt einen vollkommenen Namen. Er zog Gäste herbei, und die vorzüglichen Männer und Grossen innerhalb der vier Meere wandten sich ihm häufig zu. Später berieth man die Sache der Musik. Kuei und Art Ho-tho, Sohn des Reiches und vielseitiger Gelehrter, hatten jeder etwas, woran sie festhielten. Hierauf gingen Kuei und Ho-tho mitsammen einmal zu Rathe. Man liess die hundert Amtsgenossen dasjenige, womit man einverstanden war, hinstellen. Die Mitte des Hofes vertraute Su-wei vieles an.

Dasjenige, womit man bei Kuei einverstanden war, waren von zehn Dingen acht bis neun.

Ho-tho kränkte sich darüber und sprach: Zwischen meinem Teppiche war der Raum eine Klafter durch vierzig Jahre. Ich werde aber von einem Kinde des gestrigen Abends zu Schanden gemacht.

Hierauf meldete er an dem Hofe, Su-wei sei zu 盾 Lu-khai, oberstem Buchführer von der Abtheilung der Gebräuche, 薛道衡 Sie-tao-heng, aufwartenden Leibwächter von der Abtheilung der Angestellten, I Wang-hung, Gehilfen des obersten Buchführers zur Rechten, 李 同 和 Lithung-ho, aufwartendem Leibwächter von der Untersuchung der Verdienste, und Anderen ein Freund und Genosse. In der verschlossenen Abtheilung nenne er Wang-hung den Sohn des Geschlechtsalters, Li-hung-thung sei ihm der Oheim. Dabei sagte er, diese zwei Menschen seien gleich dem Sohne und dem jüngeren Bruder Su-wei's. Ferner sagte er, Su-wei habe auf krummem Wege to Tsch'e, a Su und andere jüngere Brüder seines Oheims betraut, habe sie mit Unrecht und auf verdeckte Weise in Aemter eingesetzt. Ferner haben die Söhne des Reiches beim Lernen gebeten, dass 王孝逸 Wanghiao-yi, ein Mensch von Thang-yin, vielseitiger Gelehrter für das Lernen der Bücher sei. Su-wei habe Lu-khai zugegeben und ihn zu einem dem Kriegsheere Zugetheilten seines Sammelhauses gemacht.

Der Kaiser hiess 秀 Sieu, König von Schö, 皮 题 Yü-khing-tsī, oberen das Reich als Pfeiler Stützenden, und Andere hierbei Ordnung schaffen. Alle Dinge fanden Bestätigung. Der Kaiser hiess Su-wei die in dem Buche der Sung, in den Ueberlieferungen von 對 時 Sie-hoei enthaltene Sache der Freunde und Genossen lesen. Su-wei, von Bangen erfüllt, nahm die Mütze ab und senkte das Haupt zu Boden. Der Kaiser sprach: Sich zu entschuldigen, ist bereits zu spät. — Su-wei wurde hierauf seiner Aemter mitsammt der Lehenstufe entsetzt und begab sich als ein das Sammelhaus Eröffnender

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ehemals sassen der Wirth und der mit Worten erklärende Gast jeder auf einem besonderen Teppiche einander gegenüber. Der Raum zwischen den zwei Teppichen betrug eine Klafter.

in sein Wohngebäude. Die namhaften vorzüglichen Männer, welche seinetwegen angeklagt und schuldig befunden wurden, waren über hundert.

Nach nicht langer Zeit sprach der Kaiser: Su-wei hat einen tugendhaften Wandel. Er wurde nur von den Menschen irregeführt. Er befahl ihm, mit den Schrifttafeln zu verkehren. Nach einem Jahre erlangte Su-wei wieder die Lehenstufe eines Fürsten von Æß Pei und wurde zu einem die Worte Vorbringenden ernannt. Indem er hierauf bei dem Erdopfer des Thai-schan sich anschloss, wurde er wegen Unehrerbietigkeit angeklagt, jedoch freigesprochen. Plötzlich wurde er wieder in seine Rangstufe eingesetzt.

Der Kaiser sprach zu sämmtlichen Dienern: Die Menschen des Zeitalters sagen, Su-wei sei verstellter Weise rein, in seinem Hause häufe er Gold und Edelsteine. Dieses sind eitle Reden. Er ist jedoch von Sinn gewalthätig und halsstarrig, es drängt ihn nicht bei den Erfordernissen des Zeitalters. Er trachtet zu sehr nach einem Namen. Folgt man ihm, so hat er Freude. Tritt man ihm entgegen, so zürnt er gewiss. Dieses ist nur seine grosse Krankheit.

Man hiess ihn dann in der Hand ein Abschnittsrohr halten und im Süden des Stromes umherziehen und beruhigen. Es gelang ihm, auf angemessene Weise den Geschäften nachzugehen. Er zog über Kuei-ki, überschritt die fünf Berghöhen und kehrte zurück.

Um diese Zeit bereitete der Türke R Thu-lan Kho-han häufig den Grenzgegenden Sorge. Man liess wieder Su-wei bei dem Kho-han eintreffen und mit ihm Freundschaft schliessen. Der Kho-han schickte sogleich einen Gesandten und reichte die Sachen der Gegend als ein Geschenk. Man beförderte Su-wei wegen dessen Sorgfalt und Mühe zu der Rangstufe eines grossen Heerführers. Im Anfange des Zeitraumes Jinscheu (601 n. Chr.) ernannte man ihn wieder zum obersten Buchführer und Vorgesetzten des Pfeilschiessens zur Rechten.

suche. Der Kaiser zürnte und stellte Su-wei zur Rede. Dieser verbeugte sich und brachte Entschuldigungen vor. Der Kaiser liess es ebenfalls dabei bewenden.

Als später der Kaiser wieder den Palast Jin-scheu besuchte und erkrankte, kam der kaiserliche grosse Sohn aus der Mutterstadt und wartete bei der Krankheit auf. Eine höchste Verkündung hiess Su-wei zurückbleiben und die Mutterstadt bewachen.

Nachdem Kaiser Yang zu seiner Stufe gelangt war, gab er Su-wei die Stelle eines oberen grossen Heerführers hinzu. Bei der Dienstleistung der langen Mauer machte Su-wei Vorstellungen und bewirkte, dass man damit einhielt.

Als 高 Kao-ying, 實 若 病 Ho-jō-p'i und Andere hingerichtet wurden, beschuldigte man Su-wei, mit ihnen in Verbindung gestanden zu sein. Er wurde seines Amtes entsetzt. Nach einem Jahre ernannte man ihn zum Statthalter der Landschaft au. Plötzlich wurde er zurückberufen und nahm an der Lenkung des Hofes Theil. Nach nicht langer Zeit ernannte man ihn zum Reichsdiener des grossen Beständigen. In demselben Jahre schloss er sich dem Eroberungszuge gegen das Reich Thu-kō-hoen an. Man beförderte ihn zu dem Range eines Grossen des glänzenden Gehaltes zur Linken.

Der Kaiser bethätigte bei Su-wei als einem alten Diener des früheren Hofes allmälig Ueberlassen und Anvertrauen. Su-wei wurde ein Jahr später wieder ein die Worte Vorbringender und befasste sich, zu 宇文证 Yü-wen-schö, grossem Heerführer der Leibwache der Flügel zur Linken, 聚矩 P'ei-khiü, aufwartendem Leibwächter von dem gelben Thore, 聚草 P'ei-wen, kaiserlichem Vermerker und Grossen, ferner zu 東 拉 Yü-schi-khi, innerem Vermerker und aufwartendem Leibwächter, sich gesellend, mit der Lenkung des Hofes. Die Zeitgenossen benannten ihn und diese vier Männer mit dem Namen: die fünf Vornehmen.

Bei der Dienstleistung von Liao-tung war Su-wei vermöge seines ursprünglichen Amtes leitender grosser Heerführer der kriegerischen Leibwache zur Linken. Man beförderte ihn zu dem Range eines Grossen des glänzenden Gehaltes und verlieh ihm die Lehenstufe eines Lehenfürsten zweiter Classe von Ning-ling. In demselben Jahre setzte man ihn in das höhere Lehen eines Fürsten von F Fang.

In Betracht seines Alters reichte er eine Denkschrift empor, in welcher er um die Versetzung in den Ruhestand bat. Der Kaiser gestattete es nicht. Su-wei befasste sich vermöge seines ursprünglichen Amtes in Gemeinschaft wieder mit der Wahl für die Geschäfte. Im nächsten Jahre folgte er auf dem Eroberungszuge gegen Liao-tung als grosser Heerführer der vertheidigenden Leibwache zur Rechten.

Su-wei sah, dass Mühseligkeiten und Dienstleistungen kein Ende nahmen, dass die hundert Geschlechter an Aufruhr dachten, und trug dieses auf verdeckte Weise dem Kaiser vor. Dieser wurde schliesslich nicht aufmerksam. Bei der Rückkehr aus Liao-tung befand sich Su-wei im Gefolge des Kaisers. Als man die Landschaft Tschö erreichte, hiess eine höchste Verkündung Su-wei das Land der Mitte des Gränzpasses beruhigen. Sein Enkel Hiuen, gerader Aeltester der Darbietung des Handwagens, wurde Zugesellter. Sein Sohn Kuei, Hung-lu und kleiner Reichsdiener, war früher in dem Lande der Mitte des Gränzpasses grosser Abgesandter für Untersuchung und Absetzung. Diese drei Männer eines einzigen Hauses hatten mit einander die Stellen von Abgesandten erhalten. In den drei stützenden Landschaften der Rechten des Gränzpasses ehrte man sie.

Nach einem Jahre erliess der Kaiser eine eigenhändige höchste Verkündung, welche lautete: "Weil der weisse Edelstein rein und feucht, sind Mennig und Purpur nicht im Stande, seinen Stoff zu verändern. Die Fichte deutet in der Kälte des Jahres, dass Reif und Schnee nicht im Stande, ihren Schmuck zu verderben. Man kann sagen, bei Milde, Menschlichkeit, Festigkeit und Geradheit ist der Sinn so beschaffen! Wei, Fürst von Fang, hegt bei Geschicklichkeit Milde und Grossmuth in dem Busen, Erkenntniss und Bemessen sind hoch und richtig. Er weilte frühzeitig bei dem Erwägen des Endes, bereitete des gesammten Reiches Erleuchtung vor. Ein alter Diener des früheren Kaisers, die Langjährigkeit des Hofes, der Dachbalken für die Landesgötter, gesellte er sich schirmend zu meinem, des Kaisers Leibe. Er bewachte den Schriftschmuck, bot die Vorschrift dar. Er erniedrigte sich selbst, stellte sich an die Spitze der Gebräuche.

Einst war unter den drei Hervorragenden von Han! derjenige, der den Kaiser Hoei stützte, As Siao-ho. Unter den zehn Ordnenden von Tscheu² war derjenige, der dem Könige Tsch'ing zur Seite stand, As Schao-schi. Die kostbaren Geräthe des Reiches bestehen in dem Erlangen von weisen Männern, welche Theil nehmen an dem Befreunden mit den grossen Stufen. Sein Emporblicken war Treue. Kehrte er auch zu den Geschäften zurück, betrat den Weg der Erörterungen, wurde doch am Ende die Weisheit abgeschafft. Er wog die Bestrebungen der Zeit, das Anvertraute des Hofes war wichtig. Er sei Eröffnender des Sammelhauses und im Verfahren mit den drei Vorstehern Uebereinstimmender. Das Lebrige bleibe er wie früher.

Su-wei wurde um diese Zeit geehrt und hochgeschätzt. Unter den Dienern des Hofes war Keiner mit ihm-zu vergleichen.

Als er später den Kaiser auf dessen Reise nach Meiser Wen-men begleitete, wurde man von den Türken umzingelt. Dem Hofe bangte bei der Gefahr. Der Kaiser wollte mit leichten Reitern die Einschliessung durchbrechen und sich heraus begeben. Su-wei machte dagegen Vorstellungen, indem er sagte: Wenn man sich in der Feste behauptet, besitzen wir übrige Stärke. Leichte Reiter sind etwas, worin Jene die Vorzüg-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die drei Hervorragenden (三 傑) von Han waren 張良 Tschangliang, Siao-ho und 館信 Han-sin.

licheren sind. Derjenige, vor dem ich unter den Stufen stehe, ist Vorgesetzter der zehntausend Wagen. Wie wäre es geziemend, sich leichthin zu entziehen? — Der Kaiser hielt jetzt inne. Auch die Türken lösten plötzlich die Einschliessung und zogen ab.

Als die Wagen nach Thai-yuen gelangten, sprach Su-wei zu dem Kaiser: Gegenwärtig lassen die Räuber nicht nach, Kriegsmänner und Pferde sind matt und erschöpft. Es ist zu wünschen, dass derjenige, vor dem ich unter den Stufen stehe, in die Mutterstadt zurückkehrt. Eine tiefe Wurzel, ein fester Stamm sind die Berechnung für die Landesgötter. — Der Kaiser billigte dieses anfänglich. Schliesslich befolgte er den Rath vurwen-scho's und Anderer. Er begab sich hierauf in die östliche Hauptstadt.

Um die Zeit waren in der Welt grosse Wirren. Su-wei erkannte, dass der Kaiser nicht zu bessern sei, und war darüber im Herzen tief gekränkt. Sich zu dem Kaiser gesellend, befragte er die aufwartenden Diener um die Sache der Räuber. Yü-wen-schö sprach: Die Räuber sind in Wahrheit wenige. Es ist nicht werth, es zu bedenken. — Su-wei war nicht fähig, in seinen Antworten zu lügen. Er verbarg sich hinter einem Pfeiler der grossen Halle. Der Kaiser rief ihn und befragte ihn.

Su-wei antwortete: Mein Amt ist nicht dasjenige eines Vorstehers. Ich weiss nicht, wie viele es sind. Ich besorge nur, dass sie allmälig nahe kommen werden. — Der Kaiser fragte: Was bedeutet dieses? — Su-wei sprach: In anderen Tagen hatten die Räuber den langen weissen Berg besetzt. Heute nähern sie sich und stehen an dem Flusse Des Su-wei Yung-yang. — Der Kaiser hatte Missfallen und entzog Su-wei das Recht, sich plötzlich zugesellen zu dürfen.

Am fünften Tage des fünften Monates reichten die hundert Amtsgenossen Opfergaben empor und bedienten sich dabei häufig kostbarer Kleinode. Su-wei machte eine Abtheilung des höchsten Buches 1 zum Geschenke. Er wollte dadurch den Kaiser unvermerkt ermahnen. Der Kaiser war noch mehr ungehalten. Später befragte er wieder Su-wei wegen der Sache des Angriffes auf Liao-tung. Su-wei antwortete, er wünsche,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das höchste Buch ist das Schu-king.

dass man alle Räuber begnadige und sie aussende, um über Kao-li Strafe zu verhängen. 1 Der Kaiser zürnte noch mehr.

Der kaiserliche Vermerker und Grosse 表 和 P'ei-wen hiess 張 行 本 Tschang-han-pen, den Träger der weissen Kleider, <sup>2</sup> an dem Hofe melden, Su-wei habe einst, als er sich in Kao-yang befand und den Vorbildern gemäss wählte, übermässig den Menschen Aemter übertragen. Aus Furcht vor den Türken habe er gebeten, dass man in die Mutterstadt zurückkehre. Der Kaiser befahl, dass man die Sache untersuche. Als die Schuld feststand, liess er die folgende höchste Verkündung herabgelangen:

Wei 3 setzt nach seinem Sinne Freunde und Genossen ein, er liebt es, verschiedene äusserste Ränder zu bilden. Er trägt in dem Busen, hält unter den Armen den Weg der Lüge, er trachtet nach Namen und Vortheil. Er verfälscht die Gesetzabschnitte und Erlässe, schmäht die Erdstufe und die verschlossenen Abtheilungen. Einst war das Jahr arm an Angriffen, er machte das Anerbieten, die früheren Vorsätze weiter zu führen. Wenn im Voraus mit Entschiedenheit gefragt wird, erschöpft man überall die ganze Brusttiefe. Allein Wei eröffnete nicht den Busen, er hatte in Folge dessen keine Antwort auf den höchsten Befehl. Sein Weg des Darthuns und Uebergiessens war so beschaffen! Die Art Ehrerbietung zu bezeigen, warum ist sie sehr geringschätzig? — Su-wei wurde hierauf des Namens verlustig und zu einem Menschen des Volkes gemacht.

Einen Monat später meldete Jemand an dem Hofe, dass Su-wei mit den Türken heimlich etwas Ungesetzliches verabredet habe. Von Seite der Register der grossen Ordnung stellte man ihn zur Rede. Su-wei legte dar, dass er zwei Höfen durch dreissig Jahre seine Dienste gewidmet. Er sei von Geist wirklich unbedeutend und seicht, er sei nicht fähig, nach oben anzuregen. Schuld und Mängel seien vielmals zum Vorschein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er wollte den Kaiser wissen lassen, dass es in der Welt viele Räuber gebe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Träger weisser Kleider heisst derjenige, der noch nicht in den Dienst getreten ist.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wei ist die Abkürzung von Su-wei.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Er sollte, was sein Herz enthielt, darthun und es in das Herz des Kaisers übergiessen.

gekommen, sein Verbrechen verdiene zehntausendfachen Tod. Der Kaiser hatte Mitleid und entliess ihn.

In diesem Jahre folgte Su-wei dem Kaiser auf dessen Reise nach dem Palaste von Kiang-tu. Der Kaiser wollte ihn wieder verwenden. P'ei-wen und 展世基 Yü-schi-khi machten an dem Hofe eine Meldung, worin sie sagten, Su-wei sei blödsinnig, achtzig Jahre alt, herabgekommen und krank. Der Kaiser stand jetzt davon ab.

Als 宇文化及Yü-wen-hoa-khī Tödtung des Kaisers und Auflehnung bewerkstelligt hatte, machte er Su-wei zu einem Grossen des glänzenden Gehaltes, zu einem das Sammelhaus Eröffnenden und mit den drei Vorstehern Uebereinstimmenden. Als Yü-wen-hoa-khī geschlagen war, wandte sich Su-wei zu 李智 Li-mī. Nach nicht langer Zeit war auch Li-mī geschlagen, und Su-wei wandte sich nach der östlichen Hauptstadt. 何 Thung, König von Yuě, machte ihn zu einem oberen das Reich als Pfeiler Stützenden und Fürsten des Reiches 不知 Pei. Als 王克克 Wang-tschung-khe sich den Namen eines Kaisers anmasste, setzte er Su-wei zum grossen Lehrmeister ein.

Da Su-wei ein alter Diener des Hauses Sui gewesen und Trauer um die Todten und Aufruhr erlebt hatte, theilte man ihm an allen Orten, wo er vorüberzog, Nachrichten von den Zeitereignissen mit und begehrte Verzeihung. Als der König von Thein aus dem Hause des grossen Thang den Aufruhr Wang-tschung's niedergeschlagen hatte, sass er innerhalb des Himmelsthores der östlichen Hauptstadt. Su-wei bat, zum Besuche erscheinen zu dürfen. Er schützte Alter und Krankheit vor und war nicht fähig, sich zu verbeugen und sich zu erheben.

Der König schickte Menschen, welche die Vergehen Suwei's aufzählten und zu ihm im Namen des Königs sprachen: Ihr waret ein Vorgesetzter des Hofes von Sui und stütztet die Lenkung. Bei Aufruhr waret ihr nicht fähig, einzurichten und zu retten. Sofort bewirktet ihr, dass die Gegenstände der Rangclassen mit Kohle bestrichen wurden. Als der Gebieter getödtet wurde, das Reich zu Grunde ging, besuchtet ihr Li-mund Wang-tschung. Vor Beiden verbeugtet ihr euch, warfet euch nieder, tanztet und tratet den Boden. Da ihr jetzt alt und krank seid, gebe es nicht die Bemühung, dass wir einander sehen.

Plötzlich wandte sich Su-wei nach Tschang-ngan. Zu der Halle des Hofes gelangt, bat er, sich vorstellen zu dürfen. Es wurde wieder nicht gestattet. Er starb in seinem Hause, acht-undachtzig Jahre alt.

Su-wei richtete sich zu Reinheit und Sparsamkeit ein und wurde wegen seiner Uneigennützigkeit und Sorgfalt gerühmt. Wenn er zu den öffentlichen Berathungen erschien, war es ihm zuwider, dass die Menschen ihn auszeichneten. Er stritt bisweilen selbst über kleine Dinge mit Hartnäckigkeit. Die Zeitgenossen hielten dafür, dass er nicht die Wesenheit eines grossen Dieners besitze. Die von ihm ausgearbeiteten Muster, Erlässe, Abschnitte und Erwägungen waren in der damaligen Zeit gangbar. Sie waren jedoch ziemlich verletzend, quälerisch und drückend. Die Erörternden meinten, es seien keine umfassenden und entsprechenden Vorschriften.

In den letzten Jahren des Zeitraumes Ta-nie hatte man überaus viele Eroberungszüge und Dienstleistungen, in Folge dessen man Verdienste erörterte und Belohnungen in Gang brachte. Su-wei veranstaltete es immer, dass man Sitte und Meinungen vor Augen hatte und ohne Weiteres die Sache auf sich beruhen liess. Um die Zeit erhoben sich die Räuber gleich Bienen. Wenn man von Seiten der Landschaften und Kreise in einer Denkschrift etwas an dem Hofe meldete und sich zu der Thorwarte begab, stellte Su-wei wieder den Abgesandten zur Rede und liess ihn die Zahl der Räuber geringer angeben. Daher erzielten die ausrückenden Heere häufig nicht Bewältigung und Sieg. Aus diesem Grunde wurde er von denjenigen, welche über die Dinge beriethen, getadelt.

# Wang-kia.

Howard Wang-kia stammte aus Tschang-wu in Ho-kien. Derselbe war gegen das Ende des Zeitraumes Khai-hoang (600 n. Chr.) ein wandelnder dem Kriegsheere Zugetheilter. An ihm war ursprünglich nichts Nennenswerthes. Später wurde er von Seite des Landstriches abgesandt, um fünfzig zur Verbannung bestimmte Gefangene, unter ihnen 🗲 🏖 Li-thsan, nach der

Mutterstadt zu geleiten. Um die Zeit bestand die Einrichtung, Gefangene in Halszwingen und Ketten weiter zu schicken.

Als Wang-kia unterwegs in Yung-yang anhielt, empfand er bei den Qualen dieser Menschen Mitleid. Er rief sie sämmtlich und sprach zu ihnen: Ihr habet die Gesetze des Reiches übertreten, machtet Einbusse erleiden und schädigtet die berühmte Unterweisung. Ihr werdet mit Stricken gebunden. Dieses gehört zu meinem Amte. Jetzt verursachet ihr wieder grosse Beschwerde den geleitenden Kriegsmännern. Wie solltet ihr allein euch im Herzen nicht schämen?

Li-thsan und die Anderen entschuldigten sich. Wang-kia sprach: Obgleich ihr die Gesetze übertreten habet, sind Halszwingen und Ketten auch eine grosse Qual. Ich will sie euch abnehmen. Wenn man bis zu der Mutterstadt wandelt, wird es die ganze Schar vermögen, nicht die bestimmte Zeit zu verfehlen? — Alle verbeugten sich dankend und sagten: Wir wagen es gewiss nicht, sie zu verfehlen.

Wang-kia nahm jetzt Allen die Halszwingen ab und liess die geleitenden Kriegsmänner Halt machen. Er verabredete mit den Gefangenen die bestimmte Zeit, indem er sagte: An dem und dem Tage sollet ihr in der Mutterstadt eintreffen. Bringet ihr es zu Stande, dass ihr früher zurückweichet, so werde ich euretwegen den Tod erleiden. — Hiermit liess er sie los und entfernte sich. Alle Gefangenen hatten Freude und kamen zur bestimmten Zeit an. Kein Einziger hatte sich getrennt oder losgesagt.

Der Kaiser hörte dieses und war darüber auf das Höchste erstaunt. Er berief Wang-kia zu sich, sprach mit ihm und pries lange dessen Güte. Hierauf berief er alle Verbannten zu sich, hiess sie dabei die Gattinnen an der Hand führen, die Kinder auf dem Rücken tragen und in Gemeinschaft eintreten. Er gab ihnen ein Fest in dem Vorhofe der grossen Halle und liess ihnen Verzeihung zu Theil werden. Zugleich sandte er eine höchste Verkündung herab, welche lautete:

Was unter den Lebendigen sich befindet, fasst in sich die Geistigkeit, empfängt die Gemüthsart. Alle erkennen Gutes und Böses, ersehen zugleich Recht und Unrecht. Blickt man herab mit äusserster Wahrhaftigkeit, fügt offenbar Ermahnung und Führung hinzu, so richten sich die Gewohnheiten gewiss

nach den Umgestaltungen, die Menschen übersiedeln zu dem Guten. In der Vergangenheit, weil innerhalb der Meere Aufruhr und Trennung, Tugend und Belehrung abgeschafft und losgerissen waren, hatten die Menschen der Aemter kein wohlwollendes, mitleidiges Herz, die zehnmal Hunderttausende des Volkes trugen in dem Busen verrätherische, betrügerische Gedanken. Deswegen nahmen die Verhandlungen in den Gefängnissen kein Ende, Uebergriffe waren schwer zu beseitigen.

"Ich, der Kaiser, empfing den höchsten Befehl von dem oberen Himmel, ich beruhige und pflege die zehntausend Geschlechter. Ich gedenke, der höchsten Vorschrift mich voranzustellen, durch die Tugend die Menschen umzugestalten. Indem ich am Morgen und am Abend mich bestrebe, bestehen meine Gedanken in diesen Dingen. Aber Wang-kia hatte tiefe Kenntniss von meinen, des Kaisers, Gedanken, mit wahrhaftigem Herzen verbreitet er und führt auf dem Wege."

"Li-thsan und die Anderen wurden angeregt und kamen zur Besinnung. Sie eilten zu den Vorstehern der Muster. Er ist offenbar ein den Menschen der Erde vorangehender Mensch, er ist keineswegs ein die Belehrung für unmöglich haltender Trefflicher. Es ist der Fall, dass die Menschen der Aemter Aufklärung und Weisung nicht hinzufügten, dass sie durch ihr Vorgehen in Schuld einsinken hiessen, dass sie kein Mittel hatten, sich zu erneuern. Wenn die Obrigkeiten insgesammt von der Art Wang-kia's wären, alle Menschen die Genossen Li-thsan's wären, würde die Setzung von Strafe nicht üblich sein. Wie sollte dieses ferne liegen?"

Hierauf machte man Wang-kia in Folge von Hervorziehen zum Befehlshaber von Mr Yung-tscheu. Er stand hinsichtlich der Verwaltung in dem Rufe der Fähigkeit.

### Wei-te-schin.

Wei-te-schin stammte ursprünglich aus Khiü-lö. Sein Grossvater, Tschung, war in Diensten von Tscheu Grosser von der Abtheilung der Strafe und stechender Vermerker von Kien-tscheu. Er hatte daher sein Haus in

Hung-nung. Pi, der Vater Wei-te-schin's, war Befehlshaber von Yö-lin.

Wei-te-schin war anfänglich führender Leibwächter des Kaisers. Später wurde er nacheinander Gehilfe der Bücher von Englicher und Gehilfe der Bücher bei dem Vorsteher der Thüren in Wu-yang. Seiner Fähigkeiten wegen wurde er zu der Stelle eines Aeltesten von Kuei-hiang versetzt. In seiner Verwaltung bekundete er Reinheit. Er schaffte Ordnung, ohne streng zu sein.

Als man die Dienstleistung von Liao-tung bewerkstelligte, forderte man auf hunderterlei Weise Abgaben. Man liess Menschen gehen und kommen, in den Landschaften und Kreisen wurden Nachfragen gestellt. Um die Zeit waren die Königsseile schlaff und verworren, die Angestellten nahmen häufig Bestechungen an, sie forderten dort, wo sie sich befanden, und scharrten zusammen. Die Niederen konnten den Befehlen nicht entsprechen. Blos in dem Reiche Li-te-schin's standen Besitz und Nichtbesitz mit einander im Verkehre, und man erschöpfte nicht die Kraft bis auf das Aeusserste. Was man begehrte, ward alles gereicht, ohne dass die Geschlechter des Volkes beängstigt wurden. Man rühmte dieses als grosse Regelung.

Um diese Zeit erhoben sich die Räuber in Scharen, viele Festen von Wu-yang wurden zu Falle gebracht. Kueihiang allein blieb unversehrt. The Yuen-pao-thsang, Gehilfe der Landschaft, erhielt eine höchste Verkündung, welche ihm befahl, die Räuber zu verfolgen und zu fangen. So oft er kämpfte, richtete er nichts aus. Die Kriegsgeräthe mussten dadurch zu Ende gehen. Er forderte ohne Umstände Menschen und sandte sie aus. Die Königsverdienste waren den Kriegsgesetzen gemäss. Dass man auf diese Weise sich an den Sachen betheiligte, geschah mehrmals.

Bei dem Aufbau der benachbarten Festen versammelte man sich in der Gerichtshalle. Die Angestellten beaufsichtigten wechselweise und stellten einander zur Rede. Sie lärmten Tag und Nacht, konnten aber noch immer nichts zu Stande bringen. Te-schin fragte einen Jeden, was er wünsche, und stellte den Bau angemessen her. In dem Sammelhause der Obrigkeiten wurde es ruhig, es war beständig, als ob es keine Geschäfte

gebe. Er nahm nur den ältesten Angestellten das Versprechen ab, dass dasjenige, was man anordnete, nicht mehr als in den übrigen Kreisen sein dürfe, und dass man den hundert Geschlechtern kein Ungemach bereite. Somit richtete jeder Untergebene alle seine Gedanken dahin, der Vorzüglichste in den Kreisen zu sein.

Plötzlich wurde Te-schin im Umwenden Aeltester von El Kuan-thao. Die Angestellten von Kuei-hiang hörten davon und sagten es sich gegenseitig. Als es Thatsache war, schluchzten Alle und vergossen Thränen. Wenn sie sprachen, brachten sie keinen lauten Ton hervor. Als er zu seinem Amte eilen sollte, verliessen sie die Feste und begleiteten ihn. Die Ausrufe und der Ton des Weinens hörten auf den Wegen nicht auf. Als er zu der Gränze von Kuan-thao gelangte, war es bei Alt und Jung, als ob man den Vater und die Mutter sähe.

Die Väter und Greise von Kuei-hiang durchwanderten blindlings die unwegsamen Strecken, begaben sich zu der Thorwarte und baten, Te-schin behalten zu dürfen. Eine höchste Verkündung erlaubte es. Die Väter und Greise von Kuan-thao begaben sich wieder in die Landschaft und machten ihnen dieses streitig, indem sie meinten, dass die Schriften von Kuei-hiang falsch seien. Die Landschaft konnte es nicht entscheiden. Als Reien Wei-thsi, Alt Tu-tsching, die in den Händen das Abschnittsrohr haltenden Abgesandten, ankamen, begaben sich die beiden Kreise zu den Abgesandten und stritten mit einander. Man entschied zu Gunsten von Kuei-hiang. Die Angestellten und die anderen Menschen von Kuei-hiang sangen und riefen auf dem ganzen Wege und priesen es gegen-

206 Pfizmaier.

seitig als ein Glück. Die Menge von Kuan-thao versammelte sich an der Gränze und wehklagte schmerzlich. Diejenigen, welche daselbst verblieben und sich ansässig machten, waren Menschen von mehreren hundert Häusern. Yuen-pao-thsang war wegen der Fähigkeiten Wei-te-schin's sehr missgestimmt.

Als In Thung, König von Yue, von der Landschaft Streitkräfte forderte, hiess Pao-thsang sofort Te-schin sich an die Spitze von tausend Bewaffneten stellen und nach der östlichen Hauptstadt eilen. Plötzlich wandte sich Pao-thsang mit der Landschaft Wu-yang zu Eli-mi. Die von Teschin befehligten Menschen stammten sämmtlich aus Wu-yang. Da ihr Heimatland sich den Räubern angeschlossen hatte, dachten sie an ihre Verwandten. Sie traten ohne Weiteres aus dem Thore der Hauptstadt, wandten sich nach Osten und kehrten schmerzlich wehklagend zurück.

Einige sagten zu ihnen: Die Bewaffneten und die Pferde Li-mi's befinden sich nahe in Kin-yung. Sie sind von hier zwanzig Li entfernt. Wenn ihr euch durchaus zuwenden wolltet, wer könnte euch daran hindern? Warum bereitet ihr euch solches Ungemach? — Diese Menschen vergossen sämmtlich Thränen und sagten: Wir kamen mit dem glänzenden Sammelhause des Geschlechtes Wei. Wir bringen es nicht über uns, ihn zu verlassen. Wie sollten wir die Wege für ungangbar halten? — In einem solchen Masse gewann Wei-te-schin die Herzen der Menschen.

Später kämpfte Te-schin mit den Räubern und ging in den Schlachtreihen unter. Alle Menschen von Kuei-hiang und Kuan-thao trugen ihn bis zu dem heutigen Tage<sup>2</sup> in dem Busen.

Um die Zeit besassen auch 高世衛 Kao-schi-heng von P'ō-hai, Befehlshaber von 樂陽 Lǐ-yang, 劉高 Lieu-kao von P'eng-tsch'ing, Befehlshaber von 蕭 Siao, und 劉熾 Lieu-yǐ von Hung-nung, Befehlshaber von 城皇 Tsch'ing-kao, in Gemeinschaft Wohlwollen und Güte. Gegen das Ende des Zeitraumes Ta-nie (617 n. Chr.) beschmutzten sich die ältesten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Geschlecht Wei ist Wei-te-schin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bis zu der Zeit des Geschichtsschreibers.

Vermerker häufig durch Annahme von Bestechung. Kao-schiheng, Lieu-kao und Lieu-yi, in reiner Umschränkung, ermahnten vortretend zu Sitte und Lehre, brachten in grossem Masse die Klagen in Einklang, ohne in den Gefängnissen zu binden. Sie wurden von den Angestellten und den anderen Menschen gerühmt.

# Harte und grausame Angestellte.

#### Khu-ti-sse-wen.

庫 秋 士 文 Khu-ti-sse-wen stammte aus 代 Tai. Sein Vater 于 Kan war in Thei Reichsgehilfe zur Linken. Sein Vater 敬 King war Heerführer in der kriegerischen Leibwache und stechender Vermerker von [] Sse-tscheu.

Sse-wen war von Gemüthsart selbstständig und gerade. Selbst unter den nächsten Verwandten der benachbarten Strassen verkehrte keiner mit ihm in Vertrautheit. In seiner Jugend las er Bücher. In Thsi erhielt er das Lehen eines Königs der Landschaft Tsch'ang-wu und brachte es in dem Amte bis zu einem das Kriegsheer leitenden Heerführer.

Als Kaiser Wu von Tscheu sich Thsi unterworfen hatte, zogen viele mit Mützen bedeckte Menschen von Schan-tung dem Heere von Tscheu entgegen. Sse-wen allein verschloss das Thor und verwahrte sich. Der Kaiser verwunderte sich darüber. Er übertrug Sse-wen die Aemter eines das Sammelhaus Eröffnenden, eines im Verfahren mit den drei Vorstehern Uebereinstimmenden und eines stechenden Vermerkers von Suitscheu. Als Kao-tsu die Altäre der Landesgötter in Empfang nahm, gab er ihm das Amt eines oberen das Sammelhaus Eröffnenden hinzu und setzte ihn in das Lehen eines Lehensfürsten vierter Classe des Kreises Hu-p'o. Plötzlich ernannte er ihn zum stechenden Vermerker von Pei-tscheu.

<sup>1</sup> Das hier fehlende Zeichen ist aus 長 links und 聿 rechts zusammengesetzt.

208 Pfizmaier.

Sse-wen war von Gemüthsart lauter und hart. Er nahm den öffentlichen Gehalt nicht an, und es gab in seinem Hause kein übriges Gut. Sein Sohn ass gewöhnlich die Kuchen der obrigkeitlichen Küche. Sse-wen belud ihn im Gefängniss mit einer Halszwinge, gab ihm während einer Reihe von Tagen einhundert Stockstreiche und liess ihn zu Fusse in die Mutterstadt zurück geleiten.

Die Knechte und kleinen Diener hatten nicht den Muth, aus dem Thore zu treten. Das Salz und das Gemüse, welches er kaufte, musste von den äusseren Gränzen kommen. Wenn er ausging oder eintrat, wurde ein Siegel an sein Thor gelegt. Die Spuren von Verwandten und alten Bekannten waren verschwunden, in Sachen der Beglückwünschung oder der Klage um die Todten wurde nicht verkehrt. Die Vorschriften und Anordnungen waren streng und hart, die Angestellten und die anderen Menschen zitterten, auf den Wegen wurde das Verlorene nicht aufgelesen. Wenn ganz kleine Fehler begangen wurden, war gewiss die zum Falle bringende Verderblichkeit der tief eingehenden Schrift.

Er trat einst an dem Hofe ein, als der Kaiser eben Wein hinstellte und eine hohe Zusammenkunft veranstaltete. Der Kaiser gewährte den Fürsten und Reichsdienern die Gunst, dass sie in die linke Kammer eintreten und viel oder wenig forttragen konnten. Alle waren äusserst schwer beladen. Ssewen allein hielt ein Stück Seidenstoffes in dem Munde und erfasste mit beiden Händen je eines. Der Kaiser fragte ihn um die Ursache. Ssewen sprach: Ich habe Mund und Hände zugleich voll. Was darüber ist, brauche ich nicht. — Dem Kaiser war dieses auffallend. Er gab ihm besondere Gegenstände als Belohnung hinzu, beruhigte ihn und schickte ihn fort.

Als Sse-wen in dem Landstriche angekommen war, deckte er heimliche Verabredungen auf. Den Aeltesten und Angestellten, wenn sie Tuch von der Länge eines Schuhes, einen Gantang Hirse als Bestechung annahmen, wurde keine Nachsicht zu Theil. Er brachte tausend Menschen zusammen und meldete es an dem Hofe. Der Kaiser schickte sie sämmtlich in die Verbannung nach dem Süden der Berghöhen. Die Verwandten gaben ihnen das Geleite, an den Gränzen des Landstrichs hörte man überall Wehklagen und Weinen. Bei der Ankunft

im Süden der Berghöhen, entstanden Fieber mit Ausschlägen, und von zehn Menschen starben acht bis neun. Hierauf wehklagten Väter, Mütter, Gattinnen und Kinder nur bei Sse-wen. Als dieser es hörte, hiess er Menschen sie festnehmen und in seiner Gegenwart peitschen. Man wehklagte jedoch immer mehr.

Ein gewisser 章 煜 Wei-hoen aus dem Umkreise der Mutterstadt war Pferdevorsteher von 貝 Pei-tscheu. Ein gewisser 趙 達 Tschao-thä aus Ho-tung war Befehlshaber von Tsching-ho. Diese zwei Menschen waren quälerisch, verderblich, und nur der älteste Vermerker hatte eine gütige Lenkung. Die Zeitgenossen sagten von ihnen: Der stechende Vermerker hat die Lenkung eines 羅 和 Lo-thsä (menschenfressenden Dämons). Der Vorsteher der Pferde hat den zornigen Blick der Viper. Der älteste Vermerker entscheidet lächelnd. Der Befehlshaber von Thsing-ho verzehrt die Menschen lebendig.

Der Kaiser hörte dieses und sprach seufzend: Die Grausamkeit Sse-wen's übertrifft diejenige eines reissenden Thieres. —
Sse-wen wurde zuletzt angeklagt, aber freigesprochen. Nach
nicht langer Zeit wurde er ältester Vermerker von Kungtscheu. Er sprach zu den Menschen: Ich wende mich zu sehr
dem Gesetze zu, bin nicht fähig, zu beobachten und zu erspähen. Ich trachte nach dem Vornehmen, ich sterbe gewiss
im Besitze dieses Amtes.

Als er aus dem Wagen stieg, hielt er sich streng und in richtigem Masse an die Gesetze und ging den vornehmen Verwandtschaften nicht aus dem Wege. Von den Gästen wagte es keiner, zu seinem Thore zu kommen, und viele Menschen blickten unwillig in die Ferne.

Die jüngere Schwester seines Oheims war eine Gemalin des Geschlechtes Thsi und besass Schönheit. Nach der Vernichtung von Thsi verschenkte man sie an E E Tschang-sün-lan, Fürsten des Reiches E Sië, der sie zur Nebenfrau machte. Die zu dem Geschlechte Tsch'ing gehörende Gattin Tschang-sün-lan's war von Gemüthsart eifersüchtig und verleumdete sie bei der Kaiserin Hien, der Gemalin des Kaisers Wen von Sung. Die Kaiserin befahl Tschangsün-lan, sich von ihr zu trennen. Sse-wen schämte sich deswegen und liess sich bei ihr nicht mehr sehen.

Vermerker von Arige Ying-tscheu, während er die Trauer um die Mutter hatte, um sie an und nahm sie zur Gattin. In Folge dessen wurden Sse-wen und Thang-kiün-ming von dem kaiserlichen Vermerker angeschuldigt. Sse-wen war von Gemüthsart unbiegsam. Einige Tage im Gefängnisse sich befindend, starb er vor Aerger. In seinem Hause waren keine übrigen Güter vorhanden. Seine drei Söhne erhielten zwischen Morgen und Abend nicht die Nachfolge. Unter den Verwandten und Freunden war Keiner, der sie aufgenommen hätte.

#### Thien-schi.

田式 Thien-schi (顯標 Hien-piao) stammte aus 下邽 Hia-kuei in Fung-yǐ. Sein Grossvater 安與 Nganhing und sein Vater 長樂 Tschang-yǒ waren in Diensten von Wei Statthalter ihrer Landschaft.

Thien-schi war von Gemüthsart unbiegsam, entschlossen und verstand viele Künste des Krieges. In Festigkeit und Muth that er sich unter den Menschen hervor. Er war zu den Zeiten des Kaisers Ming von Tscheu achtzehn Jahre alt, als man ihm das Amt eines allgemeinen Beaufsichtigers und Leitenden der Bewaffneten des Bezirkes übertug. Einige Jahre später ernannte man ihn zum Statthalter von Heinan. In der Lenkung schätzte er Strenge und Wuth. Die Angestellten und die anderen Menschen standen schweren Fusses da, und Keiner wagte es, der Vorschrift zuwider zu handeln.

Man versetzte ihn zu der Stelle eines Statthalters seiner Landschaft. Die Verwandten verdeckten absichtlich seine Spuren und baten, sich auf sie zu verlassen und nicht hinzugehen. Kaiser Wu hörte dieses und hiess es gut. Er beförderte ihn zu dem Range eines im Verfahren mit den drei Vorstehern Uebereinstimmenden und verlieh ihm die Lehenstufe eines Fürsten des Kreises 🖨 🌃 Sin-tu. Durch Hervorziehung ernannte er ihn zum stechenden Vermerker von 🕊 Yen-tscheu.

Thien-schi folgte dem Kaiser auf dem Zuge zur Unterwerfung von Thsi. Man gab ihm seiner Verdienste wegen das Amt eines oberen das Sammelhaus Eröffnenden hinzu, versetzte ihn zu der Stelle eines stechenden Vermerkers von Er Ting-tschen und veränderte sein Lehen zu demjenigen eines Fürsten des Kreises E Liang-thsiuen.

Als Kao-tsu die hundert Bemessungen leitete, erregte 財间 Wei-hing in der Feste von Nie Aufruhr. Thien-schischloss sich an 章 文 知 Wei-hiao-kuan und richtete gegen Wei-hing einen raschen Angriff. Man ernannte Thien-schiseiner Verdienste wegen zum grossen Heerführer und beförderte ihn hinsichtlich der Lehenstufe zu einem Fürsten der Landschaft 武山 Wu-schan.

Als Kao-tsu die Altäre der Landesgötter in Empfang nahm, ernannte er Thien-schi zum allgemeinen Ordnenden von Siang-tscheu. Dieser beschäftigte sich ausschliesslich mit Begründung der Furchtbarkeit der Macht. Wenn er auswärts zu den Geschäften sah, behandelte er gewiss mit vollkommener Aufgeblasenheit seine Untergebenen. Die Zugetheilten des Amtes zitterten, und Keiner wagte es, aufwärts zu blicken. Wenn Jemand die Gebote übertrat, so mochte es selbst der Vertrauteste sein, es wurde ihm nichts nachgesehen.

Sein Eidam Tu-ning aus dem Umkreise der Mutterstadt war von Tschang-ngan zu ihm gekommen. Thienschi verbot ihm, das Haus zu verlassen. Tu-ning konnte lange Zeit nicht zurückkehren. Er erstieg den nördlichen Söller und bekundete die Sehnsucht nach der Halfter. Thien-schi, der dieses erfuhr, liess ihm fünfzig Peitschenhiebe geben.

Ein von ihm geliebter Sclave begab sich einst zu ihm, um etwas zu melden, als ein Gewürm auf den Halstheil seines Kleides kroch. Er schüttelte den Aermel und streifte es weg. Thien-schi glaubte, dass der Sclave ihn verhöhne und erschlug ihn auf der Stelle mit dem Stocke.

Wenn etwa Amtgenossen und Angestellte in der Abtheilung von den Räubern und Dieben Bestechung annahmen, schloss er sie sämmtlich, ohne nach der Schwere des Verbrechens zu fragen, in einem Erdgefängnisse ab, wo sie in Koth und Schmutz schliefen und wohnten. Er liess sie Qual erdulden und sich grämen. Ohne dass sie starben, konnten sie niemals herausgelangen.

Wenn eine Schrift der Verzeihung in dem Landstriche ankam, nahm er sich nicht Zeit, sie zu lesen, sondern berief früher die Leiter des Gefängnisses zu sich und liess die schweren Verbrecher tödten. Dann erst machte er die Schrift bekannt und zeigte sie dem Volke. Seine Härte und Grausamkeit waren von dieser Art.

In Folge dessen wurde er von dem Kaiser zur Rede gestellt. Er verlor den Namen und wurde zu einem Menschen des Volkes gemacht.

Thien-schi, sich schämend und von Aerger erfüllt, nahm keine Speise zu sich. Wenn seine Gattin und seine Kinder zu ihm kamen, gerieth er sofort in Zorn. Blos zwei aufwartende Knaben reichten ihm Sachen dar. Er beauftragte die Leute seiner Umgebung, aus dem Hause Pfeffer hervorzusuchen. Er wollte sich damit tödten. Die Hausgenossen gaben diesen nicht her. Er schickte heimlich die ihm aufwartenden Knaben auf den Markt, um Gift zu kaufen. Seine Gattin und die Kinder entrissen ihnen wieder das Gift und warfen es weg.

Thien-schi lag missmuthig da. Sein Sohn Sin war um die Zeit ein im Verfahren Uebereinstimmender. Derselbe kam zu ihm und sprach weinend: Der grosse Mensch ist bereits ein alter Diener des Hofes. Er ist auch keines grossen Vergehens schuldig. Man sieht eben Fürsten und Reichsdiener, welche verbannt und beschämt werden, viele. Im Umdrehen steigen sie wieder empor und werden verwendet. Warum ist der grosse Mensch nicht fähig, lange auszuhalten? Es ist jetzt weit mit ihm gekommen. — Thien-schi erhob sich blitzschnell, zog das Schwert und hieb damit auf Sin ein. Sin entlief hurtig und wich ihm aus. Die Klinge fuhr in die Thürschwelle.

Der Kaiser erfuhr dieses und glaubte von Thien-schi, dass man ihn zu sehr angeschuldigt habe. Er setzte ihn wieder in das Amt und in das Lehen ein. Plötzlich ernannte er ihn zum allgemeinen Leitenden von Kuang-tscheu. Thien-schi starb im Besitze seines Amtes.

### Yen-ying.

Yen-ying ( Kuei-kung) stammte aus Hoayin in Sse-nung. Sein Vater M Khan war in Diensten von Tscheu grosser Heerführer. Ying, von Gemüthsart unbiegsam und streng, verstand die Künste des Krieges. In die Dienste von Tscheu tretend, wurde er Aufwartender des Inneren und oberer vorzüglicher Mann. Er begleitete den Kaiser Wu bei dessen Angriffe auf Thsi. Man übertrug ihm seiner Verdienste wegen die Stellen eines das Sammelhaus Eröffnenden, eines im Verfahren mit den drei Vorstehern Uebereinstimmenden und setzte ihn in das Lehen eines Fürsten des Kreises Kao-yi.

Als Kao-tsu die Altäre der Landesgötter in Empfang nahm, beförderte er Ying zu dem Range eines grossen Heerführers, setzte ihn in das Lehen eines Fürsten der Landschaft programmente ihn zum stechenden Vermerker von Train-tscheu. Ying folgte L. Hung, Könige von Ho-kien, bei dessen Angriffe gegen die Türken. Man ernannte ihn seiner Verdienste wegen zum oberen das Reich als Pfeiler Stützenden und versetzte ihn zu dem Amte eines allgemeinen Leitenden von Thsing-tscheu.

Als Yen-ying sich in diesem Landstriche befand, wählte er ausnehmend starke Männer und machte sie zu Aeltesten der Abtheilungen von fünf Menschen. Dieselben setzten Angestellten und anderen Menschen, welche vorbeikamen, mit Fragen zu und schlugen sie ohne Weiteres mit Dornstöcken. In den Wunden sah man häufig die Knochen. Verräther und Diebe verdeckten ihre Spuren, innerhalb der Gränzen hatte man Ehrerbietung. Wenn die Menschen anderer Landstriche und Kreise an dieser Gränze vorüber kamen, fürchteten sie sich wie vor Räubern und Feinden und getrauten sich nicht, daselbst auszuruhen. Der Kaiser hiess dieses sehr gut.

Später liess man Ying, bei der Gelegenheit als er an dem Hofe erschien, besondere Aufmunterung zu Theil werden. Wegen des Alters seiner Mutter bat er, jedes Jahr an dem Hofe eintreten zu dürfen. Der Kaiser erlaubte es. Als Ying sich verabschiedete, gab der Kaiser ihm zu Ehren in der inneren grossen Halle ein Fest. Einer höchsten Verkündung

gemäss verfassten die Könige und Fürsten Gedichte und begleiteten Ying beim Abschiede.

Bei der Dienstleistung des Angriffes auf Tsch'in machte man ihn zum allgemeinen Leitenden des einherziehenden Kriegsheeres. An die Spitze des Wasserheeres sich stellend, drang er von dem an der Seite von \*\* Tung-lai befindlichen Meere in den grossen See und nahm die Landschaft \*\* U.

Nachdem 丹楊 Tan-yang zerstört worden, erhoben die Menschen von U in Gemeinschaft 萧 (手 + 献) Siao-hien zum Vorgesetzten und standen in Waffen auf unwegsamen Strecken in 晉 凌 Tsin-ling. Von 宇文 述 Yü-wen-schögeschlagen, zogen sie sich zurück und besetzten den Berg 包 Pao. Ying vertrat ihnen an der Spitze von fünftausend auserlesenen Gepanzerten den Weg. Siao-hien wurde geschlagen und floh. Er wurde von Yen-ying festgenommen. In Tsinling und Kuei-ki erhielt Alles den Frieden.

Yen-ying wurde prüfender und vergleichender Angestellter und allgemeiner Leitender von Angestellter Plötzlich herbeigerufen, wurde er Heerführer der kriegerischen Erspähung zur Rechten. Die Türken plünderten in den Gränzgegenden. Man machte Ying zum allgemeinen Leitenden des einherziehenden Kriegsheeres. Er lagerte in Yeu-tscheu. Wegen des Kummers um die Mutter trat er aus dem Amte. Im nächsten Jahre erhob er sich und wurde allgemeiner Leitender von Yeu-tscheu.

Yen-ying war von Gemüthsart streng, hart und hatte ein gebieterisches Aussehen. Die ältesten Vermerker, welche vor ihm erschienen, fürchteten sich ohne Ausnahme und waren verwirrt. Das Geschlecht Lu von Fan-yang war die Zeitalter hindurch ein angesehenes Geschlecht. Ying setzte alle Mitglieder desselben zu kleinen Bediensteten ein, um sie zu beugen und zu beschämen. Er peitschte die Leute seiner Umgebung in einer Weise, dass mehrmals Blut hervorfloss. Dicht vor ihren Augen ass und trank er wie gewöhnlich.

Er untersuchte einst die Abtheilungen und sah auf dem Wege Dornsträucher, welche sich zu Peitschen eigneten. Er befahl sie zu nehmen und versuchte sie sofort an den Menschen. Unter diesen Menschen that Einer dar, dass er nichts verbrochen habe. Er sprach: Wenn du später etwas verbrichst, werde ich es dir nachsehen. — Als dieser Mensch dann später sich eines kleinen Vergehens schuldig machte, wollte er ihn peitschen. Dieser Mensch sprach: Als ich vordem mit dem Stocke geschlagen wurde, bewog ich den Gebieter zu gestatten, dass, wenn ich etwas verbreche, mir Nachsicht zu Theil werde. — Ying sprach: Ohne dass du etwas verbrichst, lasse ich es dir zukommen. Um wie viel mehr, wenn du etwas verbrochen hast! — Er schlug und peitschte ihn wie vorher.

Wenn Ying auf seinen Umzügen und bei Besichtigung des Inneren der Leitung hörte, dass Gattinnen und Töchter der Bediensteten oder die Geschlechter des Volkes schön seien, kehrte er ohne weiteres in dem betreffenden Hause ein und verunehrte sie. Seine Habsucht, Grausamkeit und Ungebundenheit wurden täglich ärger.

Um diese Zeit wurde  $\mathcal{T}$   $\mathcal{L}$   $\mathcal{L}$  Yen-hung-sse 1 an der Stelle eines Anderen der älteste Vermerker von Yeu-tscheu. Fürchtend, von Yen-ying beschimpft zu werden, weigerte er sich beharrlich. Der Kaiser erfuhr dieses und warnte Ying, indem er sagte: Wenn Hung-sse mehr als zehn Streiche empfangen soll, muss man das Vergehen jedesmal an dem Hofe melden. — Ying rief zornig: Wie kann der Bursche es wagen, mich zum Besten zu haben?

Er entsandte jetzt Hung-sse und hiess ihn die Hereinschaffung von Hirse in die Scheunen beaufsichtigen. Beim Worfeln erhielt man einmal Spreu, einmal unreife Frucht. Sofort strafte er Hung-sse. Er gab ihm zwar nicht volle zehn Streiche, doch that er dieses in einem Tage bisweilen dreimal. So geschah es das Jahr hindurch, doch Hung-sse beharrte bei seinem Groll. Ying liess ihn endlich aufgreifen, in das Gefängniss bringen und ihm gänzlich die Nahrung entziehen. Hung-sse zupfte vor Hunger die Flockseide seines Kleides, mengte sie mit Wasser und würgte sie hinab.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yuen-hung-sse ist Gegenstand eines unten folgenden Abschnittes.

meldete an dem Hofe, die Härte und Grausamkeit Yen-ying's seien kein leeres Wort. Derselbe nehme zudem Bestechung an, sei schmutzig und gewaltthätig. Der Kaiser berief hierauf Ying in die Mutterstadt zurück und beschenkte ihn mit dem Tode.

Vorher waren in dem Schlafzimmer Ying's ohne Ursache mehrere zehn Nössel Maden aus einem Erdhaufen hervorge-kommen. Nach nicht langer Zeit starb er an dem Orte, wo die Maden hervorgekommen waren. Er hatte einen Sohn Namens Siün.

#### Tschao-tschung-khing.

前伸伸 Tschao-tschung-khing stammte aus Lung-si in Thien-schui. Sein Vater 和 Kang war in Diensten von Tscheu grosser Heerführer. Tschung-khing war von Gemüthsart rauh, heftig und besass grosse Stärke. 書 Hien, zu den Zeiten der Tscheu König von 不 Thsi, behandelte ihn mit grosser Auszeichnung.

Bei dem Angriffe auf Thsi sich anschliessend, bestürmte Tschung-khing die Festen 篇案 Lin-thsin, 統文 Thung-jung, 成 键 Wei-yen, 伏龍 Fö-lung und 張壁 Tschang-pǐ, fünf Festen, welche er sämmtlich unterwarf. Ferner richtete er einen Angriff gegen 良孝先 Hia-hiao-sien, Anführer von Thsi, vor der Feste 姚雯 Yao-siang. Er kämpfte angestrengt Tage hindurch und zertrümmerte dessen Macht. Man übertrug ihm seiner Verdienste wegen das Amt eines grossen allgemeinen Beruhigers. Plötzlich wurde er der Leibwache des Nachtlagers vorgesetzt.

Zur Zeit der Dienstleistung für die Unterwerfung von Thei versetzte man ihn seiner Verdienste wegen zu der Stelle eines oberen im Verfahren Uebereinstimmenden. Zugleich wurde er Statthalter der Landschaft Techao. An dem Hofe eintretend, wurde er Aeltester und mittlerer Grosser der Königsgränze.

wurde von Wang-khien überfallen. Tschung-khing, die Streitmacht beaufsichtigend, rückte aus und kämpfte zu verschiedenen Zeiten in siebzehn Treffen. Nach der Unterwerfung Wang-khien's beförderte man ihn zu der Rangstufe eines grossen Heerführers und setzte ihn in das Lehen eines Fürsten des Kreises E III Tschang-yuen. Die Stadt des Lehens waren eintausend Thüren des Volkes.

Als Kao-tsu die Altäre der Landesgötter in Empfang nahm, beförderte er Tschung-khing zu der Lehenstufe eines Fürsten der Landschaft Ho-pe.

Im zweiten Jahre des Zeitraumes Khai-hoang (582 n. Chr.) verletzten die Türken die Versperrungen. Tschung-khing schloss sich an L. Hung, König von Ho-kien, bei dessen Auszuge von dem Berge Ho-lan. Tschung-khing rückte auf einem besonderen Wege zugleich vorwärts. Man fand keine Nordländer und kehrte zurück. Man hielt wieder Ping-liang nieder.

Plötzlich ernannte man Tschung-khing zum stechenden Vermerker von A Schi-tscheu. Seine Vorschriften und Gebote waren streng und drückend. Auch bei dem kleinsten Versehen fand keine Nachlassung statt. Er peitschte die ältesten Angestellten ohne Weiteres bis zu zweihundert Streichen. Die Menschen in den Aemtern zitterten und Keiner wagte es, sich zu widersetzen. Diebe und Räuber waren abgeschlossen und verhielten sich ruhig. Alle rühmten seine Fähigkeiten. Er wurde zu dem Amte eines stechenden Vermerkers von Pen-tscheu versetzt. Er war in diesem Amte noch nicht angelangt, als man ihn zum allgemeinen Leitenden von Sötscheu ernannte.

Um die Zeit legte man im Norden der Versperrungen eine Menge Felder der Besatzungen an, und Tschung-khing hatte die Leitung dieser Sache. Wo nur die geringste Ordnungswidrigkeit vorfiel, berief Tschung-khing den Aufseher zu sich und peitschte ihn auf Brust und Rücken. Bisweilen zog er ihm die Kleider aus, warf ihn zu Boden und schleppte ihn in Dorngesträuch. Die Zeitgenossen nannten ihn ein reissendes Thier. In Folge dessen waren die Aernten reichlich, bei den Besatzungen der Grenzgegenden hatte man nicht den Kummer der Darreichung und Umfuhr.

Es traf sich, dass 序 民 Khi-min, Kho-han der Türken, eine Tochter von dem Reiche zur Gattin begehrte, und dass der Kaiser es bewilligte. Tschung-khing trennte bei dieser Gelegenheit die Blutsverwandtschaft, und man griff sich hierauf gegenseitig an.¹ Im siebzehnten Jahre des Zeitraumes Khai-hoang (597 n. Chr.) wurde Khi-min bedrängt und warf sich mit 長 孫 (日 + 成) Tschang-sün-sching, Abgesandten von Sui, in die Niederhaltung 通 其 Thung-han. Tschung-khing sprengte an der Spitze von tausend Reitern daher und nahm ihn auf. 達 頭 Thă-theu wagte es nicht, ihn zu bedrängen. Er entsandte heimlich Menschen, welche die zu Khimin gehörende Abtheilung herbeiholten. Es kamen die Menschen von zweimal zehntausend Häusern.

Die gesammte Menge der Türken kam jetzt heran. Tschungkhing bildete eine viereckige Schlachtordnung, leistete von allen vier Seiten Widerstand und kämpfte durch fünf Tage. Als Kao-ying mit seiner ganzen Streitmacht ankam, schritt man vereint zum Angriffe. Die Nordländer wurden geschlagen und flohen. Man verfolgte sie, den weissen Weg und den Berg Thsin überschreitend, auf einer Strecke von siebenhundert Li. Die Türken, welche sich um diese Zeit ergaben, waren Menschen von zehntausend Häusern. Der Kaiser befahl Tschungkhing, sie in Heng-ngan anzusiedeln. Man beförderte Tschung-khing seiner Verdienste wegen zu dem Range eines oberen das Reich als Pfeiler Stützenden und beschenkte ihn mit dreitausend Gegenständen.

<sup>·</sup> ¹ Khi-min Kho-han und Thă-teu Kho-han bekriegten einander.

An dem Hofe bedachte man, dass Thă-teu gegen Khimin eindringen werde. Man hiess Tschung-khing zweimal zehntausend Krieger zusammenziehen und Vorkehrungen treffen. 韓共 Han-hung, allgemeiner Leitender von 代 Tai-tscheu, 李葉王 Li-yō-wang, Fürst von Yung-khang, 劉隆 Lieulung, stechender Vermerker von 默 Wei-tscheu, und Andere hielten mit zehntausend Fussgängern und Reitern Heng-ngan nieder.

Thă-teu erschien mit zehnmal zehntausend Reitern und plünderte. Das Kriegsheer Han-hung's erlitt eine grosse Niederlage. Tschung-khing verlegte Thă-teu vor der Niederhaltung Lŏ-ning aus den Weg und griff ihn an. Er erbeutete eintausend Köpfe der Nordländer.

Im nächsten Jahre beaufsichtigte er die Dienstleistung für die Erbauung der Festen 金河 Kin-ho und 定 襲 Ting-siang. Er liess daselbst Khi-min wohnen.

Um die Zeit reichte Jemand eine Denkschrift empor, in welcher gesagt ward, dass Tschung-khing hart und grausam sei. Der Kaiser hiess den kaiserlichen Vermerker 王倬 Wang-wei es untersuchen. Beides erwies sich als begründet. Der Kaiser schonte Tschung-khing in Rücksicht auf dessen Verdienste und zieh ihn keines Verbrechens. Er tröstete ihn bei diesem Anlasse und sprach: Ich weiss, das ihr rein und rechtschaffen seid. Ihr werdet von den Untergebenen gehasst. — Er beschenkte ihn mit fünfhundert Gegenständen.

Tschung-khing verfuhr zuletzt noch willkürlicher und wurde aus diesem Grunde seines Amtes entsetzt. In dem Zeitraume Jin-scheu (601—604 n. Chr.) war er prüfender und vergleichender Angestellter und dem Ackerbau vorstehender Reichsdiener.

Als Sieu, König von Schö, eines Verbrechens schuldig war, empfing Tschung-khing eine höchste Verkündung, welche ihm befahl, nach KYI-tscheu zu reisen und die Sache erschöpfend zu untersuchen. An den Orten, wo die Gäste Sieu's hinkamen, brachte Tschung-khing sicher in entschiedenen Schriftstücken die Gesetze zur Geltung. Die grosse Hälfte der Aeltesten und Angestellten in den Landstrichen und Kreisen wurde in Anklagestand versetzt. Der Kaiser hielt ihn für befähigt. Er belohnte ihn durch ein Geschenk von fünfzig

Sklavinnen und Sklaven, zweihundert Tael gelben Goldes und fünftausend Scheffeln Reis und Hirse. Die wundervollen Kostbarkeiten und vermischten Gegenstände wurden hiernach bemessen.

Als Kaiser Yang zu seiner Stufe gelangte, entschied Tschung-khing in Sachen der zwei Richter und obersten Buchführer von der Abtheilung der Waffen und der Abtheilung der Handwerker. In demselben Jahre starb er, vierundsechzig Jahre alt. Der ihm nach dem Tode gegebene Name war Sö. Man verlieh ihm nachträglich fünfhundert Gegenstände. Sein Sohn L. Hung folgte ihm in dem Lehen.

### Thsui-hung-tu.

崔弘度 Thsui-hung-tu (摩訶術 Mo-ho-yen) stammte aus Ngan-p'ing in P'o-ling. Sein Grossvater 档 Kiai war in Diensten von Wei Vorsteher der Räume. Sein Vater 記 Schue war in Diensten von Tscheu stechender Vermerker von 取 Fu-tscheu. Hung-tu that sich durch Stärke unter den Menschen hervor. Sein Aussehen war männlich, Bart und Angesicht sehr wundervoll. Von Gemüthsart war er streng und hart.

Als er siebzehn Jahre alt war, zog ihn 宇文護 Yüwen-hu, grösster Vorgesetzter von Tscheu, herbei und machte ihn zu seinem Vertrauten. Plötzlich übertrug man Hung-tu das Amt eines allgemeinen Beaufsichtigers. Der Reihe nach wurde er im Umwenden grosser allgemeiner Beaufsichtiger. Um die Zeit wurde 訓 Hiün, Fürst von 中山 Tschung-schan, ein Sohn Yü-wen-hu's, stechender Vermerker von 浦 P'u-tscheu. Man hiess Hung-tu sich ihm anschliessen.

Hu-tu erstieg einst mit Hiün einen Söller. Man gelangte zu dem oberen Stockwerke, welches von dem Erdboden vier bis fünf Klafter entfernt war. Hung-tu bückte sich und blickte herab. Hiün sprach: Es ist fürchterlich. — Hung-tu sprach: Wie sollte dieses werth sein, dass man sich fürchtet? — Im Nu warf er sich hinab und gelangte zu dem Erdboden, ohne Schaden zu nehmen. Hiün war wegen dieser Kraft und Entschlossenheit sehr über ihn verwundert. Später übertrug man Hung-tu wegen seiner Königsverdienste in den Kämpfen die Stelle eines im Verfahren Uebereinstimmenden. Er folgte dem Kaiser Wu auf dem Zuge zur Vernichtung von Thsi. Man beförderte ihn zu der Stelle eines oberen das Sammelhaus Eröffnenden, zu einem Fürsten des Kreises Nie und verlieh ihm dreitausend Gegenstände, dreitausend Scheffel Hirse und Weizen, ferner hundert Sklaven und Sklavinnen. Verschiedene Hausthiere wurden eintausend gezählt. Plötzlich schloss er sich an 🔁 💢 🛍 🚉 Yü-wenschin-hing, Fürsten von Jü-nan, auf dem Zuge zur Zertrümmerung der Macht von 🖺 🏥 Lu-tschang-khi in Fan-yang.

Als Kaiser Siuen zu seiner Stufe gelangte, schloss sich Hung-tu an 章 美 寬 Wei-hiao-kuan, Fürsten des Reiches 以 Yün auf dem Streifzuge im Süden des Hoai. Er gelangte mit 宇文 忻 Yü-wen-hin, Fürsten von 化 政 Hoa-tsching, und 賀 婁 子 幹 Ho-liü-tse-han, Vorsteher der Gewässer, nach 肥 口 Fei-keu. 潘 琛 Fan-tsch'in, Anführer von Tsch'in, stellte sich ihnen an der Spitze von mehreren tausend Kriegern entgegen und kämpfte. Er sperrte den Fluss ab und bildete die Schlachtreihen. Yü-wen-hin entsandte Hung-tu mit dem Auftrage, Glück und Unglück darzulegen. Fan-tsch'in entwich am Abende. Vorrückend überfiel man Scheu-yang und bewog 吳 文 立 U-wen-li, bewachenden Anführer von Tsch'in, zur Unterwerfung.

Die Verdienste Hung-tu's waren die höchsten. Man beförderte ihn seiner in früherer und späterer Zeit erworbenen
Königsverdienste wegen zu dem Range eines oberen grossen
Heerführers und verlieh ihm die Lehenstufe seines Vaters,
welche diejenige eines Fürsten des Kreises Ngan-p'ing gewesen.

Als H Wei-hing Aufruhr erregte, machte man Hungtu zum allgemeinen Leitenden des einherziehenden Kriegsheeres. Er schloss sich an Wei-hiao-kuan bei dem Verhängen von Strafe. Hung-tu erliess an einige hundert muthige Männer von Tschang-ngan eine Aufforderung und bildete aus ihnen eine besondere Abtheilung. Was er traf, ward alles ohne Ausnahme niedergedrückt.

Die jüngere Schwester Hung-tu's war früher bei dem Sohne Wei-hing's eingezogen und war dessen Gattin. Als man die Feste von Nië zerstörte, gerieth Wei-hing in Bedrängniss und erstieg einen Söller. Hung-tu stieg gerades Weges zu dem Drachenschweife und verfolgte Wei-hing. Dieser spannte den Bogen und wollte nach Hung-tu schiessen.

Hung-tu nahm den Helm ab und sprach zu Wei-hing: Dass wir uns kennen, ist nicht erst heute. Ein Jeder bemassen wir die Sache des Reiches und durften nicht auf das Selbsteigene Rücksicht nehmen. Mit dem Gefühle der nahen Verwandtschaft thue man den Waffen des Aufruhrs Einhalt, gestatte nicht Eindringen und Beschimpfen. Wenn die Sache sich so verhält, schaffe man bei Zeiten für sich Rath. Was ist es, worauf man wartet? — Wei-hing warf den Bogen zur Erde, schmähte den grossen Reichsgehilfen mit den heftigsten Worten und tödtete sich. Hung-tu sprach zu seinem jüngeren Bruder Hung-sching: Du kannst das Haupt Wei-hing's nehmen. — Hung-sching schlug Wei-hing sofort das Haupt ab.

Man beförderte Hung-tu zu dem Range eines oberen das Reich als Pfeiler Stützenden. Um die Zeit wurde der allgemeine Leitende eines einherziehenden Kriegsheeres nach Umständen in das Lehen des Fürsten eines Reiches eingesetzt. Hung-tu hatte nicht rechtzeitig Wei-hing getödtet und durch sein Verhalten bösen Worten freien Lauf gelassen. Aus diesem Grunde erniedrigte man sein Lehen um eine Stufe und machte ihn zum Fürsten der Landschaft Wu-hiang.

Im Anfange des Zeitraumes Khai-hoang (581 n. Chr.) fielen die Türken ein und plünderten. Hung-tu, als allgemeiner Leitender des einherziehenden Kriegsheeres, rückte von Kruen-tscheu aus und stellte sich ihnen entgegen. Die Nordländer wichen. Hung-tu rückte vor und lagerte in Ling-wu. Nach einem Monate kehrte er zurück. Man ernannte ihn zum stechenden Vermerker von Hoa-tscheu und gab seine jüngere Schwester dem Könige Hiao von Thsin zur königlichen Gemalin. Plötzlich versetzte man ihn zu der Stelle eines allgemeinen Leitenden von Siang-tscheu.

Hung-tu war von Wesen vornehm und hielt die Untergebenen streng im Zaume, er brachte Schlagen und Strafen in Gang. Die Angestellten und anderen Menschen verloren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> König Hiao von Thein ist der dritte Sohn des Kaisers Kao-tsu.

den Muth. Wenn sie seine Stimme hörten, war Keiner, der nicht zitterte. An den Orten, wo er sich befand, wurde das Gebotene geübt, von dem Verbotenen liess man ab. Diebe und Räuber verdeckten ihre Spuren.

dem Hofe. Der Kaiser machte Hung-tu zum allgemeinen Leitenden von Kiang-ling und liess ihn King-tscheu niederhalten. Hung-tu war daselbst noch nicht angekommen, als Ken, der Oheim Siao-tsung's, die Bewohner gefangen nahm und abfiel.<sup>2</sup> Hung-tu verfolgte ihn, aber erreichte ihn nicht. Die Menschen von Tsch'in scheuten Hung-tu und wagten es ebenfalls nicht, nach King-tscheu zu blicken.

Bei der Dienstleistung zur Unterwerfung von Tsch'in schloss sich Hung-tu als allgemeiner Leitender des einherziehenden Kriegsheeres an Hiao, König von Thsin, und rückte auf den Wegen von Siang-yang aus. Nach der Unterwerfung von Tsch'in verlieh man ihm fünftausend Gegenstände.

Als 高智惠 Kao-tschi-hoei und Andere Aufruhr erregten, rückte Hung-tu als allgemeiner Leitender des einherziehenden Kriegsheeres auf den Wegen von 京門 Thsiuenmen aus und wurde zu 楊素 Yang-su gesellt. Hung-tu hatte mit Yang-su die Classe gleich, war aber von Jahren älter. Yang-su beugte sich immer und war ihm unterthänig. Als Hung-tu eines Morgens sich zu Yang-su gesellte, war er sehr schlecht aufgelegt. Was Yang-su sagte, ward häufig nicht beachtet. Yang-su ertrug dieses ebenfalls grossmüthig. Als man zurückkehrte, wurde Hung-tu prüfender und vergleichender Angestellter für 原 Yuen-tscheu. Dabei war er noch allgemeiner Leitender des einherziehenden Kriegsheeres und traf Vorkehrungen gegen das Land Hu. Er fand, keine Nordländer und kehrte zurück.

Hung-tu wurde von dem Kaiser mit grosser Auszeichnung behandelt. Die Tochter seines jüngeren Bruders Hung-sching wurde die Gemalin des Königs von Ho-nan.<sup>3</sup> In dem Zeit-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siao-tsung war ein Verwandter des Kaisers Kao-tsu von mütterlicher Seite.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er zog die Menschen von Tsch'in heran, mit welchen er später entfloh.

Der König von Ho-nan ist der grosse Sohn T Yuen-te, Sohn des Königs von Tsin, des nachherigen Kaisers Yang.

224 Pfizmaier.

raume Jin-scheu (600-604 n. Chr.) war er prüfender und vergleichender Angestellter und Reichsdiener des grossen Sammelhauses. Seit aus einem einzigen Thore zwei Königinnen hervorgegangen, erniedrigte er sich vor nichts.

Er ermahnte immer die Amtsgenossen und Angestellten mit den Worten: Der Mensch soll wahrhaftig und bedächtig sein. Er darf nicht lügen und betrügen. — Alle sagten immer: Ja wohl. — Später ass er einst eine Schildkröte. Die Aufwärter waren acht bis neun Menschen. Er fragte einen Jeden einzeln: Schmeckt die Schildkröte gut? — Die Leute fürchteten sich und Alle sagten: Die Schildkröte schmeckt gut. — Hung-tu schmähte sie heftig und rief: Taglöhner und Sclaven! Wie waget ihr es, mich zu belügen? Ihr hattet von der Schildkröte noch nicht gegessen. Wie könnet ihr wissen, dass sie gut schmeckt. — Dabei liess er ihnen achtzig Streiche geben. Unter den Zugetheilten des Amtes und den hundert Handwerkern, welche dieses sahen, war Keiner, der nicht Schweiss vergoss. Niemand getraute sich, zu betrügen und zu verheimlichen.

Um die Zeit war ein Mann Namens 屈突蓋 Khiè-tö-kai Heerführer der raschen Reiter von der kriegerischen Erspähung. Derselbe war ebenfalls streng und scharf. In Tschangngan sagte man desswegen das Wort: Lieber drei Gantang Essig trinken, als vor Thsui-hung-tu erscheinen. Lieber drei Gantang Beifuss verzehren, als mit Khiĕ-tŏ-kai zusammentreffen.

Indessen hielt Hung-tu sein Haus gleich dem Amte in Ordnung. Bei seinen Söhnen und jüngeren Brüdern wurde auf allerlei Weise der Stock in Anwendung gebracht. Die strenge Ordnung seines inneren Thores wurde in der damaligen Zeit gerühmt.

Nach nicht langer Zeit wurde die Gemalin des Königs von Thein ihres Verbrechens wegen hingerichtet. Die Gemalin des Königs von Ho-nan wurde wieder abgesetzt. Hung-tu, voll Kummer und Verdruss, entschuldigte sich bei den Menschen seines Hauses wegen Krankheit, und seine jüngeren Brüder wohnten von ihm getrennt. Er erreichte noch weniger seine Absicht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sie hatte den König durch eine vergiftete Melone getödtet und wurde desswegen mit dem Tode beschenkt, d. i. zum Selbstmord verurtheilt.

Als Kaiser Yang zu seiner Stufe gelangte, wurde der König von Ho-nan der grosse Sohn. Der Kaiser wollte die Königin von dem Geschlechte Thsui wieder einsetzen. Er schickte einen Abgesandten der Mitte in das Wohngebäude Hung-tu's mit dem Auftrage, den hohen Willen zu verkünden. Der Abgesandte begab sich in das Haus Hung-sching's. Hung-tu wusste dieses nicht. Als der Abgesandte zurückkehrte, fragte der Kaiser: Was hat Hung-tu gesagt? — Der Abgesandte sprach: Hung-tu gab sich für krank aus und erhob sich nicht. — Der Kaiser schwieg. Die Sache wurde zuletzt niedergeschlagen. Nach nicht langer Zeit starb Hung-tu vor Kummer und Verdruss.

Bruder Thsui-hung-tu's, war in Tscheu Aufwartender zur Rechten und oberer vorzüglicher Mann. Als H Wei-hing in H Siang-tscheu Aufruhr erregte, griff ihn Hung-sching mit seinem älteren Bruder Hung-tu an. Man ernannte Hung-sching seiner Verdienste wegen zu einem oberen im Verfahren Uebereinstimmenden. Plötzlich gab man ihm die Stelle eines oberen das Sammelhaus Eröffnenden hinzu und setzte ihn in das Lehen eines Lehensfürsten zweiter Classe des Kreises Hoangthai. Die Stadt des Lehens waren achthundert Thüren des Volkes.

Als Kao-tsu die Altäre der Landesgötter in Empfang nahm, beförderte er Hung-sching hinsichtlich der Lehenstufe zum Fürsten und übertrug ihm das Amt eines Heerführers der raschen Reiter bei der Leibwache des Nachtlagers. Hung-sching bekleidete dasselbe durch zehn Jahre. Seiner vormaligen Königsverdienste wegen versetzte man ihn zu den Amte eines stechenden Vermerkers von Kreiten und Tse-tseu. Nach einigen Jahren wurde er im Umwenden stechender Vermerker von Kreiten.

Später stand er wegen seiner Verwandtschaft,<sup>2</sup> was Behandlung und Begegnung betrifft, in immer höherem Ansehen. Er wurde zu dem Amte eines allgemeinen Leitenden von Siang-tscheu versetzt. Als die königliche Gemalin des Königs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hung-sching, der jüngere Bruder Thsui-hung-tu's, war, wie bereits früher dargethan worden, der Vater der Königin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Seine Tochter und die Schwester seines Bruders waren Königinnen. Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. Cl. Bd. I. Hft.

von Ho-nan eines Verbrechens wegen abgesetzt wurde, enthob man auch Hung-sching seines Amtes.

Als Kaiser Yang zu seiner Stufe gelangte, wurde Hungsching nach der Reihe stechender Vermerker von Kitscheu und Statthalter von A Sin-tu. Man beförderte ihn zu dem Range eines Grossen von dem glänzenden Gehalte des Goldpurpurs und zum Statthalter der Landschaft Tschö.

Bei der Dienstleistung von Liao-tung wurde er prüfender und vergleichender Angestellter und grosser Heerführer der kriegerischen Leibwache zur Linken. Seinen Weg nach der Feste 平 實 P'ing-jang nehmend, wurde er zugleich mit 字文 Yü-wen-schö und anderen vollständig geschlagen und entfloh. Auf der Rückkehr erkrankte er und starb. Er war um die Zeit sechzig Jahre alt.

#### Yuen-hung-sse.

TU Yuen-hung-sse stammte aus Lo-yang in Honan. Sein Grossvater 阿 Khang war zu den Zeiten von Wei König von 海 罗 Yü-yang. Sein Vater King war zu den Zeiten von Tscheu Fürst der Landschaft 海 Yü-yang. Hung-sse erhielt in früher Jugend eine Lehenstufe. Achtzehn Jahre alt, wurde er Anführer der nahestehenden Leibwache zur Linken.

Im neunten Jahre des Zeitraumes Khai-hoang (589 n. Chr.) folgte er dem Könige von Tsin auf dem Zuge zur Unterwerfung von Tsch'in. Man übertrug ihm seiner Verdienste wegen die Stelle eines oberen im Verfahren Uebereinstimmenden. Im vierzehnten Jahre des Zeitraumes Khai-hoang (594 n. Chr.) wurde er an der Stelle eines Anderen ältester Vermerker des allgemeinen Leitenden von Kuan-tscheu. In diesem Landstriche machte er bei den Dingen einzig von Strenge Gebrauch. Die Angestellten und anderen Menschen hegten häufig gegen ihn Groll.

Im zwanzigsten Jahre des Zeitraumes Khai-yuen (600 n. Chr.) wurde er im Umwenden ältester Vermerker des

war Yen-ying der allgemeine Leitende. Derselbe unterdrückte Hung-sse nach Willkür. Dieser, immer gepeitscht und beschimpft, war im Herzen nicht unterwürfig. Yen-ying schloss ihn hierauf in dem Gefängnisse ab und wollte ihn tödten.

Nachdem Yen-ying hingerichtet worden, trieb Hung-sse die Härte in der Lenkung noch ärger als Yen-ying. Wenn er Gefangene vornahm und verhörte, goss er ihnen oft Essig in die Nase. Bisweilen stach er mit Wurfpfeilen die unteren Oeffnungen. Niemand wagte es, Heimtücke zu hegen, Verrath und Lüge verdeckten sich und hörten auf. Gegen das Ende des Zeitraumes Jin-scheu (604 n. Chr.) übertrug man ihm das Amt eines Beaufsichtigers der Zimmerleute und liess ihn den Bau der östlichen Hauptstadt ordnen.

Im Anfange des Zeitraumes Ta-nie (605 n. Chr.) trug sich Kaiser Yang heimlich mit dem Gedanken, Liao-tung wegzunehmen. Er entsandte Hung-sse nach 海口 Hai-keu in 東 Tung-lai und hiess ihn den Schiffsbau beaufsichtigen. Die Dienstleistenden der Landstriche wurden durch ihn mit Stöcken und Dornen gequält. Die Menschen des Amtes, welche die Dienstleistungen beaufsichtigten, standen Tag und Nacht in dem Wasser und wagten es durchaus nicht, auszuruhen. Von den Lenden abwärts wuchsen einem Jeden Maden, von zehn Menschen starben drei bis vier.

Plötzlich versetzte man ihn zu der Stelle eines aufwartenden Leibwächters von dem gelben Thore. Im Umwenden wurde er kleiner Beaufsichtiger des Inneren der grossen Halle. Als die Dienstleistung von Liao-tung stattgefunden hatte, beförderte man ihn zu dem Range eines Grossen des glänzenden Gehaltes von dem Goldpurpur.

Im nächsten Jahre unternahm Kaiser Yang nochmals einen Eroberungszug nach Liao-tung. Es traf sich, dass Sclaven und Räuber E Lung-yeu plünderten. In Folge einer höchsten Verkündung richtete Hung-sse gegen sie einen Angriff.

Als 楊立 感 Yang-hiuen-kan Aufruhr erregte und die östliche Hauptstadt bedrängte, zog Hung-sse Streitkräfte in 安定 Ngan-ting zusammen. Jemand sagte von ihm, dass er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yen-ying ist Gegenstand eines vorhergehenden Abschnittes.

die Absicht habe, sich mit Yang-hiuen-kan in's Einverständniss zu setzen. He Yeu, König von He Tai, 1 schickte einen Abgesandten, welcher Hung-sse festnahm und ihn nach dem Aufenthaltsorte des Kaisers beförderte. Es hatte bei ihm nicht den Anschein von Empörung. Als er entlassen werden sollte, schöpfte der Kaiser Verdacht, und gab ihn nicht frei. Hungsse wurde des Namens verlustig und nach Je-nan verwiesen. Auf dem Wege dahin starb er, neun und vierzig Jahre alt. Er hatte einen Sohn Namens

#### Wang-wen-thung.

王文司 Wang-wen-thung stammte aus 真 以 Ying-yang in dem Umkreise der Mutterstadt. Von Sinn erleuchtet und einsichtsvoll, besass er grosse Verwendbarkeit. In dem Zeitraume Khai-hoang (581—600 n. Chr.) ernannte man ihn wegen seiner Verdienste bei dem Kriegsheere zu einem im Verfahren Uebereinstimmenden. Plötzlich übertrug man ihm das Amt eines Pferdevorstehers von 长 Kuei-tscheu.

Als Kaiser Yang zu seiner Stufe gelangte, berief er Wenthung und machte ihn zum kleinen Reichsdiener von dem glänzenden Gehalte. Wen-thung handelte dem hohen Willen zuwider. Er trat aus und wurde Gehilfe der Landschaft Heng-schan. Daselbst war ein hervorragender und halsstarriger Mann, welcher immer an dem Masse eines ältesten Angestellten festhielt. Alle früheren und späteren Statthalter und Befehlshaber scheuten ihn.

Als Wen-thung aus dem Wagen gestiegen war und von diesem Menschen hörte, berief er ihn zu sich und stellte ihn zur Rede. Dabei hiess er die Leute der Umgebung Hölzer zuspitzen und einen grossen Pfosten verfertigen. Man vergrub diesen in dem Vorhofe, so dass er einen Schuh weit hervorragte. An den vier Ecken vergrub man je einen kleinen Pfosten. Er befahl, dass man diesen Menschen sich mit der Herzgegend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yeu, König von Tai, ist Kaiser Kung.

über den hölzernen Pfosten legen lasse, ihm die vier Gliedmassen an den kleinen Pfosten binde und ihm den Rücken mit Stöcken schlage. Dieser Mensch war sogleich mürbe gemacht. In der Landschaft gerieth man in grosses Entsetzen, die Angestellten und anderen Menschen blickten einander an und verloren den Muth.

Als der Kaiser den Eroberungszug gegen Liao-tung unternahm, hiess er Wen-thung die Landschaften des Nordens des Flusses durchstreifen und untersuchen. Wen-tung, welcher sah, dass die Schamanen fasteten und von Gemüse lebten, hielt dieses für ungeheuerliche Lügenhaftigkeit. Er liess sie aufgreifen und in dem Gefängnisse binden.

Nordwärts in Ho-kien angelangt, berief er die Amtführer der Landschaften zu sich. Diejenigen, welche ein klein wenig sich verspäteten oder anders thaten, liess er sogleich auf das Angesicht niederwerfen und mit Stöcken tödten.

Er suchte die Schamanen, welche sich zu Erklärungen der heiligen Bücher und zu Erörterungen versammelten, sowie die Aeltesten und Greise, welche zu Ehren Buddha's Zusammenkünfte hielten. Es waren mehrere hundert Menschen. Wenthung glaubte, dass sie sich zu Verknüpfungen und Bertickung der Menge versammelten und liess sie sämmtlich enthaupten. Er entblösste ferner alle Bonzen und Nonnen, um die Verübung von Unzucht zu beweisen. Er wollte wieder mehrere tausend Menschen, mit Ausnahme der Knaben und jungen Mädchen, tödten. In der Landschaft riefen Männer und Frauen laut und wehklagten auf den Wegen. Die Landschaften befiel Schrecken und Entsetzen, und eine jede meldete die Sache an dem Hofe.

Als der Kaiser dieses hörte, gerieth er in grossen Zorn. Er schickte den Abgesandten E A Tha-hi-schen-I mit dem Auftrage, hinzusprengen und Wen-thung in Ketten zu legen. Man enthauptete Wen-thung in Ho-kien und entschuldigte sich dadurch vor den hundert Geschlechtern. Seine Feinde sprengten seinen Sarg, zerhackten sein Fleisch und assen es. Nach einer Weile war alles verzehrt.

## Letzte Zeiten und Untergang des Hauses Sui.

#### Yang-hiuen-kan.

楊立 版 Yang-hiuen-kan war der Sohn 楊 宋 Yangsu's, Vorstehers der Scharen. Er war von Gestalt männlich,
wundervoll, mit schönem Barte. In seiner Jugend entwickelte
er sich spät, und viele sagten von ihm, er sei blödsinnig. Sein
Vater sagte immer zu den ihm Nahestehenden: Dieses Kind ist
nicht blödsinnig. — Erwachsen liebte Hiuen-kan das Lesen
der Bücher und war ein geschickter Reiter und Bogenschütze.
Da sein Vater durch kriegerische Verdienste zu der Stufe eines
das Reich als Pfeiler Stützenden gelangte, gehörte er zugleich
mit seinem Vater zu der zweiten Rangclasse. Bei den Zusammenkünften an dem Hofe stand er mit ihm in gleicher Reihe.

Später befahl Kao-tsu, dass man den Rang Hiuen-kan's um eine Stufe herabmindere. Hiuen-kan verbeugte sich dankend und sprach: Ich dachte nicht, dass derjenige, vor dem ich unter den Stufen stehe, mich so sehr begünstigt. Er erlaubt den Hof in der öffentlichen Sache, ich erlange die Verbreitung der Ehrerbietung im Besonderen.

Hiuen-kan war zum stechenden Vermerker von Yingtscheu ernannt worden. Als er in das Amt gelangte, bethätigte er sich heimlich mit Augen und Ohren und untersuchte, ob die Aeltesten und Angestellten befähigt seien, oder nicht. Wo eine gute Lenkung vorhanden war und wo man sich durch Annahme von Bestechung beschmutzte, wusste er es gewiss bis auf das Kleinste und machte die Sache hier und dort bekannt. Keiner wagte es, zu betrügen und zu verheimlichen. Angestellte und Volk unterwarfen sich in Ehrerbietung und Alle priesen seine Befähigung.

Später wurde er im Umwenden stechender Vermerker von Rung-tscheu. Wegen des Kummers um den Vater aus dem Amte getreten, erhob er sich nach einem Jahre und wurde zum Hung-lu und Reichsdiener ernannt. Man verlieh ihm die Lehenstufe eines Fürsten des Reiches Thsu. Er wurde zu dem Amte eines obersten Buchführers von der Abtheilung der Gebräuche versetzt.

Hiuen-kan, obgleich von Gemüthsart stolz und hochmüthig, schätzte Schrift und Lernen sehr hoch. Die innerhalb der vier Meere berühmten vorzüglichen Männer eilten häufig zu seinem Thore. Die Angestellten der Schrift und des Krieges, welche, die Zeitalter hindurch geehrt und angesehen, in der Welt einen vollkommenen Namen hatten, waren häufig Angestellte und Anführer seines Vaters. Man sah wieder, dass die Leitseile des Hofes allmälig sich verwirrten. Auch wurden Argwohn und Abneigung des Kaisers täglich ärger. Hiuen-kan ward innerlich unruhig. Er berieth sich hierauf heimlich mit seinen jüngeren Brüdern, wie man den Kaiser absetzen und Hao, König von Thsin einsetzen könne.

Als er sich auf dem Eroberungszuge nach Thu-kö-hoen anschloss, gelangte man auf der Rückkehr zu dem Thale 大 计 Ta-teu-p'ö. Um die Zeit waren die begleitenden Obrigkeiten voll Bestürzung. Hiuen-kan wollte eindringen und den Reisepalast angreifen. Sein Oheim 反 Schin sprach zu ihm: Die Herzen der vorzüglichen Männer sind noch ein Einziges, das Reich hat noch keine Lücke. Man kann nicht darüber zu Rathe gehen. — Hiuen-kan stand jetzt davon ab.

Um die Zeit liebte der Kaiser Eroberungszüge und Angriffe. Hiuen-kan wollte einen ansehnlichen Namen begründen. Indem er heimlich die Anführer und Leitenden aufsuchte, sprach er zu 民文 振 Kia-wen-tsch'in, oberstem Buchführer von der Abtheilung der Waffen: Ich Hiuen-kan trage in dem Zeitalter auf den Schultern die Gnade des Reiches, die Gunst überschreitet die Theilung des Ufers. Ohne dass ich Belehrung an dem Saume der seitwärts liegenden Gränzen begründe, wodurch könnte ich die Zurechtweisung absperren? Wenn an den Winkeln der Gegenden Aufschreckung durch Wind und Staub entsteht, könnte ich wohl die Peitsche erfassen in den wandelnden Schlachtreihen, ein wenig die Verdienste eines Seidenfadens, eines Haares des Hauptes verbreiten, ins Licht setzen die öffentlichen Waffen und Panzer. Hierdurch angetrieben, wage ich es, Herz und Inneres darzulegen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hao, König von Thsin, ist der Sohn des Königs Hiso von Thsin, dritten Sohnes des Kaisers Kao-tsu von Sui.

Kia-wen-tsch'in sagte dieses somit dem Kaiser. Der Kaiser war darüber erfreut. Er wendete sich zu sämmtlichen Dienern und sprach: An dem Thore der Anführer gibt es gewiss Anführer. An dem Thore der Reichsgehilfen gibt es gewiss Reichsgehilfen. Dieses ist von jeher kein eitles Wort. — Hierauf verlieh er Hiuen-kan eintausend Gegenstände und begegnete ihm mit immer höherer Achtung. Man bereitete in ziemlichem Masse die Lenkung des Hofes vor.

Als der Kaiser den Eroberungszug gegen Liao-tung unternahm, befahl er Hiuen-kan, die Umfuhren in publichtigen. Um die Zeit waren die Geschlechter des Volkes durch Dienstleistungen gequält, in der Welt dachte man an Aufruhr. Hiuen-kan ging hierauf mit I Mangtschung-pe, Anführer der kriegsmuthigen Leibwächter, I Ki, und Anderen zu Rathe. Man wollte bewirken, dass an dem Aufenthaltsorte des Kaisers die Menge des Kriegsheeres Hunger leide. Wenn man Halt machte, rückte man nicht wieder zur rechten Zeit aus. Der Kaiser bezeichnete es als Verspätung. Er schickte einen Abgesandten, um zu drängen.

Hiuen-kan sagte fälschlich: Auf den Wasserwegen gibt es viele Räuber. Man kann zu keiner Zeit ausrücken. — Sein Bruder Zielt Hiuen-tsung, Anführer der kriegsmuthigen Leibwächter, und Kan Wan-tschö, Anführer der Leibwächter des Falkenfluges, hatten sich beide dem Zuge nach Liao-tung angeschlossen. Hiuen-kan liess sie durch heimlich ausgesandte Menschen herbeirufen.

Um die Zeit wollte der Heerführer 來 護兒 Lai-hu-ni mit dem Schiffsheere sich von 東 萊 Tung-lai auf das Meer begeben und nach der Feste 平 壤 P'ing-jang eilen. Das Kriegsheer war noch nicht ausgerückt und Hiuen-kan hatte nichts, wodurch er die Menge erregen konnte. Er schickte einen Haussklaven, welcher lügnerischer Weise als Abgesandter auftrat, aus einer östlichen Gegend kam und fälschlich vorgab, dass Lai-hu-ni die bestimmte Zeit für das Kriegsheer verfehlt und sich empört habe.

Hiuen-kan trat hierauf in den Kreis Li-yang, verschloss die Festen und suchte in grossem Massstabe Mannschaft. Er nahm dann Segeltuch und verfertigte Helme und

Panzer. Indem er Obrigkeiten und Zugesellte einsetzte, richtete er sich in Allem nach dem Vorgange des Zeitraumes Khaihoang. Er sandte in die nebenan liegenden Landschaften Schriften unter dem Vorgeben, dass er über Lai-hu-ni Strafe verhänge. Er hiess eine jede Streitkräfte aussenden und sie an dem Orte der Speicher vereinigen.

Er machte 元 務 本 Yuen-wu-pen, Beruhiger des Kreises 東光 Tung-kuang, zum stechenden Vermerker von 黎 Li-tscheu. 趙 懷義 Thsao-hoai-I wurde stechender Vermerker von 衛 Wei-tscheu. 唐 禪 Thang-I, Vorgesetzter der Register der Landschaft Ho-nei, wurde stechender Vermerker von 懷 Hoai-tscheu. Man erhielt eine Menge von etwa zehntausend Menschen und wollte in Lö-yang einfallen. Thang-I gelangte nach Ho-nei und sprengte gegen die östliche Hauptstadt.

Fan-tse-kai hiess 装 以 策 P'ei-hung-tsǐ, Gehilfen der Verwaltung von Ho-nan, sich entgegenstellen. P'ei-hung-tsǐ kämpfte und wurde geschlagen. Väter und Greise an den Flüssen (十里) Tsch'en und 洛 Lö brachten wetteifernd Rinder und Wein.

Hiuen-kan lagerte mit den Streitkräften an der verschlossenen Abtheilung des obersten Buchführers. Er schwor immer der Menge und sprach: Ich selbst bin oberer das Reich als Pfeiler Stützender. In meinem Hause häuft man zehn-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thung, König von Yuě, war der dritte Sohn des Königs Tschao von Tsin und Enkel des Kaisers Yang. Er bewachte gewöhnlich in Abwesenheit des Kaisers Yang die östliche Hauptstadt.

tausendmal zehntausend Stücke in Gold. Ich gelangte zu Reichthum und Vornehmheit, es wird nach nichts von mir getrachtet. Dass ich jetzt auf die Zerstörung des Hauses, die Ausrottung der Verwandtschaften nicht achte, es ist nur, weil ich um der Welt willen von der Bedrängniss des Niederfallens und Schwebens befreie, das Leben des schwarzhaarigen ursprünglichen Volkes rette. — Die Menge war erfreut. Diejenigen, welche sich zu dem Thore der Schwangbäume begaben und baten, sich bethätigen zu dürfen, waren täglich mehrere Tausende.

Er schickte ferner an Fan-tse-kai das folgende Schreiben: ,Bei Hinstellen der Redlichkeit, Begründen der Gerechtigkeit gibt es für die Sache viele Wege. Man sieht die Triebwerke und handelt. Es ist nämlich nicht eine und dieselbe Bemessung. Einst verbannte 伊尹 I-yün den König 太甲 Thai-kia in den Palast der Loosbäume. 霍光 Hō-kuang setzte 劉賀 Lieu-ho ab in 昌邑 Tschang-yǐ. In diesen beiden Fällen war die Erwägung des Inneren durch das Oeffentliche, man war nicht fähig, Eins und Zwei seitwärts zu fassen.

"Kao-tsu und Kaiser Wen von Tsch'in empfingen in grossem Masse den Befehl des Himmels, sie verfertigten diese verborgenen Seitendächer. Sie untersuchten das Edelsteinrohr und glichen die sieben Lenkungen. Sie erfassten mit der Hand den goldenen Spiegel und lenkten die sechs Drachen. Ohne etwas zu thun, gelangten sie zu den Strömungen der Umgestaltung, sie liessen die Arme herabhängen, und in der Welt ward Ordnung geschafft."

"Jetzt fasst der Kaiser zusammen und nimmt in Empfang die kostbare Zeitrechnung, er sollte befestigen das grosse Fussgestell. Doch er sagt sich los von dem Himmel, er vernichtet das Volk, verdirbt die Tugend. In den Jahren breitet er das Gift aus, Diebe und Räuber werden dann immer mehr. Wo er sich befindet, übt er Zurechtstellungen. Die Kraft des Volkes schwindet dadurch und vergeht. Es ist wüstes Uebermass von Wein und Vergnügen, Söhne und Töchter leiden von seinen Eingriffen, seiner Freude an Unterdrückung. Falken, Hunde, Vögel und vierfüssige Thiere trennen sich von seinem Gifte, Freunde und Gefährten decken einander mit dem Fächer.

Bestechungen sind öffentlich im Gange, man nimmt verkehrte und schmeichlerische Worte an, verschliesst die richtige

und gerade Rede. Man gibt Umführungen ohne Unterlass hinzu, für Dienstleistungen hat man keine bestimmte Zeit. Die Kriegsleute versperren mit ihren Leibern die Wassergräben, Gebeine überdecken die Ebene und die Wildniss. Im Norden des gelben Flusses steigt auf einer Strecke von tausend Likein Rauch, zwischen dem Strom und dem Hoai sind die beengten Wege eine Fülle von Pflanzen.

"Ich Hiuen-kan trage in dem Zeitalter auf dem Rücken die Gnade des Reiches. Hinsichtlich der Rangstufe bleibe ich oberer Anführer. Der frühere Fürst! empfing eine hinterlassene höchste Verkündung, welche lautete: Die guten Söhne und Enkel, halte und stütze sie für mich. Die schlechten Söhne und Enkel, verdecke und setze sie für mich ab. — Somit empfange ich nach oben den früheren hohen Willen, nach unten handle ich nach dem Sinne des Volkes. Ich stürze diese ausschreitende Verdunkelung, erhebe von Neuem glänzende Erkenntniss."

"Jetzt ist man innerhalb der vier Meere einmüthig, die neun Landstriche wiederhallen und geben Antwort. Die Kriegsleute befolgen den Befehl, als ob sie gegen die eigenen Feinde eilten. Die Menschen des Volkes gehen schnellen Schrittes einander voran, sie geben mit Recht Gestalt dem öffentlichen Wege. Des Himmels Gedanken, die Sachen der Menschen lassen sich sehr deutlich erkennen. Ihr allein bewachet die verwaiste Feste, wie könnte die Kraft sie lange festhalten?"

"Es ist mein Begehren, dass das schwarzhaarige Volk bedacht werde, die Landesgötter das Streben des Herzens seien. Man umfasse nicht die kleinen Gebräuche, lasse zurück diese Bekümmerniss. Wer würde dann sagen, dass es mit Reich und Haus eines Morgens so weit gekommen? Indem ich den Pinsel ergreife, fliessen Thränen, Worte werden nicht vorbereitet.

Hiuen-kan rückte hierauf vor und bedrängte die Feste der Hauptstadt. 海支 Wei-hiuen, oberster Buchführer von der Abtheilung der Strafe, stellte sich an die Spitze einer Menge von mehreren zehntausend Menschen und kam, aus der Mitte des Gränzpasses hervorrückend, der östlichen Hauptstadt zu Hilfe. Mit zweimal zehntausend Fussgängern und Reitern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yang-su, .der Vater Yang-hiuen-kan's.

die Flüsse (7 + 12) Tsch'en und 7 Kien übersetzend, bot er den Kampf an. Hiuen-kan begab sich verstellter Weise auf die Flucht, und Wei-hiuen verfolgte ihn. Als der Hinterhalt hervorbrach, ging die ganze Vorhut Wei-hiuen's zu Grunde.

Einige Tage später kämpfte Wei-hiuen wieder mit Hiuenkan. Als der Zusammenstoss der Waffen eben erst stattgefunden hatte, hiess Hiuen-kan trügerischer Weise Menschen mit lauter Stimme rufen: Das obrigkeitliche Kriegsheer hat sich Hiuen-kan's bereits bemächtigt. — Das Kriegsheer Wei-hiuen's war ein wenig lässig. Hiuen-kan stürzte sich auf dasselbe mit mehreren tausend Reitern. Es löste sich demzufolge in grossem Masse auf. Wei-hiuen umschloss achttausend Menschen und zog ab.

Hiuen-kan war kühn, muthig und besass grosse Stärke. So oft man kämpfte, schwang er mit eigener Hand eine lange Lanze und sprengte unter fortwährendem Geschrei den Kriegsleuten voran. Wohin er traf, zitterte Alles ohne Ausnahme und verlor den Muth. Die Erörternden verglichen ihn mit propositionen ihn mit propositionen ihn mit propositionen und zu lenken. Die Kriegsmänner wagten mit Freude ihr Leben. Deswegen ward in dem Kampfe alles überwunden.

Das Kriegsheer Wei-hiuen's schrumpfte mit jedem Tage zusammen, und auch die Mundvorräthe gingen zu Ende. Die ganze Menge war jetzt zum Kampfe entschlossen, und man bildete die Schlachtreihen auf dem nördlichen Berge La Mang. An einem einzigen Tage fanden zehn Kämpfe statt. 

Hiuen-ling, der jüngere Bruder Hiuen-kan's, fiel von einem Pfeile getroffen. Hiuen-kan wurde ein wenig zurückgeworfen.

Fan-tse-kai entsandte wieder Krieger, welche die verschlossene Abtheilung des obersten Buchführers angriffen. Sie tödteten noch einige hundert Menschen. Der Kaiser entsandte 陳枝 Tsch'in-leng, Anführer der kriegsmuthigen Leibwächter, mit dem Auftrage, Yuen-wu-pen in Li-yang anzugreifen. 屈突通 Khiĕ-tŏ-thung, Anführer der kriegerischen Leibwache, lagerte in Ho-yang. 字文述 Yü-wen-schö, grosser Heerführer der Leibwache der Flügel zur Linken, entsandte Streitkräfte und setzte die Vorrückung fort. 來護兒 Laihu-ni, grosser Heerführer der kühnen Leibwache zur Rechten, kam wieder eilig zu Hilfe.

Hiuen-kan bat 🚁 子 🎉 Li-tse-hiung, den früheren obersten Buchführer von der Abtheilung des Volkes, um Rath. Li-tse-hiung sprach: Khié-tō-thung ist einsichtsvoll und in der Sache der Waffen geübt. Wenn er einmal den Fluss übersetzt, ist Sieg und Niederlage schwer zu entscheiden. Man muss die Streitkräfte theilen und sich ihm entgegenstellen. Wenn Khié-tō-thung nicht übersetzen kann, sind 🎉 Fan und 🏝 Wei 1 der Macht zu helfen verlustig. — Hiuen-kan billigte dieses und wollte sich entgegenstellen.

Fan-tse-kai erfuhr dieses Vorhaben und griff das Lager Hiuen-kan's mehrmals an. Dieser rückte nicht wirklich vor. Khië-tö-thung übersetzte hierauf den Fluss und ordnete sein Kriegsheer in Freige Po-ling. Hiuen-kan bildete zwei Kriegsheere. Im Westen vertheidigte er sich gegen Wei-hiuen, im Osten stellte er sich Khië-tö-thung entgegen. Fan-tse-kai sandte wieder die Streitmacht aus, es erfolgte ein grosser Kampf. Das Kriegsheer Hiuen-kan's ergriff eilig die Flucht.

Hiuen-kan bat wieder Li-tse-hiung um Rath. Li-tse-hiung sprach: Kriegsheere zum Entsatze der östlichen Hauptstadt kommen immer mehrere an, unser Heer ward oftmals geschlagen, man kann sich nicht lange aufhalten. Man muss geradezu in das Land der Mitte des Gränzpasses dringen, die Speicher von Kung-fung öffnen und die Armen und Erschöpften betheilen. Auf die drei stützenden Landschaften kann mit der Fahne gezeigt und ihnen die Bestimmung gegeben werden. Man hält die Sammelhäuser und Rüstkammern besetzt, streitet, das Angesicht nach Osten gekehrt, um die Welt. Dieses ist ebenfalls eine Beschäftigung der oberherrlichen Könige.

Es geschah, dass die in E Hoa-yin lebenden Mitglieder des Geschlechtes H Yang sich zu Wegweisern anboten. Hiuen-kan liess hierauf von Lö-yang ab und trug sich im Westen mit Anschlägen auf das Land der Mitte des Gränzpasses. In einer Bekanntmachung sagte er: Ich erstürmte bereits die östliche Hauptstadt, nahm das Land des Westens des Gränzpasses.

Die Kriegsheere Yü-wen-schö's und Anderer folgten ihm auf dem Fusse. Als er zu dem Palaste von 🎎 Hung-nung gelangte, beredeten ihn die Väter und Greise, indem sie sagten:

<sup>1</sup> Fan-tse-kai und Wei-hiuen.

Die Feste des Palastes ist leer, auch ist daselbst viele Hirse gehäuft. Wenn man die Feste angreift, ist sie leicht zu Falle zu bringen. Vorrückend kann man der Zufuhr der Lebensmittel des Feindes ein Ende machen, zurückweichend kann man das Gebiet von Lyang abschneiden. — Hiuen-kan hielt dieses für wahr. Er blieb und griff die Feste an. In drei Tagen war sie noch nicht zu Falle gebracht. Die ihn verfolgende Kriegsmacht kam hierauf an.

Pfizmaier.

Hiuen-kan erreichte auf der Flucht die Feste Et Kia-lu. Er war in Bedrängniss und wandelte allein mit seinem jüngeren Bruder E Tsi-schen zu Fusse. Er erkannte, dass er nicht entkommen werde und sprach zu Tsi-schen: Die Sache ist misslungen. Ich bin nicht fähig, von den Menschen Schmach und Schande zu empfangen. Du kannst mich tödten. — Tsi-schen zog das Schwert, hieb ein und tödtete ihn. Hierauf brachte er sich einen Stich bei, war aber nicht todt. Die verfolgenden Krieger nahmen ihn fest. Man schickte ihn zugleich mit dem Haupte Hiuen-kan's zu dem Orte, wo der Kaiser auf seiner Reise sich befand. Man spannte die Leichname durch drei Tage auf dem Markte der östlichen Hauptstadt aus, zerhackte sie dann wieder und verbrannte sie. Die übrigen Genossen Hiuen-kan's wurden sämmtlich niedergeworfen.

支援 Hiuen-tsiang, ein jüngerer Bruder Hiuen-kan's, war Statthalter von 義陽 I-yang. Derselbe wollte sich zu Hiuen-kan wenden. Er wurde von 周旋<sup>2</sup>玉 Tscheu-siuen-yō, Gehilfen der Landschaft, getödtet.

¹ Ueber das Zeichen 🛱 ist hier noch das Classenzeichen 🕂 zu setzen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In dem Zeichen 旋 ist hier statt 方 das Classenzeichen £ zu setzen.

英碩 Wan-tschö, der jüngere Bruder 支 縱 Hiuentsung's,' entlief von dem Orte, wo der Kaiser sich befand und wandte sich Hiuen-kan zu. Nach Kao-yang gelangt, kehrte er in einem Posthause ein. 許華 Hiü-hoa, Beaufsichtiger der Sachen, nahm ihn mit Hilfe des Kriegsvolkes der Landschaft fest und liess ihn in der Landschaft 不 Tschö enthaupten.

展行 Min-hang, ein anderer jüngerer Bruder Wantschö's, hatte es im Amte bis zu einem an dem Hofe Bitten vorbringenden Grossen gebracht. Er wurde in Tschang-ngan enthauptet. Die Häupter der Genannten wurden an Bäume gehängt und die Leiber ausgespannt. Die Fürsten und Reichsdiener baten, dass man 楊 Yang, den Geschlechtsnamen Hiuenkan's, zu Geschlecht 吳 Kiao 'das Haupt auf Bäume hängen' verändern möge. Eine höchste Verkündung gestattete dieses.

Zur Zeit als Hiuen-kan die östliche Hauptstadt belagerte, griff phi Han-siang-kue, ein Mensch der Landschaft Liang, zu den Waffen und setzte sich mit ihm ins Einvernehmen. Hiuen-kan machte ihn zum ursprünglichen Vorsteher des Weges von Ho-nan. Binnen einem Monate betrug seine Menge zehnmal zehntausend Menschen. Er überfiel und bedrohte Landschaften und Kreise und gelangte bis siang-tsch'ing. Als Hiuen-kan geschlagen war, gingen die Krieger Han-siang-kue's allmälig auseinander und zerstreuten sich. Er selbst wurde von den Angestellten der Gerichte ergriffen. Man schickte sein Haupt von einem Orte zum anderen bis in die östliche Hauptstadt.

# Li-tse-hiung.

李子雄 Li-tse-hiung stammte aus 脩 Tiao in P'ŏ-hai. Sein Grossvater 伯 貫 Pe-fen war in Diensten von Wei Vorstellungen machender und berathender Grosser. Sein Vater 林枝 Thao-tsch'i war Statthalter von Tung-p'ing. Er wandte sich in Gemeinschaft mit seinem Bezirksgenossen 高 仲 密

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hiuen-tsung und Wan-tschö sind beide früher erwähnt worden. Sie hatten sich auf dem Zuge nach Liao-tung angeschlossen.

ì

Kao-tschung-mi nach Tscheu. Daselbst brachte er es im Amte bis zum stechenden Vermerker von Ki-tscheu.

Tse-hiung war in seiner Jugend unruhigen Geistes und hatte starke Vorsätze. Zwanzig Jahre alt folgte er dem Kaiser Wu von Tscheu auf dessen Zuge zur Unterwerfung von Thsi. Man übertrug ihm seiner Verdienste wegen das Amt eines Vordersten und allgemeinen Beaufsichtigers. Als Kao-tsung Reichsgehilfe wurde, schloss sich Tse-hiung an 章 章 實 Wei-hiao-kuan auf dem Zuge zur Zernichtung 對 题 Wei-hing's in 相 Siang-tscheu. Man ernannte ihn zum oberen das Sammelhaus Eröffnenden und verlieh ihm die Lehenstufe eines Fürsten des Kreises 建 昌 Kien-tsch'ang.

Als Kao-tsu die Altäre der Landesgötter in Empfang nahm, wurde Tse-hiung Anführer der raschen Reiter. Bei der Dienstleistung des Angriffes auf Tsch'in beförderte man ihn seiner Verdienste wegen zu dem Range eines grossen Heetschrers. Er wurde nach der Reihe stechender Vermerker der Landstriche (林 + 1) Tsch'in und Kiang. Er stand in beiden in dem Rufe der Befähigung.

In dem Zeitraume Jin-scheu (601—604 n. Chr.) wurde er in Sachen der Geschäfte angeklagt und freigesprochen. Als Liang, König von Han, Aufruhr erregte, wollte Kaiser Yang die Streitkräfte von Wei Yeu-tscheu hervorsenden, um über ihn Strafe zu verhängen. Um die Zeit war Teu-kang allgemeiner Leitender von Wei Yeu-tscheu. Der Kaiser fürchtete, derselbe werde doppelherzig sein. Er fragte Kaiser fürchtete, wem man vertrauen könne. Yang-su empfahl Tse-hiung. Man übertrug diesem die Stelle eines oberen grossen Heerführers und ernannte ihn zum stechenden Vermerker von Kuangtschen.

Tse-hiung sprengte nach Yeu-tscheu, hielt in dem Post-hause und forderte Menschen vor. Er fand deren tausend. Teu-kang, auf seinen vornehmen Stand sich zu Gute thuend, erschien nicht rechtzeitig. Tse-hiung schickte Menschen und liess es ihm verkünden. Zwei Tage später kam Teu-kang in Begleitung von zweitausend eisernen Reitern und begab sich zu Tse-hiung. Dieser legte Gepanzerte in den Hinterhalt und bat ihn, bei ihm zu erscheinen. Bei diesem Anlasse nahm er Teu-kang gefangen. Tse-hiung schickte hierauf die Streitmacht

von Yeu-tscheu, dreimal zehntausend Fussgänger und Reiter hervor und zog von # Tsing-hing aus, um über Liang Strafe zu verhängen.

Liang entsandte den grossen Heerführer Lieu-kien mit dem Auftrage, Yen und Tschao zu durchstreifen und geradezu Tsing-hing zu überfallen. Man traf aufeinander an dem Fusse des Berges P Pao-to. In angestrengtem Kampfe zertrümmerte Tse-hiung die Streitmacht Lieu-kien's. Man versetzte Tse-hiung zu der Stelle eines allgemeinen Leitenden von Yeu-tscheu. Plötzlich berief man ihn zurück und ernannte ihn zum obersten Buchführer von der Abtheilung des Volkes.

Tse-hiung war hellsehend, scharfsinnig und besass Geschicklichkeit. Der Kaiser vertraute ihm sehr. Das Reich 新羅 Sin-lo schickte einst einen Gesandten an den Hof mit Tribut. Tse-hiung kam in der Halle des Hofes an und sprach mit ihm. Dabei fragte er, woher der Mützenschnitt des Gesandten stamme. Der Gesandte sprach: Lederne Mützenlappen sind die hinterlassene Gestalt. Wie sollte ein weiser Mann des grossen Reiches die ledernen Mützenlappen nicht kennen? - Hierzu bemerkte Tse-hiung: Das mittlere Reich unterlässt die Gebräuche. Man sucht sie bei den Fremdländern der vier Gegenden. - Der Gesandte sprach: Seit ich angekommen bin, babe ich, diese Worte ausgenommen, noch keine Unterlassung der Gebräuche gesehen. — Der Vorsteher der Weisungen meldete an dem Hofe, dass Tse-hiung sich mit Worten verfehlt habe, und beschuldigte ihn wegen dieser Sache. Tse-hiung wurde zuletzt angeklagt, aber freigesprochen.

Plötzlich trat er wieder in sein Amt. Er folgte dem Kaiser auf dessen Reise nach Kiang-tu. Da die bewaffnete Leibwache unrichtig aufgestellt war, blickte der Kaiser auf Tse-hiung und hiess ihn die Theilung in Genossenschaften von fünf Menschen vornehmen. Tse-hiung bediente sich sogleich der Zeichenfahne, und die sechs Kriegsheere hatten ihre Leitung. Der Kaiser war sehr erfreut und sprach: Ihr besitzet in Wahrheit die Gabe der kriegerischen Erspähung. — Plötzlich wurde Tse-hiung im Umwenden grosser Heerführer der kriegerischen Erspähung. Später wurde er in Sachen der Geschäfte angeklagt, und man entzog ihm den Namen.

Bei der Dienstleistung von Liao-tung hiess ihn der Kaiser dem Kriegsheere folgen und thätig sein. Tse-hiung schloss sich somit an 來 護見 Lai-hu-ni und wollte von 東平 Tung-p'ing nach 滄海 Thsang-hai hinweisen.

Als By Yang-hiuen-kan sich empörte, erschien Tse-hiung dem Kaiser verdächtig. Eine höchste Verkündung befahl, ihn in Ketten zu legen und nach dem Hoflager zu schicken. Tse-hiung tödtete den Abgesandten, entfloh und wendete sich zu Yang-hiuen-kan. Dieser bat immer Tse-hiung um Rath, wovon in den Ueberlieferungen von Hiuen-kan gesprochen wird. Als Hiuen-kan geschlagen war, wurde Tse-hiung schuldig befunden und hingerichtet. Eine Schrifttafel erklärte, dass sein Haus den Obrigkeiten verfallen sei.

## Tschao-yuen-tschŏ.

世模 Schi-mu, der Vater 趙元 淑 Tschao-yuen-tschö's, diente anfänglich 高寶 路 Kao-pao-ning. Später wandte er sich mit seiner Menge nach Tscheu. Man übertrug ihm daselbst die Stelle eines oberen das Sammelhaus Eröffnenden. Er hatte seine Stütze und wohnte zu 雲 陽 Yün-yang in dem Umkreise der Mutterstadt.

Als Kao-tsu die Stufe betrat, leitete Schi-mu beständig die Leibwache des Nachtlagers. Später folgte er dem Könige von Tsin bei dem Angriffe auf Tsch'in. Bei den Vorderspitzen auf die Räuber treffend, kämpfte er angestrengt und fand den Tod. In Betracht, dass er für die Königssache gestorben, verlieh man seinem Sohne Yuen-tschö das ursprüngliche Amt des Vaters und ein Geschenk von zweitausend Gegenständen.

Yuen-tschö war von Gemüthsart nachlässig und betrieb nicht die Geschäfte der Hervorbringung. In seinem Hause standen kahle Wände. Einige Jahre später übertrug man ihm die Stelle eines Heerführers der raschen Reiter. Als er sein Amt antreten sollte, hatte er nichts zu seiner Verfügung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In dem vorhergehenden Abschnitte Yang-hiuen-kan.

Um die Zeit hatte Tsung-lien, ein reicher Mann von Tschang-ngan, in seinem Hause eintausend Pfunde Goldes gehäuft und war in Diensten von Tscheu Befehlshaber von Eständig und mit Schönheit begabt. Tsung-lien allein verwunderte sich über sie. Er suchte immer für sie einen weisen Mann. Als er hörte, dass Yuen-tschö so beschaffen sei, bat er ihn zu sich. Tsung-lien hatte ein schönes Benehmen und lächelte, wenn er sprach. Yuen-tschö hielt ihn ebenfalls für einen ungewöhnlichen Menschen. Als er zu ihm in das Haus kam, waren Kleidung, Sitten und Wohnort denjenigen eines Anführers und Reichsgehilfen zu vergleichen. Als man sich des Weines freute, führten Mädchen Musikstücke auf, eine Sache, welche Yuen-tschö noch nicht gesehen hatte.

Als er Abschied nahm und hinaustrat, sprach Tsung-lien: Wenn der Fürstensohn Musse hat, kann er wiederkommen. — Nach einigen Tagen begab sich Yuen-tschö wieder zu ihm. Das Fest und die Musik waren abermals großsartig. So geschah es zwei- bis dreimal. Bei dieser Gelegenheit sprach Tsung-lien zu ihm: Ich weiss, dass der Fürstensohn arm ist. Ich, der alte Mann, werde ihm beistehen. Dabei fragte er ihn um das, was er brauche, kaufte alles und gab es ihm.

Im Begriffe, sich zu trennen, verbeugte sich Yuen-tschö zweimal und bedankte sich. Tsung-lien verbeugte sich wieder und sprach: Ich, der Mensch der Landstadt, vermesse mich, nicht zu untersuchen. Ich bewundere ehrerbietig den Fürstensohn. Ich habe jetzt eine Tochter, ich wünsche, dass sie die Nebenfrau der Staubschüssel und des Besens sei. Was ist die Meinung des Fürstensohnes? — Yuen-tschö war erregt und beschämt. Er hielt hierauf um die Tochter an und nahm sie zur Gattin.

Tsung-lien schickte wieder zwanzig Sclaven und Sclavinnen, sowie zehn vortreffliche Pferde. Hierzu fügte er Taffet, Seidenstoffe, Brocat, Stickwerk, ferner Gold, Kostbarkeiten und Kleinode. Yuen-tschö war jetzt ein reicher Mann.

Als Kaiser Yang zu seiner Stufe gelangte, erregte Ex Liang, König von Han, Aufruhr. Yuen-tscho schloss sich an Kang-su, mit welchem er Liang angriff und niederwarf. Man beförderte ihn seiner Verdienste wegen zu dem Range eines das Reich als Pfeiler Stützenden und ernannte ihn zum stechenden Vermerker von Te-tscheu. Plötzlich wurde er im Umwenden Statthalter von III Ying-tschuen. An beiden Stellen hatte er Macht und war gütig. Dabei trat er an dem Hofe ein.

Es ereignete sich, dass der Vorsteher des Ackerbaues die Abgaben und das Getreide nicht rechtzeitig einbrachte. Yuentschö meldete dieses an dem Hofe. Der Kaiser sprach zu Yuen-tschö: In wie viel Tagen sollte es nach eurer Meinung geschehen? — Yuen-tschö sprach: Nach meiner Meinung nicht später als in zehn Tagen. — Der Kaiser ernannte an demselben Tage Yuen-tschö zum Vorsteher des Ackerbaues und hiess ihn die Abgaben der Welt hereinbringen. Dieses geschah, wie er gesagt hatte. Der Kaiser war darüber sehr erfreut.

Bei der Dienstleistung von Liao-tung war Yuen-tschöleitender Heerführer und Vorgesetzter der Leibwache des Nachtlagers. Man übertrug ihm überdiess die Stelle eines Grossen des glänzenden Gehaltes und setzte ihn in das Lehen eines Fürsten von Kö. Im nächsten Jahre unternahm der Kaiser wieder einen Eroberungszug nach Kao-li und liess Linyü durch Yuen-tschö niederhalten.

Als Yang-hiuen-kan Aufruhr erregte, entwich dessen jüngerer Bruder Hiuen-tsung aus dem Hoflager des Kaisers und wandte sich zu Hiuen-kan. Sein Weg führte ihn über Lin-yü. Yuen-tschö schickte seine dem Geschlechte Wei angehörende kleine Gattin fort und hiess sie Hiuen-tsung besuchen. Dieser gab ihr ein Fest und war äusserst vergnügt. Bei diesem Anlasse wurde sie in die Verschwörung eingeweiht und übergab zugleich die Geschenke Hiuen-tsung's.

Als Hiuen-kan geschlagen war, zeigte Jemand die Sache an. Der Kaiser wies es an die Angestellten der Gerichte. Yuen-tschö sagte, er sei mit Hiuen-tsung wegen einer Heirat überein gekommen. Was das erhaltene Gold und die Kostbarkeiten betreffe, so sei es eine Bewerbung durch Güter gewesen, es habe wirklich keine andere Ursache. Die kleine Gattin von dem Geschlechte Wei sagte wieder, sie habe kein Gold empfangen. Der Kaiser selbst überwachte die Befragung Man hatte zuletzt keine Ausflucht.

Der Kaiser gerieth in grossen Zorn und sprach zu den aufwartenden Dienern: Dieses ist offene Empörung. Wozu sollte man sich die Mühe geben, streng zu befragen? — Yuentschö wurde zugleich mit der dem Geschlechte Wei angehörenden kleinen Gattin in der Landschaft Tschö enthauptet. Eine Schrifttafel erklärte, dass sein Haus den Obrigkeiten verfallen sei.

## Hŏ-sse-tsching.

标 Tsch'ün, der Grossvater 解 斯 政 Hö-sse-tsching's von Ho-nan, war in Diensten von Wei grosser Beschützer und Gebietender der obersten Buchführer.¹ Sein Vater 恢 Khuei war beständiger Aufwartender von den zerstreuten Reitern und Fürst der Landschaft 新 蔡 Sin-thsai.

Hö-sse-tsching war scharfsichtig, aufgeweckt und besass Geschicklichkeit. Er diente anfänglich bei der nahestehenden Leibwache. Später übertrug man ihm seiner kriegerischen Verdienste wegen das Amt eines im Verfahren Uebereinstimmenden. Er wurde von Amt aufgeweckt und besass wird der Waffen. Tanie (605—616 n. Chr.) wurde er Leibwächter des obersten Buchführers und Richters der Waffen.

Er besass einen lebhaften Geist. Wenn er eine Sache an dem Hofe meldete, geschah es noch niemals, dass man nicht die Gedanken gerühmt hätte. Kaiser Yang war darüber erfreut und Hö-sse-tsching wurde allmälig in das Vertrauen gezogen. 杨女 数 Yang-hiuen-kan und dessen Brüder traten mit ihm in Verbindung.

Das Buch der Sui setzt als Bezeichnung noch König Wen-siuen von Tschang-schan. Es konnte nicht ermittelt werden, ob dieser Lehenkönig in dem Buche der Wei vorkommt.

Bei der Dienstleistung von Liao-tung war 良文版 Kia-wen-tsch'in, oberster Buchführer von der Abtheilung der Waffen, gestorben, der aufwartende Leibwächter 明雅 Mingya wurde wieder eines Verbrechens wegen abgesetzt. Der Kaiser ward immer mehr auf Hö-sse-tsching aufmerksam. Plötzlich versetzte man diesen zu der Stelle eines aufwartenden Leibwächters von der Abtheilung der Waffen.

Um diese Zeit befasste man sich nach aussen mit den Fremdländern der vier Gegenden, das Kriegsheer und das Reich machten viele Anstrengungen. Hö-sse-tsching blieb beim Entscheiden und schnellen Beurtheilen. Man rühmte ihn wegen seiner Geschicklichkeit im Ordnen.

Als Yang-hiuen-kan sich empörte, nahm Hö-sse-tsching an dessen Anschlägen Theil. Dass E Hiuen-tsung und Andere entflohen und sich Yang-hiuen-kan zuwandten, geschah ebenfalls auf den Rath Hö-sse-tsching's. Der Kaiser, der sich in Liao-tung befand, wollte das Heer austheilen. Er hielt unter eigener Leitung Gericht über Hiuen-tsung und dessen Genossen und Anhänger. Hö-sse-tsching fühlte sich unbehaglich und floh sofort nach Kao-li.

Im nächsten Jahre unternahm der Kaiser wieder einen Eroberungszug im Osten. Kao-li trug die Unterwerfung an und erbot sich, Hö-sse-tsching festzunehmen und herzuschicken. Der Kaiser gestattete es. Man legte hierauf Hö-sse-tsching in Ketten und kehrte zurück. Zu der Mutterstadt gelangt, meldete man die Sache Hö-sse-tsching's in dem Ahnentempel.

字文述 Yü-wen-schö, grosser Heerführer der Leibwache der Flügel zur Linken, meldete an dem Hofe: Das Verbrechen Hö-sse-tsching's ist etwas, was Himmel und Erde nicht fassen, worüber Menschen und Geister in Gemeinschaft sich entrüsten. Wenn Uebereinstimmung mit der gewöhnlichen Strafe ist, wie könnten räuberische Diener, widerspänstige Söhne dann gewarnt werden? Ich bitte, dass man das gewöhnliche Gesetz verändere. — Der Kaiser erlaubte dieses.

Hierauf nahm man Hö-sse-tsching, führte ihn vor das Thor des Goldglanzes und band ihn an einen Pfeiler. Die Fürsten, Reichsdiener und die hundert Amtgenossen griffen ihn eigenhändig an und schossen nach ihm mit Pfeilen. Man zerhackte sein Fleisch, und es gab Viele, welche es kosteten. Nachdem man es gekostet, sott man es. Man sammelte die übriggebliebenen Knochen, verbrannte sie und streute sie aus.

## Lieu-yuen-tsin.

Jugend das Handwerk eines Schirmvogtes. Es wurde ihm von Seite der Strassen des Landstrichs der Hof gemacht. Seine beiden Hände waren je einen Schuh lang, seine Arme, wenn sie herabhingen, reichten über die Knie.

Als Kaiser Yang die Dienstleistung von Liao-tung ins Werk setzte, geriethen die hundert Geschlechter in Aufregung. Yuentsin, das Ungewöhnliche seines Aeusseren in Betracht ziehend, fasste insgeheim absonderliche Vorsätze. Er sammelte sofort eine Menschenmenge und vereinigte Flüchtlinge.

Als der Kaiser nochmals einen Eroberungszug gegen Liao-tung unternahm, forderte er Streitkräfte in LU-tscheu und Hoei-tscheu. Die Kriegsleute sagten zu einander: Im vergangenen Jahre waren unsere Väter und älteren Brüder, welche dem Eroberungszuge folgten, zur Zeit, als sie vollkommen unversehrt sein sollten, zur grösseren Hälfte noch immer todt und verschwunden. Ihre Gebeine kamen nicht zurück. Jetzt ist die Welt bereits ermattet und geschlagen. Wenn es so fortgeht, sind wir keine hinterlassenen Geschlechter. — In Folge dessen flohen Viele und zerstreuten sich. In den Landschaften und Kreisen fing man sie in Hast.

Hierauf erhob sich R Z K Yang-hiuen-kan in Liyang, und Yuen-tsin erkannte, dass die Welt an Aufruhr denke. Er griff zu den Waffen und verständigte sich mit ihm. Unter denen, welche in den drei R U von Dienstleistungen gequält waren, war Keiner, der ihm nicht Antwort gab. Binnen einem Monate betrug seine Menge mehrere Zehntausende. Er wollte den Strom übersetzen, doch Yang-hiuen-kan wurde geschlagen.

朱 爕 Tschü-sī aus der Landschaft 吳 U und 曾 崇 Kuan-thsung aus Tsin-ling griffen ebenfalls zu den Waffen 248 Pfizmaier.

und besassen eine Menge von siebenmal zehntausend Menschen. Sie zogen miteinander Yuen-tsin entgegen und machten ihn zum Vorgesetzten. Er besetzte die Landschaft U und nannte sich Himmelssohn. Tschü-si und Kuan-thsung wurden beide die Vorgesetzten des Pfeilschiessens. Zugleich setzte er die hundert Obrigkeiten ein. Die hervorragenden und ausgezeichneten Männer von Pi-ling, Tung-yang, Kuei-ki und Kien-ngan nahmen häufig die ältesten Vermerker fest und verständigten sich mit ihm.

Der Kaiser hiess den Heerführer 吐 萬緒 Thu-wantschü und 魚 葉 Yü-kiü-lo, Grossen des glänzenden Gehaltes, sich an die Spitze einer Streitmacht stellen und über Yuen-tsin Strafe verhängen. Yuen-tsin lagerte westlich in 茅 浦 Mao-pu und stellte sich dem obrigkeitlichen Kriegsheere entgegen. Man kämpfte oftmals und hatte wechselseitig Sieg und Niederlage. Yuen-tsin zog sich zurück und bewachte 田 Khiŏ-O. Er vereinigte sein Kriegsheer mit den Kriegsheeren Tschü-si's und Kuan-thsung's. Seine Menge betrug jetzt zehnmal zehntausend Menschen.

Thu-wan-tschü rückte vorwärts und bedrängte ihn. Man hielt einander durch hundert Tage fest. Yuen-tsin wurde zuletzt von Thu-wan-tschü geschlagen. Er vertheidigte sich auf dem gelben Berge. Thu-wan-tschü schlug ihn nochmals vollständig. Tschü-si fiel in dem Kampfe. Yuen-tsin eilte nach E Kien-ngan. Daselbst liess er die Waffen ruhen und pflegte die Kriegsmänner. Auch die zwei Anführer von Sui berücksichtigten die Ermattung des Heeres, liessen es halten und beschränkten sich auf die Vertheidigung.

Plötzlich waren die zwei Anführer von Sui eines Verbrechens schuldig. Der Kaiser hiess  $\pm$  Wang-schitsch'ung, Gehilfen der Landschaft Kiang-tu, die Streitkräfte des Südens des Hoai aussenden und Yuen-tsin angreifen. Um die Zeit fiel ein grosser fliegender Stern in Kiang-tu nieder. Ehe er noch die Erde erreichte, zog er südwärts weiter. Er schliff und fegte das Bambusgehölz mit Getöse. Als er zu der Landschaft  $\pm$  U gelangte, fiel er zur Erde. Yuen-tsin, davon unangenehm berührt, liess die Erde aufgraben. Nachdem man zwei Klafter tief eingedrungen, fand man einen Stein von dem Durchmesser einer Klafter. Einige Tage später kannte man nicht mehr den Ort, wo der Stein sich befunden hatte.

Wang-schi-tsch'ung hatte bereits den Strom übersetzt. Yuen-tsin stellte sich mit der Streitmacht entgegen und tödtete ihm im Kampfe eintausend Menschen. Wang-schi-tsch'ung gerieth in Bedrängniss. Er zog sich zurück und bewachte die Pfahlwerke von Er Yen-ling. Yuen-tsin entsandte Kriegsleute, von denen ein jeder Binsen in der Hand hielt. Sie legten bei Wind Feuer an. Wang-schi-tsch'ung gerieth in grosse Furcht. Er wollte das Lager verlassen und entweichen. Als jedoch entgegengesetzter Wind wehte, schlug das Feuer um. Die Menge Yuen-tsin's fürchtete zu verbrennen und zog sich zurück.

Wang-schi-tsch'ung musterte seine tüchtigsten Leute und führte einen Ueberfall aus. Yuen-tsin erlitt eine grosse Niederlage, die grosse Hälfte seiner Krieger war todt oder verwundet. Er kämpfte hierauf noch oftmals und war sofort geschlagen.

Yuen-tsin sprach zu Kuan-thsung: Die Sache ist gefährlich. Man wird es um den Preis des Lebens entscheiden. — Beide traten somit hervor und kämpften im Einzelkampfe. Sie wurden mit einander von Wang-schi-tsch'ung getödtet. Ihre Heeresmenge ergab sich. Wang-schi-tsch'ung stürzte sie in Gruben in dem Flussthale von Hoang-thing. Es starben dreimal zehntausend Menschen.

Die übrigen Genossen Yuen-tsin's bewachten hier und dort die unwegsamen Gegenden und wurden Räuber. Später machten 董道冲 Thung-tao-tschung, 次法與 Tsch'infä-hing, 李子通 Li-tse-thung und Andere dieses sich zu Nutzen und erhoben sich. Kampf und Streit ruhten nicht bis zu dem Untergange des Hauses Sui.

### Yü-wen-hoa-khi.

宇文化及Yü-wen-hoa-khi war der Sohn 宇文化流Yü-wen-hoa-schö's, grossen Heerführers der Leibwache der Flügel zur Linken. Von Gemüthsart unselig und böse, richtete er sich nicht nach den Gesetzen. Er liebte es, zu Pferde, die Armbrustkugeln unter dem Arme, auf den Wegen einherzujagen. In Tschang-ngan nannte man ihn desshalb den leichtsinnigen Fürstensohn.

Zur Zeit, als Kaiser Yang noch der grosse Sohn war, hatte Hoa-khi immer die Leitung in dem Amte der tausend Rinder und trat in dem Schlafzimmer aus und ein. Er wurde nach der Reihe zu der Stelle eines Hausdieners des grossen Sohnes versetzt. Weil er öfters Bestechung annahm, wurde er zwei- bis dreimal aus dem Amte entlassen. Als ein Günstling und Vertrauter des grossen Sohnes wurde er plötzlich wieder in sein Amt eingesetzt. Zudem gab man seinem jüngeren Bruder  $\pm$  Sse-khi die Kaisertochter von Nan-yang zur Gemalin.

Hoa-khi wurde dadurch noch hochmüthiger. Wenn er sich unter Fürsten und Reichsdienern befand, waren seine Worte unehrerbietig und vieles wurde von ihm mit Füssen getreten. Wenn er bei Söhnen und Töchtern der Menschen Hunde, Pferde und Kleinode sah, bat er gewiss, sie ihm anzuvertrauen, oder begehrte sie. Er lustwandelte beständig mit Fleischern und Handelsleuten und bemass ihren Nutzen. Als Kaiser Yang zu seiner Stufe gelangte, ernannte er Hoa-khi zum grossen Hausdiener und kleinen Reichsdiener. Dieser verliess sich noch mehr auf die ehemalige Gnade und seine Habgier ward immer ärger.

Im Anfange des Zeitraumes Ta-nie (605 n. Chr.) reiste Kaiser Yang nach A Yü-lin. Hoa-khi übertrat mit seinem jüngeren Bruder Tortal Tachi-khi das Verbot und eröffnete einen Markt mit den Türken. Der Kaiser war sehr erzürnt und setzte ihn in das Gefängniss. Nach einigen Monaten zurückkehrend und vor das grüne Thor gelangt, wollte er ihn enthaupten lassen und dann in die Feste treten. Hoa-khi löste das Kleid, theilte das Haupthaar und bat um der Kaisertochter willen. Nach längerer Zeit wurde er sammt Tschi-khi losgelassen. Sie wurden beide ihrem Vater Yü-wen-schö als Sclaven zum Geschenke gemacht.

Als Yü-wen-schö gestorben war, erinnerte sich Kaiser Yang an Hoa-khi. Er verzieh ihm und machte ihn zum Heerführer der lagernden Leibwache zur Rechten. Tschi-khi wurde kleiner Beaufsichtiger der Bauten.

Um diese Zeit besetzte 李 雅 Li-mī die Mündung des Lo. Kaiser Yang fürchtete sich, zur Linken des Hoai zu

verbleiben, getraute sich auch nicht, in die Hauptstadt zurückzukehren. Von den kühnen Bewältigenden, welche bei der Ausfahrt folgten, stammten viele aus dem Lande der Mitte des Gränzpasses und waren lange in der Fremde zu Gaste. Als sie sahen, dass der Kaiser nicht im Sinne hatte, sich nach Westen zu wenden, beriethen sie sich. Sie wollten sich lossagen und heimkehren.

Um die Zeit hatte 司馬德(基十支) Sse-ma-te-kan, Anführer der kriegsmuthigen Leibwächter, die Leitung der kühnen Bewältigenden und lagerte in 東城 Tung-tsch'ing. Er hörte gerüchtweise, dass die Kriegsleute sich lossagen wollen. Ehe er es noch untersuchte, entsandte er den vergleichenden Beruhiger元武章 Yuen-wu-thä mit dem Auftrage, heimlich die kühnen Bewältigenden zu befragen. Er erfuhr deren Gesinnung und entwarf somit einen Plan zu Auflehnung.

Yuen-li, Anführer der kriegsmuthigen Leibwächter, und 裴 廣 通 P'ei-khien-thung, Beaufsichtiger des geraden kleinen Thores, mit welchen er auf gutem Fusse'stand, winkten einander. Der Erstere sagte irrthümlich: Man hört jetzt, dass derjenige, vor dem wir unter den Stufen stehen, einen Palast in 丹 Es hat den Anschein, dass er nicht zurückkehrt. Unter den in der Abtheilung befindlichen kühnen Bewältigenden ist Keiner, der nicht an die Heimkehr denkt. Die Menschen gesellen sich zu einander und sprechen, Alle haben sich zu Flucht verschworen. Wollten wir es sagen, so hat derjenige, vor dem wir unter den Stufen stehen, einen Abscheu vor schlechten Botschaften. Wenn die Krieger entlaufen, ist zu fürchten, dass wir vor allen Dingen hingerichtet werden. Wir wissen es jetzt und sagen es nicht. Wenn später die Sache verlautet, wird man uns wieder sammt den Seitengeschlechtern vertilgen. Vorwärtsgehen und Zurückweichen ist die Tödtung. Was werden wir beginnen?

 unserer Häuser sind im Westen. Wie könnten wir uns dieser Gedanken entschlagen?

P'ei-khien-thung sprach: Unsere Söhne und jüngeren Brüder sind bereits erwachsen, sie beschützen und bestimmen sich in Wahrheit nicht. Es ist zu fürchten, dass sie zwischen Morgen und Abend zur Hinrichtung gelangen. Die Berechnung hat keinen Ausgang. — Te-kan sprach: Hat man den Kummer gemeinschaftlich, soll man in Gemeinschaft zu Rathe gehen. Wenn die kühnen Bewältigenden entfliehen, kann man mit ihnen zugleich sich entfernen. — P'ei-khien-thung und die Anderen sprachen: Es ist in Wahrheit, wie ihr saget. Bei der Berathung über die Rettung des Lebens ist hieran nichts zu ändern. — Somit berief man und lud man sich gegenseitig ein.

Ferner benachrichtigte man im Umwenden 元 民 Yuenmin, inneren Vermerker und Hausgenossen, 孟 秉 Meng-ping, Anführer der Leibwächter des Falkenfluges, 李 翟 Li-fo und 牛 方 裕 Nieu-fang-yō, Leibwächter des Abschnittsrohres und Siegels, 許 弘 仁 Hitt-hung-jin und 薛 良 Siō-lang, Aelteste des Geraden, 唐 奉 義 Thang-fung-I, Leibwächter des Thores der Feste, 張 愷 Tschang-khai, Richtigen der Aerzte, und Andere. Man versammelte sich Tag und Nacht und schloss vielseitig Verbindungen des Halsabschneidens. Die Gesinnung äusserten sie durch Wahrheit und Vertraulichkeit, die Worte hatten keine Umschweife und Ausweichungen. In der Sitzhalle erörterte man ohne Weiteres den Plan zu Abfall. Alle waren damit einverstanden.

Um die Zeit befand sich 李孝 質 Li-hiao-tschi in der verschlossenen Abtheilung des Palastes. Er hiess die kühnen Bewältigenden den Palast bewachen. Mittleres und Aeusseres stand mit einander in Verbindung, bei ihren Anschlägen hatten sie immer grössere Eile.

相行樞 Tschao-hang-khiti war der Sohn eines Spielmannes. Die Erzeugnisse seines Hauses hatten einen Werth von zehntausendmal zehntausend Geldstücken. Derselbe stand früher mit Tschi-khi in Verbindung. 楊 士 覺 Yang-sse-lan, Aufwartender für die Königsverdienste, war ein Schwestersohn von dem Geschlechte 宇文 Yü-wen. Diese zwei Männer meldeten es in Gemeinschaft Tschi-khi. Tschi-khi hatte wahn-

sinnige und aufrührerische Gedanken. Als er es hörte, ging er freudig hinzu. Er besuchte mit ihnen Te-kan.

Man bestimmte den fünfzehnten Tag des dritten Monates als den Tag, an welchem man zu den Waffen greifen und gemeinschaftlich abfallen wollte. Man wollte die Kriegspferde der zwölf Leibwachen entreissen, die Einwohner gefangen nehmen, die Werthgegenstände rauben, dann Genossen werben und sich nach Westen wenden.

Tchi-khi sprach: Dieses ist nicht so. Gegenwärtig richtet der Himmel in Wirklichkeit Sui zu Grunde, die Hervorragenden und Starkmüthigen erheben sich, die Gleichgesinnten, welche abfallen, sind bereits mehrere Zehntausende, sie bringen dadurch in Gang die grosse Sache. Dieses ist die Beschäftigung der Kaiser und Könige. — Te-kan war hiermit einverstanden. Tschao-hang-khiü und Sie-lan baten, dass man Hoa-khi zum Vorgesetzten mache.

Als die Verabredung getroffen war, verständigte man Hoa-khi. Hoa-khi war im Grunde seines Herzens feig. Als er es zum ersten Male hörte, befiel ihn eine grosse Furcht. Er zeigte in seiner Miene Erregung und vergoss Schweiss. Nach längerer Zeit entschloss er sich.

Am ersten Tage des dritten Monates des Zeitraumes I-ning (618 n. Chr.) wollte Te-kan das Wort verkünden und die Menge verständigen. Er fürchtete, dass die Herzen der Menschen noch kein Ganzes seien und dachte wieder an Trug und Lüge, um die kühnen Bewältigenden zu schrecken. Er sprach daher zu Hiü-hung-jin und Tschang-khai: Ihr seid vortreffliche Aerzte. Haus und Reich vertrauen euch und geben euch Auftrag. Wenn ihr hinausgehet und die Menge irreführet, wird die Menge euch gewiss glauben. Ihr könnet in das Sammelhaus der für den Leib Vorkehrenden treten und den Kundigen melden: Derjenige, vor dem wir unter den Stufen stehen, hörte sagen, dass die kühnen Bewältigenden abfallen wollen. Er lässt vielen Giftwein kochen und tödtet sie bei einem Feste sämmtlich mit dem Gifte. Er verbleibt hier blos mit den Menschen des Südens.

Tschao-hung-jin und Andere verbreiteten diese Worte. Die kühnen Bewältigenden hörten es und erzählten es wechselseitig. Mit dem Entwurfe zum Abfall hatte man noch mehr Eile. Als Kan-te wusste, dass sein Plan ausgeführt worden, berief er 254 Pfizmaier.

am zehnten Tage des Monates seine alten Bekannten sämmtlich zu sich und verkündete ihnen, was er gethan. Die ganze Menge warf sich zu Boden und sagte: Nur der Heerführer hat zu befehlen.

In dieser Nacht war Thang-fung-I der Verschliessung der Festungsthore vorgesetzt. Er und P'ei-khien-thung wussten, dass an den Thoren die Riegel nicht herabgelassen seien. Um die dritte Nachtwache versammelte Te-kan in dem Inneren der östlichen Feste die Krieger und erlangte deren mehrere Zehntausende. Er zündete ein Feuer an und setzte sich mit dem Aeusseren der Feste ins Einvernehmen. Der Kaiser hörte ein Geräusch und fragte, was es gebe. P'ei-khien-thung sagte fälschlich: Die Heukammer brennt. Die Menschen von aussen leisten bei dem Brande Hilfe. Desswegen lärmen sie. Mittleres und Aeusseres sind abgeschlossen und getrennt. — Der Kaiser hielt dieses für wahr.

Meng-ping und Tschi-khi erlangten ausserhalb der Feste eintausend Menschen und bedrohten die wartende Leibwache. 斯普莱Fung-p'u-lö von der kriegsmuthigen Leibwache breitete in Gemeinschaft mit ihnen die Krieger aus und erfasste theilend die Strassen und Durchwege unterhalb der Vorwerke.

Um die Mitte der fünsten Nachtwache stellte Te-kan eine Anzahl Krieger unter den Befehl P'ei-khien-thung's und hiess ihn die Wächter der Thore wechseln. Khien-thung öffnete hierauf das Thor und gelangte mit einigen hundert Reitern zu der grossen Halle 成 家 Tsch'ing-siang. Er tödtete den Heerführer 獨 瓜 本 Tö-ku-sching. 元 禮 Yuen-li, Anführer der kriegsmuthigen Leibwächter, führte sogleich die Kriegsmacht vorwärts. Die ganze Leibwache des Nachtlagers entlief.

P'ei-khien-thung liess seine Krieger vorrücken, schlug die Flügel des linken kleinen Thores auseinander und sprengte in den ewigen Durchweg. Er fragte, wo derjenige, vor dem er unter den Stufen stehe, sei. Eine Schöne trat heraus, zeigte mit dem Finger und sprach: Er ist innerhalb des westlichen kleinen Thores. — Er folgte ihr und nahm den Kaiser fest.

Der Kaiser sprach zu P'ei-khien-thung: Seid ihr nicht mein alter Bekannter? Welchen Groll heget ihr, dass ihr euch empöret? — Khien-thung sprach: Ich, der Diener, wage es nicht, mich zu empören. Nur die Anführer und Kriegsmänner sehnen sich nach der Heimkehr. Ich biete demjenigen, vor dem ich unter den Stufen stehe, die Rückkehr in die Mutterstadt an. — Der Kaiser sprach: Mit dir kehre ich heim. — Khien-thung hielt hierauf die Kriegsmacht zusammen und bewachte den Kaiser.

Als es Morgen wurde, zog Meng-ping mit gepanzerten Reitern Hoa-khi entgegen. Hoa-khi wusste noch nicht, was an der Sache Wahres sei. Er zitterte und war nicht fähig zu sprechen. Wenn Menschen kamen und sich zum Besuche meldeten, senkte er blos das Haupt, hielt sich an dem Sattel und antwortete: Ein Verbrechen, ein Vergehen.

Um die Zeit befand sich Sse-khi in dem Wohngebäude der Kaisertochter und wusste nicht, was geschehen. Tschi-khi entsandte it is Tschuang-thiao-schü, einen Jüngling des Hauses, mit dem Auftrage, in das Wohngebäude zu gehen und Sse-khi zu tödten. Tsch'uang-thiao-schü brachte es nicht über sich, Sse-khi festzunehmen, und begab sich zu Tschi-khi. Nach längerer Zeit wurde Sse-khi losgelassen.

Als Hoa-khī zu dem Thore der Feste gelangte, zog ihm Te-kan entgegen, meldete sich zum Besuche und führte ihn in die Halle des Hofes. Hoa-khī legte sich den Namen eines Reichsgehilfen bei. Er befahl, dass man mit dem Kaiser aus dem Thore von Kiang-tu trete, ihm die Räuber zeige und dabei wieder mit ihm eintrete. Hierauf entsandte er in dem Palaste zu tödten. Ferner nahm er mehrere Zehende von Dienern des Hofes, welche mit ihm nicht einverstanden waren, sowie die Verwandten des Kaisers von mütterlicher Seite, ohne Unterschied des Alters, fest und mordete sie. Blos Hao, den Sohn des Königs Hiao von Thsin, liess er übrig und machte ihn zum Kaiser.

Nach zehn Tagen entriss er den Menschen von Kiang-tu die Schiffe sammt den Rudern und kehrte auf der Wasserstrasse nach Westen zurück. Als er zu dem Palaste 題福 Hien-fö gelangte, verschworen sich 多品 Mi-meng-thsai, Fürst von 宿 Sö, 次 光 Tsch'in-kuang, Anführer der die Reihen durchbrechenden Leibwächter, und Andere zu einem Angriffe auf Hoa-khi, wurden aber ihrerseits gemordet.

Hierauf trat er in die sechs Paläste und besetzte sie. Die Art, wie er in Empfang nahm, war ganz nach dem Vorgange des Kaisers Yang. Er sass immer in einem Zelte an dem äussersten Ende und das Gesicht nach Süden gekehrt. Wenn Menschen eine Sache meldeten, schwieg er und antwortete nicht. Wenn man das Elfenbein herabgelassen hatte, fasste er die Eröffnungen zusammen und traf in Gemeinschaft mit Fung-I, Nieu-fang-yö, Tsie-liang, Tschang-khai und Anderen die Entscheidung.

Als er auf seiner Reise nach Siü-tscheu gelangte, war die Wasserstrasse unschiffbar. Er entriss wieder den Menschen die Wagen sammt den Rindern und erhielt zweitausend Fuhrwerke. Er lud auf diese die Kostbarkeiten der Menschen des Palastes. Lanzen, Panzer und Kriegsgeräthe wurden sämmtlich auf seinen Befehl von den Kriegsmännern auf dem Rücken getragen. Der Weg war weit, die Ermattung eine äusserste. Die drei Kriegsheere begannen unwillig zu werden.

Te-kan wurde der Hoffnung verlustig. Er sprach im Vertrauen zu Tschao-hang-khiü: Der Gebieter ist in grossem Masse falsch. Wenn ich jetzt der Unordnung steuere, mache ich gewiss zu Helfern die Vorzüglichen und Weisen. Hoakhi ist beständig verfinstert, kleine Menschen befinden sich ihm zur Seite, die Sache wird gewiss fehlschlagen. Was soll man thun? — Tschao-hang-khiü sprach: Es steht bei uns. Welche Schwierigkeit hat es, ihn abzusetzen?

写文章所 Yü-wen-tao-sse, 尹正炯 Yün-tsching-khing und Anderen einen Anschlag, dem zu Folge man mit zehntausend Kriegern des nachrückenden Heeres gegen Hoa-khi eindringen, ihn tödten und wieder Te-kan zum Vorgesetzten erheben wollte. Hiü-hung-jin erfuhr dieses und meldete es heimlich Hoa-khi. Man griff Te-kan und dessen Genossen, zehn an der Zahl, sämmtlich auf und tödtete sie.

Man führte jetzt die Kriegsmacht nach der östlichen Landschaft. Der verkehrende Statthalter 王 軌 Wang-khieu ergab sich an Hoa-khi mit der Feste. 元文都 Yuen-wen-tu, verbleibender Statthalter der östlichen Hauptstadt, erwählte 何 Thung, König von Yue, zum Vorgesetzten von Sui. Man ernannte 李 独 Li-mi zum grossen Beruhiger und hiess ihn Hoa-khi angreifen.

Li-mi entsandte 余 動 Siü-tsi mit dem Auftrage, die Speicher von 黎 島 Li-yang zu besetzen. Hoa-khi übersetzte den Fluss und bewachte den Kreis Li-yang. Seine Streitmacht theilend, umzingelte er Siü-tsi. Li-mi errichtete Lagerwälle an den Flüssen 青 Thsing und 其 Khi und setzte sich mit Siütsi durch Leuchtfeuer in Verbindung. So oft Hoa-khi die Speicher angriff, zog Li-mi sofort eine Streitmacht herbei und brachte Hilfe. Hoa-khi kämpfte mehrmals, ohne etwas auszurichten. Sein Heerführer 子 弘 章 Yü-hung-thä wurde von Li-mi gefangen. Man schickte ihn zu 旬 Thung und sott ihn in einem Kessel.

Die Lebensmittel Hoa-khi's gingen zu Ende. Er übersetzte den Wassergraben von A Yung-thsi, entschlossen, mit Li-mi in Li Thung-schan zu kämpfen. Hierauf drang er in die Landschaft Ki und begehrte Kriegsbedarf. Ferner schickte er Abgesandte, welche die östliche Landschaft plünderten und von den Angestellten und dem Volke Reis und Hirse forderten. Wang-khieu war darüber unwillig und ergab sich mit der Feste an Li-mi.

Hoa-khī gerieth in grosse Furcht. Er machte von der Landschaft Kī aus, indem er sich an die Spitze seiner Heeresmenge stellen wollte, Rechnung auf die nördlich liegenden Landstriche. Sein Anführer 與 客 Tsch'in-tschi-liö stand an der Spitze von zehntausend kühnen Bewältigenden des Südens der Berghöhen. Der Anführer 最 宜 兄 Tschangthung-ni stand an der Spitze von mehreren tausend kühnen Bewältigenden von Kiang-tung. Beide fielen von ihm ab und wandten sich zu Li-mī.

Hoa-khi, noch im Besitze einer Heeresmenge von zweimal zehntausend Menschen, floh nach Norden in den Kreis Wei. Tschang-khai und Andere kamen mit phat Tsch'inpe, einem seiner Anführer, überein, sich von Hoa-khi zu entfernen. Die Sache wurde entdeckt und sie wurden durch Hoa-khi getödtet. Die vertrauten Diener mangelten allmälig, die bewaffnete Macht schrumpfte täglich mehr zusammen.

Die Brüder Hoa-khi's wussten keinen weiteren Rath. Sie versammelten sich blos, freuten sich des Weines und liessen Mädchen bei dem Feste Musikstücke aufführen. Nachdem sie berauscht waren, grollten sie Tschi-khi und sagten: Wir wussten anfänglich nicht, dass durch dieh Berathung ist. Mit Gewalt liessest du kommen und erhobest uns. Wohin man jetzt sich wendet, gibt es nichts, das zu Stande gebracht wäre. Kriegsmänner und Pferde zerstreuen sich täglich. Das Tragen des Namens, den Vorgesetzten getödtet zu haben, wird von der Welt nicht angenommen. Die gegenwärtige Vernichtung der Seitengeschlechter, wie sollte sie nicht von dir ausgehen? — Sie erfassten je zwei Kinder und weinten.

Tschi-khi zürnte und sprach: An dem Tage, wo die Sache siegte, beschenktet ihr Alle mich nicht mit Groll. Jetzt, da sie fehlschlagen soll, wollet ihr die Schuld auf mich wälzen. Warum tödtet ihr mich nicht und ergebet euch an time Teukien-te?! — Die Brüder stritten mehrmals mit einander, ohne in ihren Worten auf den Unterschied des Alters zu achten. Nüchtern geworden, tranken sie wieder, sie machten sich dieses zur Gewohnheit. In ihrer Menge wanderte man häufig fort, sie erkannten mit Sicherheit das Fehlschlagen.

Hoa-khi sprach seufzend: Weil der Mensch geboren ist, wird er sterben. Wie sollte man nicht einen Tag Kaiser sein?

— Hierauf tödtete er Hao durch Gift und masste sich in dem Kreise Wei die Kaiserwürde an. Er gab dem Reiche den Namen Hiü, dem Jahre den Namen Thien-scheu und setzte die hundert Obrigkeiten ein.

Wei-tscheu an. In viermal zehn Tagen war sie nicht erobert. Er wurde im Gegentheil geschlagen und verlor eintausend Menschen. Er eilte jetzt im Nordosten nach 即 城 Liaotsch'ing und wollte die Räuber von 海 曲 Hai-khiö herbeirufen und führen. Um die Zeit entsandte er Sse-khi mit dem Auftrage, 江 Thsi-pe zu durchstreifen und die Feldopfer (包 前) zu suchen. Das grosse Thang entsandte 神 道 Schin-thung, König von Hoai-nan, damit er Schan-tung beruhige. Zugleich berief man Hoa-khi. Hoa-khi leistete nicht Folge.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Teu-kien-te war gegen Sui aufgestanden und zog jetzt gegen Hoa-khī aus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine Erklärung zu den Verkündungen H JE Tschung-hoei's in dem Schu-king sagt: Der Fürst von H H sah, dass die Ackersleute auf den Feldern Opfer darbrachten. Er tödtete diese Menschen und raubte die Feldopfer. König Thang unternahm daher gegen ihn den Eroberungszug.

Schin-thung liess die Streitmacht vorrücken und umzingelte ihn. Nach zehn Tagen hatte er ihn nicht bewältigt und zog ab.

Menge gegen Hoa-khi den Angriff. Vorher hatte T Wangpo, Vorderster der Räuber von Thsi-tscheu, von den vielen
Kostbarkeiten Hoa-khi's gehört. Er kam verstellter Weise und
warf sich ihm in die Arme. Hoa-khi glaubte ihm und lag mit
ihm gemeinschaftlich der Bewachung ob. Wang-po führte jetzt
Teu-kien-te und liess ihn in die Feste einrücken. Man ergriff
Hoa-khi lebendig und nahm dessen gesammte Menge gefangen.

Man ergriff dann vorerst Tschi-khi, 元 遠 Yuen-wuthă, Meng-ping, 楊 土 寬 Yang-sse-lan, Hiu-hung-jin und enthauptete sie. Hierauf setzte man Hoa-khi in einen Gitterwagen. Nach Ho-kien gelangt, hielt man ihm das Verbrechen, den Gebieter getödtet zu haben, vor und enthauptete ihn sammt seinen zwei Söhnen 承 基 Sching-khi und 承 日 Sching-tschi. Man schickte sein Haupt weiter zu den Türken. Die Kaisertochter von 表 成 I-tsch'ing i liess es in dem Vorhofe der Nordländer an einen Baum hängen. Sse-khi wandte sich von Thsi-pe westwärts nach Tschang-ngan.

对 Tschi-khi, ein Sohn 宇文 述 Yü-wen-schö's, war in seiner Jugend stumpfsinnig und unselig. Er liebte es, mit allen Menschen zu streiten. Diejenigen, mit welchen er lustwandelte und bei denen er den Aufenthalt nahm, waren lauter zügellose Menschen. Man versammelte sich zu Hahnenkämpfen und war gewohnt, Falken und Hunde loszulassen. Man hatte ihm der Verdienste seines Vaters wegen die Lehenstufe eines Fürsten der Landschaft Pö-yang verliehen. Unzucht, Hässlichkeiten, schmutzige Dinge, nichts war, das von ihm nicht begangen wurde.

Seine dem Geschlechte E Trschang-sün angehörende Gattin eiferte und meldete es seinem Vater Schö. Dieser verheimlichte es, war aber sehr über ihn aufgebracht. Bei dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Kaisertochter von I-tsch'ing war an Khi-min, Kho-han der Türken, vermält.

kleinsten Vergehen liess er ihm gewiss die Peitsche zu Theil werden. Sein jüngerer Bruder  $\pm$  K Sse-khi, auf die Kaisertochter sich verlassend, schätzte ihn ebenfalls gering. Blos K Hoa-khi nahm ihn in allen Dingen in Schutz. Es geschah zwei- bis dreimal, dass ihn sein Vater tödten wollte. Hoa-khi kam Tschi-khi ohne Weiteres zu Hilfe und rettete ihn. In Folge dessen bestand zwischen beiden ziemliche Freundschaft und Vertraulichkeit.

Tschi-khi ertheilte hierauf Hoa-khi den Rath, Menschen in die Gehäge 1 zu senden und für sich besondere Verbindungen anzuknüpfen. Die Sache wurde verrathen und Hoa-khi sollte hingerichtet werden. Yü-wen-schö war blos von dem Verbrechen und der Bosheit Tschi-khi's überzeugt und bat um das Leben Hoa-khi's. Der Kaiser begnadigte somit beide.

Als Yü-wen-schö dem Tode nahe war, erhob er eine Denkschrift, in welcher er von der Heillosigkeit und Widersetzlichkeit Tschi-khi's und von der Gewissheit sprach, dass dieser das Haus zu Grunde richten werde. Der Kaiser gedachte später Yü-wen-schö's und übertrug Tschi-khi die Stelle eines kleinen Beaufsichtigers der Bauten. Die Tödtung des Kaisers und die Auflehnung in Kiang-tu wurden durch die Anschläge Tschi-khi's ins Werk gesetzt. Hoa-khi, Reichsgehilfe geworden, machte Tschi-khi zum Vorgesetzten des Pfeilschiessens zur Linken und leitenden grossen Heerführer der zwölf Leibwachen. Nachdem er sich den Namen eines Kaisers angemasst, setzte er Tschi-khi in das Lehen eines Königs von Thsi.

Als 資建德 Teu-kien-te die Feste 聊 城 Liao-tsch'ing zum Falle brachte, nahm er Tschi-khi sammt dessen Genossen, zehn an der Zahl, gefangen und liess sie enthaupten. Man stellte ihre Leichname zur Schau und hängte die Häupter auf Bäume.

### Sse-ma-te-kan.

司馬德(甚+戈) Sse-ma-te-kan stammte aus 雍 Yung in Fu-fung. Sein Vater 元 謙 Yuen-khien war in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Gehäge sind die abhängigen Reiche an den Gränzen.

Diensten von Tscheu allgemeiner Beaufsichtiger. Te-kan war in seiner Jugend verwaist und ernährte sich durch Schweineschlachten. Der Schamane Schlichten Schliehte mit der dem Geschlechte Hi Ho angehörenden Mutter Te-kan's und unterstützte und unterrichtete diesen hierauf. Er erklärte ihm die Bücher und das Rechnen.

In dem Zeitraume Khai-hoang (581—600 n. Chr.) wurde Te-kan Aufwartender für den Palast und brachte es, nach und nach versetzt, bis zu einem grossen allgemeinen Beaufsichtiger. An Kang Yang-su auf dessen Zuge gegen Liang, König von Han, sich anschliessend, füllte er das Amt eines Menschen der Umgebung in dem inneren Lager aus. Bei Vorrücken und Haltmachen an niedrige und hohe Gegenden gewöhnt, urtheilte er über viele verrätherische Entwürfe. Yang-su lobte ihn sehr.

Man übertrug Te-kan seiner Verdienste wegen die Stelle eines mit den drei Vorstehern Uebereinstimmenden. Im dritten Jahre des Zeitraumes Ta-nië (607 n. Chr.) wurde er Anführer der Leibwächter des Falkenfluges. Er schloss sich dem Zuge gegen Liao-tung an. Zu dem Range eines Grossen der richtigen Berathung befördert, wurde er hierauf zu der Stelle eines Anführers der kriegsmuthigen Leibwächter versetzt. Kaiser Yang war mit ihm sehr vertraut.

Te-kan folgte dem Kaiser auf dessen Reise nach Kiangtu. Er leitete die für den Leib Vorkehrungen treffende Leibwache der Linken und Rechten. Zehntausend kühne Bewältigende hatten ein Lager in dem Inneren der Feste. Bei der gegen das Ende der Zeiten der Sui eintretenden grossen Verwirrung stellte er sich an die Spitze der kühnen Bewältigenden und sann auf Empörung. Hiervon wird in den Nachrichten von Yü-wen-hoa-khi ausführlich gesprochen.

Nachdem man den Kaiser Yang gefangen genommen, erhob Te-kan mit Meng-ping und anderen seiner Genossen Hoa-khi zum Reichsgehilfen. Hoa-khi setzte in erster Reihe Te-kan in das Lehen eines Fürsten des Reiches Men. Die Stadt des Lehens waren dreitausend Thüren des Volkes. Er gab ihm die Stelle eines Grossen des glänzenden Gehaltes hinzu. Zugleich liess er ihn die ursprüngliche Waffenmacht leiten.

Hoa-khi hatte innerlich grossen Widerwillen gegen Te-kan. Einige Tage später setzte er die Anführer ein und vertheilte unter sie die Kriegsleute. Er machte jetzt Te-kan zum obersten Buchführer von der Abtheilung der Gebräuche. Aeusserlich that er es als gute Versetzung kund, in Wirklichkeit entriss er ihm die Streitmacht. In Folge dessen war Te-kan von Unmuth und Groll erfüllt. Er verschenkte die Gegenstände, welche er als Belohnung erhielt, sämmtlich an Brachiekhi. Tschikhi sagte ihm desswegen, dass man nach Siü-tscheu ziehen, die Schiffe zurücklassen und ans Land steigen werde. Er hiess Te-kan das nachrückende Kriegsheer befehligen.

Te-kan verabredete sich jetzt mit 超行樞 Tschao-hang-khiü, 李本 Li-pen, 尹正卿 Yün-tsching-khing, 宇文導師 Yü-wen-tao-sse und Anderen, gegen Hoa-khi einzudringen. Man schickte einen Menschen als Abgesandten zu 孟海公 Meng-hai-kung,¹ um die Zusage auswärtiger Hilfe zu erlangen. Man zögerte und rückte noch nicht aus, indem man auf die Antwort des Abgesandten wartete. 許以仁 Hiü-hung-jin und 張愷 Tschang-khai erfuhren dieses und meldeten es.

Hoa-khi entsandte jetzt seinen jüngeren Bruder ± 及 Sse-khi und hiess ihn vorgeben, dass er auf die Jagd gehe. Als er zu dem nachrückenden Kriegsheere gelangte, wusste Te-kan nicht, dass die Sache entdeckt sei. Er trat aus dem Lager und erschien zum Besuche. Bei diesem Anlasse gab man Befehl, ihn sammt seinen Genossen festzunehmen.

Hoa-khi stellte Te-kan zur Rede und sprach: Ich strengte mit euch die Kraft an, wir bestimmten zugleich, was innerhalb der Meere, entgingen zehntausendfachem Tode. Jetzt ist die Sache erst zu Stande gekommen, es war mein Wunsch, in Gemeinschaft Reichthum und Vornehmheit bewahren zu können. Warum erregtet ihr wieder eine Empörung? — Te-kan sprach: Ich tödtete ursprünglich den verfinsterten Vorgesetzten, gequält von seinem Gift und seiner Verderblichkeit. Ich schlug vor und erhob denjenigen, zu dessen Füssen ich stehe. Ihr aber triebet es noch viel ärger. Ich ward gedrängt von der Wesenheit Gefühlen, ich konnte nicht umhin.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meng-hai-kung hatte sich früher in Thsao-tscheu gegen Sui erhoben.

Hoa-khi antwortete nicht. Er befahl, Te-kan zu dem Zelte des Heerführers zu schicken und ihn zu erdrosseln. Te-kan war um die Zeit neun und dreissig Jahre alt.

## P'ei-khien-thung.

Zeit, als Kaiser Yang noch König von Tsin war, schloss sich P'ei-khien-thung an ihn als Nahestehender und Vertrauenswürdiger. Nach und nach versetzt, brachte er es bis zu einem vergleichenden Beruhiger der Beaufsichtigung des Thores. Als Kaiser Yang zu seiner Stufe gelangte, zog er die alten Menschen der Umgebung hervor und übertrug Khien-thung das Amt eines die Güte verkündenden Beruhigers. In Folge von Versetzung ein Angestellter der Beaufsichtigung des Thores und des kleinen Thores geworden, folgte er auf Eroberungszügen und bei Dienstleistungen.

Nachdem er es bis zu einem verkehrenden und berathenden Grossen gebracht, verschwor er sich in Gemeinschaft mit 可能使其十文) Sse-ma-te-kan zu Erregung von Aufruhr. Er eröffnete als der Erste das Thor des Palastes, ritt in die grosse Halle 成家 Tsch'ing-siang, tödtete den Heerführer 獨立版 Tō-ku-sching und nahm den Kaiser innerhalb des westlichen kleinen Thores gefangen.

Hoa-khi machte Khien-thung zum Grossen des glänzenden Gehaltes und Fürsten des Reiches Kiü. Als Hoa-khi die Kriegsmacht nach Norden führte, hiess er Khien-thung den Landstrich Siü niederhalten. Nach der Niederlage Hoa-khi's wandte sich Khien-thung zu dem grossen Thang. Man übertrug ihm daselbst das Amt eines allgemeinen Beaufsichtigers von Siü-tscheu. Er wurde im Umwenden stechender Vermerker von Krientscheu und erhielt das Lehen eines Lehensfürsten fünfter Classe von Krientscheu.

Plötzlich wurde ihm wegen des Verbrechens, an dem Hofe von Sui Tödtung und Auflehnung verübt zu haben, der Name genommen. Nach dem Lande ausserhalb der Berghöhen verbannt, starb er.

### Zusatz.

In der Abhandlung: "Die letzten Zeiten des Reiches der Tsch'in' wurde aus Rücksicht auf das Ausmass der akademischen Schriften der Schluss des Abschnittes Tschang-tschao-thä (S. 780) nicht mehr abgedruckt. Dieser Schluss folgt hier nachträglich.

## Tschang-tschao-thă.

Im zweiten Jahre des Zeitraumes Thai-kien (570 n. Chr.) unternahm 章阳 達 Tschang-tschao-tha an der Spitze eines Heeres den Eroberungszug gegen 蕭島 Siao-khuei in Kiangling. Um die Zeit hatte Siao-khuei mit dem Kriegsheere von Tscheu eine grosse Menge Schiffe in 青泥 Thsing-ni angehäuft. Tschang-tschao-tha entsandte die Nebenanführer 章章 我 Tsch'ing-wen-ki und Andere getrennt mit dem Auftrage, leichte Schiffe zu besteigen und gegen die Schiffe von Thsing-ni einzudringen. Sie verbrannten diese Schiffe.

Die Krieger von Tscheu bauten wieder an dem Fusse der den Fluss einzwängenden Berge, an der südlichen Uferbank ein Lager, welches sie die Feste Angenschön nannten. Sie zogen auf dem Strome schräg grosse Stricke, umflochten sie mit Schilfrohr und bildeten Brücken. Sie schafften auf ihnen die Mundvorräthe des Heeres hinüber. Tschao-thä befahl den Kriegsleuten, lange Hakenlanzen anzufertigen, sie auf die gedeckten Schiffe zu stellen und aufwärts blickend die Stricke zu durchschneiden. Als die Stricke abgeschnitten waren, war die Zufuhr der Mundvorräthe unterbrochen. Er gestattete jetzt den Kriegern, die Feste anzugreifen. Man eroberte diese.

Im dritten Jahre des Zeitraumes Thai-kien (571 n. Chr.) erkrankte Tschang-tschao-thă und starb. Er war um die Zeit vier und fünfzig Jahre alt. Man verlieh ihm nachträglich die Stelle eines grossen Heerführers, vermehrte sein Lehen um fünfhundert Thüren des Volkes und beschenkte ihn mit zwanzig Schwertträgern.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er war zuletzt grosser Heerführer der Wagen und Reiter.

Tschao-thä war von Gemüthsart streng und entschieden. So oft er den hohen Befehl empfing und zu Eroberung auszog, geschah dieses immer Tag und Nacht auf mehrfachen Wegen. Was er erbeutete, überliess er jedoch den verdienstvollen Anführern und Vordersten. Die Gerichte der Küche, Speise und Trank theilte er mit seinen Untergebenen. Die Anführer und Kriegsmänner gesellten sich ihm desswegen auch zu.

So oft man sich zum Trinken versammelte, liess er gewiss die vermischten Musikstücke weiblicher Kunstfertigkeit in Fülle aufführen. Er bereitete die Töne von Khiang und Hu vollständig vor. Die Tonweisen und der Anblick waren das Wundervollste der ganzen Zeit. Selbst wenn man auf Räuber und Feinde herabblickte oder ihnen gegenüber stand, Fahnen und Trommeln vor Augen waren, schaffte man es nicht ab.

Im vierten Jahre des Zeitraumes Thai-kien (572 n. Chr.) wurde er des Opfers in dem Vorhofe des Ahnentempels des Kaisers Schi-tsu theilhaftig.

大寶 Ta-pao, der Sohn Tschang-tschao-thä's, erhielt das Lehen eines Fürsten der Landschaft Schao-ling. Er brachte es in fortgesetzter Reihe im Amte bis zu einem beständigen Aufwartenden von den zerstreuten Reitern und zu einem das Kriegsheer Beschützenden. Austretend, wurde er stechender Vermerker von 學 Fung-tscheu.

In dem Landstriche sich befindend, war er habsüchtig und ungebunden, die hundert Geschlechter empfanden über seine Härte Unwillen. Der spätere Vorgesetzte ersetzte ihn durch den grossen Hausdiener und Reichsdiener 🗲 🛣 Li-yün.

Im vierten Monate des dritten Jahres des Zeitraumes Tschi-te (585 n. Chr.) sollte Li-yün in dem Landstriche ankommen. Ta-pao drang gegen ihn ein und tödtete ihn, griff hierauf zu den Waffen und empörte sich. Er entsandte seinen Anführer 楊 通 Yang-thung mit dem Auftrage, 建 安 Kienngan zu plündern. 吳 黃 U-hoei-kiŏ, innerer Vermerker von Kien-ngan besetzte die Feste der Landschaft und vertheidigte sich gegen ihn. Yang-thung griff ihn wiederholt an, konnte ihn aber nicht bewältigen. Als das obrigkeitliche Kriegs-

heer allmälig nahe rückte, waren die Herzen der Menschen Tapao entfremdet. Dieser wusste keinen Rath und begab sich in Gemeinschaft mit Yang-thung auf die Flucht.

heeres der Erdstufe, stellte sich an die Spitze der Streitkräfte und folgte Ta-pao auf dem Fusse. Dieser war bereits in das Gebirge getreten. Die Gebirgswege waren ungangbar, und er vermochte es nicht mehr, weiter zu ziehen. Yang-thung wendete sich von ihm ab und verliess ihn. Ta-pao schritt langsam vorwärts. Plötzlich wurde er von den ihm nachsetzenden Bewaffneten erreicht. Man fing ihn lebendig und schickte ihn nach der Hauptstadt. Auf dem Wege dahin starb er. Man schickte sein Haupt weiter und hängte es an einem Doppelschiffe der mennigrothen Sperlinge auf. Seine drei Verwandtschaften wurden ausgerottet.

Kleinere altpolnische Texte aus Handschriften des XV. und des Anfangs des XVI. Jahrhundertes.

Von

#### Prof. Emil Kałużniacki.

Wie sehr auch die Kunde der altpolnischen Sprachdenkmäler in neuerer Zeit zugenommen hat, so ist sie dennoch keineswegs schon so weit gediehen, dass man sagen könnte, dass eine weitere Veröffentlichung derselben überflüssig wäre. Im Gegentheil, es finden sich in diversen lateinischen Handschriften aus dem XV. und dem Anfang des XVI. Jahrhundertes noch immer recht bemerkenswerthe polnische Einschaltungen, die, wenn nicht in literarischer, so doch in grammatischer oder wenigstens in lexicalischer Beziehung des Interessanten noch so viel bieten, dass sie verdienen, näher bekannt zu werden. Zu dieser letzteren, für die nächsten Fachgenossen wohl nicht ganz werthlosen Kategorie von polnischen Einschaltungen gehören nun auch die hier vorliegenden Texte. Sie stammen aus Handschriften verschiedener Abkunft und zerfallen ihrem Inhalte gemäss in drei Gruppen:

Zur ersten Gruppe gehören die Sprachreste, die in der Handschrift, aus der sie entlehnt sind, den gemeinschaftlichen Titel: Jura, quae solus deus dedit populo Israhelico per Moysen führen:

zur zweiten die Praeambula sermonum — wörtlich Eingangsformeln zu den Predigten; 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mit Bezug auf die *Praeambula sermonum* muss ich jedoch ganz ausdrücklich bemerken, dass sie für Diejenigen, die mit dem Dodatki do piśm. pols. von Maciejowski S. 119—120 näher vertraut sind, in literarischer Beziehung nichts Neues bieten und hier nur darum noch einmal folgen, weil sie einige Varianten enthalten, die für den Specialisten möglicher Weise nicht ohne Belang sind.

zur dritten die Gebete an die Leiden Christi, die ich kurz mit dem Namen der Orationes passionales bezeichne.

Die Jura sind in der Handschrift des Ossolinski'schen Institutes sub Nr. 50; die Praeambula sermonum in der Handschrift desselben Institutes sub Nr. 2263; die Orationes passionales theils in den Handschriften des griech.-kath. Domcapitels zu Przemyśl sub signo LXV, A, 16 und LXV, B, 2, theils in der Handschrift des Ossolinskischen Institutes sub Nr. 2263 enthalten.

Sämmtliche Texte sind, wie sich das von selbst versteht, mit der grössten Genauigkeit wiedergegeben.

Um jedoch der Aufgabe, die mir oblag, auch in anderer Beziehung möglichst gerecht zu werden, habe ich dem Abschnitt, der den Wortlaut der in Rede stehenden polnischen Texte enthält, noch zwei weitere Abschnitte hinzugefügt, von denen der eine die Beschreibung der einschlägigen Handschriften, der andere einige grammatische und lexicalische Erläuterungen bietet.

I.

# Beschreibung der einschlägigen Handschriften.

#### 1. Beschreibung der Handschrift Nr. 50.

Die Handschrift des Ossolinskischen Institutes sub Nr. 50 ist bereits von M. Wiszniewski, Hist. lit. pols. V, S. 165—168 und dann noch einmal von W. Ketrzyński, Catalogus codd. Ms. bibliothecae Ossol. Leopol. I, S. 37—38, äusserlich wie innerlich in einer so eingehenden Weise beschrieben, dass ich nach dieser Richtung hin nichts weiter hinzuzufügen habe. Nur mit Bezug auf das Alter des Codex muss ich bemerken, dass die Momente, auf welche Wiszniewski seine diesbezügliche Ansicht stützt, nicht zutreffen, indem die Schriftzeichen, die sich auf den Klammern befinden, unmöglich wie CCCCL = [1]450, sondern vielmehr wie ANN oder wie AMI gelesen werden müssen. Wenn ich aber ungeachtet dessen zugebe, dass unser Codex in der That in der zweiten Hälfte des XV. Jahrhundertes (mehr gegen die Mitte) geschrieben wurde, so beruht diese Ueberzeugung vornehmlich auf dem Umstande, dass

Charakter der Schrift und in gewissem Sinne auch Sprache und Orthographie der daselbst enthaltenen polnischen Bestandtheile in einer so durchaus übereinstimmenden Weise auf die soeben bezeichnete Periode hinweisen, dass eine andere, von der hier vorgetragenen verschiedene Ansicht gar nicht denkbar ist. ---Auch muss ferner bemerkt werden, dass die Jura, auf die es hier im Besonderen ankommt, und in Betreff derer weder Wiszniewski, noch Kętrzyński irgend welche Anhaltspunkte liefern, nicht mehr und nicht weniger als eine auszugsweise Wiederholung der Vorschriften sind, welche Moses im Exodus, cap. XXI—XXIII bietet, mit Hinzunahme von Auszügen, die aus dem Leviticus cap. XXVI entlehnt sind und an die ein kleiner, offenbar vom Verfasser der Uebersetzung concipirter Epilog herantritt. Aus einer Vergleichung mit dem Saroszpataker Codex ergibt sich zugleich, dass die in den Jura enthaltene Uebersetzung von der im Saroszpataker Codex enthaltenen wesentlich verschieden ist und auf eine Vorlage hinweist, die mit der, dem Saroszpataker Codex zu Grunde liegenden, gar nichts Gemeinsames hat. Da jedoch andererseits nicht der geringste Anhaltspunkt vorliegt, der uns berechtigen würde, anzunehmen, dass, mit selbstverständlicher Ausnahme des Psalters, ausser der Bibelübersetzung, die wir im Saroszpataker Codex besitzen, auch noch eine andere, von dieser verschiedene und womöglich ältere polnische Bibelübersetzung bestanden hätte,1 so bleibt uns angesichts dieses Umstandes nur die Vermuthung übrig, dass die in den Jura enthaltenen Bibelbestandtheile ad hoc übersetzt wurden und aller Wahrscheinlichkeit nach den Zweck hatten, als Surrogat einer Predigt zu dienen. In dieser letzteren Ansicht werden wir namentlich durch die Thatsache bestärkt, dass zu den gesetzlichen Vorschriften oder den Jura im eigentlichen Sinne, wie sie uns im Exodus, cap. XXI—XXIII vorliegen, von dem Verfasser des Artikels auch noch einige Auszüge aus dem Leviticus sammt dem erwähnten Epiloge hinzugefügt wurden, welcher Epilog zu deutsch folgendermassen lautet: ,Der zweite Theil der von Gott den Israeliten angedrohten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine diesbezügliche Meldung Janocki's (vgl. Arch. f. slav. Phil. II, S. 410) ist wenigstens durch die bis jetzt bewerkstelligten Funde nicht bestätigt worden.

(und selbstverständlich auch auf die Christen Anwendung habenden) Strafen ist bereits in Erfüllung gegangen: vor dem Reste möge uns Gott bewahren. Bessern wir uns, und Gott wird noch Mitleid mit uns haben. Gott will nicht den Tod des Sünders, allein er hat den Gerechten lieber und wünscht dass der Sünder sich bekehre und mit dem Leben davonkommend, Reue übe, sodann aber zur ewigen Ruhe einkehre, die uns Gott Allen geben möge, Amen.' — Schliesslich soll noch bemerkt werden, dass der Verfasser, beziehungsweise der Abschreiber der Jura ein sehr eifriger Katholik gewesen sein muss, sofern er zu den Worten des Exodus (XXII, 20): ,er soll sterben' — die gar nicht zur Sache gehörige Glosse: ,das heisst, er soll verbrannt werden, wie die übrigen Ketzer' — hinzufügte.

### 2. Beschreibung der Handschrift LXV, A, 16.

Sie ist auf Papier in 4° m. f. geschrieben und enthält Betrachtungen über den Tod und die Leiden Christi, an die sich gegen Ende des Buches das Vaterunser, das Credo und das Decalogium, sowie die sogenannten Casus papales und Casus episcopales anschliessen. Die Zahl der erhaltenen Blätter beläuft sich auf 86; doch sind einige (so das 4., das 77-82. und das 83a) leer. Die Schrift ist eine ziemlich sorglose und verräth deutlich vier verschiedene Hände. Von S. 5a-64b geht die älteste, noch der zweiten Hälfte des XV. Jahrhundertes angehörige Hand; von S. 1-3b und von 65a-71b die zweite, von der ersten nur wenig jüngere Hand; von S. 72a-76b die dritte, noch der ersten Hälfte des XVI. und von S. 83b-86b die vierte, der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhundertes angehörige Hand. Die Sprache ist durchwegs lateinisch; allein es finden sich auch einige polnische Stellen, die sich unter die einzelnen Schreiber folgendermassen vertheilen: von der ersten Hand stammen die beiden polnischen Passionsgebete, von denen das eine auf S. 9a, das andere auf der Innenseite des vorderen Deckels sich befindet, sowie zahlreiche polnische Glossen, die sich von S. 5a-64b erstrecken; von zweiter Hand weitere polnische Glossen, die nicht nur in dem von ihr selber, sondern auch in dem von erster Hand herrührenden Theile vorkommen:

von dritter Hand in polnischer Sprache (auf S. 76 b) bloss die Phrase: Chphalczye pana Boga, bocz dobry, bowyem az na wyeky mylofzyerdzye yego; von vierter Hand endlich die polnische Interlinearübersetzung des Vaterunser, des Credo und des Decalogiums.

Mit Bezug auf die polnischen Glossen soll überdies bemerkt werden, dass sie, wiewohl überwiegend Bekanntes enthaltend, für die Feststellung der älteren Phrasäologie der Polen nicht ganz ohne Werth sind. Ich hebe speciell folgende hervor:

## a) Von erster Hand.

dokazmys tego: impleamus, 5 a. poyacz: capere, ibid. sz zawysczy: ex invidia, 8 a. nyeszwyczygznemy: irremediabilibus (scl. lacrimis), 8b. nyeutolnemy: przodek: principium, 9 b. nye wsztydal szyą: non verebatur, 10 a. wzburzenye: tumulta, 10b. roszthyrk: ofządzenye: decretum, ibid. na oblycze szyą myeny: et in vultu mutatur, 11 a. roszkosszy strogy: quod sibi delicias struit, 11 b. posczygnącz: recuperare, ibid. gesztly by szya vyfiglowal: si evaserit, 13 b. napatrz ze ſzya: conspice me, 14b... othpusczenye: licentia, 16b. lyvbyezna: amabilis, 17 a. odwyescz: revocare, 17 b. poszwyączyl: benedixit, 18b. poszwyączil: ordinavit eos sacerdotes, ibid. wesztchnowszy sz zmotke wyelkyego: nam turbatus spiritu, dixit, 19a. seczyąga: qui intingit, ibid.

zomyal szyą: obstupuit, ibid.

na myffa: in apsidem, ibid.

zatwardzały w złofczy: obstinatus, 19b.

za rzeką czedronową: trans torrentem Cedron, 20 a.

vbygq: percuciam, ibid.

famathny: { formidans, ibid.

boyazlywy: \ thlvmoczek: sacculus, 20 b.

polozenye: processus, 21 b.

gorączosczyą: calore, 22 a.

gdysz szamo roszmyslenye przypądzylo czyą kw thakyemw poczenyw krwawemw: cum cogitatio sola coëgit te sic sudare, 22 b.

rzesszey: totius curiae, ibid.

na wyelmoznego zalezy wyelmozne rzeczy dzyelacz y czyerpyecz: excelsum enim decet magnifica agere et ardua tolerare, 23 a.

pozegnawszy: valedicens, ibid.

oddacz, odczynycz nyeyako: ut tibi reddere et rependere utcunque possimus, ibid.

lvthvyqcz y zalvyqcz: condolentes et compacientes, ibid.

dla lvthosczy: pro compassione, ibid.

suknya Christhvsfzowa: tunica Christi, ibid.

suba [= šuba] krolya nyebyefkego: juba regis celestis, ibid. odzyenye kaplana nawyffzego: vestimentum summi sacerdotis, ibid.

szvknya bratha nasszego: tunica fratris nostri, ibid.

vczerwyenyona: rubricata, 23 b.

vkrwawyona: sanguinolenta, ibid.

szchronyl szya od nych: fugit, 24 a.

wsthapili szya wstecz: abierunt retrorsum, 24 b.

vczynkem zdradzasz: et prodicionem facto ostendis, ibid. nasszyczyl: corpore et sanguine paravit, 25 a.

vyszkakvye: se agebat (sic!), ibid.

wczyn albo włoffz: converte (scl. gladium in vaginam), ibid.

z włocznyamy: cum lanceis, 25 b.

z myeczmy: cum gladiis, ibid.

z kygymy: cum baculis, ibid.

kv rzecze, kv strvmyenyv: ad fluminem seu torrentem, 26 b. potrączyli [y] porazyly: impegerunt et vehementer leserunt, ibid.

czelacz Pylatowa y zydowska: ministri [Pilati et] Judeorum, 27a.

```
facyeker: socer (scl. Cayphe), ibid.
do kgranycz: ad fines, 27 b.
zwodzyczyela: seductoris, ibid.
brzydlywofczy: in signum detestationis, 31 b.
fzalone zafzlyepyenye: insana cecitas, 32 a.
myerzyączka:
                obprobrium, ibid.
przekora:
golotha: } garcio, ibid.
polya garnczarska: ager figuli, 35 a.
pyenyadze glowne za krewy wzyate: pretium sanguinis, ibid.
szgobyenya:
              damnationis, 35 b.
straczenya:
zaloba: obiectum, 36 b.
poszmyech vdzyelal sz nyego: et illusit eum, 38 a.
stuką plothna: indutum veste alba, 38 b.
vezwal Pilath kxazatha, czechmysthrze [y] poszpolsthwo: con-
     vocatisque principibus (sacerdotibus), et magistra-
     tibus, et plebe, 39 a.
oftrofczy: aculei, 42 b.
wymawyacz zaloby: obicere causas, 47 a.
kloda: cipus, 50 b.
yaskynya: spelunca, ibid.
skurczyły szyą: retracti fuerunt, 51 a.
fthawy odvyodly fzyg: quia nervi retracti fuerunt, ibid.
powrozem czyggnąły: funere traxerant, ibid.
fzylną nawalnofczyą:
                       cum impetu, 52 a.
fzylnem rzvthem:
gdy na nyebye albo na powyetrzv gesth nyepogoda, zamye-
     fzanye: quando superiora celestia aliquam patiuntur
      intemperiem, 54 b.
pochmorne [scl. powyetrze]: turbulentus aer, ibid.
zamyana: comercium, 58 a.
czeladnyk: famulus, ibid.
```

# b) Von zweiter Hand.

gdy szyg od zbythkow czyelesthnych przez czysthotą powczyggamy: cum carnis luxuriam per continentiam coartamus, 2b.

```
poszrodek: medium, 9b.
dokonanye: terminum (acc. sing.), ibid.
zarvmyenyl fyq: rubens factus est, 11 a.
oposzdzył syą: tardat (sic!), 12 b.
przeszpyecznycy ku roszmawyanyu: ut Iudei liberius haberent
      locum tractandi de eius morte, ibid.
baczącz: notantes, ibid.
nye przypądzony: non coactus, 13 a.
nyenawysthny: exosus, 13 b.
ny w czem szyą nyeczvyącz: nullo conscius, 14 a.
bvnthowanye yakye: machinatio aliqua, ibid.
fzlyvp: pactum, ibid.
domnymala szyą: suspicabatur, 14 b.
zadawala: proposuit, ibid.
gymyenya: possesiones, 15 b.
pothkaczye: et occurit vobis, ibid.
przybytek: domus, cenaculum, habitaculum, 16 a, 17 b.
dofwolyenye: othpusczenye: } licentia, 16 b.
pozegnal: benedixit omnibus, ibid.
szyerothna: orphana, ibid.
w vbvczyv: calciati, 17 a.
pothem badaczym: posteribus, 18 a.
[p]osztawyl kaplany: ordinat eos sacerdotes, 18 b.
kylych:
kvbek: | calix, ibid.
koflyk:
znamyenyem dal znacz: innuit, 19 a.
aby bylo szlvszne myeszcze k vyączyv (= ujęću): ut daret
     opportunum locum capiendi se, 20 b.
pofolgowacz: parcere, ibid.
przysla nany walka: venit pugna super eum, 21 b.
rospalona: inflammata, ibid.
zmączal: madefactus, 22 b.
[pojawszy] 1 zastąpy lyvdv zbroynego: accepta cohorte arma-
     torum, 23 b.
```

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich bemerke, dass Ergänzungen, die in viereckiger Parenthese stehen, wenn nicht ausdrücklich etwas Anderes gesagt ist, von mir herrühren.

vystapyl: exiluit, 24 b.

vysztrzelyla: quod sanguis sub unguibus vix non erupit, 26 a.

naszadzyły: ordinaverunt, 27 a.

pokonacz: in aliquo convincere reum, ibid.

do dworu: in atrium, 27 b.

pokonanyv: ad ipsius damnationem i. e. convinctionem, 31 a.

morony: loquax, ibid.

o przywlasczenyw szobye bostwa dowyada szyą: nunc de usurpatione deitatis examinat, ibid.

pokladaczye: afferte, 35 b.

vasznosczy: reputationis, ibid.

z lvczkycy electicy: ex hominum electione, 37 a.

frogyemy: verbis duris, 39 a.

kathowye: apparitores, 41 b.

nyeczystkych: ab impudicis, ibid.

aby zakryl obnazenye: pro tegumento sui corporis, ibid.

nye zwacz ludv: nolli pervertere plebem, 42 a.

doznacz: experiri, 42 b.

nabywszy: acquisita, 43 a.

pofromyenye: confusio, ibid.

przed palacz: foras, 43 b.

ganek brukowany przed domem, nyemayączy nad szobą przy-

kryczia: licostratos, i. e. structura de lapidibus, hebraice golgotha.

na stolcze sządownem: pro tribunali, 47 a.

lanczuch na szygy [mayacz]: catenatus, ibid.

rostyrki: sediciones, ibid.

abysczye prowadzyły: ad conducendum in montem, 47 b. złosczywego zwodzyciela ludv: pessimum deductorem populi, ibid.

placzliwem gloffem: gemebunda voce, 48 b.

aby mv mogly zabyezecz: vt eum habere possent obvium, ibid. oderwaly: eripuerunt, ibid.

krzysz czyąsky: gravissimum pondus, 49 a.

za loczky rodzay: pro humano genere, ibid.

podkaly: invenerant quendam, ibid.

ganyebnye go wyodą: quasi turpiter ducitur, 49 b.

y zywothy, ktore nye rodzyły: et ventres, qui non genuerunt, ibid.

szespaczone: deturpata, 50 a.

```
wyobrazenye: forma sui vultus, ibid.
[aby] nye wzbvrzyl: ne concitaret, ibid.
targaly:
popychaly: subito eum impulerunt, ibid. czyągnąly:
gnyewlywye: furiose, ibid.
[odzyenye] wpogylo fzyą w rany: vestibus conglutinatis
      vulneribus, ibid.
ftraczenycze: crucifigendi, 50 b.
przekrogyla: perforata esset, 51 a.
kolatanya: } ictus, ibid.
nyelagodnye: indulciter, 58 a.
fzyegye: seminat, 66 b.
znye: metit, ibid.
mloczy: excutit, ibid.
myelye: molit, ibid.
zegye (= seje): cribrat, ibid.
pyecze: igne decoquit, ibid.
```

Was dagegen die von vierter Hand herrührende polnische Interlinearübersetzung anlangt, so wäre in Betreff ihrer etwa nur der Umstand hervorzuheben, dass sie gegen den in Handschriften sonst als Regel geltenden Usus nicht der alten, sondern der in den Druckwerken der Brüder Scharffenberg üblichen neueren Orthographie den Vorzug gibt und so die Vermuthung nahe legt, dass sie aus einem entsprechenden gedruckten Buche geflossen ist. Als Beleg hiefür diene der polnische Text des Vaterunser:

Oycže nász, ktory iesteś w ńiebiesiech,
Swięć się imię twoie.
Prziydźi twe krolestwo.
Bądź twa wola,
Iako w niebie tak y na ziemi.
Day nam dźiśia chleb nász powszedni.
Odpuść nam násze winy,
Jako y my odpuszcźamy nászym winowaycom.
A nie wwodź nas w pokusę.
Ale nas zbaw od złego, amen.

### 3. Beschreibung der Handschrift LXV, B, 2.

Auch dieser Codex ist auf Papier in 4° m. f. geschrieben und im Ganzen wohlerhalten. Er besteht gegenwärtig aus 140, zählte aber ursprünglich 142 Seiten. Auf S. 1 findet sich nachstehender Titel: Passio domini nostri Iesv Cristi per figural et prophecial ac textum euangelicvm cum devotorum contemplacionibul ad leptem horal canonical compendiole pro simplicibus redacta. Das Papier ist ziemlich stark und mit Wasserzeichen versehen, die durchgehends ein schmuckloses lateinisches Kreuz darstellen. Die Anzahl der Zeilen variirt, da die Schrift bald grösser, bald kleiner ist, zwischen 18 bis 35, wobei jedoch bemerkt werden muss, dass die polnischen Stellen meistentheils die grössere Schrift bieten. Die Schrift selber ist eine ziemlich gefällige und zeugt von kalligraphischer Gewandtheit des Schreibers, enthält aber in ihrer äusseren Ausstattung nichts, was man besonders hervorheben müsste. Selbst die Initialen sind sehr einfach und anspruchslos und alle ohne Ausnahme mit Zinnober ausgeführt, von dem der Schreiber des Codex auch sonst in Aufschriften, Marginalnoten u. a. a. O. den ausgiebigsten Gebrauch machte.

Das Alter des Codex ist durch kein directes, auf Inschriften und Jahrzahl basirtes Zeugniss beglaubigt. Nichtsdestoweniger lässt sich, wenn man die Art der Schriftzüge und eventuell auch die übrigen in der Handschrift enthaltenen paläographischen Momente in Erwägung zieht, fast als sicher hinstellen, dass unsere Passio erst gegen Ende des XV. Jahrhundertes geschrieben wurde. Auch das polnische Gebet, das sich in originali auf S. 99 (in der vorliegenden Abhandlung sub II, 3, b, ζ) befindet und das offenbar von einer anderen Hand herrührt, gehört gleichfalls noch in den Ausgang des XV. Jahrhundertes. Und wenn die Art der Schriftzüge in diesem letzteren Sprachreste etwas alterthümlicher aussieht, so hat diese letztere Erscheinung wohl nur darin ihren Grund, dass der Schreiber dieser Stelle ein älterer Mann war, der die Kunst zu schreiben vielleicht noch in der ersten Hälfte des XV. Jahrhundertes gelernt hat.

Viel schwieriger als die Bestimmung des Alters des Codex ist die Feststellung der Geschichte desselben. Aus dem kurzen Epiloge, der sich auf S. 137 befindet, lässt sich mit Bestimmtheit etwa nur die Thatsache entnehmen, dass der ursprüngliche Verfasser der Passio ein ungenannt sein wollender Franciscanermönch gewesen, sowie, dass der in Rede stehende Epilog, wie dies aus dem dem ursprünglichen Verfasser beigelegten Epitheton, venerandus' hervorgeht, nicht von ihm, sondern von seinem unmittelbaren Abschreiber herrührt. Wer dagegen der Verfasser der in unserem Codex enthaltenen polnischen Bestandtheile gewesen, ist aus dem Epiloge absolut nicht zu ersehen. Dass es der ursprüngliche Verfasser nicht war, liegt allerdings nahe genug anzunehmen. Schon der blosse Umstand, dass sämmtliche für den Kirchendienst bestimmte lateinische Compilationen in der Regel von auswärts kamen, spricht dagegen. Allein auch der Verfasser des Epiloges wird es schwerlich gewesen sein. Der Verfasser des Epiloges ist als der unmittelbare Abschreiber der von jenem Franciscanermönch zusammengestellten lateinischen Compilation zu diesem letzteren in einem viel zu nahen Verhältniss gestanden, als dass man berechtigt wäre, anzunehmen, dass er ein polnischer Mönch gewesen. Uebrigens auch der scheinbar ganz belanglose, jedoch für den Paläographen nicht unwichtige Umstand, dass das polnische Schlussgebet, das ich sub·II, 3, b, t herausgebe, sich nicht vor, sondern erst nach dem Epiloge befindet, spricht eher für, als gegen diese Auffassung. Der Verfasser des Epiloges würde, falls er zugleich Verfasser der polnischen Gebete gewesen wäre, ganz gewiss die umgekehrte Ordnung befolgt haben.

Es bleibt uns also, wenn wir Alles in Allem erwägen, nur noch die Annahme übrig, dass die hier vorliegenden polnischen Gebete von einer dritten Person herrühren und in dem von einem unbekannten Franciscanermönch compilirten lateinischen Texte der Passio erst später, und zwar auf diese Weise zum Vorschein kamen, dass irgend ein Pole (Priester, Mönch, Laie), der sich im Besitze einer bereits mit dem Epiloge versehenen lateinischen Abschrift der Passio befand, sich in diesem seinen Handexemplar die in Rede

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er lautet folgendermassen: Explicit passio, secundum septem horas canonicas compilata per venerandum patrem fratrem N. de N., ordinis minorum regularis observancie sancti Francisci.

stehenden polnischen Gebete theils in margine, theils auf eigens zu diesem Zwecke eingelegten Blättern notirte und am Schlusse (jedesfalls aber hinter dem Epiloge) auf dem übrig gebliebenen freien Raume auch noch das sub II, 3, b, i herausgegebene polnische Schlussgebet eintrug. Ein späterer Abschreiber, der dieses Handexemplar zu Gesichte bekam, oder dem es absichtlich zu dem Zwecke anvertraut wurde, um eine Copie daraus zu machen, hatte sodann die in margine, beziehungsweise auf eigens zu diesem Behufe eingelegten Blättern eingetragenen polnischen Gebete in den Text aufgenommen, das sub II, 3, b, i herausgegebene polnische Schlussgebet hingegen, das er hinter dem Epiloge vorfand, auch in seiner Abschrift an derselben Stelle belassen. So ist der Codex entstanden, aus dem in weiterer Folge auch die hier den Gegenstand der Besprechung bildende Przemyśler Handschrift hervorging. 1

Was speciell die polnischen Gebete anlangt, so soll noch angemerkt werden, dass sie sich auf S. 7, 52—54, 65, 82, 95—98, 99, 102, 123, 138—139 befinden. Auf S. 81 befindet sich überdies in polnischer Sprache das Todesurtheil, das Pilatus über Christum verhängte und das nachstehenden Wortlaut hat: Thego Yezofza, fzyna Yozepha y Maryey z Nazareth, przykazvyemi y podlog prawa fzkazvyemi, aby gwozdzmi zelyaznymy na krzyzv byl przybyth za thy vyfztąp[k]i, za kthore yesth ofzkarzon, a sz nych szye nye vipravyl.

Der Inhalt des Codex ist genau laut Titel.

## 4. Beschreibung der Handschrift Nr. 2263.

Die Handschrift sub Nr. 2263 besteht aus 10 losen, in keinem Zusammenhange zu einander stehenden Blättern, die A. Bielowski, dem sie seinerzeit gehört haben, in nach-

Dass aber der Abstand, der zwischen der Abfassung dieser und der Abfassung der ursprünglichen lateinisch-polnischen Vorlage liegt, kein gerade sehr bedeutender sein kann, ist am besten aus dem Umstande zu ersehen, dass die Przemyśler Handschrift laut Charakter der Schriftzüge nicht später als zu Ende, die polnischen Gebete hingegen laut Sprache und Schreibweise nicht früher als im dritten Viertel des XV. Jahrhundertes entstanden sein konnten.

stehender Ordnung heften liess: a) Praeambula sermonum; b) ein Fragment aus Isaias (Cap. III, V. 16-25 incl.); c) ein Gebet an die Leiden Christi; d) ein weiteres Gebet an die Leiden Christi; e) einige Epigramme, in Versen; f) das Lied vom heiligen Stanislaus; g) eine Instruction über die Art, wie die Beichte sein soll; h) ein Magdeburger Urtheil, mit der Ueberschrift: Wezwye ly woyth wyna nyesprawnego; i) ein von Mathias Eberhard de Tarnow im Jahre 1567 verfasstes Gebet, das den Titel: Oratio pulchra führt; j) eine Abschwörungsformel für die vom protestantischen oder einem anderen Glauben zur katholischen Kirche Uebertretenden. Die Praeambula sermonum, sowie die anderen, sub b-e genannten Artikel liegen uns in originali, d. i. in Blättern vor, die aus Originalhandschriften stammen, die übrigen, sub f-j genannten Artikel hingegen in Abschriften, die zum Theile Bielowski selbst, zum Theile ein Ungenannter besorgte. Uns gehen hier selbstverständlich nur die Blätter der ersteren Art etwas näher an. Da jedoch Bielowski uns gerade in Betreff der Blätter der ersteren Art ganz ohne alle Nachricht gelassen hat, so können wir weder über den Ort ihrer Auffindung, noch über ihre einstige Zugehörigkeit irgend welche Auskunft geben und müssen uns lediglich mit der Feststellung der Thatsache begnügen, dass die Praeambula sermonum aus einer Foliohandschrift aus der zweiten Hälfte des XV. Jahrhundertes (jedoch mehr gegen das Ende), das Isaiasfragment gleichfalls aus einer Foliohandschrift des XV. Jahrhundertes (jedoch mehr gegen die Mitte), die beiden Orationes aus Quarthandschriften aus dem Anfang und der ersten Hälfte des XVI. Jahrhundertes, die Epigramme aus einer Quarthandschrift aus dem Anfang des XVII. Jahrhundertes entlehnt sind. Aus der äusseren Form dieser Blätter kann zugleich der Schluss gezogen werden, dass sie in den Handschriften, aus denen sie Sämmtliche in dieser entlehnt sind, Schlussblätter waren. Sammlung enthaltene Texte zeichnen sich überdies noch durch den Umstand aus, dass sie mit der alleinigen Ausnahme des sub lit. b) erwähnten Isaiasfragmentes polnisch sind. Allein auch das soeben bezogene Isaiasfragment enthält so zahlreiche und nebstbei so bemerkenswerthe polnische Glossen, dass ich nicht umhin kann, um den Zusammenhang und den Sinn dieser

Glossen um so einleuchtender zu machen, dieses Fragment hier ganz mitzutheilen. Es lautet wie folgt:

- 16. Haec dicit dominus: pro eo, quod elevate sunt filie Syon et ambulabant extento collo etc.,
- 17. decalvabit, i. e. odgaly (bei Wujek: obłyśi) dominus verticem filiarum Syon, et dominus crinem eorum denudabit, i. e. obnazy (bei Wujek gleichfalls: obnaży).
- 18. In die illa auferet dominus ornamentum calceamentorum, et lunulas, i. e. krumpowane crzewiczky, scilicet strzebrnymy draczky (bei Wujek: ozdobę trzewików, y knasliki),
- 19. et torques, et monilia, i. e. zapony (bei Wujek: noszenia), et armillas, i. e. zaramnycze (bei Wujek: manelle), et mitras, i. e. czapicze (bei Wujek: biéretki),
- 20. et perichileydes, i. e. bramy (bei Wujek: nagolenice), et murenulas, i. e. frizky (bei Wujek: łańcuszki), et olfactoria, i. e. pyzmowe gyableczka (bei Wujek: iabłuszka woniające), et inaures, i. e. ornamenta aurium,
- 21. et anulos, et gemmas in fronte pendentes, i. e. naczolky (bei Wujek: y drogie kamienie na czele wiszące),
- 22. et mutatoria, i. e. rozlicznosczy rucha (bei Wujek: szaty odmienne), et paliola, i. e. tanczmantliky (bei Wujek: płaszczyki), et linteamina, et acus,
- 23. et specula, et syndones, i. e. loktuffky (bei Wujek: rabeczki), et vittas, i. e. podwigeczky (bei Wujek: bramki), et theristra, i. e. gedwabnyczky (bei Wujek: letniki).
- 24. Et erit pro suaui odore fetor, et pro zona aurea funiculus, et pro crispanti crine calvitium, et pro fascia pectorali, i. e. zanapiersnyk (bei Wujek: koszulka), cilicium.
- 25. Pulcherrimi quoque viri tui gladio cadant et fortes tui in proelio.

Vollständigkeit halber soll überdies bemerkt werden, dass das Lied vom heiligen Stanislaus 1 aus einem gräfl. Działyńskischen Codex entlehnt ist, aus demselben, in dem unter anderen auch die von Świętosław aus Wojcieszyn im Jahre 1449 verfasste und uns neuestens in einer homographischen Ausgabe 2 zugänglicher gewordene Uebersetzung des Wiślicer Statutes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Herausgegeben in den Dodatki do piśm. pols. von Maciej., S. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Verlag der Korniker Bibliothek, Posen 1877.

enthalten ist; ' die Instruction über die Art, wie die Beichte sein soll,² aus dem gräfl. Działyńskischen Codex sub Nr. 43, der den Titel: Tractatus poenitentiae führt und, wie Bielowski in seinen Notizen angibt, im Jahre 1460 geschrieben wurde; das Magdeburger Urtheil aus dem Alexander Batowski'schen Exemplare des Łaski'schen Statutes und die Oratio pulchra aus dem Ossolinski'schen Exemplare des Krakauer Missale vom Jahre 1540.

Ueber die Abstammung der Abschwörungsformel ist nichts bekannt.

# II.

## Wortlaut der Texte.

## 1. Iura, quae solus deus dedit populo Israhelico per Moysen.

# a. Exodus, Cap. XXI.

- 1. Thakye tho fza fandy, czo gye postawych:
- 2. Kupysz ly slugą zyda, schescz lath ma thobye zluszycz, w syodmy rok wynydze darmo, wolen.
- 3. W kakyem odzyenyv prziszedl, w thakyem odzyenyv w[y]-nydze; myal ly szoną, sz nym wynydze.
- 4. Ale dal ly mv pan szoną, a myal sz nyą dzyeczy, tedy zoną y dzeczy yego bandą pana gego, a on wynydze s swym odzyenym.
- 5. Rzeknye ly: miluyą pana swego y zoną y dzyeczy, nye chcze wynydz wolen,
- 6. tedi tho pan ofzwyathczy bogom, flowye kaplanom, a przekole ly mu vcho, bandze mu zfluga na wyeky.
- 7. Przeda ly ktho dzyewkę szwą, nye wynydze tako, yako wychodzą dzyewky nyewolne.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine frühere, minder genaue Ausgabe dieses Statutes wurde bekanntlich von J. Lelewel in den Ksiegi ustaw pols. i mazow. schon im Jahre 1824 besorgt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Instruction besteht aus einem einzigen Satze und lautet nach Bielowski's Abschrift folgendermassen: I'/r/osta, pokorna spowyedz ma bicz, czistą y wierną, cząstą, odcritą, rostropną y dobrowolną, sromieszliwą, czalą, tagyenną, richlą, placzonczą, moczną, posluszną y tez na ſzą zaluionczą.

- 8. Nye podoba ly szye panv, komv zaprzedaną, wyposczy yą, a nye ma myecz moczy zaprzedacz yą ludzem czudzym, acz mv szye nye luby.
- 9. A da ly ya szynovy, podlug obyczaya, yako szwey dzyew-cze, vczyny gey.
- 10. A weszma ly szynowy gyną zoną, zrzadzy dzyewcze they swadzbą, y odzenye y pyenadze za fromotha gey nyeodrzecze.
- 11. Nye vczyny ly tego throyga, wynydze darmo besz pyenyadzy.
- 12. Ktho człowyska wzdzyerszy, ch[cz]ącz zabycz, then szmyerczą vmrze;
- 13. Ale ktho nye wazil nayn, a bog mv gy dal w gego raczą (= rece), postawyą thobye myescze, gdzye szą (= se) ma vczyecz.
- 14. [Aczbi] 2 ktho chczącz zastapył blysz[ny]emv szwemv [y] zabyge gy, od mego oltharzą odlączysz,3 slowye wydasz gy, asz vmrze.
- 15. Ktho szbyge oczcza swego albo mathką szwoya, szmyerczą ma rmrzecz.
- 16. Ktho vkradnye czlowyeka a zaprzeda gy, gdy tego nayn dokonayą, ma szmyerczą vmrzecz.
- 18. A gdy szye masczisny zwadzą, a udzerzy geden drugego kamyenyem albo pyasczą tako, asz nye vmrze, ale asz lązą w lozv,
- 19. wstanye ly, a z laszką wynydzye na dwor, nyewynny bandze ten, czo vderzyl, tako az mv strawą y lekarstwo zaplaczi.
- 20. Ktho zbyge fluga swego albo dzyewka zwoyą prąthem, az vmrze w rąku gego, ten bandze wynowath w glowye.
- 21. Ale bandze ly zyw do drugego dnya albo trzeczego, tedy nyepokupy, bo tho gesth gego pyenadze.
- 22. Szwadza ly szye maszczyszny, a vderzy ktho brzemyenną nyewyasthą tako, az vmarle dzyeczą porodzy, ale szama zywa zoslanye, tedy ten, co vderzyl, ma zaplaczycz, czszo oney masz prawy podług wyrzeczenya gednaczow.
  - 23. Ale wmrze ly tesz szamą, a thedy da dusza za dvszą,
  - 24. oko za oko, zamb za zab, raka za raka, noga za noga,
  - 25. [oszszenye za oszszenye],4 rang za rang, schyyg za szyyg.5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Offenbare Verschreibung für uderzy.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aus der Saroszpataker Bibel entlehnt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Codex steht: odlączycz.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Aus der Saroszpataker Bibel vervollständigt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Saroszpataker Bibel hat: ſzynyaloſzcz za ſzynyaloſzcz, Wujek: śiność za śiność.

- 26. Vderzy ly ktho szlvgą szwego albo dzyewką w oko, az mv wszrok szkazi, ma go wolno pusczycz za tho szlowye zkazenye oką.
  - 27. Thakefz wybye ly mv zamb, pusczy go za tho wolno.
- 28. Vbodzye ly vol człowyeką do szmyerczy, kamyenyem gy obrzyczą a nye mayą gescz gego myassą, a pan tego wolu bandzye nyewynyen.
- 29. Bandze ly wol bodaczy z drugyego albo trzeczyego dnya, obyczagem, a tho gego panv opowyedzano, a on go nye zawa[r]l, y zabyge człowyeka, [tedy] y wola (sic!) obrzyczą kamyenym y pana zabygą.
- 30. Puszcza ly mv na okvpyenye swey dusze, szlowye zywothu, tedy da, czokolye starzy kazą.
  - 31. Tasz wyną pokupy, zabodzye ly zoną albo dzyewką.
- 32. Zabodze ly czygego fzlugą, zaplaczi gego panv trzydzyefzczy fzelagow fzrebrnych, a wolu kamyenym obruczycz.
- 33. Kopa ly ktho studnya, a [nye] przykryge ya, wpadnye ly [do] wn[a]trza czyy wol albo oszyel,
- 34. pan tey studnyey zaplaczy then dobythek, a weszmye gy szobye.
- 35. Vrany ly czyy vol drugego wolu, vmrze ly, tedy przedaczą ziwego wolu, a pyenadzye myedzy fzya rofzdzyelą, [a marcho] thego vmarlego wolu tefz wyefzmą na poly.<sup>2</sup>
- 36. Ale wyedzał ly pan tego wolu, ysz obyczaynye bodł, a nye szawarł go, tedy da wolu za wolu, a marthą soby wyeszmye.

# b. Exodus, Cap. XXII.

- 1. Vkradnye ly kto wolu albo owcza, a zabygye albo przedą. then wroczy pyacz wolow za gyeden, a trzy owcze ze gedna.
- 2. Wlomy ly szye albo podkopa zlodzyey w czyy dom, a zabyyą gy, ten, czo gy zabyl, nyebandze w them wynowath.
- 5. V fzkodzy ly kto komv w fzbozv fzwym dobythkyem albo w wyny, fzwym fzbozym, czo lepfzego ma na fzwey roly, zaplaczy fzgoda podlug fzaczvnku.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus der Saroszpataker Bibet entlehnt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Codex ist dieser ganze Vers entstellt und lautet folgendermassen: Vrany ly czyy vol drugego wolu a pyenadzye myedzy ſzyą roſzdzyelą za thego vmarlego wolu vmrze ly tedy przedaczą ziwego wolu teſz wyeſzmą na poly.

- 6. Wnydze ly ogyen y szesze (= žežže) czygye szboze na polu albo w gumnye, then, ot kogo ogyen wysedl, zaplaczy szkodą.
- 7. Da ly kto komv¹ czokolye chowacz, vkradną ly mv tho, nayda ly zlodzycya, vczyną yako ſze zlodzycem;
- 8. a nye naydą ly złodzycya, tedy ten, czo mv dano chowacz, przyszasze, yako nyeszkorzyszczył thego, a thako thego bandze proszen.
- 10. Poleczy ly ktho komu volu, oszla, owczą albo kthorekoly bydlo w strozą, a wmrze, albo chramye, a thego nykt nye wydzal,
- 11. thako ma przyszancz, komv poleczono w strozą, szlowye w pastwą, yako nye wyszagnal raky swey na tho bydlo, szlowye ysz gego nye vderzyl, tako bandze prosen.
- 12. Vkradnye ly mv ge, szlowye pastvchowy, zaplaczi ge temv, czyge było.
- 13. Stharga ly ge zwyerz, ostathek przymye pan, [szlowye] przydze panv, czyge g[es]t, a tako gego nye zaplaczy.
- 14. Kthokoly poszyczy v kogo bydlą, a wmrze v nijego albo rosznyemoze szye, a pan thego bydla nye bandze przy them, zaplaczycz muszy then, komu poszyczono.
- 15. Alye nayal ly gye ktho za szwe pyenyadze k szwey roboczye, a bandze przy them pan thego bydla, tedy mv go nyetrzeba placzycz.
- 16. Zawyodł ly ktho dzyewką, nyszly yą poyał, szlowye w siądlo, y spał sz nyą, then ma gey dacz wyano y poyacz yą w siadlo malszyenskye.
- 17. Nye chczye ly yemo gey oczyecz dacz, tedy da gey wyano za szromota podług obyczayą, yako dawayą takym dzyew-kam wyano.
  - 18. Sbosznykow nyeczyrp zywu bycz.
  - 19. Kto szkvezy sz bydlem, smyerczą vmrze.
- 20. Ktho offyaruye bogom procz gednego pana boga szamego, szabyesz 3 gy, szlowye: maya gy szyecz yako kaczerza.
- 21. Gosczyą nye vszmaczay, any gnaby (= gnęb'i), goszczye wy tesz były w eypszkyey zemy.
  - 22. A wdowy y szyroczye nyesgodcz.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Codex steht: daley ktho komv da ly czokolye etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Codex steht: themv.

<sup>3</sup> Im Codex folgt noch ein überflüssiges ly.

- 23. Vrazycze ly ge, bandv volacz kv mnye, a yą wyszlucham gych glosz,
- 24. a roszgnyewam szye na wasz, a zbyyą wasz myeczem, y bandą wasze zony wdowy, y wasze dzyeczi szyrothy.
- 25. Poszyczy[s]ch ly vbogyemv, czo s tobą zywye, pyenyadzy, nye wykithaczysz gych na nym, any liphy od nyego wyeszmy.
- 26. Wyeszmyesz ly od nyego zakład, gego odzyenye, nyema ly gynego, wroczy mu ge do szloncza zachoda, bo tho gedno ma, czym szye odzewa, a nye ma gynego, w czem by spał.
- 27. Bandze ly kv mnye volal, wyfzlucham go, bo yefzm mylofzyerny.
  - 28. Bogom thwym, to gest kaplanom nye vwlaczay.
- 29. Dzyeszaczyna twogą y pyrworodne twoge nyeodwlaczay offyarowacz.
- 30. Pyroorodnego f szwych dzeczy mnye dasz, y vczynysz takyesz z wolmy y z owczamy.
- 31. Myasszą, czo czyky zwyerz zagye, thego nyegyedcz, ale porzecz pszom.

# c. Exodus, Cap. XXIII.

- 1. Nye przymyesz i [głosu kłamliwego], any zlaczysz raką swą, abysz rzekl za zlosznykyem falszywe swyadeczstwo.
- 2. Nye poydzesz za thluscza szle czynycz, any w szandze wyaczsze strony przyszwolysz, abysz szye od prawdy nye othchylyl albo bladzyl.
  - 6. Nad vbogym w fzandze fmylvyefz fzye.
  - 7. Nyewynnego a prawego nye vmarzay:
- 8. Nye byerz darow, bo ofzlepyaya oczy mandrych y przewraczayą fzlowa fprawyedlywych.
  - 9. Pathnykowy ne bandz czyaszek.3
- ?. Nye boy szye oblycznosczy mocznego any bogathego, bom ya pan bog wasch.4

# d. Leviticus, Cap. XXVI.

3. Bandzeczye ly chodzycz w mogych przykazanyach, a ostrzeszecze ly y vczynyczye ly gye,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Codex steht: nyeprzymylecz.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aus Wujek vervollständigt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vers 9 steht im Codex unmittelbar nach Vers 6.

Im Codex: wacff.

- 4. dam wam wczaszne dzdze, a zyemą zyszną, y owoczne drzewa bandą, [szlowye] napelnyona owoczem.
- 5. Zaymye i znyvo zebranye wyna [y] zyelya gyna, a nageze szą chleba waszego w vzythnosczy, y besz strachu badzeczye zycz [w] waszey zyemy.
- 6. Dam pokoy [w] waszych stronach, a nykth wasz zastraszy: zle zwyerzą y myecz nye przeydze waszey granycze.
- 7. Bandzyecze gonycz wasze nyeprzyyaczele y bandą padacz przed wamy.
- 8. Z wasz pyancz bandze stho nyeprzyyaczyely gonycz, a wasz [stho] bandze gonycz dzyeszancz thyszancz: Banda padacz waszy nyeprzyyaczele pod wasz myecz przed waszą oblycznosczyą.
- 9. Roszmnoszą wasz y poczwyerdzą [w] wasz vkład moy sz wamy.
- 12. Banda chodzycz myedzy wamy y banda wasz bog, a wy bandzeczye moy lud.
- 14. Ale nye bandzyeczye ly mnye szluchacz y czynycz moye przykazanyą,
- 15. a wzgardzyczye ly moya prawa, y sandy moge nye rczynyczye, czo szą odemnye postawyony, [y] roszerwyecze lyokład moy,
- 16. ya tesz tho wam vczynycz chczą: nawyedze wasz rącze nadzą (= nęd?) y szuchosczya, czosz wystawy (sic!)? oczy wasze y strawy doszą waszą. Darmo poszycycze (= pościeće) naszycnyc wasze, czosz od mogich [nye]przyyaczol bandze popsowano.
- 17. Postawyą oblycze swe przeczywko wam,<sup>3</sup> y bandzyeczye padacz przed szwymy nyeprzyaczyelmy, y badzecze poddany thym, c20 wasz nyenawydzą, bandzyeczye byegacz, gdy wasz nykth bandze gonycz.
- 18. A nye polepszyczye ly szye thym, przyczynyą karanyą skago na wasz szyedm krocz wyaczey prze wąsze grzechy,
  - 19. y szethrą waszey pychy twardoscz.
- 20. Strawyona bandze darmo robotha waszą, zyemyą nye przynyesze any 5 naszyenya, any drzewa owoczo dadzą.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Codex steht: zyemye.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wujek hat: która by pokażila.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Im Codex steht: wamy.

<sup>1</sup> Im Codex: sweygo.

Im Codex: az.

- 22. Pvszczą na wasz szwyerzethą polna, czosz wasz strawya y waszye bydla a wszego vmnyeyszą, y pvsthe bandą drogy [wasze].
- 25. [Y przy]wyoda na wasz pomsztą vkladv mego, myecz nyeprzyyaczyelszky. A gdze s szye szbyeszycze do dzwyrdzonych myasth, spyscza myedzy wasz mory, wydam wasz w racze waschym nyeprzyyaczelom.
- 26. Y puscza na wasz taky glod, ysz dzesszącz nyewyasth bąda chleb swoy pyecz w gednem pyeczv, a wydaczą gy na wagą, [y] bandzeczye gescz, a nyebandzyeczye szyczy.

# e. Epilog des Uebersetzers.

Jusz drugye szye stało, ostatka bog wchoway. Polepsymy szye, a bog szye gescze zmylvye. Bog nyechcze szmyerczi grzesznego człowyeka, ale wyaczey sprawyedływego luby, ale aby grzeszny szya nawroczył, a zywyacz, pokuthą strogył, a pothem do wyeczney rudosczy poszedł. Thako bog day wszythkym nam, amen.

#### 2. Praeambula sermonum.

8.

Na poczan[t]ku² flowa mego profza szobye na pomocz boga wszechmoganczego³ w troyczy yedinego, by my raczil szeslacz dzysz dar ducha swantego¹ swysokośczy krolyesthwa⁵ nyebyeszkego przes zawadą⁶ dyabla przeklanthego,¹ bych wam mogl s pyszma swanthego powyedzecz czo dobrego, abyszmi mogli vbaczycz wyelyebnoścz y dostoynoścz swantha tego. Alye chczemi ly dostathczycz tego, mamy poproszycz miloszerny mathky yego. 8

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wujek hat: gdy.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei Maciej., l. c.: na poczathku.

<sup>3</sup> Ibid.: uszechmocznego.

<sup>4</sup> Ibid.: swathego.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid.: krolewsthwa.

<sup>6</sup> Ibid.: presz zawady.

<sup>7</sup> Ibid.: przeklathego.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bei Maciej. folgen noch die Worte: rzekącz: poedrowona badz panno Marią, asz do koncza.

b.

Mocz oczcza boga, mandrofcz fzyna yego yedinego, mylofcz ducha swanthego, racz bycz pospolyczye sze wszythkymy namy.

C.

Oczecz, schyn, duch swanthy, bog w troyczy yediny, racz bycz sche mną y s wamy.

d.

Wedla thych flow vroschumyenya ma bycz pochwalona y poszd[r]owyona dzewycza Maria, amen.

## 3. Orationes passionales.

# a. Aus der Handschrift LXV, A, 16.

α.

Swyąthy krzyzv, bancz posarowyon, gyedyna nassza nadzycio thego czasszw nasszego pana vmączenya.

Pomnosz dobrym sprawyedlywoscz, a grzesznym day bozą myloscz.

Thobye, boze, zwyrchnya troycza, wszelky dvch chwalą dawa, zbaw a rządzy wszytky ony, ktorzy szą przesz krzysz odkupyeny.

β.

Mario, mathko szyna bozego, proszymy czyą grzeszny przez omączenye yego, racz nam dzysszya vdzelycz szmątko twoyego, ktorysz myala stoyącz pod krzyzem szyna bozego, abyszmy sthobą naboznye oplakaly mąką yego.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine ältere und zugleich vollständigere Redaction dieses Präambulums vgl. bei Maciej., Dodatki do piśm. pols., S. 35; eine weitere Variante in den Sprawozdania komisyi jezykowéj A. U. w Krak., I., S. 147, Nr. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Codex steht: bogo.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bei Maciej., l. c., steht: fz namy.

<sup>1</sup> Ibid.: szmowyenya.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ich bemerke, dass die Eintheilung in Verse vom Verfasser, beziehungsweise vom Schreiber des Gebetes herrührt.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Eine Variante dieses Gebetes vgl. in den Sprawozdania komisyi jezykowéj A. U. w Krak., I., S. 150, gegen Ende.

Im Codex steht: na boznye.

# b. Aus der Handschrift LXV, B, 2.

α.

O krzyzv szwyethy, bądz pozdrowyon, na kthorim pan bog moy był zawyeszon.

Thy yesz pewna nadzyeya nasza y krzeszczyanszka vczyecha wzythka.

O krzyzv, drzewo bogoflawyone, kthorefz nofzylo nafze zbawyenye.

Pomnoz lazky sprawyedlywym, a zgladzy grzechy wszythkym vynnym.

Iezv myly, panye lafzkawy, vefzrzy dzyfz na twe fztworzenye, day nam lafzką, bychmy oplakaly twoye vmeczenye.<sup>2</sup>

β.

O panye Iezv Kriszczye, kthorysz they noczy okrythnye był zwyązan y nyemyloszczywye połyczkowan, y przed byzkypy zaszykowan, y od Pyotra trzy krocz zaprzan, proszą czye, raczy na mnye wezrzecz okyem myloszyernym, kthorymesz na Pyotra vezrzal, yz bych mogł mąką twoyą y grzechy moye opłakacz, a pothym yż bych mogł twoye yaszne obłycze oglądacz, amen.

γ.

O panye Iezv Kryszczye, kthorysz przed Herodem falszyce szvyadecztwa szliszal, a zadnymesz szye szlovem nyevymavyal, prosze czye, raczy my dacz mądroszczy szwyeczkye, kthore szą przed thobą za gluposzcz, [y grzechu] rostropnye vvyarovacz [szye], a do czyebye, ktorysz yeszt prawdzyve zbawyenye, dostacz, amen.

δ.

O panye lezu Kriszczye, kthorysz na sząd godzyny szosty był provadzon y przed Pylathem szromothnye poszthawyon, a od złoszczywych zydow nyelyvthoszczywye na szmyercz proszwn, proszą czye, raczy dvszą moyą od sządv zaszlvzonego vybavycz, a do chwali twoyey domyeszczycz, amen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Steht in margine und rührt von dem Schreiber des Gebetes sub lit. ...

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eintheilung in Verse ist laut Vorlage.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vom Schreiber des Gebetes ζ hinzugefügt.

ε.

O panye Iezu Kryszczye, chwalye czye na krzyzv vyszączego, czyernovą koroną na glowye noszączego, proszą czye, aby krzyz twoy vybavyl mye od angyola byvczego, amen.

O panye Iezu Kryszczye, chwalye czye na krzyzv zawyeszonego, zolczyą y oczthem poyonego, proszą czye, by rani tvoye byly lye-karsztvem dvsze moyey, amen.

O panye Iezu Kryszczye, chwalye czye y proszą dlya ony gorzkoszczy, a nawyeczy, gdy nastyachethnyeysza dvsza twoya wysta sz czyala twego, zmylvy szye nad dvszv moyą czaszv vyszczya yey sz czyala mego, amen.

O panye lezu Kryszczye, chwalye czye w grobye lyezaczego, myrą y maszczyamy pomazanego, proszą czye, aby szmyercz twoya bila by zywoth moy, amen.

O panye Iezu Kryszczye, chwalye czye do pyekla szthąpvyą-czego, ayethe vybawyayączego, proszą czye, racz my bycz myloszczyw a nyedopvszczay mye tamo wnycz, amen.

O panye Iezu Kryszczye, chwalye czye z martvych wszthalego, w nyebo wszthąpujączego y na pravyczy boga oycza szyedzączego, proszą czye, szmylvy szye nademną a racz my dacz do twey chwali przycz, amen.

O panye Iezu Kryszczye, pastherzv dobry, szpravyedlive zachovay, grzeszne vszpravyedlyw, a szmylvy szye nad wszyszthkymy wyernymi, a bądz my myloszczyw grzesznemv, amen.

O panye Iezu Kryszczye, chwalye czye na sząd przychodzączego, sprawyedlyve do rayą wzyvayączego, prosze czye, yz by thwoya mąka vybavyla nasz od pyekla gorączego, amen.

ζ.2

O boze, ktory dlya othkupyenya szwyatha chczyalesz szye narodzycz, obrzezacz, od zydow wzgardzycz, od Judasza wydawcze

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hier fügte der Schreiber des Gebetes  $\zeta$  die Worte hinzu: quere orationem secundo folio ante.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Schreiber hat diesem Gebete folgende, für seine Denkart ziemlich charakteristische Worte hinzugefügt: Hanc orationem infra scriptum semel in die dicens, consequetur octaginta milia indulgentiarum. Item quadraginta diebus eam continuantibus, Bonifacius VIII. dedit plenariam indulgentiam. Et potest dici post sermonem de mane.

poczalovanym wydacz y od nyego zaprzedacz, zwyązanym zwyązacz a yako baranek nyewynny na offyarą wyefzcz y thez przed oblycznoszczyą Annasza, Cayphasza, Pylata y Heroda nyesusznye offyarowacz, od falszywych szwyatkow oszkarzycz, byczym y layanym gabacz, plwoczynamy vplwacz, czyrnym vkoronowacz, poszyky bycz, trzczyna obrazycz, oblycze zaslonycz, z odzyenya zwłyecz, na krzyz gwozdzmy przybycz, na krzyzu podnyszcz, myądzy lotry polyczycz, zolczyą y oczthem napawacz y włocznyą zranycz, thy myly panye, przez thy naszwyąthsze maky twoye, ktore ya nyedostoyny roszpamyąthawam, y przez szwąthy krzyz twoy y szmyercz wybaw mye od mąky pyekyelny a raczy mye przywyeszcz, gdzyesz przywyodł lotra sz tobą vkrzyzowanego, kthory z oyczem y z duchem szwyątym zywyesz y krolywyesz, bog na wyeky wyeczne, amen.

η.

Ist eine wörtliche Wiederholung der ersten vier Verse des Gebetes a und bietet nur folgende Varianten: ſzwyety, poſzdrowyon, wſzythka, bogoſzlawyone, laſzke, ſzprawyedlywym, zgladz, wſzythkym.

θ.

Ist eine blosse Variation der Alinea 3 des Gebetes  $\varepsilon$  und lautet wie folgt: O panye Iezu Krzyszcze, dlya ony gorzkoszczy, kthorąsz czyrpyal dlya mnye na krzyzv, a nawyeczy, gdy naszwyetsza dusza twoya viszla yeszt sz czyala twego, proszą czye, szmylvy szye nad dvszą moyą czaszv wyszczya yey, a domyeszcz yą do zywotha vyecznego, amen.

ι.1

Dzyekvyą thobye, panye Yezv Kryszczye, kthorysz dlya odkypyenya szwyatha narodzon, obrzezan y od zydow wzgardzon y od zdraycze Yvdasza poczalowanym widan.

Chwalye czye, panye Yezv Kryszczye, kthorysz dlya odkupyenya szwyatha okrythnye byl zvyazan a yako baranek nyevynny na offyare wyedzyon, Annaszowy, Kayphaszowy, Pylathowy y He-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch dieses Gebet ist strenge genommen eine blosse Paraphrase, die sich genau an den Gedankengang des sub  $\zeta$  herausgegebenen Gebetes anschliesst.

rodowy fzromothnye offyarowan y od falfzyvych fzwyathkow przed nymy nyevynnye ofzkarzon.

Dzyekvyą thobye, panye Iezu Kryszczye, kthorysz dlya odkupyenya szwyatha dal szye okruthnye byczowacz y czyernym koronovacz, trzczyną tlucz, poszykowacz, polyczkowacz, oczy, lycze zastanyacz, z odzyenya zuloczycz y na krzyz gwoszdzmy zelyaznymi przybycz.

Pozdrawyam czye, panye Yezv Kryszczye, kthorysz dlya odkrpyenya szvyata na krzyzv podnyeszyon, myedzy lothry polyczon, oczthem y zolczyą napawan y włocznyą przebodzyon.

Proszą czye, panye Yezv Kryszczye, przez thy naszwyethsze meky, kthore ya nyedosztoyny spomynam, y przez szvyethy krzyz twoy y nyevynną szmyercz twoyą, vybav mye od mąk pyekelnych a raczy mye przywyeszcz do rayv nyebyeszkyego, tham, gdzyesz przywyodl lothra sz thobą vkrzyzowanego, kthory z bogyem oyczem y z dochem szvyethym krolyvyesz na wyek wyekom, amen.

## c. Aus der Handschrift 2263.

 $\alpha$ 

O panye Yezv Kryszczye, dzyąkwye thobye, kthorysz trzy krocz, w ogrodzye modlącz szye oyczv, na oblycze padal y dlya mego zbawyenya krwawym pothem yesthesz sye oblyał, a hanyebnye od szlvg zydowszkych bylesz zvyązan, proszą thwy szwyąthy myloszczy, yze by poth thwoy naszwyąthszy byl ochłodą dvsze moy a raczy yą obronycz od wyeczny nyewoly, amen.

β.

O boze oycze nyebiefki, nalafkawszi, prosziemy czyę pokornye wszitczi grzeszni, abi dla męki y szmyerczi gorzki sina twoyego raczil zapamiętacz przewinyenya naszego.

O panie Iesu namyleyszi iedini zbawiczyelyu i odkupiczielyu rodzayu lyudzkiego, ktorisz dziszia dla nas czierpyal wielkie i czieszkie męki i koniecznie iestes vkrzizowan, vmarl i pogrzebion, rziebie za thę laskę chwalemi, thobie dzyąkuiemi a przi tim pokornye prosziemi, ktorziszmi mękę twą oplakaly, abi dlya twi męki

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Codex folgt noch: oczczv, ist jedoch mit rother Tinte durchstrichen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Codex steht: thowy.

gorzki i dlya wilanya krvie thwi nadrofzi i dla bolefni twi matki namylfzi raczil odpusczicz naszi grzechi, a po szmierczi naszi prziyącz nas do chwali swi, w kthori ziwiesz i kroluyesz.

# III.

## Erläuterungen.

## 1. In paläographischer Beziehung.

In paläographischer Beziehung wäre etwa nur der Umstand zu notiren, dass das Schriftzeichen a in den hier vorliegenden Texten die Gestalt:

ma K M und N;

das Schriftzeichen e, das übrigens nur in dem sub  $\Pi$ , 3, c,  $\beta$  herausgegebenen Gebete vorkommt, die Gestalt: e; das Schriftzeichen e, das promiscue für e, e und e fungirt, die Gestalt:

# ŸŸŸŸŸŸŸŸijijund IJ;

das Schriftzeichen j, das nur in dem sub  $\Pi$ , 3, b,  $\zeta$  herausgegebenen Gebete, und auch da nur einmal, im Worte Judasza, nachweisbar ist, die Gestalt: ); das Schriftzeichen s, neben der seltener vorkommenden runden, vorwiegend die lange Gestalt hat. Auch muss ferner bemerkt werden, dass die oberhalb des y stehenden zwei Punkte, wie dies schon Baudouin de Court. in seiner Abhandlung: О древне-польскомъ языкъ до XIV. croa., S. 18, Anm. 1 ganz richtig hervorhob, keine phonetische, sondern eine rein kalligraphische Bedeutung haben, und dass es daher kaum angeht, Fälle, wie: thakije, sandij, gije, postawych, kupysz, ly, zyda, thobye, y u. a. nach dem Vorgange einiger Gelehrten (unter denen sich selbstverständlich auch W. Wisłocki befindet) durch: thakije, fandij, gije, postawijch, kupijsz, lij, zijda, thobije, ij u. s. w. zu transcribiren. Dies wäre eben ein Vorgehen, das weder in etymologischen, noch in orthographischen Erwägungen irgend welche Begründung hat und auch bei jenen Gelehrten offenbar nur so zu erklären ist, dass sie die

in den älteren Druckwerken der Polen thatsächlich vorkommenden und gewiss auch vollkommen richtigen Fälle von der Art, wie:  $b\ddot{y}e = bije$ ,  $p\ddot{y}e = pije$ ,  $p\ddot{y}any = pijany$ , u. a. (analog dem Lateinischen: socij = socii, patrimonij = patrimonii, exsilij = exsilii u. s. w.) als eine durchgreifende, auf alle Fälle ohne Ausnahme anwendbare Regel ansahen und daraufhin die ebenso übereilte, wie unbegründete Hypothese aufstellten, dass jedes mit zwei Punkten versehene y = i + j bedeute.

## 2. In orthographischer Beziehung.

In orthographischer Beziehung lassen sich die hier vorliegenden Texte in fünf Gruppen eintheilen:

Zur ersten Gruppe gehören die Jura sammt den daran sich anschliessenden Auszügen aus dem Leviticus und dem Epiloge;

zur zweiten Gruppe die beiden sub II, 3, a, α—β herausgegebenen Gebete mitsammt den sub I, 2, a—b angeführten Glossen;

zur dritten die Pracambula sermonum;

zur vierten die sub II, 3, b, α—ι und II, 3, c, α herausgegebenen Gebete;

zur fünften endlich das sub II, 3, c, \beta herausgegebene Gebet.

# A. Orthographie der ersten Gruppe.

#### a. Vocale.

#### a. Offene Vocale.

a wird in der Regel durch a und nur stellenweise, so z. B. in zoną (nom. sing.), oltharzą, człowyeką, stądło, obyczayą, gosczyą, wasze (= vaše), zwyerzathą (nom. plur.) durch ą bezeichnet.

i wird promiscue durch i und y und ebenso y promiscue durch y und i vertreten.

u wird promiscue durch v und u, jedoch stellenweise, so z. B. in wmrze für umře und wchoway für uhovaj, auch durch w ausgedrückt.

e wird in der Regel durch e und nur ausnahmsweise, so z. B. in raczą für rece und lązą für leže durch ą ersetzt.

o wird regelmässig durch o geschrieben.

# β. Verengte Vocale.1

â wird in der Regel durch a und nur ausnahmsweise, so z. B. in oka, myessa für mesa, szawarl für zavarl, przeda (3. sing.), przykazanya, karanya, pan, zyemya durch a bezeichnet.

ê wird in der Regel durch e, beziehungsweise ie, jedoch nicht selten, so z. B. in nyeczyrp (II, 1, b, 18), pyrworodne (ibid. Vers 29), pyrworodnego (ibid.), dzwyrdzonych (II, 1, d, 25) für ćvirđonyh u. a., in Gemässheit der im Volksmunde auch heute noch üblichen Aussprache durch y = i geschrieben.<sup>2</sup>

Auch solche Formen, wie: odzenym (II, 1, a, 4), kamyenym (ibid. a, 29 und 32) und ſzbozym (ibid. b, 5) gehören nach Semenovitsch, Ueber die vermeintliche Quantität der Vocale im Altpolnischen, S. 36 f., und nach Miklosich, Ueber die langen Vocale in den slavischen Sprachen, S. 19, ebenfalls viel eher in die Rubrik des ê-, als in die des i-Lautes.<sup>3</sup>

Ich bemerke, dass ich die verengten Vocale anstatt wie bisher durch einen Acut, der grösseren Deutlichkeit wegen durch einen mit seinen Enden nach unten gekehrten spitzen Bogen; das nasale o, anstatt des bis jetzt üblichen und zu Missverständnissen Anlass gebenden q, durch o; die Buchstabenverbindungen: ch, cz, dz, dż, dź, rz, sz durch ħ, č, đ, đ, ř und š; die erweichten Consonanten, selbst vor Vocalen, nicht durch i, sondern durch das Zeichen des Acutes; w durch v und das palatale ż durch ž bezeichne.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach Baudouin de Court., О древне-поль. языль, §. 77, und Beiträge zur vergleichenden Sprachforschung, VIII., S. 216, sowie nach L. Malinowski, Pamietnik A. U. w Krak., t. II., S. 14, §. 42, wäre dagegen dieses i für absolut älter zu halten, was mir jedoch, vgl. diesbezüglich Miklosich, Ueber die langen Vocale in den slavischen Sprachen, S. 28, und Vergl. Grammatik, I.<sup>2</sup>, S. 52, sehr zweifelhaft scheint.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In Betreff anderer von den hier vorgetragenen verschiedenen Ansichten vgl. speciell Baudouin de Court, О древне-поль. языкѣ, §. 60, und in den Beiträgen zur vergleichenden Sprachforschung, VIII., S. 216; W. Nehring, im Archiv für slavische Philologie, II., S. 431; E. Ogonowski, ebendaselbst, IV., S. 250; A. Kalina, in den Rozprawy i Sprawozdania wydz. fil. A. U. w Krak., VII., S. 276 f.

Von dem loc. sing. na nym (II, 1, b, 25), wie nicht minder von dem dat. sing. wdowy (ibid. Vers 22) versteht sich das von selbst.

ô wird stets durch o geschrieben.

# y. Nasale Vocale.

Gemeinpolnisches q wird im Inlaute promiscue durch am, an, a und a, im Auslaute promiscue durch a, a und v = u; gemeinpolnisches q im Inlaute durch a und an, im Auslaute durch a, a und e ausgedrückt.

#### b. Consonanten.

In Betreff der Consonanten gelten in den Sprachresten der ersten Gruppe nachstehende Regeln:

- $b, g, h, \hbar, l, m, n, p$  und r werden auf dieselbe Art wie im Lateinischen bezeichnet.
- c, & und & werden alle in gleicher Weise durch cz geschrieben: czo, vczyny, zaplaczycz.

d wird in der Regel durch d, jedoch stellenweise, so z. B. in of zwyathczy (II, 1, a, 6), durch th und einmal, im Worte udzerzy (ibid. a, 18), sogar durch dz ersetzt.

d wird in der Regel durch dz, jedoch ausnahmsweise, so z. B. in przedaczą (II, 1, a, 35) und wydaczą (ibid. d, 26) auch durch cz = c und im Worte nyegyedcz (ibid. b, 31) auch durch dcz = dc vertreten.

Ebenso wird d in der Regel durch dz, jedoch ausnahmsweise, so z. B. in czyky (II, 1, b, 31) auch durch cz = c und im Worte nyefgodcz (ibid. b, 22) auch durch dcz = dc geschrieben.

d wird in dem einzigen Falle, in dem es nachweisbar ist, durch dz bezeichnet: dzdze (II, 1, d, 3).

Im St. Florianer Psalter ist es durch dszdsze und im Pulawer Psalter durch dyzdze geschrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine ganz analoge Erscheinung tritt uns auch in dem von Kalina in den Anecdota palaeopolonica, Archiv für slavische Philologie, III., 1 f., besprochenen Sprachdenkmale entgegen.

f wird in der Regel durch ff vertreten: offyaruge, offyarowacz u. s. w.

j wird promiscue durch i, y und g und stellenweise, ähnlich wie im Puławer Psalter und in anderen altpolnischen Sprachdenkmälern, durch g + y bezeichnet, was offenbar ein orthographischer Pleonasmus ist: gye für je, zagye für zaje, nye gyedcz für ne jed u. s. w.

In  $gych = ji\hbar$ , mogych und mogich = moji $\hbar$ , ftrogyl = strojil, gynq = jinq finden wir dagegen eine recht werthvolle Bestätigung der von Fr. Malinowski und seinen Anhängern vertretenen Ansicht, dass i im Anlaute und nach Vocalen ähnlich wie in anderen slavischen Sprachen, so auch im Polnischen wie ji klingt.

k wird in der Regel durch k und nur in fzgoda (II, 1, b, 5) und nyefgodcz (ibid. b, 22) abwechselnd auch durch g ersetzt.

 $\boldsymbol{l}$  wird aus Mangel eines eigenen Schriftzeichens stets durch  $\boldsymbol{l}$  geschrieben.

ř wird in der Regel durch rz, seltener, so namentlich in wzdzyerszy (II, 1, a, 12), durch rsz und einmal, im Worte obruczycz (neben dem regelrechten obrzuczycz), auch durch blosses r vertreten.

s wird promiscue durch f, ff, fz, ffz, z und zf;  $\tilde{s}$  promiscue durch f, fz und fch;  $\tilde{s}$  promiscue durch f und fz;  $\tilde{s}\tilde{c}$  promiscue durch fzcz und fcz;  $\tilde{s}\tilde{c}$  in der Regel durch fcz bezeichnet.

t wird promiscue durch t und th; v promiscue durch v und w (= zwei v) geschrieben.

Als Präposition wird v vor Worten, die mit einem w anlauten, nicht selten auch weggelassen: y besz strachv badzeczye zycz waszey zyemye (II, 1, d, 5): dam pokoy waszych stronach (ibid. d, 6); y poczwyerdzą wasz vkład moy sz wamy (ibid. d,  $\mathfrak{I}$ ).

z wird promiscue durch z,  $\int$  und  $\int z$ ;  $\check{z}$  und ebenso  $\check{z}$  promiscue durch z und  $\int z$  vertreten.

Die Erweichung der Consonanten wird vor anderen Consonanten und im Auslaute der Worte in der Regel gar nicht, vor Vocalen (mit selbstverständlicher Ausnahme des i) nicht selten durch Einschaltung eines y = i angedeutet: fyodmy, kakyem, odzyenyv, myal, ofzwyathczy, pyenyadzy, ofzyel, ogyen,

wyano, z drugyego albo trzeczyego dnya, szobye, ubogyemu, myloszyerny, nye byerz, naszyenye, szyedm u. s. w.

Diese Erweichung pflegt übrigens in den Sprachresten der ersten Gruppe nicht selten auch dort einzutreten, wo sie dem heutigen Sprachgebrauche wenigstens der gebildeten Polen vollkommen fremd ist, als da: udzerzy neben uderzy (II, 1, a, 18), pyenadzye (ibid. a, 35), wyeszmą (ibid.), wyeszmye (ibid. a, 36), malszyens kye (ibid. b, 16), chczye (ibid. b, 17), wyeszmy (ibid. b, 25), wyeszmyesz (ibid. b, 26), poczwyerdzą (ibid. d, 9), waszye (ibid. d, 22), dzwyrdzonych (ibid. d, 25) u. a.

Im Worte  $nayn = na\acute{n}$  wird die Erweichung der Consonanten, ähnlich wie in der Saroszpataker Bibel und dem Puławer Psalter (ja einmal sogar im St. Florianer Psalter!), ausnahmsweise auch durch Voranstellung des y angedeutet.

# B. Orthographie der zweiten Gruppe.

#### a. Vocale.

#### a. Offene Vocale.

a wird regelmässig durch a; e regelmässig durch e; i promiscue durch i und y; y promiscue durch y und i; u promiscue durch v und u; o regelmässig durch o geschrieben.

# β. Verengte Vocale.

 $\hat{a}$  wird regelmässig durch a;  $\hat{e}$  promiscue durch e, ie, i und y;  $\hat{o}$  regelmässig durch o vertreten.

# γ. Nasale Vocale.

Gemeinpolnisches o wird im Inlaute promiscue durch an und a, im Auslaute stets durch a;

gemeinpolnisches e sowohl im In- als im Auslaute stets durch e bezeichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es wird vielleicht nicht überstüssig sein, zu bemerken, dass ich, wiewohl mir auch die übrigen, von A. Kryński in der Abhandlung: О носовыхъ звукахъ въ слав. языкахъ, S. 36—55; von L. Malinowski in den Beiträgen zur slavischen Dialektologie, I., S. 26—27; von A. Potebńa in dem Buche: Къ исторіи звуковъ русс. языка, S. 211—217 (vgl. Archiv

## b. Consonanten.

c,  $\check{c}$ ,  $\acute{c}$ , d, f, h,  $\hbar$ , j und ji, l,  $\ell$ , m, n und p werden in derselben Weise wie in den Sprachresten der ersten Gruppe bezeichnet.

b wechselt im Auslaut der Worte (jedoch nur in den Glossen) ausnahmsweise auch mit p ab: fzlyvp = ślub.

đ und đ werden in der Regel durch dz, jedoch stellenweise auch durch cz vertreten: lvczky, lvczkyey, bancz, czelacz.

d lässt sich in den Sprachresten dieser Gruppe nicht belegen.

g wird stets durch g und nur in der Glosse: do kgranycz = grańic auch durch kg bezeichnet.

k wird stets durch k; die Buchstabenverbindung ks in der Glosse kxyqzqth durch kx ersetzt;

ř wird regelmässig durch rz ausgedrückt: krzyzv, rządzy, przez u. s. w.

s und š werden promiscue durch f, ff, fz und ffz; s promiscue durch f, fz und ffz; s und ebenso s beide in gleicher Weise durch fcz vertreten.

t wird in der Regel durch t und th und nur ausnahmsweise, in der Glosse podkaly, auch durch d bezeichnet.

v wird in den Gebeten ebenso wie in den Glossen stets durch w geschrieben.

z, ž und z werden promiscue durch f, fz und z vertreten. Die Erweichung der Consonanten wird vor anderen Consonanten und im Auslaute der Worte in der Regel gar nicht,

für slavische Philologie, III., S. 615—620); von A. Malecki in der Gramatyka hist.-porów. jezyka pols., I., S. 17—23 (vgl. Archiv für slavische Philologie, V., S. 138) und gelegentlich auch von Anderen aufgestellte Theorien nicht unbekannt sind, mich in Bezug auf die historische Entwicklung und mittelbar also in Bezug auf die phonetische Geltung der Nasalvocale im Altpolnischen im grossen Ganzen an die Ansicht halte, wie sie Baudouin de Court. in seiner Abhandlung: O Aperie-nom. 23111, S. 84—85, und noch präciser in seiner Besprechung der L. Malinowskischen Theorie, Beiträge zur vergleichenden Sprachforschung, VIII., S. 204—206, formulirte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mit Ausnahme von nany und krewy = nań und krev, wo die Erweichung der Consonanten auch im Auslaute durch Anfügung eines y bezeichnet wird.

vor Vocalen ziemlich regelmässig durch Einschaltung eines y = i angedeutet und diese Bezeichnungsweise nicht selten auch auf Fälle wie alye, polya, fzlyvp u. a. ausgedehnt.

Fälle von Erweichung von Palatalen kommen in den Sprachresten der zweiten Gruppe nicht vor.

# C. Orthographie der dritten Gruppe.

#### a. Vocale.

#### a. Offene Vocale.

Werden in derselben Weise wie in den Sprachresten der zweiten Gruppe bezeichnet.

## β. Verengte Vocale.

Werden gleichfalls, soweit sie sich belegen lassen, in derselben Weise wie sub lit. B vertreten.

# y. Nasale Vocale.

Werden ohne Unterschied des Klanges im Inlaute regelmässig durch an, im Auslaute promiscue durch q und a bezeichnet.

#### b. Consonanten.

c,  $\check{c}$ ,  $\acute{c}$ , d, g,  $\hbar$ , k, l, l, m, n, p, r,  $\check{r}$  und v bieten genau dieselbe Schreibweise wie in den Sprachresten der zweiten Gruppe.

Hinsichtlich der übrigen Consonanten gelten nachstehende Regeln:

- b wird regelmässig durch b: boga, thobye, nyebyszkyego, bych, vbaczycz;
  - j regelmässig durch y: yego, yedinego, dostoynoscz, yego;
  - đ regelmässig durch dz: dzysz, powyedzecz, dzewycza;
- s promiscue durch f, fz und fch: swantego, nyebyesz-kyego, schyn;
- š und š stets durch sz: wszechmoganczego, wszythkymy, dzysz, poproszycz, miloszerney;

ść regelmässig durch scz: wysokosczy, dostoynoscz, wyelyebnoscz;

t wird promiscue durch t und th: troyczy, swantego, krolyesthwa, przeklanthego;

z durch z, sz und sch geschrieben: zawada, szeslacz, vroschumyenya.

f, h, đ, šč, ž und ź lassen sich bei dem geringen Umfang des Denkmals nicht belegen.

Die Erweichung der Consonanten wird vor anderen Consonanten und im Auslaut der Worte gar nicht, vor Vocalen in der Regel durch Einschaltung eines y = i angedeutet: fzobye, krolyefthwa, dyabla, powyedzecz, wyelyebnofcz, vrofchumyenya.

Bei ć, ś und đ' wird jedoch diese letztere Bezeichnungsweise ebenso wie bei Palatalen nicht beobachtet: powyedzecz, dzewycza, myloszerney, pospolycze, poczan[t]ku, wszechmoganczego.

## D. Orthographie der vierten Gruppe.

#### a. Vocale.

#### a. Offene Vocale.

Bieten dieselbe Schreibweise wie die sub lit. B besprochenen Sprachreste.

Nur in dem Worte: do raya (II, 3, b, ε, Vers 8) tritt uns eine von der usuellen abweichende Schreibweise entgegen.

# β. Verengte Vocale.

Bieten gleichfalls die bereits bekannte Schreibweise, und wäre etwa nur noch der Umstand hervorzuheben, dass die Zahl der Fälle, in denen ê durch y = i ersetzt wird, in den Sprachresten der vierten Gruppe viel grösser ist als in den übrigen hier vorliegenden Sprachresten: poczalowanym, zwyązanym, byczym, layanym, czyrnym und czyernym, podnyszcz, ony (gen. sing. f. g. von on), pyekyelny (derselbe Casus), thwy szwyąthy myloszczy (derselbe Casus), drsze moy (derselbe Casus), wyeczny (derselbe Casus).

Bemerkenswerth sind übrigens auch solche Formen, wie: pothym, za thy (vyſzthạp[k]i), przez thy (naſzwyąthſze maky twoye) und nawyeczy.

Im Worte profzvn (II, 3, b,  $\delta$ ), das ich als für proš $\delta n$  = heutigem prošon stehend auffasse, hätten wir dagegen einen ziemlich seltenen Fall der Vertretung des verengten  $\delta$  durch v = u.

## Y. Nasale Vocale.

Gemeinpolnisches q wird in den sub II, 3, b,  $\alpha-\iota$  herausgegebenen Gebeten im Inlaute promiscue durch a, q und v=u, im Auslaute promiscue durch a und q;

gemeinpolnisches q, sowohl im In- als im Auslaute, promiscue durch q und e bezeichnet.

In dem sub II, 3, c,  $\alpha$  herausgegebenen Gebete wird dagegen gemeinpolnisches q sowohl im In- als im Auslaute stets durch q; gemeinpolnisches q, ebenso wie oben, promiscue durch q und e vertreten.

#### b. Consonanten.

b, c,  $\dot{c}$ ,  $\dot{c}$ ,  $\dot{d}$ ,  $\dot{d}$ ,  $\dot{d}$ , g,  $\hbar$ , j, k, l, l, m, n, p, r,  $\dot{r}$ , t und v werden in derselben Weise wie sub lit. C bezeichnet.

Hinsichtlich der übrigen ist Folgendes zu bemerken:

- f wird in der Regel durch ff, jedoch stellenweise auch durch ph: Cayphasza, Kayphaszowy;
- s in der Regel durch f oder fz, seltener durch z: byz-kupy, lazky;
- š in der Regel durch sz und wohl nur aus Versehen auch durch z: wzythka neben wszythka und wszystka;
- ś regelmässig durch sz: kthorysz, yesthesz, Kryszczye, bylesz; šč und ść beide in gleicher Weise stets durch szcz: wyeszcz, podnyszcz, oblycznoszczyą;
  - z in der Regel durch z, seltener durch sz: poszdrowyon;
- ž regelmässig durch z: krzyzv, yz, zadnym, zydow, zydowfzkych;
- z in der Regel durch z, seltener durch fz vertreten: vefzrzy (II, 3, b,  $\alpha$ ).

Die Erweichung der Consonanten wird genau in derselben Weise wie sub lit. B behandelt.

# E. Orthographie der fünften Gruppe.

Als das charakteristische Merkmal des sub II, 3, c, \beta herausgegebenen Sprachrestes ist vor Allem die regelmässige

Unterscheidung zwischen dem nasalen o und dem nasalen e anzusehen, von denen das eine durch q, das andere durch e bezeichnet wird; ferner die Vorliebe für e, beziehungsweise ie an Stellen, wo die älteren Denkmäler gewöhnlich i haben: profziemi, chwalemi, czierpyal, krvie; drittens die Vorliebe für  $i = \hat{e} = \hat{e} = oje$  an Stellen, wo die übrigen hier besprochenen Sprachreste in der Regel  $ey = \hat{e}j$  bieten: twi, thwi, gorzki, nadrofzi, namylfzi, nafzi, ffwi; viertens die Vorliebe für i auch an solchen Stellen, wo die anderen Sprachreste häufiger y bieten: ktorifz, abi, iedini, wilanya u. s. w.

Im Uebrigen gelten die sub lit. D aufgestellten Regeln.

## 3. In phonetischer Beziehung.

Viel geringer als in orthographischer ist der Unterschied der hier vorliegenden Texte in phonetischer Beziehung. Denn so mannigfaltig auch die Art und Weise ist, deren sich die Schreiber dieser Texte bei Wiedergabe einzelner, im lateinischen Alphabet nicht vorhandener polnischer Laute bedienten,¹ so berechtigt uns diese ihre Art und Weise gar nicht, anzunehmen, dass mit der orthographischen auch die phonetische Mannigfaltigkeit gleichen Schritt gehalten. Im Gegentheil, wir werden, wenn wir uns die Umstände, unter denen die ältere Graphik und Orthographie der Polen zu Stande kam, gehörig vergegenwärtigen,² ganz ohne Widerrede zur Ueberzeugung gelangen,

In Betreff anderer altpolnischer Schreibarten vgl. im Besonderen: Baudouin de Court., O Apebhe-noad. 83hkb, S. 17—86; A. Semenovitsch, Ueber die vermeintliche Quantität der Vocale im Altpolnischen, S. 12 bis 39; W. Nehring, im Archiv für slavische Philologie, II., S. 411—425. V., S. 237—251, und in seinem Iter Florianense, S. 43—49; L. Malinowski, im Pamietnik A. U. w Krak., II., S. 9—29, und in den Rozprawy i Sprawozdania wydz. fil. A. U. w Krak., VII., S. 343—349; E. Ogonowski, im Archiv für slavische Philologie, IV., S. 246—258; A. Kalina, ebendaselbst, III., S. 6—25, 621—630, IV., S. 29—62 und VI., S. 186—195, in den Rozprawy i sprawozdania wydz. fil. A.4U. w Krak., VII., S. 233—287, und in seinem Kryt. Rozbiór pieśni Bogarodzica, S. 34—60; J. Hanusz, in den Rozprawy i Sprawozdania wydz. fil. A. U. w Krak., VIII., S. 64—69.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ich verweise namentlich auf Nehring, Archiv für slavische Philologie, II., S. 411 f., und auf meine Historische Uebersicht der Graphik und der Orthographie der Polen, S. 1 f.

dass die älteren Schreiber der Polen, indem sie einerseits mehrere, phonetisch verschiedene Kategorien von Lauten durch ein und dasselbe Schriftzeichen, andererseits aber eine und dieselbe phonetische Kategorie durch mehrere Schriftzeichen vertraten, die phonetischen Eigenthümlichkeiten ihrer Sprache nur äusserst ungenau zum Ausdruck brachten, und dass daher Vieles, was wir auf Grund der uns gegenwärtig vorliegenden Schreibungen geneigt wären, als besondere Eigenthümlichkeiten der altpolnischen Phonetik anzusehen, sich in Wirklichkeit als blosse Folge der mangelhaften polnischen Orthographie herausstellt. Und wie sehr wir Recht haben, ist am besten aus dem Umstande zu ersehen, dass, ähnlich wie in vielen anderen, so auch in den hier vorliegenden Sprachresten das Schriftzeichen a nicht nur für a und  $\hat{a}$ , sondern auch für q und q; das Schriftzeichen q nicht nur für q, sondern auch für a und  $\hat{a}$  und stellenweise auch für e, e und u; das Schriftzeichen v, beziehungsweise u, nicht nur für u, sondern auch für q; das Schriftzeichen cz nicht nur für č, sondern auch für c und ć und nicht selten auch für d und d; das Schriftzeichen f nicht nur für s, sondern auch für š und s, sowie für z, ž und ź; das Schriftzeichen ff nicht nur, wie später bei einigen Buchdruckern, für š, sondern auch für s; das Schriftzeichen /z nicht nur für s, sondern auch für s und s und stellenweise auch für z, ž und ź; das Schriftzeichen Jz nicht nur für š, sondern auch für s und s; das Schriftzeichen sch nicht nur für s, sondern auch für s und z; das Schriftzeichen z nicht nur für z, sondern auch für ž, z und s; das Schriftzeichen scz nicht nur für sc, sondern auch für šč und umgekehrt das Schriftzeichen szcz nicht nur für šč, sondern auch für šć fungirt.

Wenn aber Jemand mit Bezug auf das von L. Malinowski, Pamietnik A. U. w Krak., II., S. 21 f. und Rozprawy i Sprawozdania A. U. w Krak., VII., S. 347—349, sowie mit Bezug auf das von A. Kalina, Archiv für slavische Philologie, III., S. 628—629 und Rozprawy i Sprawozdania, VII., S. 233—234 fesagte einwenden wollte, dass auch in den soeben angezogenen Schreibungen, so barock und widersinnig sie auch scheinen mögen, ein tieferer phonologischer Sinn verborgen liege, so müssten wir diese Einwendung als einen förmlichen Irrthum bezeichnen, der um so bedenklicher ist, als er notorisch Fehler-

haftes zur Bedeutung eines wissenschaftlichen Axioms erheben möchte. Schon der blosse Umstand, dass die meisten von den soeben angezogenen und sich gegenseitig widersprechenden Schreibungen nicht selten in einer und derselben Wortform eines und desselben Sprachrestes (man vergleiche z. B. die in den Jura befindliche 3. plur. banda, banda und bandv, oder die ebenfalls in den Jura befindlichen: fluga, fzluga und zfluga neben zluszycz; swym, szwą und zwoyą; vderzy und udzerzy; trzeczego und trzeczyego; szkoda und szgoda; poczwyerdzą und dzwyrdzonych u. s. w.) vorkommen, spricht ganz entschieden gegen diese Auffassung und dürfte in Gemeinschaft mit den Anhaltspunkten, wie sie uns in dem orthographischen Tractate des Jacob Parkosz vorliegen, überzeugend genug sein, um dem ebenso einseitigen als nutzlosen Bestreben, alle, selbst die widersinnigsten orthographischen Einfälle der alten Schreiber auf phonetische Beweggründe zurückführen zu wollen, ein- für allemal ein Ende zu machen. Und dies um so mehr, als auch eine weitere Einwendung der Verfechter jener Ansicht, der zufolge Schreibungen wie die soeben angezogenen möglicherweise auf uns unbekannten dialektischen Eigenthümlichkeiten beruhen, gar nicht stichhältig ist und sich durch keine noch so scharfsinnige Deductionen wird je erweisen lassen. Denn gesetzt auch, dass zu der Zeit, als Jacob Parkosz seinen orthographischen Tractat schrieb, die literarische Herrschaft des von ihm als der massgebende Typus dargestellten polnischen Dialektes noch nicht so feststand wie heutzutage, und dass somit in den Denkmälern des XV. Jahrhundertes das Vorkommen von anderweitigen, aus anderen polnischen Dialekten entlehnten phonetischen Eigenthümlichkeiten viel häufiger und selbstverständlicher war als heutzutage, so folgt daraus noch ganz und gar nicht, dass auch solche Schreibungen wie die soeben erwähnten oder wie die von Baudouin de Court., Beiträge zur vergleichenden Sprachforschung, VI., S. 220; von A. Małecki, Gram. hist.porów. jezyka pols., I., S. 93; von J. Hanusz, Rozprawy i sprawozdania A. U. w Krak., VIII., S. 64-69 (allerdings nicht alle); von L. Malinowski, ebendaselbst, VII., S. 348-349, und von A. Kalina, Archiv für slavische Philologie, III., S. 629 angeführten auf Einflüssen beruhen, die man mit dem Namen der ,dialektischen' bezeichnet. Ein polnischer Dialekt, wo

phonetische Monstra von der Art wie: zvojo für svojo; uđery für udery; šgoda für škoda; dvirdonyh für ćvirdonyh, oder gar wie: bodem, beziehungsweise bogzem, für bogem; drodem, beziehungsweise drogżem, für drogem; kśędi, beziehungsweise kšejži, für kšeji; đaj für daj; đaře für daře; vody für vody; sporedal für sporedal; difny für divny; disa, beziehungsweise disa, für disa; počątką, beziehungsweise počątkų, für počeku; naka, beziehungsweise nauka, für nauka; gřešty für gřehy u. a. möglich wären, ist uns glücklicherweise bis jetzt nicht bekannt worden und dürfte, soweit ich dies aus den einschlägigen Studien von Kolberg, Matusiak, Zawiliński, Leciejewski, Biela, Petrow, Siarkowski, Grajnert und Kosiński,9 sowie aus den Beiträgen zur slavischen Dialektologie von L. Malinowski selbst zu entnehmen berechtigt bin, sich auch in der Folgezeit schwerlich je finden lassen. Wenn man mir aber entgegenhalten wollte, dass der gegenwärtige Stand der polnischen Dialekte für ihren früheren Zustand gar nicht massgebend sei, und dass daher phonetische Erscheinungen, die nach dem gegenwärtigen Sprachgefühle der Polen vollkommen unzulässig sind, im XV. Jahrhundert noch ganz gut möglich waren, so antworte ich, dass das nicht richtig ist. Wie der Dialekt, der der polnischen Schriftsprache zu Grunde liegt, sich bis auf wenige, von Baudouin de Court. in den Beiträgen zur vergleichenden Sprachforschung, VIII., S. 216, specificirte Erscheinungen auch heute noch fast genau auf der phonetischen Stufe erhält, auf der er bereits zur Zeit des

¹ Lud, jego zwyczaje, podania etc., sowie O mowie ludu wielkopolskiego im Zbiór wiadomości do etnografii kraj., I., dział etnolog., S. 1—36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gwara Lasowska w okolicy Tarnobrzega, in den Rozprawy i Sprawozdania wydz. fil. A. U. w Krak., VIII., S. 70—179.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gwara Brzezińska w starost. Ropczyckiém, ebendaselbst, S. 180-234.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gwara miejskiéj Górki i okolicy, ebendaselbst, IX., S. 108—148.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gwara Zebrzydowska, ebendaselbst, S. 149—217.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Lud ziemi Dobrzyńskiej, jego charakter, mowa etc., im Zbiór wiadomości do etnografii kraj., II., dział etnolog., S. 3 -182.

Materyjały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc, ebendaselbst, II., S. 209—259, III., S. 1—61 und IV, S. 83—184.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zapiski etnograf. z okolic Wielunia i Radomska, ebendaselbst, IV., 8. 185—261.

 $<sup>^9</sup>$  Materyjaly do etnografii górali bieskidowych, ebendaselbst, V., S. 185-265.

Jacob Parkosz gestanden, so werden wohl auch die übrigen polnischen Dialekte, selbst wenn man ihnen einen viel freieren Spielraum zuerkennen wollte, sich von ihren Vorbildern aus dem XV. Jahrhunderte keineswegs schon so weit entfernt haben, dass man berechtigt wäre zu sagen, dass Erscheinungen, die heutzutage als vollkommen unzulässig gelten, im XV. Jahrhunderte etwa noch zu Recht bestanden. Uebrigens was müsste denn das auch für ein polnischer Dialekt sein, wo phonetische Monstra von der Art wie die soeben erwähnten praktische Berechtigung hätten? Müsste man da nicht an der erfahrungsmässig feststehenden Folgerichtigkeit des menschlichen Sprachgeistes vollkommen irre werden? Und warum sollte gerade nur der polnische Sprachgeist sich in solchen Extravaganzen gefallen?

Man mag daher seinen Scharfsinn noch so sehr anstrengen und den Gebrauch der einzelnen Schriftzeichen noch so genau zählen, herausbringen wird man in der Regel nichts weiter als nur die Bestätigung von Thatsachen, die wir bereits aus Jacob Parkosz und St. Zaborowski kennen und zu deren richtigem Verständniss uns einerseits die polnischen Druckwerke aus der Officin des Lazar Andrysowicz, andererseits die bestehenden polnischen Dialekte den besten Schlüssel bieten. Alles, was über diese Linie hinausgeht, ist, das glaube ich mit voller Zuversicht behaupten zu dürfen, entweder ganz falsch, oder wenigstens in einer so dringenden Weise verdächtig, dass man besser thut, bei Aufstellung von sprachwissenschaftlichen Combinationen davon ganz abzusehen. Auch bin ich überhaupt der Meinung, dass bei Erörterung von Fragen, die sich auf die Reciprocität zwischen Orthographie und Phonetik beziehen, es unter allen Umständen richtiger und der Sache angemessener ist, Schreibungen wie die soeben angezogenen mit Prof. Jagić (vgl. Archiv für slavische Philologie, V., S. 170) dem Unverstande und der orthographischen Rathlosigkeit der alten Schreiber zu gute zu halten, von denen einige, wie beispielsweise der Verfasser der sogenannten Gnesener Predigten, 1 ganz

Die Sicherheit, mit der ich diese übrigens auch schon von dem nichts weniger als zuverlässigen K. Małkowski, Przeglad najdaw. pomnikow jezyka pols., S. 95, als richtig erkannte Behauptung ausspreche, beruht vor Allem auf Schreibungen, wie: bogad/tuo, f posczely, setl, prysetl, strone, difne, on stesze f durd czaszno, se sszucze, rzyczeros u. a., wie nicht minder

gewiss polonisirte Deutsche waren, als sie durch Annahme dialektischer Einflüsse dem altpolnischen Sprachgeiste in die Schuhe zu schieben und ihn so für Widersprüche verantwortlich zu machen, die er absolut nicht verschuldet hat.

Nur in éiner Beziehung scheint die ältere Orthographie der Polen etwas mehr bieten zu wollen, als man dem Gesagten zufolge anzunehmen das Recht hätte. Wenn man nämlich bedenkt, dass Fälle wie die sub III, A, b, Alinea 20 angeführten auch in den übrigen altpolnischen Sprachdenkmälern (vgl. Archiv für slavische Philologie, IV., S. 251 f. und V., S. 140, 240, 249—250; Rozprawy i Sprawozdania wydz. fil. A. U. w Krak., VII., S. 283-285; Pamietnik A. U. w Krak., II., S. 11 und 26; Rozbiór krytyczny pieśni Bogarodzica von Kalina, S. 51-54 u. a.) in noch grösserer Anzahl vorkommen, so wird man wohl kaum irre gehen, wenn man auf Grund dieser in fast allen altpolnischen Sprachdenkmälern gleichmässig wiederkehrenden Erscheinung die Behauptung aufstellt, dass die Vorliebe der Polen für mouillirte Aussprache sich zu Ende des XIV. und noch um die Mitte des XV. Jahrhundertes viel nachdrücklicher äusserte als heutzutage. Ja, diese Vorliebe der Polen für mouillirte Aussprache ist seinerzeit so intensiv gewesen, dass sie, wie dies aus waszye, malszyenskye, szczioszczie, bozye, poczyótek, wczyorayszi, czyapki, voczeszye, spuszczyó, przezyegnanye, czyekanye und anderen Beispielen hervorgeht, auch die Palatalen č, š und ž und stellenweise (ich verweise speciell auf die von A. Kalina aus der Petersburger Abschrift der 'Artikel des Magdeburger Rechtes in den Rozprawy i Sprawozdania, VII., S. 283, und auf die von Nehring aus dem Pulawer Psalter im Archiv für slavische Philologie, V., S. 249, mitgetheilten Belege) auch das cerebral-palatale \* ergriff. Gegen Ende des XV. Jahrhundertes scheint jedoch diese Vorliebe für mouillirte Aussprache wenigstens im Munde der Gebildeten bedeutend nachgelassen zu haben und kommen daher Schreibungen wie die soeben angeführten in den Denkmälern aus

auf dem Umstande, dass der 3. sing. und plur. ganz im Geiste der deutschen Sprache das persönliche Fürwort: on, ona, ono, oni vorgesetzt wird. Ein Pole, ja selbst ein Russe (wie Makušew in seinen Сатди русс. ваіяній на древне-польскую письменность annimmt) hätte unmöglich so geschrieben.

dem Ende des XV. und dem Anfang des XVI., wie nicht minder in denen aus den nächstfolgenden Jahrhunderten nicht mehr vor.

Wie richtig aber diese Erkenntniss im Allgemeinen auch sein mag, so ist damit noch lange nicht Alles entschieden. Es bleibt im Einzelnen noch immer die Frage offen, ob die Palatalen č, š und ž (das ř lasse ich vorläufig ganz aus dem Spiele) in Fällen, in denen sie mit einem y = i begleitet erscheinen, und eventuell auch in allen übrigen hieher gehörigen Fällen, nach Analogie des Altslovenischen (vgl. Archiv für slavische Philologie, II., S. 223 f., und Miklosich, Vergleichende Grammatik, I., S. 291-292), des Altčechischen (vgl. Sitzungsberichte der Wiener Akad. d. W., LXXXIX., S. 317 f. und XCIII., S. 299 f.) und des Altrussischen (vgl. unter anderen Sitzungsberichte der Wiener Akad. d. W., XIV., S. 28),1 weich, etwa so wie  $\check{c}$ ,  $\check{s}$  und  $\check{z}$ , oder ob sie nach Analogie der in einigen Gegenden geltenden mazurischen Aussprache (vgl. Zbiór wiadomości do antropologii krajowej, II., dział etnolog., S. 5) wie polnisch ć, ś und ż gelautet haben. Nach Kalina (vgl. Rozprawy i Sprawozdania A. U. w Krak., VII., S. 285) ware die letztere Möglichkeit allerdings die wahrscheinlichere.2 Wenn man aber bedenkt, dass die Aussprache, auf die sich Kalina stützt, nach seines Gewährsmannes eigenem Zeugniss sich nur auf Brudzeń und dessen nächste Umgebung beschränkt, während

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dialektisch ist die weiche Aussprache der Palatalen im Russischen, wie bekannt, auch heute noch vorhanden.

<sup>2</sup> Ja Kalina scheint von der Richtigkeit seiner Ansicht so sehr überzeugt zu sein, dass er in weiterer Entwicklung dieses Gedankens I. s. c. sogar die Behauptung aufstellt, dass die Palatalen č, š, ž (und wohl auch d) sich erst in historischer Zeit aus dem viel älteren und primitiveren ć, ŝ, ż (und d) entwickelt haben. Allein ich glaube, dass der blosse Hinweis auf das Altslovenische (ich mache namentlich auf das von Miklosich, Vergleichende Grammatik, I.², S. 256-289 Gesagte aufmerksam) genügt, um sowohl diese, als auch eine ähnliche von Malecki, Gram. hist.-porów. jezyka pols., I., S. 113 f. verfochtene Behauptung als sehr bedenklich, ja (vgl. Archiv für slavische Philologie, V., S. 139) als vollkommen grundlos zu bezeichnen. Und dies umsomehr, als Vieles (vgl. unter anderen die nächstfolgende Anmerkung) dafür spricht, dass die mazurische Aussprache der Palatalen eine verhältnissmässig sehr junge Erscheinung ist, und dass sie überhaupt erst in der allerneuesten Zeit die territoriale Ausbreitung gewann, die sie gegenwärtig inne hat.

in den übrigen Theilen des Dobrzyńer Sprachgebietes entweder c, s, z oder č, š, ž gehört wird, und dass ferner auch in den übrigen, seit jeher als streng mazurisch anerkannten Gebieten wohl źaba, źruóbek und źmija, nie aber źeby, żelazo, żûl, geschweige denn ćapka, vćorajsy, poćotek, oder gar vaše, šidlo, śiroki, sondern stets zeby, zelazo, zûl, capka, vcorajsy, pocotek, rase, sydlo, syroki u. s. w. gesprochen wird: so wird man der Wahrheit gewiss viel näher kommen, wenn man mit Ogonowski,2 Nehring3 u. A. der Anschauung zustimmt, dass die Palatalen č, š, ž (beziehungsweise d), ähnlich wie in anderen slavischen Sprachen (Altslovenisch, Altčechisch, Altrussisch), so auch in der tonangebenden polnischen Mundart vor e = [i]e, a = [i]a, o = [i]o = [i]e, q = [i]q, q = [i]q, u = [i]unoch um die Mitte des XV. Jahrhundertes wie č, š, ž (beziehungsweise d) gelautet haben. In einer älteren Zeit wird man sie wohl auch sonst als weiche Laute empfunden haben.

Was von  $\check{c}$ ,  $\check{s}$ ,  $\check{z}$  (beziehungsweise  $\check{d}$ ), gilt aber mit demselben Rechte auch von  $\check{r}$ . Auch in Betreff dieses Lautes müssen wir als Regel annehmen, dass er in Fällen, in denen er in Handschriften mit einem y=i begleitet erscheint, und eventuell auch in allen übrigen analogen Fällen, wie weich gesprochenes  $\check{r}=\check{r}$  gelautet hat. Hiefür spricht nicht nur die Analogie des Altechischen (vgl. Sitzungsberichte der Wiener Akad. d. W., l. s. c.), sondern in gleicher Weise auch der Umstand, dass Angesichts der grossen Uebereinstimmung, mit der das weiche r von Allen, selbst von Mazuren, stets wie  $\check{r}$  gesprochen wird,  $\check{r}$  eine Hinneigung zu  $r\check{z}$  absolut nicht denkbar

Die betreffende Stelle lautet im Zbiór wiadomości do antropologii kraj., l. c., wie folgt: W mowie ludu [dobrzyńskiego] słyszy się gwara wielkopolska, t. j. książkowy język z pewnemi właściwościami . . . W ostatnich czasach w okolicach Rypina, Lipna i Złotoryi zauważyłem szérzenie się mazurowania, mianowicie wymawiają cz jak c. Przed kilkunastu laty, a zatém i dawniéj, nie było tego . . . Za Dobrzyniem, nad Wisła, ku Skrwie mazurowanie panuje w całej sile . . . cz, sz, ż wymawiają się jak c, s, z; ku Brudzeniowi jak ć, ś, ź: czapka — capka — ćapka; szydło — sydło — śidło; żaba — zaba – żaba . . .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Archiv für slavische Philologie, IV., S. 251.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebendaselbst, V., S. 140 und 149.

In der Oppeln'schen Mundart soll es nach L. Malinowski (vgl. Beiträge zur slavischen Dialektologie, I., S. 34) scharf wie  $rrr^{\check{z}\check{z}}$ ... klingen.

ist. Und dies wird wahrscheinlich wohl auch der Grund gewesen sein, warum Kalina, der in Bezug auf Schreibungen wie: sciescy, bozye, voczeszye, czyapki, przezyegnanye u. a. sich auf den specifisch Brudzener Standpunkt stellte, und sie durch: sceście, boże, Wocieśe, capki, przeżegnanie transcribirte, in Bezug auf Schreibungen wie: rzyecz, przyal sya, przyodek, przyodkach, naprzyod, starzyely sye, vrzyand u. a. auch schon die Analogie des Altčechischen gelten lässt und sie o. c., S. 283, durch: rjecz, prjał się, prjodek, prjodkach, naprjod, starjeli się, urjał (nach meiner Bezeichnungsweise: reč, prał śę, prodek, prodkah, naprod, urod) umschreibt.

## 4. In etymo- und morphologischer Beziehung.

In etymo- und morphologischer Beziehung bieten die hier vorliegenden Texte nichts, was uns nicht bereits aus anderen, dem XV. Jahrhundert angehörigen polnischen Denkmälern bekannt und durch die einschlägigen Erörterungen eines Nehring, L. Malinowski, Ogonowski, Kalina und Hanusz (ich verweise auf des Letzteren sehr sorgfältig angelegten Ausweise über die altpolnischen Casusformen, abgedruckt in den Sprawozdania komisyi jezykowéj A. U., t. I. und II.) zur Genüge erklärt worden wäre.

## 5. In syntaktischer Beziehung.

In syntaktischer Beziehung notire man speciell folgende Wendungen:

## a. In den Jura.

then bandze wynowath w glowye (in der Vulgata steht: criminis reus erit), Exod., XXI, 20.

ale bandze ly [sluga] zyw do drugego dnya albo trzeczego, tedy nye pokupy, bo tho gesth gego pyenadze: sin autem uno die vel duobus supervixerint, non subiacebit poenae, quia pecunia illius est, Exod., XXI, 21.

bandze ly vol bodaczy z drugyego albo trzeczyego dnya: quod si bos cornupeta fuerit ab heri et nudius tertius, ibid., 29.

sbofznykow nye czyrp zywu bycz: maleficos non patieris vivere, Exod., XXII, 18.

goszczye wy tesz były w eypszkyey zemy: advenae enim et ipsi fuistis in terra Aegypti, ibid., 21.

y banda wasze zony wdowy, y wasze dzyeczi szyrothy: et erunt uxores vestrae viduae, et filii vestri pupilli, ibid., 24.

poszyczysch ly vbogyemv pyenyadzy, nye wykithaczysz gych ma nym: si pecuniam mutuam dederis populo meo pauperi, non urgebis eum, ibid., 25.

vfzkodzy ly kto komv w fzbozv fzwym dobythkyem albo w wyny, fzwym fzbozym, czo lepfzego ma na fzwey roly, zaplaczy fzgoda podług fzaczvnku: si laeserit quispiam agrum vel vineam ... quidquid optimum habuerit in agro suo . . . pro damni aestimatione restituet, ibid., 5.

nyebandze w them vynowath: non erit reus eius rei, ibid., 2. nye poydzesz za thluscza szle czynycz: non sequeris turbam ad faciendum malum, Exod., XXIII, 2.

any w fządze wyaczsze strony (acc. pl.) przyzwolysz: nec in iudicio plurimorum acquiesces sententiae, ibid.

dam pokoy [w] waszych stronach: dabo pacem in finibus vestris, Levit., 6.

a nykth wasz szastraszy: et non erit, qui vos exterreat (wörtlich: et nemo vos exterreat), ibid.

bandzyeczye byegacz, gdy wasz nykth bandze gonycz: fugietis, nemine vos persequente, ibid., 17.

ysz dzesszacz nyewyasth bąda chleb swoy pyecz w gednem pyecze: ita ut decem mnlieres in uno clibano coquant panes, ibid., 26.

y wydaczą gy w wagę: et reddant eos (i. e. panes) ad pondus, ibid.

ofthatka bog wchoway: a reliquo deus nos averruncet, Epilog, 1.

## b. In den Praeambula.

alye chezemi ly dostathezyez tego: si autem hoc contingere volumus (a).

mamy poprofzycz milofzerny matky yego: rogaturi sumus misericordem matrem eius (ibid.).

c. In den sub II, 3, b herausgegebenen Gebeten.

kthorysz they noczy okrythnye był zwyązan: qui hac nocte atrociter vinctus fuisti  $(\beta)$ .

kthoryfz na fząd godzyny fzofzthy był provadzon: qui ad iudicium hora sexta ductus fuisti  $(\delta)$ .

zmyluy fzye nad dvfzv moyą czafzu vyfzczya yey fz czyala mego: miserere animae meae tempore discessus eius a corpore  $(\varepsilon, \theta)$ .

proszą czye, aby szmyercz twoya bila by zywoth moy: rogo te, ut mors tua esset vita mea  $(\varepsilon)$ .

a badz my myloszczyw grzesznemu: miserere mei, qui peccatus sum  $(\varepsilon)$ .

kthory z oyczem y z duchem szwyątym zywyesz y krolywyesz bog na wyeky wyeczne, amen: qui cum patre et cum spiritu sancto vivis et regis deus in saecula saeculorum, amen  $(\zeta)$ .

### 6. In lexikalischer Beziehung.

In lexikalischer Beziehung verdienen nachstehende Worte Erwähnung:

#### a. In den Jura:

ač, etsi, quamvis: a nye ma myecz moczy zaprzedacz yą ludzem obczym, acz mv szye nye luby, Exod., XXI, 8.

bôg, deus: ktho offyaruge bogom, procz gednego pana bogo fzamego, Exod., XXII, 20.

bôg, sacerdos: tedi tho pan ofzwyathczy bogom, flowye kaplanom, Exod., XXI, 6; boyom thwym, to yest kaplanom nye vwlaczay, ibid., XXII, 28.

bôść, ubôść, zabôść, cornu percutere: vbodze ly vol czlowyeką, Exod., XXI, 28; zabodze ly czygego szlugą, ibid., 32 etc.

bodocy, cornupeta: bandze ly vol bodaczy z drugyego albo trzeczyego dnya, Exod., XXI, 29.

cokole, quodcunque: tedy da, czokolye starzy kazą, Exod., XXI, 30; da ly kto komv czokolye chowacz, ibid., XXII, 7. Vgl. Sprawozdania komis. język., I., S. 126.

dobytek, iumentum: kopa ly ktho studnya . . ., wpadnye ly [do] wnątrza czyy wol albo oszyel, pan tey studnyey zaplaczy

then dobythek, Exod., XXI, 34; vszkodzy ly kto komv w szbozv szwym dobythkyem, ibid., XXII, 5.

dokonać, convincere aliquem rei: gdy tego nayn dokonaya, ma szmyerczą vmrzecz, Exod., XXI, 16.

dwôr, na dwôr, foras: wstanye ly, a z laszką wynydzye na dwor, Exod., XXI, 19.

gość, advena: gośczyą nye vszmaczay, goszczye wy tesz były w eypszkyey zemy, Exod., XXII, 21. Vgl. Sprawozdania komis. jezyk., I., S. 127.

jednáč, conciliator, in der Vulg. arbiter: tedy ten, co rderzyl, ma zaplaczycz, czszo oney masz (= moż) prawy podlug wyrzeczenya gednaczow, Exod., XXI, 22. In den Predigten des Dr. Paterek kommt auch die fem. Form: gednačka vor. Vgl. Sprawozdania komis. język., I., S. 281.

kaki, qualis: w kakyem odzyenyv prziszedl, w thakyemwynydze, Exod., XXI, 3.

kućić, skućić, coitum habere, coire: kto ſzkvczy ſz bydlem, ſzmyerczą vmrze, Exod., XXII, 19.

lub'ić se, placere: a nye ma myecz moczy zaprzedacz yą ludzem czudzym, acz mv szye nye luby.

lifa, usura: any lyphy od nyego wyeszmy, Exod., XXII, 25. Im Saroszpataker Codex gleichfalls lypha. Vgl. Ausg. Małecki's, S. 341.

obyčajńe, ex more: alye wyedzal ly pan tego wolu, ysz obyczaynye bodl, Exod., XXI, 36.

odřec, negare: y odzenye y pyenadze za fromothę gey nye odrzecze, Exod., XXI, 10.

odvłačać, tardare: dzyeszaczyna twogą y pyrworodne twoge nye odwlaczay offyarowacz, Exod., XXII, 29.

ovocny, pomis repletus: y owoczne drzewa bandą, szlowye napelnyona owoczem, Levit., XXVI, 4.

ostatek, quod superest, reliquum: stharga ly ge zwyerz, ostathek przymye pan, czyge g[es]t, Exod., XXII, 13; ostathka bog wchoway, Epilog, 1.

pastva, custodia: thako ma przyszancz, komv poleczono w strozą, szlowye w pastwą, Exod., XXII, 11.

potnik, peregrinus: pothnykowy ne bandz czyaszek (= ćeżek), Exod., XXIII, 9.

pokupić, poenae, sententiae subiacere, wörtlich: pro poena pecuniam dare: ale bandze ly zyw [scl. sluga] do drugego dnya albo trzeczego, tedy nyepokupy, bo to gesth gego pyenadze, Exod., XXI, 21; tasz wyną pokupy, zabodze ly zoną albo dzyewką, ibid., 31.

pravić, expetere: tedy ten, co vderzyl, ma zaplaczycz, czszo oney masz prawy podlug wyrzeczenya gednaczow, Exod., XXI, 22.

pręt, virga: ktho zbyge slugą swego albo dzyewka zwoyą prąthem, Exod., XXI, 20.

puśćić, permittere: puszcza ly mv na okvpyenye swey dusze, szlowye zywota, tedy da, czokolye starzy kazą, Exod., XXI, 30.

roče, velociter: nawyedze wasz rocze nadzą y szuchosczya, Levit., XXVI, 16. Das Adv. roče kommt auch in der Glossa super epistolas per annum dominicales, XXVII, 2, vor. Vgl. Sprawozdania komis. język., I., S. 135. In der Sprawa chędoga o męce pana Chrystusowej kommen übrigens auch die Formen roč, [-y] und ročość vor. Vgl. Archiv für slavische Philologie, III., S. 57.

skořišćić, aliquid in rem suam convertere: tedy ten, czo mv dano chowacz, przyszasze, yako nyeskorzyszczyl thego, Exod., XXII, 8.

słoże, scilicet, id est: tedi tho pan ofzwyathczy bogom, szlowye kaplanom, Exod., XXI, 6; ma go wolno pusczycz za tho szlowye zkazenye oką, ibid., 26; puszcza ly mv na okupyenye swey dusze, szlowye zyvota, ibid., 30.

staři [y], n. plur., principes, magistratus: tedy da, czokolye starzy kazą, Exod., XXI, 30.

strojić, struere: bog nye chcze szmyerczy grzesznego człowyeka, ale aby szyą nawroczył, a zywyacz, pokuthą strogył, Epilog. Vgl. Archiv für slavische Philologie, III., S. 60.

strôžâ, custodia: poleczy ly ktho komv volv, ofzla, albo kthorekoly bydlo w strozą, a wmrze etc., Exod., XXII, 10; thako ma przyszancz, komv poleczono w strozą, ibid., 11; vgl. Archiv slavische Philologie, III., S. 60 und Sprawozdania komis. język., I., S. 290.

svaćba, nuptiae: a weszma ly szynowy gyną zona, zrzadzy dzyewcze they szwadzbą, Exod., XXI, 10.

šacunek, aestimatio: vszkodzy ly kto komv w szbozv etc., zaplaczy szgoda podlug szaczvnku, Exod., XXII, 5.

takež, quoque: y vczynysz takyesz z wolmy y z owczamy, Exod., XXII, 30. Vgl. Sprawozdania komis. język., I., S. 291.

uwłażać, detrahere: bogom thwym, to gest kaplanom nye welaczay, Exod., XXII, 28.

užitność, saturitas: a nagecze szą chleba waszego w vzythnosczy, Levit., XXVI, 5.

tina, poena: tasz wyną pokupy, zabodzye ly zoną albodzywką, Exod., XXI, 31.

vłońić śę, se infringere: włomy ly szye albo podkopa złodzycy w czyy dom, Exod., XXII, 2.

vykitačić, urgere: poszyczysch ly vbogyemv... pyenyadzy, nye wykitaczysz gych na nym, Exod., XXII, 25.

zastopić, insidias facere: [aczbi] ktho chczącz zastapyl blysz[ny]emv szwemv [y] zabyge gy, Exod., XXI, 14.

zaveść, seducere: zavyodl ly ktho dzyewką, nyszly yą poyal szlowye w stądlo, Exod., XXII, 16.

zbožńik, maleficus: ſzboſznykow nye czyrp zywu bycz, Exod., XXII, 18. Wujek vertritt dieses Wort durch: czarowńik.

złośńik, impius, malevolens: any zlaczysz raką swą, abysz rzekl za zlosznykyem falszywe swyadeczstwo, Exod., XXIII, 1.

#### b. In den Praeambula:

dostatčić, contingere, assequi: alye chczemi ly dostathczycz tego, mamy poproszycz myloszerney mathky yego (a).

pospoliće, semper, quotidie: racz bycz pospolycze sze wszythkymi namy (b).

ubâčić, conspicere, aspicere: abyszmi mogli vbaczycz wyelebnoscz y dostoynoscz swantha tego (a).

urozumene, revelatio: wedla thych flow vroschumyenya ma bycz pochwalona dzewycza Maria (d).

zâvada, impedimentum: aby raczil ſzeſlacz dzyſz dar ducha ſwantego przeſ zawadą dyabla przeklanthego (a).

# c. In den sub II, 3, b herausgegebenen Gebeten:

ajete, acc. plur., ist mir unklar; o panye Iezu Kryszczye, chwale czye do pyekla sztąpwyączego, ayethe vybawyayączego, proszą czye etc.  $(\varepsilon)$ .

b'ivči, mortifer: proszą czye, aby krzyz twoy vybavyl mye od angyola byvczego  $(\varepsilon)$ .

domesćić, collocare, recipere: raczy dvszą moyą vybavycz, a do chwali twoyey domyeszczycz (δ und η).

gabać, vexare, acerbis facetiis irridere: byczym y layanym gabacz (ζ).

plvoćina, saliva, sputum: plwoczynamy vplwacz (ζ). Vgl. auch in anderen altpolnischen Denkmälern.

pošik, pošiki, lora: poszyki bycz (ζ).

pošikovać, loris caedere, verberare: ktorysz dla odkrpyenya szvyatha dal szye okrvthnye byczowacz . . . poszykowacz (!).

uvarovać se, cavere: prosze czye, racz my dacz mądroszczy szwyeczkye, kthore szą przed thobą, za glvposzcz, [y grzechu]
rostropnye vvyarowacz [szye] (y). Vgl. in Betreff dieses Wortes
unter anderen auch die von Swiętosław aus Wojcieszyn bewerkstelligte Uebersetzung des Wiślicer Statutes nach der homographischen Ausgabe der Korniker Bibliothek, S. 25, sowie die
Predigten des Dr. Paterek, Sprawozdania komis. język., I.,
S. 270. In der Sprawa chędoga o męce pana Chrystusowej
kommt dieses Wort auch in der durativen Form mit der Nebenbedeutung: timere vor. Vgl. Archiv für slavische Philologie,
III., S. 62.

 $vyd\hat{a}vca$ , proditor: od Judasza vydawcze poczalowanym vydacz ( $\zeta$ ).

vypravać śę, se excusare, defendere: kthorysz przed Herodem falszywe szvyadecztva szliszal, a zadnymesz szye szlovem nye vypravyal (γ).

# d. In dem sub II, 3, c, \beta herausgegebenen Gebete.

zapańętać, oblivisci: abisz dla męki i szmyerczi gorzki sina twoyego raczil zapamiętacz przewinyenya naszego. Vgl. Archiv für slavische Philologie, III., S. 64.

# Der čechische Tristram und Eilhart von Oberge.

Yon

#### Dr. J. Knieschek.

Der Dichter des čechischen Tristram! benutzte für einen grossen Theil seines 8935² Verse umfassenden Werkes den Eilhart von Oberge,³ nämlich von V. 1, 1—106, 3 (entsprechend X 47—2833) und 166, 17—325, 7 (entsprechend X 3638—6655). Der zwischen diesen zwei Stücken liegende Theil des Č. (= čechisches Gedicht oder čechischer Dichter, und so von nun an immer) ist nach Gottfried von Strassburg bearbeitet, der Schluss nach Heinrich von Freiberg, aus dessen Darstellung der Č. schon 197, 11—205, 20 die Schilderung der Flucht Tristrams aus der Capelle und der Befreiung Isoldens vom Feuertode hereingezogen hat.

Dass ein solches Conglomerat verschiedener, sich oft widersprechender Recensionen nicht das Werk eines Dichters sein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ausgabe: Starobylá Skládanie. Tristram Weliký Rek, baseň hrdinská XIII. wěku, wydaná od Wáclawa Hanky. Djl čtwrtý. W Praze 1820. (Alte Schriftwerke. Tristram der grosse Held, ein Heldengedicht des XIII. Jahrhunderts, herausgegeben von Wenzel Hanka. Vierter Theil. Prag 1820.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hanka zählt fortlaufend die Verse, macht aber dieselben nur von Seite zu Seite sichtbar; dabei sind manche Irrthümer unterlaufen. Daher habe ich der Einfachheit halber die Verszeilen immer nach ihrer Stellung auf der betreffenden Seite bezeichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die auf Eilharts Gedicht bezüglichen Kürzungen und Siglen sind sämmtlich entlehnt dem Werke Franz Lichtensteins: Eilhart von Oberge, Q. F. XIX, Strassburg 1878. — Erst nach Schluss meiner Arbeit erschien die kritische Ausgabe der Prosa von Friedrich Pfaff, Stuttg. litter. Ver. CLII. Publ. 1881. Ich hatte mit von der Hagens und Büschings B. d. L. gearbeitet. Ich füge die nöthigen Stellen nach der neuen Ausgabe ein.

320 Knieschek.

kann, hat schon J. Feifalik richtig erkannt. Nur möchte ich weniger glauben, dass der ältere Theil des Gedichtes (die ersten 2251 Verse) in späterer Zeit umgearbeitet wurde. Warum hätte der Umarbeiter sonst die Widersprüche stehen lassen?

Für uns hat nur dieser ältere Theil Wichtigkeit, weil sich da der Uebersetzer genau an die Vorlage hält.

Schon eine oberflächliche Vergleichung dieses Stückes mit den alten Fragmenten des Eilhart'schen Werkes beweist unzweifelhaft, dass Č. aus Eilhart geschöpft hat, und zwar aus einer ganz vorzüglichen Recension desselben. Bei der schlechten Ueberlieferung des Eilhart'schen Textes muss alles,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In den Sitzungsberichten der phil.-hist. Classe der kais. Akademie der Wissensch. in Wien, Bd. XXXII, S. 300, Anm. 1: ,Für die Geschichte der Tristansage in Böhmen sind die Zeilen 2385-2393 der Katharinen-Legende von höchster Wichtigkeit, weil darin die heil. Katharina mit Isolden verglichen wird, die sich mit ihrem Tristan-Jesus im Traume verlobe. Man sieht hieraus, dass jene Sage in Böhmen also schon im Anfange des XIII. Jahrhunderts vollständig musste bekannt gewesen sein, somit also um 80 oder 90 Jahre früher, als nach bisheriger Auffassung der böhmische Tristan gedichtet wäre. Meiner Ansicht nach aber ist jener Tristan in der Gestalt, in welcher er uns jetzt vorliegt. nicht ursprünglich verfasst, sondern nur Umarbeitung eines älteren Gedichtes, das wohl schon im Anfange des XIII. Jahrhunderts nach Eilhart von Oberge gedichtet und vielleicht gleich Gottfrieds Werke nicht vollendet, später aber nach Gottfrieds und Heinrichs Fortsetzung, wahrscheinlich für irgend einen böhmischen Edeln, umgearbeitet und vollendet ward. Nur so lassen sich die mannigfachen Widersprüche und die offenbare Benützung aller drei genannten deutschen Dichtungen einigermassen vernünftig erklären.' -- Gebauer hat in seiner Abhandlung ,Tristram' in den Listy filologické a paedagogické (philolog. und pädagog. Blätter) Bd. VI, 1879, S. 108-139 ebenso wie sein Vorgänger Schulz (in der belletr. Zeitschr. Lumir 1875, S. 226 ff.) übersehen, dass Feifalik das Verhältniss des čechischen Tristram zu den deutschen Quellen richtig bestimmt hat. Beide sprechen von einem Verfasser des Gedichtes; ebenso auch Nebeský (im Časopis česk. mus. 1846, S. 277 ff.). Nebeský und Schulz stellen als Vorlage für den oben angegebenen ersten Theil des Gedichtes das Volksbuch hin. Letzterer behauptet sogar, dass auch Ulrich von Türheim benutzt worden sei. Natürlich ohne Grund. Woraus Gebauer (a. a. O. S. 138) schliesst, dass der C. auch die Prosaauflösung gekannt habe, ist mir nicht ersichtlich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber diese Frage, sowie über die Gestalt des Č. gedenke ich an einem anderen Orte nähere Details zu bringen.

was uns mit dem Originale näher bekannt macht, willkommen erscheinen, und deshalb sei das  $\check{C}$ . hier einer näheren Würdigung unterzogen.

Zuerst ist der Werth jener Recension, die dem Č. vorlag, zu bestimmen. Zu diesem Behufe muss ausgegangen werden von einer

# I. Vergleichung des Č. mit den Bruchstücken

d. h. jenen Theilen des deutschen Gedichtes, die uns den relativ besten Text liefern, dann aber auch mit dem Volksbuche (P) und den in den betreffenden Stücken zur Herstellung des X verwendeten Handschrift D und H.

Es sei hier gleich anfangs bemerkt, dass der Č. trotz des geradezu ängstlichen Anschlusses an seine Vorlage doch nicht immer Wort für Wort wiedergeben konnte; er musste ja Verse bauen und Reime bilden. Aber nur ungern, und wo Vers oder Reim es verlangen, wird er selbstständig, zeigt aber ebenda grosse Unbeholfenheit, so dass man diese Zuthaten leicht erkennt. Sie sind meist blosse Wiederholungen oder Gedankenschlüsse der einfachsten Art.

# a) Uebereinstimmungen zwischen $\check{C}$ . und $A.^2$

 $\check{C}$ . 58, 16 steht welmi udatně (sehr tapfer), ganz entsprechend dem vil manlîche in  $A_1$  16, während X 1622 vormezzenlîche liest. Auch die gleich folgenden Zeilen  $\check{C}$ . 58, 17 schliessen sich näher an  $A_1$  17 f. als an X 1623.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es kommen in Betracht Bruchstück I, II, III und von IV Vers 1—25. Die übrigen Bruchstücke enthalten schon Theile der Erzählung, die im Č. nach Gottfried'scher Darstellung wiedergegeben sind.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die einzelnen Bruchstücke sind mit  $A_1$ ,  $A_2$  u. s. w. bezeichnet. Wo nichts bemerkt ist, stimmen  $\check{C}$ ., Bruchstücke und X (resp. D und H) zusammen. Nicht an allen Stellen liessen sich auch innere Gründe beibringen, um die Lesart  $\check{C}=A$  gegenüber den andern zu stützen, doch sind ja schon die allgemeinen Gründe für deren Echtheit beweisend genug.

Č.:

a gakž gest to on byl muž hrdinný tam gede na tu cestu sám gediný und wie er ein kühner Mann war, hin ritt er auf den Weg ganz allein.<sup>1</sup>

 $A_1$ :

X:

wan er was ein chuone degen. dâ he grôzen prîs gewan. al eine reit er after wegen.

Auch in dem  $A_2$  entsprechenden Abschnitte des  $\check{C}$ . 60, 11—61, 12 zeigen sich bedeutende Uebereinstimmungen. So fehlen erstlich alle jene Verse, die X mehr als  $A_2$  hat, auch im  $\check{C}$ .: X 1659 fehlt nach  $\check{C}$ . 60, 15; X 1661 nach 60, 16; X 1665 f. nach 61, 3; X 1670 f. nach 61, 6; X 1674 f. nach 61, 8.

Gleichheit der Lesart ist in folgender Stelle zu verzeichnen:

Č. 60, 16:

a tu gi mečem welmi rani,

tiem naylepssjm[,² nayostřegssjm —

gssym —
bylby mu ho nezaplatil zlatem
rayzjm —]
gehožto ižádný muž tak do-

brého neměl.

und gar sehr verwundete er ihn mit dem Schwerte

dem allerbesten [allerschärfsten —

keiner hätte es ihm mit rothem Gold bezahlt —]

wie kein Mann ein so gutes hatte.

Die eingeklammerten Worte sind unnütz und störend, offenbar Flickverse des  $\check{C}$ . Das Uebrige aber ist eine wörtliche Uebersetzung dessen, was  $A_2$  5 ff. steht:

er hiu in vil vaste mit dem besten sahse daz inchein sîn genôz truoch hingegen X 1660 f.: her heu in mit dem swerte daz he an siner hant trûg.

Ich gebe eine möglichst wörtliche Uebersetzung und scheue auch hie und da eine Härte im deutschen Ausdrucke nicht; denn nur so kann dieselbe für diejenigen, welche des Čechischen nicht mächtig sind und denen doch auch um das Wort, nicht blos um den Sinn zu thun ist, einen Werth haben. Oft hätte ich getreuer eine mhd. als nhd. Uebersetzung geben können. Ganz natürlich; denn der Č. übersetzte ja aus dem Mhd.

 $<sup>^2</sup>$  Durch eckige Klammern bezeichne ich immer sichere Zusätze des  $\check{C}$ .

X 1660 musste geändert werden, um einen Reim auf den vorhergehenden Flickvers zu erhalten, 1661 aber ist = 1655.

Im Č. 63, 3—68, 16 fehlen ebenfalls alle Erweiterungen des X dem A<sub>3</sub> gegenüber: 1 X 1728 nach 63, 6; 1759—61 nach 64, 11; die Worte sînen hêren in X 1763 nach 64, 13; X 1798 f. nach 66, 8; X 1806 f. nach 66, 14. Wörtliche Uebereinstimmungen mit diesem Bruchstücke sind äusserst zahlreich:

Č. 63, 4:

aby gemu svú dceru ráčil dáti dass er ihm seine Tochter geben möchte

 $= A_3 1:$ 

während X 1725 liest:

im gæbe sîne tohter,

solde sîne tochtir hân.

Das entschiedene Aufbegehren des Truchsessen dem Könige gegenüber, wie es in X der Fall ist, scheint nicht am Platze.

$$\check{C}. 63, 17: = A_3 14:$$

že ssaffář dass der Schaffner daz der truhsatze

im Gegensatze zu X 1740: wie der trogsêze.2

Č. 63, 21:

a že ona mohlaby ho ráda po- und dass sie ihn gern nehmen gieti. könnte.

 $= A_3 20:$ 

X 1746:

ouch mohte sî in gerne nemen daz mohte sie vil gerne lebin.

Brzo ona tam k němu přigide a geho gesstě žiwa nadgide. k swey panně ona pospěssie. Bald kam sie dorthin zu ihm und fand ihn noch lebend. Zu ihrer Frau eilte sie.

X: schire sie dar komen was ir dûchte daz her sich regete zu der vrauwin sie dô redete

In P31, 19 ist noch ein ganzer Vers erhalten: die eylet wol bald zü der frauen =  $\check{C}$ . 67, 14, das hier pospessie (eilt) liest, während X 1826 schon den Reim geglättet hat durch Aenderung in redete.

<sup>2</sup> P, das sonst mit A geht, liest an dieser Stelle 29, 18 wie der Truchsesz sy erfochten. Allerdings lag eine Aenderung auf der Hand.

Hinter  $A_3$  92 scheinen mehrere Verse (entsprechend X 1824—26, auch im  $\check{C}$  67, 12—14 befindlich) zu fehlen, ungewiss ob von einem Schreiber ausgelassen oder nicht. Brangene hatte Tristranden gefunden, worauf es  $\check{C}$ . heisst:

Die Unreinheit des Reimes in A (nemen: geben) bürgt für die Echtheit der Lesart.

Č. 64, 11:

Takž král to i učini [gemu]

So thut auch der König [ihm]

 $= A_3 32$ :

X 1758:

dô tet der chunich alsô

der konig sprach ,ich wil daz tû'.

Wieder war in X der Reim der Grund zur Aenderung. Das alte  $vr\hat{o}$  musste in  $vr\hat{u}$  erneut werden, worauf dann der Reim  $t\hat{u}$  hergestellt wurde.

Č. 64, 15 f.:

toho gemu slysseti bylo žel; neb gest gjm tak dlúho klamati nesměl 1

das war ihm zu hören leid; denn er sollte ihn nicht so lange trügen.

 $= A_3 36 f.$ :

im was inneclîche leit daz er iz sô lange vriste,

P 30, 19 liest: und besorgt ym wilrde sein freilde zillang vertzogen.

In X sind diese Zeilen dazu verwendet worden, um einen Uebergang in der Erzählung herzustellen. Sie stehen demgemäss nach 1758 (entsprechend  $A_3$  32):

Do diz was irgangen, do begunde harte irlangin deme trogsêzin, sundir wân.

Dies wurde nun für X auch der Grund, im Folgenden eine Reimänderung vorzunehmen:

Č. 64, 18:

kterak welmi welikú chytrostj

wie mit sehr grosser List

A<sub>3</sub> 38:

X 1766:

mit welhen listen

mit welchir wîsheit (: warheit),

P 31, 1 stimmt zu  $\check{C}$ . und A.

<sup>1</sup> Klamati in dieser Zeile kann auch bedeuten ,trügerisch hinhalten'.

Č. 64, 20:

zdaliby on tu sani zabil

ob er den Drachen erschlagen hätte

 $= A_3 40:$ 

X 1768:

ob er . . .

wer den . . .

Die Lesart von  $A \ (= \check{C}.)$  ist allein sinngemäss; denn im Vorangehenden leugnet die Tochter, dass der Truchsess den Drachen erschlagen habe, während dieser darauf besteht.

Č. 65, 5:

i chci to sama z gitra spatřiti ich will das selber morgen schauen

A<sub>3</sub> 46:

X 1774:

si wolde selbe schouwen

sie wolde balde schauwin.

Unklar ist, was in X durch dieses balde bestimmt werden Bei Perenis, dem Kämmerer, sind die Pferde für den nächsten Morgen bestellt, die Worte hier sind aber an Brangêne gerichtet, der sie den Zweck dieses Auftrages erklärt: ,sie selbst wolle nachsehen, wie der Drache um das Leben gekommen sei'.

Č. 65, 17:

genžto tuto sani podstupil

wer diesen Drachen bestand

A<sub>3</sub> 57:

X 1785:

. . . bestunt

Č. 65. 19—21:

a wssak nám gest to dobře doch uns ist das wohl beznámo kannt,

dass man bei uns die Pferde že tak u nás konj nenie kowáno: nicht so beschlägt:

... irslûg.

odkawadž koliwěk gest přiswoher er immer gekommen sel, sei —

Die letzte Zeile also ist der Vordersatz zum folgenden Gedanken, ebenso

 $A_3 58-60:$ 

doch X 1786—88:

daz ist uns allen wol chunt merke ebin den gevüg: man besleht niht diu ros hî. die ros man hîr nicht besleit, swanne sô er chomen sî... als an desir slâwen geit.

Č. 66, 5:

tuž nalezechu geden sstjt i dobrý

 $A_3 66:$ 

... schilt gốt

Č. 66, 11—14:

a také tu geho oř trudný uzřechu,
až to gedwa rozeznachu,
žeg w té zemi ten kóň nebyl

wychowán . . .

ganz entsprechend  $A_3$  70: ouch lach daz ros besenget daz si chûme erchanden daz iz in dem lande niht was . gezogen.

Č. 66, 17:

běda mně, kterakbych to ráda wěděla?

ganz wie  $A_3$  77: wie gern ih daz wiste

Č. 66, 22:

da fanden sie einen Schild gut

X 1794:

... schilt rôt (: tôt, aus Reimnoth geändert).

auch erblickten sie da sein schwer verletztes Pferd, dass sie es kaum erkannten, dass dies Pferd in diesem Lande nicht war auferzogen . . .

Aber X 1800—1805:

ouch vunden sie von dem vûre
ein ros vorbrant vil gare,
des nâmen sie ernstlîchen ware.
îdoch sie wol erkandin
daz ez in den landin
niht gezogen noch gevallen was.

weh' mir, wie gerne wüsste ich das

X 1811:

wie gern ih daz erfunde.

KPermenysowi's ona poče mluwiti zu P. begann sie zu sprechen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Hanka steht *seat* (Kleid), offenbar fehlerhaft: An der Farbe des Gewandes kann man nicht erkennen, wer der Träger desselben war, wohl aber an den Malereien des Schildes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> b. m. kterakbych ho ráda widěla (weh' mir, wie gerne würde ich ihn sehen) heisst es bei Hanka, was aber offenbar aus Obigem verderbt ist. Ganz unpassend wäre ja der Gedanke, wie gerne würde ich ihn sehen, wenn ich ihn wo lebend fände'. Die Aenderung des ho in to und wêdela in widěla ergibt sich sehr leicht.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Permenowi steht bei Hanka, wozu der Nom. Permen lauten müsste. Dieser findet sich aber sonst immer in der Form Permenys. Ueber die Namen im  $\check{C}$ . siehe unten.

wie A<sub>3</sub> 81:

wogegen X 1815:

si dô sprah

bat liest.

Č. 67, 1:

zdaliby geg mohl kde nadgiti

ob er es (sc. das Grab) wo finden möchte

A, 83:

Diese Zeile fehlt nach X 1816.1

ob er iz vinden mohte.

In Č. 67, 10 ist zu dem Verbum ,sehen' ebenso wie A3 90 ,ihn' (sc. den Held Tristrant) das Object, in X steht es erst in der folgenden Zeile 1823 den helm.

Č. 68, 1:

Tey panně bylo to welmi mjlo Dieser Frau war das sehr lie b

ebenso A, 98:

während *X 1832*:

vil lêve,

wol ze mûte hat.

Im 4. Bruchstücke endlich fehlt der nur in X 2817 befindliche Zusatz bî dem bette auch im Č. nach 105, 8.

Uebereinstimmungen mit A<sub>4</sub> gegenüber X finden sich nicht.<sup>2</sup> Dass demnach die Recension, die dem C. vorlag, ältere Lesarten als X enthalten habe, dass sie A sehr nahe stand, ergibt sich aus den hier angeführten zahlreichen Beispielen zur Genüge. Unterstützend tritt noch hinzu, dass P, welches doch gewiss aus einer guten Handschrift aufgelöst ist, wie wir gesehen haben mehrfach zu A sowohl als zum C. stimmt.

# b) Abweichungen des Č.

Im C. findet sich eine grosse Zahl von Stellen, die in A nichts entsprechendes haben. Sie sind aber für unsere Untersuchung bedeutungslos; denn wie oben bemerkt, war der C. häufig zu eigener Production genöthigt, um mit Reim und Vers zurecht zu kommen. Derartige Flickworte und Verse sind leicht

<sup>1</sup> Ueber diese Stelle vgl. noch unten lit. c).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Doch ist zu bemerken, dass A<sub>4</sub> vielfach aus X ergänzt wurde. Ausserdem ist mir wahrscheinlich, dass in den, diesem Bruchstücke entsprechenden Versen des Č. der Fortsetzer, der kurz darauf seine Thätigkeit beginnt, bereits Aenderungen vorgenommen habe.

kenntlich durch ihre Flachheit und Gedankenleere. Ich führe sie hier an:

 $A_1$  1 ff. heisst es:

dâ wart abir wol schîn daz der hêrre Tristrant was ein chuone wîgant.

Der  $\check{C}$ , der auf das  $w\check{e}d\check{e}no$  (entsprechend  $sch\hat{n}$ ) einen Reim braucht, muss erweitern:

že Tristramovi [to nic nebylo dass dem Tr. [das gar nicht hrozno] furchtbar war].

Was war denn nicht furchtbar? Es passt der Ausdruck gar nicht in den Zusammenhang. Mit dieser Erweiterung ist aber nichts geholfen. V. 58,  $2 (= A_1 3)$  wäre ja wieder ohne Reim, daher eine neue Flickzeile in V. 58, 1: a že ten muž mudrý (und dass der weise Mann), woran dann der  $A_1$  3 entsprechende Gedanke angeknüpft wird.

 $A_1$  4 heisst es: er gedâhte; so auch Č. 58, 3: Pomysli w sobě (er dachte bei sich). Nun ist aber ein Reim für das folgende žiwota nöthig; der Č. fügt daher zu den angeführten Worten noch a řka (und sagte) hinzu. In Folge dessen mussten sämmtliche Gedanken von  $A_1$  4—11, die hier indirect gegeben sind, im Č. direct werden 58, 4—12, was natürlich die Quelle mancher Aenderungen wurde.

Č. 58, 6 ist das in X 1615 stehende genesen durch zprostiti od smrti (befreien vom Tode) übersetzt. zprostiti steht im Reime auf porobiti, od smrti beginnt eine neue Zeile. Nicht genug nun, dass diese ergänzt wurde, es musste noch eine Reimzeile zu diesem neu geschaffenen Verse hinzukommen:

od smrti, [a od této núze weliké vom Tode [und von dieser grossen Noth

i od práce wsselikaké]

und von mancherlei Arbeit].

[to chci učiniti dobrowolně raděgie]

Č. 58, 9 f.:

[das will ich gutwillig lieber thun]

neb mi také umřieti bude milegie denn es wird mir auch zu sterben lieber sein.

Dass ein Vers überflüssig ist, sieht man sofort. Da der 2. zu X 1616 stimmt, so ist der 1. als Flickvers zu betrachten.

Tristrant ,waffnete sich (A, 13) musste vom Č. 58, 14 erweitert werden, da er einer Reimzeile bedarf. Er macht daraus:

geho oděnie by přihotováno seine Rüstung ward zugerichtet,

w němž sě on připravi pewně mit dieser rüstet er sich tüchtig

 $\check{C}$ . 60, 11 f. (=  $A_2$  3 f.) heisst es: So verbrannte ihm Sarpand, der Drache

zu.

geho dobrý kóň [až tu sta sám] sein gutes Pferd [dass er allein stand,]

že tu pod njm na tom miestě dass es da unter ihm auf der umře, Stelle starb,

[proněž on mnoho zlého wze] [weshalb er viel Uebles litt].

Die 2. der angeführten Zeilen ist aus ze tôt in  $A_2$  3 erweitert. Die eingeklammerten Worte sind ganz inhaltsleer. Dasselbe gilt auch von

Č. 60, 17 f.: Er verwundet den Drachen mit dem Schwerte,

tiem naylepssjm [nayostřeg- dem allerbesten [allerschärfssjm — sten —

bylby mu ho nezaplatil zlatem man hätt' es ihm nicht mit
rayzjm] rothem Gold bezahlt —]

Ebenso unnütz, wenn es von demselben Schwerte heisst, es sei so gut gewesen  $\check{C}$ . 60, 19 f.:

gehožto ižádný muž tak dobrého wie kein Mann ein so gutes neměl hatte,

[kterýmžby sě tak sieci směl] [mit dem man so hauen konnte].

Zweifelhaft könnte der Ursprung von  $\check{C}$ . 60, 21 f. sein, die an der Stelle, wo sie stehen, keinen rechten Sinn geben. Es ist von der Vortrefflichkeit des Schwertes die Rede ,es sei das beste gewesen, das jemand besessen, dann heisst es auf einmal:

neb ač gest newida tu saň ztratil denn rasch vertilgte er den Drachen

a mečem na stranu udeřil; und verwundete ihn mit dem Schwerte an der Seite;

<sup>&#</sup>x27; Reimend auf ráno in der vorhergehenden Zeile.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Man sieht, dass der  $\check{C}$ . das ihm vorliegende Fremdwort nicht verstand.

nemohlo před njm nic ostati es konnte vor ihm nichts bestehen.

Die 2. Zeile aber scheint nur eine blosse Wiederholung von 60, 16:

a tu gi mečem welmi rani und da verwundete er ihn mit dem Schwerte gar sehr,

 $(=A_2 5)$  wozu dann 60, 22 der nothwendige Reimvers wäre. Gleich überflüssig ist 61, 2:

musilo wsse rózno gjti

es musste alles auseinandergehen,

wenn es kurz zuvor heisst (entsprechend  $A_2 9$ ):

nemohlo před njm nic ostáti es konnte vor ihm nichts bestehen.

Reimnoth ist es auch, die den Dichter zwingt, 61,9 das deutsche Wort mose in  $A_2$  16 durch wodám (: sskodám) zu übersetzen, obwohl er V. 67,9 ganz richtig erzählt, Brangenena (sic!) sei ,zum Mose' = k bahnu gelaufen.

Zahlreich sind die Flickworte und Verse auch in dem, dem 3. Bruchstücke entsprechenden Abschnitte des Č. 63, 3 bis 68, 16.

Č. 63, 17:

že ssaffář [člowěk geho služebný] dass der Schaffner [sein Untergebener]

služebný: panj.

Der König soll, so will es Isolde, dem Truchsessen erklären, er möge mit seiner Forderung bis morgen warten, worauf es heisst:

Č. 64, 11:

Takž král, to i učini [gemu so that [ihm] das auch der König a nižádné odpowědi neda k tomu] [und gibt keine Antwort darauf].

gemu (ihm) ist des Reimes wegen hinzugefügt; einen erbärmlicheren Vers als den 2. kann man sich kaum denken.

Die Pferde sollen am nächsten Morgen, sagt Isolde, bereit sein, 65, 1 f.:

[když bude zgitra welmi ráno] [bis es morgen zeitlich früh sein wird]
gesstoby sě giž rozswitáwalo wenn es schon Tag würde.

Und gleich darauf heisst es weiter: Zu Brangenena, ihrer Kammerfrau, sie sagte

Č. 65, 4:

/by tento ssaffář draka zabil, toho newědě,]

i chci to sama z gitra spatřiti,

Ob der Schaffner den Drachen erschlug, das weiss ich nicht,] doch will ich das selbst morgen sehen,

kterak ta saně měla zabita býti

wie dieser Drache erschlagen ware.

Č. 65, 9 f.:

a tam gedechu welmi tagně.

und sie ritten hin ganz heimich,

[kdežto ležesse ona saně]

[wo dieser Drache lag].

Wussten sie denn, wo der Drache lag?

Č. 65, 11 ff.

bohatá,

*Tristramovy sslepège následowa*, verfolgte da Tristrams Spur [a když ge giž w plně spatři]

Tu ta panna, králowa dcera Die Jungfrau, des Königs reiche **Tochter** 

> und als sie dieselbe ganz erblickte,

k Brangeneně wece nemesskawssi sagte sie zu B. unverzüglich.

Wie die zwei ersten Verse entstanden, erkennt man leicht. Der Dichter bedurfte eines Reimwortes zu bohatá (A<sub>3</sub> 52 rîche), weshalb er  $A_3$  53 (Tristrandis slâwe dô gesach) in zwei Verse zerlegte, wodurch eine neue Reimzeile für den folgenden Vers 14 nöthig wurde. Was soll das auch heissen ,als sie dieselbe ganz erblickte?

Č. 65, 17:

Der diesen Drachen bestand genžto tuto sani podstúpil [a gi gegieho života zbavil] [und ihn des Lebens beraubte]. Die 2. Zeile gibt nur in anderer Form den Gedanken der 1. wieder, die genau A<sub>3</sub> 57 entspricht. Zu bedenken wäre nur,

dass X 1785 irslûg liest, dem Sinne nach also näher stehend unserer 2. Zeile. Doch konnte der C. in seiner Vorlage unmöglich irslûg gefunden haben; denn gleich die folgende Zeile *65, 19:* 

a wssak nám gest to známo

doch uns ist das bekannt,

setzt ein chunt voraus, was  $A_3$  58 auch steht (: bestunt). Uebrigens beweist 66, 2, dass der oben ausgeschiedene Vers schon als ständiger Nothvers gebraucht wurde; er erscheint in derselben Form wieder:

66, 1 f.:

ten gest toho draka umořil

der hat den Drachen erschlagen  $(=A_3 63)$ 

[a geg geho žiwota zbawil]

[und ihn seines Lebens beraubt].

A<sub>3</sub> 68 f. heisst es: Sie fanden einen Schild, so verbrannt daz si in bî der varwe nemohten niht erchennen.

Das schien dem  $\check{C}$ . zu unklar, besonders genügte ihm das in (sc. den Schild) nicht; er will deutlicher sein und wird abgeschmackt, weil er nichts Rechtes vorzubringen weiss, um ein Reimpaar damit auszufüllen:

Č. 66, 9, f.:

[čjby měl ten sstjt býti nebo odkawádby mohl tam přigiti]

[wem der Schild gehören sollte oder woher er dorthin kommen mochte].

Ein Füllsel ist auch V. 66, 14: dass dies Pferd nicht wäre in dem Lande

wychowán [ani wěděli, odkud přissel byl]

aufgezogen [noch wussten sie, woher es gekommen wäre]

Wiederholung, um einen Reim zu erhalten:

67, 4 f.:

onaby geho chtěla obohatiti, [žeby gj musil z toho děkowati]

Sie wollte ihn reich machen, [dass er ihr dafür danken müsste]

67, 14 f.:

k swey panně ona pospěssie, [nižádného pomesskánie neučiniwssi]

zu ihrer Frau eilte sie [keine Verzögerung that sie]

68, 1 f.:

Tey panně bylo to welmi mjlo [a wsselikak bylo gj ljbo] der Frau war das sehr lieb [und in jeder Weise war ihrs angenehm]. Die Reimnoth zwingt ihn auch 67, 18 ff. zu Erweiterungen:

protož pospěssiž brzo k němu, [chcešli zdrawie přieti gemu]

Darum eile schnell zu ihm, [willst du ihm Gesundheit gönnen]

zdalibychom ho mohli kterak uléčiti

ob wir ihn irgendwie heilen können

[a tiem geho zdrawie prodliti]

[und damit seine Gesundheit verlängern].

In drei Versen offenbar derselbe Gedanke.

Č. 68, 5:

geho helm s geho hlawy rozwáza

Seinen Helm band sie ihm vom Kopfe los

[a bielú rukú geho rány uwáza]

[und mit weisser Hand verband sie seine Wunden].

Die 2. Zeile ist ganz unberechtigt; denn die Wunden werden erst später im Bade gesalbt und verbunden, hier ist keine Zeit dazu. Welche Schwierigkeiten unserem Uebersetzer das Versemachen bereitete, davon zeugt besonders folgende Stelle: Als Tristram aus seiner Ohnmacht erwacht, blickt er auf

Č. 68, 9 ff.:

i otáza gich, komu na wzdoru přissly sú k němu [hledě wzhóru]

und fragte sie, weshalb 1 sie zu ihm gekommen wären [aufblickend]

[a proč gsú přissly k němu]

[und warum sie zu ihm gekommen wären].

Was schliesslich  $\check{C}$ . 104, 21—106, 3 entsprechend  $A_4$  betrifft, so sind auch hier unzweifelhaft Flickverse:

Č 105, 3 ff.

Tu ge**st geh**o král otázal, [aby **gemu t**o **u**kázal,] Da fragte ihn der König, [dass er ihm das zeige,]

und fragte sie, wesshalb sie zu ihm gekommen seien.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eigentlich heisst komu na wzdoru wem zum Trotze. — Ueberhaupt ist die Flickerei hier so elend, dass ich geneigt wäre, die Ueberlieferung für verderbt zu halten. Vielleicht ist zu lesen:

i oláza gich, proč gsú přissly k němu

kterýby to obyčeg měl býti,

[w němžby sě měl porobiti]

Ein Füllsel ist Č 105, 8:

nemá tu swětla býti [to gá wědě]

Č. 105, 11 ff.:

proto aby gie nižádný newiděl, [aby sě gegj žiwot tiem nestyděl.] Wece král swému sestrěnku,

[daw gemu na to swú ruku] Blosse Wiederholung ist Č. 105 15:

tohot gá obyčege neproměnjm

V. 105, 2 lautet nämlich: a gegie země obyčege neproměnjs

Wie man sieht, dieselben Worte in anderem Zusammenhange.

Dies zweifellose Zusätze des Č.

21 f. könnte nur noch eine Stelle Bedenken erwecken:

gá swého powáži žiwota a chci se proto w tu núzi porobiti

Č. 58, 4 heisst es:

zdalibych mohl swé towarysse zpro*stiti* 

welches das für eine Gewohnheit sein sollte,

[der er sich unterziehen sollte].

Es soll dort kein Licht sein das weiss ich].

damit sie Niemand sehe, [damit sie sich nicht schäme.] Da sprach der König zu seinem Neffen,

[indem er ihm die Hand gab].

diese Gewohnheit werde ich nicht verwechseln

und ihres Landes Gewohnheit nicht verwechselst.

Abgesehen von den schon oben berührten Zeilen C. 60,

ich will mein Leben wagen und will mich darum der Noth unterziehen,

ob ich meine Gesellen befreien könnte.

In  $A_1$  5 sowohl als X 1612 will Tristram sein Leben:

wâgen umb daz magedîn (X: wîp) und joh durh den willen,

dass er seine Genossen rette. Sollten dem  $\check{C}$ . die Worte umb daz magedîn (respective wîp) nicht vorgelegen haben? Fast möchte man dies bei seiner Art zu übersetzen glauben.

Leicht erklärlich sind aber andere Abweichungen des C. von den Bruchstücken. So wenn nach Č 65, 22 ein Vers fehlt: de sit ze ware gewis in  $A_3$  62 und X 1790. Derartige allgemeine Formeln konnten leicht ausgelassen aber auch leicht hinzugefügt werden.

 $\check{C}$ . 66, 16 ist das in  $A_3$  75 und X 1809 befindliche:

### der ditze ros her reit

geändert in genž gest tento of gměl der dies Pferd hatte.1

Ganz unbedeutend ist es, wenn Č. 66, 19 statt des in A<sub>3</sub> 79 and X 1813 stehenden mordêre, newerni' (die Treulosen) setzt.

Č. 67, 6:

Tu geho welmi dlúho hledachu Da suchten sie ihn sehr lang ganz im Gegensatz zu  $A_3$  87 und X 1819 nicht lange. Diese Aenderung aber wird erklärlich durch den folgenden Vers  $\check{C}$ . 67, 7. Der  $\check{C}$ . braucht zu hledachu (suchten) einen Reimvers. Dieser lautet:

až sě na strany hledagic rozbě- bis sie zur Seite suchend ausžechu einanderliefen.

Als Vordersatz passt zu diesem Gedanken natürlich nur ,sie suchten ihn sehr lange'.

Č. 67, 11 leuchtet der Helm gako zlato (wie Gold), A<sub>3</sub> 92: sam ein carbuncel wize, X 1823: sô ein glas. Ein Vergleichungswort war in der That leicht zu finden.

Auch eine Lücke haben wir im  $\check{C}$ . zu verzeichnen nach 60, 10, wo der Gedanke "Tristrant nahm sein Schwert zur Hand, nachdem der Speer zerbrochen" fehlt. Er findet sich in  $A_2$  1, X 1654 f. und in P 27, 20.

# c) Č. und die jüngeren Recensionen des deutschen Werkes.

Abgesehen von diesen Verschiedenheiten, von denen die meisten der Selbstthätigkeit des Uebersetzers zuzuschreiben sind, können in  $\check{C}$ . noch eine Reihe von Lesarten verzeichnet werden, die auf eine Recension hinweisen, welche in manchen Punkten dem X näher stand als den uns erhaltenen Bruchstücken von A.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch hier liesse sich durch eine leichte Aenderung des or gmel in na ori gel das in A<sub>3</sub> und X Stehende herstellen.

Der Handschrift H nähert sich Č. 58, 9—12:

[to chci učiniti dobrovolně ra- [das will ich freiwillig lieber děgie] thun],

neb mi také umřieti bude milegie

denn lieber wird mir sein, so zu sterben

tepa sě s tiem zlým črwem,

im Kampfe mit dem schlimmen Wurme,

nežbych tuto bez pobitie byl hanebně umořen als dass ich da ohne Kampf schändlich verdürbe.

H 1617, das hier in Betracht kommt, lautet:

daz he von dem wurm stürb wann ön wer so verdurb.

Also dieselbe Anordnung, erst "sterben" dann "verderben", wie im  $\check{C}$ . D (= X) kehrt die Reihenfolge um und liest im 1. Verse vortorbe, im 2. irstorbe.  $A_1$  10: daz tete er vil gerner von dem wurme, worauf in der folgenden Zeile sturbe reimt. Vielleicht hat hier A gekürzt oder sollte nur in der Handschrift ein Verspaar ausgefallen sein?

 $A_1$  14 fehlt auch in  $\check{C}$ . wie in X.

Keineswegs dürfte auf Zufall folgende Uebereinstimmung beruhen:

Č. 61, 5 heist es:

neb od ohně té sani

denn von dem Feuer dieses Drachen

ganz wie in H 1668: wann er doch von des tracken für, während  $A_2$  und D nur von dem fiure lesen.

Dem Sinne nach stimmt C. 63, 5 f. genauer zu X 1727-29 als zu  $A_3$  2 f.:

On gemu toho odpowěd učini er gibt ihm darauf Antwort, žež gemu to wsse naplnj dass er ihm das alles erfülle.

X: dô sprach der koning rîche, ich welde denne tûn bôslîchen sô mag ich des nicht wedir kommen.

Der Gedanke ist hier nur negativ umschrieben; geändert schon in  $A_3$ :

der chunich erne mohte des niht wol wider chomen. In 63, 13 hat das  $\check{C}$  nicht blos X sondern auch P auf seiner Seite. Es liest hier krále (den König) = X 1736: den koning, P 29, 15: uberredet er den künig,  $A_3$  10 hingegen: hêrren.

Ein Anklang an D 1763 ist Č. 64, 14: což mu sljbil, by mu ráčil plniti (was er ihm gelobt, möge er ihm erfüllen), wo D: daz he tête als he gelobit hête liest, A<sub>3</sub> 33 jedoch:

... manete den chunich des er habite gelobet mit sîner wârheit.

Ob Č. 64, 22 in seiner Vorlage driu pfert oder diu p. fand, ist nicht gewiss zu entscheiden, wenn auch koni (die Pferde) an der angegebenen Stelle steht; denn der Č. hat mehr als einmal schlecht gelesen. diu und driu mochte unser Uebersetzer leicht verwechseln.

V. 65, 14 muss der  $\hat{C}$ ., der sich so sklavisch an die Vorlage hält, den Namen  $Brang\hat{e}ne$  gefunden haben, wie auch X 1782 steht, während  $A_3$  54  $Peron\hat{i}se$  liest.

Entschieden auf Seite des X steht C. 66, 18:

zdalibych ho kde žiwa zastúpila ob ich ihn wo lebend fände,

womit man vergleiche X 1812: ab ich in vinden kunde, während

A<sub>3</sub> 78: si sprach aber enrihte liest. In X 1811 ist statt des

A<sub>3</sub> 77 entsprechenden wiste zur Besserung des Reimes ein erfunde eingesetzt worden (ursprünglich also wiste oder wuste:

kunde). Jedenfalls verbürgt C. 66, 17: kterakbych to ráda wěděla (wie gerne wüsste ich das) die Echtheit des wiste.

In  $A_3$  84 scheint mir schon eine Erweiterung vorzuliegen; wenigstens ist der Vers nur zusammengesucht aus früher verbrauchten Wörtern. si sprah steht schon im V. 81, swer sö söhte im V. 82. In X fehlt derselbe nach  $1816.^2$  Aber auch das  $\check{C}$ . weiss nichts davon. Nach 67, I heisst es:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zweifelhaft ist auch, wie die Lesart lautete, die dem  $\check{C}$ . bei 65, 15 vorlag, ob wie (= X 1783) oder wâ ( $A_3$  55). Er übersetzt:

hleday, kterak gest byl tento Sieh', wie dies Pferd beschlagen kóň ukowán war.

Was Lichtenstein S. XXIII über die Berechtigung des wa vorbringt, scheint mir nicht stichhältig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Allerdings ist hier auch von  $A_3$  83 nichts zu finden, der doch gewiss echt ist (=  $\check{C}$ . 67, 1. Siehe oben S. 327).

a kdyžby ho kolivěk nalezl, und wenn es irgendwer fände. was man allerdings noch auf das in Rede stehende Grab beziehen kann, aber es lässt sich auch übersetzen: ,und wenn ihn irgendwer fände', nämlich den Held (entsprechend  $A_3$  85 und X 1817). Doch kann eingewendet werden, in  $A_3$  84 ff. seien die Worte nicht mehr an Peronîse allein, sondern auch an Brangêne gerichtet, und in der That begeben sich dann beide auf die Suche und Brangêne findet die erste Spur des Helden. In X ist es ungereimt, wenn die Aufforderung an Perenîs allein ergeht und dann doch beide suchen (1819: dô sûchtin sie). Das C. scheint demnach das Richtige aufzuweisen, sowohl dem Sinne als der Form nach: "Zu Permenys begann sie zu sprechen. dass er das Grab aufsuche, ob er es wo finden könnte; und wenn es irgend jemand fände, sollte er dafür ein grosses Geschenk empfangen.

Č. 67, 3 f. heisst es:

žeby za to weliký dar wzel

er sollte dafür ein grosses Geschenk erhalten,

onaby geho chtěla obohatiti

sie wollte ihn reich machen.

Diese Lesart stimmt zu keiner der deutschen Versionen genau. In  $A_3$  86 und X 1818 (= H): si wold im hundirt mark geben, ebenso P 31, 17. Doch glaube ich für die erste der angeführten Zeilen des  $\check{C}$ . einen Anhaltspunkt in D 1818 zu finden: sie welde im gute salbe gebin, wo das Wort salbe vielleicht aus sold verderbt ist. Wahrscheinlich erinnerte sich der Bearbeiter (oder gar nur Schreiber), dass Isolde gar heilkräftige Salben besitze. wie früher erzählt wurde. Jenes vermuthete sold würde aber dem čechischen dar genau entsprechen. Die 2. der oben citirten Zeilen des  $\check{C}$ . gibt uns die Uebersetzung dessen, was in H nach 1818 steht: sü machte in ymmer rich. Also dürften beide Verse echt sein.

Mit D stimmt auch Č. 67, 20:

zdalibychom ho mohli kterak ulé- ob wir ihn könnten irgendwie čiti heilen.

D 1830: ab wir on umir mochten irneren; A3 96: ob ir.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. zu dieser Stelle Xanthippus, Spreu dritte Hampfel. Rom 1881. Er will dort den Vers in X herstellen: se welde om gôden solde gebin.

Ć. 68, 10 steht ausdrücklich: přissly sú k němu (sie zu ihm gekommen sind), was in dem folgenden Flickverse wiederholt ist; ebenso X 1839: wer dâ quême, A<sub>3</sub> 105 hingegen: wer dâ wære.

Č. 105, 16: a ty gj bud sluhú komorným (und du sei ihr Kämmerer) steht viel näher zur kürzeren Fassung in X 2824: und hîz in kemmerêre wesen, als zu der in  $A_4$  14 ff., wo der Gedanke in drei Zeilen zerdehnt ist:

er wolt im den gewalt geben daz er selbe wêre des nahtis kamerêre.

Dies die Stellen, in denen C den uns erhaltenen deutschen Bruchstücken A gegenübersteht.

Aus der bisherigen Beweisführung ergibt sich, dass C. im Grossen und Ganzen zu A, d. h. der dem Originale am nächsten stehenden Recension stimmt (lit. a). Hie und da jedoch (lit. c) schliesst es sich an X, respective D oder H an, im Gegensatze zu A. Es bietet uns in diesen Fällen X oder D oder H das Richtige, von dem A (oder wenn C = D, H und A; wenn C = H, D und A) abgewichen ist.

Wären die Stellen  $\check{C} = D$  oder  $\check{C} = H$  nach Lichtenstein blos Abweichungen vom Ursprünglichen, so wäre nicht zu begreifen, was für eine Recension  $\check{C}$  vor sich gehabt hätte.

Dass aber in A schon eine umgestaltende Hand thätig war, gibt Lichtenstein S. XXXIX f. seiner Ausgabe theilweise wenigstens zu. Bartsch, Germ. 23, 345 ff. hat dies weiter ausgeführt.

Eine nähere Betrachtung der Lesarten des C, die mit X (respective D und H) gegen A stimmen, kann diese Ansicht nur bestätigen.

Wie vortrefflich aber die Handschrift gewesen, die dem  $\dot{C}$  bei seiner Arbeit vorlag, beweist noch Folgendes:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Xanthippus a. a. O. zu V. X 1818 geht aber zu weit, wenn er sagt: ,Es ist dies nicht die einzige Stelle, die beweist, dass die Autorität der Fragmente, wiewohl sie der Sprache nach älter sind, keine grössere ist, als die der Erneuerung des Gedichtes in der Dresdener (resp. Heidelberger oder Berliner) Handschrift.

Č. 61, 10 heisst es:

aby od toho pálenie nepřissel k sskodám

damit er von diesem Brande nicht zu Schaden käme,

A<sub>2</sub> 17 liest:

X 1677:

dâ wold er sich chôlen,

dâ wolde he kûlen sich.

Hier stimmt Č. mit P 28, 3: das er in dem harnasch nit verprünne. Viel auffallender ist eine andere Stelle C. 104, 22 ff.:

to což bude tebe prositi to tobě nemóž usskoditi že ty gj to k libosti učinjš was sie dich bitten wird, das kann dir nicht schaden, dass du ihr das zu Willen thust.

P 56, 22: Herr was ligt ench dar an, ob ir die frawen geweret, des sy bitet? Von diesem Gedanken ist weder nach  $A_4$  2, noch X 2811 etwas zu finden. Dass hier jedoch P und C das Richtige bieten, X und A aber schon geändert haben, unterliegt keinem Bedenken. Man wird ja doch wohl diese Uebereinstimmungen nicht dem Zufalle zuschreiben wollen?

A ist also nicht Originaltext und die Vorlage des C vereinigte die echten Lesarten sowohl von A als P und X. Noch ein Zwischenglied zwischen A und dem Originale anzunehmen, dürfte nicht angehen; dann gewähne die Kritik nie festen Boden.

Der Schluss ist daher naheliegend: Č. benutzte bei seiner Arbeit einen Originaltext des Eilhart'schen Werkes, nicht eine Umarbeitung. Aber noch Eines geht aus diesen Ausführungen mit Sicherheit hervor: Č. hat wohl hie und da Einiges hinzugefügt, aber nirgends ist sein

Man halte noch dazu, dass die Tristansage im Anfange des XIII. Jahrhunderts in Böhmen schon verbreitet war (siehe oben Feifalik's Worte). Das war doch wohl nur durch das Bekanntwerden des Eilhart'schen nicht etwa Gottfried'schen Werkes möglich, was überdies noch durch die Namenform "Izalda" in der Katharinenlegende beglaubigt wird. Ueber Tristram vgl. Lichtenstein CXCIX, Anm., wo darauf hingewiesen ist, dass diese Form durch Umdeutschung entstanden sei. Gebauer, der einen Verfasser annimmt, kann natürlich die Entstehung des Werkes nicht so weit zurückverlegen (a. a. O. S. 139), er verweist sie in das XV. Jahrhundert. Seine daselbst angegebenen Gründe beweisen diese Hypothese nicht. Wie viele verderbte Reime wird man nicht den Schreibern, und dem Herausgeber Hanka zuschreiben dürfen!

Streben darauf gerichtet, etwa systematisch zu kürzen. Und gerade das ist für die weitere Untersuchung höchst werthvoll. Wo C eine kürzere Lesart bietet, werden wir meist den echten Text vor uns haben.

#### II. Das čechische Werk.

Dieses wird hier nur so weit einer Besprechung unterzogen, als es im Interesse der nachfolgenden Untersuchung gelegen ist.

Schon Eingangs wurde bemerkt, dass das Č. kein einheitliches Werk sei, dass vielmehr mehrere Quellen benutzt worden und mehr als ein Uebersetzer thätig waren. Bis 106, 3 (entsprechend X 2843) stimmt Č. genau zu Eilhart. Offenbar reicht bis hicher der von Feifalik a. a. O. erwähnte ältere Theil des Gedichtes. Während nun dieser erste Bearbeiter sich ängstlich an seine Vorlage anschliesst, es selten wagt, einen eigenen Gedanken hinzuzufügen, so steht es bei dem Fortsetzer wesentlich anders. Er zeigt nichts mehr von jener sklavischen Anhänglichkeit seiner Quelle gegenüber, nichts von der Befangenheit und dem Ungeschicke seines Vorgängers, Vers und Reim sind genauer und reiner als bei diesem, selbstthätig fügt er breite Schilderungen und Erläuterungen ein, ändert, wo es ihm gerade passt. Zuerst greift er nach Gottfrieds Werk.

<sup>1</sup> So fällt auch das einzige Verdienst, das Gebauer a. a. O. S. 137 dem Č. zuschreibt, weg. "Der Verlauf ist gedrängter als in den deutschen Werken; der čechische Verfasser liess aus, was ihm nicht gefiel, und eine solche Vereinfachung war hier gewiss am Platze und nur zum Vortheile der epischen Composition; so heisst es hier, aber der Č. vereinfachte nicht, das deutsche Gedicht in seiner jetzigen Form ist vielmehr erweitert. Uebrigens ist dieser Satz, so wie er dasteht, gar nicht einmal richtig. Ich will Herrn Gebauer aus der Partie des Gedichtes 166, 16 bis etwa 324, 2 (wo der Fortsetzer den Eilhart benutzt) Schritt für Schritt nachweisen, dass das Č. erweitert und nicht gekürzt ist. Schon eine solche Inconsequenz bei der Benutzung der Vorlage muss darauf führen, dass wir hier nicht das einheitliche Werk eines Verfassers vor uns haben. Dazu halte man die Widersprüche, deren Gebauer wenigstens einige (a. a. O. S. 137) namhaft gemacht hat.

Tuž ten komornjk Tristram uwáza sě w komoru sám,

Da nahm der Kämmerer Tr. auf sich die Sorge um die Kammer selbst,

když gest král měl spat gjti.

da der König schlafen gehen sollte.

Mit diesen Worten schliesst der erste Bearbeiter in genauer Uebereinstimmung mit  $A_4$ :

der kamerêre Tristant sich der kameren underwant, dô der cuoning slâfin solde,

und der Fortsetzer fügt gleich in Uebereinstimmung mit Gott-fried an:

nedáno tu nižádnému býti

da ward Niemandem gestattet da zu sein,

než oni gsú byli sami čtyřie: král, Tristram, panna, to gsú třie,

nur sie viere waren allein: der König, Tristram, die Jungfrau, das sind drei,

Brangenena byla čtwrta v počtě

Brangenena war die Vierte in der Zahl.

Gottf. 12590 f.: was nieman wan si vieriu der künic selbe und si driu.

In den 2308 folgenden Zeilen benutzt er diesen, verlässt denselben 166, 16, um nun dem Eilhart zu folgen wie sein Vorgänger. In dieser letzten Partie des Gedichtes vergisst er aber Gottfried nicht, während er anderseits schon an Heinrich von Freiberg erinnert. So waren ihm alle drei deutschen Bearbeitungen der Tristansage immer gegenwärtig, und nur so erklärt sich das Conglomerat, das uns im Č. vorliegt.

Ich erwähne nur die beiden Namen Melôt (der Zwerg) und Marido (bei Gottf. Marjodô), die der Č. aus Gottfr. hintibergenommen hat und auch noch gebraucht, wo der Eilhart folgt. So Melôt Č.: 175, 20; 180, 3; 185, 5; Marido: 177, 21; 182, 13 (hier neben Antrat genannt).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So erzählt er die Rettung Tristrams vom Feuertode zur Hälfte nach Eilhart (bis 197, 6 entsprechend X 4103), zur Hälfte nach Heinrich (von 197, 7—205, 16 entsprechend Heinrich v. F. 3169—3313. Č. 205, 17 entspricht wieder X 4330).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Es konnte ihm leicht eine Sammelhandschrift, in der die verschiedenen Tristansage - Bearbeitungen vereinigt waren, zu Gebote stehen. Die

Für Gottfried und Heinrich wird sich bei der gesicherten Ueberlieferung aus dem Č. wenig gewinnen lassen. Aber auch für die Textherstellung Eilharts ist die Ausbeute aus der Arbeit des čechischen Fortsetzers recht spärlich. Er verfährt mit seiner Vorlage zu frei. Doch bot ihm die gedrängte Darstellung derselben eher Gelegenheit zur Erweiterung als zur Kürzung.

Mit sichtlichem Behagen schildert er in 88 Versen (Č. 166, 21–170, 20) die Unterredung zwischen dem Könige und Isalde nach dem von ersterem beobachteten Stelldichein im Baumgarten, wozu X blos 52 Zeilen (3640—3692) braucht, in gleicher Weise erheischt die Erzählung der List des Mehlstreuens in Č. 174 Verse (180, 3—187, 22) in X 121 (3821—3942). Erst im weiteren Verlaufe seiner Arbeit merkt der Č., dass er auf diese Weise sein Werk zu sehr vergrössere, vielleicht auch zu lange nicht fertig bringe; daher schliesst er sich allmälig immer mehr an seine Vorlage an, bis er zwar wörtlich frei, doch dem Gedankengange nach ziemlich treu übersetzt.

Ein paar Mal wäre der Text von X, soweit das  $\check{C}$ . einen derartigen Rückschluss gestattet, nach H herzustellen gewesen.

Č. 295, 12 heisst es:

Než sta sě tak gednoho dne Nun geschah es so eines Tages in Uebereinstimmung mit H6144: ains tags so geschah (X: dô).

Č. 300, 2:

Tu wece Kaedjn k Tristramovi Da sagte K. zu Tr.

H 6205 f.:

X:

Kehenis sprach nun Tristranden nun so zü wolt ir hôrin, waz he sprach zu Tristrande . . .

P 133, 16: Hiermit sprach er herr Tristranden zu.

Adeligen in Böhmen hatten ja ein reges Interesse für die deutsche ritterliche Dichtung, Handschriften von denselben gab es gewiss in Böhmen genug. Vgl. Lichtenstein S. XVI, wo von einer solchen Sammelhandschrift geredet ist und A. f. d. A. VIII, 217.

<sup>1</sup> Daher seine Entschuldigung 313, 14 ff. erklärlich, wo die Schilderung des Jagdzuges abgebrochen wird mit den Worten:

"Ich will das schon verkürzen; denn ich kann nicht alles erzählen, wie das alles vorging, es wäre davon nicht wenig zu berichten. Nach V. 6326 hat H noch eine Antwort des Tînas:

Gar gern ich das tün will

Sie des bitten hart gar vil,

ebenso Č. 307, 12 ff.:

Wece Tynas: bud tiem bespečen, powiemt gj [bych měl býti rozsěčen]
a chci gi prositi srdečně.

T. sagte: sei des ohne Sorge, ich sage es ihr [sollt ich zerstückelt werden] und ich will sie herzlich bitten.

Ein ähnlicher Gedanke steht übrigens auch in P 136, 24. Denn hab nit sorg, die sach wil ich dir aus richten nach deinem gefallen.

Im Folgenden will ich aus den Versen des Fortsetzers noch Einiges anführen, was zur Richtigstellung der Ansichten Lichtenstein's über die Quellenfrage bei Eilhart dienen könnte. Ich beanspruche aber hierfür nur Wahrscheinlichkeit keineswegs Sicherheit.

Lichtenstein erklärt S. CXIV, wo er die französische Quelle Eilharts bespricht, die Berufung auf dieselbe in X 1314 und 1806 für eine Zuthat des Bearbeiters. Mit Recht; auch im  $\check{C}$ . 44, 2 und 66, 14 ist nichts davon zu finden. Interpolirt sind aber auch X 31 ff., die eine Hinweisung auf ein Buch enthalten. Vgl. unten zu V. 1 f.

Ein Buch als Quelle ist im  $\check{C}$ . überhaupt nur einmal genannt, nämlich 217, 19 = X4576, ohne jedoch die mündliche Ueberlieferung zu erwähnen, wie das im Deutschen (X4577) der Fall ist. Die Berechtigung der Stellen, in denen auch mündliche Ueberlieferung als Quelle angegeben ist, stützt Lichtenstein S. CXVI hauptsächlich durch X4730-32; aber gerade diese Verse fehlen im  $\check{C}$ . 224, 11 ff., und doch zeigt das  $\check{C}$ . eben hier im Vergleich mit den wesentlichen Punkten der Erzählung in X eher eine Erweiterung als eine Kürzung. An eine geflissentliche Auslassung ist also nicht gut zu denken.

Č. 224, 11 ff. heisst es:

přebýwage tu w lesě skrytě,

Sie wohnten da im Walde insgeheim,

až zby otrawenie dřiewnieho pitie, bis die Vergiftung des früheren Trankes verging, pro něžto běchu sě gako pominuli;

neb giž ta léta běchu minuli;

neb počjtagje od léta prvnieho

truásse ta milost do léta čtwrtého.

Man vergleiche dazu X 4726—33.

weshalb sie wie von Sinnen gekommen waren;

es waren nämlich schon die Jahre vergangen;

denn vom ersten Jahre an gezählt

dauerte die Liebe bis zum vierten.

Die von Lichtenstein für so beweiskräftig hingestellten Verse X 4730—32 können demnach nicht so zweifellos dem Eilhart zugeschrieben werden; mit deren Hinfälligkeit schwindet auch die Bedeutung der übrigen, die eine solche Hinweisung auf mündliche Tradition enthalten.<sup>1</sup>

Was aber den älteren Theil des  $\check{C}$ ., der für uns von Wichtigkeit ist, anlangt, so sind zu verzeichnen:

#### a) Auslassungen.

Deren Zahl ist aber sehr gering.

Nach Č. 25, 4 liesse sich allenfalls eine Lücke annehmen, obwohl kein zwingender Grund vorliegt. Die Darstellung geht von der Meldung der Boten an Morolt, dass Tristram den Kampf vollführen werde, sofort zur Abschiedsscene zwischen Tristram und dem Könige über (siehe noch unten).<sup>2</sup>

Der Gedanke in X 1498 fehlt  $\check{C}$ . 52, 22. Er ist unbedingt nöthig; denn auch  $\check{C}$ . 53, 5 heisst es: ,als es Tag wurde nach dieser Nacht' in Uebereinstimmung mit P 25, 6: Und als der tag her schein.

Auch nach Č. 72, 20 fehlt mit Unrecht der X 1948 f. ausgedrückte Gedanke. Dort ist in den zwei vorangehenden Zeilen nur von der Schande gesprochen, die Isalde zu erwarten habe, wir hören aber nicht, worin sie bestand. Dafür finden sich aber vier recht elende Flickverse:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> X 1136, das auch angeführt ist, fehlt ebenfalls im  $\check{C}$ . 37, 15.

Nach 31, 8 fehlt bei Hanka der dem X 948 entsprechende Vers:
 aby proti nyemu wygela. damit sie ihm entgegen ausziehe.
 Er steht in der Strahover Handschrift.

I wece ta komornička:

Und es sagt das Kammermädchen:

,ač geho zbavjš giž geho žiwotka,

Wenn du ihn seines Lebens beraubst,

wssakt gest on měl mnoho zámutka, so hatte er ja doch viel Betrübniss,

když gest zabil sskodliwého Sarpanda

als er den schädlichen S. erschlug.

Möglich, dass der  $\check{C}$ . das Deutsche nicht verstand, es daher ausliess und dafür sein Machwerk einschob. — Ueber die Auslassung von X 2786 siehe unter "Missverständnisse".

Doch können derartige Lücken den Werth des C durchaus nicht herabdrücken, es liegt kein Grund vor, an eine absichtliche, systematische Kürzung zu denken.

Ganz inhaltslos sind

### b) Die zahlreichen Flickverse und Worte.

Sie dienen dazu, um zu einzelnen Zeilen den nöthigen Reim zu schaffen.

Neues ist darin gar nichts gesagt, vielmehr kennzeichnen sie sich durch völlige Gedankenleere und Plattheit. Man vergleiche nur z. B. 29, 20: Tristram hieb mit einem Schlage Morolten die Hand ab, wozu der Č. witzig bemerkt.

er wird mit ihr nicht mehr Erbsen essen'.

- 38, 8: Als der verwundete Tristram nach Irland verschlagen worden, kam er zu eines Königs Stadt, da er nicht weiter konnte, blieb er da'.
- 45, 14: Ein Fürst ermahnt den König, da die Bedenkzeit um ist, zu sagen, wie er sich besonnen um sein Königreich, seine Ehre, Heirath und sein Gut' (vgl. X 1404 ff.).
- 57, 12 wird von dem Drachen gesagt, ,er sei viel ärger als der Teufel'.

Dieser Art nun sind die Flickverse, die im Folgenden angeführt sind: 2, 8. 12. 14 — 3, 2. 12 — 5, 12. 14. 16 — 6, 4. 10. 12. 18 — 7, 17 — 8, 16. 18. 20 — 9, 12. 18 — 10, 9.

11. 14. 15 - 12, 8. 10. 16. 20 - 13, 6. 14 - 14, 7 - 15, 3. 10. 16 — 16, 12. 16. 22 — 17, 10. 14. 18 — 18, 4. 5. 16. 19 -19, 10 - 23, 15 - 24, 8 (?) -24, 22 - 26, 16 - 27, 18. 20 - 28, 2. 12. 14. 17 - 29, 2. 4. 14. 16. 18. 20 - 30, 18 -32, 4. 6. (8 ist wohl nur vom Schreiber dazu gemacht, dreifacher Reim) 17 — 33, 9. 15 — 34, 15. 18 — 35, 7 von den Worten ueb pro mú nemoc bis 8 — 35, 16 — 36, 2. 4. 18. 20 — 37, 4 f. (žež sú přissli roci bis za zlužbu) — 37, 14 — 38, 2. 8 — 39, 2.14.16 - 40, 10.14 - 41, 6.10.22 - 42, 8.10.18 - 43,7. 9. 13 — 45, 3 von tu učinil bis 4 a zemi — 45, 14. 18 — 46, 15 - 47, 17 - 48, 2 - 49, 2.4.8 - 50, 3.19 - 51, 10.20 - 53, 12.20 - 54, 15 - 56, 3.4 - 57, 12.14 - 58, 19-59, 1 von gakžto běsse und 2 -60, 6 -64, 12 -69, 16. 22 - 70, 2. 10. 18 - 72, 4. 21 - 73, 16. 20 f. (die Worte na geho palác bis scému otci) — 75, 21 — 76, 7 — 79, 10. 16 — 80, 14 - 81, 2 - 82, 4.6 - 83, 10 - 84, 8 - 85, 8.22 - 86,8. 18 — 88, 18. 20 — 89, 22 — 91, 2. 4. 6. 21 f. von muž přewelmi silný bis genž gest — 92, 2. 6. 8. 10. 14 — 95, 12 — 96, 8. 12. 15 - 97, 8. 10. 12. 18 - 98, 14. 18. 22 - 99, 2. 5 -100, 16. 22 - 101, 2. 6. 20 - 102, 2. 4. 9. 11. 13. 14. 17 -103, 2. 6 — 104, 8. 10. 14. 16. 18.

Abgesehen von diesen ganzen Zeilen wurden auch noch einzelne Worte dem Schlusse der Verse angefügt, um einen Reim zu erhalten. Derartige Flickwörter finden wir: 2, 16 s smutkem; 4, 16 ctnosti sě přidržesse; 5, 8 k twey wóli; 8, 3 neb ge tomu chtěl; 16, 2 w hluku; 22, 6 a poruč ginému; 27, 16 dobré sspjle; 28, 20 hledage na něm swády; 30, 6 učini mu to hoře; 31, 7 s ssticj a žalostj; 35, 2 byl gest welmi obtěžen; 35, 12 před město; 38, 18 gako w klamánj; 39, 8 to Bóh wie; 40, 16 to gich psota; 41, 4 wděk; 41, 12 chci řieci směle; 44, 1 poče ho wjtati; 44, 18 bezelsti; 48, 18 w kterém gest miestě; 50, 16 té gisté panie; 51, 18 nic wiec gménem; 56, 11 bezbečně pryč geti; 57, 20 a pól králowstwie odkázati; 59, 3 z té núze; 59, 7 polesný; 63, 2 wěrně; 63,17 člověk geho služebný; 64,17 wssichni; 71,11 ale musjš snad; 71, 12 té núze; 75, 10 a rytieře: 75, 11 k twému widěnj; 75, 22 i wssem giným spolu; 76, 10 k moři; 76, 12 bez gich túhy; 83, 7 bez klamánie; 86,6 w komoře; 94,6 i sěde; 99,4 dáwagje mi zdrawie u. dgl. m.

#### c) Eigene Zusätze.

Sein eigenes Productionsvermögen zeigt er selten und wo er es thut, in nur wenig Zeilen. Aber auch da bringt er fast gar nichts Originelles, vielmehr beschränkt er sich auf blosse Wiederholung früherer Gedanken oder auf eine nothdürftige Herstellung eines Anschlusses oder Ausführung des schon Gesagten, wo ihm das Deutsche nicht genügend schien.

So 4, 21 f., die nach X 190 zu stehen kämen:

panosse spatřiw toho dětátka do- der Knappe sah des Kindes brú woli, guten Willen und liess das keineswegs so sein,

Č. 5, 9 f.: Kurwenal räth Tristram, in die Fremde zu ziehen, damit er die Länder kennen lerne,

gehož toho móžeš mieti čest a wovon du Ehre und Lob haben chwálu, kannst,

když pogezdjš chujli malú fehlen nach X 199.

wenn du eine Zeit lang reisest.

Č. 7, 3: Der König befiehlt dem Schaffner, alles zu geben, was Kurwenal begehre,

on sě o tom brzo zatoči a o tey potřebě brzo zkoči fehlen nach X 231.

er kümmert sich bald darum und eilt bald um den Bedarf.

C. 18, 19 f.: Einer der Fürsten Markes klagt, es finde sich Keiner hier, der mit Morolt kämpfen wollte und es seien doch so manche Ritter und Herren hier;

wssak tu ižádný nalezen nebyl, doch da sei Keiner gefunden worden,

gesstoby s njm w kryzu gjti směl der mit ihm in den Kreis zu treten wagte.

Es ist dies eine blosse Wiederholung von C. 18, 15 = X 560 f.; die Zeilen fehlen nach X 564.

Č. 19, 5 f.: Tristram will dem Kampf mit Morolt aufnehmen aby mi tiem lépe má milá přála damit mir deshalb meine Liebste besser gewogen sei, ačliby mně sě kdy dostala wenn sie mir einst zu Theil wird.

Echter Vagantenhumor spricht aus diesen Zeilen; sie fehlen nach X571.

Nach 28, 16 (entsprechend X 886) sind zwei Verse eingefügt. Die Funken flogen unter den Schwertschlägen wie das Feuer ot koudfe z wyhne, to se tu sta, vom Schmiede aus der Esse, das geschah hier,

proněž oba práce dogidessta. weshalb beide Arbeit bekamen.

Č. 28, 21 f.: Tristram bezahlte dem Morolt den Zins,

Tu ten rek welmi mužsky

Da benahm sich der wackere

Recke

učini tomu prawi hrdinsky dabei wahrlich heldenhaft. fehlen nach X 889.

C. 41, 16 f.: Tristram gibt dem Könige von Irland den Rath, zur Abhilfe der Hungersnoth Leute nach England um Speise zu schicken, er wolle sie führen. Dieser letzte Gedanke wird weiter ausgeführt:

i zasě ge doprowodjm und will sie wieder zurückgeleiten,

když toho pokrmu nakúpjm wenn ich diese Nahrung eingekauft

fehlen nach X 1251.

C. 45, 6-8: Die Fürsten fordern Marken auf, sich zu verheirathen mit einer Frau, die ihnen gefalle,

a s ujm některakého dědice měla, und die mit ihm einen Erben hätte,

aby pro něm dědicstwie obdržal damit er nach ihm die Erbschaft erhalte

u králowstwjm po něm wládl und im Reiche nach ihm herrsche.

In allen drei Zeilen ist ein Gedanke breit getreten; die Verse fehlen nach X 1363.

Č. 46, 3:

anebo, kdeby gi tak spatřil, oder wo er sie so erblickte, že gi sobě wzieti umyslil dass er sie sich zu nehmen gedächte?

fehlen nach X 1921. Sie enthalten nichts Neues.

Zur Herstellung einer Gedankenverbindung dienen:

C. 47, 20 f.: Unterdessen begannen zwei Schwalben sich zu raufen im Saale des Königs

s welmi welikú záwisti. mit sehr grossem Grolle.
a w tom pak gistém pobitj Und in diesem Kampfe
entfiel ein Haar, fehlen nach X 1382.

Č. 50, 6 f.: Tristram will den Fürsten beweisen, dass er dies (der König solle nicht heirathen) nie gerathen habe. Der Č. wiederholt den hier nur angedeuteten, aus dem Vorangehenden klar ersichtlichen Gedanken.

by ty panie nepogjmal a po sobě dědice nenechal fehlen nach X 1443. Dass du keine Frau nehmest und keinen Erben zurücklassest.

Blosse Wiederholung des schon Gesagten sind die Verse C. 51, 21 f., wo von der Ausrüstung Tristrams die Rede ist.

Pokladów wzel gest s sebú dosti. An Schätzen nahm er genug mit sich.

Kurwenal káza w lodj geho oř K. heisst in das Schiff sein uwesti Pferd bringen

fehlen nach X 1472.

Č. 80, 21 f. Ebenfalls Wiederholung des Gedankens in der vorhergehenden Zeile.

Cožskoliwěk mně kdy učinil, tot gsem pro mú dceru wsse odpustil. was immer du mir je gethan, das habe ich um meine Tochter alles verziehen.

fehlen nach X 2144.

C. 95, 19 f. klagt Brangenena, als sie den Zaubertrank nicht fand:

bolj mě welice nepokog twóg es schmerzt mich sehr deine Unruhe,

wážilať bych za tě žiwot swóg. ich wagte um dich mein Leben. fehlen nach X 2634.

Ungeschickte Wiederholung ist  $\check{C}$ . 100, 9 f.: Brangenens wird von beiden (Tristram und Isolde) gebeten, die erste Nacht bei dem Könige zu schlafen:

a wzwlásstě Izalda, ta panna und besonders bat I., die reine čistá, Jungfrau,

prosi Brangeneny pro Krysta B. um Christi willen.

fehlen nach X 2727.

Sehen wir schon in diesen wenigen Versuchen eigener Thätigkeit das Ungeschick des Uebersetzers, so zeigt sich anderseits seine Nachlässigkeit (vielleicht auch Unbeholfenheit) in den

### d) Missverständnissen

des deutschen Originals.

Č. 11, 6: Alle Länder ringsumher mussten, von Morolt bezwungen, Tribut zahlen, ausser Korwenalis, das Land allein:

ale i giné wssecky obecně; die Andern aber alle insgesammt;

neb Marka krále gesstě pod sě denn den König M. hatte er podtiskl nebyl, sich noch nicht unterworfen, ten sě na něho nic neobrátil der kümmere sich nichts um ihn.

X 370 f. lauten die entsprechenden Zeilen:

die ander lant gemeine hâte her betwungen. Marke der koning junge kârte sich an in niet.

Der Uebersetzer bezog offenbar die Worte ,hâte her betwungen' auf das Folgende, wobei er allerdings eine Negation einfügen musste.

Č. 12, 13 f.:

gá to zagisto prawi wám, ich sage euch fürwahr, że sẽ naň welice hněwám. dass ich gar zornig bin auf ihn.

Diese Worte werden noch dem Morolt in den Mund gelegt, während sie in X 400 f. Worte des Dichters sind.

Mehrere Verse wurden durch falsche Auffassung in Mitleidenschaft gezogen. Č. 16, 3 ff. heisst es:

králi, gá se chci s njm bjti König ich will mit ihm kämpfen

X 502: ich worde gerne mîn man.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Hanka unrichtig a; die Strahover Handschrift liest ale.

Vielleicht verstand der Uebersetzer diesen Ausdruck nicht; jedesfalls aber glaubt er sich berechtigt, die angeführten Worte dafür einsetzen zu dürfen, besonders mit Rücksicht darauf, dass es im Vorangehenden heisst:

Č. 15, 19 f.:

at tě on rytieřem učinj:

tehda budeš moci sedati se ctj

dann wirst du mit Ehren
kämpfen können.

Aber durch Einsetzung von 16, 3 geräth Č. in Widerspruch mit 16, 13 f. (entsprechend X512—14), wo nur von der Schwertleite und keineswegs von einem Kampfe mit Morolt die Rede ist, ausserdem auch mit 22, 1 ff. (X637 ff.), wo Marke ganz überrascht ist, als er hört, Tristram wolle den Kampf mit Morolt bestehen. In Folge dessen musste auch geändert werden Č. 16, 16: a tuto zemi ku pokogi přivesti (und das Land zur Ruhe bringen) gegenüber X515: mochte ich ez vulbringen, ebenso Č. 16, 20: gesstoby s njm tam pryč odgel (der mit ihm dort hinweg führe) im Gegensatze zu X519: der mit im nême swert.

Č. 29, 7 f. heisst es:

Tu což Morolt na něm žádal, was da M. von ihm begehrte. w tom mu nic neodpowiedal darauf antwortete er ihm nichts. Für den zweiten Vers lag offenbar das, was X895 steht, vor:

des was dewedir ir gewert.

Č. 31, 8 bietet uns swého milého hostě itren hêren lebende. hostě ist ein Reimwort (: žalostj), milého (lieben) aber dürfte wohl aus lebin missverstanden sein; vgl. D: Ab sie in wolde sehin an de lebin.

ôhêmen in X 1030 wurde C. 34, 6 in přieteli (Freund) geändert, wahrscheinlich weil C. 34, 4 gesagt ist, "sie hätte ihn geliebt" (X 1025: den allir lîbestin man), was nicht als blosse Verwandtenliebe aufgefasst wurde.

Ein Missverständniss von X 1256 f.:

Prô williglîchin sol zu lande varin obir mer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die 2. Zeile, die in X fehlt, ist durch P 9, 1 gesichert: er mocht mit dester grossern eren fechten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei Hanka ,hosti ist sinnlos; wahrscheinlich hat er nur ein è für i gelesen.

liegt wohl auch Č. 42, 1 f. vor. Merkwürdigerweise steht nämlich auch hier das Wörtchen pro, allerdings nur die Präposition um-willen):

pro ná**ssi wssech núzi múdř**e ged do **té země přes moř**e.

um unsrer aller Noth fahre weise in jenes Land über das Meer.

X 1347 f.: daz he ein wîp nême di sînem namen wol gezême.

In der 2. Zeile hat Č. offenbar statt "namen" "manen" gelesen und übersetzt nun 45, 5: gesstoby se geho manom hodila (die seinen Mannen gezäme).

Č. 49, 6 ist die Vorlage sinnlos geändert worden. Im Deutschen steht X 1428: der (nämlich Tristrand) en wêre im isc. dem Könige) nicht hold. Das schien dem Č. unglaublich, er übersetzt daher das gerade Gegentheil:

neb ho gest králowa milost milo- denn es liebte ihn des Königs wala Liebe.

Die Geschraubtheit des Ausdruckes, der Widerspruch mit der gleich folgenden Zeile verräth die Selbstthätigkeit des Č.

C. 71, 18—72, 4 zeigt einzelne Abweichungen von X 1926 bis 29, die vielleicht auf einem Irrthume des C. beruhen:

neb sem gá w twey lázni nynie

a mám od tebe těké vězenie, u kdož kolivěk měby w tom zahubil,

stréby cti wěčně i s tebú nenabyl,

a zdaliby ty mě k tomu připravila,

[věčně by té hanby nenabyla]

denn ich bin in deinem Bade jetzt

und habe von dir schwere Haft, und wer mich hierin zu Grunde richtete,

der würde seine Ehre auch mit deiner Hilfe nicht gewinnen, und wenn du mich dazu brächtest,

würdest du ewig diese Schande nicht verwinden.

Die ganze Rede finden wir in der 1. Person (wie in P), eine nothwendige Folge der unmittelbar vorangehenden Zeile 71, 17 tentsprechend X 1925), wo es heisst: ,du würdest dich dessen gut besinnen'.

Ob X 1926 hûte absichtlich in lázni (Bade) geändert wurde, oder ob ein Lesefehler vorliegt, lässt sich nicht entscheiden.

Die 5. der angeführten Zeilen ist aber gewiss aus wen ir hat mich selbe here bracht verderbt. Der Č. versteht: wenn ihr mich dazu brächtet (sc. ums Leben). Dann wird auch der gleich folgende Flickvers erklärlich, er ist ganz gleich 72, 20.

 $X\ 2380\ ff$ . heisst es, die beiden (Tristram und Isolde) befanden sich in grosser Sorge, da sie von gegenseitiger Liebe ergriffen waren.  $\check{C}.\ 90,\ 9$  fasst dies anders auf; bei ihm ist Eifersucht das Motiv des Kummers:

bogiece sè oba toho, aby geden nemiloval giného někoho

indem sich beide fürchteten, dass eines nicht jemand andern liebte.

X 2658 f. wurde nicht verstanden; Č. schreibt 97, 5 f.:

pakliby sě to bylo nestalo, und wenn das nicht geschähe,

tehdaby gich životów bylo na würde ihr Leben verringert.

málo

Die X 2784 entsprechenden Verse sind C. 103, 8 noch zur vorhergehenden Rede Isoldens gezogen, was wohl nur in Folge eines Missverständnisses geschehen ist; denn in dieser Verbindung geben die Worte keinen rechten Sinn:

a s práwem mi od toho spomóžes und mit Recht hilfst du mir davon.

In Folge dessen ist auch der Sinn in der nun folgenden Antwort Brangenes ein ganz anderer als X 2784-85:

Ne! přigiti mně móže proto sucád, Nein! mir kann davon entstehen Verdruss,

hanba i wsseliká sskoda snad Schande und vielleicht mancherlei Schaden.

Nach den bisherigen Ausführungen zu schließen, wird man demnach auch an jenen Stellen, wo das Č. mit keiner der uns vorliegenden deutschen Recensionen stimmt, nicht allzuviel der freien Ueberarbeitung zuschreiben dürfen. Eine genaue Grenze zu ziehen, so weit reicht die Autorität der Vorlage und hier beginnt die Selbstthätigkeit des Uebersetzers, ist natürlich unmöglich. Unter dem Abschnitte

## e) Abweichungen und Aenderungen

mag also manches stecken, was echt ist, ohne dass man es jedoch bestimmt ausscheiden könnte.

Eine Aufzählung bis ins kleinste Detail wäre zwecklos. Geänderte Wortstellung, Einsetzen blos sinnverwandter Wörter, unbedeutende Aenderungen zu Gunsten des Reimes, Umformung einzelner Ausdrucksweisen in die der eigenen Sprache geläufigen, ist bei einer gereimten Uebersetzung nicht hoch anzuschlagen.

Ich will mich daher nur auf die Hervorhebung der wichtigsten Verschiedenheiten beschränken. Zu einer etwaigen Herstellung des Eilhart'schen Originals muss unbedingt das C. selbst oder eine wortgetreue Uebersetzung zu Rathe gezogen werden. Man will doch immer auch das Vorangehende und Nachfolgende, die Gedankenverbindung und anderes genaukennen.

X 90 f. viel weiter als Č. 2. 10:

tehdy ona s tiem cizozemcem so fuhr sie denn mit dem pryč gede. Fremdling hinweg.

Von  $X (= H) 160-62^2$  weicht C.4,4f. nicht unbedeutend ab: a ciné a kázané obyčege mieti, und ehrbare und höfische Sitten zu haben,

střednie sstědroty sě wzdy držeti. an mässige Milde sich immer halten.

Č. 4, 15:

Y 180: und enwerte nicht lang.

In welcher Gestalt die Verse 8,.3f. dem C. vorlagen, ist schwer zu entscheiden.

To i proto učinil [neb ge tomu das that er auch deshalb [und chtěl] wollte es so]

aby ižádný cizj geho urozenie newěděl damit kein Fremder seine Abkunft wüsste.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 340 den Schluss des I. Abschnittes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bartsch a. a. O. zu V. 160 erklärt diesen für einen Flickvers, auch in  $\tilde{C}$ . fehlt er.

Die in Klammern stehenden Worte sind des Reimes wegen hinzugefügt. Für die übrigen Worte dieser Zeile liesse sich zum Vergleiche die entsprechende Stelle aus P5, 17 beiziehen, unt tet das aus listigkeit. Die 2. der angeführten Zeilen klingt sehr stark an X 284 f., hier sind sie aber noch in die Rede Tristrams mit einbezogen.

Für X 320 liest C. 9, 7:

to sě stalo pro to učiněnie.

das geschah in Folge dieser Sache.

An X353 hat  $\check{C}$ . 10, 13 eine nichts weniger als gelungene Aenderung vorgenommen:

ten gest toho sám nemněl, by kto gako on tak weliké sjly měl der glaubte das selbst nicht, dass jemand wie er so grosse Kraft hätte.

X 360 stellt Bartsch a. a. O. ziemlich übereinstimmend mit dem Č. 10, 19 her. Hier heisst es:

i bydlil gest bezewssie žalosti. und

und lebte ohne jegliches Leid.

Bartsch: er lebte ûne laster. Anders X 360. Č. 10, 20 abweichend von X 361:

dobýwage sobě wssie ctnosti.

und erwarb sich alle Tugenden.

Č. 15, 1 ff.:

Ne tak, mistře, ale tot prawi zawěrné,

žež mu toho ukráci sedanie.

[budto welmi milo slysseti tobě:]
gat bohdá zzissti geho čest i
sbožie;

nebbychom my to wiec nenabyli,

kdyžby přemohúc nás i pryč gel.

Nicht so, Meister, sondern das sage ich wahrlich,

dass ich ihm den Kampf kürze (d. h. ihn bald besiege).

[Es sei dir sehr lieb zu hören:] ich gewinne von ihm, so Gott will, Ehre und Gut;

denn wir könnten das nicht mehr verschmerzen,

wenn er uns überwände und davon führe.

In Einzelheiten ist hievon verschieden X472-80. Die 3. der angeführten Zeilen ist Interpolation des Č. Die Worte "Ehre und Gut" in der folgenden stehen auch in P8, 22: ob du mir anders eren und gütz günnest. přemohúc nás (uns überwältigend) ganz im Gegensatze zu X479: daz in nîman bestunde.

 $\dot{C}$ . 17, 3—6 abweichend von X529—32:

..... i stachu, ..... und es standen chudi, bohati a takto mluwichu Arme und Reiche und sprachen also:

,toho gest hoden tento panie milý, Dessen ist dieser liebe Knappe werth,

n tiem sú geg welmi obweselili. und damit erfreuten sie ihn sehr. Der Gedanke der letzten Zeile ist auch in P9, 17: Do er vername, das er fürgenomen und gebreiste ward für ander, das gab ym mer und ye mer ursach zů kůnheit, und er ward dardurch seer gesterckte und gereitzt zů manheit.

X551 lautet anders im C.18, 6:

sbožie ich muss mit ihm theilen Land und Gut.

Von  $\check{C}$ . 18, 13—18 weicht sowohl X559—63, wie auch P in Einzelheiten ab:

Gedno knieže wece k němu,
že mezi sebú nemagi rowně gemu,
gesstoby směl s Moroltem sedati
[a tiem sedáným země uroka
zprostiti.]
a tak tu mnoho panossý stásse,

Ein Fürst sagt zu ihm,
dass sie unter ihnen nicht einen
Gleichen hätten,
der mit Morolt kämpfen wollte
[und durch diesen Kampf das
Land vom Tribut befreite].
Und doch standen hier viele
Knappen

i také cizjch rytieřow běsse.

und waren auch fremde Ritter.

V. 16 ist Flickvers, 17 f. sind wahrscheinlich des Reimes wegen in erzählender Form gegeben und haben eben deshalb wohl auch eine Erweiterung erfahren.

Statt X 566 f. Č. 18, 22 blos musj žiwot dáti (muss das Leben geben).

Für X 589 hat C. 19, 19 f.:

ahy ho dopustili s Moroltem k sedánj,

by neřekl: "nesměl mě podstúpiti ižádný". dass sie ihn mit Morolt zum Kampfe liessen,

damit er nicht sage: ,Es wagte mich Keiner zu bestehen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> X 563 sind die Worte noch einem Fürsten in den Mund gelegt.

Selbstständige Aenderung liegt uns vor C. 20, 3 ff.:

Wece ten pan Tristram hrdinný: ,uffagice v bóh dobře budu i panoš gediný,

že mám mysli k tomu dosti; nemám nedostatka ani které strasti.

Man vgl. dazu X592-95.

Es sagt der tapfere Herr Tr.: , Hoffend auf Gott werde ich wohl ein Knappe ohne gleichen, dass ich Muth dazu genug habe; ich habe kein Gebrechen, noch eine Noth.

X 609 f. sind im C. 20, 15 ff. noch Worte der Fürsten:2 a také kaž gemu dobyti und heisse ihm auch zu gewähren,

té potřeby, což k tomu bitj.

was zu diesem Kampfe Noth ist.

Aus diesem Grunde musste auch X 611 geändert werden in C. 20, 17:

tiem by král welmi obweselen.

darüber war der König sehr erfreut.

X646-48 ist im C. 22, 6 durch eine Zeile wiedergegeben: nech toho sedánie [a poruč ginému]

Lass diesen Kampf [und befiehl ihn einem Andern].

Č. 23, 7 ff.:

Tristram tehdy krále wzupomjna: ,wssaks mi to sljbil [neniet má wina.]'

Tr. also ermahnte den König: Du hast es mir doch versprochen [es ist nicht meine Schuld.]

i gide s tiem kniežatóm pro to gedno slowo.

Und er ging mit den Fürsten auf dies eine Wort.

Dafür hat X sieben Zeilen 679-85.

Die X 702 entsprechende Zeile im Č. 23, 22 lautet: das lasse ich sicher nicht ertomu dogjti gistě nedám. gehen.3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Hanka ,bude'; schon gebessert in Wybor I, 810, 24.

 $<sup>^2</sup>$  Im  ${C}$ , sind auch sonst öfters die Worte anderen Personen in den Mund gelegt, besonders in den dialogischen Partien, wo Rede und Gegenrede rasch wechseln. Nur wo auch andere Lesarten sich finden, werde ich solche Verschiedenheiten bemerken.

<sup>3</sup> Nun erklärt sich das ,ich' in H 702; vielleicht war X herzustellen: da= lâz ich nicht irgân.

Statt X 784 liest Č. 25, 8 einfach:

s vjtězstvým s sedánie.

mit Sieg aus dem Kampfe.

Č. 26, 15 f.:

gát to zgednám, atby tě každý ich bringe es dahin, dass dich ein Jeder ehre.

Ganz abweichend von X827.

Für X 897 liest Č. 29, 10:

že gednak ohlussena běssta

dass sie beide fast betäubt wurden

so laut erdröhnten die Schwertschläge.

Č. 31, 4 f.:

a s welikým křikem lkagje k und mit grossem Geschrei hospodinu jammernd zu Gott

řkúc: ,auwech, běda smutným sagten sie: ,O weh, weh uns nám!' traurigen!'

ganz anders X 939 f.

Statt X 1047 liest C. 34, 15:

gessto pod nebem nemohlo i býti wie unter dem Himmel keine lepssie. bessere sein konnte.

 $\check{C}$ . 34, 18 liest  $n\acute{u}zi$  (Noth); dies deutet wohl darauf hin, dass das  $unm\^{u}te$  in X 1052 des Reimes wegen aus  $n\^{o}d$  geändert ist.<sup>2</sup>

Für X 1094 f. steht C. 36, 9 f.:

tu chtěsse leckaks skončieti da wollte er irgendwie zu Grunde gehen,

neż tu tak hanebně ležeti als

als hier so schändlich liegen.

Die Worte in X 1314: als ich daz las fehlen Č. 44, 3, wofür eine nähere Bestimmung des vorausgehenden Gedankens gegeben ist: s prudkosti (mit Schnelligkeit) sc. lief ein Bote zum Könige.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Hanka fehlt die Negation.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Č. ist übrigens V. 34, 18 in zwei zu zerlegen, denn sonst wäre derselbe reimlos, also: Tristram muž mudrý — byl gest v weliké núzi. Diese Anordnung entspricht auch X 1051 f.

X 1344 swachen ist Č. 45, 2 durch protiwiti (hassen) gegeben. Damit stimmt die von Bartsch a. a. O. gegebene Verbesserung des Verses.

Statt X 1457—59 steht C. 50, 20-51, 2:

neb bud toho dobře gist, žeg móg umysl k tobě čist; a milugi tě ze wssie sjly,

denn sei dessen ganz gewiss, dass mein Gedanke zu dir rein; und ich liebe dich aus ganzer Kraft,

wiec než koho, wěř mi, pane milý.

mehr als Jemanden, glaub' es mir, lieber Herr.

Č. 53, 4 entsprechend X 1503 ist mit dem vorausgehenden Gedanken verbunden, während im Deutschen der Vers auf das Nachfolgende sich bezieht; der Sinn ist demnach verschieden:

Ach, kterak proto teskliw byl,

Ach, wie war er deshalb bekümmert,

když se gest tu giž zočil!

da er sich schon hier erblickte.

Aehnlich ist der Gedanke in P 25, 7 f: als der tag her schein, do sahe Herr Tristrant, das sy zu Irlant waren. Er erschrack seer . . .

Statt X 15, 23 f steht C. 54, 5 f.:

aby on tam brzo gel a plawčjm nohy i ruce utěl dass er bald hingehe und den Schiffern Füsse und Hände abhiebe.

Die Aenderung in der 2. Zeile ist wohl der Wilkür des Uebersetzers zuzuschreiben. Warum sollte jetzt plötzlich diese Procedur vorgenommen werden, während doch früher schon ausdrücklich gesagt wurde, der König von Irland hätte Allen, die aus Kornwäls kämen, das Leben zu nehmen befohlen, und es doch kurz darauf (Č. 53, 12) heisst, der Marschall wolle ihnen das Leben nehmen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es dürfte demnach die Behandlung dieser Stelle durch Bartsch doch nicht so verunglückt sein, als Z. f. d. A. 26, 11 dargestellt ist.

Von  $\check{C}$ . 45, 9—48, 17 ist der Text bei Hanka in gräulicher Unordnung. Ein Einblick in die Strahover Handschrift belehrte mich, dass derselbe in der Reihenfolge der Gedanken ganz mit dem Deutschen stimmt. Es hat also auf  $\check{C}$ . 45, 8 zu folgen 48, 1-17, dann 47, 3-21, hierauf 46, 6-47, 2, weiterhin 45, 9-46, 5, schliesslich 48, 18 ff.

Unklarheit entstand Č. 54, 13-19 in Folge der Aenderungen, die dem Reime zulieb vorgenommen worden:

Tu Tristram prosi marssalka, [uby poslal swého pacholka k králi,] aby ráčil koflik wzieti,

zlatý [kterýž naylepssj mohl mieti],

aby králi geho řeč odpowěděli,

pro kterú sú wěc sem přigeli,

a ge zatiem žiwil . . .

Da bat Tr. den Marschall, [dass er seinen Knecht sende zum König,] damit er einen Becher nehme,

einen goldenen [den besten, den er haben mochte],

damit sie dem König seine Rede sagten,

um welche Sache sie hieher gekommen,

und sie unterdess am Leben liesse.

Die 2. und 4. Zeile ist eingeflickt. Wer aber ist in der 3. Zeile gemeint, der den Becher empfangen soll? Der Marschall oder der König? Unklar ist auch in der 5. Zeile der Plural odpowěděli (sie sagten — reimend auf přigeli); in Wirklichkeit berichtet doch nur der Marschall allein (Č. 57, 1).

Des Reimes wegen ist auch eine Erweiterung von X 1554 f. vorgenommen in  $\check{C}$ . 55, 7—9:

protož gsme my snažně sspižovali,

mré lodie wsseho nakládali.

Drum haben wir eifrigst Speise aufgeladen,

unsere Schiffe mit Allem angefüllt.

Dwanácte v počtě gsú násse lodie. Zwö

Zwölf an der Zahl sind unsere Schiffe.

Statt X 1559 f. steht Č. 55, 12:

mniec, bychom wám w tom diek glaubend, dass wir euch daučinili. durch zu Danke thun.

Č. 55, 17—56, 3 steht die 3. Pers. plur., während X 1565 ff. die 1. gebraucht ist. Tristram redet im Č. von seinen angeblich auf dem Meere befindlichen Genossen und stellt sich dazu in Gegensatz.

Č. 58, 20 ist die Lesart druhého muže (einen andern Mann) entschieden verderbt; es steht dieselbe im Widerspruch zu Č. 61, 17 ff., wo von den auf dem Felde Wartenden nochmals

gesprochen wird. Ueberdies sind die auf muže bezüglichen Transgressive der folgenden Zeile "stogiece" und "čekagiece" im Plural. Statt druhého muss demnach ein anderes, eine Mehrzahl von Personen bezeichnendes Wort gestanden haben. X 1624 liest vunf man, ebenso P.

Č. 59, 19:

on přiwede geg proti tey gistey er führte ihn gegen diesen sani Drachen

vgl. dazu X 1645.

In X 1648 f. wartet Tristram so lange auf den Drachen, daz he nebin in quam.

Č. 60, 7:

až práwě swětlý den přigede. bis gerade der lichte Tag kam. Diese Darstellung stimmt zu  $\check{C}$ . 58, 13, wo es heisst, Tristram sei sehr zeitlich früh ausgeritten (in X 1620 und  $A_1$  12 blos morgens vruo).

X 1690-93 sind im Č. 61, 20 und 21 kürzer und wie mir scheint dem Sinne entsprechender gegeben:

ten wzem radu od swých ma- der nahm Rath von seinen nów,

Mannen,

gessto gsú s njm tu byli na poli. die mit ihm da auf dem Felde waren.

Statt X 1711 hat C. 62, 13:

Tuž ti wssichni tulachu toho, da trachteten diese alle darnach,

aby nalezli Tristrama ctného. dass sie den wackern Tr. fänden.

Č. 69, 3 liest welmi wesele (gar fröhlich) statt gar verholenlîche in X 1855, das vielleicht in der Eile als vrôlîche gelesen wurde.

Č. 69, 8 k swey sjle a rozumnosti zu seiner Kraft und Verstand, in X 1864 einfach varwe.

Für sprechin in X 1934 liest Č. 72, 7 poslati (senden); für koufen in X 1937 Č. 72, 10 žiwot dáti (das Leben geben).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Č. 72, 12: prawě, když ona chtěsse [k otci] giti (gerade als sie [zum Vater] gehen wollte) stimmt zu X 1939. Die von Bartsch a. a. O. zu X 1939 verlangte Aenderung ist also unberechtigt.

X 1953 frei wiedergegeben im Č. 73, 4:

a ke wsselikey wěci tak dobře und zu jeglichem Dinge so hoden. recht tüchtig.

Statt X 1957 f. hat Č. 73, 8:

nežby pogala za muž nemilého als dass du zum Manne nehmest twey mysli. 1 einen, deinem Sinne nicht lieben.

Entweder hat hier der C. für  $d\hat{i}b$   $l\hat{i}p$  gelesen oder der Fehler liegt in X.

In der Wechselrede  $\tilde{C}$ . 74, 3—9 entsprechend X 1976 bis 1982 zwischen Isolde und ihrem Vater unterscheidet sich  $\tilde{C}$ . besonders im Anfange nicht unbedeutend vom Deutschen: 2

twóg **ssaffář ni**kdy ho nepodstúpil'.

neučinilli on toho?

,nikakéž gest nesměl podstúpiti geho.

,a to chce 3 swědecstwjm ukázati,

čtyřmi muži chce toho dogistiti,

genžto gsú geho služebnj.'
,každý z nich geho woli činj.'

Dein Schaffner hat ihn nie bestanden.

Hat er das nicht gethan?

Auf keine Weise wagte er ihn zu bestehen.

Doch das will er mit Zeugenschaft beweisen,

mit vier Männern will er das versichern,

die seine Diener sind.

Ein jeder von ihnen thut seinen Willen.

Für X 1989 steht Č. 74, 19:

chcešli, at ho přiwedu, čakay willst du, dass ich ihn hermaličko. führe, warte ein wenig.

Statt X 2040 f. steht C. 76, 13 f.:

Tamož Perenis s dospěchem běže, Dorthin läuft P. mit Eile, Kurucenala na březe u moře naleze. findet K. am Ufer beim Meere.

Scheint mir selbstständige Umdichtung des  $\check{C}$  zu sein.

Statt des landes hêren in X 2091 C. 78, 7 wssichni (alle).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Bartsch a. a. O. zu 1956.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. beginnt schon 74, 1 entsprechend X 1974 die directe Rede.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> chci (ich will) bei Hanka ist sinnlos.

Č. 78, 14—18:

poctiwě a mlčece wssichni.

a to proto učinichu; neb od swého pána přikázanie měgechu.

což ge gim ktožkoliwěk mluwil,

gich každý wzdy w hotowě byl.!

Anders in X 2098-2103.

Statt X 2109 liest Č 79, 4:

snažně prosi swé dcery.

eindringlich bater seine Tochter.

Züchtiglich und schweigsam

Und das thaten sie deshalb;

Was immer jemand zu ihnen

da war ein jeder von ihnen

ihrem

alle (sc. sassen sie).

denn sie hatten von

Herrn den Befehl.

sprach,

stets bereit.

Ganz verschieden von X 2158-60 ist Č. 81, 16-20:

gá to zagisté dobře wědě, genž sem gá toho draka nedáwno

zabil swú rukú, welmi nesnadno;

diwjm sě, proč sě on w to wieže.

ich weiss das sicherlich gut, dass ich diesen Drachen unlängst

getödtet habe mit meiner Hand, sehr mühevoll;

ich wundre mich, warum er sich dessen annimmt.

X 2213 hat im  $\check{C}$ . 83, 18 wohl des Reimes wegen eine andere Gestalt erhalten:

pročs ty sě směl pak w to wázati? warum wagtest du dich darein zu mischen?

Für X 2234 liest Č. 84, 18:

ty gi rač mému pánu popřieti Du magst sie meinem Herrn gönnen.

Vergleichen wir dazu den deutschen Text daz mag ûch ze den êren zemen, so möchte es fast scheinen, als hätte der Č. seine Vorlage wieder einmal schlecht angesehen und statt êren hêren gelesen und dann das andere nach seinem Bedarf geändert.

¹ So heisst es bei Hanka. Die Stelle muss verderbt sein, denn der Zusammenhang verlangt das gerade Gegentheil; vielleicht žádný (Keiner) für každý (Jeder)? Dann müsste auch das störende wzdy (immer) schwinden. Vgl. zu dieser Stelle noch unter III a.

Dem Sinne nach zwar gleich, im Wortlaute aber ganz verschieden sind im  $\check{C}$ . wiedergegeben die Verse X 2248—53.

Č. 85, 7—14:

"Gá sě gedné wěci bogi —
nebs ty gj zabil ugce, po nemž
ona stogj —
byt ona tobě toho neobnowilu
u toho nad tebú některack nemstila."

tak gegie weliká ctnost,

žež mě od nie proto nepotká ni
žádná žalost;

neb gj gest to sneždomo samé,

že sě to stalo wóle bez mé.

"Ich fürchte nur das Eine — denn du hast ihr den Oheim erschlagen, an dem sie hängt — dass sie dir das nicht erneue und das an dir irgendwie räche."

"So gross ist ihre Zucht, dass mir von ihr deshalb kein Leid widerfährt; denn es ist ihr selbst bekannt, dass es ohne meinen Willen geschah."

Für have in X 2327 steht  $\check{C}$ . 88, 5 ostrowu (Insel), ebenso unten 97, 21 entsprechend X 2670.

X2372-2379 ist im C.90, 1-6 viel kürzer gegeben:

Tristram pro milovanie také měl gest túženie vsselikaké. gechu sě takto spolu obchoditi

a obyčegněgie s sebú býti,

nežli gsú kdy dřiewe činili.
k tomu gsú ge weliké milosti
nutily.

Tr. hatte um solche Liebe mannigfaches Leid.

Sie begannen mitsammen so zu verkehren

und gewöhnlicher bei einander zu sein,

als sie je früher gethan.

Dazu zwang sie grosse Liebe.

Die Verschiedenheiten zwischen dem deutschen und dem éechischen Texte mehren sich von nun an. Es scheint, als hätte der Fortsetzer schon hier seine Kunst versucht, um durch Glättung der äusseren Form und durch Zusätze zu seiner Arbeit hinüber zu leiten.

So hat C die in X2383-90 stehenden Gedanken viel weiter ausgeführt, ohne jedoch Neues zu bieten.

Č. 90, 11-20.

A když geden druhého spatřil, Und als eines das andre sah, ihned žalost hatte es gleich

gměl toho a welikú tesknost,

genž sě smrti přirownáwa ot niežto nemoc rozlična přicházela.

a když gi Tristram spatřiesse, pro prawé tu hoře ostáti nemož*e*88*e*,

ale od nie sě ihned odwrátil,

mně, žež by proto žiwota zbyl.

ona také nebyla bez žalosti pro milost geho a bez těžké nemocnosti.

davon Leid und grossen Kummer,

der sie dem Tode nahe brachte, wovon mancherlei Krankheit kam.

Und als sie Tr. bemerkte, da konnte er vor wahrem Leide nicht bestehen,

sondern wandte sich von ihr gleich ab,

indem er glaubte, dass er deshalb das Leben verlöre.

Auch sie war nicht ohne Leid aus Liebe zu ihm und ohne schwere Krankheit.

Die 3. der angeführten Zeilen ist blosse Wiederholung von 89, 22, die 6. entspricht X 2388, die 7. ist dem Sinne nach ganz gleich der 3. Ueberdies ist von der 5. Zeile an eine Uebereinstimmung mit P 45, 18: Als Tristrant des in ym selbs warnam und empfande, schyde er traurig und hart kranck von der frawen, die auch nit minder not het dann er.

Für X 2558 liest C. 92, 19 f.:

tehdy ten gistý mládenec netbage mne za giného weze preč auf mich nicht achtend für

Da führte auch dieser Jüngling einen andern fort.

Im C. 93, 11-94, 2 ist, wie mir scheint, mit Recht die Ueberlegung und der Zweifel lebhafter geschildert als in X. X 2581-2595 ist sichtlich schon überarbeitet, wenn ich auch nicht glaube, dass C. durchgängig das Echte bietet.

I wece k sobě: ,kterak mi tomu učiniti?

on móže we zle pomysliti. neb toto mé prawenie to móž býti bez pochybenie; mně sě to zdá za podobné, ačkoli gest mi sskodné. gá chci sama čest zachowati,

Und sie sagte zu sich: ,Wie soll ich das thun? er kann darüber übel denken. Doch diese meine Rede kann geschehen ohne Zweifel; mir scheint es für gut, obwohl es mir schädlich ist. Selbst will ich die Ehre bewahren,

by mi bylo život dáti,
nežbych gemu pověděla.
neb zagisté toho bych sskodu
wzela;
móg život mně gest mil.
wěru snad mu bude tiem pil,¹

že urozumě snad mé milouánie

[wssak ižádný pohan nenie].

und sollte ich das Leben geben, bevor ich es ihm sagte.

Denn sicherlich gewänne ich davon Schaden;

mein Leben ist mir lieb.

Wahrlich, vielleicht ist es ihm daran gelegen,

dass er vielleicht meine Liebe versteht;

[er ist ja kein Heide].

Gegenüber X 2654 zeigt Č. 97, 2 einen verderbten Sinn: že on také to chce rád widěti. dass er auch dies will gern sehen.

X 2683—88 heisst es, Tristram habe vor Schwäche nicht weiter zu gehen vermocht. Ein anderes, wie mir scheint, weniger passendes Motiv ist im Č. 98, 11—16:

toho na swey mysli pro radosstě zapomně, že gj prwé neda pozdrawenie

a gie sě ihned neotáza, [ani sobě powiedieti káza], kterakby sě ona měla, dobřeliby zdráwa byla Darauf vergass er in seinem
Sinn vor Freude,
dass er ihr nicht zuerst den
Gruss bot
und sie nicht gleich fragte,
[noch ihm zu sagen verlangte],
wie es ihr ginge,
ob sie gut gesund wäre.

Für X 2700—5 C. 99, 7—12:

vssak pomysli na swey mysli tak:

ona snad mieni ginak,
proto že mě pánem nazývala;
tiem mi gest večděti dala,
žeg gj móg život mil,
a že sem sě gj nadevessie slibil.

doch er dachte in seinem Sinne also:

"Sie meint es vielleicht anders, weil sie mich Herr nannte; damit gab sie mir zu wissen, dass ihr mein Leben lieb, und dass ich ihr vor Allen gefalle."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Passt gar nicht in den Zusammenhang; offenbar des Reimes wegen statt eines anderen Wortes eingefügt.

# Für X 2766 liest Č. 102, 5:

Nuže račiž tomu powoliti:
twogi darowé nemohú mne ukogiti,
ani na to kterak wzwesti.

Wohlan, geruhe zu gestatten: deine Geschenke können mich nicht besänftigen noch dazu irgendwie bringen.

Die X 2790—92 entsprechenden Zeilen lauten im C. 103, 12—18:

a neplet mne w tu robotu;

neb gá wěři dobře tobě, že mi přegeš gako sobě'

,Isalda! gát pomohu tobě z té núze:

než wssakt gest ležeti podlé toho muže.

kdyby to bylo na mey wóli,

neučinilabych toho nikoli.

und bringe mich nicht in diese Arbeit;

denn ich glaube dir gern, dass du mir wohl willst, wie dir selbst.

Isalde! ich helfe dir aus dieser Noth:

muss ich doch neben diesem Manne liegen.

Wenn es nach meinem Willen ginge, würde ich es nimmer thun.

#### f) Eigennamen.

Die Hauptperson führt im C. den Namen Tristram, die Umkehrung desselben lautet C. 56, 20 Kankrys, was doch wohl auf ein Verderbniss zurückzuführen ist. Eilhart's Isalde erscheint in čechisirter Schreibweise als Izalda durch das ganze Gedicht. Doch hat der Fortsetzer, der den Heinrich v. Fr. benutzte, gedankenlos die Form Peylnetosi in sein Werk hereingezogen. Dass aber C. diesen Namen nicht verstanden, beweisen die Verse 346, 20 f.:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ist es Zufall, dass *H* an der entsprechenden Stelle 1585 auch kantrisz liest?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Č. 347, 17 steht *Peylitetosi*, was aber gewiss nur auf einem Lesefehler des Abschreibers oder des Herausgebers beruht. Die Form *Piletosi* steht 353, 19; 354, 5 und 15; 360, 12.

neb gest takto wyloženo: denn er ist also ausgelegt:
Peylnetosi gako Izaldin milý P. als Isaldenlieb!

So ist auch der Name Tozi 348, 14 und 17 aus Heinrich entlehnt zugleich mit der im Č. sinnlosen Deutung desselben:

348, 17 f.:

neb Tozi, Tozi to gest gméno mé denn T. T. das ist mein Name a gest opak obrácené und ist von rückwärts umgewendet.<sup>2</sup>

Eilhart's Marke heisst Č. Mark; zweimal Markus, beide Male im Reime auf Artuš (250, 17 und 252, 8).

Eine wahrscheinlich auf einem Missverständniss beruhende Umgestaltung erhielt der Name Brangêne; er lautet nämlich  $\check{C}$  immer Brangenena. Diese Form wird erklärlich, wenn man berücksichtigt, dass der Dativ im Deutschen Brangenen lautet; und im Dativ tritt auch der Name dem Uebersetzer zuerst entgegen: X 1772 =  $\check{C}$ . 65, 3. Hatte er einmal die Wandlung erfahren, so blieb er auch in dieser Gestalt für das Folgende. Unerklärlich ist mir, dass Brangenena bei dem Fortsetzer des  $\check{C}$ . 195, 5 Celsowa deera (des Celsus Tochter) heisst.

In Uebereinstimmung mit  $A_8$  44 (und D 133) lautet der Name des Erziehers Tristrams Kurwenal, während der Name des Landes erst Korwenal (1, 9; 11, 5), dann, offenbar mit dem Personennamen verwechselt, auch Kurwenal heisst (33, 1; 33, 10. 21 u. ö.). Die Mutter Tristrams heisst Blankflor Č. 2, 11; 21, 19 (P Blanceflor), Isoldens Kämmerer Permenys (im Deutschen Peronis).

Zwei Namen sind aus Gottfried in das Č. eingeschmuggelt: Marido und Melôt. Marido tritt Č. 177, 21 (entsprechend X 3797) für Antrêt ein, das andere Mal Č. 182, 13 (entsprechend X 3857) ist er in Verbindung mit diesem angeführt.

ich heize Peilnetôsî und bin Isôten liep dû bî.

sie greif aber an daz ort des wortes unde las hin wider.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Heinrich v. Fr. ed. Bechstein 5327 f.:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Heinrich v. Fr. 5360 und 5366 f.:

Man vgl. übrigens die Lesart H 1938, wo der Nominativ Brangenen lautet.
 Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. CI. Bd. I. Hft.

Melôt wird erwähnt C. 180, 3 (entsprechend X 3821) und 185, 5 (entsprechend X 3894). Die dritte Stelle C. 345, 12: Melot z Akwitana ist schon aus Heinrich v. Fr. übersetzt. An der X 3931 entsprechenden Stelle liest Č. 187, 11 blos trpaslek (Zwerg), und auch P 83, 7 hat einfach zwerglin. Vielleicht ist Aquitain aus Gottfried in X aufgenommen. Havelîn (P Haubalin) erscheint in der Form Lowelin, offenbar dem Heinrich v. Fr. entlehnt, wo er Jovelin heisst. Dessen Sohn, Tristrams Freund, hat in Uebereinstimmung mit Gottfried den Namen Kaëdjn erhalten. Daneben gebraucht er jedoch ganz sorglos einmal die Form Koenis C. 290, 12; sie steht im Reime auf Nampotenis (X Nampetenis). Lowelin war Herrscher in der Stadt Karehes (X Karahes, P Careches); daneben heisst sie aber auch Kark (Mark 401, 2 und 405, 7).2 Die drei Ritter von des Artus Tafelrunde sind Woliwan (X Walwan, P Balbon), Kergjn (X Kei, P Key) und Delekors mit dem Beinamen Senalier.3 Gymele in X wurde C. zu Kameline anklingend an geneline in D 6469. Der Begleiter dieser Jungfrau bei dem Aufzuge Isoldens im Blankenlande heisst Gailak (P Caylack). so 320, 5 und 6; 321, 12 aber plötzlich Gail. Ob der in X 1183 stehende Name Jemsetir mehr Berechtigung auf Originalität hat als der in P stehende (Segnicest), lässt sich auch durch Beiziehung des C. nicht entscheiden. Hier (39, 6) steht: Jenichreta. Ganz verderbt ist Dynstatior (X Titanjol, P Thyntariol).

Die anderen Namen scheinen mir von dem Fortsetzer des  $\check{C}$ . allzu willkürlich geändert, weshalb ich sie unberücksichtigt lasse.

## III. Verhältniss des Čechischen zu X.

Seite XX ff. seiner Ausgabe hat Lichtenstein die Gründe zusammengestellt, die die Annahme der Recension X erheischen.

<sup>1</sup> Aehnlich in P Caynis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Heinrich v. Fr. 106, 562, 1154 u. ö.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Č. 241, 4: Delekors neb Senalier. (D. oder S.) Ein ähnliches Missverständniss in P. Vgl. Pfaff a. a. O. S. 217.

Das C. gibt uns zur Beurtheilung des Werthes derselben ein Correctiv an die Hand.

Von den unter Punkt 2 (S. XXI) angegebenen Stellen lässt sich nur eine einzige durch das  $\check{C}$ . controliren, nämlich X 1659 entsprechend Fragment  $\Pi$ , 5.  $\check{C}$ . 60, 16 zeigt hier Uebereinstimmung mit A.

Die in Punkt 3 (S. XXIII) angeführten gemeinsamen falschen Lesarten von H D werden in keinem einzigen Falle durch das  $\acute{C}$ . als Fehler bestätigt.

In den ersten vier Stellen stimmt das  $\check{C}$ . überall mit X gegen A.  $X 1771 = \check{C} . 64, 22$ ;  $X 1782 = \check{C} . 65, 14$ ; X 1783 = C . 65, 15 und  $X 1833 = \check{C} . 68, 3$  (siehe unten). Diese richtigen Lesarten könnte also D und H in gleicher Weise aus dem Originale geschöpft haben.

Unter Punkt 4 (S. XXVII) glaubt Lichtenstein eine Aenderung dem X zuschreiben zu müssen, die offenbar dem Aangehört.

Hinter  $A_3$  92 muss, nach C. 97, 12—14 zu schliessen, eine Lücke sein. Dieses stimmt nämlich genau zu X 1824—26, mit welchem P 31, 19 zu vergleichen ist, wo noch ein Ausdruck erhalten ist, der auch schon in X weggeräumt ist.

Aber trotzdem bleibt die Annahme des X ganz gerechtfertigt, ja das C scheint mir zwischen den Bruchstücken und X noch eine Zwischenstufe zu verlangen, repräsentirt durch P (respective dessen Vorlage, siehe hierüber unter Abschnitt V b).

Das X ist jedoch an vielen Stellen von Lichtenstein falsch hergestellt.

Das  $\check{C}$ . steht, wie oben gezeigt wurde, dem Originale Eilhart's zweifellos sehr nahe. Wenn nun eine Lesart von H oder D, die beide aus X geflossen sind, zum  $\check{C}$ . stimmt, so muss doch offenbar diese Lesart in X vorhanden gewesen sein, wenn man anders nicht dem Zufalle den weitesten Spielraum geben will.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber diese Stelle siehe oben unter Abschnitt I (S. 327). Sie ist übrigens von Lichtenstein noch S. XXX verwerthet, fällt also auch da hinweg.

## Es war demnach

#### a) der Handschrift H zu folgen

in nachstehenden Stellen:

V. 47 H: verniempt so wil ich uch sagen

Č. 1, 1:

Zrozuměgte wssichni, co gá wám prawiti chci vernehmet Alle, was ich euch sagen will.

Das , will' ist demnach gesichert, hat aber im Verse nicht mehr Platz. Ein Wort muss weichen; es wird wohl das sein. das auch im C. fehlt, nämlich ,recht'.

V. 50 H: der glich nie ward gehört von ainem man stimmt auffallend zu C. 1, 4 ff.:

gednu řeč, gjžto gedwa rowni Eine Rede, der kaum gleich kdy kto slýchal: o mužských je einer gehört: von männliwěcech

chen Sachen

Ganz merkwürdig sind die Verse, die H nach V. 76 hat: Von loners mit gilff Mark dem küng ze hilff Er dient im statte... Nach den Lesarten zu schliessen, stehen sie in gar keinem Zusammenhange mit der vorhergehenden Satzconstruction. loners ist offenbar entstellt aus Lohnois und doch geht schon voraus: lohenis hies sin lant. Die Verse aber sind echt. vergleiche nur:

Č. 1, 12-2, 1:

I přigede král Riwaljn z Lohnois Und es kam der König R. von L. tomu králi Markowi na pomoc, aby mu tak wěrně slúžil

diesem König M. zu Hilfe, damit er ihm so treu diente.

Im Anschlusse an C und H liest auch P 1, f: kam künig Ribalin von Johnois mit grosser macht zu hilff künig Marchszen, und dienet als gar wol und als lang.

V. 127 f. H: befalch der kunig rifalin sin liebes kindelin

entsprechend C. 3, 5 f.:

geg poruči král Riwalin

befahl es der König Riwalin.

- V. 191 f. H: lieber juncherre Bitt den vatir din = Č. 5, 2:

  Nenechaway toho, milý páne, Lass das nicht, lieber Herr,

  pros otce bitte den Vater.
- V. 200 H fehlt der Begriff, sofort' wie im C. 5, 11 (in D = X zu hant).
- V. 218 H: wes man pfläge, entsprechend dem Č. 6, 9: proto žebych spatřil ty obyčege (deshalb, dass ich beachte die Gewohnheiten).
  - V. 232 f. H: der schaffner In das schier gewert er schickt In was in nôt was

ist wenigstens dem Sinne nach im C. 7, 3 f. erhalten:

on sě o tom brzo zatoči er nahm sich der Sache bald an a o tey potřebě brzo skoči und eilte um das, was nöthig war.

- V. 237 H: die mit Im ouch varen solten; so auch Č. 7, 10: tiem káza král s njm geti denen befiehlt der König mit ihm fahren.
- V. 289 ff. H lauteten nach den Lesarten zu schliessen: dô he vor den koning gîng der hêre in entvîng gar minneglichen Tristrand gar zogenlichen dankte deme koninge. Man vergleiche dazu Č. 8,7 ff.:
- A když přigide před toho krále, Und als er vor diesen König kam,
- král geho přivjta welmi mile; da begrüsste ihn der König gar lieb;
- tu Tristram ozdobně poděkowa da dankte ihm Tr. züchtig. gemu
- V. 354 H: ain ieglicher daran mercke stimmt besser zu Č. 10, 15:
- to móžte wssichni znamenati das könnt ihr Alle merken als zu der in X aufgenommenen Lesart von D.
- V. 460 H: miuwet ser =  $\check{C}$ . 14, 13: mutj náramně (kränket sehr).
- V. 516 H: alles gewinnen ganz gleich mit Č. 16, 17: usseho dobyti

V. 557 Hff.: Vnd begund sie fraugen war umb sie zû raut laugen also durch den langen tag. 1

Die Zeilen sind echt; vgl. C. 18, 11:

Tehdy přigide pan Tristram i da kam Herr Tr. und begann poče gich tázati, sie zu fragen, nač sú chtěli celý den zwážiti warum sie den ganzen Tag berathen wollten.

P 10, 5 f. bestätigt die Echtheit: und fragt was die sach wer damit sy so lang rat heten?

V. 571 H: ich will uwir kümpffer sin; so auch C. 19,3 und will euer Kämpfer sein. a chei wassjm sedákem 2 býti

Bei Herstellung von X 573—75 war entschieden H zu Grunde zu legen.<sup>3</sup> C. 19, 7 - 10 heisst es:

Podstúpjli on mě: prwé nežli mi Besteht er mich: bevor er mir žiwot odegme, wzdyt ho sedánie das Leben nimmt, wird ihn zmrzj, a bitiemt ho wzdy nasytjm,

der Kampf verdriessen, und mit Schlägen mache ich ihn immer satt,

[gehožť gest nemiewal nikdy téhož s giným]

wie er solche niemals von einem andern erhalten hat].

Ganz ähnlich H 572 ff.:

Will er mich bestan ee er mir nimpt den lib das im laidet der strit und des kampfs wirt sat.

V. 600 H: mit dem gutin knechte entsprechend C. 20, 9: s njm (mit ihm).

V. 634 H hies wie Č. 21, 18: slowěsse.

V. 635 H: von lonoys bin ich gefarn, so Č. 21, 20:

z Lohnois byl přigel sem

von Lohnois bin ich gefahren.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Bartsch a. a. O. zu dieser Stelle.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei Hanka steht sedlákem (Bauer), ebenso noch im Wýbor I. 810, 2. Die Strahover Handschrift liest wie oben.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bartsch a. a. O. stellt anders her.

V. 664 f. H: daz ich dich î hîz tätest du und C. 22, 16:

Coží sem kdy dřiewe rozkázal tos ty wzdy bez odpory učinil

Was ich früher je befahl, das thatst du immer ohne Widerrede.

V. 726 ff. H: sy ylten ser und wartten wä sie morholden finden In den selben stunden

genau entsprechend C. 24, 13 ff:

dogidechu w ten čas.

Poslowé otawád sě pryč obrátichu, Die Boten kehrten von dannen k Moroltowi chwátagic, tuž ho zu M. eilend, wo sie ihn erreichten in dieser Zeit.

Auch P 13, 16 stimmt theilweise: Die boten eyltent zu irem herren.

V. 730 H: nicht wan kampfs glich, dem wörtlich ziemlich nahe steht, was Č. 24, 18 liest: než že máš sedati (als dass du kämpfen sollst).

V. 732 ff. H: vff ainem werd. wä der ist.<sup>2</sup> Hie nach by. sagend mer Wann wirt der.

Schon in der X 732 entsprechenden Zeile des C. 24, 20 ist der Ort des Kampfes bezeichnet (má to býti tuto nedaleko er soll sein hier nicht weit), worauf dann in Uebereinstimmung mit den oben angeführten Worten des H eine nochmalige Bestimmung folgt: Č. 24, 21 ff.:

na gedney hoře,3 leženjm bljzko; [gest ta hora nám známa, wězto].

auf einem Berge, nahe gelegen; es ist dieser Berg uns bekannt, wisse.

Gesstě povězte mi výce: 4 kdy to má býti?

Noch sagt mir mehr: wann soll das sein?

<sup>1</sup> Nach H stellt auch Bartsch a. a. O. her.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In der Handschrift ist die Umstellung dieser zwei Worte durch Kreuzchen bezeichnet, also wä ist der. Schon Bartsch a. a. O. zu 732 hält die Lesart von H für echt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ueber diese Aenderung ,Berg' statt ,Werder' siehe unten Abschnitt V b a zu Č. 22, 4.

<sup>4</sup> wece bei Hanka ist unbedingt in wice zu ändern. Auch im Wybor steht I. 813, 25 sinnlos wece (sagte).

V. 899 H: das trystrand do nit wol mocht beston stimmt genau zu Č. 29, 11:

tu nemóže Tristram déle státi. da konnte T. nicht länger stehen.

V. 904 H: Vnd schlüg den starcken vff die hend genau wie Č. 29, 17:

i hodi i tomu silnému w ruku und er schlägt den Starken auf die Hand.

Statt X 921—23 liest H ganz kurz: des schwertes das ab brach in Uebereinstimmung mit  $\check{C}$ . 30, 10:

gessto sě běsse Tristramowi z das (sc. Stück) aus dem Schwerte meče wylomila dem Tr. ausgebrochen war.

Dass X950 ein Flickvers von H sei und die von Lichtenstein unter die Lesarten verwiesenen Worte des künges tohter was sie ysald genant das echte bieten, hat schon Bartsch a. a. 0. zu 949 bemerkt. Man vergleiche dazu  $\check{C}$ . 31, 10:

tag byla králowa dcera, lzalda das war des Königs Tochter, gmenowána I. genannt.

V. 970 H: In an sach, so such C. 32, 3:

plačje ona k němu [mluwiesse] weinend [sagte] sie zu ihm (in X sie die, nämlich die Scharte).

V. 984 f. H: ich mochte dich nimmer mit kainem verwinden.

Abgesehen von einer geringen Aenderung findet sich dieselbe Lesart auch im  $\check{C}$ . 32, 19:

nechtělbych tě za ižádné zlato ich wollte dich um kein Gold dáti geben.

V. 1040 liest H schön und wysz in genauer Uebereinstimmung mit  $\check{C}$ . 34, 10: ozdobna a múdra (schön und weise), während D behegelich hat.

V. 1062 war die Lesart von H clainen in den Text zu setzen, wosür Č. 35, 6: z malé.wěci (mit kleinem Dinge) spricht.

V. 1072 H: mit grössem Jämer vnd clagnen, Č. 35, 15: s welikú žalostj (mit grossem Jammer).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Hanka und im Wýbor I. 816, 24 steht hodi sẽ (wirft sich). Das sẽ ist entschieden zu streichen.

V. 1167 H: do der bote in dar In ligen sach; ebenso auch Č. 38, 17:

Když posel to spatři, ano diwný Als der Bote das sah, wo der muž ležj wunderbare Mann lag.

V. 1259 H: wir antwürtten im disen schatz dar; Č. 42, 4:

a myt posslem penieze tamo und wir schicken das Geld hin.

Nach V. 1277 hat H mehrere Zeilen, von denen wenigstens drei durch das Č. als echt gesichert werden. Das ward alles so listlich getan — Das sie all hetten den won — Nach der rs richtung mär — Das er ein güt koufman wär — Vnd käm von siner frümkait — Dar vmb was in lieb vnd nicht laid. Man vergleiche dazu

Ć. 42, 14-16:

a také poče sám zgednáwati, und auch selbst begann er es zu richten,

že gsú oni mněli zagisté, dass sie sicher glaubten, by gedno on wedl wěci kupecké dass er nur Kaufgeschäfte triebe.

Und eben dieselben Verse, die das Č. hat, werden auch durch P21, 4 f. bestätigt: Er kauffet auch selbs, und geberdt in aller weisz, als ob er auch ein kauffman wär.

Nach V. 1336 hat H noch zwei weitere Verse: Für den besten ward er genant — Durch daz gantz kurwälsch lant. Davon wird wenigstens der eine durch C. als echt erwiesen.

Č. 44, 17 f.:

tu ge wzdy tak učinil sobě ke da handelte er so immer sich cti, zur Ehre,

žeg byl tu naylepssjm naz- dass er da der Beste gewan bezelsti. nannt wurde ohne Neid.

Nach V. 1348 hat H wieder zwei Zeilen, von denen eine echt ist: haben zu ainer frowen — Da wider sprach er mit trowen,3 ähnlich im Č. 48, 1:

kral welice proti tomu stogesse. der König widerstand dem heftig.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aehnlich stellt auch Bartsch a. a. O. zu 1278 her.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In Lichtenstein's Nachträgen zu den Lesarten. Vgl. auch Bartsch a. a. O. hiezu.

<sup>3</sup> Auch Bartsch erklärt diese Zeile für echt.

Die V. X 1359 und 1361 fehlen in H und 1360 f. lautet hier: Trystrand namen sie dar zu — den kung bätten sie nun. Ebenso kurz heisst es Č. 48, 11 f.:

a Tristrama s sebú k tomu po- und nahmen mit sich den Tr. gechu dazu

tuž krále snažně i prosichu und baten inständig auch den König.

Genau mit dem Č. stimmt überdies noch P 22, 14: und nament herr Tristrant mit in, baten den künig mit grosser bete.

Auch X 1363 ist, nach dem Č. zu schliessen, nicht das Richtige getroffen. Es war H zu folgen: das er ain wib näm — Då Im wol gezäm und Č. 48, 15:

aby panj sobě pogel, dass er eine Frau sich nähme, kteružby kde neylepssj zwěděl. welche er wo am besten wüsste.

P 22, 15 hat hier eine dem Hähnliche Lesart: daz er ein frawen näm, die im an adel und geburt gezämen mocht.

C.46,8 beweist, dass X1388 die ursprüngliche Assonanz beseitigt hat:

král ihned w swú ruku geg wze. Der König nahm es gleich in seine Hand.

Es reimte wohl ursprünglich lang: hant. Eine Spur der alten Lesart zeigt noch H 1388: do nam, was in den Text zu setzen war.

In Uebereinstimmung mit H 1390 legt auch Ć. 46, 10 die Worte nicht dem König in den Mund, sondern gibt sie erzählend: ten gest byl gedné panie. das war einer Frau.

H: Es was von ainer frouwin. Demgemäss folgt dann in beiden Recensionen ,da sprach' etc.

In X 1402 ist aus D das Wort seht in den Text gesetzt. Im  $\check{C}$ . 45, 9 fehlt dasselbe, ebenso auch in H, hier wie dort ist mit einer Temporalconjunction der Gedanke angeknüpft: H: Da mit kam Tr.  $geg \hat{a}n$ .

Č.:

Tekdy přigede tam pan Tristram So kam denn dorthin der Herr Tristram.

<sup>1</sup> zwěděl offenbar dem Reime zulieb gewählt.

Zu X 1434 verweist Lichtenstein neun Verse aus H als unecht in die Lesarten. Bartsch a. a. O. erklärte sie in Hinsicht auf P für echt, das  $\check{C}$ . behebt jeden Zweifel.

H 1433 ff.: Von wannen im daz hâr käm — Er sprach das er es näm — In dem sal vff dem östrich — Zwen schwalben dar emb bissen sich — Den wär es empfallen — Do sprauchen sie ender in allen — Das wär ain wib vnberait — Der kung do vast strait — Das er aun wyb sturb — Ob man sie Im nit erwurb.

C. 49, 13—19:

On wece, žeg ten wlas krásný i upadl dwěma wlasstowicema w gedney časy.

oni na to počechu mysliti,

řkúc: "kdež nám té panie dobyti?"

a král w tom poče ustawičen býti,

že bez panie chtělby umřieti, nemohliliby mu té panie dobyti Er sagte, dass dies schöne Haar entfallen sei zwei Schwalben zu einer Zeit.

Sie begannen darauf zu bedenken

und sagten: ,Wo sollen wir die Frau gewinnen?

Doch der König begann darauf zu bestehen,

dass er ohne Frau sterben wolle, wenn er diese Frau nicht erwürbe.

Man vergleiche noch P 23, 24: und das er ersterben wölt on weyb, im würde dann die, der har er hie hett.

V. 1442 war auch nach H herzustellen: Nun will ich laussen werden schin, in Uebereinstimmung mit Č. 50, 4:

chci² gá gim to dáti wěděti. ich will ihnen das zu wissen thun.

Die gezwungene Ausdrucksweise in Č. 49, 12 scheint mir auf die Lesart des Originals hinzuweisen: kdesta králowě ruce ten wlas wzeli (woher des Königs Hände das Haar nahmen) heisst es da. kralowě ruce (des Königs Hände) ist natürlich eine Umschreibung für král, damit das Prädicat in den Plural gesetzt werden könne, also wzeli (für wzel): auf rozuměli. Nun liest H 1434: das er es näm, woraus vielleicht das Verbum näm (Č. wzel) in die vorhergehende Zeile zu ziehen wäre; denn jedesfalls ist H 1433 f. aus einer Zeile erweitert, weshalb dann wieder der Flickvers: in dem sal vff dem östrich, sowie die Worte: dar vmb bissen sich (: östrich) nöthig wurden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei Hanka gerade das Gegentheil ,nechci', was keinen Sinn gibt.

Nach X 1464 hat H zwei Verse, die gewiss echt sind: vnd wes er dar zü begert — Mit trüwen er in gewert, womit Č. 51, 8 f. ziemlich genau stimmt:

aneb kteréžby wiec chtěl rozká- oder wessen er mehr gebieten zati, wollte,

w tom we wssem byl uslyssán in allen dem ward er erhört.

Für X 1527 ff. hat H zwei andere Verse: Trurig zü In sprach er san — Ir sult all usz gan. Vers 1527, wie er in X hergestellt ist, findet sich auch im C. H scheint ihn ausgelassen zu haben. Aber auch die in H befindlichen sind echt. Man vergleiche nur damit C. 54, 10 f.:

a tu hostem welikú žalost zplodj; und erregte da den Fremdlingen grosses Leid;

káže gim wen z lodie wyniti. er befahl ihnen aus dem Schiffe herauszugehen.

Und P 25, 17: hiesz er die gest all ausgeen.

Nach V. 1556 liest noch H: Wir hetten es wol behåt — Wir nomen all vnser gåt. Diese Verse sind gesichert durch Č. 55, 10:

a tu mâme wsse swé zbožie. und da haben wir all unser Gut.

P 26, 4: do verkauffeten wir alle unsere hab.

Ebenso wie in H 1594 ist auch Č. 57, 6 der Gedanke rein erzählend gegeben, während D die Persönlichkeit des Dichters durch den Ausruf ,hôret, wie ein ze dem a. s. hervortreten lässt.

H 1604: ob im das got gånd, vgl. Č. 57, 17:

a popřálliby mu Bóh toho und wenn ihm das Gott gönnte.

Nach X 1644 hat H noch: Bald enweg schaff din ding. Die Echtheit der Worte ist durch Č. 59, 20—60, 2 gesichert:

I wece ten ginoch mladý:
,gát hledám na tom draku záwady,

[bych gedné wěděl tam kady].
gdi ty předsě a pósob swú wěcí

Und es sagte der Jüngling: ,ich suche an dem Drachen Streit,

[wenn ich nur wüsste wohin]. Geh' du fort und schaffe deine Sache.

Ausserdem ist die 2. der angeführten Zeilen des Č. auch in P 27, 14 f. erhalten: Herr Tristrant fragt an welchen enden der

were? er welt ym entgegen kumen, ob ym gelück füget.... Die ganze Stelle ist aber in X verderbt und auch Bartsch's Besserungsversuch a. a. O. ist missglückt.

V. 1715 H gesund funden; so auch C. 62, 16 žiwa nadgieti (lebend finden). Für das in X 1722 eingesetzte tumheit liest Č. 63, 1 to klamánie (die Lüge), H mit lugenhait.

V. 1725 liest H begund er im ser liegen. Bis auf das Verbum liegen stimmt damit Č. 63, 3:

I poče geho těžce napomjnati. und begann ihn sehr zu ermahnen.

Es war also für den ersten Theil des Verses H zur Herstellung zu benutzen. Dass C. aber auch mit dem letzten Worte napominati (ermahnen) den alten Text wiedergibt, beweist P 29, 3: und vermant den seiner gelübte.

V. 1871 H liest minneglich, ganz entsprechend dem milostiwe im Č. 69, 12.

V. 1880 H des ist der helt wol wert; C. 69, 21:

tohoby byl dobře dóstogen. des wäre der wohl werth.

In genauer Uebereinstimmung damit steht P 32, 17: zwar des ist er gar wol wirdig.

V. 1886 ff. in H lauten: Nider legt så das — Grösz iämer sie an gieng — Iren båtel så gevieng. Darnach war X herzustellen. Man vergleiche C. 70, 5 f.:

I položi na stranu ten meč Und legte auf die Seite das Schwert

s welikú tuhú. sěžě w swóg měs- mit grossem Jammer. Sie griff sec. in ihren Beutel.

Für die Echtheit von H spricht ausserdem noch P32, 20: Sy legt das schwert von ir. Man begreift auch nicht recht, woher das Gras käme, da doch V. 1855 gesagt ist, dass sie ihn sehr verhohlen badete, also gewiss in einer Kemenate.

V. 1993 fehlt in *H umme daz*, wie Č. 75, 2.

V. 2010 H daz her in nie torst besehen, übereinstimmend mit Č. 75, 16:

žež gest tam nesměl hledati. dasserdorthinnicht durste sehen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Von Bartsch a. a. O. richtig hergestellt.

Statt X 2063 liest H: Vnd frowten sich ser — Die herren do im zü er — Beraitten sich dar zü entsprechen Č. 77, 12 ff.:

a weselili gsú sě mnoho [ti páni, nemesskawsse dlúho,]

Und es freuten sich sehr [die Herren, nicht lange zögerten sie,]

připrawichu sě w swém sboru.

bereiteten sich in ihrer Versammlung.

Vgl. noch P37, 19: Sy wurden desz fro.

V. 2102 war mit X züchtiglichen einzusetzen, entsprechend Č. 78, 14 poctivě, statt veste.

Nach 2106 hat H noch folgende Zeilen: Do schwaig ir ietzlich — Vmb dise herren so rich — Der kung aber fraugen begän — Do was kain man. Dieselben scheinen mir echt zu sein, wenn sie auch schon eine Ueberarbeitung erfahren haben dürften. Leider zeigt auch  $\check{C}$ . gerade an der entsprechenden Stelle ein Verderbniss des Textes. 78, 21—79, 2:

Z nich každý k tomu odpowěd učini,

z tey giney zemi gest urozený.

cožkoli giných táza, odkudby byli,

toho gsú gemu powědieti neuměli. Von ihnen antwortete ein Jeder darauf,

aus dem andern Lande ist er geboren.

Was immer er die Andern fragte, woher sie wären,

Darauf konnten sie ihm nicht antworten.

Die 1. der angeführten Zeilen ist leicht geheilt: es muss statt  $každ\acute{y}$  (Jeder)  $\check{z}\acute{a}dn\acute{y}$  (Keiner) heissen; dann stimmt dieselbe zu der 1. in H. Die 2. ist ganz unsinnig. Was soll denn das heissen: ,aus dem andern Land ist er geboren'? Entweder ist zu lesen: z které zemi gsű urození (aus welchem Lande sie geboren seien), oder es ist die 1. Zeile unverändert beizubehalten und die 2. zu ändern in:  $\check{z}e$  ti z giney zemi gsű urození (dass diese aus einem andern Lande geboren seien). Vielleicht liegt ein Missverständniss vor. Im Uebrigen stimmt  $\acute{C}$ . wenigstens dem Sinne nach zu  $\acute{H}$ , während  $\acute{X}$  ( $\rightleftharpoons$  D) gar nichts hat.

Statt X 2125 liest H Kusz den gast lieblich, gibt also die Worte direct wie P 38, 26 Du solt yn vor küssen und Č. 79, 20:

musjš ho prwé celowati sw usta.] du musst ihn erst küssen sauf den Mund.]

Allerdings fehlt in H der Begriff, zuerst', der gewiss ursprünglich vorhanden war.

In Uebereinstimmung mit H 2167: herr ir sagt steht auch C. 82, 3 prawj (er sagt). Vgl. P 40, 2: Herr, er sagt unrecht.

V. 2195 ist unrichtig nach D hergestellt. Mit Recht bemerkt Bartsch a. a. O., dass H die Assonanz strît: lîp zu vier Zeilen erweiterte, D in zwei Zeilen umreimte. C. 82, 19 f. liest:

budešli ty sě s njm bjti,

wirst du mit ihm streiten, s lehka móžeš žiwot ztratiti. magst du leicht das Leben verlieren.

Vgl. noch P 40, 15: Fichst du, so mag villeicht kumen, du verleurst den leib.

Nach 2202 sind von Lichtenstein mehrere Verse unter die Lesarten verwiesen. Sie sind aber echt: Daz wil ich dir nefe min — Rauten in rechten truwen — Es mag dich wol berûwen Bestaust du in mit vnrechten. Man vergleiche C. 83, 3-6:

protož razi tobě gá, přieteli Darum rathe ich dir, lieber milý,

Freund,

což mohu, ze wssie swé mysli;

wie ich kann, aus meinem ganzen Sinne;

mohlotby býti potom žel, stúpiti směl.

es könnte dir dann Leid sein, kdyžby ty ho bezprawně pod- wenn du ihn mit Unrecht bestehen magst.

V. 2235—38 ist in X nach der längeren Fassung von Dhergestellt, während das C. 84, 19 f. für die kürzere in Hspricht:

a gá gi chci přinesti [gemu] pánu mému milému

ich will sie bringen [ihm], meinem lieben Herrn.

H: Ich wil sie bringen dem nefe min - By dem mag sy gern sin. Der 2. Vers ist offenbar Flickvers. Ob C. in seiner Vorlage hêre oder nebe fand, ist hier schwer zu entscheiden. Immerhin ist es möglich, dass Tristram in der Fremde mehr sein dienstliches als verwandtschaftliches Verhältniss zu Marke

Bartsch a. a. O. stellt nach H und P her.

hervorkehrt. Auch weiter unten Č. 85, 18 heisst es: der König gab sie in seine Hand, damit er sie seinem Herrn brächte.

In 2260 H fehlt wîzen wie Č. 85, 19.

V. 2291 ist halbin tag aus D in den Text genommen. Č. 87, 6 steht dne celičkého (einen ganzen Tag). So liest auch H: ainen tag und P 43, 9: Sy mochten auch einen tag nit geseine.

H 2428: waz sol der red mere, entsprechend C. 92, 7:

čemu gest té řeči wiece? Wozu soll der Rede mehr? und P 46, 23 Was soll der red mer?

V. 2632 H: Do stånd så und clagt als echt erwiesen durch Č. 95, 17:

tu stogiec učini weliké lkánie. da stand sie und erhob grossen Jammer.

Dass H den Vers 2637 geändert hat, ist zweifellos, aber eine von den drei Zeilen, die daraus geworden sind, ist sicher echt. Man vergleiche nur Sprach så Jämerlichen und Č. 96, 1:

I wece welmi žalostiwě. und sagte sehr jammervoll.

V. 2692 H: es gaut ûch anders an ûwer er stimmt zu Č. 98, 21:

gá sem giž tuto zahanben. ich bin schon jetzt entehrt. Das üch und üwer in H ist jedesfalls verderbt. Vgl. P 52, 4 ich bin ir unwert.

Die Betheuerungsformel in 2789 H durch gottes güt wird gestützt durch Č. 103, 11:

Pro Bóh! rozpomeň sě na swú Um Gott! gedenke deiner Güte. dobrotu.

obwohl hierin auch die Lesart von D gedenke dorch dine gute steckt; es mag wohl beides im Verse Platz gefunden haben.

In anderen Fällen war wieder bei der Textherstellung

## b) der Handschrift D zu folgen.

V. 56 liest D kein einē starkin koning. Ein Attribut muss wohl bei dem Substantiv koning gestanden haben; denn auch Č. 1, 10 hat proti krali bohatému (gegen einen reichen König).

Sehr genau schliesst sich Č. 2, 7 an D 88: Der vrouwin wart he so lyff. Č: Potom by tey gistey panj welmi mil (dann ward er dieser Frau sehr lieb).

V. 103 D: gros jammer wie Č. 2, 21 weliká sě tu žalost sta (grosses Leid entstand da) und P2, 18 Was grosser klage.

V. 169 D: irgen =  $\check{C}$ . 4, 8 kdežby (wo immer).  $X \hat{i}$ ,  $H d\hat{a}$ .

V. 208 D: Mir sin nicht vele lute bekant entsprechend Č. 6, 1:

mne gsú ginj lidé nepoznali, mir sind andere Leute nicht bekannt,

während das in X aufgenommene H liest: mich haben n. v. l. erkant.

V. 217 D: Dar bie daz ich daz sege. So auch Č. 6, 9:
proto žebych spatřil ty obyčege. deshalb dass ich sehe die Gewohnheiten.

C. 7, 5 heisst es:

tak tiem ten panosse by obda- So war damit der Knappe berowán, schenkt,

cožkoli potřeboval geho pán. was nothig hatte sein Herr.

Darnach zu schliessen wäre auch noch die zu D 234 angegebene Lesart in X aufzunehmen gewesen: Trystrand wart wol beratin.<sup>2</sup>

V. 241 muss doch wohl D das Richtige bieten: hys her im eine somer beladin; denn wörtlich gleichlautend ist Č. 7, 12: střibra, zlata káza geden sum von Silber, Gold hiess er ein naklásti.

Saumthier beladen.

V. 269—71 D: do sie quamen in koning markin lant genau übereinstimmend mit Č. 7, 20:

A když přigedú w zemi krále und als sie kamen in das Land Marka. des Königs Mark.

V. 273 f. in X sehen ganz wie ein freier Zusatz von H aus, sie fehlen in  $D^3$  und C.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lichtenstein hat dies Wort nicht in X gesetzt, obwohl es sich doch in beiden Handschriften findet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bartsch a. a. O. gibt der Lesart D den Vorzug.

Obwohl bei der Gepflogenheit von D, zu kürzen, das Fehlen von Versen in  $\check{C}$ . und D nicht immer als Argument gelten kann, so darf man doch bei Uebereinstimmung zwischen  $\check{C}$ . und D dem Zufalle nicht viel zuschreiben, da das  $\check{C}$ . keineswegs systematisch kürzt. Siehe oben zum Schlusse des Abschnittes I.

Die Lesart D 369 Kurnevales lant alleine entspricht C. 11, 5: Korwnalis zeme gedine. K.'s Land allein.

Auch P6, 23 liest: Curnewelische lannde.

V. 420 Eir wē he sin lant vorlisze entspricht Ć. 13, 9:

dřiewe nežlibý svú zemi ztratil. früher als wenn er sein Land verlöre.

H, das in X aufgenommen wurde, hat offenbar schon geändert.
Unrichtig hergestellt ist auch die gleich folgende Zeile
421. D liest: wil her abir stryten mit eren; Č. 13, 10:

aby se prwé semnú ctně pobil. dass er zuerst mit mir mit Ehren streite.

Der Gegensatz zum früher erwähnten Einzelnkampfe brauchte nicht durch eine ausdrückliche Hervorhebung des Begriffes "mit sînem her" (X 421) betont werden.

X 607 fehlt in D wie nach C. 20, 13.

Die Worte in V. 618 zieht D noch in die Rede des Fürsten, wie das  $\check{C}$ ., mit dem es auch sonst im Ausdrucke übereinstimmt.

D: wen daz geschit mit groszem rechte und C. 21, 4:

to móžeš s práwem učiniti.

das kannst du mit Recht thun.

V. 672 f. fehlen nach Č. 23, 2 wie in D, ebenso V. 704 nach Č. 23, 22 und V. 720 in Č. 24, 10.

Die X847 entsprechenden Zeilen des C.27, 5-8 müssen hier im Zusammenhange besprochen werden:

tehdat gá tobě odpowiedám,
nechcit wiec mluwiti: dřiewe nežt
ten plat dám,
možet sě (l. tě) toho dobře zželeti,

So widersage ich dir nun, ich will nicht mehr sprechen: bevor ich diesen Zins gebe, mag es dich wohl reuen,

žes kdy na to směl mysliti.

dass du je daran denken mochtest.

Die Worte ,ich will nicht mehr sprechen' in Č. 27,6 stehen jedenfalls in irgend einem Zusammenhange mit X848. obwohl schwer zu entscheiden ist, wie der Text ursprünglich lautete. Sonst stimmt Č. genau zu P. 15, 4: So sey dir widersagt; wann ee du den zinsz gewinnest, solt dir lieber sein, du hetest yn nye gevordert. Schon mit Rücksicht auf P hätte

Lichtenstein die Lesart von D zur Textesherstellung benutzen sollen; denn das, was X847-51 steht, ist zu gektinstelt. D liest 850 f.: dir mochts vil libir wesin — daz dir dez zeu muts we' worden ny. X849 scheint hinzugedichtet, um einen Reim auf das folgende wesin zu erhalten.

V. 905—7 D liest hier: Vnd slug sie im abe mit eyme slage — Do muste he dorch not vorczagin — Do he daz swert verlôs. Dies war zur Herstellung von X zu benutzen; Č. 29, 19 ff. liest nämlich:

i utě gemu gi ihned préč,

und er schlägt sie ihm gleich weg,

[nebude gj giesti hrachu wiec].

[er wird mit ihr nicht mehr Erbsen essen].

tu by mohl byl dobře zúffati;

Da hätte er wohl verzagen können;

neb svog meč toho času ztrati.

denn sein Schwert verlor er zu dieser Zeit.

V. 910 und 11 sind aus einem Verse zerdehnt. D liest hiefür: vnd kunde do nicht me gevechtin, so auch Č. 30, 2:

neb nemožesse wiec sedati.

denn er konnte nicht mehr kämpfen.

Jenes gevechtin (oder vechten) war offenbar der ursprüngliche Reim auf fluchte, der von H durch Zerlegung in zwei Verse beseitigt wurde. D hat sich geholfen, indem es V. 909 wegliess. Natürlich wurde dann in beiden Fällen ein Reimvers, X 912 nöthig, der aber dem Sinne nach noch zum Vorangehenden zu ziehen war, wie es H thut. Dieses beginnt denn auch im Anschlusse an C. 30, 5 mit V. 913 einen neuen Gedanken.

V. 934-37 scheinen in dieser Gestalt nicht dem X anzugehören. Dafür spricht die Uebereinstimmung des  $\check{C}$ . mit D.

C. 31, 1 f. heisst es:

[S pláčem wzechu Morolta pryč přietelé,]

[Mit Weinen nahmen den M. hinweg die Freunde,]

gmanowé a nenechachu ho tu die Mandele.

die Mannen und liessen ihn da nicht länger.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Bartsch a. a. O. zu diesem Verse.

Der 1. Vers ist entschieden Flickvers; der Gedanke ist ja zwei Zeilen später nochmals gegeben, und die Wiederholung des Subjectes (erst Freunde, dann genauer Mannen) zeigt die Unbeholfenheit, die wir beim Uebersetzer auch sonst finden. Nur das Wort Morolta hat er aus seiner Vorlage entnommen. Mit dem Gedanken der 2. Zeile aber stimmt genau, was D 934 bis 36 hat: Ouch lisē sie moroldin da nicht lange. H und D haben an dieser Stelle geändert. Vielleicht lautete X:

> ouch lîzen dâ nicht lange (: gesange) die man Môrolden ligen (: degin)

V. 945 D: czu der juncfrouwen übereinstimmend mit Č. 31, 8: ku panně (zur Jungfrau).

V. 952 liest D: vnd was wyt und verre bekant, was genauer zu  $\check{C}$ . 31, 12 passt als das in X Hergestellte.

a byla gest ssiroce w swětě und war weit in der Weltznáma. bekannt.

V. 974—76 sind von H geändert; es war D zu folgen: Mit jam' sie in begrubin, womit zu vergleichen C. 32, 9:

hořce plačje geg w sey zemi po- bitterlich weinend begruben sie hřebechu. bitterlich weinend begruben sie ihn in diesem Lande.

Statt 1048-1050 liest D: von irr wisheit māch sichir genas, was, wie  $\check{C}$ . 34, 16 beweist, echt ist:

pro gegie múdrost obžil negeden von ihrer Weisheit genas manmuž. cher <sup>1</sup> Mann.

V. 1213—15 wieder falsch nach H hergestellt. D liest dafür: vnd säte im do ein plaster daz gut was; ebenso C. 40,8 f.:

I posla gemu flastr geden, und schickt ihm ein Pflaster. gjmžto on mohl zdráw býti. wovon er gesund werden mochte. (=X1216.)

V. 1315 war die mêre mit D zu schreiben, entsprechend Č. 44, 4: tyto powěsti (diese Nachrichten).

Für X 1598—1600 liest D: Do quam ein man zeu trystrande — vnd saite im von einem serpande. So auch Č. 57, 9—11:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eigentlich heisst negeden ,nicht einer'.

Potom pak některaký muž při- Dann kam ein Mann gide

k Tristramovi, takto gemu prawie
o gednom draku, Sarpandu i
gmenowaném

zu Tr. und sagte ihm also von einem Drachen, Sarpand genannt.

V. 1694—1703 sind hier zu erörtern, weil die Lesart der Handschrift D dem  $\check{C}$ . näher steht als die von H und weil der von Scherer (in der Anm. zu 1693 ff.) hergestellte Text (auf Gottfried und D beruhend) dem  $\check{C}$ . am nächsten steht. Die Stelle lautet hier 61, 22—62, 8:

a gemu poradili k geho wóli,

aby on tam k tey [zabitey] sani gel

a sobě toho wjtězstwie čest wzel.

tamž ten ssaffář i gede s swým sstjtem

proti tey sani a s swým mečem.

i poče welikú peči gmieti

n po tristramowých stupěgech gieti,

až přigede teskliwě k tey skále,

tu kdež ta saň umrlá ležie.

Und sie riethen ihm nach seinem Willen,

dass er dorthin zu dem [todten]
Drachen ritte

und sich dieses Sieges Ehre nähme.

Dorthin ritt auch dieser Schaffner mit seinem Schilde

gegen den Drachen und mit seinem Schwerte.

Und er begann grosse Sorge zu haben

und Tristrams Spuren nachzugehen,

bis er bekümmert zu dem Felsen kam,

wo der Drache todt lag.

Das Wort zabitey (getödtet) in dem 2. Verse ist unmöglich.

Woher wusste denn der Schaffner, dass er todt sei, und wozu hätte er, wie vier Zeilen später steht, solche Furcht zu haben brauchen? Die vierte und fünfte der hier angeführten Zeilen sind des Reimes und Verses halber aus einem Verse der Vorlage zerdehnt, dessen Sinn etwa war: "Hin ritt der Schaffner mit Schild und Schwert." Das Č. beseitigt auch das Auffallende im deutschen Texte, "dass nur von der Furcht

 $<sup>^1</sup>$  Man sieht, der  $\check{C}$ . verstand dies Wort gar nicht.

der Gefährten und mit keinem Worte von der des prahlenschen Truchsessen gesprochen wird, der doch die Hauptperson ist'. 1

V. 1910 ff. sind unrichtig nach H hergestellt. Es war D zu benützen,<sup>2</sup> welches hier liest: Du must doch dez setis plegin, womit nicht blos  $\check{C}$ . 71, 8 stimmt:

wssak ty musjš w ten obyčeg doch du musst dieser Sitte dich wstúpiti unterziehen

sondern auch P 33, 16: Du must aber den sitten lernen.

Wie in D, so fehlen auch im  $\check{C}$ . nach 71, 15 die in X aufgenommenen Verse von H. 1917—24. Der  $\check{C}$ . mochte in seiner Vorlage vielleicht den Text der Gestalt gefunden haben, dass mit der ersten Hälfte von 1917 die zweite Hälfte von 1924 zu einer Zeile verknüpft war; also etwa: ,jå bin ich dir bôse', ,wêret ir gût'.

V. 1967 ist nur ein Flickvers von H; er fehlt auch nach  $\check{C}$ . 73, 13, worauf dann  $\check{C}$ . 73, 14 wie in D die Verse X 1968 f. in einen einzigen zusammengezogen sind:

a když sě on w to rúcho obleče und als er sich in dies Gewand kleidete

D: Do der h' die cleid' an sich nam.

V. 2065 liest D: Czogin an die uszirweltin helde. Č. 77,15:

Tamož gedechu ti wywoleni. hinzogen die Auserwählten.

Es lässt sich schwer bestimmen, ob C. dieses czogin missverstand, oder ob wir in D schon eine Aenderung vor uns haben. So viel aber ergibt sich als gewiss, dass bei Herstellung von X der Handschrift D zu folgen war.

Die Lesart von D in 2395: Do lagin sie.. wird durch Č. 91, 3 als echt bestätigt:

Tuž ležechu w nepokogi welikém. da lagen sie in grossem Ungemach.

Auch P 46, 3 liest: Und als die fraw lag.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lichtenstein in der Anm. zu dieser Stelle. Vgl. auch dazu Xanthippus a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Allerdings hat D hier gekürzt, indem es auch die V. 1912—14 auslässt, die sich im  $\check{C}$ . finden.

So gibt uns denn das  $\check{C}$  eine sichere Richtschnur an die Hand, wo in vielen zweiselhaften Fällen der einen oder andern Handschrift zu solgen war. Man ist nicht "mehr oder weniger auf's Rathen angewiesen". In weit höherem Grade als sür X müsste das  $\check{C}$ . für die Textesgestaltung von A massgebend werden; denn wie oben gezeigt wurde, steht es diesem ja viel näher als jenem.

Es kann aber auch als Correctiv für jene deutschen Recensionen dienen, die unabhängig von X dastehen.

Wenn ich nun eingehe auf

# IV. das Verhältniss des Č zu P,

so wurde schon in den vorhergehenden Abschnitten P öfter angeführt, um bei seiner Uebereinstimmung mit  $\check{C}$ . die Echtheit einzelner Lesarten zu unterstützen. In Abschnitt V c ist die Zahl solcher Stellen erheblich vermehrt: ein Beweis, wie vortrefflich die Handschrift gewesen sein musste, aus der P aufgelöst wurde.

Dies gesteht auch Lichtenstein zur Kritik S. 14 f. zu, ja er ist geneigt, bei Uebereinstimmung zwischen P und H gegen den scheinbar älteres Gepräge tragenden Text von D der Handschrift H eben deshalb den Vorzug vor D einzuräumen.

Aber nur für die ersten zwei Drittel will er diese Vortrefflichkeit der Quelle von P zugeben, im letzten Drittel hingegen sei P aus einer B ähnlichen Recension des Gedichtes interpolirt (zur Kritik S. 14).

Schon Bartsch hat diese Annahme "gekünstelt und wenig wahrscheinlich" gefunden. Leider sind jene drei Stellen, worauf Lichtenstein seine Behauptung gründet, im  $\check{C}$ . nicht vorhanden, da dieses mit 325, 1 (entsprechend X6654) Eilhart verlässt und von da an Heinrich von Fr. benutzt. Nun ist es aber auffallend, dass das  $\check{C}$ . von 293, 10 an (entsprechend X6103) entgegen den Lesarten von X noch Uebereinstimmungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Germ. 25, 365 zur Textgeschichte von Eilharts Tristrant.

 $<sup>^{2}</sup>$  Wo also schon P eine B ähnliche Ueberarbeitung benutzt haben soll.

mit B und mehrfach auch mit P zeigt. Die ihm vorliegende deutsche Version des Gedichtes musste also die Lesarten, die sich in P und B getrennt vorfinden, enthalten haben. Betrachten wir vorerst die Uebereinstimmungen des  $\check{C}$ . mit B. Sie sind nicht zahlreich, weil der Fortsetzer des  $\check{C}$ . allzu frei übersetzt.

Č. 297, 19 heisst es:

nikdiež sě nedotkl mého kolena. niemals hat er mein Knie berührt.

B 6176: ie (noch nie geht schon voraus) gegraiff joch an das knie.

X jedoch: quam obir mîn blôze knî.

P 133, 1 in Uebereinstimmung mit Č. und B: das er noch nye mit seiner hande zu meinem knye gerüret hat.

Ć. 299, 15:

toho sě Kaedjnowi? welmi rozželi. das war dem Kaedjn sehr leid.

B 6200: daz was kaedein ser leit, X: daz was doch Kehenise leit. P 133, 12 ungenau: Yedoch gedacht herr Caynis.

Č. 299, 18:

řka: 3 žiwte geho gesstě nynie. sagte: Lasstihn jetzt noch leben.

B 6202: schonet meines gesellen. X: wen he ist mîn geselle. P 133, 14: Er ist mein gesell und gebürt mir nit, das ich yn ungewarnet slahe. Der Gedanke ist hier dem in B stehenden wenigstens ähnlich.

Č. 302, 15:

když tě chtěla we wssem powoliti. da sie dir in Allem gewähren wollte.

B 6240: so lies dich doch mit ir began. X: sie lîz ûch selbe den rât hân. P. 134, 13 schliesst sich hier näher an X: dar ir selbs tet, wie eüch gesiel.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Uebereinstimmungen zwischen X, P und  $\check{C}$ , sind zahllos.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber diese Namenform siehe oben S. 370 und Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dieses Wörtchen ist gewiss erst von einem Schreiber eingeflickt. Wir finden auch sonst die directen Reden im Č. durch solche formelhafte Wörter eingeleitet. Z. B. wece 74, 4 ff., 85, 2. 4 u. ö. řka steht auch noch auf derselben Seite 299, Z. 3.

Č. 302, 20:

Kaedjne, móg milý pane, nehněway sě proto na mě.

K., mein lieber Herr, zürne mir deshalb nicht.

B6242: her haedein nii zurnet nit; X (= D): ir solt üwern zorn stillen. P 134, 14: Herr Caynis, zórnet nit ganz wie B.

C. 303, 4:

ta má wiece mého psa w čest

že gedna krásna panj gest, dass eine schöne Frau ist, die hat meinen Hund mehr in Ehren.

B 6244 f.: Jo helt eine vrawe schone bas Einem hunt. X: jâ helt eine vrauwe baz — ein hundelîn. P 134, 14 stimmt wieder zu X, indem es blos ,Ein frauwe' liest.

Č. 304, 22:

Tristram pogew na stranu toho Tr. nahm zur Seite diesen Mann. muže.

B6274: Tr. in besunder nam. X: Tr. in dô bî sich nam. P 135, 8: Herr Tristrant nam den hertzogen auff ein ort.

Č. 307, 10:

Protož Tynas by tě Bóh uzdra- darum T. möge dich Gott gewil. sund erhalten.

Aehnlich in B nach 6326: Des lon dir got der reiche. Nichts davon in X noch P.

Nun liesse sich allerdings aus blosser Zusammenstimmung von B und P darauf schliessen, dass beide aus einer gemeinsamen Quelle entspringen. Aber das C. thut doch die Echtheit der betreffenden Stellen dar. Auch stimmt P in diesen eben angeführten Citaten dreimal nicht mit B, das doch wegen Uebereinstimmung mit C. auch da das Echte bewahrt Ausserdem steht noch C mit P mehrfach in haben muss. seinen Lesarten dem B (und X) entgegen. Da hat also B(und X) geändert. Zwei Stellen wurden schon oben S. 343 f. angeführt.' Man vergleiche noch folgende:

Č. 293, 11 heisst es:

a tu wálku múdře zgedna.

und legt den Krieg weise bei.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hier Č., H, P gegen D, B.

P 131, 13: Als nun das urleig gestillt. B 6104: vnd die zu samen getraib (X: die sûne he zusamene treib).

Č. 294, 7:

a w twé poručenstwie králow- und in deine Obhut das Königstwi poddá. reich übergebe.

P. 131, 22: das er berüffen liesz in seinem künigkreich, dich für ein rechten erbherren zu haben. Dieser Gedanke fehlt in B (und X) nach 6117.

Č. 294, 16 f.:

ana bych wěděl, žeby mi gi dal, ja, wenn ich wüsste, dass er mir sie gebe,

rádbych gi za manželku wzal. würde ich sie gern zur Frau nehmen.

P 132, 2: Weste ich, das er mir sy gebe, ich wer bereite sy zi nemen. B 6126 ff.: Wie ab ez im lip ist für war — Vnd die sie dir vil gerne git — So nym ich sie an wider streit. (Aehnlich liest auch X.)

Č. 294, 18 und 21:

Tu Kaedja powědě swému otci Da sagte K. seinem Vater . . . zwei Flickverse . .

To sobě dobře ljbi králowi das gefiel wohl dem Könige

P 132, 3 f.: sagt das seim Vater, dem es auch lieb was und wol gemeint. In B (und D) fehlen diese Zeilen. X (= H) 6130 aber liest: Kehenis sagete ze hant — die rede sînem rater  $d\hat{o}$ . — der antworte ime s $\hat{o}$  — als Tristrant hâte getân.

Č. 303, 16:

ch ce š li geti semnú tam. willst du mit mir hinfakren.

P 134, 19: Wölt ir mir volgen. B 6249: vnd volgit mir (=X). Č. 303, 19:

gestlit ginak, ukrat mého zdra- ist es anders, kürze mein wie.

Leben.

P 134, 20: Obessich aber anders finden würde. B 6252: Vnd das ich lieg das ir traget (X: und ab ich lige, daz ir habit).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> poručenstwie bedeutet auch die durch Erbschaft überkommene Obhut, in welchem Sinne es offenbar hier zu nehmen ist.

Č. 309, 6:

tu naleze panj, ana s pánem Da fand er die Frau, die mit dem wrchcábnici hrage. Herrn Schachspiel spielte.

P 137, 16: vand er den künig und die frawen ob eim pretspil spilende mit einander. B 6362 ff.: do vant sie der weise man — vnd den kunig ob einem bret — vnd die kunigein da met. (Aehnlich X.)

Nun könnte man allerdings einwenden, der Fortsetzer des  $\hat{C}$ , der mit 106, 4 (entsprechend X 2834) seine Thätigkeit beginnt, könne eine B ähnliche Handschrift als Vorlage gehabt haben, und daraus erklärten sich die oben angeführten Uebereinstimmungen mit B und sonach wäre immerhin möglich, dass P in seinem letzten Theile aus einer B ähnlichen Handschrift aufgelöst sei. Aber wie liessen sich die eben angeführten Abweichungen von  $\check{C}$ . (mit P) gegen B verstehen? Ausserdem wäre noch zu bemerken, dass von  $\check{C}$ . 166, 17 (entsprechend X 3638) bis zum Beginne der Handschrift B (V. 6103), d. h. in jenem Theile, wo wenigstens theilweise P nach einer vorzüglichen Handschrift umgearbeitet wurde, in demselben Verhältnisse Uebereinstimmungen zwischen  $\check{C}$ . und P (gegen X) sich finden wie nach V. 6103.

Man beachte nur folgende Stellen:

Č. 167, 17:

tiem ty smutna proto nebýway. deshalb sei du nicht betrübt.

P75, 13: Das lasz dich nit betrüben. X 3655: daz lâz dir nicht wesin leit.

Č. 168, 3 f.:

co kdežkoliwěk mám, was ich wo immer habe, at gest nade wssjm pánem [sám]. über Alles soll er Herr sein [allein].

P. 75, 15: das ich hab, des sol er gewaltig sein. X 3660: aber des si sichir und gewis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Von 106, 4 (entsprechend X 2834) bis hieher ist nämlich Gottfried benutzt.

Č. 171, 2:

a Tristrama zasě mieti žádáš, und den Tr. wieder zu haben verlangst,

prosiž Brangeneny [milosti]. bitte der Brangene [Güte].

P 76, 13: wolt ir yn aber wider haben, so bitent Brangel.

X 3694: wiltû in ie wedir winnen sô bete die juncfrauwen mîn.

Č. 171, 15:

aby ona pro swú dobrotu dass sie durch ihre Güte

P 76, 16: das sy durch all ir gût wer beholffen. X 3704: daz sie im durch iren gûtin setin.

Für X 3739—43 liest Č. 173, 15 f.:

Tu na koni do města gede, Da ritt sie auf dem Pferde in die Stadt,

w Tristramowě hospodě dólow in Tr.'s Herberge stieg sie ab. s sede.

P 77, 22: Brangel sasz auf, und reit in die stat in herr Tristrantz herberg.

Č. 173, 21 f.:

Brangenena swú chytrostj zgedna [to prawú mudrostj],

B. mit ihrer Klugheit brachte es zu Stande [mit wahrer Weisheit],

že Tristram by přigat na krá- dass Tr. gerufen wurde an des lów dwór. Königs Hof.

P 78, 2: Allso treib sy mit listen züsamen, das herr Tristrant wider an hoff kam.

X 3746 f.: mit liste sie ez zu samene treip, do he wedir in den hof quam, ...

Č. 174, 15 ff. ist wie P 78, 8 von mehreren Personen die Rede, die den Tristram angeschwärzt hatten. Darauf heisst es:

Wěřte mi, žet tiem budú mieti glaubt mir, dass sie davon es hóře. schlimmer haben werden.

P: die sollen es auch nymer dester besser haben. X 3752 ist nur von einem Verläumder die Rede und V. 3754 heisst es:

der sal immir mêr hân deste ergir wedir mich.

# Č. 175, 3-8:

budiž podlé kralowey wzdychni, Du sollst immer bei der Königin sein,

był sě hořem rozpručili wssichni und wenn sie Alle vor Zorn bersten

a tebe zde neradi widie. und dich hier nicht gerne sehen.

učiniž gim to k nelibosti. Thu' es ihnen zum Leid.

P78, 15: und zerrissen sy sich all vor zorn und vor leide, die dich darumb neiden; du solt das auch durch ir kein nymer lassen, noch meiden. Anders in X3764. Eine Spur hievon noch in H nach 3764: das sie dich so sere niden, Din laid will ich me vermiden.

Č. 177, 9:

gá ten hněw králów zkazi. ich will den Zorn des Königs beseitigen.

P79, 17: Ich will dir meines herren zorn wol hynlegen.

X 3784 f.: ich wil dir mînes hêren zorn helfin wol versünen.

Č. 177, 13:

dopomóže gemu králowey mi- er verhalf ihm zur Huld des losti. Königs.

P79, 21: und bracht das wider in des künigs hulde. X3789: und half im der hulde.

Č. 179, 18:

nenielit tak, gakž gá prawi, ist's nicht so, wie ich sage, vier Zeilen frei hinzugefügt.

neb učiň, co chceš podle wóle oder thue, was du willst nach swé. deinem Willen.

P80, 20: Herr, ob das nit also sey, als ich sag, so rüch ich, was mir darumb geschicht.

X 3819: hêre, jâ, daz ist mir lîp, ich en rûche, waz mir geschiet.

C. 181, 6:

nepřigdeli on k králowey té noci. kommt er nicht zur Königin in dieser Nacht.

P 81, 13: Ob aber er die kunigin heint vermeidet, und nit zu ir geet.

X 3842: sêge he denne nicht die vrawen mîn in desir nacht vor dem tage.

Č. 187, 6:

otewřechu sě mu dáwné rany w es öffneten sich ihm alte Wunboku. den an der Seite.

P 83, 4: das sich seiner vor geheileten wunden ein widerumb auffprach. X 3927 lässt uns im Unklaren, was für eine Wunde gemeint ist.<sup>1</sup>

Č. 268, 9 erzählt der Priester dem Tristram die Ursache der Verwüstung des Landes und bemerkt 269, 6, dass Ryal von Nantis die Tochter des Königs "mit Gewalt nehmen wollte" (wzieti mocj); ebenso auch P 121, 3: wolte er sy haben mit gewalt. Alle anderen Recensionen lesen 5548: selbe.

Č. 269, 20—270, 9:

Sspjže, pokrm i wsseliká strawa

gest gjm tu v městě předrahá.

Karehes to město gest nazwáno. do toho města od nepřátel gest nedáno

ani co do něho přinesti, ani co z něho wywesti: tak gsú to nepřátelé učinili,

a posádkami tak twrdě ohradili,

že gich střehú dnem i nocj,

a nedadie ižádnému gim pomoci.

Speise, Nahrung und jegliche Kost

ist ihnen da in der Stadt sehr theuer.

K. ist diese Stadt genannt.

In diese Stadt gestatten die Feinde

weder was hinein zu bringen, noch herauszuführen:

So haben dies die Feinde gethan,

und sie haben sie mit Besatzung so umgeben,

dass sie dieselben hüten Tag und Nacht

und Keinem gestatten, ihnen zu helfen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. zur Kritik S. 30, wo Lichtenstein die Auffassung von P für unmöglich hält, und doch wird sie hier durch  $\check{C}$ . bestätigt.

a ti, gessto gsú tam v městě, Und die, die dort in der Stadt sind,

nesmėgi wen gjti, wėt mi gistė. dürfen nicht herausgehen, glaub' mir's gewiss.

Ein ähnlicher Gedanke P 121, 9: Sy haben yn aber also darinn gefangen und umlegt, das nyemant darein noch daraus kumen mag; und leiden grossen mangel und hunger, wann yn mag weder speisz noch nichts zügeen. Nichts hievon nach X 5558.

## C. 274, 6 antwortet Tristram:

Nenie tu mezi wámi ižádného Es ist hier unter euch kein člověka, Mensch,

. . . zwei Flickverse . . .

gesstoby trpěl tak mnoho hladu. der so viel Hunger gelitten
hätte.

P123, 13: Herr, ich weisz fürware, das kein man in diser bürg ist, der so vil not erlitten hat als ich. Dieser Gedanke fehlt nach X 5646.

# Č. 285, 7:

tu také přikáza králi,
aby sě položil před městem na
straně
[proti svým nepřátelóm sě bráně]

Da heisset er auch dem Könige, dass er sich vor der Stadt auf der Seite lagere [gegen seine Feinde sich wehrend] und mit sich 200 Helme habe.

P 127, 25 f.: herr Tristrant leget den künig nit verr von der stat mit zwey hundert mannen. Anders X 5864 ff.

# Č. 287, 10 f.:

u s sebú dwě stě helmów měl.

tuž počechu nepřetelé podstú- Da begannen die Feinde zu pati weichen.

a tito po nich welmi chwátati und diese nach ihnen sehr eilen.

P 128, 22: do hüben sy sich all auff die hynfart, und fluhent. Herr Tristrant eilte nach. Vgl. X 5916 f.

Die grause Schilderung des Kampfes in X 6022-6072 ist im  $\check{C}$ . durch vier Zeilen gegeben;

Č. 292, 2-5.

takž sě wssak w hromadu sra- Se zichu

So stiessen sie zusammen

a tudy nepřátel mnoho porazichu,

und warfen da viel Feinde nieder,

že z nich mnozj bychu gati,

dass von ihnen viele gefangen wurden

a osta žiw ze sta gedwa dosátý.

und kaum von hundert der zehnte lebend blieb.

Auch in P nur drei Zeilen 130, 10-12.1

Allerdings sagt Lichtenstein (zur Kritik S. 14), 'dass zum Mindesten in der ganzen Partie des Gedichtes, von der uns alte Bruchstücke erhalten sind, die Prosa nach einer vorzüglichen Handschrift gearbeitet wurde'. Dass er aber nicht der Meinung ist, als hätte der Bearbeiter gleich nach dem letzten Verse, der uns im 9. Bruchstücke erhalten ist, eine minder vorzügliche Recension des Gedichtes benutzt, geht aus seinen Worten auf der folgenden Seite deutlich hervor. Es wäre sonst in der That zu bedauern, dass der čechische Fortsetzer nicht etwa fünfzig Zeilen früher den Eilhart zu benutzen begonnen hat, damit wir doch gesehen hätten, ob das Č. näher an die Seite der Bruchstücke (und damit auch des P) oder des X sich stelle.

Wenn aber in jener Partie des Gedichtes, aus der meine obigen Beispiele für die Uebereinstimmung zwischen C und P genommen sind, P noch nach einer dem Originale nahestehenden Handschrift gearbeitet ist, dann kann dasselbe ebensowenig später, also auch nach V. 6103, d. h. dem Beginne der Handschrift B aus einer B ähnlichen Recension aufgelöst sein; denn es zeigen sich hier in demselben Verhältnisse Abweichungen in C und P von B, wie früher von A, das doch nach Lichtenstein's Ansicht über die Entstehung von B auch die echten Lesarten dieser Handschrift enthalten haben müsste, wenn ja überhaupt B diesen Theil des Gedichtes umfasste. Wenn nicht, dann um so besser für meine Ansicht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es dürfte demnach die Ansicht Lichtenstein's, als sei die Darstellung Eilharts durch *P* verstümmelt worden, wenig Berechtigung haben. Vgl. zur Kritik S. 28.

Nach den zuletzt vorgeführten Gründen kann also P im letzten Drittel noch nach einer vorzüglichen Handschrift umgearbeitet sein. Die Wahrscheinlichkeit aber wird noch grösser, wenn man die oben dargestellten Uebereinstimmungen zwischen C und C und C und C und C und C und C in Betracht zieht: Alle drei Bearbeitungen des Eilhart'schen Werkes müssen unabhängig von einander echte Lesarten bewahrt haben.

So kann also auch eine Entstehung des B aus  $D^b$ , das erst auf ein X zurückginge, nicht gedacht werden. Die von Lichtenstein S. XLIII ff. seiner Ausgabe beigebrachten Gründe scheinen mir nicht beweiskräftig genug.

Hiemit wäre aber auch für den späteren Theil des Gedichtes bei Herstellung des X ein Regulativ gegeben: in allen Fällen, wo I oder B mit einer der Handschriften D oder H übereinstimmen, hätten wir den echten Text von X vor uns.<sup>2</sup>

#### V. Das Verhältniss von X zum Originale.

Dieses lässt sich, soweit der ältere čechische Uebersetzer das deutsche Werk begleitet (bis  $\check{C}$ . 106, 3 entsprechend X 2843), ziemlich genau festsetzen. So wird

a) Manches durch das  $\check{C}$ . als echt bezeugt, was Lichtenstein als spätere Zudichtung erklärt.

Schon oben wurde eine Reihe von Versen (besonders aus H) als echt erwiesen, die unter den Lesarten stehen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die dort angeführten Stellen lassen sich durch Beiziehung des  $\check{C}$ . nicht näher untersuchen; denn entweder betreffen dieselben Feinheiten des Reimes und da bietet der freie Uebersetzer keinen Verlass, oder sie fehlen im  $\check{C}$ . ganz und gar. Ich musste also bei dieser Argumentation einen andern Weg einschlagen, als Lichtenstein: ich habe an der Hand des  $\check{C}$ . versucht, die Unmöglichkeit, dass P im letzten Drittel aus B, und was damit in Verbindung steht, dass B aus  $D^b$  entstanden sei, nachzuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bartsch hat sonach den Wert der Prosaauflösung keineswegs zu hoch angeschlagen. Germ. 23, 350.

Abgesehen davon will er noch die Verse X 1825-26 als Zusatz jüngerer Bearbeitung hinstellen (S. XXX und XXXIX). Das Č. aber constatirt deren Echtheit:

67, 12:

Brzo ona tam k němu přigide Schnell kommt sie dorthin zu ihm

a geho gesstě žiwa nadgide, k swey panně ona pospěssie. und fand ihn noch lebend, zu ihrer Frau eilet sie.

Vgl. P 31, 19: die eylet wol bald zu der frawen. Nach A<sub>3</sub> 92 fehlen diese Verse.

#### b) In X finden sich auch Zusätze.

Aber nicht alle gehören erst dem Bearbeiter dieser Recension an. Es wurde schon von Lichtenstein darauf hingewiesen 1 und oben noch bestätigt, dass die uns erhaltenen Bruchstücke eine Umarbeitung erfahren haben, und eine solche oder noch mehr erweiterte Recension muss dem Verfasser von X vorgelegen haben. Darauf weist P hin. Wenn auch schon, soweit die uns erhaltenen Bruchstücke reichen, P nirgends mit X dem A gegenübersteht, so würde das keineswegs die Möglichkeit ausschliessen, dass P eine Recension benutzte, die in den übrigen Partien des Gedichtes mehr Erweiterungen zeigte als R oder M. Das mochte Zufall sein, dass diese Vorlage gerade an den unseren Bruchstücken entsprechenden Stellen wenig Zusätze bot; unterscheidet sich ja doch nicht einmal X bedeutend von letzteren, und ein so freier Bearbeiter wie der des P konnte leicht etwas beseitigen. Auch liesse sich vermuthen, dass Recensionen des Gedichtes wie R oder M schon einzelne jener Zusätze enthielten, die unbedingt von einer älteren Hand als der des Bearbeiters von X herrühren. Aelter müssen dieselben sein, denn auch in P sind sie vorhanden; sie können aber keineswegs dem Originale angehören, denn in C. finden sie sich nicht. An Kürzung von Seite des C. ist aber gar nicht zu denken (vgl. zum Schlusse des Abschnittes I).

<sup>1</sup> Q. F. XIX, S. XL. Von Bartsch a. a. O. weiter ausgeführt.

Es wird demnach eine ältere (in P) und jüngere Interpolation (in X) unterschieden werden müssen.

a) Aeltere Zusätze. Einzelne Verse, die etwa als Reimverse des früheren Bearbeiters betrachtet werden können, sind schwer zu erkennen in der getrübten Ueberlieferung. Vielleicht steht noch ein oder der andere Vers mit Unrecht in der Zahl der wenigen, die ich im Folgenden als ältere Flickverse anführe:

X 158, wovon noch eine Spur in P 3, 14: so würd er bald got und der welt unmär, fehlt nach C. 4, 1. — X 364 vielleicht geändert in P 6, 21: mit seiner manheit (?); fehlt nach C. 11, 2. — X 469 (der Comparativ libir in 468 machte diesen Vers nöthig. Č. 14, 20 entsprechend X 468 liest, das wollte ich herzlich gern thun'). In P8, 24: und dem er gerner des helffen wolte. — X 704 auch in P 13, 6: Auff mein warheyt . . . . es mag ye nicht sein; fehlt nach C. 24, 1. — X 1219, entsprechend P. 20, 3: das sy einander nye gesahen, fehlt nach Č. 40, 12. — X 1246 f. auch in P 20, 23: Und wolt ir meynes rates volgen; fehlt nach C. 41, 13. — X 1590, wozu man vgl. P 26, 20: Dardurch ward ir tot gelengeret, fehlt nach C. 57, 2. — X 1684 f. erhalten in P 28, 10: und lag also do gar onmechtig und nahent unversunnen, fehlt nach C. 61, 16. — X 1950, entsprechend P34, 24: Ey wie ein schone eer eüch das würd, fehlt nach C. 73, 2. — X 2602 f. übereinstimmend mit P 49, 12: und kund noch mocht doch ir hertz noch ir gemüete von dem mann nit wenden weder tag noch nacht on underlosz, fehlen nach C. 94, 8. - X 2631 stimmt zu P 50, 15: do sy das behalten het; fehlt nach C. 95, 15. — X 2668, entsprechend P 51, 11: so were mir lieber und besser ungeboren, fehlt nach C. 97, 17. — X 2715, entsprechend P 52, 13: Weliches aber ee sprache, ward mir nit bescheiden. — X 2748 f. entsprechend P 53, 23: nit sprich also, gib mir besser trost. O was soll ich reden oder raten? fehlt nach C. 101, 8. — X 2764 f. entsprechend P 54, 14: Ja mit was dienst mocht ir mir das wider legen? . . . . das will ich dich sehen lassen, fehlt nach Č. 102, 4.

Abgesehen von diesen Versen können auch noch einige andere in der Quelle des Prosabearbeiters gestanden sein, die aber P ausgelassen hat, so dass sie von mir unter lit.  $\beta$  als Reimverse von X eingereiht wurden. Sie lassen sich nicht herausfinden.

Leichter ist die Entscheidung bei Zuweisung von bedeutenderen Zusätzen an den älteren oder jüngeren Bearbeiter. Hier zeigt der ältere Fortsetzer das Streben, Unklarheiten zu beseitigen. Er setzt deshalb Erläuterungen hinzu, die sich auf das Vorangehende oder Nachfolgende beziehen. Vil kûner wigande nahm er mit sich, heisst es X 384. Das genügte dem Bearbeiter nicht, darum fügt er 378—80 ein, wo von einem mächtigen Heere die Rede ist, ganz wie in P 7, 4: und schwür darumb ein herfart. . . . Er nam mit ym ein grosz heer. Nichts davon nach Č. 11, 13.

In X521—23 ist näher erläutert, was X519 und 524 f. nur angedeutet ist. Es wird uns in dem Zusatze nicht blos die Zahl derer bestimmt angegeben, die das Schwert nahmen, sondern zum Ueberflusse auch noch die Zeit. "und LX ander jungkherren mit ym. Das alles geschah in VII tagen" liest auch P9, 12. Diese Angaben fehlen nach Č. 16, 21.

Č. 26, 11 steht: také sě na swóg mladý žiwot rozpomenúti máš, 1 (auch sollst du an dein junges Leben denken).

Es übersetzt dieser Vers die Worte: gedenke an (X 818) dînen jungen lîp (X 824). Was im Deutschen dazwischen liegt, ist nur Erläuterung dieses Gedankens, und die Naht ist noch sichtbar, nämlich X 823: bedenke, eine blosse Wiederholung von gedenke in 818: und dîn lîp (X 818), das in 824 wiederkehrt. In P 14, 17: und besunder so solt er ansehen sein schone und sein jugent, und ym sein leben fristen; wann solt er yn erslahen, das wer ym inniglichen leyd.

Einmal ist sogar dieses Streben nach Deutlichkeit die Ursache einer recht gezwungenen Darstellung. X 1850 heisst es: selbe sie daz wâpen nam (= Č. 68, 22), worauf der Zusatz folgt: den helm und daz swert. Brangêne nam den halsberg. P 32, 7 wusste sich zu helfen und schrieb: Die frawe nam selbs den helm und daz schwert, Brangel den güldin halszberg und anders gerete. Nichts davon nach Č. 68, 22.

Vielfach genügt dem ersten Bearbeiter die kurze Darstellung seiner Vorlage nicht, und deshalb knüpft er an einzelne Andeutungen neue Zusätze, die allerdings häufig blosse

¹ Bei Hanka steht máš an zweiter Stelle im Verse, es muss aber an den Schluss treten, sonst ist diese und die folgende Zeile reimlos (máš: kwas).

Wiederholungen enthalten. Dies ist der Fall in X 105—121, die eine Schilderung der Trauer bei dem Tode und Begräbnisse der Blankeflür enthalten. X 107: und vürten sie zu lande. Es ist aber schon V. 101 gesagt 'der König führte ihn (Tristrant) in sein Land' und mit ihm doch wohl auch die Mutter. An dieser Naht knüpft der Interpolator an, Neues ist nichts gesagt. Viel natürlicher reiht sich im  $\check{C}$ . an 2, 22 (entsprechend X 105) gleich:

tu dětátku dobychu chowačky da gewannen sie dem Kinde eine Amme

(entsprechend X 122). In P 2, 17 ff. ist diese Interpolation durch die eigenthümliche Stellung noch auffallender.

X 699 f. sind ganz inhaltslos, fehlen nach Č. 23, 19. P 13, 3: dann das Morholten so lieb geschehen solt.

In ähnlicher Weise wie bei V. 105 ff. ist auch V. 1076 bis 1081 die Klage um Tristrant weiter ausgeführt. X 1071 steht: dâ wart der siche în getragin (nämlich in das Haus ausserhalb der Stadt). An diese Worte schliesst V. 1076-81, worin von dem allgemeinen Jammer geredet ist; Vers 1072 (mit unmezigen clagin) genügte offenbar nicht. P 17, 25: do erhüb sich soliche grosse klag von aller menigklich, do sy iren vechter, ein solichen hübschen werlichen helden so elendigklich verlieren solden, das ir klag on masz grosz was. Der volgten vil mit ym bisz zü dem heitszlein. Nichts hievon nach Č. 35, 18.

X 1120—22 eine unnütze Erweiterung, in P 18, 18 ff. sogar zweimal wiederholt: das er nun Curnevalen für sein sun hielt . . . . . als sein eygen sun. Fehlt nach  $\check{C}$ . 37, 6.

X 2408—13 ist die Schilderung des schwankenden Gemüthszustandes Isoldens weiter ausgeschmückt. X 2408 f. erläutert X 2406; die rhetorische Frage in 2412 f. ist Nachahmung von X 2403. P 46, 13: Und es sey dann, das ich mich ym zü erkennen gebe, und er mir helff, sunst stirb ich. Aber was soll ich armes sündigs weyb? Ich vörcht er acht mein nit. Warumb byn ich ym dann hold? Fehlt nach Č. 91, 16.

X 2422—26 sind noch sieben hervorragende Eigenschaften Tristrants aufgeführt. P 46, 20: Ich erkenn auch sein adel, sein tugent, sein schöne, sein höfllicheit, warhafft gemüt und wolgetzogenheit. Fehlt nach Č. 92, 4.

In gleicher Weise sind auch noch Vorzüge hervorgehoben in X 2429-33.

P 46, 24: Ym gebricht keiner eren oder tugent, und ist der allersüssist man, den ye jungkfraw lieb gewan. Durch solich sein tugent und frümkeit byn ich ym worden holt. Fehlt nach Č. 92, 8.

In X2568-71 soll der Zweifel und die Unentschlossenheit noch greller ausgemalt werden. P 48, 20: O wee wie mag das ymer geseine das ich mein hertz von dem abtziehe, den ich so hertzlieb habe, und umb desz willen ich so ynnigklich gepeiniget wird. Fehlt nach  $\check{C}$ . 93, 6.

Der Bearbeiter hatte aber auch schon ein richtiges Gefühl für stilistische Schönheit; darum sucht er Gedanken, die etwa unvermittelt neben einander stehen, zu verbinden und so einen Uebergang herzustellen. Das ist der Fall in X 526 bis 528, entsprechend P 9, 15: Do reit herr Tristrant mit seinen schiltgeferten auch dar. Fehlt nach Č. 17, 2.

X 707 entsprechend P 13, 8: Was mocht der künig nun thûn. Fehlt nach Č. 24, 2.

X 1891 f. entsprechend P 32, 22: Als sy nun sahe, das es darein gerecht was, do hûb sy zûstand an den held zû feinden und hassen. Fehlt nach  $\check{C}$ . 70, 8.

X 2300—2303 ähnlich P 44, 6: Do der künig nun sein tochter Tristranten het vermehelt und befolhen. Fehlt nach Č. 87, 14.

Eine besondere Betrachtung verdienen die Verse X 2171 bis 2183, die in Č. nach 82, 8 fehlen. Lichtenstein hat (zur Kritik S. 29) seine Verwunderung darüber ausgedrückt, dass bei Eilhart nichts von dem abgehauenen Kopfe des Drachen erwähnt wird, während doch Tristrant die Zunge ausschneidet und sie zu sich steckt. Letzteres steht auch im Č. 61, 8, aber wir hören hier nicht einmal, dass sie etwa als Beweis für die Erlegung des Drachens vorgezeigt worden wäre. Jedesfalls muss das völlige Ausserachtlassen dieses Motives Wunder nehmen. Aber es ist kein Grund, dem Č. die Schuld hievon zuzuschieben, der doch so genau übersetzt: er hätte diesen wichtigen Gedanken sicherlich nicht übersehen.

Ich glaube, Eilhart vergass, dies Motiv auszunützen. Man sieht auch, wie nach und nach die einzelnen Ausführungen hinzutraten.

Der ältere Bearbeiter fügt zuerst hinzu X 2180 (entsprechend P 40, 8), wie Tristrant die Zunge vorzeigt zum Beweise, dass er den Drachen getödtet habe, und erwähnt auch die Zeugen. Diese kurze Andeutung wurde von dem zweiten Bearbeiter noch weiter ausgeführt und verdreht; denn bei ihm sollen diese Männer für Tristrant Zeugenschaft ablegen. Schliesslich bringt der Verfasser des Volksbuches offenbar aus Gottfrieds Darstellung noch ein Glied in die Erzählung: das Abhauen des Kopfes (P 28, 17), ohne jedoch dasselbe später zu verwerthen.

Noch an zwei anderen Stellen lässt sich das Wirken des älteren Bearbeiters erkennen. Er ist der Urheber des Motives, dass Tristram, mit einer Harfe versehen, die erste Fahrt näch wäne unternimmt. Lichtenstein (S. CXXVI) meint, dasselbe sei aus der der Gottfried'schen Darstellung zu Grunde liegenden Fassung der Sage' interpolirt. Ich möchte noch weiter gehen und sagen, dass hier der ältere Bearbeiter das Werk Gottfrieds selbst gekannt und benutzt habe.

Im Č. 37, 15 heisst es:

Káza sobě na lodi wnesti meč a er heisst sich auf das Schiff oděnie. bringen Schwert und Rüstung.

Von einer Harfe ist hier keine Rede. Ebensowenig gibt sich dann im C. Tristram als Spielmann aus. Vgl. 39, 6 ff.:

gá sem z Jenichretě, a tu gest ich bin aus J. und dort ist móg dóm mein Haus

i wygel sem wen pro swé ku- und fuhr aus zu meinem Kaufpectwie. geschäfte.

na gezeru stala mi sě sskoda, Auf der See stiess mir Schaden [to Bóh wie,] zu, [das weiss Gott,]

gá sem měl dřiew sbožie množ- ich hatte früher des Gutes eine stwie.

Menge.

Man vergleiche dem gegenüber X 1134—36 mit Gottfried 7363-65.

Eilhart (X): dô bat der hêre nicht mê

mit im an daz schif tragin

wen sîne harfin, hôrte ich sagin,

und sîn swert des he begerte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P 40, 6: das sein sagen und auch sein zeitgen falsch und unwarhaft sind.

Gottfried: sîne harphen er besande:
die fuorte er ouch von lande
und sînes dinges nie niht mê.

Der Gedanke ist hier wie dort negativ umschrieben: er verlangt nichts mehr als seine Harfe. Merkwürdiger Weise fehlen aber im Č., das doch im Vorangehenden und Folgenden genau seine Vorlage wiedergibt, gerade die Worte nicht mê und die Zeile wen sine harfin, hörte ich sagin. Noch mehr. In X scheint mir durch Hereinziehung des nicht mê... wen etc. der Gedanke zum Mindesten verschroben: ,Nicht mehr als seine Harfe' liess er sich in das Schiff bringen, und doch folgt dann noch etwas ,und sein Schwert, das er verlangte'.

Weiter vergleiche man X 1186: ich was ouch ein speleman mit Gottfried 7564: ich was ein hövescher spileman. Nach C. 39,8 (= X 1185) fehlt gerade nur diese eine Zeile X 1186, welche eben merkwürdig zu Gottfried stimmt.

Mit Wahrscheinlichkeit ist auch dem Einflusse Gottfrieds die Aenderung folgenden Motives zuzuschreiben.

Č. 22, 4 entbietet Morolt auf einen Berg. Dass hier nicht nach einem blossen Lesefehler oder einem Missverständnisse der Vorlage von Seite des Č. zu suchen ist, beweist die mehrfache Erwähnung des Berges (Č. 24, 8, 24, 21 f., 25, 14), das Fehlen des Schiffes und die widerspruchslose Durchführung dieses geänderten Motives.

X 709 f. hingegen heisst es:

her entbôt dô Môrolde daz her komen solde bî den sê ûf ein wert.

und damit übereinstimmend P 13, 11: das er an dem dritten tag zü rechter streytzeyt käm auff den word allein. Demgemäss fährt Tristrant zu Schiffe auf den Kampfplatz (X 787, P 14, 4) und stösst dann Morolds Schiff hinaus in die Fluth (X 792 bis 797, P 14, 8). Im  $\check{C}$ . fehlen nach 25, 14 (entsprechend X 790)<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die ganze Stelle lautet im Č. 25, 14 ff.:

takž sám gediný gede do té hory.

Morolt přigew wece: "powèz mi, mládenče milý,

proč gsi přigel hrdě sám gediný?

So ritt er allein auf diesen Berg. M. kam heran und sagte: "Sage mir,

lieber Jüngling,
warum bist du kühnlich ganz allein
gekommen?

die Verse X792-97, und Morolt fragt dann, wie er so kühnlich hieher kommen könne, worauf Tristram 25, 17 ff. mit denselben Worten entgegnet, die er in X800 ff. spricht, nur fehlt natürlich X805.

Ich kann unmöglich dem C. diese Aenderung zutrauen, der, wo ein Missverständniss vorliegt, in unentwirrbare Widersprüche sich verwickelt. Wohl aber spricht Manches dafür, dass der erste Bearbeiter Gottfried benutzte. Vorerst die Verderbnis des Textes an dieser Stelle: ,a, der älteste Druck von P, bietet allein einen vernünftigen Text'. Dann ist dieses Motiv gar nicht ausgenützt; denn  $X932 \, f$ . heisst es nach Beendigung dieses Kampfes einfach:

dô wart geholt Tristrant mit vroudin und mit gesange. ouch beiten nicht lange die Môrolden man.

Ebenso P 16, 6. Anders bei Gottfried. Hier geht Tristan zum Gestade, nachdem er den Sieg errungen.

Tristram hrdina gemu odpowěděnie učini:

,pro nic pro giné, než proč gsme sezvodni,

aby nagj některý zisk neb sskodu vzel,

[komužby Bóh zwjtěziti přieti chtěl.]

ey, kterak ten odsawád dobře pogede, toť prawi zagisté, kterýž wjtěžstwie dosáhne. Tr., der Held, gab ihm zur Antwort:

,Wegen nichts Anderem als weil wir zusammen geladen,

damit irgend einer Frommen oder Schaden nähme,

[wem immer Gott den Sieg gönnen wollte.]

Ei, wie wohl kommt der von hinnen, Das sag' ich sicherlich, der den Sieg erlangt.

Bei Hanka und im Wýbor I, 814, 6 steht in der 3. Zeile für gei sem. Heisst es ,hieher', so fehlt die Copula; heisst es ,ich bin', so gibt die Stelle keinen Sinn. Daher habe ich geändert in gei ,du bist'. In der 4. Zeile steht statt odpowěděnie bei Hanka odpowědčw, was sinnlos ist, im Wýbor odpowěd ohne Rücksicht auf die handschriftliche Ueberlieferung. odpowěděw ist aber nur aus odpowěděnie verlesen. Vgl. dieselbe Redensart wie oben auch noch 299, 19: učinj odpowěděnie und 299, 22: neučině odpowěděnie; auch sonst öfter.

<sup>1</sup> Lichtenstein's Anm. zu 795 f., d. h. es stimmt a zur Gottfried'schen Darstellung. Es lautet hier der Text: der hefft sein schif und sties her Tristrant das sein verr hinden. d' sprach. held warūb thüst du das. Zur Kritik S. 19.

7091: dô er Môroldes schif dâ vant, dâ saz er în und fuor zehant gein dem stade und gein dem her.

Schliesslich zeigt sich noch in X und P eine wörtliche Entlehnung aus Gottfried. Bei diesem kommt Morolt herangefahren und

6746 f.: sîn schiffelîn er iesâ nam, zuo dem stade hafte er daz.

Damit genau übereinstimmend P 14, 7: Morholt kam im entgegen gefaren, der hefft sein schif; verderbt von Tristrant gesagt in X 795: sîn schef gar harte hafte.

All' die nachgewiesenen Uebereinstimmungen können gewiss nicht zufällig sein, ebensowenig geht der Č. principiell auf Kürzung oder Aenderung aus. Demnach reichen nicht einmal die älteren Zusätze, die in X und P sich finden, in's XII. Jahrhundert, noch weniger mithin die Abfassung von X selbst; wir haben vielmehr die Entstehung beider Bearbeitungen nach dem Erscheinen des Gottfried'schen Werkes anzusetzen.

Noch an einer anderen Stelle ist ohne Zweifel die Thätigkeit des älteren Bearbeiters ersichtlich, wo Lichtenstein eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hier war doch wohl der erste Bearbeiter des Eilhart'schen Werkes derjenige, der Gottfried benutzt hat. S. CXCVI seiner Ausgabe hat Lichtenstein eine Anzahl von Stellen angeführt, in denen Eilhart und Gottfried wörtliche Uebereinstimmung zeigen. Aber nicht überall dürfte Letzterer der Benutzende gewesen sein; denn im Č. fehlen einzelne dieser Gedanken, andere haben eine abweichende Einkleidung erhalten. Eilh. 559 ff. (= Gottf. 154, 40) lautet Č. 18, 14: ,dass sie unter sich keinen ihm Gleichen hätten'. Eilh. 820 (= Gottf. 172, 22) fehlt im Č. 26, 11; Eilh. 2310 ff. (= Gottf. 290, 22 ff. und 293, 14 ff.) lautet Č. 87, 19 ff.: ,er nahm sie mit ihrem Gesinde und brachte sie auf sein Schiff. Zu den bei Lichtenstein angeführten Stellen hat noch R. Preuss in den Strassburger Studien I. 8 f. Anm. hinzugefügt: Eilh. 988-999 und Gottf. 7209 ff. Diese Verse stehen allerdings auch Č. 33, 1 f., ferner Eilh. 1140-44 und Gottf. 7374 ff. Nichts hievon nach Č. 37, 16. Eilh. 2336 f. = Gottf. 11664 lautete Č. 88, 9 f.: ,Tristram geht in dieser Zeit zu der Frau - und thut an sie solche Frage.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lichtenstein, Q. F. XCV; zur Kritik S. 2.

Interpolation entschieden ablehnt; ich meine einen Theil des Liebesmonologs.<sup>1</sup>

Die X 2398—2435 entsprechenden Verse des Monologs finden sich auch im  $\check{C}$ . 91, 8—92, 9. Diese letzte Zeile heisst hier:

on gest gakžto nad olowo zlato er ist wie über Blei das Gold, ebenso wie X 2434 f.:

he ist lûter vor andir volg, alse daz golt ist vor daz blî.

Der dem oben angeführten Verse gleich folgende  $\check{C}$ . 92, 10 <sup>2</sup> enthält aber eine Uebersetzung von X 2551:

Potom pomesskawssi málo dann ein wenig zögernd wece: běda mně, kak mi sě ge sagte sie: Weh' mir, wie ist stalo? mir geschehen?

X: Îsalde sprach abir dô, ,hêre, wie ist mir geschên sô.

Es fehlen demnach im Č. die Verse X 2436—2550, in denen eben (und nur da allein) die Personificationen der "Minne", 3 frauwe Amūr" und "Cupîdô" vorkommen. 4 Gerade in diesem Stücke hat Lichtenstein die meisten Uebereinstimmungen zwischen Eilhart und Veldeke's Eneit gefunden. 5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lichtenstein a. a. O. S. CXC: ,Dass der ganze Liebesmonolog der Isolde in der vorliegenden Fassung erst eine spätere Interpolation sei, wird Niemand ernstlich behaupten wollen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abgesehen von einem Flickverse: proti němu wssichni gsú gako bláto (ihm gegenüber sind alle wie Koth).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eilhart ist demnach nicht der Erste, der die Frau Minne in unsere Literatur einführte. Licht. S. CLXVII. Auch in der X 2714 entsprechenden Zeile des Č. 99, 21 fehlt gerade nur dieses Wort "Minne".

<sup>&#</sup>x27; X 2436 ist ein Flickvers zum vorangegangenen (bli: si), der ursprünglich wohl eine andere Form hatte. Vielleicht ist 2434 interpolirt und es reimte anfangs golt (in 2435) auf holt (in 2433), worauf mir die Lesart von H 2434 zu deuten scheint. Im Folgenden kann man dann die Naht, wodurch das eingeschobene Stück mit dem schon Vorhandenen verbunden wurde, erkennen. Es ist die Zeile X 2439: hêre got, wie ist mir so geschên, welche 2552 zum Schlusse der Interpolation wenig verändert wieder erscheint.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl. die Aeusserungen Lichtenstein's S. CLXIII, CLXXVII und noch andere, die nach obiger Darstellung berichtigt werden müssten.

Doch Lichtenstein führt noch andere Stellen auf. Wir wollen sehen, was daraus im Č. geworden ist.

Eilh.(X) 256: daz segel man dô ûf want daz sie der wint nicht errete, der sie von dem lande verrete.

= En. 21, 38. Diese Verse fehlen im C. nach 7, 15.

Eilh. 2307: die segele wordin üf gezogin, die winde quâmin her gevlogin und trebin sie dannen balde

= En. 73, 16.1 Im Č. 87, 15 ff. lautet die Stelle ganz anders, kein Wort von der Herrichtung des Schiffes, keine Erwähnung des günstigen Windes (vgl. laufenden Abschnitt unter c) zu dieser Stelle).

Eilh. 2385: daz daz ander sô qual und ez nicht vorhal.

= En. 38, 30; anders liest C. 90, 11 ff. (siehe Abschnitt II e).

Eilh. 2400: waz ich grôze rûwe inwendig in mîme herzen hân umme den leiden lîben man!

= En. 74, 28. Im Č. 91, 11 fehlen gerade die beiden Wörter leiden liben, wofür einfach steht: gistého (,gewissen' oder ,diesen').

Also keine einzige der Stellen, worauf Lichtenstein seine Behauptung gründet, dass Veldeke unbedingt aus Eilhart entlehnt habe, findet sich im  $\check{C}$  in der Form, wie sie in X vorkommt. Man muss daher annehmen, dass erst der Bearbeiter des Eilhart'schen Werkes die oben erwähnten Anklänge an die Eneit hereingebracht hat.<sup>2</sup>

Diese und im Folgenden noch mehrere Stellen fehlen in P; doch konnte eine oder die andere bei der Ueberarbeitung leicht ausgefallen sein. Befanden sie sich wirklich nicht in der Vorlage von P, so wird man es entschuldigen, dass ich im Interesse des ganzen Zusammenhanges diese Stellen nicht herausgerissen habe, um sie unter den Interpolationen von X zu betrachten. Jedesfalls fehlten sie im Originale.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Für die Beurtheilung der gemeinsamen stilistischen Eigenthümlichkeiten zwischen Eilhart und Veldeke ist das Č. nicht massgebend, da derartige Feinheiten in der Uebersetzung verwischt wurden. Die formelhaften Wendungen: "daz saltü (solt ir) wizzen äne wän" in X 469 und En., ebenso: "dar näch in korzin stunden" in X 1279 u. ö. und En. fehlen im Č.

Baute Lichtenstein auf die nachgewiesenen Aehnlichkeiten im Tristrant und der Eneide den Beweis, dass Eilhart's Werk älter sei als Veldeke's, so will Otto Behaghel S. CLXXXVIII seiner Ausgabe der Eneide 1 gerade das Umgekehrte erschliessen. Er hat die übereinstimmenden Stellen noch vermehrt. Von diesen entfallen für die Nachprüfung durch das Č. erstlich alle, die in jener Partie des Liebesmonologs sich vorfinden, welche im Č. fehlt. Es sind: Eilh. 2467-73 (= En. 10271), 2528 (= En. 10124), 2497-2501 (= En. 9857), 2447 (= En. 10236), 2462 (= En. 10246), 2477 (= En. 10221), 2503 (= En. 10747), 2480 (= En. 10251), 2455 (= En. 10130) und 2512 (= En. 10294).

Eilh. 2378 f. fehlt im C., wofur es 90,6 liest:

k tomu gsú ge weliké milosti dazu nöthigte sie grosse Liebe. nutily.

Eilh. 2361—63 (= En. 849) ist zwar auch im Č. 89, 13f., aber das Wort tougen, worauf es Behaghel gerade ankommt, fehlt hier.

Ueber Eilh. 2402 (= En. 2294) wurde schon oben S. 412 gesprochen.

Eilh. 2361 f. (= En. 10077) findet sich wohl auch C. 89, 13 f., aber hier an eine Entlehnung des einen vom andern zu denken, ist ganz unstatthaft. Man vergleiche nur die mittelhochdeutschen Wörterbücher, wo genug Belege für die redensartliche Verbindung bleich unde rôt gegeben sind.

Eilh. 2377 (= En. 9838) fehlt nach C. 90, 6.

Eilh. 2403 wurde nöthig durch Einsetzung der Wörter ,leiden lieben' in der vorangehenden Zeile.

Č. 91, 12 liest:

žež mi neslussie prawiti té núze. dass es mir nicht ziemt zu sagen von dieser Noth.

In Eilh. 2407 = En. 9842 ist die Uebereinstimmung doch gewiss zu unbedeutend. C. 91, 16 steht auf Seite Eilhart's.

Keine Aehnlichkeit finde ich Eilh. 2560 und En. 10302.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heinrich v. V. Eneide, Heilbronn 1882, S. CLXXXVIII—CXCVII. Man vergleiche noch die Entgegnung Lichtenstein's auf diese Ausführungen Behaghel's in Z. f. d. A. 26, 13 f.

Eilh. 2578 ff. (= En. 10449) lauten C. 93, 11 f. anders:

I wece k sobě: ,kterák mi to učiniti?
on móže we zle pomysliti.
neb toto mé prawenie
to móž býti bez pochybenie.

Und sie sprach zu sich: "Wie soll ich das thun?
Er kann es übel gedenken.
Doch diese meine Rede kann geschehen ohne Fehl."

Eil. 94 (= En. 978 und 2882) fehlt nach Č. 2, 13. Von den Versen Eilh. 1651 f. ist nur der erste in Č. 60, 9 f., aber auch schon in veränderter Form:

Když drak přigide, kopie weň wstrči, az še na mnoho kusów rozkoči.

Als der Drache kam, stiess er den Speer auf ihn, dass er auf viele Stücke zer-

sprang.

Der zweite (= En. 7822 f.) fehlt ganz.

Eilh. 2077 fehlt Č. Vgl. unten Abschnitt V, b,  $\beta$  zu X 2064—88.

Zwischen Eilh. 2327 und En. 245 finde ich wenig Aehnliches, ebenso auch zwischen Eilh. 2414 und En. 1546; C. 91, 17 hat übrigens hier schon eine etwas geänderte Lesart.

wssak k němu nechci nesti hněwu ani které nenáwisti. doch ich will ihm nachtragen keinen Hass noch irgend einen Neid.

Ob man gerade gezwungen ist, eine Entlehnung bei Eilh. 2552 gegenüber En. 10400 anzunehmen, liesse sich bestreiten. Die gleiche Situation bedingt den Anklang in der Darstellung. Eilh. 2591 und En. 10752 stehen sich zu fern.

Die noch übrigen vier Stellen aus S. CXCVII lassen sich durch das  $\check{C}$ . nicht mehr controliren.

Von sämmtlichen Belegen, die bei Behaghel angegeben sind, bleiben also kaum zwei oder drei übrig, deren Existenz in dem Originale des Eilhart'schen Werkes durch das Č. bestätigt würde, die Priorität der Eneide lässt sich demnach auf diesem Wege durchaus nicht nachweisen; aber Behaghel wurde

Diese vier Stellen, die einer Vergleichung mit dem  $\check{C}$ . sich entziehen. werden von Behaghel selbst als solche bezeichnet, die eine Entscheidung über die Priorität des einen oder andern Werkes nicht geben können.

vom richtigen Gefühle geleitet, wenn er auf das Ungeschick der Entwicklung und Verbindung der Gedanken in X hinweist, wo die beiden Dichter im Ausdrucke, Wortstellung etc. einander sich nähern. Ueberdies wird durch diese auffallende Thatsache, dass alle sicheren Anklänge an die Eneide im Č. fehlen, die oben (Schluss des Abschnittes I) ausgesprochene Ueberzeugung befestigt, dass der Uebersetzer nicht systematisch kürzt; denn es wäre doch merkwürdig, wenn seinem kritischen Messer gerade alle diese Stellen zum Opfer gefallen wären.

β) Zusätze des Bearbeiters von X. Dessen Thätigkeit ist viel tiefer greifend als die des ersten Interpolators. Seine Persönlichkeit tritt, wie dies in den der Spielmannspoesie angehörigen Gedichten der Fall ist, an zahlreichen Stellen in den Vordergrund. So X 173, 315, 870, 918, 936 f., 1307 f., 1385, 1418, 1653, 1692, 2218, 2225, 2346, 2712, 2720. Nichts hievon im C. In gemächlicher Breite schreitet jener vorwärts, zerdehnt die Zeilen seiner Vorlage, braucht daher viele Flickverse. Als solche stellen sich heraus: X 94. 98. 128. (C. 3, 5 geg ,es' scheint das Richtige zu sein. Die Zeile H 128 ist übrigens ganz gleich H 122, vielleicht reimte ursprünglich 127 beval: 129 Kurnevâl). 136 f. (ursprünglich V. 135 gezogin: 138 tobin). 140. 166 f. (auffallend ist schon die directe Rede; ursprünglich 165 gerne: 168 herze). 170. 173 (171 ist offenbar aus 174 entstanden, es folgte wohl auf 172 als Reimvers: he lêrte im manchir togentheit) 186 f. (Č. 4, 19: dotawad ,so lange', was X 186 durch eine ganze Zeile umschrieben ist, weshalb eine neue Reimzeile zu 188 nöthig wurde). 193. 211. 214. 242. 278. 302. 367. (die Negation ist im C. in die 368 entsprechende Zeile gesetzt) 395. (das Verbum senden steht in C. 12, 7 entsprechend X 395) 464. 607. 622. 628 f. 712 f. 716. 718. 720. 811. 852 f. 861. 870 f. (871 ist blosse Wiederholung von 860) 878. 880. 900. (= 890.) 918. 936 f. 950. 953. 963. 965. 971. 979. 1000. 1022 f. (ursprünglich reimte 1019 begrabin: 1024 irslagin) 1026. 1039. 1044. 1073. 1168 f. 1172. 1209. 1236. 1244. 1260. 1292 f. 1302. 1312 f. 1316. (ähnlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diesen Vers hat schon Bartsch a. a. O. für einen Flickvers erklärt. V. 816, den er ebenfalls beseitigen will, ist durch  $\check{C}$ . 26, 9 als echt gesichert.

1313.) 1324 f. 1356. 1359. 1374. 1412. 1438 f. 1446 f. 1480 f. (ursprünglich reimte 1479 vlût: 1482 entbôt) 1530. 1534. 1540. 1544. 1546 f. (1547 ist Wiederholung von 1535) 1556. 1572. 1629. 1688. 1690. 1692. 1710. 1714. 1724. 1844. (sowie die Worte: und sprach in der folgenden Zeile) 1858. (vielleicht ursprünglich 1857 selbe: 1860 salben, wobei 1859 f. eine Zeile bildeten) 1862. 1882. (die folgenden zwei Zeilen hat C. in eine vereinigt, die Worte die vil gûte fehlen) 1951. 2014. (auch ,daz lobe ich' sprach der vorhergehenden Zeilen fehlt im C., während die Worte der koning in die 2015 entsprechende Zeile gezogen sind) 2030 f. 2052 f. (2054) ist im C. 77, 1 nur dem Sinne nach wiedergegeben, es muss ursprünglich auf legite 2051 gereimt haben redeten, was jedoch von dem Bearbeiter anders verbraucht wurde. C. 77, 1 entsprechend 2054 lautet a s nižádným nic nemluwili und mit Niemandem nichts redeten) 2089. 2120 f. 2126. 2188. 2218 f. 2225. 2266. (wobei im C. die Worte und sprach in die folgende Zeile gezogen sind) 2273. 2346. 2397. 2644. 2682. 2705. 2712. 2720. 2730 f. (an der êrsten nacht ist im C. in die 2729 entsprechende Zeile gezogen) 2734 f. 2787 f. — Diese Verse fehlen sämmtlich im C.

An grösseren Zusätzen hat er weit mehr als der erste Bearbeiter. Gleich zu Anfang des Gedichtes fügt er 46 Zeilen hinzu, da ihm die kurze Einleitung V. 47—53 nicht genügt. Č. beginnt mit V. 47. Gehören die Verse 1—46 dem Originale an, dann begreift man nicht, warum dieselben nicht zur Einführung hinreichen sollten. "Nach Zeile 46 erwartet man, dass das Gedicht seinen Anfang nehme," sagt Lichtenstein (S. CLI), "noch einmal aber entrollt der Dichter ein Programm." Wozu?

Abgesehen davon, dass das Volksbuch nichts von dieser weiten Einleitung weiss, so ist es doch gerade in Anbetracht des C, das sich an seine Vorlage so eng anschliesst, nicht ohne Weiteres ausser Acht zu lassen, dass uns wirklich von einer Eilhart-Handschrift berichtet wird, die mit Vers X47 beginnt. Bartsch theilt in der Germania 24, 16 ff., ein Verzeichniss von Büchern, ehemals in der Schlosscapelle zu Wittenberg befindlich, mit, und hier findet sich unter Nr. 11 ,item

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es fehlt allerdings auch die zweite (V. 47-53).

alius liber qui incipit vernemit alle ich wil uch sagen etc. Et finitur, dem waren wigand, Et est dictamen Tristran. Bartsch bemerkt hiezu (S. 19): ,War nun diese Handschrift ein anderer Text der Bearbeitung X oder war es ein ursprünglicher Text? Gegen erstere Annahme spricht der abweichende Anfang; es fehlt nämlich der Wittenberger Handschrift der Eingang V. 1-46, und sie begann erst mit V. 47 (Vornemet recht als ich ûch sage). Freilich ist auch denkbar, dass eine Handschrift der Bearbeitung X den Eingang wegliess, was bei erzählenden Dichtungen bekanntlich nicht selten vorkommt. War es eine Handschrift des alten Textes, so folgt noch keineswegs, dass die Verse 1-46 ein Zusatz des Ueberarbeiters sind; es konnte ebenso gut ein Abschreiber des alten Textes den Eingang weglassen, wie einer des überarbeiteten. Wenn aber der C. noch nach den ersten tausend Versen, wie gezeigt (siehe Abschnitt I), so sclavisch an seine Vorlage sich hält, dann ist es wohl nicht glaublich, dass er gleich zu Anfang eine solche Selbstständigkeit sich erlaubt hätte. Man wird also V. 1-46 nur dem Bearbeiter zuschreiben müssen. Darnach sind die Aeusserungen Lichtenstein's S. CXV, CLI und sonst zu berichtigen.

Der Bearbeiter von X liebt es, in breiten Schilderungen sich zu ergehen. Besonders zeigt er sein Talent in dieser Art an drei Stellen: X 244—64 (Schiffszurüstung), dann X 737 bis 778 (Tristrant wird zum Kampfe mit Morolt gewappnet) und 2064—88 (die Begleiter Tristrams schmücken sich zum Empfange ihres Herrn).

Lichtenstein hält diese Ausführungen offenbar für Eigenthum Eilharts. Dass aber hier der Bearbeiter nur Ansätze, die er vorfand, weiter ausspann, beweist nicht blos P, sondern auch das  $\mathring{C}$ . 2

<sup>&#</sup>x27; Q. F. S. CLXX und zur Kritik S. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es wäre auch in der That eine unerklärliche Inconsequénz, wenn der Dichter, der sonst breite Schilderungen lieben soll, sich eine so schöne Gelegenheit, wie die Schilderung der Hochzeit Markes (X 2807) hätte entgehen lassen. Lichtenstein CLXX dreht den Spiess um und will diese Stelle gerade als Beweis anführen, dass die sonst vorkommenden Schilderungen dem Dichter, nicht dem Bearbeiter angehören. Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. Cl. Bd. I. Hft.

Was die erstere der angegebenen Stellen anlangt, so ist leicht zu bemerken, dass der Bearbeiter durch die Zeilen X 240 ff. zum eigenen Produciren angeregt wurde.

von silber und von golde wart ein somêre beladin:

einen andern mit gewande.

steht hier in Uebereinstimmung mit P 5, 5: Es wurden auch besunder geladen zwen saum mit gold, silber und der aller kostlichisten kleider; ebenso Č. 7, 11 ff.:

střiebra, zlata káza geden sum! Silber, Gold heisst er ein naklásti, Saumthier beladen,

a we dwú káza drahé rúcho und auf zweien heisst er reiche nésti.

Kleider bringen.

Dann fehlen aber in P und C. die Verse 244—51. Hier wie dort ist ohne Weiteres die Abschiedsscene zwischen Tristram und dem Vater angefügt. Tristram nimmt Urlaub von Rivalîn (entsprechend 252 f.); der König empfiehlt ihn nochmals der Obhut Kurnewals<sup>2</sup> (dieser Gedanke fehlt in X); hierauf sofortige Abreise. Die Verse X 254—64 sind Interpolation.

Nach Č. 25, 4 fehlen die Zeilen X 737—78, die die Austüstung Tristrams zum Kampfe mit Morolt enthalten. Der jähe Uebergang von Č. 25, 4 auf Zeile 5, sowie die kurzen Andeutungen in P 13, 21—24 lassen allerdings vermuthen, dass entweder der Č. hier seine Vorlage gekürzt habe, oder dass in der handschriftlichen Ueberlieferung eine Lücke vorhanden sei. Dass aber des Mangelnden nicht viel sei, beweist eben wieder P 13, 21—24. In vier Zeilen ist die ganze Ausrüstung erzählt. Auch scheinen mir in den oben angeführten Zeilen des X manche Anklänge an Gottfrieds Darstellung. Bei diesem versammelt sich eine ungeheure Menschenmenge am Gestade des Meeres; ganz ähnlich auch X 745 ff.:

<sup>Sum muss auch "Saumthier" heissen, nicht blos wie Jungmann im Lex. will "lèderner Sack"; dann ist in der folgenden Zeile für dwú zu lesen dws.
Ž. 7, 15:</sup> 

Tu geg opët král Kurwenalowi po- da empfiehlt ihn wieder der König ruči. dem K.

ganz gleich P 5, 10: Der künig . . . befalhe yn . . . auch seynem meister Curneval.

mit eime kreftigen here. an dem stade bî dem mere vîlen sie nedir an daz velt.

## Gottfried 6503 f.:

daz daz stat bî dem mer allez bevangen was mit her.

In X wird dann Tristrant von König Marke selbst gewappnet (X 755), dasselbe wird auch mehrfach bei Gottfried erwähnt (6552, 6556, 6582, 6621); Tristrants Ross ist in X 759 ein edel kastelân; Gottfried sagt, es sei nirgends ein schöneres auferzogen, weder in Spanjenlant noch anderswä' (6664); 1 dann liess der König einen prächtigen Schild bringen:

X 772 ff.:

Gottfr. 6609 ff.:

ouch hîz her im vore tragin Ein schilt der wart ouch dar besant;

einen schonen schild nuwe, der was geworcht mit ganzin truwin.

an dem hæt ein gefüegiu hant gewendet allen ir flîz.

Das C. 77, 15-78, 4 fasst sich Schliesslich noch X 2064—87. in Uebereinstimmung mit P 37, 22 ff. viel kürzer.

Tamož gedechu ti wywolenj.

Dorthin ziehen die Auserwählten.

m nichž běsse drahý kámen rozličný; 2

An ihnen war manch' theurer Stein;

gich plásstě a sukně stkavěli sě ot drahého kamenie; ihre Mäntel und Röcke leuchteten von theurem Ge-

na sobě gměgechu také postawcowé rúcho wsselikaké. ktožby to mohl wsse wypra-

steine; an sich hatten sie auch

witi, kterak drahé rúcho mohli sú mieti?

Stoffkleider mancherlei. Wer könnte das Alles erzählen,

theure Kleider wie haben mochten?

 $<sup>^{1}</sup>$  X 765 f. = Erec 2026 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Entweder dieser oder der übernächste ist Flickvers, in beiden steht derselbe Gedanke, dieselben Worte.

neb co gest bylo naylepssieho, w kterey zemi naydražssieho,

denn was das Allerbeste war, in irgend einem Lande das Theuerste,

tiem ti gisti páni byli gsú oděni na wsse strany. damit waren diese Herren angethan auf allen Seiten.

Die Namen der Kleiderstoffe fehlen also hier, wie in P, gänzlich, aber das  $\check{C}$ . hat dieselben entschuldigenden Worte wie P 37, 26: Aber was soll ich sagen von den kleidern und kostlicher getzierde oder kleinet, oder auch yegklichs besunder nennen! Es sind dieselben demnach sicher echt und nicht ein Zusatz des Prosabearbeiters, wie Lichtenstein will.

Auch sonst finden wir die Ausführungen in X viel breiter als im  $\check{C}$ .

X 60 bis 76 ist Č. 1, 12 f. durch zwei Zeilen wiedergegeben:

I přigede král Rivaljn z Loh- und es kommt der König R.

nois von L.

tomu králi Markowi na pomoc. diesem Könige M. zu Hilfe.

Auch P1,5 hält sich ganz kurz: Als daz nun gar lang gewert het, kam künig Ribalin von Johnois mit grosser macht zi hilff künig Marchszen.

X 176 f. im Č. 4, 12 kürzer:

ani kdy nižádné zlosti nečinil. und nie etwas Böses verübte.

X 313—15, weitere Ausführung von 312, fehlen nach  $\check{C}$ . 9, 4 und P 6, 9.1

X 485 f. fehlen nach  $\check{C}$ . 15, 11 und P 8, 23; X 486 ist nur Erweiterung von 484.

Auch der Dialog X 646-668 ist Č. 22, 7 ff. viel kürzer und einfacher. Er lautet hier:

7 On wece: ,tohos mohl dobře zamlčeti.

Er sagt: ,Das konntest du wohl verschweigen.

protož chci tobě powědieti:
onby chtěl wssechny w zemi zahubiti,

Deshalb will ich dir sagen: er wollte alle im Lande vernichten,

10 kdyžby ho ižádný nesměl podstúpiti; wenn ihn Niemand bestehen wollte;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu X 444 erklärt Bartsch a. a. O. trûrig für einen Zusatz von D. Č. 14, <sup>5</sup> aber heisst es: "Mark sah zum Himmel und ward unfroh."

protož netbay mého s njm sedánie:

bych s njm nesedal, byloby mi žel wzdy a nynie.

"ussak mi gest toho srdečně žel, segdešli tu, žežt sem powoliti směl.

15 ach, auwech, žet sem kdy meč dal!

cožt sem kdy dřiewe rozkázal, tos ty wzdy bez odpory učinil,

z ničehéhož sem tebe nikdy newinil.

,takéž gesstě i nynie činjm.

20 ,tehdy nechay giž sedánie. neučinjm. 1

gesstě učiň to, gakž sem tobě mil —

neb gsi mlad gesstě — až dogdeš sil. deshalb achte nicht meines Kampfes mit ihm:

wenn ich nicht mit ihm kämpfte, wär' es mir leid, immer und jetzt.'

Doch mir ist es herzlich leid, gehst du zu Grunde, dass ich es erlauben durfte.

Ach, o weh, dass ich dir je das Schwert gab!

Was ich früher je befahl, das hast du immer ohne Widerrede gethan,

mit nichts habe ich dich je gestraft.

"So thu' ich auch jetzt noch."
"So lass demnach schon den
Kampf.", Ich thu' es nicht."

,Thu' es noch, so lieb ich dir bin —

denn du bist noch jung — bis du Kräfte gewinnst.

Von den hier angeführten Zeilen entspricht Zeile 8 der zweiten Hälfte von X 649; Zeile 9 entsprechend X 651, Zeile 12 entsprechend X 653, Zeile 13 ist ähnlich X 663, Zeile 15 = X 662.

P 12, 1—17 zeigt zwar längere Ausführung, aber die Gedanken sind dort sichtlich breitgequetscht.

X842-45 fehlen nach  $\check{C}$ . 27, 3;  $^2$  X855-58 nach  $\check{C}$ . 27, 9 (Schilderung des Kampfes mit Morolt); X1034-36 (Lobpreisung Isoldens) fehlen nach  $\check{C}$ . 34, 7. Ganz inhaltslos sind X1107 f., fehlen nach  $\check{C}$ . 36, 15. Der Schmerz König Markes ausführlicher geschildert in X1140-44, fehlen nach  $\check{C}$ . 37, 16.

Höchst störend sind die Verse X 1178—80, sie fehlen nach  $\check{C}$ . 39, 4. Man weiss auch in 1178 gar nicht, wer unter dem in gemeint ist. Neues ist in den Versen nicht gesagt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Herstellung im Wybor I. 812, 12 ist sinnlos.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese, sowie alle folgenden Stellen fehlen auch in P.

Aus hyperklugem Verständniss sind auch die Verse X 1204-6 eingesetzt. Der Interpolator wollte die Leser belehren, dass doch die Salbe nicht gleich wirken konnte, sondern erst eine gewisse Zeit versliessen musste. Die Verse fehlen nach Č. 40, 2.

Eine weitere Ausführung von V. 1310 in rhetorischem Pathos sind X 1307—9, sie fehlen nach Č. 44, 1. Die Persönlichkeit des Dichters (respective Bearbeiters) tritt stark hervor. Dasselbe ist der Fall X 1383—85, die nach Č. 46, 20 fehlen; ebenso 1416—18, die nach Č. 45, 22 fehlen.

Ausführung von X 1960 sind die Verse 1961 f., sie fehlen nach  $\check{C}$ . 73, 10.

Sehr gerne fügt der Bearbeiter auch neue Zusätze ein, um etwaige Unklarheiten zu beseitigen oder blossen Andeutungen bestimmtere Gestalt zu geben. Dabei verfällt er aber (wie der erste Interpolator) in den Fehler, schon Gesagtes zu wiederholen.

In diese Kategorie sind zu zählen: X280-83, Wiederholung von 272 ff., fehlen nach  $\check{C}$ . 8, 2; X307-10, derselbe Gedanke kehrt wieder 334 f., fehlen in  $\check{C}$ . 9, 3; X580-82 (580=570, 582 dem Sinne nach gleich 578) fehlen nach  $\check{C}$ . 19, 14; X828-30 (828=820 und 830=817) fehlen nach  $\check{C}$ . 26, 16; X1098-1104 (1100 f. dem Sinne nach = 1096 f., 1102 f., Wiederholung des Gedankens in 1054 f.) fehlen nach  $\check{C}$ . 36, 12; X1127 von den Worten des ouch bis 1129 bilden die Erläuterung zu die anderen, fehlen nach  $\check{C}$ . 37, 10; X1295 f., Erläuterung zu X1294, fehlen nach  $\check{C}$ . 43, 12; X1868-70, nähere Bestimmung des Wortes  $h\hat{a}r$  in 1867, fehlen nach  $\check{C}$ . 69, 11; X1996-2001 (blosse Wiederholung schon aufgebrauchter Gedanken: 1996=92, 98=94, 2000=1097) fehlen nach  $\check{C}$ . 75, 4; X2018-21 fehlen nach  $\check{C}$ . 75, 22; X2331-35, Erläuterung zu X2340, fehlen nach  $\check{C}$ . 88, 8.

Zur Herstellung einer Gedankenverbindung sind eingeschoben die Verse X 77—79, 457 f., 723 f., 1261—68, 1419 f. (1420 vielleicht nur aus einem vorliegenden Verse geändert), 1473—76, 1652 f. Keiner derselben steht in Č. (noch in P).

## Mehrfach sind auch in X

### c) Kürzungen der Vorlage

zu verzeichnen. Es fehlen nämlich in X einzelne Verse, die sowohl im  $\check{C}$ , als auch in P sich vorfinden.

Č. 3, 7 heisst es von Kurwenal, dem Erzieher Tristrams: kteryžto uměl we wssech wěcech der in allen Dingen geschickt směren býti. sein konnte.

Ich glaube denselben Gedanken wieder zu finden in P 3, 5, wo Kurnewal genannt wird ,ein meyster der geschrift und aller ander behendigkeyt'. Nichts davon in X 129.

Ć. 5, 9 f.:

gehož toho móžeš mieti čest a da du davon haben kannst chuálu,

Ehre und Ruhm,

když pogezdjš chujli malú.

wenn du kurze Zeit herumreisest.

P 4, 7 ein ähnlicher Gedanke: "besunder das in frembden landen sein nam und sein getaten offenbar und erkannt würden"; er fehlt nach X 199.

Č. 5, 18:

nechayt sem wěčně twóg služebný geruhe ich bin ewig dein Diener hat der Č. offenbar in der Vorlage gefunden, P 4, 10 weist darauf hin: ,ich bit mit undertenigkeit'; fehlt nach X 204.

Č. 7, 14 nimmt Tristram Abschied:

od krále i odewsseho dworu. von dem Könige und dem ganzen Hof.

in Uebereinstimmung mit P5,9 nam er urlaub von dem künig seinem vater und von allem hoffgesinde. In X253 ist nur der Abschied vom Könige erwähnt.

Č. 8, 13 f. rühmt Tristram den Ruf des Königs Marke:

nebt pod sebú toho nemá nebe, denn nicht hat der Himmel

unter sich,

komuž bych tak rád slúžil kro- dem ich so gern diente ausser mě tebę. dir.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Č. 7, 15 schon oben S. 418, Anm. 2 erwähnt.

Ebenso P 5, 21: umb desz willen er dann dar kumen wer, auch sunst kein herren weste dem er für yn dienen wolte; dies fehlt nach X 295.

Č. 20, 7:

wssak gděte ku pánu mému. doch geht zu meinem Herrn.

P 11, 7: und ermanet hierauff zu dem künig zegeen, fehlt vor X 596.

Č. 29, 15:

wssak wzkoči ten rek wzhóru, doch sprang der Held auf, entsprechend P 15, 18: aber er sprang behend wider auff, steht statt X 902, obwohl die Lesart in X auch alt sein muss, vgl. P 15, 19: erholt sich des schlags.

Č. 32, 5:

I ukazowásse tu ssčrbinu lidem, und zeigte die Scharte den Leuten,

in Uebereinstimmung mit P 16, 23: weiset die allem volck, fehlt nach X 971.

Č. 53, 5:

a když giž by den po tey noci. und als es schon Tag war nach dieser Nacht.

P 25, 7: Und als der tag her schein; fehlt nach X 1503.

Č. 77, 12:

a weselili gsú sě mnoho. und freuten sich viel.

P 37, 19: Sy wurden desz fro (W: inniglichen fro), fehlt nach X 2062.

Zahlreich sind auch

### d) die Aenderungen,

die der Bearbeiter von X an seiner Vorlage vorgenommen hat. Als solche sind natürlich alle jene Stellen anzusehen, die im Gegensatze stehen zu den gemeinsamen Lesarten im C und P.

Č. 5, 22 will Tristram cizie země poznati fremde Länder erkennen; P 4, 13: frembde land zů erfaren; X 207: besên vr. l. 1

¹ Č. 6, 7:

než neměloliby býti tobě toho žel. doch sollte es dir deshalb nicht leid sein.

# Č. 8, 11 ff:

králi, gestli třeba mne, twey König, wenn man mein bedarf, so will ich deiner Gnade chei rád poslúžiti k twey libosti. gern dienen nach deinem Belieben.

P5, 19: Er gnadet dem künig und begert bitlich, ob er sein bedörfft, und yn zü eim diener haben wölte; anders X 293-95.

Č. 13, 17:

gá chơi wzieti každé dietě, ich will nehmen jedes Kind, které sẽ narodilo w patnádstém das fünfzehn Jahre alt wäre. letě.

P7, 14: wolt er haben alle die, die do weren bey XV jaren. X 427: î daz dritte kint — die in sîme lande geborn sint - bî vunfzên jâren.

Starke Aenderung zeigt X 447-454 im Vergleich zu  $\dot{C}$ . 14, 9-11, die dort sicherlich schon eine Erweiterung erfahren haben. Marke sendet seine Boten aus

i rozkáza gim, aby w malém und befiehlt ihnen, dass in kurzer Zeit
wssechny sluhy předeň přissly, alle Dienstleute vor ihn kä-

men, žeg gemu těžké poselstwie na mysli. er habe eine schwere Botschaft am Herzen.

Die letzte der angeführten Zeilen ist der Lesart von D 452 ähnlich: und die swerin rede vomommen (lies: vornamen); der ganze Gedanke aber ist wiedergegeben P 8, 5: das sy im angesicht des brieffs gen hoff kement, und sich daran nichts liessent irren, wann er ir zu not bedörffte.

Č. 15, 17 f. steht mit P8, 26 f. dem X 495 gegenüber:

af tě on rytieřem učinj:
tehda budeš moci sedati se ctj.
dass er dich zum Ritter mache:
dann wirst du mit Ehre kämpfen können.

 $X\ 215$  liest mir; sinngemässer ist wohl das  $\check{C}$ .; in P fehlen diese Worte. Ueberdies ist der Hanka'sche Text hier verderbt. Da steht nämlich  $m\`{cloliby}$ ; die Negation ist jedoch unbedingt nöthig.

P: das er yn ritter machte: er môcht mit dester grössern eren fechten.

Č. 17, 7 ff.:

Tu páni, rytieři, [gmanowé ssče- die Herren, Ritter, [Mannen kachu,] warteten,]

už sě wssichni do králowa dworu bis alle an des Königs Hof sebrachu. gekommen wären.

P 9, 21: Als nun die herren und ritterschafft all gen hof kament. Anders X 533-36.

Č. 17, 12:

gá wám těžké poselstwie prawi, ich sage euch die schwere Botschaft,

kterréžto mi¹ bylo od Morolta die mir von Morolt berichtet wzkázáno. worden.

P 9, 22: do saget yn der kunig die botschafft, die ym Morholt gethon het; anders X 538 f.

Statt X 541 liest C. 17, 16:

abyste mi k tomu poradili. dass ihr mir dazu rathet.

P 9, 23: und begeret darauff rat.

Č. 18, 7:

Tehdy w radu wssichni gidechu. dann gingen sie Alle zu Rathe.

P 10, 2: Darauff giengen sy zů rat; geändert X 552 f. Statt X 577—79 liest Č. 19, 12—14:

aby krále prosili, [aby sě s njm bil,]

dass sie den König bitten, [dass er mit ihm kämpfe,]

by mu popřál toho sedánie

dass er ihm den Kampf erlaube

s Moroltem [pro ně i pro wsse mit Morolt [für sie und alle panie] Frauen].

P 10, 10: und bitt eich all mir beholffen seine gegen dem künig, das mir der streit werd erlaubt.

Statt X 586 den jungeling liest Č. 19, 17 mit P 11, 5 (ein kind) na dietě (auf ein Kind).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Hanka steht unrichtig mu (ihm).

# Statt X 611 hat C. 20, 17:

tiem by král welmi obweselen. darüber ward der König sehr erfreut.

P 11, 12: Der ward er seer erfreüt.

Č. 21, 11—14 stimmt genau zu P 11, 16 ff. gegen X 625 bis 627:

Moroltowi posli wecechu k tomu:
,chcemt zwedeti, kterého gest rodu;
neb náš pán nechce s nižádném
sedati
než s tiem, ktožby mu urozenjm
mohl roweň býti'

Ms. Boten sagten dazu:
,Wir wollen erfahren, wessen
Geschlechts er sei;
denn unser Herr will mit keinem fechten
ausser mit dem, der ihm an
Abkunft gleich sei.

P: Morholts boten waren entgegen (W: zügegen) und sagten: ir herr wolt mit keinem vechten, er wer dann sein genosz; darumb wolten sy wissen von welicher art der were.

X 625 lässt uns im Unklaren, was für Boten gemeint seien. Der Name Morold muss hier gestanden haben. Vielleicht ist das sinnlose ane blos der Handschrift D aus Môroldes verderbt.

# Č. 21, 17:

gát sem ot stara dáwna swo- ich bin von Alters her frei. bodný.

X632 liest sie was; P11, 20 er wer von art als frey als er (von Tristrant gesagt). ot stara dáwna (von Alters her) mag der Uebersetzer vielleicht aus von adele verlesen haben.

Diese und die folgenden Zeilen hat der  $\check{C}$ . offenbar Wort für Wort übersetzt, so dass dabei sogar der Reim unbeachtet blieb. Sie lauten:

# Č. 21, 18 ff.:

Blankflor má mátie slowěsse, a otec Rywaljn slúl; z Lohnois byl přigel sem, a gá sem krále Markowy sestry syn.

B. meine Mutter hiess, und der Vater R. hiess; aus L. kam ich gefahren, und ich bin König M. Schwestersohn.

Die letzte Zeile findet sich wörtlich in P 11, 22: und byn künig Marchssen schwester sune. Ueber das Verhältniss zur Handschrift H siehe oben S. 374.

Č. 27, 9:

hněwiwě na sě kopjm hnassta. zornig rannten sie mit den Speeren auf einander.

P 15, 7: eilten beide mit grossem zorn und neid zu einander; anders in X 854.

Č. 28, 9:

Nebylo gest wjdáno sedánie. da war nicht gesehen ein Kampf.

P 15, 15: als von zweien mannen ye gesehen ward; anders X 883. Č. 29, 13:

že vkleče před njm na kolenech. dass er vor ihm auf die Knie fiel. P 15, 18: das er auff beide knye viel; anders X 901.

Č. 31, 19:

ohledawssi geg w geho rány sieže ihn behend besehend griff sie in seine Wunden mit ihrer Hand . . . swú ruku . . .

P 16, 20: und gieng zů dem toten sein wunden zù besehen. Vgl. X 966.

C. 33, 18 ff.:

Doch M. hatte beigebracht an Wssak Morolt byl učinil w bok ránu Tristramowi hluboku, tomu panu.

der Seite eine Wunde dem Tr., eine tiefe, diesem Herrn.

wssichni lékaři, kterjž sú mo-Alle Aerzte, die sein mochten hli býti

w Kurwenalis, nemohli gie za- in K., konnten sie nicht heilen. lečiti.

Zur 3. und 4. der angeführten Zeilen vergleiche man P 17,7: und was kein artzt in Curnevelischen landen, noch an andern enden, der ym die wunden heilen mochte; anders X 1010-16.

Č. 34, 3:

gessto mu smrti přála. die ihm den Tod gönnte. P 17, 11: aber sy was ym giinstiyer zesterben; X 1021 begrabin. C. 34, 20:

geho rány počechu smrděti.

Seine Wunden begannen zu stinken.

P 17, 19: und die wunden seer faulen und stincken; X 1055: daz geluppe üz der wunde.

C. 35, 13 f.:

a podlé gezera geg postawiti, und neben die See es setzen, wie er es so haben wollte. gakož on tak chtěl mieti.

P 17, 23: und nach seinem begern an den see gesetzte. Vgl. X 1070.1

Č. 37, 13:

Tu Tristram utěssiw sé poruči da tröstete sich Tr. und befahl sě Bohu. sich Gott.

P 18, 29: Herr Tristrant trostet sich selb vast wol und bevalh sich und die umbstenden in gottes hut. Vgl. X 1133.

Č. 38. 1:

Tu musi geti, gakž gest mohl. da musste er fahren, wie er mochte.

P 19, 6: Die wind theten im fast wee, und wie in die triben, also must er faren; anders X 1153.

C. 38, 9--12:

Když to Tristram rozuměl, že w nepřátelskú zemi sgel:

Als das Tr. merkte, dass er in Feindesland gekommen,

než že tu smrt gistú mieti měl.

giného se gest nic nedomněl, gedachte er nichts Anderes, als dass er hier sichern Tod haben sollte.

ty mi také to rač sljbiti, [že mne tuto chceš dočekati]

du geruhe mir zu geloben, [dass du mich hier erwarten willst].

Die 2. Zeile ist Flickvers, wiederholt nur das schon 36, 15 Gesagte. H 1112 entspricht unserer 1. Zeile und liest geloube (in D fehlt diese Zeile); das Č. aber setzt ein gelobe (oder lobe) voraus, und dies gibt auch einen besseren Sinn. Tristram nimmt dem Kurwenal das Versprechen ab, ein Jahr lang zu warten und dann erst nach Hause zu gehen. Viel matter klingt ,das glaube mir' in H. In X (= H) 1112 liegt uns gewiss schon eine Aenderung vor.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Č. 36, 19 heisst es:

P 19, 8: Do aber er sich verstünd in Irland zü sein, gedacht er den leib erst verloren haben; anders X 1160.1

Č. 39, 19:

aby tomu nemocnému flastry po- dass sie dem Kranken ein slala.

Pflaster sende.

P 19, 24: dem armen wunden man ein pflaster gäb, X 1197: bloss im ein plastir sande.

Č. 40, 15 f.:

zatiem sě sta weliká drahota unterdessen entstand grosse Theuerung

i hlad w Irlantě.

und Hunger in Irland.

P 20, 11: hunger und teilrung in Irland; der Begriff Theuerung fehlt in X 1222.

Č. 40, 17:

To se sta wsse pro gich prinu- das geschah Alles durch ihren zenie. Zwang.

P 20, 11: und lebten mitt grossem gezwang hunger halb, wo das Wort "gezwang" allerdings in anderer Verbindung vorkommt, aber vielleicht nur, weil es nicht verstanden wurde. Wahrscheinlich ist das ursprüngliche getwange um den Reim zu bessern in H 1224 (= X) in wigande (: Îrlande) geändert worden: in D fehlt diese Zeile.

Dass X 1232 f. dem Reime zulieb eine Aenderung erfahren habe, beweist schon die unbeholfene Wendung in 1233. Das  $\check{C}$ . 41, 1 f. bietet einen besseren Text, der zwar nicht wörtlich, aber doch dem Sinne nach zu P 20, 12 stimmt.

Č.:

I wece: radte, kterak to má býti, und sagte: rathet mir, wie es sein soll,

bychom mohly tohoto hladu zbýti. dass wir dieses Hungers los werden können.

P: Auff daz beriet sich der künig mit seiner ritterschafft, was im hieinn züthün wär, und wo sy speysz nemen wolten, damitt das volck auff gehalten würde unnd so gar nit verdurb.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Č. 39, 4 heisst es: z které by byl wlasti (aus welchem Vaterlande er wäre); X 1117: wer he wêre; P 19, 17: wer und von wannen er wär, was wohl das Ursprüngliche ist.

# Č. 42, 13:

kterýž mu pomože skupowati. der ihm Hilfe kaufen.

P 21, 4: darumb das er im kauffen hulff; X 1277: der im gewan die spise.

Č. 42, 17 ff.:

Když tu sepjži přihotowachu. Als sie die Speise vorgerichtet.

P 21, 6: Und als er speisz het kaufft als viel; X 1280:  $d\hat{a}$  sie daz korn vundin.

Č. 43. 19:

když sě gest byl pryč zawinul. seit er sich wegbegeben,

womit P 21, 12: als ein jar vergangen was sein dannen scheydens; anders X 1300 f.

Č. 46, 17:2

a skrze to chci sě gim obrániti. und damit will ich mich ihrer erwehren.

P 23, 3: Zwar mit disem har mag ich mich gar wol erwören. X 1395 hat den Gedanken in Frageform.

Č. 45, 21:

tehdy nechci ižádné panie dobý- daher will ich keine Frau vati, nehmen,

doměwadž žiw mohu býti, so lange ich am Leben sein mag,

wozu genau stimmt P 23, 15: aber sunst will ich kein andere die weyl ich leb, anders X 1414 f.: sô ist nergin üf der erdin — keine die ich nemen welle.

a sám poče na břehu státi und se i káza gim před sě geti, und b [chtě ge sám potom zhoniti] [er se

und selbst begann er am Ufer stehen und befiehlt ihnen weiter zu fahren, [er selbst wolle sie dann einholen].

Es unterscheidet sich dies ganz auffallend vom Deutschen. Möglich, dass in der Lesart von H noch eine Spur des alten Textes steckt: An den houff stunt er in zu statten (stade?). Ein Missverständniss von Seite des  $\check{C}$ , will ich aber keineswegs ausschliessen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vielleicht liegt uns auch X 1282 f. eine Aenderung vor. Č. 42, 20 ff. bietet:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber die sinnlose Anordnung der Gedanken an dieser Stelle bei Hanka siehe oben S. 360 Anm.

Ć. 53, 6:

k swým towařissóm poče řieci. zu seinen Gesellen begann er zu sagen.

P 25, 8: und saget seinen mitkumenden (W: mitgsellen); X 1504: zu sînen mannen he dô sprach.

Č. 54, 1:

Když král zgitra wzhóru wsta. als der König früh aufstand.

P 25, 13: Als der künig auffstonde, X 1519: Dô der koning diz vornam. Č. 55, 13—16 schliesst sich mehrfach wörtlich an P 26, 6.

während X 1560-64 nur den Sinn wiedergibt:

Tu potkáwachu nás mnozj lidé, řkúc, že gsú honěni z této země.

bez pochybenie gsú nám prawili, když bychom sem přigeli, žiwot bychom ztratili.

Da begegneten uns viele Leute, welche sagten, dass sie aus diesem Lande gejagt seien. Ohne Zweifel sagten sie uns, wenn wir hieher kämen, würden wir das Leben verlieren.

P: Do kament uns leut auff dem meer, den man starck nach yagt, die sagten uns, ob wir kemen, so hetten wir den leib gewislich verloren. X: ez fûren lûte hinnen — die man sêre jagete: — der ein uns sagete, — swer dâ her quême, — daz man ime den lîp nême.

Č. 55, 20:

když gsú do té země přigeti da sie in das Land fahren směli.

mochten.

X 1568 deutet nur die Unmöglichkeit der Rückkehr an; dem Sinne nach stände P 26,8 dem Č. näher. Dort heisst es: begunden wir gemeinigklich klagen, und nit unbillich, der grossen scheden halbe unser angelegten hab und gåt, die wir nemen würden, ob wir nit volfüren; volfüren wir aber, das wir dann leib und gåt mit einander verfüren.

Č. 56, 13 steht los (das Los) in Uebereinstimmung mit P 26, 15: Also geviel das losz auff mich armen, während X 1579 botschaft hat.

Č. 57, 5: přes poledne über Mittag, P 26, 25: bisz uber mittentag, X 1593: af den mitten tag.

Č. 59, 5 f.:

... poče geho tázati, ... begann ihn zu fragen, před kým gest gemu spěch utiekati. vor wem er so eilig fliehe.

P 27, 10: wen er so seer flühe, X 1633: wer in sô harte jagete. Č. 61, 19: ssaffář králów (des Königs Schaffner), so auch P 28, 15: des künigs Truchsesz; 1 X 1689: der trogsêze.

Č. 73, 18 f.:

Tepruv ta panna [práwě mi- jetzt erst drückte die Jungfrau lowně] [wirklich liebreich]
přituli geho k sobě srdečně. ihn an sich herzlich.

P 35, 13: Sy umfieng herr Tristrant freüntlich; X 1971: die vrawe kuste in an den munt.

Č. 75, 5:

Tak král i učini bez messkánie So that auch der König ohne Zaudern

a da panně swých ust celowanie. und reichte der Jungfrau seinen Mund zum Kuss.

tehdy panna wece: ,blaze mně, Dann sagte die Jungfrau: ,Heil mir,

žež móž gjti bezpečně ten rek dass dieser Held sicher vor dich před tě. treten kann'.

Die 1. der angeführten Zeilen steht auch in P 36, 13: Das tet der künig; die beiden folgenden könnten vielleicht auch freie Aenderung sein, die 4. entspricht X 2002. X 1996—2001 sind selbstständige Erweiterung.

Č. 76, 6: tagemně (heimlich); P 37, 4: In dem was herr Tristrant noch verborgen in einer kemnaten; X 2028 f.: Tristrant was alliz dô in der kemenâtin.

Statt des Verbums quême in X 2111 hat Č. 79, 6 přiwedla (herbeiführte sc. den Held), in Uebereinstimmung mit P 38, 18: das sy den helden mit ir brechte.

Č. 80, 1:

i da přimiřie i bezpečenstwie und gab ihm Friede und gemu, Sicherheit,

wörtlich stimmend zu P 39, 1: bestetet damit den frid und geleit; X 2128 liest blos: eine stête sûne her im gab.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So wird das deutsche *trogsèze* auch sonst übersetzt. Vgl. unten Č. 83, 7. Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. Cl. Bd. I. Hft. 28

Č. 80, 4 ff.:

gat před tebú nechci tagiti; nebt bych tobě prawiti nesměla,

bych toho do tebe newěděla,

že cožkoli komu co sljbjs,

nikdy toho neproměnjš; neb gsi ty sprawedliwý a w swém slibu nelstiwý ich will es dir nicht hehlen: denn ich wagte es dir nicht zu sagen,

wenn ich das von dir nicht wüsste,

dass, was immer du jemandem versprichst,
du niemals brichst;
denn du bist wahrhaftig
und in deinem Versprechen untrüglich.

P 39, 4: Ich weisz, das du gelobest und redest, das du das stet und untzerbrochen haltst, so will ich auch sagen wer der helt ist. X 2130-35 geändert.

Č. 81, 10 f.:

chtě tobě slúžiti rád na svém dwoře, aby ty gemu byl přieznivěgj. er wollte dir gern dienen an deinem Hof,

damit du ihm freundlicher wärest.

P 39, 20: ob er sich umb dich möcht verdienen, das du sein fretinde würdest.

Č. 83, 7: ssaffář, Schaffner; P 41, 3: Sprach der Trucksesz; X 2205 zage.

X 2304—2326 ist im Č87, 15—88, 4 viel kürzer gegeben, was um so auffallender ist, als in dem unmittelbar Vorangehenden eine recht genaue Uebereinstimmung beider Texte zu bemerken ist. Eine Kürzung im Č. anzunehmen wäre ich nicht geneigt, weil man es dem Uebersetzer ansieht, wie er sich mit seinen Ausdrücken windet und zwingt, um seiner Vorlage gerecht zu werden, und weil man zu deutlich die Aenderungen erkennt, die er des Reimes wegen vornimmt.

Tristram odtavad obráti se préč. [sta se gemu toho tu milá wéc;]

Tr. wendet sich von hier hinweg.

[Da geschah ihm eine liebe Sache;]

neb tu té krásné panny doby,

denn hier gewann er die schöne Jungfrau, pro niž sě wážil wsselikaké [sskody].

pogew gi s gegj čeládkú i wsadi gi w swú lodičku, káza k sobě gjti plawčiemu

řka: ,obrat lodi k králi mému.<sup>2</sup>

ottavadž počechu se plawiti pospessne. I nemožesse strpeti

pospěchu Izalda krásna; [neb gest nebyla chwjle předsě gasna] um die er gewagt mancherlei [Schaden].

Er nahm sie mit ihrem Gesinde und setzte sie auf sein Schiff, befahl dem Fährmann zu ihm zu kommen

und sagte: ,Wende dein Schiff zu meinem König. Von hier begannen sie zu fahren eiligst. Und es konnte nicht erleiden

die Eile I. die schöne; [denn sie war nicht eine Zeit lang heiter].

Aber auch P 44, 11 ff. spricht dafür, dass C. das Ursprüngliche gibt, während X schon erweiterte. Abgesehen von der Kürze der Darstellung im C. zeigen sich auch wörtliche Uebereinstimmungen: die 7. und 8. Zeile stimmt zu P 14, 11: Er gieng zü dem schiffman und befalch dem, das er bald varn sölte, da mit sy nit lang under wegen legen; die 10. und 11. Zeile zu P 44, 13: aber frau Isald mocht solich eilentz faren nit erleiden.

Č. 95, 3 ff.:

Když to Kurwenal wzwědě,
k Brangeneně takto powědě:
,powěz mi to, proč gsú wzdy
byli
na swém srdci tak neweseli?'
Tehdy wece Brangenena,
přiwolawssi k sobě Kurwenala.

Als K. dies gewahr wurde,
zu B. also er sagte:
,Sage mir, warum sie immer
wurden
in ihrem Herzen so traurig?'
Da sagte B.,
indem sie K. zu sich rief.

Nur die zwei ersten der angeführten Zeilen zeigen Aehnlichkeit mit  $X\ 2620\ f$ . P gibt den Sinn des  $\check{C}$ ., wenn auch in anderer Form. Besonders zu bemerken ist die Uebereinstimmung in der Reihenfolge der Namen im  $\check{C}$ . und  $P\ 50$ , 6. Hier heisst es: Als aber Curneval und Brangel soliche kranckheit und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies Wort ist offenbar dem Reime zulieb eingesetzt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Zeile scheint mit der vorangehenden in der Vorlage eine einzige gebildet zu haben.

yamer an irer herrschafft sahent, do wurden sy bewegt in grossem mitleiden, und redet Brangel zu Curneval.

Č. 95, 10-13.

dřiewe, než máme ztratiti pána a panj,

gábych raděgssi s nimi umřela,

[mohlalibych, a to bych neproměnila.]

ty móžeš dobře wěřiti tomu.

Ehe wir den Herrn und die Frau verlieren sollen,

würde ich lieber mit ihnen sterben,

[wenn ich könnte, und das unterliesse ich nicht].

Du kannst das wohl glauben.

P 50, 9: Ist das wir unser herrschafft also verlieren . . . ich stirbe mit yn. Vgl. X 2625-27.

Č. 99, 22:

a s sebú milostiwě rozmluwissta. und redeten mitsammen liebreich.

P 52, 14: wann es veryehe ye eines dem andern der grossen liebe. X 2717: (jach) dem andern, wie ez um in stunt.

Č. 101, 3: rač mi k tomu poraditi (rathe mir dazu); P 53, 19: gib mir deinen getreiwen rate; X 2744: nu bedarf ich woldes râtis dîn.

Č. 101, 21: bez pochybenie (ohne Zweifel); P 54, 12: das ist ein ding, das nymmer (W: on zweifel) geschicht; X 2760: âne île.

Č. 102, 1: gá tế chơi přinutiti k tomu, ich will dich dazu zwingen; P 54, 13: So will ich dich aber mit liebe und dienst dartzů bringen; X 2762: ich wil dir danken số hô.

Schliesslich wäre noch Einiges zu bemerken

# e) über die Abschnitte in X.

Auch der  $\check{C}$ . hat sein Gedicht in Abschnitte getheilt, die in der Stockholmer Handschrift mit Ueberschriften versehen sind. Diese haben weder mit den in H, noch mit den in P

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die letzte Zeile des Č. deutet darauf hin, dass X 2627 schon geändert wurde. Vielleicht hiess es ursprünglich: daz mag man wol glaubin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hier hat H unbedingt das Echte bewahrt, wenn auch in verderbter Gestalt. Man vergleiche nur die Lesart , Ysalde sprach so miet ich dich darzu' mit dem C.

befindlichen etwas gemein; sie sind auch viel zahlreicher als im Deutschen.

Die Abschnitte im  $\check{C}$ . stimmen meist mit den in X bezeichneten zusammen. Lichtenstein hat im Texte nur dort den Beginn neuer Absätze durch den Druck auszeichnen lassen, wo in D der Anfangsbuchstabe für den Rubrikator herausgerückt ist' und "wo D und H in der Bezeichnung eines Abschnittes übereinstimmen". Nun verzeichnet  $\check{C}$ . oft auch Abschnitte, wo entweder D oder H allein dergleichen haben. So  $\check{C}$ . 11, 13 = D 377;  $\check{C}$  38, 9 = H 1162;  $\check{C}$ . 39, 5 = D 1181;  $\check{C}$ . 40, 11 = D 1217;  $\check{C}$ . 49, 20 = D 1435;  $\check{C}$ . 57, 3 = D 1591;  $\check{C}$ . 62, 13 = D 1711;  $\check{C}$ . 75, 19 = H 2013;  $\check{C}$ . 96, 5 = D 2639.

Das Vorhandensein dieser Abschnitte im Originaltexte Eilharts müssen wir in Folge der gewiss nicht zufälligen Uebereinstimmung zwischen D oder H und dem C. zugestehen. Zweifelhaft ist es, ob dort, wo C. mit der Verzeichnung der Abschnitte allein steht, dieselben auch in dessen Vorlage vorhanden waren. Man wird Manches den Schreibern zutrauen können.

Sehr ansprechend ist die Bezeichnung des Anfanges der Erzählung durch einen Abschnitt  $\check{C}$ . 1, 8, wogegen weder in D noch H V. 54 sich dergleichen findet.

Inwieweit diese Untersuchung die Ansichten Lichtenstein's, wie sie in der Einleitung zur Eilhart-Ausgabe und in der Kritik niedergelegt sind, modificiren, wurde theilweise schon gelegentlich erwähnt. Hier sollen nur noch die übrigen Ausführungen berührt werden, deren Giltigkeit durch Beiziehung des Č. zum Mindesten in Zweifel gestellt wird.

So ist noch Manches als Eilharts Eigenthum hingestellt, was gewiss nur den Ueberarbeitern angehört. S. CLXIII hat Lichtenstein eine Anzahl von Wörtern angeführt, die Eilhart dem romanischen Einfluss zu danken hätte. Mit einem Theile des Liebesmonologes (X 2436—2550) fallen aber auch, wie schon erwiesen, die Personificationen Minne, frauwe Amür und Cupîdô hinweg; mit der Schilderung der Ausrüstung Tristrants zum Kampfe (X 737—778) sind ausgeschieden die Fremdwörter kastelân, kofirtûre; im Č. nicht vorhanden sind ferner die Kleiderstoffnamen cyclât, dîasper, cornît. In gleicher

Weise wird man nicht alle formelhaften, dem höfischen Leben entnommenen Wendungen, die sich in dem Gedichte vorfinden, dem Dichter selbst zuschreiben dürfen. — Sollten ferner die von Lichtenstein S. CLXIX angeführten Stellen wirklich ein näheres Verhältniss zwischen unserem Gedichte und Hartmann voraussetzen, so muss man doch wohl eine Benutzung des Letzteren durch den Bearbeiter annehmen; denn im Č. fehlen von vier Stellen drei ganz, die vierte ist zu allgemein, die Uebereinstimmung zwischen X und Hartmann vielleicht Zufall.

Ist uns von den Resultaten, die sich aus der Vergleichung der ersten 2843 Zeilen von X mit dem C. ergeben, ein Rückschluss auf das ganze Gedicht Eilharts gestattet, so wird man zugeben müssen, dass das Bild von demselben ein wesentlich anderes wird, als man sich bisher an der Hand der Ueberarbeitungen ausgemalt hat. Mag an manchen Stellen das C. vielleicht in seinem Werthe überschätzt worden sein: dort, wo es mit einer der deutschen Recensionen übereinstimmt, wird man bei der ganz unabhängigen Stellung allen deutschen Bearbeitungen gegenüber ihm die gebührende Autorität nicht versagen dürfen.

Es zeigt aber das Č. auch, dass wir wohl nie im Stande sein werden, den Wortlaut des Originals Eilharts überall herzustellen, wenn uns nicht neues handschriftliches Material zufliesst. Das Č. selbst kann eine deutsche Hs. nicht ersetzen; denn theils umfasst es nur einen kleinen Theil des Gedichtes, theils zeigt es, eben weil es fremdsprachig ist, mancherlei Trübung.

Zum Schlusse fühle ich mich veranlasst, meinem Freunde Dr. Wendelin Toischer in Wr.-Neustadt für die Anregung und die freundlichste Hilfe bei dieser Arbeit meinen besten Dank hiemit auszusprechen. Dem Herrn Stiftsbibliothekar P. Čermák auf dem Strahove bin ich für die freundliche Ausfolgung der čechischen Tristramhandschrift verbunden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> X 853 (= Iw. 1013 f.) fehlt Č. 27, 9; X 855 (= Er. 808) fehlt Č. 27, 9; X 764 (= Er. 2025) fehlt Č. 25, 4.

## XIV. SITZUNG VOM 7. JUNI 1882.

Von dem Leiter der k. k. Polizei-Direction in Wien wird mit Zuschrift ein Exemplar der "Polizeiverwaltung Wiens im Jahre 1881" und

von der Direction des k. k. militär-geographischen Instituts die 20. Lieferung der Specialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie übersendet.

Herr Prof. Dr. Josef Hirn in Innsbruck übermittelt eine Abhandlung unter dem Titel: "Der Temporalienstreit des Erzherzogs Ferdinand von Tirol mit dem Stifte Trient (1567 bis 1578)" und ersucht um ihre Aufnahme in das Archiv.

Die Abhandlung wird der historischen Commission übergeben.

Herr Dr. Eugen Guglia in Wien überreicht eine Abhandlung: "Beobachtungen eines österreichischen Militärs über preussische Zustände im Jahre 1812" mit dem Ersuchen um ihre Veröffentlichung in den akademischen Schriften.

Die Vorlage geht gleichfalls an die historische Commission.

Herr Prof. Dr. Karabacek legt eine Abhandlung vor, welche betitelt ist: "Der Papyrusfund von el-Faijûm" und ersucht um ihre Aufnahme in die Denkschriften.

Die Abhandlung wird einer Commission zur Begutachtung überwiesen.

#### An Druckschriften wurden vorgelegt:

- Academia inscriptionum et litterarum humaniorum: Corpus inscriptionum semiticarum. Pars prima, Tomus I., Fasciculus I et Tabulae, Fasciculus I. Parisiis, 1881; fol.
- Académie, rőyale de Copenhague: Oversigt over det Forhandlinger og dets Medlemmers Arbejder i Aaret 1881. N. 3. Kjöbenhavn; 80. Aaret 1882. Nr. 1. Kjöbenhavn; 80.
- Accademia, reale delle scienze di Torino: Atti. Vol. XVII, Disp. 4º (Marzo 1882). Torino; 8º.
- Akademie, koninklijke van Wetenschappen: Verslagen en Mededeelingen. Afdeeling Letterkunde. Tweede reeks, Deel X. Amsterdam, 1881; 8'.
  - Catalogus van de Boekerij. Deel III, St. 2. Amsterdam, 1881; 8º.
  - Jaarboek voor 1880. Amsterdam; 80. Tria carmina latina Johannis van Leeuwen. Amstelodami, 1881; 80.
- Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte: Zeitschrift. XI. Bd. Kiel, 1881; 80.
- Johns Hopkins University Circulars Nr. 13. Baltimore, 1882; 40.
- Karpathen-Verein, ungarischer: Jahrbuch. IX. Jahrgang 1882, I. Heft. Késmárk; 8°.
- Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt von Dr. A. Petermann. XXVIII. Band, 1882, V. und Ergänzungsheft Nr. 68. Goths. 1882; 40.
- Nationalmuseum, germanisches: XXVII. Jahresbericht. Nürnberg, 1881; 40. Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. N. F. XXVIII. Jahrgang 1881, Nr. 1—12. Nürnberg; 40.
- Società Italiana di antropologia, etnologia e psicologia comparata: Archivio per l'antropologia e la etnologia. XIº Vol., Fasc. 3º. Firenze, 1881; 8º.
- Society, the royal Asiatic: Journal of the North China Branch. Nos. II and III. 1859. Shanghai, 1859; 80. Vol. II, Nr. 1. September 1860. Shanghai, 1860; 80. New Series. Nos. I—III. Shanghai, 1865—1866; 80. Nr. VI. Shanghai, 1871; 80. Nos. IX—XV. Shanghai, 1875—1880; 8".
- the Asiatic of Bengal: Journal. Extra Number to part I for 1880. Calcutta. 1880; 8°. Proceedings. Nr. II. February, 1882. Calcutta, 1882; 8°.
- Wissenschaftlicher Club in Wien: Monatsblätter. III. Jahrgang, Nr. 8 und Ausserordentliche Beilage Nr. 6. Wien, 1882; 80.

## XV. SITZUNG VOM 14. JUNI 1882.

Die Kirchenväter-Commission legt den sechsten Band des ,Corpus scriptorum latinorum', enthaltend: ,M. F. Ennodii opera omnia ex recensione Guilelmi Hartelii', vor.

Von Herrn Dr. Cölestin Wolfsgruber, Benedictiner zu den Schotten in Wien, wird eine Abhandlung unter dem Titel: "Die Studien und Schriften des Wiener Schottenabtes Martin' mit dem Ersuchen um ihre Veröffentlichung in dem Archiv vorgelegt.

Die Abhandlung wird an die historische Commission geleitet.

Herr Dr. A. B. Meyer, Director des königl. zoologischen Museums in Dresden, übersendet eine Abhandlung: "Ueber die Namen Papúa, Dajak und Alfuren" mit dem Ersuchen um ihre Aufnahme in die Sitzungsberichte.

Die Abhandlung wird einer Commission zur Begutachtung überwiesen.

Das w. M. Herr Prof. Heinzel legt ein fünftes Stück der "Mittheilungen aus altdeutschen Handschriften" vom Herrn Regierungsrath Dr. Schönbach in Graz mit dessen Ersuchen um Aufnahme der Abhandlung in die Sitzungsberichte vor.

Die Abhandlung wird einer Commission zur Berichterstattung übergeben.

Herr Dr. Alexius Meinong, Privatdocent an der Wiener Universität, überreicht eine Abhandlung: "Hume-Studien. II. Zur Relationstheorie" und ersucht um ihre Veröffentlichung in den Sitzungsberichten.

Die Abhandlung wird einer Commission zur Begutachtung zugewiesen.

### An Druckschriften wurden vorgelegt:

- Academia, real de la Historia: Resúmen de los acuerdos y tareas desde el 29 de Junio de 1879 hasta fin de Abril de 1880. Madrid, 1880; 89. Resúmen desde el 30 de Abril de 1880 hasta igual dia de 1882. Madrid, 1882; 80.
- Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg: Mémoires. Tome XXIX. Nos. 1 et 2, St.-Pétersbourg, 1881; 8°. Nachrichten der Abtheilung für russische Sprache und Literatur. Tome XXI, Nr. 1. Tome XXII, Nr. 1. St. Petersburg, 1880; 8°. Tomes XXIII—XXVIII. St. Petersburg, 1881; 8°.
- Institute, the anthropological of Great-Britain and Ireland: The Journal. Vol. XI, Nr. IV. May, 1882. London; 8°.
- Müller, F. Max: The sacred books of the East. Vol. VIII, XII, XIII and XVI. Oxford, 1881 and 1882; 80.
- Society, the American geographical: Bulletin. 1882. Nr. 1. New-York; 8°. Tübingen, Universität: Akademische Schriften vom Jahre 1880—1881. 35 Stücke 8° und 4°.

## XVI. SITZUNG VOM 21. JUNI 1882.

Von ihren Herren Verfassern eingesendet, werden folgende Druckwerke und Separatabdrücke der Classe vorgelegt:

,Philosophie organique. L'homme et la nature von Herrn Dr. Hugh Doherty in Paris;

die Abhandlungen: "L'auteur du grand contumier de France", Notice sur un ms. Mérovingien de la bibliothèque royale de Belgique" und "Notice sur deux livres ayant appartenu au roi Charles V" von dem c. M. Herrn Delisle in Paris;

die Werke: "Das Leben der Seele" in drei Bänden, "Ideale Fragen" und drei Reden: "Zur Lehre von den Sinnestäuschungen", "Ueber die Ideen in der Geschichte" und "Erziehung und Geschichte" von Herrn Prof. Dr. Lazarus in Berlin;

die Abhandlung: "Die Affen bei den Hebräern und anderen Völkern des Alterthums" von Herrn Dr. B. Plačzek in Brünn; und

die Beiträge zur Kenntniss der milanesischen, mikronesischen und papuanischen Sprachen' von den Herren von der Gabelentz und A. B. Meyer.

Herr Prof. Dr. Anton Zingerle in Innsbruck übersendet eine Abhandlung: "Beiträge zur Kritik der 3. Decade des Livius. I' mit dem Ersuchen um ihre Aufnahme in die Sitzungsberichte.

Die Abhandlung wird einer Commission zur Begutachtung überwiesen.

Herr Dr. Wilhelm Klein, Privatdocent an der Wiener Universität, hält einen Vortrag über "Die griechischen Vasen mit

Meistersignaturen' und überreicht die Abhandlung mit dem Ersuchen um ihre Veröffentlichung in den Denkschriften.

Die Abhandlung wird einer Commission zur Berichterstattung zugewiesen.

#### An Druckschriften wurden vorgelegt:

- Académie, royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique: Bulletin. 51° année, 3° série, tome 3, No. 4. Bruxelles, 1882; 8°.
- Akademija, jugoslavenska znanosti i umjetnosti: Rad. Knjiga LX a LXI. U Zagrebu, 1882; 8°. Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium. Vol. XII. U Zagrebu, 1882; 8°.
- Archaeological Survey of Western India. Nr. 10. Cave-Temple Inscriptions. Bombay, 1881; 4°. Report of tours in Bundelkhand and Malwa in 1874—1875 and 1876—1877. Vol. X. Calcutta, 1880; 8°. Report of tours in the central Doab and Gorakhpur in 1874—1875 and 1875—1876. Vol. XII. Colcutta, 1879; 8°. Report of tours in the Gangetic Provinces from Badaon to Bihar in 1875—1876 and 1877—1878. Vol. XI. Calcutta, 1880; 8°.
- Conze, Alexander: Ueber das Relief bei den Griechen. Berlin, 1882; 8°. Doherty, Hugh Dr.: Philosophie organique. L'homme et la Nature. Paris; 8°. Hildebrand, Bror Emil: Anglosachsiska Mynt i Svenska kongliga Myntkabinettet funna i sveriges jord. Stockholm. 1881; 8°.
- Marburg, Universität: Akademische Schriften pro 1880-1881. 38 Stücke 40 und 80.
- Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt von Dr. A. Petermann. XXVIII. Band, 1882, VI. Gotha; 40.
- Society, the Asiatic of Bengal: Bibliotheca indica. N. S. Nos. 394 and 395. London, 1881; 8°. N. S. Nos. 447—453. Calcutta, 1880—1881; 8°. Journal. N. S. Vol. LI, Part I, Nr. 1, 1882. Calcutta; 8°. A Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the library of his Highness the Mahárájá of Bikáner compiled by Rájendralála Mitra, LL. D., C. I. E. Calcutta, 1880; 8°. A Catalogue of Sanskrit Manuscript in Oudh. Fasc. XII and XIII. Allahabad, 1880—1881; 8°. A Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the north-western Provinces. Parts V and VI. Allahabad, 1880—1881; 8°. North China Branch: Report of the Council for the year 1881. Shanghai, 1882; 8°.
  - the royal Asiatic of Great-Britain and Ireland: The Journal. N. S. Vol. XIII. Part IV. London, 1881; 8°.

# Mittheilungen aus altdeutschen Handschriften.

Von

#### Anton Schönbach.

## Fünftes Stück.

## Priester Arnolts Legende von St. Juliana.

#### Die Handschrift.

Die Handschrift der Grazer Universitätsbibliothek (alt 39/59, 80, neu 1501), welche aus dem Kloster Sanct Lambrecht stammt, habe ich schon in der "Zeitschrift für deutsches Alterthum', 18, 82 f., ausführlich beschrieben. Die Hand, die auf dem unteren Rande der Blätter 26a-65a die Legende von St. Juliana einzeichnete, war die einer Frau und schrieb im 14. Jahrhundert; in welchem Theile desselben, kann ich nicht bestimmen. Denn zum Unterschiede von der Schreiberin, welche mit dünnen und sauberen Buchstaben in der ersten Hälfte des Codex das Gedicht von St. Alexius unten beisetzte, scheint unsere des Schreibens völlig ungewohnt. Nicht bloss sind die Buchstaben unförmig, in gerade einzelne Striche zerlegt, die häufig gar nicht verbunden werden, von verschiedener Grösse und Lage, sondern die Schreiberin, sicher eine monialis Sancti Lamberti, ist auch nicht recht geübt, das gesprochene Wort als einen Complex einzelner Laute aufzufassen, deren jeder sein besonderes Zeichen hat, es macht ihr viel Mühe. So kommt eine Anzahl sehr wunderlicher Schreibungen und Fehler zu Stande: chrachaer 234, 255 = karkâr; chrichchangch = kirchganc 398; getrost = getarst 177. gnch steht für ng, nch: taidignch 45, dragn 190, fiegn 473; für ng : egnl 578, giegn 594; für ngn: fiegn 167, prign 163. n für nc: gien 477. n fehlt giegen 166. h fehlt im Anlaut 517, im Inlaut 153, 157. Häufig fehlt das n-Zeichen, mitunter sind ganze Worte und Verse ausgefallen. Dagegen finden sich manche Worte und Wortgruppen zweimal gesetzt, theils weil sie mit zu wenig Tinte oder falsch geschrieben waren, theils aus Versehen. Im letzteren Falle ist bisweilen die Wiederholung radirt oder ausgeschmiert worden.

Es möchte darnach zweifelhaft sein, inwieweit die von der Schreiberin gewählten Zeichen wirklich als Ausdruck der von ihr gesprochenen Laute gelten dürfen. Die Unsicherheit ist bald beseitigt, wenn wir beobachten, dass bei allem Versuchen und Tasten doch eine gute Uebereinstimmung in den Ergebnissen der Zeichenwahl herrscht, dass anfängliches Schwanken bald entschieden wird und einer consequenten Schreibweise Platz macht. Ja die Fehler im Beginn, welche meist die Schreiberin selbst corrigirt, kann man wohl als Beweis für ihre Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit mit anführen, vielleicht fallen auch die eben genannten Beispiele unter diesen Gesichtspunkt. Jedesfalls gewährt die Lautbezeichnung ein sehr bestimmtes und scharfes Bild des Dialektes der Schreiberin.

Mhd. a ist meist intakt geblieben. Ein paar Male wird es vor Liquida zu o: som 430, 433, in den Präsensformen sing. von turren. Schwächung (oder Umlaut) zu e: paredeis 316. -Ueber e ist mit Ausnahme der später zu besprechenden Synkopen und Apokopen kaum etwas zu bemerken. Denn wenn etliche Male zu für ze steht, so ist das als spätere Vertretung der allmälig verschwindenden kurzen Form anzusehen. Einmal wird e durch oe vertreten: moegen 420. o und u haben mhd. Stand; für mhd. o tritt mehrmals a ein, in tachter regelmässig. in barchten 340. evlew = elliu 61, 366, 536 ist wohl nur eine Art Assimilation, vielleicht war bairische Aussprache des eu dabei von Einfluss.  $\hat{a}$  und  $\hat{o}$  werden in  $d\hat{a}$ ,  $d\hat{o}$  zum öftern vertauscht, dv steht in der Mehrzahl der Fälle für dô. û wird regelmässig durch av, aw gegeben, denn in den paar Fällen, wo ev erscheint, hat wenigstens die Schreiberin ursprüngliches iu vorausgesetzt: preut 9, sevl 385. î ist durchaus zu ei geworden, womit correspondirt, dass ei als ai auftritt, mit wenigen Ausnahmen, z. B. einige heilig. Einmal ev für î: enpevt 159, wohl nur irrthümlich. Die regelmässige Vertretung von iu ist ev, nur 480 und radirt 509 leit für liut nach der Meinung der Schreiberin. is erscheint meistens, z. B. regelmässig in tiefel, ein paar Male ist es durch blosses i ersetzt in immer, nimer, in bi = wie 72. ou wird in der übergrossen Mehrzahl der Fälle durch oc wiedergegeben, ausnahmsweise bleibt es: höbten 91, oder wird durch o bezeichnet: pravtloft 50, hobet 344, zobrest 571; auch einige Male durch au: harbt 565, aube 123. ouw tritt als aw auf. uo hat ue durchstehend zum Vertreter.

Recht auffallend und von Wichtigkeit ist, dass in einer grossen Anzahl von Fällen - ich habe oberflächlich etwas über zweihundert gefunden — einem langen oder kurzen Vocal in betonter Silbe ein e nachgeschoben wird. Das geschieht nun nicht allein, wie es dem ganzen bairischen Sprachgebiete eigen ist, vor Liquiden (wenn auch überwiegend), sondern ebenso gut vor anderen Consonanten, ja auch im Auslaut doe 119, 180. droe 181. due 139, 266, vor Vocal droev 86, waeil 193. Es wird sich nicht entscheiden lassen, wie viel davon als Bezeichnung des sonst mangelnden Umlautes angesehen, wie viel dem Einfluss folgender Liquida zugerechnet werden darf. Ich wäre geneigt, die Erscheinung hauptsächlich für ein Symptom der im Steiermärkischen schon früh beginnenden Diphthongirung betonter Vocale ohne Rücksicht auf ihre Quantität zu halten, welche in der Gegenwart fast bis zum Verschwinden einfacher Stammvocale geführt hat, vgl. Mittheilungen aus altd. Hss. 4, 7. Zs. f. d. A. 20, 187.

Im Consonantismus entspricht zunächst der Stand der Dentalen so ziemlich dem mhd. Einige Erweichungen von t zu d sind nicht besonders merkwürdig, wenn sie auch im Auslaute vor Vocalen stattfinden. Dagegen verdient Erwähnung, dass in dreizehn Fällen t anlautend für d nach harten Consonanten steht, sichtlich eine Nachwirkung des Notkerschen Canons, vgl. Diemers. Anm. zu seinen Deutschen Ged. des 11. und 12. Jahrh. 364, 24. s findet sich ein paar Male (verhältnissmässig selten) mit z vertauscht und umgekehrt. tz für z steht einige Male, tz wird ein paar Male falsch durch zt wiedergegeben. — Mhd. k ist fast immer zu ch verschoben, zu gch 11 Mal. Dagegen g im Auslaut einige Male für c, auch für ck 604. gch steht sonst 2 Mal für ck, 1 Mal falsch für h, das vor t aus ck entstanden ist: pligcht 603. Sonst ist h vor t durch ch gegeben, das überhaupt häufig für h eintritt. g für h: segse 166. segst 193. j fällt aus in . muen = muojen 212, 422. h überschüssig im Anlaut: hoer 204. - p für b im Anlaute 90 Mal, im Inlaute 24, im Auslaute mit b wechselnd. Mhd. b sind nur wenige geblieben. w für b steht

448 Schönbach.

im Anlaut 1, Inlaut 6, Auslaut 4 Mal. b für w im Anlaut 109 Mal (gegen 69 alte w), inlautend 21 Mal. v sind nicht zahlreich (ausser für u ganz ausnahmlos), viele f, auch vor a und e. pf gewöhnlich, wenige ph. aver in der Regel, 3 Mal affer. — Consonantenverdoppelung findet sich mehrmals, 5 ss für s und ein paar Male ll, nn, tt für l, n, t. Dem entsprechen andererseits 9 n für nn, metein 401, bern = werren 412. Assimilation erscheint einige Male: vmmaer 401, vmaer 181. vme = umbe 211, ampligch 569, issi = ist si 387, baesse = wahs 387; dagegen nicht also. alsus, sondern als so, als sus.

In nahe hundert Fällen ist Synkope durch die Schrift ausgedrückt, wenn auch natürlich am meisten zwischen Liquiden, oder muta + liquida, so doch auch zwischen Muten nach langem und kurzem betonten Vocal. Dieser Rauhheit entspricht die überaus weit vorgeschrittene Apokope, welche fast gar keine stummen und tonlosen e im Auslaute übrig gelassen, ja in einem Dutzend Fällen das schliessende n auch noch mitgenommen hat: zze sind zu z, ppe zu p, lle zu l, nne zu n oftmals verkürzt. Inclination von ez und si an ein vorausgehendes, meist einsilbiges Wort nur 7 Mal. — Ueber die vorkommenden Formen wird besser später gesprochen.

Unschwer ist aus dem angegebenen auf den Dialekt zu schliessen. Es ist derselbe, welchen schon die Provenienz der Hs. und andere Umstände vermuthen lassen: bairisch im Allgemeinen. dem engeren Kreise des Innerösterreichischen angehörig. Zs. f. d. A. 20, 187 habe ich aus den St. Lambrechter Breviarien die . hauptsächlichen Charakteristika der Schreibung herausgehoben: nimmt man hinzu noch was bei den einzelnen Nummern sich notirt findet, so stellt sich die Orthographie unseres Denkmals als die richtige Fortsetzung der dort in ihrer Wirksamkeit sichtbaren Tendenzen dar, wie sie für das 14. Jahrhundert etwa anzunehmen wäre. Der Mangel an Schreibübung wird zugleich dafür verantwortlich sein, dass die dialektischen Zeichen stärker hervortreten und die Lautgebung weniger von literarischen Einflüssen bestimmt wird. Auch ist von der Orthographie der Vorlage doch noch einiges übrig geblieben, wie manche Einstimmungen unserer Hs. mit der Schreibweise in Arnolts Gedicht. von der Siebenzahl und in dem Himmlischen Jerusalem zeigen. vgl. die Notiz von Scherer, Quellen und Forschungen 7, 89 f.

Es steht also nichts im Wege, die Aufzeichnung des Stückes dem Kloster St. Lambrecht zuzuweisen, aus welchem die Hs. stammt, wie ich schon oben angab. Vgl. auch Zs. f. d. A. 18, 82, 88. 20, 192.

### Sprache und Vers des Gedichtes.

Es wird vorerst für die Datirung wichtig sein, sich über die Reimkunst zu unterrichten. Von den 314 Reimpaaren sind rund gerechnet zwei Drittel genau, ein Drittel ungenau nach mhd. Weise. Ich bediene mich bei Gruppirung der Reime der Schemata, welche Max Roediger in seinen Arbeiten (z. B. Anz. f. d. A. 1, 78 f., Zs. f. d. A. 20, 313 f.) aufgestellt hat.

Voller Vocal in den Endungen findet sich nur bei der Participialendung -ôt 5 Mal. Das Flexions-e reimt in vlîzen: brûhte 7, wo aber die Ueberlieferung ganz corrupt ist, und himele: zesamene 538.

Dem reimenden Flexions-e geht ein gleicher Consonant voraus: diete: wâte 164. guote: râte 232. râte: steinôte 350. hiute: nôten 110, 468. wîbe: schiube 364. blîwe: touwe 589. seile: wîle 192. vertâne: zwêne 490. Juliâne: undertâne: unreiner 452. Es folgt dem Flexions-e noch ein gleicher Consonant: zîten: liuten 13. verrâten: behuoten: muoter 248: profêten 334. ertôten: behalten 528. tôten: genieten 200. genôzen: sâzen 206. lâzen: begiezen 528. tievel: zwîvel 312. betochen: lachen 528. machen: versuochen: ruochen 572. lônest: dienest 454. zornech: strîtech 274. — vrouwe: entriuwen 466. begangen: gunnen 486 f. sêle: himele 566.

Dem reimenden Flexions-e gehen zwei gleiche Consonanten voraus: manne: wunne 61, 238: chunne 124, 198. entrinnen: danne: minne 265. Appollo: helle 68. binden: verswunden 607. gebunden: banden 282: handen 472. hende: weinunde 244. under: triunden 412. arge: burge 613. locken: drucken 274. gifte: chrefte 516. sehse: vahse 166 f. bruste: vaste 280. gelusten: rasten 396. zebrosten: vasten 476. bette: gestatte 43. begriffen: geschaffen 84 f. — Hierher sind wohl auch zu zählen guote: nôte 152, 478: tôte 585. guoten: nôte 344: ertôten 222. zwîvelôte: muote 240. vrône: chuone 272.

Uebereinstimmenden Vocalen der reimenden vorletzten Silbe folgt kein gleicher Consonant: viurinen: snidet 384. werchenüre:
Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. Cl. Bd. I. Hft. 29

mâre: Juliâne 544. chôre: vrône 568. arbeiten: ungemeine 424. ougen: gelouben 76. troumen: zouwen 422. muojen: behuotet 212. willen: minnen 49, 136. nimmer: gewinnen 374. — varende: schadende 286.

Gleichen Vocalen der Pänultima folgen zwei Consonanten, deren erster gleich ist: galgen: erbalden 208. unlange: sande 611. handen: enphangen 380. hande: manne 549. störben: wörden 379. beginnen: bringen 1. zwischen: christen 21. uberwunden: gunne 370. gelouben: houbten 90. — Nur der zweite Consonant ist gleich: halze: unganze 436. — hêrren: sêre 156. — Ueberschüssige n 16 Mal. Sonstige Ungleichheiten im Auslaut: Diânem: verwânen 96: vertâne 172. gêst: ê 234. meister: geleistet 292. unreiner: gemeinen: deheinen 437.

Ich suche ferner aus den Reimen die mögliche Information über den Sprachcharakter zu schöpfen.

ă lautet zu e um : schende : hende 458. gebende : hende 188. gifte: chrefte 516. lenge: anegenge 174. Dagegen handen: enphangen 380. hande: manne 549. — mugen reimt auf legen 420; an ein oberdeutsches megen, wie es Weinhold Mhd. Gr. S. 392 zahlreich aus Stücken auch des 12. Jahrhunderts beibringt, wird man vielleicht denken dürfen, ohne aber wegen der ungenauen Reime erster Kategorie dafür Gewähr zu haben. — u wird nicht umgelautet. —  $\ddot{e}$  reimt 23, 100, 168, 276, 388, 406, 480 auf ë, e auf e 11 Mal, nie e: ë. e aber auch auf a 47. 2 Mal. 68 und 306, e:o, 1 Mal auf i. sêle: helle 627. — Kein Rein von î: ei, denn in seile: wîle 192 reimt -le. — ô bleibt unumgelautet : ertôten : nôten ; guoten : ertôten ; guote : nôte 152, 344. 478. hiute: nôten 110, 468. Gegenüber dem 5 Mal belegten Nom. und Acc. nôt, apokopirtem Gen. Plur. nôt 395, Dat. Plur. nôten 110, 468 kommt zweimal nôte vor 153, 344 im Acc., wo man zweifelhaft sein kann, ob es Plur. oder Sing. sein soll.

nôte 479 ist wohl sicher Gen. Sing. Ich sehe darin ein Zeichen des Widerstandes gegen den Umlaut, wie er dem Bairischen eigen ist und z. B. bei Wolfram in demselben Worte hervortritt. - Bei â kommen folgende Reime in Betracht: zwar : charchaer 224. trugenaer: waer (Adj.) 94. Daraus würde man unter gewöhnlichen Umständen schliessen dürfen, dass â nicht umgelautet worden sei. Dem ist hier allerdings die Gewähr entzogen durch Reime wie stete: gote, mugen: legen, seile: wîle und es kann zcâre: charchære, trugenære: wâre ebenso gut heissen. Wenn man aber den gesammten Habitus der ungenauen Reime des Werkes erwägt, welcher doch gewiss der oberdeutscher Gedichte noch aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts ist, und dazu nimmt, dass in solchen hier zu vergleichenden Stücken sonst ähnlichem Habitus Mangel des Umlautes von â entspricht, so dürfte es sich doch als wahrscheinlich ergeben, dass hier diese Reime auf  $\hat{a}$  auszulegen sind und demgemäss auch die anderen hierher gehörigen: 19, 234, 242, 378, 400, 488. — 184. — So habe ich mich denn entschlossen, unumgelautetes  $\hat{a}$ im Texte durchzuführen und auch wâte: diete 164 geschrieben. - â zeigt in dem Gedichte Neigung zu ô. - Unter denselben Cautelen wird wohl auch a ohne Umlaut angesetzt werden können: brûte: trûte: dûte 9, (27) allerdings û: iu in lûte (Adv.): hiute 559, und zîten: liuten 13. — Die 13 Reime zwischen ô: uo fasse ich nun auch als solche auf, welche für die Bewahrung von uo zeugen; uo: uo entscheiden nach keiner Seite 84, 114, 138, 160, 178, 212, 318, 445, 449. In unreinen Reimen kommt uo auf â, ă vor.

Es ist gewiss dialektisch, wenn ă: ŏ reimt: chrûzestal: sol 246. â: ô: genôzen: sâzen 206. râte: steinôte 350. Dazu wohl auch guote: râte 232. verrâten: behuoten 248. ertôten: behalten 528. — Kein i: ie, nur tievel: zwîvel 312. Kein u: uo. — ă: â: slân: dan 593. Sathanat: hât 269: rât 416. e: ê: sêle: helle 627. — 410 ist zu lesen: îlen: vertîlen. — ŏ: ô: abgot: nôt 11. got: gehoubtôt 331.

Die Reime gestatten fast keine Schlüsse auf die Beschaffenheit der Consonanten. n reimt auf m 5 Mal, r ist nach Sathanat: vart 382 ziemlich dünn gesprochen worden. Ueberschüssige n sind in 15 Fällen vorhanden. Nicht einmal die Aspiration von k: ch ist in den Reimen belegbar. Ich halte sie doch für

wahrscheinlich und habe sie im Texte durchgeführt, weil sie dem übrigen Habitus des Dialektes entspricht, weil sie in der Hs. mit grosser Consequenz bezeichnet ist und weil die Schreibweise der Hs. für mhd. ck sie auch vorauszusetzen scheint. — t wird ein paar Male zu d nach Liquiden.

Nicht minder ist sehr spärlich, was sich für die Formenlehre aus den Reimen ergibt. mit nihtiu 223, Instrum. die öfters. Substantiva auf -heit sind wahrscheinlich flectirt 10, 126, 286, 295, vgl. Roediger, Zs. f. d. A. 18, 282. Von starken Apokopen im Reim weiss ich nur Julian: getan 366 anzuführen.

Während in der Declination volle Formen ganz mangeln, ist in der Conjugation bei den schwachen Verbis auf ô dieser Vocal reichlich erhalten geblieben: 3. Pers. Sing. Prät. zwîrelôte: muote 240. râte: steinôte 350. Part. Prät. 25, 331, 342, 546. 562. Inf. Präs. 149: getuon: houbtôn, aber gelouben: houbten 90. Part. Präs. auf -unde ist durch hende: weinunde 244 allerdings nicht erwiesen, allein die Hs. gibt es noch ein paar Male im Inneren des Verses und darnach darf man es wohl behalten.

320 f. lanch: viench kann verschieden aufgefasst werden: entweder als Apokope des Adverbiums, oder, wenn zweisilbig. würde vienge die bairisch öfters auftretende Form der 3. Pers. Sing. Prät. starker Verba darstellen. Obzwar die beiden Verse besser mit drei Hebungen klingend zu lesen sind, entschließe ich mich doch für das erstere, die Apokope lanch, als das leichtere; für das zweite fehlt es mir sonst in diesem Gedichte an Belegen.

Contraction von slahen zu slân: getân 504: dan 593, aber slahen: verdagen 354. vâhen reimt immer nur auf gâhen, hâhen. îlen: vertîlen 410.

Von gân stehen im Reime nur Formen auf â, einmal, wohl als Conjunctiv gêst: ê 234. — Der Infinitiv gesîn 70 ist natürlich unsicher. hân im Reime 63. hât 269, 524, sonst keine Form. Im Prät. gibt die Hs. hiete, das ich behalten habe. — megen: legen 420?

Aus dem gesammelten Angegebenen kann man sich wohl die Ueberzeugung verschaffen, das Gedicht gehöre dem bairischösterreichischen Dialekte an und sei in der ersten Hälfte des
12. Jahrhunderts abgefasst. Wie vieles aber aus der Schreibweise der Aufzeichnung, welche ja derselben dialektischen

Tendenz folgt und nur um 200 Jahre vorgeschritten ist, darf man schon in dem Gedichte vermuthen? Das ist in den meisten Fällen schwer, ja unmöglich zu entscheiden. Ich habe daher einen Text hergestellt, wie er ungefähr in guten Handschriften aus Oesterreich von 1120-1170 sich findet. Wo Unsicherheit herrschte, habe ich die gewöhnliche mhd. Form gegeben. Z. B. weiss ich recht gut, dass anlautend p für b in der Vorauer Hs. sehr häufig ist; wer aber kann sagen, wo es die alte Aufzeichnung unseres Gedichtes hatte, wo nicht — ich habe also mhd. b geschrieben. Dagegen, wie schon bemerkt, habe ich ch bewahrt. In Manchem hätte ich ohne grosse Bedenken weiter gehen können : ist es doch sehr wahrscheinlich, dass die t für d, welche der notkerischen Regel folgen, aus der alten Hs. stammen. Aber ich wollte da lieber zu wenig als zu viel bieten. Der Text hat damit gewiss ein jüngeres und gleichmässigeres Aussehen gewonnen als ihm nach den Reimen zukommt. Ich habe desshalb und weil doch sehr viele Schwierigkeiten sich finden, bei denen ich nicht sicher bin, ob ich sie in der richtigen Weise gelöst habe, meiner Herstellung den genauen Abdruck der Hs. beigegeben. Wer anders und vielleicht besser schreiben will, hat die urkundliche Grundlage vor sich.

Die Verse des Gedichtes weisen, nach ausgebildeter mhd. Regel beurtheilt, mancherlei Unregelmässigkeiten auf. Doch wird auch für diese der Standpunkt in der Auffassung gelten dürfen, welchen Max Roediger in trefflicher und überzeugender Weise Zs. f. d. A. 19, 288 ff. (auch 308) für poetische Stücke des 12. Jahrhunderts dargelegt hat. Ich hebe die dort vorgetragene allgemeine Betrachtung hier aus, da ich doch nur mit anderen Worten dasselbe sagen könnte. Ehe sozusagen gewerbsmässige Dichter auftraten, übertrug der Dilettant, der sich einmal zu poetischen Ergüssen getrieben fühlte, ohne Scheu seine dialektische Redeweise in die Dichtung. Er sprach die Verse mit all' den Verschleifungen, Synkopen, Verkürzungen, die er sich im täglichen Verkehr gestattete und welche die Schrift nicht immer wiederzugeben vermochte. Indess, wo sie es an sich fehlen liess, half der Vorleser nach und machte wieder gut was sie verdarb. Als man später bei allgemeiner Verfeinerung der Sitten auch nach Veredelung der Rede strebte, suchte man jeder Silbe

zu ihrem Rechte zu verhelfen. So weit sie nicht ihrer Natur nach selbst bei sorgfältiger Aussprache mit einer anderen zusammenfloss, wollte man sie im Verse zu Gehör bringen. Man trachtete also, den Dialekt zu verbergen. Für unsere Gedichte nun, welche Dialektreime durchaus nicht scheuen, können wir auch in anderen Richtungen Nachgiebigkeit gegen die Umgangssprache erwarten, auf Elisionen, Synkopen und Apokopen rechnen. Es liegt darin gar nichts gewaltsames. Wenn wir von "starken Kürzungen" reden, so nennen wir sie so im Hinblick auf das kunstmässige. Mit etwas Naturwidrigem haben wir es dabei nicht zu thun, sollen vielmehr daran gerade einen natürlichen Dichter erkennen, der die Aussprache des Verkehrs in der Poesie nicht ganz abgethan hatte. Um aber in diesen Dingen nicht zu weit zu gehen, ist es nöthig, sich an die Ueberlieferung zu halten, und, wo dieselbe nicht ausreicht, nicht bei jüngeren volksthümlichen Denkmälern, in denen die Sprache sich jedesfalls schon wieder mehr abgeschliffen haben wird. sondern bei älteren Hilfe zu holen.' Bei den Synkopen, Apokopen und Inclinationen, mittelst deren Roediger dann regelmässige Verse in Heinrichs Litanei und in den Gedichten Heinrichs von Melk hergestellt hat, dienten ihm vielfach die Kürzungen im Wessobrunner Glauben und Beichte II. (Müllenhoff-Scherer, Denkmäler<sup>2</sup>, Nr. XCV, vgl. Scherers Anmerkungen S. 611 f.) als Unterstützung und Gradmesser. Das dort enthaltene Material an Schreibungen gemäss der Aussprache des gewöhnlichen Lebens hat eine bedeutende Erweiterung und Vermehrung erfahren durch das in den St. Lambrechter Breviarien auf bewahrte. Besonders sind massgebend die Kürzungsverzeichnisse Zs. f. d. A. 20, 139, 145, 159 nebst den beigegebenen Abdrücken. Nichts von dem, was ich hier zur Correctur des Versbaues annehme (abgesehen von den Kürzungen der Hs. selbst, welche späterer Zeit angehören und desshalb nicht helfen können) ist ohne Belege am angegebenen Orte. Natürlich führe ich diejenigen Kürzungen nicht an, welche schon in guten mhd. Versen vorgenommen werden dürften.

ge- für ge- ist einzusetzen: wir suln uns gelouben hiute 559. mîn und mîner gesinden 392. die vrowen ze sîner gewelte 120. swá ich iht ubels gevrumen mach 363. sîn geverte was sô vreissam 505. si sprach sage mir unreinez getroch 284, oder besser unreinez ge-

troch? ver- statt ver- : vil schiere was er verswunden 608. de- für de- : dâ von vurhte ich deheine nôte 153.

Synkopen, zwischen Liquiden: wir wellen chêren ze gotes enste 561. daz daz blúot dâ zden naglen ûz dranch 190. Muta + liquida: under den heidnischen liuten 19. mit ir kinden und mit ir vriunden 413. wie unguotliche er die tohter ane sach 72. er sprach tohter dû hâst verchorn 93. tohter nû volge mîner lêre 103. mit der marter dû niht enbît 159. und martert ir mich unz an den suontach 215. durch den wel wir lîden den tôt 548, 563. daz ich hiez tôten diu chindelîn 337. si werdent selten âne unsern rât 416. dô bechêrten sich sâ ze hande 549. wir râten ime dazz ime wider stât 426. dô cham der engel vone himele 538. der engel daz viwer leste 578. und machen ze heilegen zîten 414. dô riefen die werchenûre 544. die dâ schuzzen die guote 585. — Liquida + muta: gewinnest dû mich mit listen 144. daz ich dem gräven Aulesiö 87, oder gräven Aulesjô? vgl. Aulesjus 490. obe dû noch mêre zouberest sus 571. — Muta + muta : und verhenget sîn niht der heilant 447. er heizet dich vaste binden 79. daz man daz houbet hiez allen abe slân 565. woltest dû in erchennen 522. wie wirdest (= wirst) dû denne enphangen 381. daz biutet (= biut) dir got ze lône und ze minne 267.

Apokope: als si ê alle die tâten 109. geloube dich dîner trugenheit 126. dâ mache wir werren under 412. ez verhenge mir sîn denne dîn got 444. ich zarte dich alse ein rephuon 450. vaste rone dannen gâhen 605. Ausserdem in der Regel der Dativ Sing. des starken Adjectivums masc. und neutr.

Inclination. Manche Fälle sind schon in der Hs. überliefert, die erwähne ich nicht besonders. ir opher brahtes tougen 42. nach der tohter sander sa ze stunt 56. und wurfens üf die erde 168. do hiez ers nider läzen 216. si wänten dazz der heilege engel wäre 243. wir muojens mit den troumen 422. dicke wirs arbeiten 424. wir räten ime dazz ime wider stat 427. si vienchn mit beiden handen 472. si warfn in einen veltganch 507. ich wil dirn aver nennen 523. ze tode verbrunnens danne 588. ze der marter gienchs mit vröuden dar 594. den chiel sluogens an den grunt 615. — mit dem vuoze under d'ougen 76. Paulen z houbet abe slân 352. er hiez ir z houbet abe slân 593.

Versetzte Betonung anzunehmen halte ich nur 398 für nöthig: almúosen unde chirchganch. Denn warta, si wil mich vahen 606 rechne ich nicht dazu. únguotliche 513?

Zweisilbiger Auftact steht, abgesehen von ubr, odr, wedr, als 67 Mal, doch sind nur wenige schwere Beispiele darunter: eine 2. bî des 13. daz der 46. nâch des 56. wie un-72. vater 106. under 164. bî deme 167, 187. daz daz 190. er sprach 197. aller 202. denne 252. dâ siu 317. daz siu 340. dô man 351. doch wil 390. mit ir 413. swenne wir 420 (oder vielleicht besser in 'z hûs?). unz diu 476. daz dich 518. vure die 557. sînen 592.

Reimpaare mit 4 Hebungen klingend lese ich 19 Mal: 13, 15, 150, 152, 248, 294, 358, 368, 388, 410, 430, 441, 472, 487, 536, 573, 577, 587, 627. — 3 Hebungen auf 4 Hebungen klingend nehme ich 12 Mal an. 9, 110, 134, 174, 200, 314, 356, 370, 445, 468, 486, 560. — 5 Hebungen mit stumpfem Ausgang 215 Absatz. 561 Absatz. 601 f. Absatz. 324 wegen des Namens. 552 Formel. — 5 Hebungen klingend stehen mit Vorliebe am Ende kleinerer Abschnitte, oder wenigstens am Schlusse von Sätzen: 177, 243, 267, 415, 464, 603, 614. — Ueberlang klingend 173 wegen der Namen. — 4 Hebungen klingend auf 6 finden sich 508 f. und 528 f., in beiden Fällen sind kleine Absätze vorhanden, — 3 Hebungen stumpf, wahrscheinlich 218. — Ohne Senkungen sind die Verse 236, 334, 375, 386, 406, 579.

Dreireime kommen mehrmals vor: 63, 248, 265, 436, 451, (510?). 544, 555. Keineswegs werden dadurch Absätze bezeichnet. Beispiele aus Dichtungen des 12. Jahrhunderts, Roediger, Zs. f. d. A. 19, 311.

Aus dieser Zusammenstellung ist zu ersehen, dass der Versbau des Gedichtes so schlecht nicht ist und dass in dieser Beziehung ebenfalls das Stück passend in die erste Hälfte des 12. Jahrhunderts gesetzt wird.

Aus der Vergleichung des Textes mit der Quelle, welche ich weiter unten vorbringe, ergibt sich, dass die Bearbeitung sich ziemlich genau an die Vorlage hält. Was an eigenen Zusätzen vorhanden ist, gestattet nicht, Schlüsse auf die Individualität des Dichters zu ziehen. Mit der Arbeitsweise der Quelle gegenüber stimmt überein, was uns Durchmusterung der Verse in Rücksicht auf den Stil lehrt. Es ist ein sehr weitläufiger und schwerfälliger Formelapparat, welchen dieser Dichter zur Bewältigung seiner bescheidenen Aufgabe in Bewegung setzt. Auch hier wird seiner eigenen neuschaffenden Kraft wenig zu-

zurechnen sein, sondern was er bringt, entnahm er dem Vorrathe der für ihn verfügbaren literarischen Tradition. Ich habe, bis auf ganz weniges, alle deutschen Dichtungen des 11. und 12. Jahrhunderts auf die Ausdrücke und Wendungen unseres Stückes hin durchgesehen und die Vergleichungen in den Anmerkungen zusammengetragen. Diese Sammlung war schon 1876 angelegt worden, jetzt habe ich manches streichen und dafür auf Roedigers Arbeiten verweisen können. Wenn es noch nöthig wäre, so würde das Ergebniss dieser Collection zeigen, dass die Legende von St. Juliana in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts entstanden sein muss, so nahe berührt sie sich allenthalben mit der gleichzeitigen Poesie und vornehmlich mit der Innerösterreichs. Ich bin natürlich weit entfernt davon, anzunehmen, dass unser Dichter alle die Werke, in denen seine Formeln sich auch finden, selbst gelesen und von ihnen geborgt habe, nein, er entnahm sie einem flottanten Materiale, das von allen Dichtern der Zeit mehr oder weniger als eine gemeinsame Vorrathskammer ausgenutzt wurde und insbesondere mündliche Verbreitung fand. Nur zwischen einigen Dichtungen und der Juliana bestehen solche Beziehungen, dass es unausweichlich ist, Beeinflussung anzunehmen, diese sind: Ezzo, Drei Jünglinge, Hartmanns Glaube, Kaiserchronik, Rolandslied. Auch dieses Resultat schickt sich ganz wohl zu der angenommenen Datirung.

Die Aufzeichnung, in welcher uns Juliana überliefert ist, hat das alte Gedicht nicht bloss in eine dem 14. Jahrhundert angemessene sprachliche Form gebracht, sie enthält es keineswegs intakt, vielmehr recht verderbt. Gegenüber solcher Corruption, wie sie in den Anfangsversen sich zeigt und an manchen späteren Stellen, möchte man fast zweifeln, ob die Schreiberin überhaupt eine alte Vorlage vor sich gehabt habe, und ob sie nicht etwa gezwungen gewesen sei, nach ihrem Gedächtnisse zu arbeiten. Allein die Stellen der Hs. widersprechen, an denen graphische Eigenheiten des 12. Jahrhunderts wiedergegeben werden (vgl. die Fussnoten zu V. 27 der Hs. 122, 471, 532), nicht minder die Beschaffenheit der verschiedenen Dittographien und ihrer Besserung, ja mitunter die Form der Buchstaben selbst, welche älterer Weise nachgebildet ist, endlich andere Details der Aufzeichnung, und es wird vielmehr

glaublich, dass ein altes Stück hier abgeschrieben worden ist. Freilich muss die Vorlage in sehr üblem Zustande gewesen sein, bisweilen war sie nicht zu lesen. So erkläre ich mir auch die bösartige Verderbniss der Anfangsverse, bei deren Niederschrift die Arbeitende durch Gedächtniss oder die Kenntniss anderer Gedichtanfänge nachzuhelfen hatte. — An manchen Stellen sind offenbar die alten Reimworte getilgt worden; es lässt sich daraus abnehmen, dass die von mir vorgelegte Textesrestitution vielfach nur die Arbeit eines Aenderers wird wiedergeben können.

Ich halte die Notiz in den Versen 5 ff. für authentisch, den Uebergang von 4-5 nicht für unerklärlich (starker Wechsel des Personalpronomens z. B. auch Diemer 333, 12), wenn ich auch kaum glauben darf, dass die ersten vier Verse in der Weise, wie ich sie herauszuschälen getrachtet habe, auch von dem Dichter verfasst wurden. Darnach also war ein Priester Namens Arnolt der Autor der Legende von St. Juliana. Zu dem geistlichen Stande passt die Arbeit, welche sichere Kenntniss des Latein verräth, wohl, in der ausgebreiteten Bekanntschaft mit der religiösen Poesie der Zeit wird man eine Bestätigung dafür finden. Dass die Bezeichnung des Verfassers als Priester ausdrücklich hinzugefügt wird, ist keineswegs ohne Beispiel: Adelbreht, Albert, Albertus, Arnolt, Konrad, Lampreht, Wernher nenne ich nur. Vgl. Scherer, QF. 7, 89. Man förderte den Erfolg des Werkes durch die Beifügung der kirchlichen Würde seines Autors.

Unter den erörterten Umständen versteht es sich von selbst, dass die Frage aufzuwerfen sein wird, ob der Priester Arnolt, welcher sich als Verfasser der Julianenlegende nennt, identisch sei mit dem Priester Arnolt, der sich die Autorschaft des Gedichtes von der Siebenzahl zum Lobe des heiligen Geistes beigelegt hat. Die Antwort könnte durch eine genaue Vergleichung der beiden Stücke gegeben werden. Allein so einfach liegt die Sache jetzt nicht. Bekanntlich hat Müllenhoff aus dem in der Vorauer Hs. befindlichen Gedichte den Hymnus Laudate Dominum herausgehoben und in den Denkmälern' unter Nummer XLV kritisch edirt. Er fügt S. 458 folgende Charakteristik hinzu: "Ueberhaupt scheint das ganze eine rohe Zusammenstellung oder schlecht verbundene ungeordnete Masse

von ursprünglich zum Theil selbstständigen Stücken, wie der astronomische Abschnitt (Diemer, Deutsche Gedichte des 11. und 12. Jahrhunderts) 341, 5-345, 9, und Bruchstücken verschiedener Gedichte zu sein'. Doch geht er auf die Kritik nicht näher ein. Scherer hat nun in seinen 'Geistlichen Poeten der deutschen Kaiserzeit', QF. 7, 81-89 mitgetheilt, was bei wiederholter Untersuchung über die Zusammensetzung des Werkchens sich ihm ergeben hat. Das Hauptresultat ist, dass der Priester Arnolt eine ziemlich schlechte Compilation von Gedichtbruchstücken geliefert hat, welche zum Theil noch in wenig versehrter Gestalt ausgesondert werden können, zum Theil aber in einzelnen Spuren unter der verhüllenden Ueberarbeitung erkannt werden mögen. Solcher Bruchstücke zählt Scherer (ausser dem vollständigen Hymnus) acht auf; lässt es allerdings bei den letzten Stückchen unentschieden, ob sie besonderen Gedichten angehören und vermag diese auch nicht mit Wahrscheinlichkeit einem sonst erkennbaren Zusammenhange einzuordnen (QF. 7, 89).

Es scheint deutlich, dass die Beantwortung der Frage nach der Identität der beiden Arnolte abhängig ist von der Auffassung des Gedichtes in der Vorauer Hs. Sind die aneinandergeklebten Stücke einzelner Gedichte von verschiedenen Verfassern in ihrer Eigenart erkennbar, dann ist es müssig, noch weiter zu vergleichen; höchstens die vermittelnden Verse könnten als Eigenthum des Priester Arnolt gelten und auf sie müsste die Vergleichung sich beschränken.

Mit Scherers Darstellung wird man sich zuerst auseinanderzusetzen haben, und ich will mich dieser Verpflichtung nicht entziehen.

## Ueber des Priester Arnolt Gedicht von der Siebenzahl zum Lobe des heiligen Geistes.

Das Resultat meiner öfters wiederholten und eingehenden Lectüre des Arnolt'schen Gedichtes war: der compilatorische Gesammtcharakter der Arbeit ist unverkennbar; jedoch scheint es — mit Ausnahme des schon äusserlich hinreichend bezeichneten Hymnus Laudate dominum — unmöglich, einzelne Stücke

oder Bruchstücke auszuscheiden in der Meinung, sie seien wie Arnolt sie überliefert auch ursprünglich von verschiedenen Dichtern abgefasst gewesen. Dies steht theilweise in Widerspruch mit Müllenhoffs sowohl als mit Scherers Ansichten. Müllenhoff hat nur . éinen Theil als ein selbstständiges von Arnolt aufgenommenes Gedicht genannt, den astronomischen Abschnitt, er hat seine Gründe zwar in dem einen zusammenfassenden Satze erkennen lassen, doch nicht so, dass eine Prüfung der Frage an sie anknüpfen könnte. Scherer sagt a. a. O. S. 84: ,Ich habe die Untersuchung über die Zusammensetzung des Werkchens seit zwölf Jahren dreimal geführt, möchte aber mit meinen schliesslichen Resultaten noch nicht hervortreten, sondern einstweilen nur die Hauptergebnisse mittheilen. Daran hat sich bis jetzt nichts geändert. Dadurch wird die negative Aufgabe für jemanden sehr schwierig, der meint, unverändert gebliebene Fragmente könnten aus Arnolts Compilation nicht klar ausgeschieden werden. So ist mir denn auch nichts anderes übrig geblieben, als die von Scherer begrenzten 8 Stücke für sich zu untersuchen und sie mit ihrer Umgebung in dem Arnolt'schen Gedichte zu vergleichen. Dabei glaubte ich auch mitunter etwas von den Kriterien der Scherer'schen Untersuchung zu erkennen; in wie weit ich es dabei getroffen habe, wird die Folge lehren.

Ich schicke noch voraus, dass Scherer nicht alle Stücke mit gleicher Sicherheit aussondert; in mehreren Fällen umgrenzt er die einzelnen mit bestimmten Verszahlen, hält also wohl dafür, dass diese im unverletzten Wortlaute uns vorliegen, in anderen vermeidet er genauere Angaben und spricht sich nur dahin aus, dass hier Theile der alten Gedichte zu Grunde liegen. Diese letzteren beziehe ich nur ganz ausnahmsweise in meine Erörterung mit ein, betreffs ihrer bin ich ja ähnlicher Ansicht wie Scherer.

Einem Gedichte A, Deus septiformis von ihm benannt, in Baiern ungefähr um 1120 abgefasst, weist Scherer die meisten der vorgebrachten Siebenzahlen und ihre Besprechung zu, welche theilweise echt, theilweise in Arnolts Interpolationen erhalten ist, und lässt es in den Hymnus Laudate dominum (der also von dem Dichter des A wäre) auslaufen. QF. 7, 82 ff., 12, 78. Ohne Aenderung sind nach ihm folgende Stellen erhalten: Diemer 333,

1-334, 1. 340, 19-341, 2. 345, 9-12. 347, 10-26. 347, 26-348, 7 und der Hymnus. Scherer findet in diesen Stückchen einbeitlichen Charakter und Stil. Als formell bezeichnend scheint er folgendes anzunehmen: ,Der Versbau beruhte auf den 4 Hebungen und der Dichter hat an hervorragenden Stellen Gefühl dafür, aber wo es ihm passt, geht er darüber hinaus und die Schlusszeilen der Abschnitte sind meist lang. 1 Ich kann nicht zugeben, dass durch seinen Versbau A sich wesentlich von den übrigen Stücken unterscheidet. Gewiss ist es richtig, dass die Verse in A auf den 4 Hebungen beruhen und dass sie an manchen Stellen gut gebaut sind, aber das gilt auch von anderen Stücken. Ueber B sagt Scherer S. 86: ,Das Gedicht hatte regelmässigen Versbau. Von C ebenda ,guter Versbau. Von D, S. 87, ,es hat guten glatten Versbau.' Und so verhält es sich auch. Dieses Kriterium könnte somit kaum massgebend sein. Aber Scherer will seinen Satz wohl im ganzen aufgefasst wissen und legt auf den zweiten Theil mehr Gewicht. Dass die schliessenden Zeilen der Abschnitte meist lang sind, verliert sein bezeichnendes ganz durch die von Scherer selbst angegebene Thatsache, dass auch sonst in A verlängerte Zeilen vorkommen, ich führe an 333, 6. 8. 18. 20. 340, 20. 29. 345, 11. Weiters finden sich die überlangen Zeilen in anderen Stücken, in B 334, 10; in C schliessen die Abschnitte mit verlängerten Zeilen (Scherer a. a. O. S. 86), ausserdem überlange Verse 348, 17. 354, 1; in D ist 339, 28 wohl nicht anders als mit 5 Hebungen klingend zu lesen; in E sind überlang 345, 14 f.; in F 353, 10. 17. 19 f.; in G ist die verlängerte Schlusszeile erst durch Scherer S. 88 beseitigt; in H 352, 11 und verlängerter Schluss 22 ff. Wenn in diesen Stücken nicht so viele Beispiele vorkommen als in A, so ist auch zu erwägen, dass A weitaus den grössten Umfang von allen hat. Also sind die verlängerten Zeilen und Schlüsse nicht für A bezeichnend. Scherer führt weiters an S. 85: ,Ueberall waren lateinische Wörter und Phrasen eingemischt, welche dann eigenthümlicher Weise öfters noch einmal deutsch wiederholt werden.' Das könnte sich nur auf den ersten und dritten der angeführten Absätze von A beziehen, der vierte und fünfte enthalten gar keine lateinischen Ausdrücke, im zweiten sind sie nicht deutsch wiederholt, auch im ersten wird das Antiquis in temporibus des Anfanges nicht

übersetzt. Dagegen wird das angeführte Latein noch vertirt 336, 8; von B 334, 9 f.; von E 345, 18 f; also ware diese Eigenheit nicht auf A beschränkt. Scherer sagt a. a. O.: ,Flickwörter im Reime wie aver sâ und dâ pî werden nicht selten gebraucht.' Das muss ein Irrthum sein, denn in den von Scherer als ursprünglich bezeichneten aufgezählten Absätzen finde ich die beiden Wortpaare gar nicht, dagegen im Hymnus Laudate Dominum viermal aver sâ, einmal dâ pî. Scherer nimmt nun allerdings im folgenden Satze an, dass der Hymnus den Schluss von A ausgemacht habe; dagegen könnte nun sofort eingewendet werden, dass die erwähnten Flickwörter nur im Hymnus vor-Ferner hat der Hymnus weder überlange Zeilen in den Strophen, noch verlängerte Schlusszeilen (wenigstens nach Müllenhoffs Herstellung, welche Scherer billigt), was Scherer eben als charakteristisch für A nannte. Der Hymnus hat lateinischen Refrain, A nichts davon (C nach Scherer lateinische Schlüsse). Wenn man aber dem Hymnus wegen seiner künstlicheren Form Ausnahmseigenschaften zugestehen wollte, we bleibt dann die Möglichkeit eines Beweises für die Identität der Verfasser von A und des Hymnus? Auch finde ich zu der Art geordneter Aufzählung, wie der Hymnus sie bietet, nichts vergleichbares in A, und der Reimgebrauch ist, was sich zeigen wird, nicht minder abweichend. Dass der Autor von A den Hymnus seinem Werke angeschlossen, Arnolt beide wieder übernommen, getrennt, überarbeitet hätte, ist doch wohl eine zu complicirte Annahme. Scherer rechnet zu A in seiner ursprünglichen Gestalt alle Siebenzahlen des ganzen Arnolt'schen Gedichtes mit einer Ausnahme, auch den astronomischen Abschnitt, welchen Müllenhoff als besonderes Gedicht auffasst. Nun enthalten allerdings manche Stellen in dieser ganzen Masse die von Scherer angeführten Eigenheiten, vor allem die Flickwörter, allein Scherer wagt selbst nur weniges daraus als unverletzt zu bezeichnen, und wenn dies richtig ist, wo sollte die Arbeit des Compilators eher sichtbar werden als bei der ungeschickten Verknüpfung des Vorhandenen durch Flickwörter? Die von Scherer angenommenen Charakteristika sind eben über das ganze Gedicht Arnolts verbreitet. Noch eins. Hätte Arnolt. wie Scherer meint, in der That alle Siebenzahlen aus einem älteren Gedichte übernommen, hätte er dann, selbst in Erwägung der Unbestimmtheit des geistigen Eigenthums im Mittelalter, von sich sagen können, 356, 16 ff.:

Durch des heilegen geistes minne sô vant disiu churzlîchen wort ein priester der hiez Arnolth, von siben allermeiste sagete er von deme geiste.

Er hätte doch nicht ausdrücklich als seine Arbeit an dem Gedichte bezeichnen können, was er entlehnte. Ich meine vielmehr, wenn Arnolt von dem ganzen etwas gehört, so sind es sicher die gelehrt pedantischen und ungeschickten Beschreibungen der Siebenzahlen. — Scherer scheint nun allerdings später eine andere Ansicht gewonnen zu haben, denn QF. 12, 68 sagt er von Arnolt, dass er "auf Grundlage eines baierischen Gedichtes vom siebenbildigen Gotte alle möglichen Siebenzahlen und manches andere zu Ehren des heiligen Geistes in einen ungeniessbaren Brei zusammengerührt" habe. Hier werden also die Siebenzahlen Arnolt zugeschrieben, A, das Gedicht Deus septiformis, war nur Grundlage.

B nennt Scherer ein Gedicht ,vom heiligen Geist', S. 86 und QF. 12, 68. Er rechnet dazu 334, 2—12. 338, 18—28. 339, 3—10. Er sagt darüber: ,Das Gedicht hatte regelmässigen Versbau, nur oftmals 4 Hebungen klingend.' In Betracht kommt (nach dem oben dargelegten) nur die zweite Angabe. Sie ist nicht ganz richtig. Im ersten Absatz befinden sich unter 16 Versen large gezählt 5 mit klingendem Ausgang und 4 Hebungen, aber im 2. + 3. sind unter 22 Versen nur 3 sichere Fälle vorhanden. Solche Verschiedenheit gestattet (da auch dreihebige klingende vorkommen) nicht die vierhebigen klingenden Verse Bals eigenthümlich zuzusprechen. Umsoweniger, wenn man andere Stücke (ebenso wäre es bei C) des Gedichtes durchmustert. Ich greife nur zufällig eines heraus: 339, 12 – 25 (von da ab beginnt D nach Scherer) zählen unter 16 Versen aufs strengste gerechnet 4 dieser Art, sonst leicht das doppelte, und so in den meisten der für Arnolt selbst restirenden Stücke. Vorher heisst es bei Scherer: ,Wie 334, 4, so findet sich hier 339, 9 eine als Reimflickwort.' Für die erste Stelle kann ich das nicht gelten lassen, eine = allein ist hier wohl mehr als

Flickwort, vgl. Juliana 252. In derselben Anwendung wie 339, 9 steht eine 354, 25 f., also im Laudate Dominum. eine könnte mithin nicht zur Bestimmung der Grenzen von B mitwirken. Latein findet sich in B 334, 7, mit deutscher Uebersetzung 9, das ist B mit anderen gemeinsam. Selbst der Ausdruck sagen unde singen, eine rede pringen steht kurz vorher in A 333, 15: bringen, gesagen oder gesingen. Auch sonst habe ich gar nichts unterscheidendes wahrgenommen.

Ueber C 338, 11—18. 348, 16—19. 348, 28—349, 4. 353. 25—354, 7, Fragmente einer "poetischen Predigt" (QF. 12, 64) bemerkt Scherer S. 86: "Guter Versbau, die Abschnitte schlossen mit einer längeren Zeile und lateinischen Worten." Der erste Theil des Satzes ist erledigt; das zweite Merkmal ist so unsicher, dass es nicht wohl entscheiden kann, denn von den beiden Absatzschlüssen, die uns vorliegen, besitzt es nur der eine 338, 17, der andere hat 354, 7 zwar lateinischen Schlussaber nicht verlängerte Zeile. Die zwei anderen Stückchen sind ohne Schluss. Verlängerte Zeile steht auch ausser dem Schluss 348, 17. 354, 1 f. Lateinischen Schluss hat auch Scherers D. wie er selbst bemerkt, und das astronomische Stück (in Ueberarbeitung doch wohl zu A von Scherer gerechnet) wenigstens 344, 25. 345, 9; in Arnolts Stücken selbst sicher 350, 6. 351, 20. 357, 16. Auch dies ist also nicht C eigenthümlich.

Von D 339, 25—340, 5 sagt Scherer a. a. O. S. 87: Er hat guten glatten Versbau und eine lateinische Schlusszeile. aber das Lateinische ist nicht, wie es in C der Fall scheint, auf diese Schlusszeile beschränkt.' Die zweite Beobachtung könnte D nur von C sondern, nicht aber von den anderen angeführten Stücken mit lateinischem Schluss, denn diese enthalten reichlich auch sonst Latein eingestreut. Ueberdies ist die einzige lateinische Phrase in D 339, 25 f. Johannes apostolus, ji wart er translatus, ganz ähnlich construirt wie 340, 24 f.: die potescaft warf der angelus, do wart er incarnatus, welche Scherer A zurechnet, von dem nach seiner Meinung D sich durch bessere Verse (,schon der Metrik halber') unterscheidet. Ich bemerke hier noch: wenn B und C schon geringen Umfang haben, so sind D und die folgenden Stücke so klein, dass es nicht möglich scheint, formelle Differenzen in diesem Materiale anzuerkennen.

Bei den Nummern EFH verzichtet Scherer denn auch auf die Angabe charakteristischer Aeusserlichkeiten, ich kann nichts sehen, was nicht die umgebenden Partien ebenfalls besässen. Scherer regt die Frage an, ob nicht das von Mone aus den kärnthischen Fragmenten, Anzeiger 1839, 55—58, publicirte Stück von der babylonischen Gefangenschaft zu E gehörte. Ich glaube das nicht. Schon die Schreibung verweist das Mone'sche Bruchstück aus Innerösterreich, aber auch die Darstellung scheint mir von der bei Arnolt üblichen sich wesentlich zu unterscheiden. Ein sicherer Beweis wird sich allerdings schwer für eine oder die andere Ansicht erbringen lassen.

G nennt Scherer ,ein beredtes Lob des Schöpfers und seiner Wohlthaten gegen uns mit rhetorischer Häufung, wie in Heinrichs Litanei. Das ist nicht zu bezweifeln. Die Wiederholungen zwar finden sich ähnlich im Hymnus, der ja auch eine gewisse Reichlichkeit der Ausdrücke besitzt, allein nicht in dem Masse wie dieser Abschnitt sie hat. Ob das zur Sonderung ausreicht? Ob nicht die Tradition des Inhalts hier Beredtsamkeit von selbst anregte? Ob wir Original oder Uebersetzung vor uns haben? Ich werde später noch auf einen nicht unwichtigen Umstand zu sprechen kommen, welcher die Annahme nicht begünstigt, wornach die Fülle der Rede zur Ausscheidung von G berechtigte. Jedesfalls aber gestattet diese Eigenschaft noch am ehesten, nebst dem Hymnus, G als unverletzten Rest eines aufgenommenen Gedichtes anzusehen.

Aus dem beigebrachten erhellt, dass ich die formellen Gründe, welche ich in Scherers Darlegung der Hauptergebnisse seiner Kritik zu finden glaube, für die Ausscheidung von acht unversehrten Resten ehemals selbstständiger Gedichte nicht als zureichend anzuerkennen vermag. Nicht einzeln und deshalb auch nicht im Zusammenhange mit anderen; denn was ich an und für sich verwerfe, dem kann ich auch nicht Einfluss einräumen, wenn es neben anderem steht. Nur bei G bin ich zweifelhaft, aber nicht hinlänglich, um die Auffassung Scherers zu theilen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ganz fremd ist diese auch sonst nicht, vgl. H, welches aber durch lange Zeilen und verlängerten Schluss der Technik der übrigen Nummern sich wieder annähert, und welches Scherer nicht mit Bestimmtheit von G trennen will.

Aber Scherer kann neben den äusseren Kriterien, welche er kurz in der Uebersicht seiner Resultate angedeutet hat, ganz wohl noch andere eruirt haben, die er nicht mittheilte. Um meine Ansicht einigermassen zu sichern, habe ich auch den Reimgebrauch in dem Gedichte Arnolts untersucht, und zwar sowohl im ganzen, als für die 8 Stücke nach den Scherer'schen Abgrenzungen besonders. Nur das letztere hat hier Interesse und ich will das nöthige knapp angeben.

A .39 Reimpaare, 16 stumpf, 23 klingend. Unter den stumpfen 12 rein (4 mit lateinischen Worten); verschiedene Vocale (aber dem Dialekte gemäss) geborn: bewarn 347, 26. Ueberschüssiges t: septiformis: pist 345, 10. Tribrachysch, das letzte tonlose e reimt: columbe: pilide 333, 2. engegene: lougene 347, 12. Von den klingenden 16 rein, die übrigen gruppiren sich nach Roedigers Kategorien: II gaistes: liedes 333, 11. gewizzen: puochen 347, 11 wage ich nicht anzuführen, da es sichtlich fehlerhaft ist und gebessert werden muss; entweder mangelt das Reimwort dem zweiten Vers (gevlizzen?) oder beiderseits (man: chan?) III chunsten: gerihten 347, 15. nôten: pehuoten 348, 2. IV wizzen: entslozzen 340, 19. mëzzen: gevlizzen 347, 20. willen: zellen 347, 18.

B 19 Reimpaare, 8 stumpf, 11 klingend. 7 stumpfe rein, ein überschüssiges t: pist: cordis 334, 6. 8 klingende rein, III guote: samenôte 339, 4. IV gescaffen: offen 334, 8. Ueberschüssiges n: stunden: munde 338, 23.

C 22 Reimpaare, 6 stumpf, 16 klingend. Die stumpfen rein (tôt: verlougnôt 348, 17: nâhôt 354, 4), die klingenden rein (listen: nâhisten 338, 11) bis auf 3: III nôten: pehuoten 338, 7. IV verdulten: pehalten 338, 5. ervullen: wellen 338, 14.

D 7 Reimpaare, 2 stumpf, 5 klingend. Die stumpfen rein, mit lateinischen Worten; von den klingenden 2 rein (wâre: mâre 340, 2), unrein III lâzen: ensliezen 340, 3. IV geistlichen: zeichen 339, 27. peslozzen: wizzen 339, 29.

E 11 Reimpaare, 3 stumpf, 8 klingend. Die 3 stumpfen rein, alle mit lateinischen Worten; von den klingenden 4 unrein: II scrîen: leigen 357, 4. IV rebarmer: gevirmet 345, 19. mittachen: wochen 357, 5. V pestiftet: gerihtet 345, 21.

F 10 Reimpaare, 4 stumpf, 6 klingend; von den stumpfen 3 rein (peidiu: diu 353, 15), lieht: diet 353, 18. 2 klingende

rein, 4 unrein: III vrouwe: diuwe 353, 9. IV gewunne: manne 353, 7. werfen: bedurfen 353, 16. V Abrahâme: Sâre 353, 12. Auslaut verschieden: Sâra: jâre 353, 6.

G 13 Reimpaare, 1 stumpf, 12 klingend. Der stumpfe rein, von den klingenden 5 unrein: II schone: hâre 356, 4. III gehôren: ruoren 356, 9. IV rehte: slahte 355, 27. smechen: wachen 356, 10. V séle: hêrre 356, 15.

H 8 Reimpaare, 3 stumpf, 5 klingend. Von den stumpfen 1 tribrachyscher mit verschiedenen Vocalen in der Stammsilbe: löbene: sibene 352, 13. 2 klingende rein, dann III scauwen: pûwen 352, 21. niezen: pestôzen 352, 22. Ueberschüssiges n: leide: scheiden 352, 14.

An und für sich sind diese Gruppen zu klein als dass Unterschiede oder Uebereinstimmungen des Reimgebrauches schwer ins Gewicht fielen, Berechnung der Reimprocente wäre hier ganz am unrechten Orte; aber ich kann doch feststellen, dass erhebliche Differenzen in Bezug auf die Gattungen unreiner Reime nicht vorkommen. I (voller Vocal der Endung) fehlt allen, II-V finden sich wechselnd, ebenso lateinische Worte. Erwähnenswerth ist, dass G durch das besondere Ueberwiegen klingender Reime sich abhebt; einen andern als den schon vorgebrachten Schluss kann ich aber auch daraus nicht ziehen. — Ja, es finden sich trotz der Dürftigkeit des Materiales mehrmals dieselben Reime verwendet: A theilt mit B: is: pist, pringen: singen; mit C nôten: pehuoten; mit D erde: werde, wizzen: entslozzen A: peslozzen D; mit H tach: mach. In C und E reimen lateinische Worte auf e, tribrachysche in A und H.

Im Hymnus 33 Reimpaare, 22 stumpfe, 11 klingende, ein Verhältniss, das schon differirt von dem in den anderen Partien vorhandenen. Freilich wird die Wirkung dieses Umstandes abgeschwächt, wenn man überlegt, dass 13 Mal solche lateinische Worte in den Reimen vorkommen, die nicht anderen als stumpfen Reim zuliessen. Dürfte man diese abziehen, dann wäre ein dem normalen näheres Verhältniss vorhanden. Allein gerade dieses Ueberwiegen des Latein ist wieder charakteristisch. Von den stumpfen sind 13 rein, vocalisch unrein: mânîn: in 354, 22, consonantisch: firmamentum: sun 355, 8. Dâvîd: zît 354, 15; 6 Mal überschüssiges t: -is: -ist. — 5 klingende sind rein, dann

III complête: guote 354, 18. IV winte: apgrunte 355, 20. dieneste: psalmiste 354, 13. VI prunnen: zungen 355, 1. Ueberschüssiges n: lêwen: sêwe 355, 21.

Das astronomische Stück behandle ich hier besonders, da Müllenhoff es für ein selbstständiges hält. Nach Scherer würde es, wenn ich richtig verstanden habe, zu A gehören, ist aber nicht in ursprünglicher Gestalt bewahrt. Es umfasst 341, 5 bis 345, 9 und enthält sammt und sonders 82 Reimpaare, 34 stumpf, 48 klingend. Von den stumpfen sind ganz rein 24 (darunter sedele: wedele 342, 27); dazu rechnen könnte man wohl auch deme: leonem: virginem: scorpionem 334, 6. 7. 10, da sichtlich der Dativ hier apocopirt wird. Vocalisch unrein sind: niht: lieht 341, 25. unter diu: cursu 343, 25 (ob nicht lateinisch interdiu zu lesen?), microsumus: Pitagoras 344, 24, was schwerlich stark in Anschlag kommt, dann die tribrachyschen in den Stammsilben: himele: nebene 341, 8. senewe: himelen 343, 19. Consonantisch ungenau sind: gescôz: geminôs 344, 4. Vocalisch und consonantisch ergênt: zeichen 343, 5, vielleicht hat hier der übliche Conjunctiv einzutreten. — 30 klingende Reime sind genau (einer rührend: chrefte: chrefte 342, 11), 345, 2 heisst es natürlich: daz si lieht pâre, dere naht vore wâre. Die ungenauen sind: II mâninne: mîle 344, 18 (wohl nicht so arg als die unter II gehörigen sonst zu sein pflegen) zewinzig: zewîre 344, 20 (dass mîle und zewîre reimen, ist durch die Beschaffenheit der Verse ausgeschlossen). III muode: liede 343, 1. IV dannen: sunnen 344, 21. ente: sunte 342, 24. gelîchen: zeichen 342, 9. 21. liehte: nihte 341, 10. chrefte: lufte 341, 12. V stunte: discurrunt 345, 8 (oder mit Apokope stunt?) IV sunne: mandunge 344, 27. Die übrigen differiren nur im Auslaut; überschüssige n: willen: stille 341, 11. vriste: listen 343, 23. t: meinet: chleine 341, 20. zeichen: leichent 345, 5. — râten: computâtum 344, 13. dâre: perscrutâri 342, 16.

Alles übrige, was nach Abzug des bisher Besprochenen von dem Arnolt'schen Gedichte übrig bleibt (nach Scherer Arnolts Interpolationen, Zusätze und solche Ueberarbeitungen, welche das ursprüngliche nicht mehr herzustellen erlauben) umfasst 227 Reimpaare: 89 stumpf, 137 klingend. Von den stumpfen sind 70 rein, darunter 34 mit lateinischen Worten. Unter den übrigen sind vocalisch und consonantisch ungenau: daz: pietäs 337, 12: ecclesiäs 345, 25: êtäs 346, 22. 24, in der

Stammsilbe nagele: sibene 346, 13; vocalisch gebe: habe 335, 20. haben: vergeben 349, 16. swert: wort 336, 22. tuon: houptôn 350, 21. bezeichenôt: got 349, 24. lieht: niht 351, 11; consonantisch vaz: gesah 351, 23. tage: caro 346, 7. urschîm: trehtîn 337, 2. sun: unum 350, 5. wort: Arnolth 356, 18. daz: was 348, 25. Israhêl: ê 353, 1. sîn: dominî 357, 16. — Unter den klingenden befinden sich 98 reine, 39 unreine. Diese letzteren zerfallen in folgende Gruppen: II wochen: gescaffen 346, 14. tôde: sêle 351, 2 und wohl auch noch chunige: erde 349, 25. III guoten: rieten 336, 9. nôte: râte 336, 12. behuoten: tâten 338, 28. (gevrîete: strîte 350, 14) quâle: stôle 336, 24. zewâre: mêre 350, 22. taufe: pegriffe 348, 9. almuosen: lôsen 349, 12. gestôzen: lâzen 350, 8. hilse: zinse 350, 10. IV minnen: trunnen 350, 28. gennenet: verinnet 346, 25. apgrunde: ende 351, 3. pescirmen: armen 336, 27. warte: worten 348, 10. verwarhten: vorhten 350, 26. werche: starche 357, 1. meiste: wîste 339, 13. noster: ist er 339, 14. geiste: liste 346, 27. vaste: beste 349, 14. beste: christe 350, 4. liebte: brûhte 351, 9. zeichen: sprechen 336, 14. V gehîwen: wîben 334, 25. strâlen: âmen 337, 9. sêle: mêre 339, 17. minne: stimme 357, 13. Ueberschüssiges n: stunde: enpunden 349, 7. wîslîchen: rîche 350, 18. rîche: geistlîchen 357, 10. sterche: merchen 336, 19. Andere Ungleichheiten im Auslaute: altere: behalten 352, 7. libe: scribet 352, 9. âtem: verrâten 356, 26. terra: verre 351, 18. tensliezen: liezen = liez in 340, 10.)

Aus dieser Uebersicht ergibt sich, dass auch diese zwei letzten Stücke sich weder untereinander noch von den Schererschen irgend erheblich unterscheiden. Dasselbe Zahlenverhältniss besteht überall zwischen stumpfen und klingenden, zwischen genauen und ungenauen Reimen jeder Gruppe, die letzteren machen ein Drittel des ganzen Bestandes aus. Der Hymnus bildet hier eine Ausnahme wie G unter den von Scherer abgegrenzten Theilen, ihn auszuscheiden wird man auch durch diese Beobachtung veranlasst.

Der Hymnus und die anderen Stücke haben nur sehr geringe Gemeinschaft in Bezug auf die Verwendung der Reime. Das Laudate theilt mit AB: -is: ist (stunt: munt, B stunde: munde), mit AD Astron. werde: erde, mit Astron. Arn. chrefte: geschefte. Mit beiden hat es gemein die sâ, bî, reimend auf lateinische Worte, was gewiss nichts beweist. Von B unter-

Arn. reimt diese Worte klingend -iste. Der Hymnus verwendet trehtîn als stumpfen Reim (auch Astron.), E klingend trehten. Die Spärlichkeit der Uebereinstimmungen, die vorhandenen Unterschiede würden, wenn erforderlich, noch die Gründe für die Auslösung des Hymnus verstärken.

Von dem astronomischen Stück lässt sich schon nach dem Stoffe erwarten, dass es seine besonderen Reime haben wird, einige Uebereinstimmungen sind aber doch zu verzeichnen: mit A zuo: vruo, mit AD werde: erde, mit D gelichen: zeichen, mit Arn. die Reime auf sâ, bî, sus, -um, mit lateinischen Worten, nennen: bechennen, erchennen, vriste: listen, -ende: -unde. Ein Unterschied bestünde in der Verwendung von diu (Acc. Plur. Neutr.) das hier auf cursu, in F auf peidiu reimt, wenn nicht an unserer Stelle emendirt werden müsste.

Der Arnolt'sche Rest hat natürlich schon seines Umfanges wegen die grösste Anzahl von Reimen mit den übrigen Stücken (ausser den beiden eben besprochenen) gemeinsam: mit A hêrist: êrist, vorhte: worhte, mitalle: valle, verbrinne: gewinne und die Reimworte gotheit, preit, bewarn, enphâhen, bringen, gedingen; mit B leben: geben, muote: guote, die Reimworte geist, gescaffen; mit C ê im Reim auf ein lateinisches Wort, nôt: tôt, gerihtet: vihtet, Reimworte listen, vristen; mit D dâ auf lateinische Wörter, entliezen: lâzen; mit E ê und sî auf lateinische Wörter. Reimwort wochen; mit F chint: sint; mit H leide: scheide. In Bezug auf A und C scheinen mir diese Angaben positiven Werth zu besitzen, bei den übrigen wenigstens negativen.

In Bezug auf Sprachgebrauch und Stil ist mehreres schon früher vorgebracht worden; ich kann hier nur noch erwähnen, dass manche nicht gerade häufige Worte (wie mandunge) und Wendungen sich in verschiedenen Stücken finden, dass die Einmischung des Latein so ziemlich überall dieselbe ist, dass in dem astronomischen Stück ganz so wiederholt wird wie in den Arnolt'schen Aufzählungen. Diese letzteren haben gleich den anderen Gruppen ihr Latein mit und ohne deutsche Uebersetzungen, haben vierhebige klingende Verse, verlängerte Schlüsse, überlange Zeilen innerhalb der Perioden, lateinische Schlüsszeilen, kurz was etwa Scherer für die von ihm angenommenen Stücke als charakteristisch notirte.

Durch diese etwas langwierige Ausführung glaube ich mich berechtigt, folgendes zu behaupten: Es ist nicht möglich innerhalb einzelner Abschnitte des Arnolt'schen Gedichtes solche Differenzen im Versbau, Reim, Sprachgebrauch, also der äusseren Form, nachzuweisen, welche erlauben würden, mit einiger Sicherheit Stücke als unverletzt erhaltene Reste älterer Gedichte auszuscheiden. Eine Ausnahme macht der Hymnus Laudate Dominum. Vielleicht kann auch dem Stückchen, welches Scherer G nannte, eine Sonderstellung eingeräumt werden, sicher ist das nicht. Wenn also wirklich das Werk Arnolts eine Compilation ist, was ich auch glaube, so sind die aus anderen Gedichten recipirten Verse so überarbeitet, so mit Arnolts Eigenthume vermengt worden, dass sie nicht mehr erkennbar sind, umsoweniger genau abgegrenzt werden können. äussere Form des Werkes gestattet, mit der erwähnten Ausnahme, es als ein einheitliches aufzufassen. Die Entlehnungen sind in Arnolts Weise umgeformt worden; was vielleicht wörtlich herübergenommen wurde, ist Arnolts Arbeit so ähnlich, dass es nicht besonders angegeben werden kann.

Für Müllenhoff und Scherer sind jedoch gewiss nicht formelle Gründe zunächst massgebend gewesen, als sie ihre Zerlegung vornahmen und ihre Ansichten über die Entstehung des Werkes sich bildeten. Es waren vielmehr ihre Gründe der Beschaffenheit des Inhaltes entnommen, welchem Mangel an Zusammenhang, an passenden Uebergängen, Lücken und Widersprüche zur Last gelegt wurden. Auch nach dieser Richtung, in Bezug auf die Composition, liegt es mir also ob, Arnolts Gedicht zu prüfen. Ich kann hier natürlich viel weniger mit bestimmten Daten operiren als es früher möglich war. Allerdings steht es gänzlich ausser Zweifel, dass unter normalen Verhältnissen ein Dichter nur ein wohlzusammenhängendes Werk, mit oder ohne Grundidee und Tendenz hervorbringen wird. Das ist klar und unbestritten. Das subjective Moment tritt in die kritische Beurtheilung dann ein, wenn zwar ein allgemeiner oberflächlicher Zusammenhang zwischen den verschiedenen Theilen eines Gedichtes nicht vermisst wird, aber die Verbindung im Einzelnen mangelhaft ist. Dann können verschiedene Kritiker verschiedener Ansicht sein darüber, ob bei den einzelnen Partien

noch gute Verknüpfung vorhanden ist, und ob ausserdem die Stücke ihrem Inhalte nach Verwandtschaft genug haben, nicht zu weit von einander abstehen. Was der Ideenassociation von Fall zu Fall zugetraut werden darf, wird selten von mehreren Kritikern übereinstimmend angegeben werden.

Im vorliegenden Falle weiche ich etwas ab von der Auffassung, welche Müllenhoff und Scherer ihrem Urtheile über Arnolts Werk zu Grunde legen. Ich bin, wie sie, überzeugt davon, dass es compilirt worden ist, allein ich halte die Aneinanderreihung der, fremden Stücke nicht für lose genug, um diese schon ihrem Inhalte nach trennen zu können. Ich finde die Fugen nicht so klaffend, die Sprünge nicht so offenbar. Ich sehe mehr Contamination als lockere Zusammenstellung; das geborgte ist einem bestimmten Zwecke dienstbar gemacht und daher auch stofflich zugerichtet worden.

Um meine Ansicht zu begründen, scheint es mir erforderlich, eine Uebersicht des Inhalts von Arnolts Werk zu geben. Ich bemühe mich, so objectiv zu sein als möglich; wo ich zusetze, ist das durch eckige Klammern angedeutet. Behandelt ein grösserer Abschnitt denselben Gegenstand, so kürze ich.

(333) Der heilige Geist kam einst in Taubengestalt zu den Christen. Wir empfangen ihn jetzt nur noch unsichtbar, er wohnt aber doch mit uns. Im Namen der Trinität beginnen wir dieses Lied. Wie könnte ich [auch], hätte ich ehernes Haupt und stählerne Zunge, jemals die Freude [ganz] erzählen, sagen oder singen, die von dir in deiner Mannigfaltigkeit geschrieben ist, es sei denn dass mir zu Theil wird, was sie [die Apostel] hatten, als der heilige Geist ihnen Rede gab; auf dieses will ich hoffen, (334) so lange ich sagen und singen werde. Trefflich, heiliger Geist, kennst du böses und gutes, alle Gedanken, du Herzensprüfer, dem alle Herzen offen sind, da er sie geschaffen hat. Schaffe mir, wie der Psalmist sagt, ein reines Herz, damit ich es wage mit deiner Hilfe von dir [d. i.], dem heiligen Geiste zum Lobe diese Rede vorzubringen. Zuerst will ich sprechen von einer gar heiligen Zahl. Zumeist [nämlich] empfangen wir den heiligen Geist in der Taufe, welche unsichtbar die Trinität enthält, bei welcher wir des alten Adam Sünden zurücklassen und uns mit sieben Frauen aus dem heiligen Geiste vermählen; auf diese Weise werden

wir Christen aus Heiden. Nun will ich euch deutlich sagen (335), welche die sieben Bräute sind, die wir in der Taufe bekommen, das sind die sieben Gaben, die sieben Sinne der Minne scaritas = heiliger Geist]. Wie weit er [in ihnen] auch ausgebreitet ist, wir glauben doch, dass die drei Namen nur eine einzige Gottheit bezeichnen. Die Bedeutung der sieben Gaben wird uns in Schriften gezeigt, welche sie den Weibern gleich stellen. Wie [namlich] Mann und Weib sich verhalten, die beide einen Leib ausmachen, so steht der heilige Geist über der Seele, er der höchste Bräutigam, und ihre Kinder sind die guten Werke; so sind wir dann mit Gott verbunden, wenn der heilige Geist nicht in uns durch unsere Sünden abstirbt. Ich will nun [diese sieben Bräute in unserer Seele, die den heiligen Geist zum Bräutigam machen, im einzelnen] erklären. Zuerst Sapiencia, die uns in Abrahams Schoss, nach der Herrlichkeit des ewigen Lebens bringt. Die zweite ist Intellectus (336); wenn wir [durch sie] etwas gutes verstehen, sollen wir es mehren und ausbreiten, wir haben dann gute Hoffnung auf zukünftige Frucht. dritte Gabe heisst Consilium, der Rath; wären wir so gut, einander mit Treue und Wahrheit zu berathen, so wäre die Heidenschaft nicht so gross und nicht so manche Seele in Bedrängniss. Hat uns ja doch Gott selbst ein Beispiel geben wollen, als er, der alles [von selbst] vortrefflich versteht, mit Hilfe des Rathes nach seinem Bilde den Menschen schuf und mit den niederen Graden [dabei] sich besprach. 4. Fortitudo, Stärke, können wir bei den Märtyrern wahrnehmen, welche kühn vor den Fürsten standen, Feuer, Schwert und bittere Qual nicht fürchteten und Gottes Wort redeten. Sie wuschen ihre Stolen mit dem Blute des Lammes; da hat Gott sie mit seinem heiligen Geiste [durch diese Gabe] gestärkt. Möge er auch ganz insbesondere uns arme Menschen vor aller Art Leid [durch diese Gabe beschützen] bis die Seele von dem Leichname sich trennt. (337) 5. Sciencia, verständiges Wissen sollen wir uns ohne weltlichen Ruhm aneignen. [Denn] gute Künste sind nothwendig, der Teufel ist so vielseitig, er hat unsere Sünden gezählt und [als Schulden] in seine Bücher eingetragen, [zugleich] bekämpft er uns mit Feuerpfeilen. Möge uns der heilige Geist [vor ihm] bewahren. 6. Pietas, Güte, [durch die] möge uns Gott mit seinem heiligen Geist behüten, [denn] uns

bringt starke Begierde und Hass am meisten zu Fall. Bekehren wir uns nicht bei Zeiten von dem Uebermuth durch freigebige Güte, so werden die vielen falschen Eide [um fremdes Gutes willen und aus Hass abgelegt] den Seelen zum Verderben, sie Mit brüderlicher Treue sollten wir müssen darum brennen. einander lieben. 7. Timor Domini, Furcht Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat und sie auch allein aufrecht erhält. Was von den beiden eingeschlossen ist, hat des Meisters Gebot nicht übergangen (die Hölle ist gezwungen, ihn zu fürchten). ausser den (338) zwei Geschöpfen, welche Gott nach seinem Bilde [so leicht] geschaffen hat, [als ob sie] zwei wilde Sperlinge [waren], die Niemand zu Fall bringen kann, wie es die Schrift lehrt. 1 Ausser wenn Gott es leiden will [dass wir fallen]. werden wir besser vor aller Art Bedrängniss geschützt, weil die Engel vom Himmel uns behüten sollen. [Daher] hat uns Gott [auch] zwei verschiedene Geister [zwei Gaben] verliehen, die grössten unter den sieben, damit wir in kluger Weise Gott und den Nächsten lieben [scientia + pietas]. Wenn wir nämlich das nicht thun,2 so dürfen wir nicht sagen, dass wir Gottes Gebote erfüllen. Wenn wir den einen lieben und den andern ohne Noth hassen wollen, dann sind beide [gebotenen] Arten der Liebe todt, wir sind dann nicht vollkommen in der Liebe; so steht es in Gottes Gesetz. [Den ersten Geist, pietas, hat er verliehen als] die Zwölfboten waren zusammengekommen, wo ihnen Gottes Sohn zum Beweise seiner Auferstehung erschien. Damals hat er aus seinem Munde den heiligen Geist in sie geblasen und ihnen die grosse Gewalt verliehen, dass sie wem immer sie die Sünden vergeben wollten [das könnten], indem sie ihm beföhlen in brüderlicher Liebe zu leben.3 So sollten wir es auch noch halten, wie sie thaten, mit brüderlicher Liebe (339), wir würden damit sorgen, dass wir nicht ausgeschieden werden, wenn Gott seine Lieben von den Verhassten sondert. [Den zweiten Geist, scientia, hat Gott verliehen: Wiederum versammelte Gott seine einfältigen Boten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vielleicht gehören die zwei letzten Nebensätze bereits zum Folgenden. Heinzel meint, schon mit zwêne sperlinge wilde beginne ein neuer Satz.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hier spielen schon die zwei Hauptgebote (Matth. 22, 37 a. a.) herein und vermengen sich in der Vorstellung mit den zwei Gaben aus den sieben, welche gleichzeitig "Sinne" der caritas sind. <sup>3</sup> pietas 337, 21.

zu Jerusalem in einem Saal, wo der heilige Geist über sie dem Feuer gleich kam. Sie priesen hoch den himmlischen König allein, ihr Gebet war lauter. Die christlich leben wollten, denen ward von den zwei Geistern einer da gegeben [scientia]. Unter den Fähigkeiten, welche Gott seinen Jüngern beibrachte, lehrte er sie auch den Paternoster in sieben Gaben, vier heilen den Körper, drei die Seele; mehr braucht es nicht, denn unser Herr sagt: sprecht nicht zu viel wie die Heiden, die es thaten, damit Gott sie besser vernähme; ihr Gebet war aber dem beiligen Geiste nicht genehm. Wie in diesem Gebete, so ist es auch mit den sieben Siegeln der Erlösung, vier betreffend den Körper, drei den Geist.] Johannes sah im Himmel viel geistliche Wunder und Zeichen, ein verschlossenes Buch (340), dessen Siegel nach den Worten des Engels Gott selbst aufschliessen wird. Johannes [ist auch] der Evangelist, der über Christus und den heiligen Geist aus den Himmeln am meisten schreibt. 2 Dieser gab uns Zeugniss über die sieben Siegel, welche er fand und gerne lösen wollte, der Engel gestattete es ihm nicht; darüber wurde der Herr ängstlich, denn er fürchtete, dass darunter die Vertilgung des Menschengeschlechtes verschlossen sei, wie sie schon einmal Sünden halber stattgefunden habe. Später wurden die sieben Siegel geöffnet, als Gott seine Menschen erlöste. 3 Nun [jetzt] wissen wir, wie die sieben Siegel gelöst wurden, Gott hat sie um seiner Kinder willen gemacht: 7 Thatsachen der Erlösung, zuerst 4 (341) dann 3. Wie herr-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So ist wohl zu schreiben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Besser: mit Hilfe Christi und des heiligen Geistes aus den Himmeln erzählt. Vgl. Roediger Anz. f. d. A. 1, 88.

Man sieht, dass ich Scherer nicht beistimme, wenn er einen Widerspruch zwischen den Versen 339, 25—340, 5 und 340, 5—341, 5 findet. Es wird zuerst erzählt, dass Johannes das verschlossene Buch fand (7 Siegel werden hier nicht erwähnt), Gott erst will es öffnen. Johannes weiss durch Gott am meisten über die Himmel, er bezeugt es, wie er gerade 7 Siegel fand, die Gott dann selbst löste. Das stimmt. Anstössig ist nur, dass Johannes, der Christi Leben beschreibt, die Vision hat und doch von der Erlösung mit sît gesprochen wird. Aber hier ist eben von der Erzählung Johannes übergegangen auf unsere Auffassung der Erlösung. Es ist nothwendig, Cap. 5 der Apokalypse vor Augen zu haben. Dort werden 9 ff. die Siegel in der That schon auf die Erlösung in 7 Punkten gedeutet; die Punkte sind allerdings verschieden von den bei Arnolt angegebenen. Vgl. die anonyme Expositio Migne, Patrol. XVII. 812 ff.

lich hat er uns erlöst! Weiter ist eine herrliche Zahl (vgl. oben) 7 in der Astronomie: 7 Himmel sind, 7 sieben Sterne laufen, die andern stehen still. 7 Sonnen leuchten, 7 Mal wandelt sich der Mond, sogar in den 7 Wochentagen ist die Zahl nicht gestört. (342) Nun werden die 7 Mondeswandel erzählt, die den Phasen des menschlichen Lebens entsprechen (343). Auch die Sonne macht Wege, sie im Bogen (während der Mond in der Sehne läuft) und zwar durch 12 Zeichen. 1 (344) Entfernungen der Sonne und des Mondes. Gott hat sie geschaffen (345) und ihnen ihre Bestimmung gegeben. Auch die 7 Sternbilder schuf er, die sich beständig bewegen, uns aber ruhig vorkommen. [So] bist du [überall] siebenformig, 2 Herr [heiliger Geist], deine Gewalt ist gross. Chrisma und Oel bezeichnen ihn, er verleiht sich selbst damit, Kaiser werden damit geweiht, Adam entsühnt, die Christenheit gestärkt, die Kirchen gestiftet, Nonnen und Mönche dem Dienste Gottes gewidmet. Auch bezeichnet es [in seiner Wirksamkeit] den heiligen Geist, wenn der Mensch aus 7 Theilen geschaffen wird. Wir wollen (346) unsere Rede nicht beschliessen, ehe wir das erklären [wie es geschieht]. Die 6 Wochen, welche ein Mensch braucht, um im Mutterleibe heranzuwachsen, werden aufgezählt. [Diesen entsprechend] gibt es 7 Lebensalter. Vom heiligen Geiste haben wir 7 Künste (347), die nun besonders erklärt werden.3 Mannigfaltig sind die Wunder,4 welche der Mensch mit den 7 Künsten zu gewinnen vermag. Wird das Kind geboren,5 so sollen es nach einander Vater, (348) Mutter und Priester bewahren, der letztere durch Busse. Wenn aber einer seinen Mitmenschen getödtet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hier ist die Gedankenverbindung in der That nur äusserlich: jetzt war von der Mondesbahn die Rede, also muss auch vom Lauf der Sonne gesprochen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hier finde ich den Gedankenzusammenhang nicht zu lose. Vielleicht hat noch eine äussere Association mitgewirkt und das discurrunt der einen Bibelstelle Sap. 3, 7 erinnerte an das discurrunt bei Zach. 4, 10: septem isti oçuli sunt domini, qui discurrunt in universam terram. Vgl. 345, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eine leichte Differenz, die aber doch charakteristisch ist für das Werk, begegnet zwischen Aufzählung 346, 26 ff. und Erläuterung 347, 7 ff.; in der zweiten werden die 4 Künste 4. Rhetorik, 5. Arithmetik, 6. Geometrie, 7. Astronomie in der Ordnung 6. 4. 5. 7. besprochen.

<sup>4 337, 24</sup> nach wunter ist sint zu ergänzen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Arnolt greift nach Abschweifungen zurück auf das Thema von 341, 15.

bat, [da reicht diese Hilfe nicht mehr aus;] so hat er sich selbst erschlagen und soll vierzigtägiges Fasten auf sich nehmen; dann erst kann er dem Teufel wieder entrinnen und lebendig werden wie früher. Ihr müsst trachten, ihr unwissenden Laien, das gut zu verstehen 1 (349), wie ein Mörder sich selbst erschlägt, die Seele nämlich. Den lebendigen Leib soll er kasteien, den todten [sündigen] in Ruhe lassen, bei dem hilft das Fasten nichts. [Das ist ein aussergewöhnlicher Fall, sonst aber] gibt es 7 Mittel, von Sünden befreit zu werden, Aufzählung. 72 Wunder sind geschehen, als unser Herr geboren wurde, Aufzählung und Erklärung (350-352). Das letzte ist "Oel in der Tiber", bedeutet das grosse Geheimniss, wie Gott unsere Wunden [die Sünden mit dem Oele, dem heiligen Geiste, heilen wollte. Das bedeutet das Oel. 7 Generationen gibt es, 7 Verwandtschaftsgrade. 6 Weltalter, im 7. ist das jüngste Gericht. 6 Herzeleide, mit dem 7. der Tod, durch den man in's ewige Leben heimkehrt. Wir leben in der 7. Zeit und sind Ismaeliten aus dem dritten Zeitalter (353), ein Natterngeschlecht. Die Abstammung von Abraham wird nun erklärt. 3 Nun hört, was ich euch lehre: 4 nichts von dem, was er besitzt, nimmt der Mahn in's Jenseits mit, wofern er es nicht vorausgeschickt hat. Dann ist es wohl angewendet dort, wo es unverletzt von Gott aufbewahrt wird. (354). Thut so zu Liebe eurer Seelen, indem ihr des Todes gedenkt, der euch täglich im Grimme naht. [Wenn ihr es thut, so] kommt euch Gott mit seinem Lohne in der ewigen Heimat entgegen. Siebenmal des Tages sollen wir Gott loben. Laudate Dominum (355). Alle diese Dinge, [über welche ich berichtete,] sind so geordnet, wie es Gott zu Ehren der heilige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Wiederholung nur deshalb, um den schwierigen Gedanken, dass der Mörder sich selbst erschlägt, zu erläutern.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hier scheint nur die Siebenzahl zu verbinden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die corrupten Verse 353, 19 ff. können vielleicht auf den Stand der Arnolt'schen Bearbeitung leichter zurückgeführt werden, indem man blos für adelemne schreibt chebessune. Wenn 352, 27 f. wir Söhne der Magd genannt werden, während hier die Heiden so heissen, so gilt diese erste Bezeichnung nur um unserer Sündhaftigkeit willen. Heinzel schlägt vor, statt unte Saram der Hs. vone Saram zu lesen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hier wird wieder nach dem äusserlich angeknüpften Excurs in das frühere Thema, das 352, 24 endete, eingelenkt, zum Theil mit denselben Worten, die schon 346, 26 die Erwähnung des Todes enthielten.

Geist geboten hat, 1 damit wir sein Lob erhöhen. Wir haben alle Ursache dazu, seine Gnade ist so mannigfach, wir verdanken ihm Alles (356), Aufzählung, wir sollen ihn aber auch mit Füssen und Händen, Leib und Seele loben, deinen Geist, Herr Gott! Um des heiligen Geistes willen hat diese kurzen Worte Priester Arnolt gefunden und hauptsächlich von der Siebenzahl mit Hilfe des heiligen Geistes erzählt, damit es büsse, wer diese Zahl tadelt. Schmähen wir [ja doch] Wetter und Zeit und Alles, was uns Gott gibt; seinen Willen erkennen wir nicht, wie oft wir auch seinen Namen nennen. Das macht der Teufel, welcher durch seinen Geist die Christenheit verrathen hat, 2 uns des wahren Glaubens beraubt und arg in der Uebung (357) guter Werke behindert. Den allerhehrsten Glanz [das Ereigniss], da mein Gott gemartert ward, das heisst er die thörichten Laien anschreien, und vom Mittwoch in der Osterwoche sagen sie 3 [dann], dass er nicht richtig sei, [während man doch] an diesem Tage zweifellos Venite benedicti bei der Messe singt, womit unser Herr die Gerechten in seines Vaters Reich ladet, wo sie geistlich ohne Ende leben. Nun lasst auch uns mit der wahren Liebe bitten, dass wir die herrliche Stimme hören mögen und zu den himmlischen Chören am Tage des Gerichtes geladen seien.

So ist der Inhalt beschaffen, wie er mir erscheint. Ich möchte den Eindruck hervorbringen, dass eine zusammen-

Hiermit wird auf das ansangs angeschlagene (334, 13) und immer wieder hervorgehobene (wörtliche Berührung zwischen 355, 29 und 336, 28) Thema des Gedichtes zurückgegriffen. Damit wird zugleich der Hymnus, welcher verhältnissmässig wenig vom Lobe Gottes durch den Menschen handelt, ausführlich ergänzt. Die Zusammenstellung trehten hêrre 356, 16 nimmt die vom Ansang 333, 12 hêrre trehten wieder auf. Dass Gott angesprochen und dabei der heilige Geist gepriesen wird, erscheint mehrmals in dem Gedichte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 356, 24 atem des Teufels im Gegensatze zu dem atem, welchen Gott (338, 24 f.) den Jüngern eingeblasen hat und durch dessen Kraft wir christlich leben sollen.

dem pedantischen Sinne Arnolt's schickt es sich nicht übel, wenn er am Schlusse seiner Arbeit eine Frage berührt, in der er wahrscheinlich selbst Partei genommen und über die er persönlich mit Laien zu streiten gehabt hatte. Die Verbindung erscheint mir sowohl 357, 3 als 8 ff. tadellos. 356, 22 ist übrigens schon im Voraus auf das Kommende hingewiesen.

hängende Arbeit vorliegt, mit lockeren Bindegliedern oftmals, mit blos mechanischen Associationen, mit Excursen und Wiederanknüpfungen, aber doch eine Arbeit, welche wirklich die von dem Dichter selbst gestellte Aufgabe (356, 16 ff.) in ununterbrochener Folge aufgezählter Thatsachen und Gedanken zu lösen trachtet. Wir müssen vorerst die pedantische Weise des Mannes berücksichtigen, dem seine Gelehrsamkeit so werthvoll ist, der nicht auf dem directesten Wege nach seinem Ziele strebt, immer wieder der Versuchung nachgibt, sein Wissen auszukramen, der mitunter nur durch ein Wort, eine nebensächliche Vorstellung, das Aneinandergereihte verbindet; bezeichnet ihn ja doch schon die Wahl des Themas seiner Versmasse, der Siebenzahl, zur Genüge. Ferner wird zu erwägen sein, dass Arnolt mit seiner Manier gar nicht allein steht in der deutschen Poesie der Zeit. Nicht blos geistliche Gedichte, wie die Siebenzahl, die Summa theologiae, lassen es an zwingend logischer Gedankenfolge sehr fehlen, auch in weltlichen Gedichten, wie in der Kaiserchronik, finden sich äusserst lose Verknüpfungen von Thatsachen, die dem Autor mittheilenswerth erschienen. Und endlich, tragen nicht gar manche vielverbreitete und -benützte theologische Werke des Zeitalters (nur Hugo von St. Victor und Honorius nenne ich) ähnlichen Charakter? Musste dieses Beispiel einen wenig begabten Menschen nicht gerade zu einem solchen Opus veranlassen, wie wir es von Arnolt haben?

Dabei stelle ich auch jetzt keineswegs in Abrede, dass der Verfasser compilirt hat. Ich wiederhole nur meine Ansicht und finde sie durch Prüfung des Inhalts bestätigt, es sei unmöglich, aus dem Ganzen einzelne Stücke (mit Ausnahme des Hymnus) in ihrer ursprünglichen Beschaffenheit auszusondern.

Es wäre nun sehr wesentlich, wenn wir die theologischen Quellen finden könnten, aus denen Arnolt schöpfte. Scherer hat in seiner Schrift schon auf mehrere benützte Stellen des Honorius hingewiesen. Das wenige von mir Zusammengebrachte lege ich im Folgenden dar.

Das Werk Arnolts scheint mir angeregt und in seinen Hauptpunkten bestimmt worden zu sein durch die Predigt In Pentecosten, welche im Speculum Ecclesiae des Honorius Augusto-

dunensis ed. Migne Patrol. CLXXII, S. 959 ff. steht. Sie bespricht die Eigenschaften und Thätigkeiten des heiligen Geistes, nicht sehr zusammenhängend, sondern in Gruppen, jede mit einem Gedanken, einem Vergleich', einer Auslegung im Mittelpunkte. Es konnten sehr wohl verschiedene Sermone aus diesem Stücke zurecht gemacht werden.

Honorius beginnt mit einer détaillirten Parallele zwischen der Wirksamkeit des Sohnes Gottes und des heiligen Geistes. Schon hier wird Manches vorgebracht, das auch unser Gedicht enthält. Sohn und heiliger Geist haben verschiedenen Antheil an der Schöpfung. Die Engel werden dabei mit den Himmeln verglichen und von dem heiligen Geiste gesagt, er habe die Himmel mit Sternen geschmückt, vgl. Arnolt 345, 3. Ferner: per filium firmamentum formatur, per spiritum sanctum celeri volubilitate rotatur, vgl. Arn. 341, 8 ff. 345, 4 ff., per filium sol et luna et sydera temporibus praeficiuntur (344, 26 ff.), sed per spiritum sanctum lucis nitore perpoliuntur. Etwas weiter: per filium diversa animalia producuntur, per spiritum sanctum vitali flatu inbuuntur, et aves volatu, pisces natatu, bestiae, reptilia, serpentia gressu per eum fulciuntur, vgl. 337, 24 ff.; spiritus sanctus inspirat diversa ingenia, ipse etiam dat diversa artificia, vgl. 346, 26 ff.; per filium homo redemptura morte liberatur, per spiritum sanctum in baptismate ad vitam regeneratur, vgl. 348, 25 f. und vorher. In Verbindung damit: per spiritum sanctum peccata relaxantur (was 349, 7 ff. behandelt wird), per ipsum animae a morte criminum resuscitantur. — Per spiritum sanctum multi seculo contempto religiosam vitam duxerunt, per ipsum plurimi signis et prodigiis fulserunt (336, 19 ff.). — Coelum nempe per ipsum solis splendorem induetur, per ipsum sol septemplici lumine vestietur (341, 14). — Quia de judicio rediens electos pro diversis meritis in diversis faciet mansionibus requiescere (354, 6 f.). — Haec festivitas per VII dies celebratur, quia spiritus sanctus in VII donis veneratur, sicut per prophetam praenunciatur: spiritus sapientiae et intellectus, spiritus consilii et fortitudinis, spiritus scientiae et pietatis, spiritus timoris domini (also dieselbe Reihenfolge wie bei Arn. 335, 18 ff.). Haec sunt VII mulieres quae unum virum apprehenderunt (334, 25 ff.), quia VII dona spiritus sancti Christum corporaliter possederunt. Hujus spiritus dono coelestia scandent omnes qui

timent deum. Timor domini wird dann besonders erörtert. Nun folgen die Erklärungen der übrigen sechs Gaben in umgekehrter Reihe, sie stimmen bis auf intellectus und pietas wenig mit Arnolt. Vom ersteren heisst es: post hoc intellectum praestat, ut anima per visibilia sempiterna intelligat, vgl. 335, 28 ff. mit demselben Gedanken; von der zweiten: dat pietatem, ut homo factori suo devote serviat et proximo, quae praevalet, bona impendat, was auch 337, 12 ff. ausgeführt ist, die Liebe zum Nächsten 20 f. — Es heisst dann bei Honorius 961: Qui per septiformem spiritum in his virtutibus florebunt, per ipsum VII munera in corpore, VII dona in anima obtinebunt. Die Geschenke für die Seele werden darauf noch specificirt, kommen aber bei Arnolt nicht vor, wahrscheinlich, weil sie nicht einfach mit einzelnen Namen bezeichnet werden können, sondern weitläufig beschrieben werden müssen. Von 7 Leuchtern des Candelabers, 7 Säulen spricht dann Honorius, und erwähnt auch die Stelle des Zacharias, welche, wie ich oben andeutete, wohl für 345, 7 ff. den Anschluss vermittelt hat. 7 Hörner des Lammes, 7 Häupter des Drachen werden erwähnt, dann folgt De VII naturis columbae (S. 962 B 5 ist columbae zu lesen). Dabei wird das brüderliche Leben besonders betont, vgl. 338, 27 ff. Daran schliesst sich die Erzählung der beiden Erscheinungen des heiligen Geistes bei den Aposteln, ebenso wie bei Arn. 338, 18 ff. 339, 4 ff. Den sechs Schöpfungstagen entspricht: sic qui in VI aetatibus mundi in donis spiritus sancti operari student, in septima per ipsum ab omni labore requiescent, vgl. 352, 6 ff. Sic nos quoque VI diebus in ebdomada laboramus, in septima vacamus; quia per septiformem spiritum nunc bonis operibus insistimus, in futuro ab omni opere feliciter requiescimus, ubi per ipsum vacabimus et Deum sicuti est videbimus; in 352, 10 ff. umgedeutet, jedoch mit demselben Schlusse. Dass es der heilige Geist ist, welcher durch das Chrisma wirkt, erwähnt Honorius darauf, vgl. 345, 12. Das Weitere ist verschieden von Arnolt, nur der predigtmässige Schluss stimmt wieder.

Hat Arnolt aus diesem Sermon die Anregung zu seinem Werke geschöpft, so hat er doch noch weitere Siebenzahlen hinzugefügt. Er scheint auch andere Schriften des Honorius gekannt zu haben, wie aus verschiedenen Stellen sich ergibt. Die Bedeutung der Taufe ist in der Gemma animae lib. IV,

cap. CXI besprochen, wo verschiedene Deutungen für das dreimalige Untertauchen Arn. 334, 18 angeführt werden. Zu Arn. 341, 7 ff. vgl. Hexaëm., cap. II, S. 256: sol quippe in medio mundo locatus, luna autem in hoc aere constituta: planetae quoque suis circulis affixi traduntur: sidera solummodo firmamento impressa feruntur, und De imagine mundi lib. I, cap. LXVIII. Der Wind, welcher die Wasser (Dünste) in die Luft führt und die Kräfte der Wolken hervorbringt, heisst Arn. 341, 12 ff. arcus, wohl unrichtig, denn Eurus ist es, der De imag. m. I, cap. LV nubes generans genannt wird. Und mit der Auffassung Arnolts stimmt die Angabe des Honorius im nächsten Capitel: venti suo spiramine aquas in aera trahunt, quae conglobatae in nubes densantur. Dass diu mâninne preiter ist denne diu erde (Arn. 341, 15 f.), hat auch Honorius a. a. O. cap. LXIX: globus namque ejus (lunae) multo terra est amplior. In demselben Capitel ist auch das Wichtigste von den Mondesbewegungen angegeben, die Arnolt im Folgenden bespricht; vgl. noch Honorius, De solis affectibus, S. 101 ff. Dass die Sonne im Bogen läuft (Arn. 343, 18 f.), sagt Honorius auch De sol. aff. cap. II: sed notandum est, quod oblique oritur, quasi per arcum. Die Berechnung des Unterschiedes zwischen Mondund Sonnenjahr auf elf Tage (Arn. 343, 21 ff.) war aus den Angaben leicht anzustellen, die De im. m. sich finden, lib. II. cap. XLI, S. 155: tertius (embolismus) qui dicitur communis. qui duodecim hujusmodi mensibus, in trecentis quinquaginta quatuor diebus expletur, und unmittelbar darunter cap. XLII: solaris annus est, cum sol omnia zodiaci signa perlustrat, qui trecentis sexaginta quinque diebus et sex horis constat. Zu dem ganzen Abschnitt über die Sonne vgl. noch De im. m. lib. I. cap. LXXII, S. 139; lib. II, cap. XXXIV, S. 151; auch Hexaëm. cap. III. Die Philosophen berechneten das Jahr in Monaten. Wochen, Stunden (= wîlen), Punkten (= stunten), gibt Arn. 344, 15 an, das sagt ebenso Honorius im Abschnitt über die Sonne in De im. m., allerdings hat das auch jeder Computus (computatum Arn. 344, 14). Die wunderlichen Zahlangaben bei Arn. 344, 18 ff. sind nur verständlich, wenn man Honorius. De im. m. lib. I, cap. LXXXIII vergleicht. Dort auch, und wohl dort allein, findet sich gleich daneben die Mittheilung über den Mikrokosmus des Menschen, cap. LXXXII, die mit Arn.

v. 23 f. stimmt (vgl. auch Elucidarius lib. I, Nr. 11, S. 1116), und zwar unmittelbar nach den Angaben der mensurae für die Sphärenharmonie cap. LXXXI, welche Arn. v. 24 f. die mâze vant pitagoras erwähnt. Vgl. noch De im. m. lib. II, cap. LIX, S. 154. Zu Arn. 345, 12 ff. vgl. Gemma an. lib. III, cap. LXXX, LXXXI, CXIV. Die darnach erwähnten sieben Theile des Menschen sind drei der Seele, vier (Elemente) des Leibes, vgl. Honor. Hexaëm. cap. III, S. 258; Spec. Eccl. De nativitate domini, S. 822; Dominica in Quinquages. S. 873; Elucid. lib. I, Nr. 11, S. 1116. Scherer zum Paternosterleich, S. 453. Ueber die sieben Zeichen bei Christi Geburt, Arn. 349, 20 ff., spricht Honor. Elucid. lib. I, Nr. 19, S. 1124, vgl. Spec. Eccl. De nativitate domini, S. 815 ff. 351, 14 behauptet Arnolt, dass Mattheus von dem guldîn circulus al umpe den sunnen (Honorius hat aureus an der ersten Stelle, purpureus an der zweiten) erzähle, das ist natürlich Pseudo-Mattheus im Kindheitsevangelium, wornach Diemer's Anm. zu berichtigen. Zu den Weltaltern und dem Folgenden bei Arn. 352, 6 ff. vgl. Honor. De im. m. lib. II, cap. LXXV, S. 156. Zu Arn. 357, 2 ff. vgl. Honor. Gemma an. lib. IV, cap. XX, S. 696, was ich lieber ganz hierhersetze, da vielfache wörtliche Einstimmungen vorkommen: Feria quarta spiritus fortitudinis in Christo renatos docet, quam dulci voce eos Christus ad regnum amissum in ultimis vocet. Venite, inquit, benedicti Patris mei, qui in oratione exorant, ut aeterna gaudia percipiant. Quibus in lectione passio et resurrectio Christi recitatur, per quem poenitentibus peccata delentur et vita aeterna datur. Qui per graduale Haec dies tripudiant et Christo Alleluja jubilant. Mox eis in evangelio Christus post resurrectionem cum septem discipulis convivasse narratur, per quod septiformi spiritu pleni post ultimam resurrectionem cum Christo convivaturi praefigurantur. Unde et in offertorio panem angelorum homo manducasse perhibetur. In communione vero hunc panem digne manducantes ultra non mori, sed cum Christo victuri docentur.

De philosophia mundi des Wilhelm von Conches i enthält wenigstens eine längere Stelle, welche auffallend mit Arnolt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wann hat man angefangen, dieses Werk für eine Arbeit des Honorius zu halten? Hauréau, Singularités hist. et litt., S. 238 ff., gibt darüber keine zureichende Auf klärung.

übereinstimmt. Arn. 346, 3 ff. wird sichtlich De phil. m. lib. IV, cap. XV, De formatione hominis in utero und XVII, De nativitate benützt. Dort werden auch gleich darauf cap. XXXVI die Lebensalter besprochen (vgl. Honor. De imag. m. lib. II, cap. LXXV) und cap. XL damit verbunden die sieben Künste genannt und definirt wie bei Arnolt. Die Sündenvergebung durch den heiligen Geist, Arn. 349, 7 ff., bespricht De phil. m. lib. I, cap. XIV. Zu Arnolts Abschnitt über die Sonne kann man das ganze II. Buch der Schrift vergleichen, die Mondesphasen schildert ausführlich mit denselben stereotypen Bildern wie Arn. De phil. m. lib. II, cap. XXXI, XXXII.

Im Uebrigen habe ich nur für einzelne schwierige Stellen die beliebteren kirchlichen Schriftsteller nachgeschlagen: Arn. 334, 20 ff., gewöhnlich werden drei sichtbare Dinge bei der Taufe angenommen: sacerdos, corpus et aqua, dann drei unsichtbare, Hincmar v. Rheims Patrol. CXXVI, S. 105. Die Verbindung der Dreieinigkeit mit der Taufe ist uralter Glaubenssatz. Auch die Erwähnung Adams hat schon Hieronymus Patrol. XXIII, S. 424, wornach der alte Adam in der Taufe stirbt und ein neuer Mensch zum Leben erweckt wird. Zu 336, 14 ff. vgl. die kirchlichen Lehren, welche Ambrosius an verschiedenen Stellen, besonders Patrol. XV, S. 1568 ff., vorträgt, und worin auch angeli und throni als die Engel bezeichnet werden, die Gottes Vertraute im Rathe sind, denen er seine Schlüsse eröffnet. — Ueber die mystische Bedeutung der beiden Sperlinge, Arn. 338, 2 ff., handelt Hugo v. St. Victor, De bestiis etc. lib. I. cap. XXXI und XXXII, was Arnolt wohl gekannt haben wird. - Wenn Arnolt für die astronomischen Angaben ausser Honorius noch etwas benützt hat, was ich fast bezweifle, so hat er einen gewöhnlichen Computus gebraucht. Unter denen, welche ich nachgesehen habe, könnte es am ehesten der verbreitete anonyme des 9. Jahrhunderts gewesen sein, welcher in der Migneschen Patrologie, CXXIX, S. 1275 ff., Aufnahme gefunden hat. Dieser handelt cap. XII, S. 1327 von sieben Himmeln nach Isidor, die Angaben über Mond und Sonne hat er analog Arnolt in den cap. CIX, S. 1324, CXXXV, S. 1343 ff.; den Unterschied der 11 Tage cap. CXIII, S. 1328. Auch er enthält Mittheilungen über die Entstehung des menschlichen Körpers im Mutterleibe, wie Arn. 346, 2 ff., cap. CXXXV, S. 1348. -

Deus septiformis (vgl. Ildefons v. Toledo, Patrol. XCVI, S. 136 im Liber de cogn. baptismi) kommt natürlich an unzähligen Stellen vor, dagegen sind die Verbindungen der Siebenzahlen, wie Arnolt sie hat, nicht häufig. Ich habe sie (ausser den schon von Scherer, Denkm., benützten Schriften) nur bei Rupert v. Deutz, Patrol. CLXIX, S. 182 ff., gefunden. Manche Tractate führen zwar den Titel: De septem donis spiritus sancti, bringen aber keine Combinationen der Siebenzahlen, so Drogo Astensis, der Abt Ernaldus u. A. Dass die sieben Gaben sideribus comparantur, hat schon Augustinus ein paar Mal Patrol. XXXII, S. 842; XXXVII, S. 1160 in der Ennaratio in psalmos, ausserdem enthält noch seine Schrift De sermone domini, lib. II, cap. XXI; Patrol. XXXIV, S. 1285 ff. Siebenzahlen, sowie manche seiner echten Sermone.

Noch verzeichne ich die von Arnolt angezogenen Schriftstellen, welche Diemer nicht angemerkt hat. 334, 7 scrutator cordis Sap. 1, 6. — 334, 9 cor mundum crea, Ps. 50, 12. — 336, 24 si wuoschen ire stôle mit des lampes pluote, Apoc. 22, 14. - Für die Sperlinge 1 338, 2 f. wären die Stellen des alten Testamentes, wo sie in Ritualien vorkommen, zu erwähnen, z. B. Levit. 14, 4 ff. — 338, 15 ff. vgl. Matth. 6, 24; perfecti in caritate ist gewiss angeregt durch 1 Corinth. 13, 1, aber das Adj. in der Verbindung steht 1 Joann. cap. 2 und 4. — 338, 24 vgl. Joann. 20, 22. — 338, 27 vgl. Act. 2, 38 ff., wo brüderliches Leben den christlichen Communitäten gepredigt wird, weshalb der Ausdruck Arnolts hier wohl richtig sein wird. - 339, 26 translatus ist das gewöhnliche Wort, biblisch von Henoch u. A. gebraucht. Zu 27 ff. vgl. Apoc. 5, 1 ff. — 344, 26 ff. vgl. Gen. 1, 20. — 345, 5 ff. schon oben die Anm. S. 32. — 348, 1 ff. vgl. Levit. 12, 4. - 348, 22 ff. vgl. Exod. 34, 28; Deut. 9, 18 u. s. w. — 352, 10 ff. vgl. liber viventium Ps. 68, 29; Eccli. 24, 32; Philipp. 4, 3 und sechsmal in der Apoc. — 353, 28 ff. vgl. Matth. 6, 20; Luc. 12, 33.

Heinzel denkt bei diesen beiden Sperlingen an die, welche Anna, Mariens Mutter, während des Gebetes im Garten beobachtet, und versteht also unter Schrift das Evangelium des Pseudo-Mattheus. Allein bei diesem (Schade, S. 12) heisst es nur: vidit nidum passerum in arbore lauri, und auch Wernher (Fundgr. II, 154, 1) nennt nicht zwei, sondern sagt nur: unde sah an einem aste die sperchen schrien vaste.

Worauf ich bei dieser Zusammenstellung Werth lege, die auch Arnolts theologische Kenntniss uns zu beurtheilen erlaubt, ist, dass an verschiedenen Stellen, wo scheinbar die Uebergänge in den Gedanken etwas schroff sind, schon bei den kirchlichen Schriftstellern, welche Arnolt kannte oder gekannt haben konnte, ähnliche Verknüpfungen vorhanden waren. Das bestärkt mich in meiner Auffassung.

Ich komme nun zum Schlusse meiner Untersuchung. Ihr Gang war schwerfällig, wie ich nicht verkenne, doch habe ich einen kürzeren Weg zur Erreichung eines etwas gesicherten Resultates nicht finden können. Ich halte es nunmehr für festgestellt, dass die Individualität des Priesters Arnolt in der That für das ganze unter seinem Namen bekannte Werk verantwortlich gemacht werden kann, unbeschadet aller berechtigten Vermuthungen, es befänden sich zahlreiche überarbeitete Entlehnungen und Reminiscenzen in dem Gedichte. Wenn ich nun die Frage wieder aufnehme, von der ich ausgegangen war, ob Arnolt, der Verfasser der Juliana, identisch sei mit dem Arnolt der Vorauer Hs., so bin ich jetzt im Stande, sie zu beantworten. Das kann verhältnissmässig leicht und ohne grossen Aufwand geschehen.

Die Reimkunst der Juliana habe ich erörtert; die Zahlenverhältnisse, welche bei diesem Gedichte bestehen, sind dieselben, die auch für Arnolts Werk gelten, wie sie meine Darstellung zeigte. Vollkommen übereinstimmend sind die sprachlichen Eigenheiten der beiden Gedichte, sie gehören ganz derselben Zeit und Gegend, erste Hälfte des 12. Jahrhunderts und Innerösterreich, an. Die metrische Beschaffenheit von Arnolts Siebenzahl habe ich nicht im Ganzen erörtert, nur einzelne Punkte gelegentlich besprochen. Ich halte es wirklich für überflüssig, hier noch Détails vorzulegen, und theile mit, dass, gehen wir von demselben Standpunkte aus, der bei Beurtheilung der Julianaverse uns massgebend war, und bei Anwendung derselben Mittel, holprigen Zeilen aufzuhelfen, wie sie dort gebraucht wurden, sich auch in dem grösseren Gedichte dieselben Pro-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das scheint übrigens Scherer selbst zuzugeben, wenn er S. 89 Arnolt 357, 4 anrechnet, was doch zu E gehört, vgl. dazu aber 337, 3.

centsätze von correcten, überlangen und senkungslosen Versen ergeben wie in der Legende. Dagegen schien mir eine Vergleichung des Wort- und Phrasenschatzes der beiden Stückewichtig. Ich habe diese in den Anmerkungen vorgenommen und dort gleich, wie schon erwähnt, auch andere Dichtungen des 11. und 12. Jahrhunderts mit herangezogen. Um aber dem Leser die Abschätzung zu erleichtern, habe ich unter den zu einem Verse citirten Stellen beinahe immer (für Ausnahmen habe ich Gründe) die aus Arnolts Siebenzahl entnommenen zuerst erwähnt. Daraus hat sich nun evident ergeben: 1. dass der Stand der literarischen Kenntnisse, so viel darüber entschieden werden kann, in beiden Gedichten derselbe ist, und 2. dass die Uebereinstimmungen zwischen Juliana und der Siebenzahl um Vieles zahlreicher sind als die zwischen diesen und anderen Stücken, auch an und für sich stark genug, um das Resultat festzustellen: beide Werke sind von demselben Verfasser. — Ich bemerke noch, dass der Rückschluss, welcher von den Einstimmungen zwischen Juliana und allen Theilen der Siebenzahl gezogen werden kann, meine Annahme des einheitlichen Charakters dieser compilatorischen Arbeit noch weiters und zum Ueberflusse unterstützt.

## Die Quelle von Arnolts Juliana.

Unter dieser Ueberschrift beabsichtigte ich zuerst, die Geschichte der Julianalegende selbst und ihrer Verbreitung im Abendlande zu erzählen; das Material dafür befindet sich seit geraumer Zeit in meinen Händen. Da mir aber Herr Valentin Witthöft in Berlin schon unter dem 30. März 1881 schrieb, dass er mit einer Untersuchung der angelsächsischen und altenglischen Julianalegenden und ihres Verhältnisses zu den lateinischen Fassungen beschäftigt sei, so will ich mit der Veröffentlichung meiner Arbeit noch eine kurze Zeit warten.

Ich theile daher hier nur so viel mit, als das vorliegende Stück angeht. Unter den verschiedenen Fassungen der lateinischen Legende stehen die der Münchner Handschriften cl. 2570 f. 65 ff. des 12. Jahrhundert und die etwas älteren cl. 332 f. 19 ff. unserem Gedichte am nächsten. Für directe Quellen halte ich auch diese nicht.

An mehreren Stellen fasst Arnolts Bearbeitung sich bedeutend kürzer. Man kann im Ganzen sagen, dass der überfliessende Wortschwall der lateinischen Prosa sehr beschränkt worden ist oder, um mich vorsichtig auszudrücken, bei Arnolt nicht vorkommt. Im deutschen Gedichte fehlt Folgendes, was die lateinischen Hss. bringen: das erste Verlangen Julianas, dass Eleusius Präfect werde. 55 die Antwort des Vaters auf die Meldung des Eleusius. 224 die Angabe der Fesselung Julianens. 226 das grosse Gebet vor der Teufelserscheinung im Kerker; nur 249 ist ein Rest daraus erhalten, wo es lateinisch heisst: quia pater meus et mater mea dereliquerunt me. 270 die ausdrückliche Erwähnung, wie Juliana geheilt wird. 521 ff. ist die Rede Julianas an den Präfecten viel ausführlicher. Eleusius' Correspondenz mit dem Kaiser über die Hinrichtung der Christen hat Arnolt gar nicht. 543 fehlt ein sehr grosses Gebet Julianens. Die Reden der carnifices sind lateinisch länger. V. 577 steht an Stelle eines ganzen Gebetes. 595-602 sind in den lateinischen Hss. viel weitläufiger, so die ganze Teufelsrede 601 f., an deren Stelle in den lateinischen Fassungen eine lange Rede Julianas an die Bürger sich findet. Die Translatio der Gebeine der Heiligen durch Sophia nach Puteoli fehlt, ebenso die Zeitangabe und das Schlussgebet. — Ich gestatte mir aus diesem Umstande, dass die lateinischen Stücke vielfach mehr enthalten als das deutsche Gedicht, noch nicht den Schluss, der Verfasser des letzteren habe mit bewusstem Geschmacksurtheil fortgelassen. Wir besitzen eine lateinische Fassung des 9. Jahrhunderts clm. 14418, der fast alle die angeführten Stellen mangeln. welche aber anderer starker Differenzen halber nicht für Arnolts Quelle gehalten werden darf; es ist daher sehr wahrscheinlich, dass eine mit dem deutschen Gedichte übereinstimmende lateinische Fassung existirt hat, die aber so kurz berichtete wie Arnolt. Schon nach dem gewöhnlichen Gange der Legendendichtung, wo die Gebete und Reden wachsen, wäre dies anzunehmen.

Dagegen hat das deutsche Gedicht mehr oder anders als die lateinischen Stücke: V. 64 die Frage, ob Juliana etwa einen Andern liebe. 77 ff. ist in zwei Antworten gegeben, was latin einer enthalten. 93 ff., dass Juliana um eines Betrügers willen die alten Götter verlassen hat. Der Ausruf Julianens 106 ff.

steht lat. nach den Schlägen, hier vorher. 124 f. und 198 f. die Berufung auf die Verwandtschaft, welche durch die Vermälung mit dem Präfecten geehrt würde. Ueberhaupt ist dieser Präfect hier ausführlicher als lat. 140 die Anführung der Taufe als Modus, den heiligen Geist zu empfangen. 141-147 die weitere Proposition Julianas ist bei Arnolt viel eingehender begründet. 149 lat. andere Auffassung; der Präfekt fürchtet zuerst Absetzung. 182-185 diese Glaubensbetheuerung steht lat. noch vor Beginn der Marter. 197 bis 215 die Reden des Präfecten, der hübsche Zug, dass Juliana das Ohr dabei abwendet, die Ansprache an die Henker. 219 f., dass die Auslöschung des Feuers dem Engel zugeschrieben wird. 238 f. der Hinweis auf die erreichbare Ehefreude. 240 bis 252 Julianas Benehmen bei der Erscheinung des Dämons ist ausführlicher als lat. 254 ein Engel kommt, lat. nur vox. Der Kampf mit dem Teufel, dessen Angst nur bei Arnolt 281 ff. Die Fesselung wird lat. erst viel später erwähnt. 291 lat. wird gleich bei Einführung des Teufels sein Name Belial angeführt, bei Arnolt ist er zuerst namenlos, dann aber nennt er sich und sofort auch seinen Meister, dessen Name lat. später vorkommt. 314 nun findet man den zweiten Namen Jophin; Widerspruch liegt dabei nicht vor, nur scheint das Lat. hier zusammengeschoben zu sein. Belial gilt wohl als allgemeinere Bezeichnung des Satans. Auch 293-299 steht lat. gleich im Anfang der Rede. 301 ff. beruhen auf dem späteren lat.: et non fuit qui me ligaret sicut tu, das aber an seiner Stelle 368-370 wiederkehrt. Die Aufzählung der Thaten des Teufels ist etwas knapper als lat., auch ein Weniges anders geordnet. 329-331 fehlen lat. 357 steht allgemeiner für das Bestimmtere im Lat. Dagegen sind 359-365 viel ausführlicher als die lat. Angaben, die erst später noch eine ähnliche kurze Bemerkung über die Arbeit des Teufels geben. 381-389 die Strafe lässiger Teufel ist lat. nicht so concret dargestellt. 389 und 390 sind im lat. durch eine Frage getrennt. 418-425 ist Alles Ausführung des lat. ingredimur in domus ipsorum. Die Vergleiche 430-433 und 450 fehlen lat. 454 überträgt lônest das lat. injuriam fecisti. 487--489 die letzte Erwiderung Julianas auf die Reden des Teufels fehlt lat. 503-505, 508 f. fehlen lat., es wird in ihnen drastisch geschildert, wie Juliana des Dämons sich entledigte. 538 ff. fehlt dem Lat. und beruht Arnolts Angabe wahrscheinlich auf einem Missverständnisse der lat. Stelle. 545 ff. hier ist aus zwei Reden der carnifices eine gemacht worden. 549 ff. zuerst bekehren sich 500 Männer, dann werden aber nur 130 Christen hingerichtet. Die Verse 551 f. fehlen lat., wo ganz richtig steht: decollati sunt viri quingenti et mulieres centum triginta. Den Hss. der Bollandisten mangelt bis auf eine quingenti; nach ihrer richtigen Vermuthung ist es einfach ausgefallen; eine Hs. mit diesem Fehler wird auch Arnolt vor sich gehabt haben. 570—574 die kurze Rede des Aulesius steht hier statt der erzählenden Angabe cremari jussit. 587 nennt 42 durch ausspringendes Metall Getödtete, alle lat. Fassungen haben 75. 592 scidit vestimenta sua ist ersetzt durch sinen gräwen bart er üz brach.

Es ist gewiss unmöglich, Sicherheit darüber zu erlangen. ob nicht Manches von den verzeichneten Zusätzen und Aenderungen des deutschen Gedichtes sich bereits in der lateinischen Vorlage befunden habe. Allein eine gute Anzahl muss doch jedesfalls von dem deutschen Bearbeiter herrühren; und es lässt sich nicht leugnen, dass fast Alles, was von ihm stammen dürfte, der Erzählung zum Vortheile gereicht. Sie wird dadurch lebendiger, sinnlich klarer, wirksamer, volksthümlicher. Von diesem Punkte aus kann man auch den Gedanken nicht gänzlich ausschliessen, dass Arnolt selbst die allzu langstieligen Gebete und Reden weggelassen habe. Ich dachte eine Zeit lang. die Verschiebungen einzelner Angaben, welche vorkommen, seien durch die Annahme zu erklären, dass der deutsche Dichter blos nach dem Gedächtnisse gearbeitet habe. Doch machen die genauen Uebereinstimmungen in anderen Theilen, besonders in Aufzählungen, das doch recht unwahrscheinlich. - Bildet nun aber die geistige Activität, welche, wenn auch beschränkt. in der Bearbeitung der Legende sich entfaltet, nicht einen Gegensatz zu der compilatorischen Art des Arnolt von der Siebenzahl? Ist die Hypothese Scherer's richtig, dann allerdings. Mit meiner Auffassung scheint diese Differenz sich jedoch zu vertragen. Und ich kann wenigstens auf ein Beispiel hinweisen, wo der Verfasser der Juliana, von der Vorlage abweichend, eine concrete Vorstellung der Strafe eines erfolglos thätigen Teufels 382 ff. zu geben sucht; diese Verse, sein Zusatz, sind Reminiscenz. Dass die Flickworte der Siebenzahl in Juliana

fehlen, erklärt sich einfach: dort waren theologische Gedanken und Lehren, eigene und fremde, zu verknüpfen, hier bestand die Aufgabe wesentlich im Uebersetzen.

Ich habe zum Schlusse Herrn Professor Richard Heinzel auf das Beste für eine Reihe von Bemerkungen zu danken, welche sowohl der Abhandlung als dem Texte zu Gute gekommen sind. Bei der ersteren war es nicht leicht, das ersichtlich zu machen, dagegen habe ich in den Anmerkungen verzeichnet, was ich durch seine gütige Hilfe gewonnen habe; freilich glaube ich, in einzelnen Fällen bei meiner Ansicht bleiben zu sollen.

Nû sul wir beginnen
eine rede vure bringen
getorste ich sinnen, trehtîn,
dar zuo der helfe dîn.
5 ez was ein êwart,
Arnolt was er genant,
er begunde sich vlîzen
wie er vure brâhte
von einer reinen brûte,
10 der christenheite al ze dûte,
diu leit vil michele nôt

(26°) Nu schvel wier peginen getoerst ich voer meinen sunden 2
nv schvel wier peginen getoerst ich trechtein sinen (26°) der 3 dein
helf da zve ein ewart do arnolt was er genant er pegvnd sich
vleizen wie er fver praecht die micheln noet von ainer seiner 5
prawt der christenhait al ze davt (27°) dev lait vil michel noet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unter pe zuerst ein anderes Wort: fur?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jeder Strich zweimal gezogen, erst schlechter, dann besser.

Die ganze Seite ist verschmiert; ob die Flecke von den zuerst geschriebenen, dann ausgewischten Buchstaben herrühren, oder vom Abdruck der nächsten Seite, ist unsicher. Ist nach do noch etwas geschrieben, oder ist nur das folgende a grösser als gewöhnlich? 4 michein? 5 feiner?

f prewit?

unz si betwanch diu abgot. Bî des chuneges Maximians zîten under den heidnischen liuten dô wuohs ein gotes undertâne, 15 geheizen was si Juliâne. ir vater hiez Assuerus. diu buoch zellent uns sus welh ein âhtâre er der christen wâre. 20 sîn chone was aver dâ zwischen weder heiden noch christen, mit listen wolte si genesen, daz nemohte mit gote niht wesen. diu vrouwe wart gemahelôt, 25 als man noch vil wîten tuot, ze einer hêren brûte ze eines chuneges trûte, der was genant alsus grâve Aulesius, **30** der was der vursten genôz. der vrouwen sorge wâren grôz, mit welhen listen si mohte gevristen

untz sei pedwanch dev abgot dev gotes undertan gehaizen was si iulian pei des chveneges maximians (27b) zeitn under den haidnischen lewten du buehs? ein gotes under tan gehaizn was si iulian ier vater hiez aswerus dev puech zelnt uns sus (28a) wilh ein aechtaer er der christen waer sein chon was affer da zwischen veder haiden noch christen mit listen wolt si genesen daz mocht mit gol nicht wesen dev uraw wart ge (28b) maehelot als man noch ul weiten tuet zu einer uil hern praut und zu eines chvenegs traut der was genant als sus graf aulesios der (29a) was der sversten genoez der urawen soerge warn groez mit welhen listen si moech? gesristen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sei? <sup>2</sup> Undeutlich. <sup>3</sup> Die zwei letzten Worte schwer lesbar, unsicher.

<sup>4</sup> Vor haiden ein Wort ganz verschmiert; ob veder oder beder?

<sup>5</sup> Das t nach alter Weise oben an das v geheftet.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Darnach am Ende der Zeile wahrscheinlich noch ein Wort, aber verrieben. <sup>7</sup> Die Zeile zu Ende, es wird versucht, noch t zu schreiben.

den ir lîp reinen, 35 daz si in noh deheinen niemer gewunne der ir ze chonen sunne. diu vrouwe an ir gebete lach beidiu naht unde tach 40 mit weinunden ougen. ir opher bråkte si tougen. der heilege geist mit ir was unz si den êwegen lîp besaz. 45 dô daz tagedinch cham daz der hêrre sinnen began der vrowen ze sîneme bette, er bat daz si ime gestatte sînes muotwillen, die brûtlouft vure bringen. **50** si sprach, sam ir ir lîp, si wurde nie mêr sîn wîp, er enwolte gelouben an got. des hiete der hêrre sînen spot. deme sweher tete er die rede chunt, 55 nâch der tohter sande er sâ ze stunt. alse er die tohter ane sach, nû muget ir hôren wie er sprach:

den iern leib (29<sup>b</sup>) rainen daz si in 1 noch chain nimer gebun 2 dev ze chon sun dev vraw an ier gepet lag paidev nacht unt (30<sup>a</sup>) tage 3 mit bainvden 4 oegen ier opher pracht si toegen der hailige gaist mit ier bas untz si 5 den ewigen leip pesaz du dev tasdignch 6 chom daz der herre sinnen pegan der (30<sup>b</sup>) frawen zu seinem pet er pat daz si im gestat seines muet wille 1 die prautlost sver pringen si sprach sam ier ier leib si burd nimer sei beib er bolt geloeben an got des hiet der (31<sup>a</sup>) herre sein spot dem sweher dete er die red chunt nach der tachter sant sazt stunt als er die tachter an sach nu muegt ier hoern bie er sprach (31<sup>b</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unsicher, n aus m, oder etwas Anderes? <sup>2</sup> Verschmierter Buchstabenrest.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ganz verschmiert. <sup>4</sup> Ganz verschmiert auf Rasur. <sup>5</sup> fu?

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Nicht ganz sicher, verschmiert. <sup>7</sup> Das e könnte auch Anfang eines n sein.

,lieht dû mîner ougen, nû sage mir dîniu tougen! 60 elliu mîniu wunne, waz enbute dû dîneme manne deme dû soldest wesen undertân? hâst dû zuo eineme andern wân? si sprach ,den ich ze liep wil hân 65 daz ist der lebendige got, der dîn ist bôse unde ein getroch, dîn got Appollo der lît in der helle und enmach niemen schade gesîn **70** sîn verhenge denne der mîn. wie unguotliche er die tohter ane sach, dô si an den wâren got jach: diu ougen wurden ime vil grôz, er tete der tohter einen stôz **75** mit deme vuoze under den magen ,des solt du haben ê ez der chunech bevinde; er heizet dich vaste binden uf einen viurinen rôst, 80 sô hâst dû ze niemen trôst. des antwurte ime daz magedîn jâ, hân ich, vater mîn,

liecht dv meiner oegen nv sag mier deinew toegen evlew mein ben baz en pvet dv deinem man dem dv soholdest besen undertan hast tv zv ein (32°) andren ban si sprach den ich ze lieb bil haben da: ist der lebentige got der dein ist poes vnd ein getroech dein get Appollo der leit in der helle vnd (32°) mag niem schad gesein sein verheng den der mein bi vngvetleich er die tachter an sach dv si an den barn got iach dev oegen bvrden im (33°) vil groez er tet der tachter ein stoez mit tem suez vnder dev oegen des scholt tv haben e ez der chvengch pevinde er haizt dich fast pinden (33°) avs ein fevrein roest so hast dv ze niem troest des antbort im daz magdein ia han ich vater

<sup>1</sup> Zweimal geschrieben, das erste mit zu wenig Tinte.

einen vesten muot begriffen, dâ vone muoz mir niht geschaffen dehein werltlîchiu drô, daz ich deme graven Aulesiô iemer werde undertûn en enwelle christenheit begûn, an mînen got gelouben. 90 ê lieze ich mich houbten. deme vater wart vil zorn, er sprach ,tohter, dû hâst verchorn durch einen trugenâre die mînen gote wâre 95 Appollinem und Diânem; dû maht dich des verwânen, wirfe ich dich den tieren, diu muozen dich schiere vrezzen unde zertreten, 100 und woldestû noch ane beten die mînen gote hêre! tohter, nû volge mîner lêre. des antwurte ime Juliane, diu gotes undertâne 105 vater, tôren dîne gote sint, beidiu stumben unde blint, si hânt dich verrâten

ein vesten mvet pegrifen da von mvz¹ (34ª) mier nicht geschaden dehain wertleichev droev daz ich dem graffen avlessio immer berd vnder tan er bel christenhait pegan² an mein got geloeben e liez ich mich hovbten (34b) dem vater bart vil zoern er sprach tachter dv hast verchoern dvrch ein trvgenaer die mein got waer appollinem vnt dianem dv macht dich tes verbaen wierf ich dich den (35ª) tiern die vrezent³ dich schier frezn vnt zetreten vnd woldes dv noch an peten die mein got her tachter nv volge noch meiner ler des antburt im ivlian dev gotes vnder tan vater (35b) toern dein got sint paidew stumbn vnt plint si habent dich verraten

<sup>1</sup> Oder mog? 2 Das n zweifelhaft.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Unsicher, besonders die beiden ersten Buchstaben sind nicht auszumachen.

als si alle die tâten die in gevolgten, die sint hiute 110 in wîzen und in nôten. dô hiez er vil schiere slahen an sî viere mit birchînen ruoten, diu hût begunde bluoten. 115 gebunden sande er sî dô deme grâven Aulesiô, deme aller wirsisten man. dô des der hêrre gewan die vrowen ze sîner gewelte, 120 wie vaste er sî dô quelte! dô sprach der grâve Aulesius ,ouwê, vrowe, wie tuost dû sus! trôste dîn chunne und ruoche mîn ze manne, 125 geloube dich dîner trugenheite. mir ist vil leit dîn arbeite jâ riuwet mich, vil schônez wîp, der dîn vil schôner lîp den dû verliusest âne nôt. 130 si sprach jâ vurhte ich niht den tôt.

alf si alle die taten die in gevolgten die sint hevt in weitz unt in (36°) noeten dv hiez er vil schier slahen an sier mit pirchein rveten dev havt (36°) gunde plveten gepunden sand er sei doe dem grafn avlesio dem aller biersisten man doe (37°) des der herre gewan die frawn zv seiner gewelt wie fast er sei dv quelt dv sprach der (37°) graf avlesivs avbe fraw wie tvest tv sust troest dein chven und rvech mein zeman geloeb dich deiner trugenhait (38°) mier ist vil lait dein arwait ia rewt mich sprach er vil schoen weib der dein vil schoener leib den dv verleust an noet si sprach ia fuercht ich nicht den toet (38°) bil dv geloben an christ

wil dû gelouben an Christ,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> a unsicher, e? <sup>2</sup> des nicht sicher, aber wahrscheinlich.

<sup>3</sup> Die beiden letzten Buchstaben nach der älteren Weise verbunden.

<sup>4</sup> Verschmiert. 5 Darnach eine undeutbare Tintenspur.

sô leiste ich swaz dir liep ist. er sprach wil dû sîn niht erwinden, sô lobe ich hie ze stunden 135 daz ich durch dinen willen den selben Christ minne, obe dû mînen willen tuost. si sprach ,den heilegen geist dû muost 140 in der toufe enphähen. ich enwil iedoch niht gähen sô verre in dîne gewalt sô dû selbe hâst gezalt: gewinnest du mich mit listen ê dû werdest christen, 145 sô bin ich dir dehein guot. von diu sô lâ mich âne nôt. er sprach ,des entar ich niht getuon, der chunech hieze houbtôn 150 mich und mîne undertâne, des lebens wurde wir âne. des antwurte ime diu guote ,dâ vone vurhte ich deheine nôte denne den alwaltunden Christ, dâ dû daz stuppe und den mist, 155 die werltlichen hêrren,

fo laift ich waz dier lieb ist er sprach wil dv sein nicht erwiden so low ich hie ze stunden daz ich dvrch dein willen den selben christ minne ow dv mein willen tvest si sprach den heiligen gaist dve mvest (39°) in der toef enhfahen ich en wil iedoch nicht gahen so verre in dein gewalt so dv selw hast gezalt gewinst dv mich mit listen e dv berst christen so pin ich dier chain gvet von dev so la mich an noet (39°) er sprach des getar ich nicht getven der chvench hiez mich hoebten mich vnt mein vnder tan des lebens burd wier an des antburt im dev gvet davon furet ich chain noet den den alvaltunden christ da dv daz stup vnt den mist die wertleichn herren

<sup>1</sup> Ueber das Wort ist ein horizontaler Strich gezogen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Darnach zwei Buchstaben, die aber ganz ausgeschmiert sind. Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. Cl. Bd. I. Hft.

vurhtest alsô sêre. von diu vertege mich enzît, mit der marter dû niht enbît: daz dû mir wellest heizen tuon 160 mir ist vil liep dar zuo. dô hiez er vil schiere beseme bringen viere, under aller der diete man slouf sî ûz der wâte, 165 dar giengen sehse si viengen sî bî deme vahse und wurfen sî ûf die erde. dâ lach diu gotes werde, daz si nie niht gesprach, 170 die beseme man an ir zerbrach. dô sprach der vertâne ,maht dû ane beten Appollinem und Dianem? oder dîn marter wirt vil lenge ditz ist daz anegenge 175 dâ wir dich mite enphâhen. wie getorstû unser gote ie versmâhen? des antwurte ime diu quote, diu was bewollen in deme bluote ,wes muojest dû dich dô? 180

(40°) fvertest alf so ser von dev vertige mich enzeit mit der marter dv nicht enpevt daz tv¹ mier welst haizen tven mier ist vil lieb dar zve dv hiez er vil schier pesem prign sier vnder aller der digch man (40°) sloeses avz der waet dar giegen segse si² siegn sei pri dem har vnd bvrsen sei avf die erd da lag dev gotes berd daz si nie nicht gesprach die pesm man an ier zeprach dv sprach der vertan (41°) macht tv an peten apollinem vnt dianem oder dein marter wiert vil legn ditz ist daz anegen da bier dich mit en phahen bie getrost tv vnsser got ie versmahen des antbort im dev gvet dev² (41°) pewollen in dem plvet wes m mvest dv dich do e⁴

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unter der Zeile nachgetragen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Darnach auf Rasur drei Buchstaben, die aber ganz undeutlich sind [ef?].

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Darnach f oder der Anfang eines anderen Buchstabens.

<sup>4</sup> Vor e scheint früher noch ein anderer Buchstabe da gewesen zu sein.

ja ist mir unmâre dîn drô, jâ geloube ich vil starche an den die patriarche alle wol bâten, wie wol si daz getâten! 185 dô hiez er sî vâhen, bî deme hâre Uf hâhen. man nam ir ir gebende, man bant ir vuoze und hende, 190 daz daz bluot dâ ze den nageln ûz dranch. dô man ir die arme twanch, diu bein mit deme seile, unz an die sehste wile dô liezen si sî hangen. dar zuo cham gegangen 195 der grave Aulesiô: er sprach ,ouwê, vrowe, wie tuost dû sô? trôste dîn chunne und ruoche mîn ze manne und enlâ dich niht tôten. 200 jâ, maht dû dich wole genieten aller werltlichen wunne, und trôsten dîn chunne. daz ôre leite si hin dan, si wolde in niht sehen an. 205

ia ist mier vmaer dein droe ia geloeb ich vil starch an die patriarch die alle dem wol¹ peten wie wol si daz gestaen dv hiez er sei fahen (42°) pei dem har avf hahen man nam ier gepende man pand ier fuez vnd hend daz daz plvet datz den nageln avs dragn da man ier die arm dwang dev pain mit ten sail vntz an di segst waeil dv liezen si sei (42°) hangen da² zve chom gegangen der graf aulesio awe fraw wie tvest tv so trost dein chven vnd rvech mein ze manne vnd la dich nicht toeten ia macht tv dich wol genieten aller wertleichen bvn vnt troest dein chven daz hoer laid si hin dan si bold in nicht sehen an

<sup>1</sup> dem wol ist unsicher, auch bei peten ist das t zweifelhaft.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> da zweimal, zuerst mit zu wenig Tinte.

si sprach zuo den genôzen die dâ stuonden unde sâzen en alumbe den galgen ,getorst ir nû erbalden, [und mîn gebot leisten] 210 und saget iuwern meistern daz si sich niht muojen: ein engel mich behuotet, daz mich niht gevellen mach, und martert ir mich unz an den suontach. 215 dô hiez er sî nider lâzen mit beche begiezen, mit brinnundeme êre. dar cham der engel hêre, wie wole er daz erwante 220 daz sî daz viwer iht brante! dô si die guoten mit nihtiu mohten ertôten, dô wurfen si sî zwâre. in einen charchâre. 225 dâ hietes micheln ungemach, den leidegen tievel si dâ sach im ziereme gewâte in engels getâte.

si sprach zv den genoezen die da stveden vnd sazn (43°) en alvme den galgen getoerst ier nv erpalden vnd sagt ewern maistern daz si sich nicht mven der heilige engl mich pehvet daz mich nicht geveln magch vnd martert ier mich vntz an sventag dv hiez er sei nider lazen mit pech pegiezen mit (43°) prindem mer dar chom der engl her wie bol si daz erwantē daz sei daz vrew icht prant dv si die gveten mit nichtev mochten dertoeten dv burf si zwar in ein charchaer (44°) da hietsz mischeln vngemach den laidigen tiesel si da sach in zierin gewaet in engels getaet

<sup>1</sup> alome den galgen zwei Mal, das erste Mal radirt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Unter der Zeile nachgetragen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ueber v ein Buchstabe, eher a als c.

<sup>4</sup> i übergesetzt, sz unten angefügt. 5 ge unter der Zeile nachgetragen.

alse er die vrouwen ane sach, 230 nû muget ir hôren wie er sprach: ,edeliu vrouwe guote, chint, tuo sô ich dir râte: sô dû nû ûz deme charchâre gêst, sô bringe dîn opher ê 235 vur diu abgot und ervulle des graven gebot, sô hâst dû alle wunne mit dîneme schônen manne. diu vrouwe zwîvelôte 240 ein teil in ir muote durch diu vil starchen mâre, si wânte daz ez der heilege engel wâre. si huob ûf ir hende 245 vil heize weinunde, si viel nider en chrûzestal, als man got bitten sol, si sprach ,nu hant mich verraten die mich solden behuoten, mîn vater und mîn muoter, 250 nû ger ich helfe deheine denne dîn, trehtîn, eine. des enwas zwivel dehein,

alf so er die frawen an sach nv mvegt ier hoern bie er sprach edel fraw gvet chint! tv so ich dier (44°) rat so dv nv avz dem chrachaer gest so pringe dein opher e sver dev appgot vnt ervol des grafen gepot so hast tv alle bvñ mit deinem schoem man dev frawe zweiselt ein tail in ier mvet dvrch dev sil starchen maer si want daz ez der heilige engel waer (45°) si hveb avs ier hend vil haiz wainvnd si viel nider en chrewz stal als man got piten schol si sprach nv hawent mich verraten die mich solden pehveten mein vater vnd mein mveter (45°) nv ger ich helf dehain den dein trechtein ain des was zweisel dehain

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nicht ganz deutlich: in, der zweite und dritte Strich sind nicht völlig verbunden, vielleicht nur nicht fertig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> nv ger ich zwei Mal, das erste radirt.

der heilege engel ir erschein in deme charchâre 255 ,vrowe, ich wil dir sagen måre: von himele bin ich her gesant, ditz ist der vâlant, der leidige Sathanat, der mit dir hie geredet hât, 260 nû vestene dînen gelouben. ich wil dir daz erlouben: wil dû in binden, er enmach dir niht verswinden noch niht entrinnen 265 du erloubest imz danne. daz biutet dir got ze lône und ze minne. dô schrê der tievel ,ouwê, und wâre ich nû von hinnen ê!" diu vrouwe niht entwalte, 270 alse ir der engel zalte die boteschaft vrône, si wart sô chuone, si viench in bî den locchen, si begunde in vaste drucchen, 275 si warf in uf die erde, si sprach ,daz dir wê werde, dû unreiner mist, swie manechvalt dîn gewalt ist.

der heilige engl ier derschain in dem chrachaer fraw ich wil dier sagen mer vom himel pin ich her gesant ditz ist der valant (46°) der laidige sathanas der mit tier hie geret hat nv vesten dein geloebn ich bil dier daz erloeben bil dv in pinden er mag dier nicht verswiden noch nicht entrin daz pewt dier got (46°) ze lon vntz minne dv erloebest imz dan e dv schrai der tiefl awe vnd waer ich nv von hin dev fraw nicht entwalt als ier der egnl zalt die potschaft vroen si wart so chven si (47°) vieng in pei den logchen si pegvnd in vast drugchen si barf in avf die erd si sprach daz dier bewerd dv vnrainer mist bie mangch falt tein gewalt ist

<sup>1</sup> Vorher: J. lolgchen durchstrichen.

si chniete ime ûf die bruste, 280 si bant in vil vaste mit den selben banden dâ si mite was gebunden. si sprach ,sage mir, unreinez getroch, wie hâst dû dîn gezoch? 285 war bist dû varende, der christenheite schadende? daz wil ich erchennen, dû muost dich mir nennen. des antwurte ir Sathanat **290** geheizen bin ich Beriat, Belzabup ist mîn meister; wir haben geleistet huore unde meineide der christenheite ze leide, 295 roup unde manslaht daz ist unser ambaht. allez daz ubele ist dar zuo wirfe ich mînen list. nicht mêr ich dir zelle. 300 mir enwart in der helle von hitze nie sô warm als mich brennet dîn arm.

si chniet im avf die prost si pant (47°) in vil fast mit ten selwen panden da si mit bas gepvten si sprach sag mier vnrainz petrogch bie¹ hast tv gezogch ba pist tv farnde der christenhait schadende (48°) daz bil ich erchenen dv mvest dich mier nenen des antbort ier sathanat gehaizn pin ich beriat welzabup mein maister bier haben gefrvemt hver vnd mainaid der christenhait ze laid ravb (48°) vnd manslacht daz ist vnser ampacht allez daz vbel ist da zve biers ich mein list nicht mer ich dier zelle mier wart² in der helle von hitz nie so warm als mich prent dein (49°) arm

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Darnach fo radirt. <sup>2</sup> Sehr verschmiert.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die letzte Zeile der lateinischen Schrift ist radirt, um die erste der deutschen darauf schreiben zu können; auf den folgenden Blättern werden die Rasuren immer grösser, bis sie schliesslich die ganzen Seiten umfassen.

sie liez in zannen, si sprach ,ich wil dich bannen 305 bî deme lebendigen gote, daz dû mir chundest hie ze stete der dînen wîze mêre dir selben al ze sêre; sô lâze ich dich varn in gotes haz, 310 nû lâ dir slounen deste baz. des antwurte ir der tievel ich bin ez âne zwîvel, Josim der alte, der Even und Adâmen valte 315 ûz deme paradîse, dâ siu wâren unwîse. dar nâch ich des gewuoch daz Kâîn sînen bruoder sluoch. dar nâch warf ich lanch 320 unz man drî chnappen viench und in ein viurîn gadem slôz. dar nâch warf ich vil grôz unz ich den chunech Nabuchadosor gewan, daz ich in brâhte dar an 325 daz er gewan ein hûs, dâ hiez er wurchen eine sûl

si liez in zan si sprach ich bil dich pan pei dem lebentigen got daz tr mier chundest hie ze stet der deiner beitz mer dier selb al ze ser so laz ich dich farn gotes haz nu la dier slavnen dester (49°) paz des anburt ier der tiesel ich pin ez² ane zweisel iosim der alt der even und adam falt auz dem paredeis daz seu barn unbeis dar nach geriet ich daz daz ba. n³ sein prueder slueg (50°) dar nach wars ich lang untz man drei chnapen vieng unt in ein gadem sloez dar nach bars ich vil groez untz ich den chvengeh nabuchadosor gewan daz in dar an prac daz er ein stat geban da hiez (50°) er burchen ein sal

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zuerst lebes radirt. <sup>2</sup> esz, aber s als Fehler gestrichen.

<sup>3</sup> Nur dies ist sicher, ein Klecks hat getilgt und Wurmfrass.

<sup>4</sup> Nicht ganz sicher.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hier scheint über die Seite hinaus geschrieben worden zu sein. <sup>\*</sup>

ûz rôteme golde. die dô niht enwolden ane beten mînen got, 330 die wurden alle gehoubtôt. ich binz der selbe vålant der machete Jerusalem verbrant, die prôfêten 335 vrumte ich verräten, die schulde wâren ouch mîn daz ich hiez tôten diu chindelîn, in der wuoste ich verriet elliu judischiu diet daz siu worhten ir abgot 340 uber Moses gebot. deme chunege Herodes ich gebôt daz Johannes wart gehoubtôt; Jôben den guoten den brâhte ich in nôte, 345 ich nam ime sînen gewin; der selbe tievel ich bin der Salamôn den wîsen man alrêrete zuo der helle gewan; 350 ich was in deme râte dâ man Stephan steinôte, Pêtern hiez ich vâhen

avz roetem gold dv er dv nicht wold an peten meinen got die burten alle gehoebtot ich pinz der selb falant der macht daz man ierusalem verprant die profeten frvmt ich verraten die schvl barn! avch mein daz ich hiez toeten (51°) dev chindelein in der bvest ich ferriet allev ivdischev diet daz sev barchten ier apcot vber mosevs gepot dem chvenge herodes ich gepoet daz iohannes bart gehoebt boetet iacoben den gveten (51°)² den pracht ich in noeten ich nam im sein gewin der selb tiesel ich pin der salamon den beisen man aller erst zv der helle gewan ich was in dem rat da man stefan (52°)³ stainoet petern hiez ich fahen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zweifelhaft. <sup>2</sup> Die Schrift wird von hier ab grösser und schlechter.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die nächsten Zeilen sind besonders schlecht.

und an daz chrûze hâhen, Paulen daz houbet abe slahen. ich enmach dich niht verdagen 355 mîner missetâte: ich was dâ vruo und spâte unz dîn got wart erhangen, dô was ez mir wol ergangen. ich slåfe noch izze, 360 die erde ich ubermizze beidiu naht unde tach: swâ ich iht ubels gevrumen mach mit mannen und mit wiben, dar zuo ich vaste schiube. 365 diu dinch ich elliu han getan. vrouwe Julian, mir wart von îsinînen banden nie sô wê als von dînen handen. dû hâst mich uberwunden. 370 alles des ich dir gunne. nû daz geloube mir: swanne ich nû entrinne dir, ich enruoche obe ich din nimmer chunde gewinnen. 375 dô sprach ez Juliâne, diu gotes undertâne, ,sage mir, lugenâre,

und an daz chrewz hahen pavlen daz hobet (52b) ab flahen ich mag dich nicht verdagen meiner mistat ich was frve unt spat untz tein got wart derhangen dv was es mier wol (53b) der gangen ich slof noch iz die erd ich vber miz paidev nacht und tag swa ich icht vbels gefruem mag mit manen unt mit beiben (53b) da zue ich fast schevb dev digneh han ich evlew getan frawe sulian mier bart un eisnein panden nie so be als von dein handen dv hast mich vber bunden alles des dier liew ist nv geloeb (54c) nv geloeb mir daz swaich dier nv entrin ich enruech ow ich dein nim mer chvende gebine dv sprach ez ivlian dev dev gotes undertan (54b) sag mier lugnaer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zweifelhaft.

sô dû chumest lâre zuo dînes meisters handen, 380 wie wirdest dû denne enphangen? des antwurte ir Sathanat ,sô tuon ich ein unsâlege vart an einer viurînen sûle diu snîdet 385 alse ein scharsahs, an allen vieren ist si wahs, und mach ich dar ane nimer ersterben. wie mach mir denne imer wirs werden? doch wil ich dir sagen einen list, **390** wie mîn gewerf getân ist, mîn und mîner gesinden: swâ wir iemen vinden der ze gote chêret sînen muot, deme tuo wir vil nôt 395 mit bôsen gelusten, wir leiden ime die vasten, almuosen unde chirchganch, wir machen ime den wech vil lanch, wachen swâre, 400 die mettîn unmâre. iemer sint ime bî

fo dv chvemst laer zv deines maister handen bie wierst tv den enphangen des antburt ier der sathanat so tven ich i ein vnsaeligev fartt (55°) an einer vewrein sevl dev sneidet als ein schar sach an allen sierin isst baesse vnd mag ich den dar an nimer der sterben bie mag den immer wiers werden doch (55°) wil ich dier sagen mein list wie mein geberf getan ist mein vnd meiner gesellen ba bier iemen sinden der ze got chert sein mvet dem tve wier vil noet mit poessen gelvsten (56°) bier laiden im die fasten almvesen vnt chrichchangch bier mach im den begch vil langch bachen swaer die metein vmmaer (56°) immer sint im pei

<sup>1</sup> ich unter der Zeile nachgetragen. 2 t ist über e gesetzt.

<sup>3</sup> Sehr undeutlich, ob ne am Ende steht; auch vorher standen einige Buchstaben, welche aber jetzt vollkommen unleserlich sind.

<sup>4</sup> Verschmiert.

unser zwêne oder drî, ze aller slahte zîten sî wir ime an der sîten, 405 daz in diu sunde gezeme ê uns der engel [in] beneme. doch muojet uns vil harte sprach der hellewarte ,swâ wir iemen sehen îlen 410 und sîne sunde vertiligen; dâ mache wir werren under mit ir chinden und mit ir vriunden und machen ze heilegen zîten daz si mit enander chriegen unde strîten. 415 si werdent selten âne unsern rât, sprach der leidege Sathanat ,wir chomen obene uf daz dach, wir tuon in micheln ungemach. swenne wir aver in daz hûs mugen, 420 under daz bette wir uns legen, wir muojen siu mit den troumen und swie wirs mugen zouwen, dicche wir si arbeiten alle ungemeine: 425

unsser zwen oder drei zu aller slacht zeiten sei! wir an der seiten daz in dev svende gezem e uns der engel penem doch muet (57°) uns vil hart sprach der helle bart swa bier iemen sehen eillen unt sein sunde vertiligen da mach wier bern under mit ier² chinden und mit ier freuden und machn ze hailigen zeiten daz si mit ein nander chriegent unt streitent (57°) si berdent selten an unssern rat sprach der laidige sathanat bier choem oben auf daz dach wier tven in micheln ungemach swen wier affer in daz hauf moegen under daz pet (58°) wier uns legen wier muen seu mit den troem und bie biers mugen gebinnen digch bier arwaiten alle ungemain³

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das *i* ist aus *n* durch Radiren hergestellt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Unter der Zeile nachgetragen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sehr unsicher; ich glaubte früher *ungemailn* zu lesen; jetzt wage ich keine Entscheidung.

swer ze gotes hûse gât, wir râten ime daz ez ime widerstât. betet er innerchlichen, wir muozen ime entwichen, wir vliehen sam er uns brenne; 430 sô newizze wir denne war die sunde chomen sint, si verswindent sam der wint. dô sprach ez Juliâne, diu gotes undertâne 435 ,nû sage mir, unreiner, wie getarst dû gemeinen menschen deheinen, der gotes hantgetâte, mit werche oder mit râte? 440 des antwurte ir der verwäzen ,jå getar ich niht geläzen mînes meisters gebot, ez verhenge mir sîn denne dîn got. wie getorstû mich geruoren 445 und an dîner chetenen gevuoren und verhengete sîn niht der heilant? ja getorstest du dîne hant niemer an mich getuon, ich zarte dich alse ein rephuon.

ber ze gotef havf gat bier raten im daz ez im wider stat pet er inercheleichen bier (58b) mvezn im entweichen bier fliehen som er rns prenne sone biz bier den ba die svende chomen sint si verswindent som der wint dv sprach ez ivlian dev gotes vndertan nv sag mier vnrainer bie ge (59°) tarst tv gemain i mensch dehain der gotes hant getat mit berch oder mit rat des antbort ier der ferbazn ia getar ich nicht gelazen meines maister gepot ez verhenge miersn? den dein got (59<sup>b</sup>) bie getoerst tv mich gerveren vnd an deiner cheten gefvern unt ferhenget sein nicht der hailant ia getoerst tu deine hant nimmer an mich getven (60°) ich zart tich 3 alf ein rephven

**450** 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unsicher, auf Rasur. <sup>2</sup> Unsicher. <sup>3</sup> Undeutlich.

dô sprach ez Juliâne, diu gotes undertâne, ,nû sage mir, unreiner, wie du allen den lônest, die sint in dîneme dienest? 455 ,die mache ich chrumbe und halze und alle unganze. mit lugenen ich si schende, ich verrâte in vuoze und hende; ich île dar gâhen, 460 daz si sich ertrenchen und erhähen, die andern ich denne in deme viwer verbrenne; und daz si sich ertoben und erwinnen daz biute ich in ze lône und ze minne. 465 heiligiu vrouwe, mich riuwet entriuwen daz ich her zuo dir hiute gewarp nâch susgetânen nôten. dô si sîne schulde vernam 470 der chetenen ein drum si nam dâ er mite was gebunden,

dv sprach ez ivlian dev gotes vndertan nv sag mier vnrainer bie dr allen den loenest die sint in deinem dienst die mach ich chrop ent (60°) haltz vnd alle vngantz mit lvgen ich sev schende ich ferrat in svez vnd hend ich eil dar gahen daz si sich der trengcht vnt der hahen die andren ich den in dem vewer veppren vnt daz si sich der tobent vnt der binnet daz pewt ich in ze (61°) loen vnt ze min hailigev fraw mich rewt entrewn daz ich e hevt her zv dier gefragt han nach svstgetanen noet dv si sein schvld vernam si nam der cheten ein drum da er mit bas gepunten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> a nicht sicher. <sup>2</sup> Das erste p wurde in r zu bessern versucht.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die ersten Zeilen sind schief gerathen, und es ist bei einigen Worten schwer zu entscheiden, welcher Zeile sie zuzurechnen sind.

<sup>4</sup> i übergeschrieben. 5 Könnte auch svsgetanen heissen.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Das Wort unter der Zeile nachgetragen.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Undeutlich, r und v scheinen verbunden, wie es in Schriften des 12. Jahrhunderts vorkommt.

si viench in mit beiden handen unz er sô lûte schrê. si verliez in niht ê 475 unz diu chetene was zerbrosten, dô giench diu vrouwe rasten. dô sprach ez der tievel , maget guote, chunegin, dû erlâ mich der nôte, daz mich die liute iht gesehen; 480 sô ist mir bôslîche geschehen, si habent mîn grôzen spot; sô getar ich vur mînen got niemer chomen mêre. dû hâst nû êre 485

485 dû hâst nû êre
vil an mir begangen.'
si sprach ,des wil ich dir niht gunnen,
du nemachest dich mir nimer sô swâre,
dû muost vur den rihtâre.'

Aulesius der vertane

der sande boten zwene

zuo deme charchare,

ob iender leben ware

in der vrouwen lichnamen guot,

495 daz man ir mohte getuon den tôt.

si siegn in mit paiden handen vntz er so lavt schre si ferliez in nicht e vntz dev chete bas zeprosten dv gien dev frawe rasten dv sprach ez maget gwet der tiefel chvengin dev dv era la mich der noet daz mich die leit ich gesehn so ist mier poesseich geschehn si habent mein groezn spot so getar ich sver meinen got nimer chom mer dv hast nv er vil an mir pegangen si sprach des bil ich dier nicht gwennen dv machst dich mier nimmer so swaer dv mvest sver den richtaer (61b) avlesivs der fertane der sande poten zwen zv dem charchaer ob in der lewen waer in der frawē leichnam daz man ier moecht vertailen vnt getven den bavet soet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die nächsten Zeilen sind ganz in Verwirrung; was ich liefere, entspricht am meisten der rein mechanischen Vertheilung der Worte in die Zeilen, kaum der sachlichen Ordnung. <sup>2</sup> Unsicher. <sup>3</sup> n tibergesetzt.

<sup>4</sup> Ganz unsicher, es könnte ebenso nu gelesen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Darnach steht fe und ist durchstrichen. <sup>6</sup> n übergesetzt.

alse der charchâre ûf wart getân, die vrowen die hiez man vure gân. dô vuorte si an der hant den si in deme charchâre gebant an einer chetenen vil lanch. 500 hei wie er af und nider spranch! uber einen marcht si in zôch; daz liut allez vore vlôch beidiu wîp unde man, sîn geverte was sô vreissam. 505 die chetenen si von ir swanch, si warf in in einen veltganch, daz er dar inne lac betochen. daz liut begunde allez ruofen unde lachen.

alse diu vrouwe in daz hûs trat
und sî der grâve ane sach,
wie unguotlîche er zuo ir sprach
,nû sage mir, unreine,
515 waz daz zouber meine?
von welheme eitergifte
hâst dû dise chrefte,
daz dich niemen mach ertôten
mit deheinen nôten?

alf so der charchaer avf bart getan die frawn die hiez man fver gan dv fvert si an der hant den si in dem charchaer gepant an einer cheten vil langch hei bie er auf vnd nider spranch veber einen marcht si in zoech daz lewt allez foer vloech paidev beiw vnde man sein gevert bas so fraissam die cheten si von ier swanch si barf in in einen veltganch daz er dar in lag petochen die lewt pegvnden alle rvefen vnd lachen als so dev frawe in daz havs trat unt sei der graf an sach wie vngvetleich er zv ier sprach nv sag mier vnrainev baz daz zoewer maine (62°) von belehen aiter gift ast de dise chraft daz dich niem mag der toeten mit tehain noeten

<sup>1</sup> Nach die nochmals frawn, aber radirt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vorher daz leit, aber radirt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Darnach fprach, radirt.

520 des antwurte ime diu maget ich hân dirz ê gesaget. woltest dû in erchennen, ich wil dir in aver nennen der mir den willen und den rât 525 sô vesten gegeben hât: daz ist der lebentige christ der ie was und iemer ist. dû maht mich niht ê ertôten unz daz er mîne sêle selbe wil behalten. dô wart geworht ein îsnîn rut, **530** alsô der hêrre gebat, dar zuo sprungen schiere ietweder halben viere, daz rat si umbe triben 535 unz si ir ir gelide elliu üz einander brâchen, si newesten waz si an ir râchen. dô cham der engel von himele, er brâhte dâ zesamene 540 den lîchnamen reine, daz heilige gebeine. dô diu vrouwe des genas daz ir arges niht enwas, dô riefen die werchenâre ,ditz sint starchiu mâre! **545** 

des and with im dev magt ich han dierz' e gesagt woltest dv in erchenen ich bil dier in affer nenen ber mier den billen unt den rat so vesten gegeben hat das ist der lebentige christ der ie bas und immer ist dv macht mich nicht e der toeten untz daz er meine sel selbe bil pehalten da bart gewoercht ein eisnein rat asso der herre gepat da zu sprugen? Schier ietbeder halben sier um triben si daz rad untz si ier glid ewlew auz einnander prachen si besten bas si an ier rachn du chom der engel von himel er pracht da zesam den leichnam rain (62) daz heilige gepain du dev frawe des genas daz ier arges nicht enbas du riefen die berchnaer ditz sint starchev mer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> derž? <sup>2</sup> rv wieder in alterthümlicher Weise verbunden. Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. Cl. Bd. I. Hft.

vrowe Juliâne, der dich hât geheiligôt, durch den wel wir lîden den tôt. dô bechêrten sich sâ ze hande vunf hundert manne 550 âne wîp und âne chint diu ungezalt und ungeschriben sint. zehenzech unde drîzech die wurden vil vlîzech 555 daz si die toufe enphiengen und christenheit begiengen, vur die maget si dô giengen, si ruoften vil lûte wir suln uns gelouben hiute, des tievels gespenste, **560** wir wellen chêren ze gotes enste; der dich hât geheiligôt, durch den wel wir lîden den tôt. der vrouwen wart ze gesihte getân daz man daz houbet hiez allen abe slân. 565 die engele von himele die vuorten die sêle ze deme oberisten chôre, ze deme aneblicche vrône. dô sprach der grave Aulesius 570

frawe ivlian der dich hat geheiligot dvrch den bel bier leiden den toet (63°) dv pechert sich satz hant svens hvndert man an beib und an chint die ungezalt und ungeschriben sint zehenzg unt dreizg die buden sil sleizzige daz si de toef enphiengen unt unt christenhait pegiegen sver die magt si dv giegen si rvesten vil lawt wier schwelen uns heut des tiefels gespenst geloeben wier wellen chren zu got der dich hat geheiligot durch den bel bier leiden den toet der frawen bart ze gesicht getan daz man daz haubt hiez allen ab slahen die engel von himell die svert die sel zu dem obersten choer zu dem ampligch sroen dv sprach der graf avlesivs

Das n über e gesetzt. 2 Zuerst lut radirt. 3 Zuerst iez radirt.

<sup>4</sup> Statt *ll* könnte auch n zu lesen sein. 5 Nicht ganz sicher.

,obe dû noch mêr zouberest sus, ich heize dir machen eine gluot und wil noch versuochen, obe dîn daz viwer welle ruochen. vil michel was der vrouwen nôt 575 in deme louge und in der gluot. ir geloube was ze gote vil veste. der engel daz viwer leste. des wart zornech der man vil strîtech, 580 dô hiez er wellen blî, dar în sazte man sî in einen haven vol und dar umbe vil chol. die dâ schuzzen die guote 585 die lâgen dâ tôte, zwêne unde vierzech manne, ze tôde verbrunnen si danne. diu vrouwe saz in deme blîwe alse in deme chalten touwe. **590** dô der herte man daz sach, sînen grawen bart er ûz brach, er hiez ir daz houbet abe slân. ze der marter giench si mit vrouden dan.

ob dv noch mer zoberest ich haiz dier machen eine glvet vnd bil noch sersvechen ob den daz sewer belle rvechn vil michel bas der frawen noet in der glvet vnd in dem loege ier geloeb bas ze got vil veste der engnl daz sewer lescht des bart zoernigch der streitige man dv hiez er wellen plei dar inne satzte i man sei in einen hasen vollen vnt dar veber vil choeler die da schusse in einen hasen vollen da toet zwen vnd sierzgeh manne ze toede verprvnn si danne dev frawe saz in dem plei als in dem chalten stawe dv der herte man daz sach seinen gran part er avz prach er hiez ier daz hoebt ab slahen zv der marter giegn si mit frewden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zuerst faed, dann darunter tz.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Von hier ab immer schlechter und selbst nach Anwendung des Reagens schwer lesbar.

dar cham der selbe vålant 595 den si in dem charchâre gebant, er sprach zuo deme gesinde ir sult niht erwinden unz ir sî sehet tôt, wand si mich brâhte in grôze nôt **600** al eine lange naht unz an den tach, si sluoch mir vil manegen bittern slach. si blihte in ane dô si in hôrte challen, ze rucche begunde er vallen, vaste von danne gåhen 605 ,wartâ, si wil mich vâhen und ander stunt binden. vil schiere was er verswunden daz in nieman sach, dehein wort er dâ mêr sprach. 610 dô stuont ez unlange daz got nâch ir sande. Aulesius der arge

der wolde varn ze einer siner burge,
615 dô er an daz mere cham
unde vergen began
dô cham ein wintstôz,
michele unde grôz,
den chiel sluogen si an den grunt,

dar chom der selbe falant den si in dem (64°) charchaer gepant er sprach zv dem gesinde ier schvlt nicht der binden vntz ier sei secht toet bant si mich pracht in groez noet alle eine lange nacht vil manegn pitern slag slveg! si mier zwar? si pligcht in an da si in hoert challen ze rvg pegvnde er fallen fast von dane gahen bert si bil mich fahen vnd ander stvnden pinden vil schier bas er fer sbvnden daz in niemen sach dehain woert er da mer sprach (64°) dv stvend³ ez nicht lange daz got nach ier sande avlesivs der arge der wolt farn zv ainer seiner pverge dv er an daz mer chom vnd fergen pegan dv chom ein wint stoez michel vnt groez den chiel slvegen si an den grvnt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unsicher. <sup>2</sup> Undeutlich. <sup>3</sup> Unsicher.

do ertranch Aulesius der hunt
mit vier und drîzech mannen.
daz mere warf in danne
ûz an ein gevilde,
dar châmen tier wilde,
625 daz gevugele unreine
und benuogen daz gebeine.
der tievel zuo sich nam die sêle
628 und vuorte sî in die helle.

da der tranch avlesivs der hvnt mit sier vnt treizg mannen daz mer barf in avz an ein gesilde dar chom tier wilde daz gesvegel vnrain vnt penvegen daz gepain der tiesel die sel zv sich nam vnd svert (65°) sei in die helle.

## Anmerkungen.

Vers

1

- = Himml. Jerusalem, Diemer 361, 1. na schul wir beginnen von gote vure bringen Legende von St. Margaretha, Pfeiffers Germania 4, 440 ff. V. 1 f. Nû sculn wir ave beginnen sagen von dem kinde Adelbreht (Mone, Anzeiger 1839, S. 46 ff.) 137 f. sô wil ich beginnen, eine rede für bringen Massmanns Alexius, Text A, 1 f. Jedoch wil ich der rede beginnen, der helfe wil ich gedingen an den himelischen got Hartmann Glauben 25 ff. und in Variationen noch öfters. — Der Anfang des Gedichtes ist arg verderbt. Was ich gebe ist nur ein Versuch, das Wirrsal zu ordnen. An und für sich könnten mehrere überlieferte Worte dieselbe Echtheit beanspruchen wie die, welche ich in den Text gesetzt habe, ich wüsste aber nicht mit ihnen auszukommen, ohne noch stärker zu ändern und zuzusetzen, als ich gethan habe. — Der nächste in der Hs. stehende Vers scheint eine Nothreminiscenz. Die Vorauer Genesis hat ihn, Diemer 3, 1. Heinrichs Litanei, Fundgruben II, 217, 17. Der Gedanke, dass man rein von Sünden sein müsse, um Gott in Dichtung su loben, wird ofters ausgesprochen (auch Otfr. I, 1): reines herze scafe dû, trehten, in mir, daz ich geturre vone dir sagen unde singen, dise rede bringen Arnolt Diemer 334, 10. vliesen wir die minne, wie geturren wir den pater singen? Paternoster MSD.2 nr. XLIII, 5, 12 f. Vgl. noch Summa Theologiae 3, 2. Veit (Mone, Anzeiger 1839, S. 54 ff.) . V. 22. 47. — Arnolt beginnt in der Siebenzahl 14 Sätze mit Nû, im Himml. Jer. finden sich 10.
- 3 f. sinnen in dieser Verbindung Millst. Exod. 149, 11, andere Stellen haben die Wörterbücher.

- Arnolt nennt sich Diem. 356, 18 priester; in seinem Gedichte kommt aber *êwart* 348, 10 vor. Ich glaube nicht, dass diese Differens hier so bedeutsam ist, wie sie Scherer QF. 7, 19 für andere Gedichte scheint.
- 7 f. Das erste Reimwort wird falsch sein, vielleicht ist zu schreiben: sich vlizen er begunde. Obschon ich vure bringen in dieser Verbindung nicht belegen kann, ziehe ich es doch vor, das in der Hs. folgende Object fallen zu lassen; sonst bestünde eine hässliche Wiederholung in V. 11, wo der Ausdruck unentbehrlich ist, und hier würde sich ein mangelhafter Dreireim bilden. Heinzel schlägt vor zu lesen wie er vure brähte die micheln wize als einen Vers; der Redactor hätte dann wize in noet geändert. Vgl. Kaiserchronik Diem. 198, 3 ff. Veit 32.
- 10 al ze dûte, dieser Ausdruck ist in den verwandten Gedichten recht häufig: Arnolt 384, 29. 337, 2. 346, 16. Jüng. Judith 127, 3. 131, 12. 144, 9. 150, 28. Physiologus Karaj. 100, 23. Adelbreht 223. Hartmann Gl. 2767. eine rede dûten Himml. Jer. 361, 2. 15. 362, 13.
- 12 Es bedarf wohl keiner Vertheidigung, dass ich die beiden nächsten Verse der Hs. weggelassen habe.
- 13 f. Der Reim ziten: liuten ist nicht selten, ich nenne nur Hochzeit Karaj.
  23, 17. Hartmann Gl. 795.
- 15 f. Die Reime sind formelhaft und kommen noch vor 104. 376. 434. 451. Auch sonst: Kaiserchr. Diem. 171, 9. Rolandslied (W. Grimm) 7, 19 und öfters bei Hartmann Gl.
- 18 Berufungen auf die buoch sind besonders bei Arnolt zahlreich: so wir diu puoch hôren zellen 338, 4, dann variirt 336, 7. 345, 23. 26. 346, 28. 348, 19. 353, 18. das puch saget uns sô Himml. Jer. 369, 18. Vgl. 362, 12. 365, 9. Von den überaus vielen Stellen, an denen in Dichtungen des 12. Jahrhunderts solche Citate vorkommen, hebe ich nur die hervor, welche der unseren am nächsten stehen: die buoch sagint uns sus Aegidius Fundgr. I, 247, 30. Leben Jesu Diem. 242, 4. dx bûch zelint uns vili giwis Salomon MSD.2 nr. XXXV 552 sin scripst zelit une sue 10, 1. nû sagent une diu buoch sue Veit 25. das puoch my uns alsus Margaretha 52; dann mit alsô, zellen, sagen, queden Adelbreht 114. Millst. Exod. 150, 11. 156, 23. Recht Karaj. 8, 8. Hochz Karaj. 37, 6. Physiol. Karaj. 94, 15. Jüng. Jud. 129, 14. Entecrist 113, 14. 120, 32. Litanei 281, 22. Alexander 1714. 1981. 2367. 3317. 3555. 4019. 4917. Tundalus (ed. Wagner) 205. — Reime von sus auf einen Namen mit -us finden sich natürlich in der Kaiserchr. sehr häufig.
- 19 Die Hs. wilh vgl. Diemer Anm. zu 62, 29 und dazu noch Pilatus 62.
- Die Schreibung aver, ave besonders bei Arnolt. enzwischen den peiden 347, 14.
- Die in den Gedichten des 12. Jahrhunderts häufigste Form ist: als man noch hiute tuot. vil witen adverbial Arnolt 335, 5. 345, 27. Jüng. Jud. 156, 27. 158, 13.
- 27 Vor. Gen. 21, 1 f. Hochz. Karaj. 25, 2.

- Quelle: quidam senator fuit, nomine Eleusius, amicus Maximiani imperatoris.
- 29 f. ein chunich der was genennet sus Cesar Augustus Arnolt 349, 21. Ueberhaupt ist leere Zufügung von sus für Arnolt charakteristisch. Auch im Himml. Jer. öfters, z. B. 368, 2. 16. 369, 5. 17.
- 32 Die nahestehende Jüng. Jud. 160, 24: ir gebete daz was vil grôz.
- Vgl. 144. Auch bei Arnolt öfters, vgl. Einleitung S. 26. Himml. Jer. 365, 25. 368, 24. wir muozen mit listen unser êre vor ime vristen Roland 16, 5. mit micheln listen muoser sich fristen Kaiserchr. 31, 15. dô gedähte si så vil maniger guoten liste, då si sich mit wolte vristen 353, 2 und noch 41, 27. 393, 14. Rother 3025.
- 36 Die Besserung ist von Heinzel.
- 38 sinnen mit ze Aegidius 246, 22. Entecr. 126, 24. Wien. Exod. 6101 = 7376 vgl. 7149. 6389; mit nâch Physiol. Karaj. 101, 12. Jüng. Jud. 135, 23 und Anm. 178, 3. Millst. Exod. 162, 32. gesinnen Arnolt 339, 1.
- = 362 und Wahrheit Diem. 85, 22. Vorauer Sündenklage Diem. 301, 22. Millst. Exod. 140, 29. Alexander 6435. 6720. Kaiserchr. 485, 22. 484, 13 u. 5. Die Substantiva umgekehrt ebenfalls häufig: Physiol. Karaj. 83, 6. Millst. Exod. 162, 2. Kaiserchr. 276, 18. Hartmann Gl. 2790. 3023. 3141; ohne beidig endlich überaus häufig.
- = Kaiserchr. 309, 3. Hartmann Gl. 2387. Priesterl. 343. Nibel. 2075, 2; meist auch auf tougen reimend. mit zeherden ougen Kaiserchr. 317, 24. 182, 21. trânenden Roland 2, 22. 122, 13. vliezenden Rother 4016. lachenden Roland 103, 29. Kaiserchr. 146, 9. von w. o. Jüdel Hahn 134, 23. Auch an diesen Stellen meistens: tougen.
- Vgl. alsô daz tagedinch geviel Wien. Gen. 2629. Exod. 6323. Roediger Anm. zur Millstätter Sündenklage (Zs. f. d. A. 20, 282 ff.) V. 335.
- 46 f. Vgl. die Darstellung der Vor. Gen. 19, 23 ff.
- vil wole gestaten si daz Himml. Jer. 368, 7. Construction auch Litanei 235, 31.
- muotwillen, häufiger Ausdruck, der während des 13. Jahrhunderts in dieser speciellen Bedeutung abkommt. Wien. Exod. 7131. 7383. Recht Karaj. 4, 2. Vor. Gen. 30, 4. Bileam Diem. 73, 5. 75, 19 u. ö.
- brûtlouft anrichten wird in der Regel durch andere Zeitwörter ausgedrückt: Aelter. Jud. MSD.<sup>2</sup> nr. XXXVII. 9, 9. Alexander 3994. 4001. 4009. 4058. Hochz. Karaj. 43, 14.
- sam mir mîn lîp Kaiserchr. 408, 21. s. m. m. gesunt 230, 12 (gesunt = lip 359, 4). alsô liep sô mir sî der lîb Alexander 5658 u. ö. Wien. Gen. Exod. In der Quelle steht nichts von dem Schwur.
- 54 Vgl. 482.
- = 231. nû muget ir hôren formelhaft Bileam 74, 15. Hochz. Karaj. 19, 1. nû sult ir hæren wie er sprach Ulr. von Liechtenstein 32, 8. 128, 12. 142, 12 u. 5. Millst. Gen. 72, 16. Alexander 5054. Vor. Alex. 183, 9. Anegenge 7, 1. Wernher Marienleben 150, 15.

- Der Ausdruck ,filia mea dulcissima et lux oculorum meorum' ist allen lateinischen Fassungen der Legende gemeinsam. sich ouf mit den ougen, chunt uns dine tougen Kaiserchr. 381, 15. Der Reim ist sehr häufig, vgl. Einleitung. Himml. Jer. 366, 25. Wien. Gen. 744. 4788. 5608. Kaiserchr. 439, 22. 451, 17. 31. Entecr. 132, 31. Aegidius 247, 37. Roland 108, 3. Ava Jüngst. Ger. 291, 26. Hartmann Gl. 135. 1764. 2140. 3753. Priesterl. 342. Wernher 152, 31. 155, 9. 170, 33. 173, 22. 180, 15. 181, 25. 193, 28. 205, 33. Tundalus 1173. 1975. 2123. Bonus (Zs. f. d. A. 2, 208 ff.) 189 f. Servatius (Zs. f. d. A. 5, 75 ff.) 321. 2737. Wien. Exod. 6505. Litanei 229, 18.
- 61 = Kaiserchr. 42, 17.
- 62 Zu der Schreibung der Hs. vgl. Arnolt 354, 14.
- 67 getroc ist ein Lieblingswort der Kaiserchr. 57, 22. 58, 23. 74, 20. 92, 8. 249, 25. 264, 13. 328, 32. 330, 11 und mehrmals darunter: got.
- Vgl. 444. 446. sin verhenge min got Kaiserchr. 407, 14 (das Verbum 15 Mal). verhenget is unser trehtin Roland 35, 5. ob sin got wolte verhengen Erinnerung 693 (das Verbum noch 3 Mal). Servatius 1015, 1061. 1865 und an vielen Stellen, besonders der Millstätter Hss.
- 72 Vgl. 513. wie guotliche er zuo ir sprach Kaiserchr. 394, 6. Millst. Exod. 162, 24.
- 75 f. er wolt ir tuon einen slac, stôzen mit dem vuoze Kaiserchr. 373, 27. unt er die frouwen mit dem vuoze niene stieze 378, 2. under diu ougen slahen Physiol. Karaj. 100, 2. 3. si tâten ime ubele stôzze Wien. Gen. 3607. Die Besserung ist von Heinzel, der under d'ougen für mechanisch unmöglich erklärt.
- 79 dô hiez si in pinten Leben Jesu Diem. 258, 25.
- 80 f. Derselbe Reim Litanei 228, 38. Tundalus 1313 (1219).
- jå einleitend an der Spitze des Satzes 128. 131. 181. 182. 201. 442.
   448. Vgl. Roediger Anm. z. Millst. Sündenkl. 90.
- vesten vgl. 522. 577. begrîfen Arnolt 348, 9. Himml. Jer. 363, 9. do greif er an die ubirmuot Recht Karaj. 7, 22. Vgl. 5, 3. Hochz. Karaj. 21, 23. Wien. Gen. 912.
- 85 Die Besserung von Heinzel.
- werltlich 156, 202. Vgl. Roediger Anm. z. Millst. Sündenkl. 389, 495.
- 92 f. ez ensol dir niht wesen zorn (Jüng. Jud. 144, 10), dû hâst iz allez verchorn Kaiserchr. 384, 27. zû dem esele was ime sô zorn Bileam 73, 17. Der Reim Wernher 158, 20. Vgl. auch Salomo 4, 2. Hochz. Karaj. 21, 2. 23, 15.
- 94 trugendre im Reim Kaiserchr. 106, 9. 256, 16 (ausser dem Reim 106, 7. 189, 23). Roland 247, 6. 251, 17. Priesterl. 578. Entecr. 111, 30. Physiol. Karaj. 83, 20.
- 96 Vgl. 173.
- 97 er mach sich verwenen Himml. Jer. 363, 10. Zur Schreibung vgl. Arnolt 348, 21.
- 98 f. Derselbe Reim Physiol. Karaj. 75, 18. Alexander 6693. 7015. Wien. Gen. 582. Physiol. Karaj. 91, 20. Entecr. 129, 1. Tundalus 669. 995.

- 100 In unsern lat. Hss. heisst es nur: feris te tradam, aber in anderen ist ein Nebensatz mit devorare beigefügt.
- hêre nachgesetzt zu got Kaiserchr. 328, 9. maget Hochz. Karaj. 25, 17. Wernher 188, 3. tohter 155, 1. keiser Kaiserchr. 485, 25. kunic Vor. Gen. 33, 20. kuniginne Kaiserchr. 318, 9. Alexander 5998. Vgl. Anm. zu 219.
- 106 f. Quelle: non sacrifico idolis cecis, surdis et mutis. Die Verbindung krumbe unde blint ist natürlich sehr häufig: Priesterl. 93. Wernher 183, 22 u. ö. Vgl. Anm. zu 456.
- 108 Vgl. 248. vil gerne er verrâtet den man Himml. Jer. 367, 25. Arnolt 356, 27.
- 110 sô wirt er noch verdamnôt mit allen die im volgent Physiol. Karaj. 83, 23.
- di siu dâ marterôten die sint iemer mit wîzen und mit nôten Kaiserchr. 196, 29. mit wîze und mit sêre 228, 17. Der Reim Wien. Exod. 7261.
- 112 f. Quelle nur: mox pater ejus jussit eam exspoliari et cedi. Unsere Verse sind also ganz formelhaft, während 162. 532 die Zahl schon in der Vorlage angegeben ist. Der Reim Leben Jesu Diem. 274, 23. Ava Jüngst. Ger. 285, 16. Kaiserchr. 163, 18 (25 Mal vil sciere) u. ö.
- 113 Ich schreibe regelmässig si wegen des Reimes auf bli 582 und weil die Hs. fast durchstehend für den Acc. Sing. fem. sei setzt.
- der was der aller wirste man Kaiserchr. 125, 17. er hîz dî alliri wirstin man Aelt. Jud. 1, 3 und Anm. MSD. 2427. 433. di aller wirsisten Ava Antichr. 281, 28. den aller wirsisten rât Roland 70, 8. der wirsist aller tôde Erinnerung 637. (Auch sonst ist dieser Superlativ häufig: Wien. Gen. 5924. Leben Jesu Diem. 256, 15. Vor. Gen. 39, 19. 61, 11 u. 5.) aller mit Superlativ des Adjectivums: Anno 855. Alexander 2421. 3674. Millst. Exod. 160, 8. Vor. Gen. 67, 19. Vor. Alex. 199, 10. Roland 82, 8. 104, 28. 53, 1. Rother 10. 55. 4079. Wien. Gen. 2394. 5665. Hochz. Karaj. 25, 10. Ava Antichr. 282, 23. Roland 37, 17. 115, 13. 138, 30. 178, 57. 217, 20. 219, 24. 227, 19. Kaiserchr. 14, 31. 22, 32. 31, 5. 32, 25. 39, 21. 45, 26. 120, 24. 228, 5. 277, 4. 366, 1. 393, 17. 418, 27. 419, 31. Hartmann Gl. 74. 1715. 1749. 1922. 2214. 2877. 2890. 2921.
- 119 Vgl. Salomo 5b, 61.
- 123 = 197. owoê wie sehr häufig: Kaiserchr. 3, 26. 25, 20. 39, 13. 164, 10. 175, 26. 178, 15. 323, 1. 469, 20. Vor. Gen. 67, 27. Jüng. Jud. 157, 19. Leben Jesu 241, 28. Vorauer Sündenkl. 304, 21. 307, 27. Roland 115, 5. Alexander 3453. 5074. 5354. Litanei 225, 33. Erinnerung 280. 878. 962. Priesterl. 38. Anegenge 2, 27. 6, 5. 19, 9. 27, 57. 34, 39. Entecr. 130, 13. Tundalus 685. Himmelreich (Zs. f. d. A. 8, 145 ff.) 216. Servatius 1770.
- 124 = 203; 124 f. = 198 f. Machmet ze minnen und ze êren mînem chunne Roland 154, 30.
- 127 Vgl. Wien. Exod. 6335 f. 7219 f.
- 130 ane not mehrmals im Reim bei Arnolt, Himml. Jer.
- Vor. Sündenkl. 308, 14 ze nihte vorhte ich den tôt (Ezzo 2, 9) Recht Karaj. 15, 23.

- Vgl. die Hs. bei 371. sô laist ich daz dir liep ist Kaiserchr. 391, 8. ih laiste gerne al daz dir liep ist 41, 24. Salomo 3, 10. 5b, 49. Wernher 156, 15.
- 140 = Arnolt 335, 2.
- 147 von diu sô 158. Himml. Jer. 365, 21.
- 148 f. die des niht wolten tuon, di hiez er alle haupten Arnolt 350, 20.
- 152 = 178.
- alwaltigen got Arnolt 349, 24. Vgl. Diemers Anm. zu 93, 22. der waltunde Christ Himml. Jer. 369, 25 und Anm. Physiol. Karaj. 96, 11. alwaltintir got Aelt. Jud. 11, 5. 11<sup>b</sup>, 2. Adelbreht 11. 135. allis weldender got Hartmann Gl. 2896. 3748. waltunder got Kaiserchr. 128, 31. 155, 23. 244, 3. 26. 264, 26. 342, 27. 423, 14. 529, 15. Roland 212, 8. Rother 214. 1010. 2340. 3823. 4530. 4916.
- Quelle: si tu times imperatorem tuum mortalem stercora edentem. daz diu werlt anders niht enist wan stuppe unde mist Wernher 153, 3. bôse gestuppe unde mist Hartmann Gl. 2535. Vgl. Jüdel 132, 73. Kaiserchr. 382, 19. Entecr. 128, 46.
- Reime von -êre auf -êrre sind überaus häufig; nur als Anhalt erwähne ich, dass sie in der für diese Anm. benutzten Literatur mehr als 200 Mal vorkommen.
- 158 vertigen mit Acc. der Person Kaiserchr. 43, 2. 461, 6.
- 163 ff. Quelle: extensam vero in terra sanctam Julianam quatuor virgis nudam ceperunt cedere, ut mutarent in ipsa sex milites vicissim. Diese genauere Angabe haben nur unsere Hss.
- 164 undir der diete Hochz. Karaj. 23, 20.
- als der sliufet ûz dem gewande Servatius 3465. in wât, gewête, gewant sliefen Kaiserchr. 475, 2. 495, 16. Roland 204, 24. 216, 23. Rother 2327. 3694. Entecr. 118, 30.
- 167 Die Besserung ist von Heinzel.
- Ueber den Reim vgl. Roediger Anm. z. Millst. Sündenkl. 829. diviel diu gotes werde nider zû der erde Katharina (Pfeiffers Germania 8, 129 ff.) 2539 f. der gotes werde Vor. Gen. 29, 3. 38, 3. Leben Jesu Diem. 238, 13. 251, 26. Anegenge 20, 23.
- 172 Vgl. 490. In ähnlicher Weise die verwarhten Arnolt 350, 26. Kaiserchr. 173, 15. 179, 24.
- 173 ff. Quelle: Ecce principium questionis hoc est: accede et sacrifica magne Diane et liberaberis de tormentis. quod si nolucris, per magnum deum Apollinem non tibi parcam.
- 176 f. Vgl. wie si im getorsten sô versmåhen, daz si in niene wolden vridelichen enphåhen Jüng. Jud. 143, 27 und derselbe Reim 163, 3.
- diu guote wird oftmals so hinzugefügt Kaiserchr. 377, 21. 394, 3. 524. 13. Wernher 181, 24. Vgl. Roediger Zs. f. d. A. 18, 266. Anzeiger f. d. A. 1, 77 und Anm. z. Millst. Sündenkl. 346.
- = Jüng. Jud. 176, 11. 22. im pluote lâgen bewollen Roland 232, 34. berunnen al mit bluote Hochz. Karaj. 35, 11. daz ih mit deheinen sunden pewollen bin Jüng. Jud. 172, 12, wobei die Bemerkung Diemers überflüssig ist. Die Besserung ist von Heinzel.

- 180 Vgl. 212.
- 181 Dieselbe Assimilation ummâre Himml. Jer. 372, 10. Wahrheit 86, 18.
- 182 f. Der Reim auch Vor. Gen. 31, 17 (vgl. 58, 22). Vor. Sündenkl. 298, 25. Wernher 175, 20. 197, 2. Margaretha 61. Zu den nächsten Versen vgl. die Quelle: ego autem credo in quem credidit Abraham, Ysaac et Jacob. Heinzel schlägt 184 betten vor nach der Hs., 185 gestatten, wobei dieses Verbum dann so gebraucht wäre wie bestaten. Mhd. Wtb. 2, 2, 604?
- 190 f. der ûmer inen dwanch, daz ime der zaher üz spranch Wien. Gen. 4390.
- 193 f. Quelle: suspensa autem per sex horas.
- 201 ff. Vgl. 238 und dû solt dich iemer nieten in lande joh in diete aller werltwunne, geëre din kunne Kaiserchr. 234, 27 ff., dazu 397, 8. werltschiu wunne = geschlechtliche Lust Ava Jüngst. Ger. 288, 3. Priesterl. 545. Rother 1923. Roland 198, 18.
- Ueberschüssiges h im Anlaut ist besonders Himml. Jer. häufig, aber auch in der Vorauer Hs. im Allgemeinen, z. B. 140, 18. 285, 3. 250, 21.

   din ôre dû here kêre Andreas (Pfeiffers Germania 12, 76 ff.) 11.
- 205 du er sîn got niene wolde sehen an Jüng. Jud. 130, 1.
- 207 = Johannes Baptista Fundgr. II. 140, 39 (Vomberg B 52). beide stuont unde saz Hartmann Gl. 1279. Kaiserchr. 58, 11. 71, 27. Wernher 212, 1.
- 208 alumbe den sunnen Arnolt 351, 15. alumbe die stat Kaiserchr. 3, 23.
- 209 Vgl. Roland 64, 15 und W. Grimms Anm. Kaiserchr. 94, 2. ich ne getar nach deme geiste erbalden mê baz Himmelreich 129.
- Die Schreibung dieses Verbums ohne j ist auch ausser unserer Hs. nicht selten, vgl. Recht Karaj. 8, 19. 9, 5.
- 213 des engel mich behuotent, daz mir von dirre gluote niht gewerren ne mac Kaiserchr. 194, 9.
- die nemach nimen gevellen Arnolt 338, 3, vgl. 337, 15. Himml. Jer. 368, 1. er inmag nimannin bivellin Summa Theolog. 21, 5. Entegr. 114, 28.
- 216 Vgl. Arnolt 350, 8.
- Quelle: prefectus autem iratus jussit eam aere a capite usque ad talos perfundi. Nur unsere Hdss. und das von den Bollandisten erwähnte Ms. Hubergense haben diese Angabe, alle übrigen berichten anders. Die Aenderung im Texte wird dadurch gerechtfertigt. — Zur Schreibung der Hs. vgl. Diemers Anm. zum Joseph in Aegypten 178.
- chom ändere ich regelmässig zu cham wegen des Reimes cham: began (Voc. Ungenauigkeit kommt dort vor) 45. 615, dem nichts entgegensteht. engel hêre Millst. Gen. 1, 29 mit Diemers Anm. Vor. Gen. 24, 22. Kaiserchr. 171, 33. 314, 32. Leben Jesu Diem. 232, 28. Paulus Karaj. 109, 9. Wernher 180, 32. 186, 2. Tundalus 1270. 2076. gotes bate hêre Kaiserchr. 315. 8. 323, 7. Quelle nur: quo facto nichil eam nocuit.
- 224 f. Vgl. Millst. Gen. 90, 18. Exod. 155, 12. Vor. Gen. 7, 28. Adelbreht 172. zware ist bekanntlich ungemein häufig; bei Diemer auf den ersten 200 Seiten 64 Mal, in der Kaiserchr. über 80 Mal u. s. w.

- 226 Vgl. 414.
- Vgl. einen engel wizen mit liehtem gewäte Leben Jesu Diem. 266, 6. daz engliske gewäte Wien. Gen. 982. selede noch gewäte, ubele wären iuwere getäte Ava Jüngst Ger. 289, 15. wätete inen ziere Wien. Gen. 4029 und noch 2281. 4947. Millst. Exod. 156, 16. Alexander 5300. Roland 239, 6. Kaiserchr. 244, 12. 327, 26. 355. 25. 363, 19. Physiol. Karaj. 89, 11. Himmelreich 257. Quelle nur: in figura angeli.
- 229 an tievels getät Leben Jesu Diem. 236, 4. Vgl. Ezzo 2, 5. Vor. Gen. 39, 10. Kaiserchr. 352, 30. Millst. Sündenkl. 199.
- 232 Vgl. Gr. IV, 563.
- 237 Vgl. Arnolt 338, 13. Jüng. Jud. 175, 1. Wien. Exod. 6300. Millst. Exod. 145, 20.
- 240 f. Der Reim Wien. Gen. 2586 und zwivelôte auf andere Worte Wien. Gen. 3753. Exod. 6830. 6846. (Vgl. Wien. Gen. 2586. Millst. Sündenkl. 99. 843.) dô ne zwivelôte niht Arnolt 333, 28 = Leben Jesu Diem. 269, 2. Vor. Gen. 72, 27. Adelbreht 38. 43. 187.
- 244 = Adelbreht 174. Vgl. Roland 269, 22. Wernher 197, 33.
- 245 = Kaiserchr. 364, 4. 457, 15. Vgl. Rother 2384. 3830.
- 246 en crûcestal vallen Kaiserchr. 316, 25. 452, 2. Roland 227, 27. 239, 24. 256, 6. Rother 376. Vgl. noch Anno 836. Kaiserchr. 439, 22. Bonus 95.
- 249 want uns die engele vone himele sculn pehuoten Arnolt 338, 7. Vgl. Lambrechter Breviarien Zs. f. d. A. 20, 185. 52\*.
- Entscheidend für die Aufnahme dieses Verses waren die Worte der Quelle: precor ne deseras me, quia pater meus et mater mea dereliquerunt me, welche dort Juliana im Kerker vor der Teufelserscheinung spricht. Vgl. Arnolt 347, 27 ff.
- eine im Reime bei Arnolt ein paar Mal, vgl. Einleitung S. 19 f. die weist dû, trehtîn, eine Millst. Sündenkl. 126 und Roedigers Anm. dazu.
- 253 f. Vgl. des enist zwivel nehain, der gotes engel in dô rescein Kaïserchr. 346, 30. Der Vers 253 = Himml. Jer. 365, 6. 367, 15. 371, 16. Wien. Gen. 4086. Exod. 6046. 6060. Rother 2344. Kaiserchr. 323, 22. Entecr. 128, 27.
- 256 der engel sagete ime måre Arnolt 340, 2.
- 259 Sathanat die Form im Reim 290. 382. 417 und auch in anderen Dichtungen: Kaiserchr. 334, 16. Anegenge 37, 32.
- 263 Den Teufel binden Millst. Sündenkl. 5 und Roedigers Anm. zu 194.
- 264 f. Vgl. Millst. Sündenkl. 312 f.
- Jesu Diem. 263, 11. ze lône geben Arnolt 335, 27. Ava Jüngst. Ger. 283, 4. 290, 28. Hartmann Gl. 3185. Roland 138, 25. Kaiserchr. 392, 20. ze miete Vor. Sündenkl. 313, 13. Pilatus 118. Wernher 202, 39. Margareths 536. Andreas 68. Servatius 3024. du puten si ime ze minnen Leben Jesu Diem. 249, 17. swî ime sî aller libist, biut deme keisere ze minnen Roland 14, 28 minne und êre sî dir irboten 23, 20. ze minne in Verbindung mit einem andern Substantivum Wien. Gen. 1956. 4771. Vor.

- Gen. 81, 29. Wernher 151, 1. ze minne allein Anno 514. Wien. Gen. 4533. Salomo 5, 10. Vor. Gen. 5, 22. 64, 4. 66, 21. 68, 4. Millst. Exod. 146, 33. Kaiserchr. 4, 1. 21, 20. 27, 15. 243, 9. 245, 25. 420, 17. 421, 19. 490, 32. 526, 19. Alexander 6385. Roland 25, 7. 57, 24. 59, 21. 92, 19. 270, 29. 290, 25. Zwei Substantiva mit ze Kaiserchr. 35, 5. 60, 26. 253, 17. 269, 19. 488, 5. Alexander 4539. Roland 32, 13. 88, 6. Wernher 154, 34. 204, 13. 207, 43. Hartmann Gl. 3747, vgl. 3774. Pilatus 116. Himmelreich 153.
- 268 schrê setze ich hier wegen schrê: ê 474.
- Vgl. Hochz. Karaj. 24, 25. 25, 13. Vor. Gen. 24, 26. 26, 27. Leben
  Jesu Diem. 253, 7. Millst. Exod. 146, 13. Wien. Exod. 6177. 6773.
  7269, in der Kaiserchr. öfters. Der Reim Wien. Gen. 1979. 4416.
  (4212. Exod. 6234.)
- 273 von ime so pir wir chuone Arnolt 356, 3. Vgl. Himml. Jer. 364, 21. 366, 27. der hie wirt so kuone Hartmann Gl. 2669. Vgl. Physiol. Karaj. 79, 16. 86, 2. Statt der ganzen folgenden Beschreibung hat die Quelle nur: tenensque Belial dicit ei.
- Der Reim Servatius 2527. er begundes harte drucchen Tundalus 118 (Sprenger S. 18). Ganz ähnlich ist die Situation Margaretha 390 ff., wo es auch heisst: dô vienc si in zuo der stunt pî sînem snæden hûre Vgl. Roland 44, 12.
- sine mag ez nimmir bewarn vor dem unreinen miste Hochz. Karaj. 19, 21. dû vil unreiner hunt Kaiserchr. 324, 22. unrein (immundus) wird auch in unserem Gedichte mit Vorliebe für den Teufel verwendet. Ueber die Bezeichnungen für diesen vgl. Roediger Zs. f. d. A. 18, 266, seine Thätigkeit derselbe Anm. z. Millst. Sündenkl. 336. 354. Die Teufelvorstellung der Frau Ava im Jüngst. Ger. 289, 17 ff. ist dieselbe wie bei Arnolt.
- số manecfalt số dû bist Arnolt 333, 17. der tievel ist số manecfalt 337, 5. số creftic sîn gewalt ist Entecr. 124, 32. Vgl. Salomo 4, 7 f. Heinzel rath, bei dem wie der Hs. zu bleiben.
- dû bist ain unrainez getroch Kaiserchr. 328, 32. 330, 11. betroch könnte vielleicht bleiben, wie auch Heinzel meint, wenn es nur anders denn in der Bedeutung "Betrug" belegt wäre.
- Der Reim bei Arnolt 334, 19. 335, 10. 341, 7. 343, 14. 356, 24. Besonders Vor. Gen. 36, 22. Jüng. Jud. 130, 29. Kaiserch. 75, 32. 276, 19. u. ö. Roland 162, 17. Alexander 6143. 6159. Hartmann Gl. 1340. 1902. 1956. 2262. 2734. Anegenge 5, 49. 59. Litanei 224, 38. 232, 7. Margaretha 277 und Roedigers Anm. zur Millst. Sündenkl. 55.
- 291 Beriat für Belial der lat. Quelle, so auch Margaretha 421.
- 292 Quelle: Beelzebub.
- Vgl. 335. 363. Wahrheit 86, 20. Jüng. Jud. 135, 22. Leben Jesu Diem. 259, 9. ze der helle vrumen Roland 143, 20. 163, 26. 279, 9. Aber doch konnte ich dieses Verbum nicht gebrauchen. Vgl. als der tievil vil wol geleistin mach Wahrheit 85, 23.
- 294 f. Der Reim Arnolt 337, 19. Vor. Sündenkl. 307, 21. Kaiserchr. 405, 27.

- 296 beide roub unde brant, manslaht unde meineit Hartmann Gl. 1781 f. Andere Formeln mit roub verzeichnet Roediger Anm. z. Millst. Sündenkl. 408. 488. Vgl. noch Margaretha 439.
- 297 des daz ambahte was Leben Jesu Diem. 249, 10.
- 301 ff. Zu der ganzen Stelle ist zu vergleichen die Antwort des Teufels an Eusebius Kaiserchr. 405, 25 ff.: nû swuore dû hie vor einen eil, dù hehieltest dine cristenhait. nû bist dû meineide. jû gestwont ich mir nie sô laide, wande mir gote waiz in der helle newart nie sô heiz sô mir bi dir ist; nû gib mir der rede eine vrist.
- 304 In der Beschreibung der Höllenleiden: da was limmen unde zannen Tundalus 1111.
- 305 Eusebius zum Teufel: ich gebiute dir in gotes pan Kaiserchr. 406, 4. 407, 9.
- 309 dem hêren al ze leide Jüng. Jud. 170, 27. Alexander 4646.
- 310 in von Heinzel eingesetzt.
- 311 deste baz Arnolt 338, 21. 339, 23 u. ö.
- 312 f. pezeichenet ûne zwîvel Himml. Jer. 367, 25 und damit in Verbindung, dass der Teufel den ersten Menschen mit seinem Stricke gewann. Bei Eusebius heisst es: des antwurte im der tievel: ich sage dir ûn zwivel Kaiserchr. 406, 29. und leide iu den dievel, er ist ez ûne zwivel Wahrheit 86, 17. sô bezeichent sie ûne zwifel den vil ubilen tievel Physiolog. Karaj. 105, 19. Der Reim noch Jüng. Jud. 142, 15.
- Quelle: Tunc demon cepit loqui dicens: ego sum iofin niger. Diese Form des Namens haben unsere Hss., sonst nur Vincentius Bellovacensis. Mombritius hat iopher. Eine missglückte Deutung des Namens aus dem Hebräischen findet man bei den Bollandisten.
- der Adûmen valte Rother 4407. der Adûm und Eva verriet Servatius 172. diu Lucifer den alten hie bevor valte Roland 162, 3 f. dû mile vellet er unsich leider alsô diche Himml. Jer. 368, 1. Vgl. Arnolt 345, 17 und Roedigers oben erwähnte Anm.
- 316 f. dô wurden die unwise verstôzen ûz dem paradise Physiolog. Karaj. 84.
  19. Alexander 7186. Ueber den Reim vgl. Roedigers Anm. z. Millst.
  Sündenkl. 286.
- Die Aenderung war des Reimes wegen nicht zu umgehen. Vgl. Diemer zu Joseph in Aegypten 228. Quelle: ego sum qui feci Abel interfici a Cain fratre suo.
- 320 und 323 werven vom Teufel Vor. Sündenkl. 309, 23. Sonst vgl. Arnolt 340, 25. Kaiserchr. 209, 30. 221, 18. 252, 24. 361, 5. 371, 7. 373, 1 = 377, 11 u. s. w. Hier konnte auch lange geschrieben werden und im nächsten Verse vienge mit dem bairischen überschüssigen e. ich habe das gewöhnliche vorgezogen.
- 321 f. Quelle: ego feci tres pueros in caminum ignis ardentis mitti.
- 324 want er den êristen gewan Himml. Jer. 367, 26.
- 325 ff. Die Quelle sagt: ,ego feci Nabucodonosor statuam auream facere und es stehen unsere Hss. damit allein, die übrigen Fassungen haben meist imaginem, auch noch Anderes. Damit ist schon die Besserung sûl für

das handschriftliche sal gegeben (vgl. MSD. 2 S. 425, Anm. zu 2, 5). Diese wird auch bestätigt durch die verwandten Erzählungen in den Drei Jünglingen im Feuerofen, wo es Str. 2 heisst: Ein kunic hiz Nabuchodonôsor, den richin got den virkôser, sinu abgot er worchti ûni gotis vorchti, êni sûl guldin widir dem himilkunigi Vgl. Wernher 192, 7. — Die Aenderung von stat zu hûs ist freilich unsicher; ich hatte auch an das erst später gebräuchliche bû gedacht, vielleicht weiss Jemand Besseres. — er hiez wurchen häufige Phrase. Arnolt 350, 9. Vor. Gen. 12, 12. 31, 24 u. s. w.

- 328 golt daz rôte Leben Jesu Diem. 265, 9. Wien. Gen. 1970. 4165. Millst. Exod. 158, 13. 160, 22. Hartmann Gl. 2853 und in der weltlichen Poesie der Zeit allgemein.
- 329 er von Heinzel gestrichen.
- 330 f. Vgl. Arnolt 350, 21. Hochz. Karaj. 21, 3.
- Quelle: ego feci Jherusalem inflammari. Ich hätte statt der gewählten ganz erlaubten Construction wohl auch die Lesart der Hs. bewahren können; Namen machen Verse nicht metrisch ungenau, vgl. eben 324 und Jüng. Jud. 176, 18.
- 334 f. Statt dessen hat die Quelle einen bestimmten Fall: ego Ysaaiam prophetam ad serram secari feci.
- 336 f. Quelle: ego infantes interfici feci ab Herode. Vgl. Roland 205, 10 ff.
- 338 ff. Quelle: ego feci populum in deserto idola venerari. Zu 338 vgl. dû judêiscû diet Friedberger Christ und Antichr. MSD. nr. XXXIII. Cb 4. Wernher 194, 26. Zu 339 vgl. want unser vorderen wîlen vermanten sîn gebot, du Israel worhten ir apgot und sînu apgot er worhti Drei Jüngl. 2, 3. Die Uebereinstimmung zwischen diesen beiden Stellen ist schon von Scherer QF. 7, 89 angemerkt worden, braucht aber nach unserer Stelle hier wohl nicht durch Entlehnung erklärt zu werden. Vgl. dô Moyses von deme liute schiet, der leidige tiefel in daz geriet daz si guzzen ein kalb Vor. Gen. 52, 17. Es könnte 341 auch Moyseses geschrieben werden wie Vor. Gen. 68, 2.
- 342 f. Quelle: ego feci Johannem ab Herode decapitari. Vgl. Baracksches Legendar 1<sup>b</sup> 45 f. 68 f. Das auf gehoebt in der Hs. folgende Wort halte ich nur für eine Verschreibung der vollen Schlusssilbe des Particips, die in der alten Aufzeichnung vorhanden war.
- 344 ff. Quelle: ego feci omnem supstanciam Job perire. Vgl. Ezzo 3, 11 und Müllenhoffs Anm.
- 347 ff. Quelle: ego sum qui a Salomone tentus sum, haben unsere Hss. allein, nur Simon Metaphrastes erwähnt noch Salomons. Der lat. Satz ist vom deutschen Bearbeiter missverstanden worden.
- 350 f. Quelle: ego feci Stephanum lapidari was unsere Hss. nur noch mit einer gemein haben. Die Verse = Baracksches Legendar 1° 28, 9.
- 352 ff. Quelle: ego sum qui per Symonem locutus sum quod magi essent Petrus et Paulus; ego sum qui ad Neronem ingressus sum, ut Petrum crucifigeret et Paulum decollaret.

- 355 f. Diese Angabe hat die Quelle nicht so, nur am Schlusse: ego ista omnia certe et alia deteriora feci cum fratribus meis et non fuit qui me ligaret sicut tu. Arnolt hat die Stellen verschoben und nach dem Schlusswort erst, 357—359, allgemein wiedergegeben, was die Quelle bestimmter sagt: ego sum qui conposui militem lancea, ut sauciaret latus filii dei. Vgl. wir nemugen es niht verdagen Vor. Gen. 82, 8.
- 356 f. Verse mit demselben Reime hat Roediger zusammengetragen Anm. z. Millst. Sündenkl. 167.
- spâte unde vruo Arnolt 345, 4. 348, 4. 354, 13, auch sonst überaus häufig. Hartmann Gl. 2795 f. Wien. Gen. 742. Millst. Exod. 160, 3. 34. Hochz. Karaj. 19, 17. Erinnerung 524. 539. Babylon. Gefangenschaft (Mone Anzeiger 1839, S. 55 ff.) 34. Tundalus 1954. Roland 8. 30. 66, 16. Kaiserchr. 192, 25. 244, 13. 257, 9. 371, 7. 406, 23. 439. 17. 496, 22 u. 5.
- 358 an daz crûce wart rehangen Arnolt 340, 27. Vgl. Ezzo 14, 15 f.
- 359 nû ist ez wol irgangen Ezzo 15, 13. si wânte iz wâre ir wole ergangen Wien. Gen. 3795. swer die touffe hût enphangen dem wære ez wol ergangen Hochz. Karaj. 21, 5. Zum Inhalte vgl. MSD.<sup>2</sup> 406.
- die erde umbe mezzen Himml. Jer. 361, 9. daz hat er alliz ubirmezzen Hartmann Gl. 119.
- Vom Teufel: unsir erdi ist er nachschibinti, di gnadi gotis afzhinti Summa Theol. 21, 7 f. vgl. Vor. Sündenkl. 304, 28 f.
- 367 ff. Für diesen Passus gilt nur die allgemeine Angabe der Quelle, welche auch noch auf andere Verse sich bezieht, indem der Dämon spricht: quomodo, domina mea, malo meo inmissus sum tibi! utinam te non vidissem! heu me miserum, quid pertuli! Auch noch ein anderer Satz war hier von Einfluss, der aber erst 471 ff. wiedergegeben wird.
- Was die Hs. bietet, ist corrumpirt, wie man auch aus der Wiederholung sieht. des dir liew ist kam durch falsche Ideenassociation (an alles des geknüpft) herein. Heinzel liest: umb allez des du dir gunner, nu geloube mir, swenne ich dir nu entrinne, ich enruoche, ob ich din nimmer gewinne.
- 373 entrinnen vgl. Arnolt 348, 24. Himml. Jer. 366, 18.
- 378 lugendre vom Teufel Wahrheit 86, 17. Wien. Gen. 4022. Recht Karaj. 9, 7. Hartmann Gl. 1404. Kaiserchr. 465, 18. 474, 7. 475, 16. Roland 27, 10. 66, 19. u. ö.
- 379 ff. Quelle nur: sancta Juliana dixit: et qui repulsus fuerit, quid patitur?
  383 Vgl. unsæliger gewin Erinnerung 751. vart Wien. Gen 2084. Litanei
  219, 9.
- 384 ff. Die Quelle sagt nur: demon dixit: pessima tormenta patitur. Dieselbe Darstellung bei Berthold von Regensburg I, 126, 31 ff., wo über die Kinder gesprochen wird, welche ohne Taufe sterben und daher die Marter des Schadens erleiden: andere martel habent si deheine: weder sie frieset noch sie hungert noch sie dürstet unde sie haben!

deheine pîne weder ze kleine noch ze grôz, in ist weder ze heiz noch ze kalt, unde swie kleine ir pîne und ir martel sî, sie wolten doch gerne ir ieglichez für den schaden, daz sie gotes antlütze niemer gesehent, mit guotem willen an einer glüenden siule ûf unde nider varn, diu von dem ertriche unz an den himel gienge. ich spriche mêr: unde gienge halt diu sûl von apgründe unz an den himel unde daz si alliu durchglüet wære und alliu vol scharsahs unde mezzer stekte, daz wolten sie gerne unz an den jungesten tac liden, den worten, daz sie danne iemer mêr gotes antlütze solten sehen. Und fast mit denselben Worten kehrt der Passus wieder 299, 23 ff. II. 86, 29 ff. 228 ff.

- 385 ff. Vgl. dâr ûz werchi eini snûr, dû wirt scarf undi was, dû snîdet als ein scarsahs Salomo 5<sup>b</sup> 44 ff. ir sult guotiu mezzer tragen, baidenthalp sîn diu wasse unde snîden alsô ain scharsahs Kaiserchr. 152, 1. mezzer, diu wâren beidenthalben was, si sniten sam ain scharsahs 167, 11. sîniu ecke wâren wahs Roland 117, 26. diu zwîwähsen swert vgl. Alexander 4436 f. 4589. 4653. Wien. Exod. 6932. Tundalus 1034. Kaiserchr. 334, 28. Himml. Jer. 365, 21. viuren für viurînen Arnolt 337, 9 und Diemers Anm.
- wie mahle in wirs sîn? Wien. Gen. 4106. wie möhle in immer wirs geschehen Erinnerung 925 = Kaiserchr. 35, 4. Vgl. noch Priesterl. 645. Anegenge 33, 47. Der Reim werden: sterhen ist häufig, z. B. Jüng. Jud. 154, 2. 159, 16. Hartmann Gl. 2746. 2792. Alexander 4838. 4856. Roland 67, 29. u. ö.
- Ich habe hier geändert, weil mir der Reim doch bedenklich war und ein selteneres Wort leicht von dem Schreiber durch ein bekannteres ersetzt werden konnte. Der Teufel mit seinen Gesellen findet sich allerdings auch bei Frau Ava Jüngst. Ger. 289, 18: då ist der tievel von helle mit manegeme sinem gesellen. Sonst reimt -ellen auf -illen häufig, z. B. Kaiserchr. 60, 2. 152, 30. 186, 3. 298, 31. 371, 10. 518, 15. Alexander 4120. Roland 51, 9. 83, 1. u. 5.
- 394 swer sin herce unte sinen muot unte alle sine liste ze gote chêret faste Himml. Jer. 365, 24 f., vgl. 371, 4. Vor. Gen. 38, 11. 59, 13. Kaiserchr. 171, 7. Zu den nächsten Versen lautet die Quelle: et ubi invenimus hominem prudentem et ad opus dei consistentem, facimus eum desideria mala complecti, convertentes animum ejus ad ea que adponimus ei et facientes errores inserendo cogitaciones inanes, et non permittimus illum vel in oracionibus se adjuvare neque in quocunque bono opere perseverare. iterum si viderimus aliquos concurrere ad ecclesiam aut pro peccatis se affligere et scripturas sanctas volentes custodire, ingredimur in domum ipsorum et non permittimus illos aliquid boni agere et multa accendimus in mente ipsorum. si vero viderimus aliquem volentem bonum tractare, amaras cogitaciones inferimus illi, ut subvertatur.
- 396 ir wille wart inkenzet mit ubelen gelusten Vor. Gen. 8, 9. Vgl. Friedberger Christ und Antichr. J. 10.

- 397 ff. Die guten Werke bei Arnolt 349, 12 ff. Kirchgang, Fasten, Almosen Ava Jüngst. Ger. 288, 18 ff. Hartmann Gl. 2994. Priesterl. 220 ff. und Roedigers Anm. z. Millst. Sündenkl. 360.
- 399 beide berge unde bruoch macheten ime die wege lanc Alexander 4893.
- 401 Vgl. Roedigers Anm. z. Millst. Sündenkl. 366.
- 403 zwû wîle oder drî Arnolt 343, 27.
- Arnolt 335, 24. 336, 28. Himml. Jer. 370, 28. Die Stellen, wo aller slahte mit Gen. Plur. im 11. oder 12. Jahrh. vorkommt, habe ich gesammelt; sie sind zahlreich und werden sich auf über 100 belaufen.
- 406 f. Der Reim Arnolt 339, 23. Hartmann Gl. 47. Summa Theol. 25, 9 f.
- 409 alsô gevalte diu hôchvart den engel, daz er wære ein hellewarte Fran Ava Von den Gaben des h. Geistes 279, 23. Roediger Anm. z. Millst. Sündenkl. 4. Entecr. 108, 24.
- 410 f. wîlen: vertiligen Arnolt 340, 14.
- daz der tubil nit ne mach uns sô vil gewerren (Verbum) Hartmann Gl. 545. daz tuon ich besunders viir einen der ist der tiefel genant, der macht vil werrens in dem lant Christophorus (Zs. f. d. A. 17, 85 ff.) 526 ff. Das Substantivum werre ist in der Kaiserchr. besonders beliebt (in der Regel mit erheben verbunden) 281, 26 und von 478—522 achtmal.
- Die übliche Formel ist mage unde vriunde, so ist vielleicht auch zu schreiben. Vgl. z. B. Zukunft nach dem Tode Karaj. 112, 16. Pilatus 201. Kaiserchr. 146, 2. 214, 10. 223, 6. 238, 21. 403, 15. 469, 19. 528, 22. Alexander 4754.
- 418 Vgl. Vor. Gen. 81, 9. Anegenge 24, 63.
- Der Teufel bei Margaretha 441: ich trüebe die liute släfunde. Vgl. weder muoent uns troume oder suln wir die rede gelouben Kaisercht. 90, 19.
- 423 Ich habe hier des Reimes wegen ändern müssen: zouwen steht auch Himml. Jer. 361, 23.
- Heinzel schlägt vor ingemeiten = incassum, das allerdings nur ahd. (Graff 2, 701) belegt ist. Es würde vortrefflichen Sinn geben, wenn man es zu den folgenden Versen zöge, nach 427 etwa Strichpunkt setzte.
- 426 engegen dem schulin wir ûf stân, ze gotes dienste gân Hochz. Karaj. 28, 8. wir schulen in daz gotes hûs gân und mit rehter riwe beten an Physiol. Karaj. 89, 7.
- 427 Vgl. Jüng. Jud. 137, 11. 138, 12. 143, 8. 146, 10.
- innerclichez gebet Hartman Gl. 1101. 1217. Quelle: si autem aliquis ipsorum poterit sapere et deserere et communicaverit divinum mysterium, ille fugat nos. quando autem christiani communicant divina mysteria, recedimus nos in illa hora ab eis, nullam vero curam gerimus.
- 430 er fluhet sam man in brunne Himml. Jer. 364, 27.
- 436 = 453. 514. Quelle: sancta Juliana dixit: immunde spiritus, quomodo presumis te christianis applicare?
- 439 Belege Roediger Anm. z. Millst. Sündenkl. 705. Erinnerung 889.

- Vgl. 524. Formeln sammelt Roediger a. a. O. zu 681. Vgl. noch Hochz.
   Karaj. 28, 20. 34, 17. Wien. Gen. 3856.
- verwäzen = Teufel, Paternoster 16, 17. Christophorus 1513. Tundalus 524. 1137. Entecr. 126, 29. Vor. Sündenkl. 314, 2. 13. Hartmann Gl. 1815. Alexander 4265. Wien. Gen. 626. 690. 3589. 3769. 5814.
- 443 des ime sîn meister gebôt Arnolt 337, 27.
- wie getorsten in die tievel geruoren? Kaiserchr. 297, 11. Quelle: respondit demon: die mihi quomodo ausa es tu me tenere, nisi quia confidens es in Christo? sic et ego confido in patre meo, quia malarum arcium est inventor et quod jubet facio.
- wil dû uns unrehte tuon, si zebrechent dich als ein huon Kaiserchr. 408, 1. swer ime iecht wolde dôn, wir zebrächin in alse ein hôn Rother 4913. umbe die ander ist iz schiere irgangen, die zepriche ich sam daz hûn Roland 135, 16. Vgl. Wackernagel, Altdeutsche Predigten, S. 371 Anm.
- 454 f. lônen und dienen sind natürlich häufig verbunden, z.B. Rother 4415. Quelle: sancta Juliana dixit: confitere mihi, quam injuriam hominibus fecisti.
- 456 ff. Quelle: demon dixit: quorundam oculos extinxi, aliorum pedes confregi, quemdam in ignem misi, alios adpendi, alium sanguinem vomere feci, alium laqueo vitam finire feci, alios furore manibus suis perniciem sibi inferre feci, et, ut breviter dicam, omnia mala que in mundo contingebant cum sociis meis perpetravi. In der deutschen Bearbeitung ist es also anders gewendet, indem diese Uebelthaten des Teufels als dessen Lohn an die Seinen dargestellt werden.
- 456 f. die chrumben unt die halzen, die machôt er ganze Ezzo 12, 7. Vgl. Heinzel zum Priesterleben 92. nîman inis halz noch krump, her ne wurde sciere gesunt Rother 3150 = 3201. halze unt crumbe di werdent dâ gesunde Kaiserchr. 498, 11. bist dû ganze an den vuozen und an den handen 50, 6.
- Vgl. 189. vuoze unde hende Arnolt 338, 20. 356, 14. Vgl. Roediger a.
  a. O. zu 336. 354.
- ilen dar gåhen Arnolt 348, 20. Hochz. Karaj. 32, 24. Wahrheit 88, 3 (vgl. Scherer QF. 7, 53). Wien. Exod. 7150. Vor. Gen. 23, 18. 30, 16. 31, 3. 32, 20. 65, 2. Leben Jesu Diem. 234, 25. 238, 25. 240, 28. 258, 12. 25. 274, 1. Kaiserchr. 8, 22. 29, 8. 45, 14. 88, 31. 151, 15. 157, 10. 413, 3. 32. 426, 11.
- 462 f. Brennen der Seele Arnolt 337, 20. 348, 15. Roland 188, 16. Kaiserchr. 37, 31. Roediger a. a. O. zu 507.
- ich wêne dû tobist oder winnest Roland 76, 6 und W. Grimms Anm. si mugen sprechen, bezzer sê toben denne winnen Priesterl. 176 und Heinzels Anm. wan er mit tobesuhte winnet Hochz. Karaj. 21, 20. der tiuvalo tobeheit, der ursinnigliche zorn Bamberger Himmel und Hölle 180 f. sam der lewe der dâ winnet und rethe zornen beginnet Roland 145, 15 = 280, 12. ich was irtôret unde irtobet Vor. Sündenkl. 340, 9. er half den tiufelwinnigen und den unsinnigen Servatius 783.
- Vgl. Himml. Jer. 372, 19 ff. Wehklagen des Dämons sind in der Quelle an verschiedenen Stellen zerstreut; bevor er gebunden wird,

- äussert er nur Folgendes: quomodo non intellexi futura mihi esse? quomodo non intellexit pater meus quid mihi in futurum esset? dimitte me, ut ad alterum locum sequar. nam accusabo te patri meo et non expedit tibi.
- 469 f. Heinzel schlägt vor: dich fandôte nâch susgetinen nôten; fandôn wäre allerdings mhd. Dann könnte 468 è hiute belassen werden.
- 471 ff. trum bei Arnolt im astronomischen Stück häufig. Vgl. auch Leben Jesu Diem. 275, 16. Wernher 175, 8. Quelle: sancta Juliana ligans manus ejus post tergum posuit eum super terram et capiens unum ligamentum ferreum de quibus ipsa fuerat ligata et cedebat ipsum demonem. viench 473 passt darnach wohl nicht gut her; da ich sehe. dass walken in der Bedeutung 'durchbläuen' doch schon im 12. Jahrh. vorkommt, so schlage ich vor wielch zu schreiben. Heinzel denkt an ville.
- 474 Vgl. der tievel muose danne varn, vil lûte screi er wê Kaiserchr. 186, 10.
- 477 dar nûch gienc si rasten Wernher 155, 17. Wien. Gen. 1684.
- Unter den Prädicaten, welche der Teufel in der Quelle seiner Feindin gibt, ist keines, das hier entschieden helfen könnte: apostolorum comes, martyrum concivis, particeps patriarcharum, socia angelorum. consors sanctorum, amica archangelorum, per crucem patris tui formidandam, per passionem domini tui Jhesu Christi, miserere mihi. Es wäre ein Zeichen von Geschmack, wenn im Gedichte dieser unpassende Schwulst absichtlich weggelassen wäre.
- 478 f. wîp, durch dîne guote relâ mich sô getâner nôte Kaiserchr. 328, 6. genrir mîn vil guote, relâ mich dirre nôte 356, 17. hêrre, erlâ mich sô getîner worte 144, 22. hêrro, nû virlâ mich Salomo 5<sup>b</sup> 27. Das Folgende ist insoferne in der Quelle besser berichtet, als zuerst der Präfect schickt und dann der Teufel bittet, nicht dem Volke gezeigt zu werden: demon autem rogans eam dicit: domina mea Juliana, noli me amplius hominibus ridiculum facere, non enim jam possum postea venire ad patrem meum. superasti me, quid aliud vis?
- 487 Vgl. Litanei 231, 29. Hochz. Karaj. 30, 9. Arnolt 350, 20.
- 490 ff. Quelle: misit prefectus qui Julianam de carcere ducerent, si forte illam invenissent viventem, ante tribunal suum.
- 195 Ich habe verteilen des Verses halber weggelassen, obschon es an und für sich gut wäre, vgl. Himml. Jer. 371, 15. Vor. Alexander 190, 13.
- 497 Vgl. Recht Karaj. 8, 16. Leben Jesu Diem. 260, 5.
- 498 ff. Quelle: et tum talia diceret demon, sancta Juliana trahens eum per forum projecit demonem in locum stercoris.
- wie er Af und nider spranc Roland 291, 23. hei wie Arnolt 353, 22.
  Vor. Gen. 28, 26. 50, 8. Jüng. Jud. 134, 23. Leben Jesu Diem. 240, 18.
  Millst. Exod. 160, 32. 163, 20. Kaiserchr. 88, 10. 91, 16. 220, 13. 227, 10.
  422, 31. 446, 20. 476, 9. 483, 18. 486, 26. 495, 12. 499, 14. Alexander 4557. 5216. 6058. hoy wie Wien. Gen. 3366. Hochz. Karaj. 26, 3. 42, 13.
  oia hoy wie Hochz. Karaj. 36, 12. oy wi Anno 447. 729. 746.

- 503 daz volk allez vor im vlôch Christophorus 1214.
- 505 vreissam in der Poesie der Zeit fast überall vertreten: der ist alsô vreissam Millst. Sündenkl. 200. Wien. Gen. 204. 428. 4099. Millst. Exod. 142, 28. 162, 28. Alexander 4069. 4971. 4989. 5025. 5587 u. ö., im Tundalus 5 Mal, in der Kaiserchr. natürlich sehr oft, z. B. 18, 2. 25. 22, 23. 51, 5. 135, 9. 181, 29. 225, 27. 239, 23. 344, 7. 451, 13. 472, 18. Im Roland habe ich es 19 Mal gefunden.
- pelach in dere lachen mit pluote betochen Roland 160, 1. in deme pluote lach er petochen 163, 21. Vgl. Rother 382.
- Die Lücke habe ich angenommen, weil mir das Folgende einen richtigen Dreireim, der überdies am Beginne eines Abschnittes wenig passt, nicht zu geben schien, dann weil die Quelle eine Angabe enthält, die der Bearbeiter wohl nicht wird haben fallen lassen: ipsa cum venisset in pretorium, facies ejus ut fulgor ignis fulgebat, et cum prefectus illam aspexisset, miratus est.
- 514 ff. Quelle: et dixit ei: Juliana, dic mihi, quis te docuit talia venena facere? quomodo talia et tanta tormenta per venena superasti? Vgl. er zêch den heiligen man, er het iz mit zouber getan Kaiserchr. 172, 11.
- Anlautendes h fehlt auch Arnolt 342, 9. 343, 4 und Himml. Jer. mehrmals. Vgl. Roland 304, 9. von fuire und von lufte nam ich mir crefte Kaiserchr. 77, 1.
- Vgl. 223. 528. er dolet daz man in rethôtit Himml. Jer. 366, 4.
- 521 ff. Die Quelle lautet anders und ausführlicher.
- 526 daz ist der heilige Crist Roland 207, 9.
- 530 ff. Quelle: tunc prefectus iratus jussit afferri rotam ferream et in ea fieri verbera acuta et super ipsam rotam imponi sanctam Julianam, ut staret rota in medio duarum columpnarum et quatuor milites in una parte, quatuor in alia parte, qui trahebant rotam, ut Juliana superposita contereretur.
- Ich habe doch vorgezogen, gebat nicht in gebôt zu ändern, was das Gewöhnlichere wäre, z. B. Jüng. Jud. 129, 19.
- 533 ietweder halben Arnolt 341, 22. ietweder halp sehse Wien. Gen. 5139.
- 534 alsam si die himele triben Arnolt 342, 8.
- 537 = Kaiserchr. 442, 4. 444, 11. Wernher 161, 21. ich enweiz waz er an im selben rach Millst. Gen. 1, 21 und Diemers Anm. Vgl. Alexander 2729 und Heinzel zur Erinnerung 554.
- 538 f. Der Reim Zukunft nach dem Tode Karaj. 112, 12. Der Inhalt dieser und der nächstfolgenden Verse scheint durch ein Missverständniss bestimmt zu sein; die Quelle erzählt: trahentibus autem militibus machinas, nobile corpus omnibus membris findebatur et medulla de ossibus ejus exiebat. tunc sancta tali pena examinata perseverabat renuncians vite humane. angelus autem domini discendit et comminuit argumenta et vincula soluta sunt. Die anderen Fassungen haben comminuit catastam, clm. 14418 comminuit vincula. argumenta in der Bedeutung Maschine, Geräth ist nicht blos hier belegt, auch in der

Passio sanctorum quatuor coronatorum kommt es vor, wahrscheinlich Werkzeuge bezeichnend, vgl. Petschenig, Zur Kritik und Würdigung der P. s. q. c. Sitzungsber. der Wiener Akad. 1881, XCVII. Band. S. 768. Ein paar Stellen aus Legenden bringt auch Du Cange unter dem Artikel Argumenta. Jedesfalls ist es aber eine seltene Bedeutung des Wortes, die leicht dem deutschen Bearbeiter unverständlich war; daher die Umdeutung auf etwas Bekanntes und aus dem ersten Satze zu Folgerndes.

- 540 f. si nûmen sîn gebeine, daz was heilig unde reine Millst. Exod. 159, 5. dô samente sich daz gebeine Kaiserchr. 316, 13. heiligez gebein vgl. Anm. MSD.<sup>2</sup> S. 459 zu XLVI, 30.
- 544 werchendre = carnifices, die in der Quelle ausführlicher sprechen.
- Dass dieser Vers vom folgenden zu trennen ist, wird durch 562 bestätigt, durch die Entstehung des Dreireims nicht verhindert. Quelle: et nos colimus deum, quem tu colis, sancta Juliana.
- 548 Vgl. Vor. Gen. 45, 19.
- ir wart getouft an der stunt mêr denne siben tûsunt âne wîp und âne kint Kaiserchr. 251, 8. fünf tûsent man geloubten an Christum whant âne chint und âne wîp Margaretha 537 ff.
- 553 Ueber die Zahlangaben vgl. Einleitung S. 46.
- 555 f. = Kaiserchr. 120, 29 f. Der Reim ist sehr beliebt z. B. Vor. Sündenkl. 297, 8. Paternoster 4, 7 f.
- 560 f. Die Stelle ist in der Hs. entschieden arg verderbt; vielleicht hat der Umstand, dass got als passender Reim auf geheiligöt angesehen wurde. zu dem Abfalle des Reimwortes in 561 geführt. Hartmann, mit dessen Glauben unser Gedicht Manches gemein hat, sagt 2933 ff. ganz ähnlich: vil manigen si bekerten mit güten gespensten zo der gotis ensten Ferner durch di gotis enste 17. unde gab uns sine hulde durch des sunis enste, di genüde was des gespenste 680 ff. gloubich unde getrüwe machel er (der heilige Geist) den menschen mit sinen gespensten 1667 f.
- Vgl. ze der lite gesihte Arnolt 333, 4 = Friedberger Christ und Anticht. Jb 2. Margaretha 533. ze des wibes gesihte Leben Jesu Diem. 251, 17. ze ir aller gesihte Kaiserchr. 391, 26. Wernher 185, 31. Joseph in Aegypten 477.
- Vgl. 593. = Kaiserchr. 130, 20. 131, 17. 183, 22. 190, 19. 201, 27. 205, 7. 338, 2. 21. 485, 23. Roland 40, 9. 55, 17. 74, 25. vgl. Entecr. 120, 13.
- 568 unze in die oberisten chôre Leben Jesu 272, 22. Vgl. Anegenge 12. 5. 13, 12. 63, 14. 19. Arnolt 357, 15.
- 570 ff. Quelle nur: prefectus autem sanctam Julianam cremari jussit.
- 576 unte louchet sô daz fiwer tuot Himml. Jer. 371, 10.
- Quelle: et subito angelus domini venit et separavit ab ea ignem et flammam extinxit. sancta Juliana stans inlesa glorificabatur dominum.
- 579 f. daz ist der zornige man Vor. Gen. 61, 15. stritec Roland 238, 3. vom Pferd Vor. Alex. 189, 21. Quelle für den folgenden Passus:

- prefectus autem fremebat contra sicut fera maligna et cogitabat quali supplicio subiceret illam et jussit ollam afferri et plumbum mitti in eam et sanctam Julianam poni super ollam ferventem.
- 581 er hiez ole wellen einen botigen vil volle Kaiserchr. 171, 25.
- 582 Vgl. Diemers Anm. zur Millst. Gen. 8, 34.
- Heinzel schlägt vor, uber der Hs. zu behalten; vielleicht sei ein Topf mit Deckel gemeint oder einer von bestimmter Form, die erlaubt, Kohlen obenauf zu legen.
- 585 ff. Quelle: sed dum imponeretur, facta est ipsa olla velud balneum temperatum, ex ipsa autem olla resiluit ignis, qui incendit de adsistentibus viris LXXV. Zu der ganzen Stelle vgl. Drei Jüngl. 7, 1 ff.: der kunik hîz sî zi samini dragin zû dem ovini. wî ubili sis ginuzzin dî sin den ovin schuzzin! daz fuir slûg in ingegini, iz virbranti ir michil menigi. got mit sînir giwalt machit in den ovin kalt.
- 590 ff. Als Johannes Evangelista zu Rom war, lässt der König ihn in einen Bottich brennenden Oeles setzen, das aber dem Heiligen nichts schadet: dô saget er Româren allen, daz ime anderes niht newâre wan sam er ûf einem getouweten clê lâge Kaiserchr. 172, 5. Und 193, 32 f. sagt Laurentius auf dem Rost: disiu wîze netuont mir niht wê, ich lige ûf einem tougem clê.
- 591 Vgl. alsô si daz gisâhin Drei Jüngl. 8, 1.
- 595 ff. Quelle: dum appropinquasset finis certaminis ejus et dum traheretur ad necandum, demon, qui cruciatus fuerat ab ea, subito venit clamans et dicens: nolite parcere ei, quia deos vituperavit et hominibus injuriam fecit, multa et mihi mala in una nocte egit. reddite ei quomodo digna est.
- 601 Heinzel: naht gare: ze ware?
- 602 mit deme ëwigeme slage stehet si got ze tôde Arnult 351, 1. ir iegweder slûch ime einen slach Alexander 3745. von den slehen die er slûch 1705.
- 603 Vgl. Wien. Gen. 3468.
- Vgl. Himml. Jer. 368, 11 und Diemers Anm. daz si zerukke vielen Leben Jesu Diem. 256, 23. Andreas 8. Joseph in Aegypten 1134.
- dannen gahen: vahen Himml. Jer. 369, 13. begunde gahen Wien. Gen. 1510. Exod. 6535. Entecr. 113, 19. Roland 10, 34. began g. Leben Jesu Diem. 268, 6. Kaiserchr. 145, 16. Wernher 158, 9. 206, 24. Vgl. Roediger Anm. z. Millst. Sündenkl. 81. daz dû in des tievels strich iht wellest gahen, daz er dich iht gevahe Physiol. Karaj. 86, 21. Quelle: tunc sancta Juliana paulolum aperuit oculos suos, ut videret quis esset qui hec diceret, sed timidus demon clamavit dicens: heu me miserum, forsitan vult me iterum tenere. et statim evanuit ab oculis eorum fugiens.
- Die Beispiele, welche Zingerle, Germania 7, 261 und 264 von warts in mhd. Gedichten beibringt, stammen alle aus späterer Zeit. Heinzel: wergot.
- 610 = Christophorus 1355.

- Exaiserchr. 39, 10. 41, 19. 127, 21. 166, 25. 167, 32. 209, 3. 223, 14. 235, 22. 393, 28. 405, 16. 487, 7. 529, 30. Leben Jesu Diem. 237, 22. 275, 29. daz stuont unlange Wien. Gen. 4060. nû stuont ez dar nâch unlange vrist Christophorus 1159. dône stûnt iz borlange Rother 1387. 5093. porlang iz dô ne stuont Wien. Gen. 3487. Servatius 2485.
- Nämlich seinen Engel, wie Christophorus 1627 ff. Katharina 2580 ff. Aehnlicher knapper Legendenschluss in der Kaiserchr.: Constantin 322, 8. Crescentia 392, 28. Theodosius 418, 12.
- 613 ff. Quelle: prefectus autem, cum navigasset in suburbanum, venit tempestas valida et dimersit navem ipsius et mortui sunt numero XXX et IV viri, et cum aqua eos ad locum desertum jactasset, ab avibus et feris corpora ipsorum devorata sunt.
- 613 arge vgl. Recht Karaj. 10, 10. 16.
- 616 vergen ist mhd. unbelegt.
- 617 dô wart ein michel wintstôz Kaiserchr. 375, 1. Tundalus 636.
- 619 di unden sluogen si an ain stainwant Kaiserchr. 44, 30.
- des mortes vroute sich dô der hunt Kaiserchr. 378, 25. 384, 19. hunt für Teufel Entecr. 108, 1. Anegenge 18, 6. Kaiserchr. 407, 29: grunt Vor. Gen. 4, 26. Wien. Gen. 658. 719. 5604. Margaretha 243. 285. Vgl. Kaiserchr. 501, 5. Wernher 189, 31.
- 622 die unden wurfens an den sant Kaiserchr. 49, 19. Vgl. 52, 32.
- 623 f. gevilde: wilde Millst. Exod. 139, 12. 148, 22. Entecr. 129, 19. Ava Jüngst. Ger. 284, 9 ff. (+ gevugele) Roland 183, 17. Zeichen des jüngsten Tages Zs. f. d. A. 1, 117 ff. V. 82.
- oilde nachgesetzt: sperlinge wilde Arnolt 338, 3. leuo wilde Himml. Jer. 364, 21 f. tier w. Kaiserchr. 307, 21. 315, 32. lewe w. Kaiserchr. 167, 20. Wernher 175, 38. Hartmann Gl. 938. 2312. beri w. Anno 193. eber w. Kaiserchr. 161, 26.
- die vogele unraine Himml. Jer. 366, 17. Wien. Gen. 1435. daz inz gevugele êze Vor. Alex. 223, 14. Alexander 5831. Entecr. 128, 3. man sach ie dannoch den potech ligen tôten, swie in zevuorten genôte die vogele joch die hunde Kaiserchr. 309, 23 ff. ze åse den vogelen unde den hunden 169, 28.
- 627 f. mîn trehtîn die sêle zû sich genam Kaiserchr. 529, 24. die tubele dar zêle quâmen, sîne sêle si nâmen und vôrten si in die helle zô den ubilen gesellen Hartmann Gl. 2722. die tievel nâmen ir sêle, si vuorten si dâ ze stunt in der tiefen helle grunt Kaiserchr. 63, 2 ff. vuort er (der Teufel) dich zêler helle, der untriuwen bistû geselle Roland 306, 19. Ganz ähnlich nur von den Engeln, welche die Seele ins Paradies führen, Margaretha 641 ff. Katharina 2586. 3128 ff. Arnolts Siebenzahl und das Himml. Jer. schliessen gleichfalls ohne âmen mit dem Reim.

# Ueber die Namen Papúa, Dajak und Alfuren.

Von

#### A. B. Meyer.

## Papúa.

Ueber die Bedeutung der Bezeichnung Papúa, welche den Bewohnern Neuguinea's und benachbarter Inseln beigelegt wird, gehen die Meinungen der Schriftsteller weniger auseinander als über die Herleitung dieser Bezeichnung. Die Meisten sind der Ansicht, es bedeute kraushaarig, Einige meinen es bedeute braun, schwarz oder dunkelfarbig.

Betrachten wir die letztere Ansicht zuerst:

Argensola schreibt: "Los Papuas quiere dezir negros." Dieses steht am Rande der Seite, gewissermassen als Ueberschrift, und will so viel sagen als: "Papuas bedeutet Neger". Im Text heisst es dann: "Cuyos naturales son negros como los cafres. Usan el cabella rebulto en grandes y crespas greñas. Los gestos magros y feos. Llamaronse Papúas que en su lengua significa prietos, hombres rigidos, sufridores del trabajo, habiles para qualquier traycion." Auf Deutsch: "Deren Einwohner schwarz sind wie die Kaffern. Sie pflegen das Haar gedreht in grossen, krausen, wirren Locken zu tragen. Ihr Gesicht ist mager und hässlich. Sie nennen sich Papuas, was in ihrer Sprache bedeutet, schwärzliche, rauhe Menschen, ausharrend bei Beschwerlichkeiten, zu jedem Verrath fähig."

Es kann nun mit Sicherheit als irrig bezeichnet werden, dass die Papuas sich selbst mit einem Collectivnamen im Gegen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conquista de las islas malucas. Madrid 1609. p. 71 c.

satze zu braunen oder weissen Menschen "schwarze" genannt haben, da sie überhaupt keine Collectivbezeichnung für sich kennen, sondern sich nach den einzelnen Ortschaften oder Gegenden "Mensch von da und da her" nennen, wie es fast alle wilden und in keinen grösseren Gemeinschaften lebenden Völker thun. Ebensowenig ist es richtig, dass schwarz in ihrer Sprache papua heisst; es differiren die Dialekte von Ort zu Ort und von Insel zu Insel in solcher Weise, dass ein allgemein gültiger Ausdruck für eine Eigenschaft, wie es eine Farbe ist, überhaupt nicht existirt.

Lesson meint: ,Papoua du mot indigène pua pua qui veut dire brun foncé. Hierbei citirt er Marchal: Histoire de Java (i. e. Description de Java) p. 4. Dieses Buch ist eine Uebersetzung von Theilen der Werke Crawfurd's und Raffles', und Obiges ein Citat aus Crawfurd. Marchal sagt jedoch nicht wie Lesson ihn sagen lässt: ,mot indigène', sondern nur ,du mot puapua qui signifie brun foncée'. Crawfurd aber, der übersetzt sein soll, schreibt: ,The word is a corruption of Puapua, the common term by which the brown complexioned tribes designate the whole negrorace. Also eine Reihe von Missverständnissen Seitens Marchal und Lesson.

Von Rosenberg<sup>3</sup> meint, im Tagalischen heisse dunkelbraun papu; allein bei dieser quellenlosen Angabe muss ein Irrthum vorliegen, denn es heisst cavomangui. Pua oder papua oder ähnliches kommt im Tagalischen, soweit ich sehe, überhaupt nicht vor; es wäre auch nicht gerade wahrscheinlich, dass ein tagalisches Wort den Bewohnern Neuguinea's und Umgegend den Namen gegeben haben sollte. Von Rosenberg scheint übrigens selbst dieser Angabe kein weiteres Gewicht beizulegen, denn er sagt vorher und anderswo, dass eine Grasart, welche auf einem langen Stengel eine krause Krone trägt, und in der Sprache der Eingebornen der Nordwestküste Neuguinea's papu heisse, wegen ihrer Aehnlichkeit mit dem eigenthümlichen Haare dem Volke den Namen gegeben habe. Diese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyage de la Coquille 1824. 4<sup>0</sup>. p. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Indian Archipelago 1820. I, p. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Malayischer Archipel 1878. p. 444.

<sup>4</sup> Domingo de los Santos: Voc. de la lengua tagala 1835. p. 500 fol.

Herleitung krankt an zu grosser innerer Unwahrscheinlichkeit, als dass sie ein näheres Eingehen erforderte.

Ebensowenig kann ich van der Aa's Ansicht beistimmen, welcher meint, dass, da die Bewohner Onim's (Südwest-Neuguinea) Haar pu oder pua nennen, und da die Bewohner der Molukken zuerst mit diesen zusammengekommen seien, erstere letzteren, ihres eigenthümlichen Haares wegen, den Namen dieses Haares in deren eigener Sprache als Volksnamen beigelegt hätten. Wenn auch die Möglichkeit eines solchen Vorganges nicht in Abrede gestellt werden soll, so hat er doch wenig Wahrscheinlichkeit für sich; eine solche Erklärung würde erst in Frage kommen, wenn es gar keine plausiblere geben sollte.

Die Bewohner Onim's nennen Haar ampuwa<sup>2</sup> und Anklänge an das Wort papua lassen sich auch anderswo unschwer auffinden, allein beweisen nicht viel. Z. B. papus = Waare im Mafoor, pepuën = wachen im Arfak;<sup>3</sup> überdies heisst an sehr vielen Orten Oceaniens bua, pua Frucht, Nuss; auch unter der Bedeutung ,nehmen', ,schon' etc. figurirt pua. In einer Hawaischen Legende wird von den weissen Fremden gesagt: Kapuaa keokeo nui = grosse weisse Schweine, und Fornander<sup>4</sup> bemerkt dazu, dass nicht selten in alten Gesängen das Wort puaa (wörtlich Schwein) auf Personen angewandt werde, es war ein poetischer und priesterlicher Ausdruck; u. dgl. m.

Die meisten Autoren aber meinen, wie erwähnt, dass papua kraushaarig bedeute.

A. v. Humboldt schreibt an Meinecke: 5 ,Der Name der Papua's wird bekanntlich von dem der Sprache auf Malacca eigenthümlichen Worte papuah, gelockt, lockig, abgeleitet, und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reizen naar Nederl. Nieuw Guinea 1879. p. 443.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe G. v. d. Gabelentz und A. B. Meyer: Beiträge zur Kenntniss der melanesischen etc. Sprachen: Abhandl. der königl. Sächsischen Gesellsch. der Wissensch. vol. XIX, p. 427, 1882.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe A. B. Meyer: Ueber die Mafoor'sche und einige andere Papua-Sprachen auf Neuguinea: Sitzungsber. der phil.-hist. Cl. der kais. Akad. der Wissensch. vol. LXXVII, p. 343 und 353. 1874.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Polynesian Race II, p. 25. 1880.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Brief aus dem Jahre 1832. Siehe XV. Jahresbericht des Ver. für Erdkunde in Dresden p. 77.

dies Wort ist auch ein Javanisches. Dennoch zweifle ich, dass es wahrhaft malayischen Ursprungs ist und wünschte von E. W. zu erfahren, ob es Ihnen vielleicht unter Wörtern von Neuguinea oder von Inseln gleicher Bevölkerung aufgestossen ist. Und l. c. p. 78: ,Von papua genügt es mir jetzt schon zu erfahren, dass es in E. W. Sprachverzeichnissen nicht vorkommt. Reduplicirt ist das Wort gewiss und bezieht sich unstreitig auf die buschige Art die Haare zu tragen. Von Haar allein möchte ich es weniger gern ableiten. Die Hauptsache wäre nur zu wissen, ob sich der Stamm selbst so genannt oder den Namen aus der Fremde empfangen hat. Die Nachricht bei Pigafetta ist gewiss sehr beachtenswerth. Ich glaube aber ältere Zeugnisse von dem allgemeinen Gebrauch des Namens gefunden zu haben.

Crawfurd 1 sagt unter Papua: ,This word is a slight corruption of the Malay word which is written either papuwah or puwah puwah. It is an adjective, the meaning of which is crisped or frizzled, or of a woolly texture, as in the hair of the negro. Orang papuwah and tanah papuwah are terms which signify crisp or woolly haired men and country of crisped or wool haired men.

Für dieselbe Ansicht liessen sich noch viele Schriftsteller anführen, von denen jedoch kaum Einer sich die Mühe genommen hat, der Sache näher zu treten, sondern welche sich Alle mehr oder weniger begnügten, das Landläufige und oft Gesagte nochmals zu sagen; so Earl, Sal. Müller, Marsden Favre u. A.

Die Nachricht von Pigafetta, auf welche A. v. Humboldt sich zu beziehen scheint, lautet: 2 "Le roi des Gentils (i. e. Heiden von Halmahera) s'appelle raja Papua: il est très riche en or et habite l'intérieur de l'île. Diese Notiz notirt vom 15. November 1521. Das Wort papua figurirt, wie es scheint, jetzt nicht in dem Wortschatze der Bewohner Halmahera's, wenigstens kommt es nicht in einem, mir im Manuscript vorliegenden, umfangreichen Wörterverzeichniss von Galela vor:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dict. Indian Islands 1856. p. 328.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1. Voyage autour du monde. Paris IX, 8°, p. 180.

dieser Umstand erlaubt jedoch keine weiteren Schlüsse. Hamy¹ erklärte obigen Ausspruch Pigafetta's so, als ob der Radja Papúa auf Halmahera König von Papúas, welche auf Halmahera wohnen, von denen er noch jetzt Spuren zu finden meint, gewesen sei. Ich theile diese Ansicht nicht, sondern sehe in dem Ausdrucke nur einen Titel, wie ihn z. B. jetzt der Sultan von Tidore führt.

Ein noch zeitigeres Vorkommen des Wortes, wie es Humboldt glaubte gefunden zu haben, und mehr noch: "ein älteres Zeugniss von dem allgemeinen Gebrauche des Namens' konnte ich bis jetzt nicht constatiren. Aus Pigafetta's Notiz aber ergiebt sich, wie dieselbe auch zu deuten sei, mit Evidenz, dass um das Jahr 1521 ein Fürst von Halmahera bereits König der Papúas genannt wurde, was Pigafetta in Tidore erfuhr; dass also damals schon der Name Papua allgemeine Giltigkeit in den Molukken, wie ich meine für die Bewohner Neuguinea's, besass, und dass er keinenfalls von Europäern zuerst angewandt worden ist.

Bald nach Pigafetta lassen sich manche Reiseberichte finden, in denen das Wort vorkommt. Z. B. 1526 Meneses' Reise: 2, Dahi foi discorrendo te' ir 'as Ilhas de huns póvos a que chaman Papuas — — que estam a leste das ilhas de Moluca distanzia de duzentas leguas. Und Castanheda 3 1526: ,Ilhas que chamõo Papuas.'

Auch Pijnappel hielt das Wort (wie Humboldt) nicht für ursprünglich malayisch, mit der Bedeutung kraushaarig, wollig; er meint es sei aus einem alfurischen oder papuanischen Dialekt entstanden. Aus einem papuanischen? Zu dieser Annahme kann ich, wie gesagt, nicht hinneigen. Aus einem alfurischen? Was Pijnappel in diesem Falle unter "alfurisch" verstanden hat, vermag ich nicht zu sagen, es lässt sich bekanntlich alles Mögliche unter diesem Ausdrucke verstehen, denn es giebt wenige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les Alfourous de Gilolo: Bull. Soc. Géogr. Paris 1877. Mai, p. 5 des S. A. Anm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Barros IV, I. p. 104. Lisboa 1777.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hist. do descobr. e conq. da India pelos Portugueses (1554) Lissabon 1833. vol. 7, p. 94.

Bydr. Ind. taal, land en volkenkunde II, p. 351. 1854.

542 Meyer.

Racenbezeichnungen, welche so sehr in der Luft schweben wie diese.

Nun hat aber van Hoëvell' neuerlich nachgewiesen, dass das Wort noch heutigen Tages im Ambon'schen Malayisch gebraucht wird, und zwar in anderer Bedeutung als kraushaarig. welche Bedeutung daher als übertragene aufzufassen wäre. Es heisst nämlich auf Ambon (Amboina) papua verworren, aber nicht etwa in figürlichem Sinne, nicht z. B. perkara papua. eine verworrene Angelegenheit, sondern in sachlichem, z. B. eine Angelschnur ist vom Fisch in Unordnung gebracht: ikan papua njonjao (Fisch verwickelt Draht). Es ist nicht anzunehmen, meint van Hoëvell, dass das Wort in dieser Bedeutung dem Volksnamen entlehnt sei, wohl aber umgekehrt; dieses erscheint auch mir einleuchtend.

Ob das Wort papua nun ein ursprünglich malayisches sei, oder ob es aus einer Sprache der Molukken, im vorliegenden Falle von Amboina, ins Malayische übergenommen wurde. will ich nicht entscheiden, wenn ich auch zu der letzteren Annahme sehr hinneige. Aber bezweifeln möchte ich vorerst nicht, wenigstens halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass schon lange vor dem Eintreffen der Europäer die Bewohner der Molukken die Insel Neuguinea "Papúa" nannten, und dass diese das Wort nicht aus einem papuanischen Sprachschatze schöpften; auf van Hoëvell's Angabe fussend kann man vielleicht sagen: das Haar der Bewohner jenes Landes nannten sie ,papua', d. h. verworren, und übertrugen dann diese Bezeichnung auf Land und Leute selbst, da die Eigenschaft des verworrenen Haares für sie eine sehr auffallende war. Uebrigens sagt man in den Sprachen jenes fernen Ostens niemals, wie wir es thun, schlankweg Papua für Land und Leute, sondern stets (mal.) tana papua, orang papua = Papualand, Papua. mensch, indem man die betreffende Bezeichnung für Land, Insel, Mensch, Mann, Frau etc. in der betreffenden Sprache Später erhielt das Wort papua im ganzen Archipel die Bedeutung von kraushaarig, welche es noch trägt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid. 4. serie IV, p. 525. 1880.

## Dajak.

Noch viel unsicherer als die Herkunft und die Bedeutung des Wortes papua ist die des Namens "Dajak", mit welchem im Allgemeinen die wilden Stämme Borneo's bezeichnet werden.

Professor Veth besprach kürzlich in einem Aperçu i den Ursprung dieses Namens. Perelaer<sup>2</sup> hatte nämlich die Behauptung aufgestellt, dass dajak von dadajak = wackelnd gehen komme, und dass die Europäer den Bewohnern des Landes diesen Namen als Spottnamen beigelegt haben. Derselbe sagt: ,Dajak is een verkorting van het woord dadajak, dat in de taal des lands beteekent: wankelend loopen. De benaming Dajak is dus een scheldnaam, die ook zoo opgenomen en alleen door de Europeanen gebezigd wordt. De bewoners van de benedenlanden hebben allen, op zeer weinig uitzonderingen na, kromme onderdanen en als gevolg daarvan een waggelenden gang. De oorzaak van dit gebrek is daarin gelegen, dat zij het grootste gedeelte van hun leven, met gekruiste beenen zittende, in hunne prauwen doorbrengen. Daarentegen is door het vele en aanhoudende roeien hun bovenlijf zoodanig ontwikkeld, dat het van de meesten wel tot model voor een beeldhouwer kan dienen. In de taal des lands heeten de stammen, die wij Dajaks noemen: Olo Ott, indien het de bergbewoners geldt; Olo Ott Danom, indien men de bewoners van de lagere gedeelten langs de rivieren en stroomen aanduidt; en Olo Ngadjoe indien van de kust-of moerasbewoners gesproken wordt. Ter nadere aanduiding wordt daarachter de naam van den berg, den stroom of rivier genoemd, waarbij de bedoelden wonen. Zoo: Olo Ngadjoe Kapoeas, de Ngadjoe's van de Kapoeasstreken; Olo Ott Danom Kahajan, de Ott Danom's der Kahajanstreken. Olo Ott Bohong, de Ott's die bij den berg Bohong huisvesten. 43

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tijdschr. v. h. Aardrijkskundig Genootschap te Amsterdam. vol. V, p. 182. 1881.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Borneo van Zuid naar Noord I, p. 149. 1881. 8°.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe auch Quarles van Ufford's Bemerkungen in Tijdschr. v. het Aardr. Gen. te Amsterdam 1882. VI, 218.

Veth sieht nun eine Bestätigung obiger Ableitung darin. dass in Hardeland's Dajacksch-Deutschem Wörterbuche die Bedeutung des Wortes dadajak mit wackelnd gehen angegeben ist, und findet es lediglich sonderbar, dass die Europäer einen Spottnamen für die Bewohner des Landes aus deren eigener Sprache entnahmen. Hier muss nun zunächst constatirt werden, dass bereits Becker im Jahre 1849 diese Erklärung erwähnt und zugleich verworfen hat: "Er bestaat in de Daijaksche taal het woord daijak, of verdubbeld: daija-daijak, hetwelk op het wandelen van kleine of kreupele menschen ziet; doch er schijnt geene reden te bestaan, om hiervan den naam: Daijak afteleiden. Becker war lange Missionär in Pulopetak und Palingkan (Süd Borneo) und sein Ausspruch hat daher sehr viel Gewicht. Aug. Hardeland 2 sagt unter Dadajak: ,dajadajak, hadajak, wackelnd gehen, (kleine Kinder: auch kleine kurze erwachsene Menschen; lange Menschen: kohakkahik.) — Kadajadajak, immer, noch immer wackelnd gehen. — Baradajak, alle wackelnd gehen.

Gar nicht zu folgen vermag ich Perelaer bezüglich der Art und Weise, wie er die Uebertragung der Bedeutung des Wortes plausibel zu machen sucht; es fragt sich auch, ob derselbe nicht seine Erklärung Becker oder Hardeland entlehnt habe, denn er giebt nicht an, woher ihm diese Aufklärung neuerdings gekommen sei; früher 3 hatte er sie nicht gegeben. und die genannten Quellen scheinen mir daher als sehr naheliegende benutzt zu sein. In dem nach Westen und central benachbarten Sprachen von Sampit und Katinga, von welchen eine circa 3000 Wörter umfassende Liste von Tiedtke vorliegt, habe ich das Wort vergebens gesucht. Es scheint daher keine weitere Verbreitung zu haben. Aehnlich klingende Wörter fielen mir in diesen Sprachen nur auf in daja (Sampit p. 31) = Betrug, List (ebenso im Malayischen), und in hajak = mit, darauf (p. 39), hajak hajak (Sampit p. 87) = übereinkommen. was ich jedoch nur nebenbei bemerkt haben wollte. Harde-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Indisch Archief 1. Jaarg. Deel I, 1849, p. 423.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dajacksch-Deutsches Wörterbuch. Amsterdam 1859, p. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ethnographische beschrijving des Dajaks 1871.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Verh. Bat. Gen. vol. 36. 1872. 93 Seiten 40.

land! hat noch unter Dajak: "paräi dajak, eine Art Reiss; die Pflanze und die Körner sind kürzer als die des gewöhnlichen Reisses; die Körner sind aber weisser." Ferner kommt vor: "Dajam: Weiblicher Name, Dajan: Männlicher Name (von manandajan), neben einander legen." Hardeland lebte in denselben Gegenden wie Becker. Uebrigens heisst schon lange? eine Gegend im Süden Borneo's: "das kleine und das grosse Dajak", Provinznamen, welchen der Volksname seine Entstehung verdanken könnte, wenn nicht das Umgekehrte statt gehabt hat.

Veth führt ferner an, dass Crawfurd einen Stamm Nordwest-Borneo's des Namens "Dyak" aufzählt, ohne aber, dass dieser Stamm bis jetzt bekannt geworden sei. Crawfurd sagt: 3 "The word is most probably derived from the name of a particular tribe, and in a list of the wild tribes of the north western coast of Borneo furnished to me by Malay merchants of the country, one tribe of this name was included."

Dr. Peter M. Braidwood meint: <sup>4</sup> ,Dajaksch is the name of a well-known native tribe in Borneo. <sup>c</sup> Allein auf einer Etiquette zu einem Pfeilgifte, welches dieser Forscher untersuchte, stand in deutscher Sprache: ,Dajaksch: Pfeilgift von Borneo <sup>c</sup>, <sup>5</sup> wo zweifellos dajaksch nur heissen soll dajakisch, wie man sagt: celebensisch, mexicanisch u. dgl. An einer anderen Stelle <sup>6</sup> nennt Braidwood das Gift ,Dajakseb <sup>c</sup>, was wiederum ein Verlesen oder ein Druckfehler ist. Jene Bemerkung: Dajaksch sei ein Volksstamm ist neuerdings in Carl Bock <sup>c</sup>s Reisebeschreibung: ,Bei den Kopfjägern <sup>c</sup> (1882 Anhang) übergegangen!

Nach einer anderen Lesart heisst in Nordwest Borneo Daya oder Dayack so viel wie "Inland."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> l. c. p. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe z. B. M. H.: Eenige Reizen in de binnenlanden van Borneo. Togt van Banjer naar Becompaij en de kleine Daijak: Tijdschr. Ned. Ind. 1824. 1. Jaarg. vol. II, p. 90 und fg.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe Crawfurd: Descr. Dict. Ind. Isl. 1856, p. 127.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> The physiological actions of Dajaksch, an arrow poison used in Borneo: Edingb. Med. Journ. 1864, p. 12 des S. A.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> l. c. Anm. Seite 1.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Med. Centralblatt 1864, Nr. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Globus 1871, vol. XX, p. 259 (Nr. 17).

Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. CI. Bd. I. Hft.

Um über die Entstehung des Wortes klarer zu sehen, würde es sich empfehlen zu untersuchen, wie früh und von wem zuerst der Name 'Dajak' in der Literatur gebraucht worden ist, vielleicht, dass dann eine besser begründete Vermuthung aufzustellen wäre. Valeintijn, 1726, scheint den Ausdruck noch nicht gekannt zu haben, denn er spricht von Borneërs'; 1 Buffon, 2 1749, ebensowenig, denn er spricht nur von ,habitans de Borneo', während er den Namen Papua sehr wohl kennt; auch Forrest 1779, nicht; Forster<sup>3</sup> noch nannte die Bewohner Borneo's Beyajos und nicht Dajaks. Dagegen braucht Radermacher die Bezeichnung Dajak und Dajakker im Jahre 1780 in einer Weise, welche darthut, dass es sich um einen in Batavia und wohl in Niederländisch Ostindien allgemein bekannten Namen handelt. Local, in jenen Gegenden, dürfte die Bezeichnung "Dajaks" für die Eingebornen Borneo's daher schon früher gebräuchlich gewesen sein, als in der europäischen Literatur, allein so alter Herkunft wie z. B. der Name Papua ist sie keinenfalls.

Ganz und gar ausschliessen kann man es, dass die Bewohner dieses Landes sich ursprünglich selbst in collectiver Weise 'Dajaks' genannt haben. Wenn H. C. von der Gabelentz' sagt: 'Die Dajaken oder, wie sie sich selbst nennen, Olo Ngadju, sind ein Zweig der über die Inseln der Südsee ausgebreiteten malayischen Völkerschaften,' so ist dazu zu bemerken, dass, wie wir schon oben sahen, der Name Olo (= Mensch) Ngadju, Bejadju, Biadjo etc. nur einem im Süden der Insel wohnenden Stamme zukommt und keine Allgemeingültigkeit hat. Es nennen sich die Bewohner nicht einer der grossen Inseln des Archipels selbst mit einem Collectivnamen, wie schon oben bemerkt wurde, und ebensowenig bezeichnen sie das Land mit einem solchen. Der Name Celébes z. B. ist an Ort und Stelle unbekannt, wenn auch die Herleitung desselben von sula besi = Eisen-Insel nicht gerade etwas Unwahrscheinliches

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vol. III, 2, p. 251.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hist. nat. III, p. 399.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bem. auf s. Reise 1783, p. 313.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Verh. Bat. Gen. vol. II. (3. druk 1826) p. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Grammatik der Dajak-Sprache 1852, p. 5.

an sich hat, und auf Namengebung von Seiten der Malayen weist.¹ Ebenso ist, wie aus den vorhergegangenen Auseinandersetzungen einleuchten dürfte, der Name Papúa den Bewohnern Neuguinea's gänzlich fremd, ausser dort, wo er von Malayen u. A. hingetragen worden ist — einer Collectivbezeichnung wie 'Alfuren', welche für Celebes, Halmahera, Ceram, Buru und viele andere Inseln gilt, gar nicht zu gedenken.

### Alfuren.

In Bezug auf den letztgenannten Ausdruck sei Folgendes bemerkt: Van Musschenbroek, einer der besten Kenner einschlagender Verhältnisse, hat vor kurzem die Herleitung des Wortes "Alfuren" etwas eingehender, als es bislang geschehen war, besprochen, 2 und meint, es sei aus dem Portugiesischen forro (forrar) = frei abzuleiten, welches wiederum dem Spanischen horro (horrar) entstamme, und deren beider Wurzel das Arabische horr, in der Bedeutung liber, non servus' sei; diesem wäre das Arabische al vorgesetzt worden. jedoch diese Erklärung mit einer gewissen Reserve, während Veth<sup>3</sup> dieselbe unbedenklich acceptirt und meint, dass die Araber al — horro = die Freien den Spaniern und Portugiesen überlieferten, welche Alforro daraus machen mussten. Crawfurd hatte schon eine Erklärung der Art gegeben: al-fora, al der arabische Artikel, fora portugiesisch = draussen, demnach die draussen Wohnenden, die Wilden, was Veth, 5 wie mir scheint mit Unrecht, als ,een voorbeeld van de zotte invallen

Crawfurd: Descr. Dict. 1856, p. 91 giebt allerdings eine ganz andere Erklärung. Er meint lâbih oder lebih (mal.) = more oder over and above; davor die malayische Partikel si in portugiesischer Orthographie und der portugiesische Plural giebt ungefähr Ce-lebe-s. Jedenfalls ist es schon im 16. Jahrhundert so genannt worden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tijdschr. Aardr. Gen. Amst. vol. IV, p. 94. 1879 (auch abgedruckt in De Indische Gids 1880 I, p. 117.) und besonders in desselben Autors: Mededeel. omtrent grondstoffen uit het oost. gedeelte van onzen Ind. Arch. 1880, p. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tijdschr. Aardr. Gen. Amst. vol. V, p. 72. 1881.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Descr. Dict. Ind. Isl. 1856, p. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Insulinde (Uebers. von Wallace: Mal. Arch.) II, p. 403. 1871.

548 Meyer.

waarvoor etymologen blootstaan' bezeichnete. Das auch sonst gebräuchliche Wort furu, fefuru, fufuru in der Bedeutung wild wäre demnach vielleicht einer nicht dem indischen Archipel angehörigen Sprache entlehnt. Allein nach Professor Bastian ' bedeutet furu, futuru im Ternatanischen ebenfalls wild, scheu, während van der Crab<sup>2</sup> futuru im Ternatanischen und Tidoresischen in der Bedeutung zäh giebt; dennoch könnte hier eine Entlehnung statt gehabt haben. Im Galela auf Halmahera heisst wild dalaloho nach einem mir vorliegenden Manuscripte, welches ich der Güte des Herrn van Musschenbroek verdanke und welches demnächst veröffentlicht werden wird. Jedenfalls kommt der Stamm fur auch sonst in diesen Sprachen vor, z. B. furi auf Tidore, fufuri auf Ternate = drehen. Zu beachten bleibt Al-furu, Al-mahera, wo al, hal einmal für Menschen, oder Zustand der Wildheit, das andere Mal für Land zu nehmen wäre, nach den Bemerkungen von Bastian, welcher übrigens in dieser Frage keine Entscheidung fällt; allein die Herleitung des Wortes Halmahera ist ebenfalls unsicher, und auf die gleichlautende erste Silbe darf man kein zu grosses Gewicht legen.

Die Ableitung des Wortes von dem Volksstamme der Arfu in Nordwest-Neuguinea erscheint mir immer noch als die plausibelste und ungezwungenste. Arfu ist ein gut papuanischer Name, wie Arfak, Arfa, Ari, Ariau, Armini, Aro, Arua und andere mit ar anlautende; ar kommt in der Mafoorschen Sprache z. B. sehr viel vor, wie in arem, arku, arkok, armis, aru, arsa etc.; arf bedeutet Schritt, Tritt, und es scheint mir daher gar kein Grund vorzuliegen zu der Annahme, dass der Volksstamm der Arfu seinen Namen von aussen her erhalten habe, wo auf Neuguinea wahrlich kein Mangel an ursprünglichen einheimischen Namen ist. Eine zufällige Identität ist ja nicht ausgeschlossen, es giebt dergleichen, allein sie ist nicht wahrscheinlich, und die Umbildung von Arfu in Arfur, Arfuren, Alfuren ist verständlich und kaum eine Umbildung zu nennen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitsch. f. wiss. Geographie 1881, p. 155.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Moluksche Eilanden 1862, p. 16 App.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. Niemann bei Veth: Insulinde II, p. 404. 1871.

Wie man jetzt z. B. in Nordwest-Neuguinea die Arfakis fürchtete, so waren zu einer Zeit vielleicht die Arfus oder Arfussis, im Norden von den Arfakis, in aller Munde. Die Bewohner der Molukken, und wer sonst nach Neuguinea kam, oder von den Papúas erzählen hörte, vernahm von einem wilden Bergstamme, welcher gefürchtet wurde und arfu hiess; man übertrug in Folge dessen diesen Namen auf alle wilden Stämme, auch im eigenen Lande, und indem Araber oder Arabisch sprechende Malayen, Spanier und Portugiesen das Wort ummodelten, um demselben eine in ihrer Sprache plausible Bedeutung zu geben, was unbewusst geschehen sein mag, entstanden alle möglichen Varianten, besonders auch nachdem Engländer, Franzosen, Holländer und Deutsche den Namen in ihrer Weise schreiben wollten. So liest man Arfurs, Arfuren, Arfurus, Arfours, Arafuren, Harafuren, Haraforen, Haraforas, Alifuren, Alifurus, Halfuren, Alaforas, Alforen, Alfores, Alforas, Alforias, Alfuries, Alfurus, Alfuren u. s. w. Die Verschleppung des Namens über die Molukken und weiter bis nach Celebes kann um so leichter erklärt werden, als Papúa-Sklaven, welche sich selbst oft Arfus nennen mochten, überall hin verhandelt wurden, und Celébes bekanntlich ebenfalls längere Zeit den Sultanen der Molukken unterthan gewesen ist; wir sahen bereits oben, dass ein König von Halmahera ,radja papua' genannt wurde.

Bei der Ableitung des Wortes aus dem Arabischen, Spanischen und Portugiesischen kann es auch auffallen, dass der Name sonst nirgend wiederkehrt, während sich doch auch anderswo dieselbe relativ einfache Bezeichnung naturgemäss hätte ergeben können. Vielleicht aber wurde das Wort arfu bei den Arabern und Arabisch Redenden, bei den Portugiesen und Spaniern im Ostindischen Archipel desshalb leicht aufgenommen und verbreitet, weil man demselben ungezwungen eine passende Bedeutung unterlegen konnte, oder weil man diesen Sinn von Anfang an darin gefunden hatte.

Sind die Erklärungen der Namen Papua und Alfuren richtig, so ergäbe sich das scheinbar paradoxe Verhalten, dass man den Bewohnern Neuguinea's einen aus einer Molukken-Sprache hergenommenen Namen, den Bewohnern der Molukken einen von einer Neuguineasprache hergenommenen gegeben hätte.

### Dajak.

Im Sinne der obigen Deutung des Namens Alfuren würde ich es auch, um nunmehr nochmals auf den Namen Dajak zurückzukommen, nicht für unwahrscheinlich ansehen, dass derselbe von einem speciellen Volksstamme des Namens herrührt, und später verallgemeinert wurde, sei dieses nun zuerst von den Malayen und dann von den Europäern, sei es von letzteren zuerst geschehen, ähnlich wie es z. B. mit dem aus Burni (jetzt Bruni) entstandenen Namen Borneo der Fall gewesen ist. Uebrigens wäre auch zu untersuchen, ob nicht die Chinesen vielleicht, da sie auf dem China zugewendeten Theile der Insel seit Jahrhunderten eine Rolle spielen, die Bezeichnung Dajak veranlasst haben; es böten sich in diesem Falle unschwer Conjecturen dar; man findet im Norden Borneo's viele chinesische Namen, und es darf auch nicht übersehen werden, dass sehr ausgedehnte Gebiete des Landes noch ganz unbekannt sind.

Das Wort Dajak wird verschiedenartig geschrieben: Daya, Diak, Dayer, 1 Dyak (Crawfurd), Daias, Daiaer (Junghuhn), Daijak (Becker), u. a. m. Das k am Ende ist unwesentlich; man sagt ebenso Solok und Solo oder Suluk und Sulu. Nun kommt aber das Wort dayah im Sarawak'schen (Nordwest-Borneo) in der Bedeutung von Mann vor,2 auch dayah beruri = Arzt, Zauberer; im Lundu-Dialect heisst Frau dayung, im Lara und Lundu (ebenfalls Nordwest-Borneo) Blut daya (mal. dara.). Jedenfalls muss man Obiges dayah = Mann in der Sarawak-Sprache nicht aus dem Auge lassen bei weiteren Forschungen unter den Stämmen Nord- und Nordwest-Borneo's, denn es böte, wenn nicht eine andere Erklärung aufgefunden wird, eine ungezwungene Lösung der Frage. Eine Reihe von Völkern nennen sich nur ,die Menschen'; Prof. Blumentritt machte mich noch kürzlich darauf aufmerksam, dass der Name Manobo auf dem benachbarten Mindanao, mit welchem Namen über die ganze Insel verbreitete Stämme bezeichnet werden, wahrscheinlich nur "Mensch" bedeute, und ähnliche Fälle liessen sich mit Leichtigkeit beibringen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe z. B. Moor: Notes Indian Archip. 1857. p. 4. 39, 13 App.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Spenser St. John: Life in the forests of the far East 1862, p. 387.

Erwähnenswerth ist es ferner, dass auf Luzon ein Stamm des Namens Dadayag wohnt. Der eben genannte Gelehrte bemerkt in seiner trefflichen Arbeit über die wilden Stämme der Philippinen: "Die Dadayags oder Dadayas wohnen in der Landschaft Cagayan, und zwar am linken Ufer des Mittellaufes des Rio Grande de Cagayan (jedoch nicht unmittelbar an diesem Strome), etwa in der Höhe des Ortes Cabagan. Ueber ihre Lebensweise ist Nichts Näheres bekannt. In Südost Mindanao in der Nähe des Golfs von Dávao, östlich vom Vulkan Apo liegt eine Ortschaft namens Dayak. 2

Dass die Bewohner der Philippinen — abgesehen von den Negritos — mit den Dajaks von Borneo verwandt sind, ist sicher, allein aus dem Vorkommen des Namens auf Luzon lassen sich keine Schlüsse ziehen. In den Wortschätzen verschiedener Philippinen-Sprachen kehrt der Ausdruck in sehr verschiedenen Bedeutungen wieder, ähnlich wie es mit dem Worte papua in verschiedenen Sprachen Oceaniens der Fall ist, wie wir oben sahen. z. B.:

Tagalisch: daya = betrügen,

dayocdoc = hinfällig, entmuthigt.

Pampanga: daya = Blut (dara mal., wie im Lara und Lundu auf Borneo),

ing dayang castila = la nacion española,

pablasangdaya cang capampangan = como eres de nacion pampango.

Pampasinan: dayacdac = estár las cosas sin órden (Sachen ohne Ordnung lassen).

Vicol: dayacdac = Freude,

dayacdac = Y yinayangyang = tiempo y causa, madayacdac = el que anda asi alegre debiendo de andar triste,

dayag = cosa patente y pública.

Visaya: dayág = offenkundig (ebenso im Panay-Dialect), dayágdag = ir léjos por una cosa que está

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fr. Blumentritt: Versuch einer Ethnographie der Philippinen 1882, p. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Diario de Manila 20. April 1882, Nr. 89. Auch Negritos soll es in der Nähe geben.

cerca = weit gehen um eine Sache welche nahe liegt, dayeg = loben, dayg = anzünden, dayhacan = Geschrei, dayhag = angreifen.

Dieses häufige Vorkommen gleicher und ähnlicher Wörter mit den verschiedensten Bedeutungen in verschiedenen verwandten Sprachen macht die Deutung: dajak von dadajak = wackelnd gehen, noch unwahrscheinlicher als sie so schon ist. Es bleibt die Herkunft dieses Wortes daher bis jetzt unklarer als diejenige von 'Papúa' und 'Alfuren'; historische Studien einerseits, Forschungen an Ort und Stelle andrerseits, werden aber gewiss auch über den Namen Dajak weiteren Aufschluss geben.

## XVII. SITZUNG VOM 5. JULI 1882.

Von Herrn Prof. Dr. Pichler in Graz mit Zuschrift eingesendet, wird das von der Vorstehung des Münz- und Antiken-Cabinets am st. l. Joanneum in Graz herausgegebene Werk: ,Das Landes-Zeughaus in Graz' der Classe vorgelegt.

Herr Regierungsrath Dr. C. Ritter von Wurzbach übermittelt den 45. Theil des "Bibliographischen Lexikons des Kaiserthums Oesterreich" und ersucht um Gewährung des üblichen Druckkostenbeitrages.

Von Herrn Prof. Dr. Michael Gitlbauer in Wien wird der zweite Fascikel der Abhandlung: "Die Ueberreste griechischer Tachygraphie im Codex Vaticanus Graecus 1809" mit siebzehn Tafeln unter dem Ersuchen der Aufnahme der Abhandlung in die Denkschriften vorgelegt.

Herr Dr. Josef Beck, k. k. Hofrath am obersten Gerichtsund Cassationshofe, übergibt ein Manuscript unter dem Titel: ,Die Geschichtsbücher der Wiedertäufer in Oesterreich-Ungarn in der Zeit von 1525—1784' und ersucht um dessen Veröffentlichung in den akademischen Schriften.

Die Vorlage wird der historischen Commission zugewiesen.

#### An Druckschriften wurden vorgelegt:

Académie des inscriptions et belles-lettres: Comptes rendus. 4° série, tome X. Bulletin de Janvier – Fevrier – Mars, Paris, 1882; 8°.

Accademia, reale Virgiliana di Mantova: Atti e Memorie. Mantova, 1881; 8°.

— regia di scienze, lettere ed arti in Modena: Memorie. Tomo XX, Parte 1° ed 2°. Modena, 1880—1881; 4°.

Akademie, königliche gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt: Jahrbücher. N. F. Heft XI. Erfurt, 1882; 8<sup>n</sup>.

- Bibliothèque de l'École des Chartes: Revue d'Érudition. XLIII. Année 1882. 3º livr. Paris, 1882; 8".
- Gesellschaft, k. k. geographische in Wien: Mittheilungen. Band XXV (N. F. XV), Nr. 4 und 5. Wien, 1882; 8°.
- Göttingen, Universität: Akademische Schriften pro 1880 1881. 53 Stücke 8°. und 4°.
- Journal, the American of Philology. Vol. III, N. 9. Baltimore, 1882; 8<sup>a</sup>. Santiago de Chile, Universidad: Anales. 1<sup>a</sup> Seccion. Memorias cientificas i literarias. Entrega correspondiente al mes de julio 1879 á junio de 1880.
  - Santiago de Chile, 1879—1880; 80. 2ª Seccion. Boletin de Instruction pública. Entrega correspondiente al mes de julio 1879 á junio 1880. Santiago de Chile, 1879-1880; 8º. — Memoria de Relaciones esteriores presentada al congreso nacional de 1880. Santiago de Chile, 1880; 8º. — Memoria del Ministerio del Interior en 1880. Santiago de Chile. 1880; 8°. — Memoria de Guerra i Marina de 1880. Santiago de Chile, 1880; 80. — Apéndice ala Memoria de Guerra i Marina. Santiago de Chile, 1880; 80. — Memoria del Ministerio de Hacienda en 1880. Santiago de Chile, 1880; 8º. — Memoria de Justicia, Culto e Instruccion publica en 1880. Santiago, 1880; 8º. — Annuario estadístico de la Republica de Chile correspondiente a los años de 1877 i 1878. Tomo XX. Santiago de Chile, 1879; 4º. — Estadística comercial de la República de Chile correspondiente al año de 1879. Valparaiso, 1880; 8º. — La Cuestion de limites entre Chile i la Republica Arjentina por Miguel Louis Amunátegui. Tomo II. Santiago, 1880; 8º. — Sesiones ordinarias de la Camera de Diputados en 1879. Nr. 1 e 2. Santiago; 4º. — Sesiones ordinarias de la Camera de Senadores en 1880. Nr. 1 e 2. Santiago; 4º. — Cuenta jeneral de las Entradas i Gastos fiscales de la Republica de Chile en 1879. Santiago de Chile, 1880; 4º. — Inmigracion asiatica: Informe sobre si conviene a Chile la Inmigracion de los Chinos por Francisco 2º. Casanueva. Santiago de Chile, 1880; 4º. — El Arbitraje internacional en el Pasado, en el Presente i en el Parvenir. Santiago de Chile, 1877; 8.
- Schultz, Erhard: Ueber das teleologische Fundamentalprincip der allgemeinen Pädagogik. Mühlhausen im Elsass, 1882; 80.
- Société d'Émulation d'Abbeville. Années 1877—1880: Abbeville, 1881; 8°. Society, Missouri historical: Publication. Nos. 5 and 6. St. Louis, 1881; 8°.
- the royal Asiatic of Great Britain and Ireland: The Journal. N. S. Vol. XIV, Part 1. London, 1882; 8<sup>n</sup>.
- the royal geographical: Proceedings and Monthly Record of Geography. Vol. IV, Nr. 6. June, 1882. London; 80.
- Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen: Mittheilungen. XX. Jahrgang, Nr. 1—4. Prag, 1881—1882; 8°. Neunzelinter Jahresbericht. Für das Vereinsjahr 1880—1881. Prag, 1881; 8°. Simon Hüttels Chronik der Stadt Trautenau (1484—1601) von Dr. L. Schlesinger. Prag, 1881; 8°.

## Beiträge zur Kritik der dritten Dekade des Livius.

Von

Dr. Anton Zingerle, Professor an der Universität zu Innsbruck.

I.

Nachfolgende Bemerkungen zu einigen Stellen der dritten Dekade des Livius und zunächst zur zweiten Hälfte derselben sollen zugleich eine Ergänzung zur praefatio meiner nächstens erscheinenden Textausgabe dieser Bücher bilden, wo bei der durch Anlage und Zweck gebotenen Kürze nur Angabe der aufgenommenen Conjecturen, nicht aber eine nähere Begründung geboten werden konnte; in vielen Fällen, ja in der Mehrzahl konnte ich mir zwar dadurch helfen, dass ich der Angabe einen knappen, aber verlässlichen Hinweis auf das Werk oder die Zeitschrift beifügte, wo die nähere Begründung zu finden ist, und ich darf hoffen, dass alle Livius-Forscher daraus ersehen werden, wie ich gewissenhaft bestrebt war, alle ihre fördernden Arbeiten bis zu den neuesten Zeitschriften-Beiträgen herab zu verfolgen und zu verwerthen; an einigen Stellen jedoch gehen die Ansichten auch in neuester Zeit noch so scharf auseinander oder sind die Zweifel noch so vorwiegend, dass weitere Erörterungen, um entweder durch einen neuen Vorschlag oder durch Vermehrung des Beweismaterials für frühere Versuche das Eine oder Andere mehr zu klären 1 und zugleich

Bei dieser Gelegenheit auch noch einen kleinen diesbezüglichen Nachtrag zu einem meiner Vorschläge zur ersten Dekade in den Kl. philolog. Abh. III, 5 ff. Der dortigen näheren Begründung meines Versuches an der

das hier beobachtete Verfahren bei der Textesgestaltung zu rechtfertigen, nicht überflüssig sein dürften. Indem nun so hier das allerwichtigste Diesbezügliche für diesen Theil zusammengestellt erscheint (ein zweites Heft wird derartige Bemerkungen zu XXI—XXV bringen), konnte auch in der praefatio kurz und einheitlich darauf verwiesen werden.

XXVI, 13, 9, wo Cod. P bietet: illud irae atque odii execrabilisque indicium est, dürften doch alle bisherigen und gerade in neuester Zeit wieder so beliebten Ergänzungen (vgl. z. B. aus dem Allerneuesten Friedersdorff 1880, Krit. Anhang S. 111, und M. Müller, Fleckeis. Jahrb. 1881, S. 690) unnöthig und wirklich einfach execrabilis zu schreiben sein; es ist hier eine hoffentlich abschliessende Begründung wohl nicht überflüssig, da jüngst ein besonnener Forscher die auch schon von Madvig kurz vorgenommene Streichung des que geradezu ,auffallend' fand. Ein fehlerhaft beigesetztes que bei der nächsten Nähe eines anderen, welchen Fall ich in der fünften Dekade für den Vindobon. mehrfach berührte (vgl. Zeitschr. für die österr. Gymnas. 1878, S. 256; Kl. philolog. Abh. III, 11), ist bei aller hier nothwendigen Vorsicht doch auch in unserem Cod. P für die dritte Dekade nicht immer wegzuläugnen (vgl. z. B. XXVI, 51, 8 und darüber Luchs, Proleg. p. LXV) und an unserer Stelle beim unmittelbar vorhergehenden atque und dem dann gleich folgenden equitumque so doppelt leicht erklärlich; weiter aber bestärkte mich in meiner Ansicht über diese Stelle noch die Erfahrung, dass in den für die Alschefski'sche, von Weissenborn, Luchs, M. Müller aufgenommene, Ergänzung odii execrabilis inexpiabilisque aus Livius angeführten Stellen doch factisch immer nur das eine oder das andere dieser beiden Adjective, nie aber diese häufende Verbindung bei odium sich findet (IX, 26, 4 praeter odium, quod execrabile in bis captos erat; II, 17, 2 inexpiabili odio; XXXIX, 51, 4 Rom. inexpiabile odium) und schliesslich noch

schwierigen Stelle I, 14, 7 egressus omnibus copiis partem militum locis circa, densis abditam virgultis, obscuris subsidere in insidiis iussit könnte etwa auch noch die Stelle XXXI, 36, 1 angefügt werden: cum omnibus copiis . . . pugnaturus rex esset, nocte caetratos . . . loco opportuno inter bina castra in insidiis abdiderat und für den blossen Ablativ bei abdo der Hinweis auf die Besprechung bei Kühnast, Liv. Syntax S. 173.

ein beachtenswerther Gesichtspunkt, auf den mich E. Wölfflin gelegentlich freundlich aufmerksam machte: da odium ohnehin schon eine Steigerung gegenüber irae enthält, so ist es unpassend, das Substantiv noch doppelt zu bekleiden, wodurch nun die beiden Glieder auch formell so ungleich werden. Ich möchte übrigens, hier nebenbei kurz bemerkt, auch XXVI, 17, 13 die Streichung des que im extemploque noch immer dem Harant'schen Versuch der Beibehaltung vorziehen und XXVI, 11, 12 wenigstens zweifeln, ob wegen des tantique im Cod. P Weissenborn's Zugabe nothwendig sei; an beiden Stellen steht auch wieder ein anderes que in nächster Nähe. Etwas Anderes ist es um solche Stellen, wo der livianische Sprachgebrauch auf die Richtigkeit des que und darum auf einen Ausfall hinweist, und wo ausserdem kein anderes nahestehendes que eine fehlerhafte Setzung desselben begründen könnte, wie XXVI, 7, 6 ad omnia audendaque; beobachten wir aber hier, wie Livius in den bekannten beliebten Verbindungen von audere und agere bei der einfachen Verknüpfung durch que wohl regelmässig, wie ich sehe, agere voranstellt (XXV, 16, 19 agentes audentesque; XXV, 23, 15 ad rem tantam agendam audendamque; XXXV, 35, 16 agenda res est audendaque umgekehrt hingegen bei der Verbindung mit atque XXII, 14, 14 audendo atque agendo; XXII, 53, 7 audendum atque agendum), so möchten wir bei derartiger näherer Beobachtung wohl doppelt gerne auch an unserer Stelle Alschefski's ad omnia agenda audendaque allen anderen neueren Conjecturen noch immer vorziehen; obige genauere Beobachtung diene zur Ergänzung von Weissenborn's Bemerkung zu XXV, 16, 19, auf welche sich H. J. Müller (Jahresber. des philolog. Vereins in Berlin 1881, S. 148) mit Recht beruft.

XXVI, 13, 15, wo in P überliefert ist: neque vinctus per urbem Romanam triumphi spectaculum trahar ut deinde in carcarem (sic) aut palum deligatus lacerato virgis tergo cervicem securi Romanae subiciam, wird, nachdem Madvig's leichter Herstellungsvorschlag ut deinde in carcere ad palum deligatus cet. (Emend. Liv. S. 373) hier wegen sachlicher Bedenken nicht Anerkennung fand, von den neuesten Herausgebern meist nach Alschefski's Vorschlag so lesbar gemacht: ut deinde in carcerem condar aut ad palum deligatus cet., nur M. Müller (Leipzig 1881)

hat seine eigene Conjectur ut deinde in carcere expirem aut ad cet. (vgl. Fleckeis. Jahrb. 1881, S. 690) in den Text aufgenommen. Gewiss richtig ist die nun erfreulich übereinstimmende Ueberzeugung, dass aut beizubehalten und die Stelle nur durch Ergänzung eines vorhergehenden Verbum zu heilen sei; es handelt sich also nur darum, welches Verbum unter jedem Gesichtspunkte etwa als das wahrscheinlichste erscheinen könnte; für in carcerem condar kann besonders das bekannte öftere Wiederkehren dieser Verbindung bei Livius angeführt werden (vgl. Weissenborn — H. J. Müller z. St., den dort angeführten drei Stellen könnten noch beigegeben werden XXX, 21, 5; XXXXV, 42, 6), für in carcere expirem, dass in dieser erregten Rede des Virrius die bestimmte Hervorhebung, dass jedenfalls auch im Kerker der Tod zu erleiden, eher erwartet würde als die ruhigere, allgemeinere Phrase des Einkerkerns, die, wenn auch mit derartiger Einkerkerung gerne die Tödtung verbunden war, doch letztere nicht betont und sonst eben gewöhnlich der officielle Ausdruck bei ruhiger Berichterstattung ist. Mit Recht nämlich hat man betont und hier zum Theil gegen Madvig's Versuch geltend machen müssen, dass Virrius den bei Ergebung an die Römer ihm jedenfalls bevorstehenden Tod hervorheben wolle, der in der einen oder anderen Art, entweder durch Erdrosselung im Kerker oder durch öffentliche Hinrichtung, mit welcher die Geisselung verbunden war, sicher erfolgen werde. Beachten wir nun aber, dass bei jener Hinrichtung im Kerker, welche die mildere und bei Vornehmern gewöhnliche Form war, gerade die Phrase in carcere necare vorkommt (vgl. Mommsen, Röm. Staatsrecht II, 1, 559) 1 und dass dieser Ausdruck auch bei Livius wiederholt sich findet (z. B. XXIX, 19, 5 in carcere necari; XXXIV, 44, 8 Pleminius in inferiorem demissus carcerem est necatusque), so könnte hier nach Fabri's Vorgang, der auch an enecer dachte, ein ut deinde in carcere necer sachlich sowohl, als dem Tone der Rede am entsprechendsten sich darstellen, und auch paläographisch dürfte es kaum hinter den anderen Vermuthungen zurückstehen; war nämlich einmal in einem Archetypus, den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dort auch die Stelle aus Valer. Max. V, 4, 7: triumviro in carcerem necandam tradidit.

wir uns etwa noch in Capitalschrift geschrieben denken könnten, aus den undeutlichen Strichen des N (II) (vgl. über Derartiges auch Gitlbauer, De cod. Vind. S. 68) und eines also ursprünglich anzunehmenden defecten Capital E (vgl. Wattenbach, Pal. S. 4) ein M (III), also CARCEREMCER entstanden, so konnte bei folgender nicht aufmerksamer Abschreibung das jetzt sinnlose CER leicht nun als blosse Wiederholung des vorhergehenden betrachtet werden und ausfallen. Auf das zweite a im carcarem des P dürfte wohl kein grosser Werth zu legen sein, da es dem Abschreiber sichtlich nur unter dem Einfluss der vorhergehenden Silbe entschlüpft ist. 1

XXVI, 27, 16 hat P bekanntlich: hac circumfusus multitudine simul Siculis obviam egressis seculisque (sic) Romam praebuit clarissimarum urbium excidio ac celeberrimis viris victos bello accusatores in urbem adducentis. Die corrupte Stelle hat auch verschiedene Heilungsversuche hervorgerufen und gerade in neuester Zeit schwanken hier die aufgenommenen Lesarten sehr. Seculisque zwar (die ed. Paris. 1510 hat daraus, was ich hier nebenbei bemerke, siculisque gemacht!) ist durch Weissenborn's secutisque in allgemein anerkannter Weise geheilt, desto mehr treten aber in den unmittelbar folgenden Worten die Abweichungen in leicht erklärlicher Weise hervor. Madvig (Emend. S. 379) schlägt vor, Romam durch formam zu ersetzen mit Streichung des ac vor celeberrimis, Luchs in seiner für die Textesneugestaltung dieser Bücher grundlegenden Ausgabe (1879) und Friedersdorff (1880) nahmen Köhler's

<sup>1</sup> XXVI, 18, 3 et exercitum augeri et imperatorem mitti placebat; nec tamen, quem mitterent, satis constabat, quam illud, ubi duo summi imperatores . . . cecidissent, qui in locum duorum succederet, extraordinaria cura deligendum esse habe ich doch noch das hs. tamen der allerdings leichten und auf den ersten Blick so bestechenden Aenderung Gronov's tam mit H. J. Müller (vgl. Jahresber. des philolog. Vereins in Berlin 1881, S. 148) vorziehen zu sollen geglaubt; man könnte vielleicht, da Livius eine unmittelbare Zusammenstellung von tamen und tam nicht scheut (z. B. V, 51, 4 tamen tam evidens numen; XXVI, 5, 3 secuti tamen tam raptim euntem) und in solchen Fällen das tam in Hss. bisweilen ausfiel (vgl. Drakenborch, Ind. p. 201), auch noch an den Ausfall von tam denken (nec tamen tam, quem mitterent, satis constabat, quam illud), jedoch klänge mir dies hier doch etwas eigenthümlich, und die anderen Beispiele sind, wie man sieht, doch nicht ganz derselben Art.

560 Zingerle.

Vermuthung secutisque Romam, speciem praebuit ebenfalls mit Streichung des folgenden ac in den Text auf, wobei jedoch Friedersdorff im Krit. Anhang S. 113 nach Erwähnung noch anderer Versuche die Vermuthung einer grösseren Lücke ausspricht, in den Lesarten bei Weissenborn — H. J. Müller (1880, hier im Anschlusse an Harant) und M. Müller (1881) ist die Ergänzung wirklich auf drei Worte in der Weise ausgedehnt, dass im Folgenden auch die Beibehaltung des ac ermöglicht ist. Soll ich nun meine Meinung über diese schwierige Stelle aussprechen, so muss ich gestehen, dass ich auf das ac hier keinen zu grossen Werth legen und Madvig's Ansicht von der Entstehung desselben durch Dittographie (auch aus der geminatio der Buchstaben oc in excidio celeberrimis, die wir in der hier zu beachtenden Majuskel doch zunächst anzunehmen hätten, konnte durch Combination eines Abschreibers ein ac entstehen) acceptiren möchte, dabei aber im Vorhergehenden wiederholt an den Ausfall des Wortes opinionem nach Romam dachte, der paläographisch vielleicht leichter zu erklären wäre als der Ausfall von speciem (man denke z. B. zunächst an den nun auch öfter belegten Ausfall der Silbe pi und an ein ROMAMONIONEM respective ROMAMOMONEM mit weiteren nun naheliegenden Missverständnissen, die zum Ausfall der nun sinnlosen und den vorhergehenden ähnlichen Schriftzeichen führen konnten); für den Sinn würde die Fassung hac circumfusus multitudine, simul Siculis obviam egressis secutisque Romam, opinionem praebuit clarissimarum urbium excidio celeberrimis viris victos bello accusatores in urbem adducentis ebenso passen wie die Herstellung durch speciem, mit welchem Worte opinionem so auch enge verbunden erscheint bei Caes. B. G. III, 25, 1. Ibi cum alii fossas complerent, alii multis telis coniectis defensores vallo munitionibusque depellerent, auxiliaresque, quibus ad pugnam non multum Crassus confidebat, lapidibus telisque subministrandis et ad aggerem cespitibus comportandis speciem atque opinionem pugnantium praeberent cet. Die Verbindung opinionem ac speciem praebuit auch an unserer Stelle herzustellen, woran man auch denken könnte, dürfte vom Standpunkte der paläographischen Erklärung etwas gewagter erscheinen, zumal wenn man dabei etwa zugleich die Erklärung der Entstehung des unten folgenden, früher besprochenen

fehlerhaften ac im Auge haben wollte. Nahe verwandt mit der hier besprochenen Verbindung opinionem praebere ,die Meinung erwecken' ist auch die Phrase opinionem habere ,bei Anderen die Meinung haben, in dem Rufe stehen', welche nach Caes. B. G. VII, 59, 5 auch bei Livius XXXXV, 38, 6 sich findet: ne invidiae et ingrati animi adversus clarissimum quemque civem opinionem habeat, was zeigen dürfte, dass dem Livius Derartiges auch nicht fremd war und wir es, wäre uns von seinem Werke mehr erhalten, vielleicht reichlicher belegen könnten.

XXVI, 32, 8, wo in den neuesten Ausgaben meist entweder Weissenborn's orantes et obsecrantes gehalten oder vor et das Zeichen der Lücke in den Text gesetzt ist, schreibe ich mit Friedersdorff einfach obsecrantes und bemerke dazu weiter, dass neben der leichten Erklärung der Entstehung des et nach den Schlussbuchstaben des vorhergehenden Wortes hier wohl auch der Umstand beachtenswerth, dass kurz vorher XXVI, 27, 10 auch einfach obsecrantium steht und so auch sonst bei Livius, z. B. V, 49, 9.

XXVII, 47, 9 i ita desertum ab ducibus agmen primo per agros palatur fessique aliquot somno ac vigiliis sternunt corpora passim cet. Auch die Ansichten über diese Stelle gehen gerade in neuester Zeit besonders stark auseinander; Weissenborn behielt 1878 noch das hs. somno ac vigiliis bei, Luchs nahm Wesenberg's Aenderung itinere ac vigiliis sternunt somno corpora passim auf, F. Leo im Rhein. Mus. 1880, S. 242 hält somno für unanfechtbar und schlägt vor somno ac via illis sternunt corpora passim (illis als Bestimmung zu sternunt, wie 48, 16 strati. per agros; also = auf ihnen, in agris), M. Müller in den Götting. gel. Anz. 1880, S. 1464, hält wieder umgekehrt somno für verdächtig und meint, es möchte aus somno vielleicht der Ablativ eines Gerundiums (vgl. stando ac vigiliis II, 65, 1 u. dgl.) herzustellen sein. Sollte hier nicht am Ende einfache Umstellung das entsprechende und weniger gewaltsame

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> XXVII, 18, 6 ziehe ich Madvig's leichte und einfache Heilung haud faciliori ascensu (Emend. <sup>2</sup> p. 396) mit Luchs allen anderen Versuchen vor und verweise dafür auch noch auf Caes. B. C. II, 34, 1 at difficili et arduo ascensu.

562 Zingerle.

Mittel sein: fessique aliquot vigiliis ac somno ,durch die Wachen und in Folge derselben eintretende Schläfrigkeit'? Vgl. Kraner-Dittenberger zu Caes. B. G. II, 23, 1 cursu ac lassitudine exanimatos und zum Theil Weissenborn zu Liv. II, 19, 6 aetate et viribus gravior. Ein fessi somno in der obigen Verbindung und Stellung liesse sich nach mehreren derartigen Analogien auch bei Livius leicht annehmen, und die Umstellung wäre nicht schwerer als die anerkannte, auch von Luchs aufgenommene Drakenborch's XXX, 35, 4.

XXVIII, 5, 10, we auch in den neuesten Ausgaben mit P geschrieben wird: unde allatum erat Attalum ab Lemno classe transmissa omnem circum urbem agrum depopulatum, ist wohl doch zu zweifeln, ob nicht mit \(\Sigma^4\) circa (vgl. darüber Luchs' Ausg. Proleg. p. LXXXIIII) vorzuziehen (ich fand übrigens, hier nur nebenbei wieder bemerkt, circa auch in der ed. Paris. 1510, die auch sonst mehrfach mit Lesarten der Spirensis-Classe stimmt, vgl. meine Bemerkungen in der Zeitschr. für die österr. Gymnas. 1878, S. 258). Da nämlich circum bei Livius gegenüber circa überhaupt ungemein zurücktritt (vgl. Wölfflin, Liv. Krit. S. 17, Kühnast Liv. Syntax, S. 361, — auf 1 circum kommen bei Livius über 40 circa) und es sich hier bei circa nicht etwa um eine Conjectur, sondern nur darum handelt, welche der beiden nun bekanntlich mehrfach sich ergänzenden Ueberlieferungsclassen, wo an sich beides möglich, das Ursprünglichere erhalten habe, so zieht circa von vorneherein schon eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich; dafür geltend machen könnte man weiter den bei Annahme des circum hier zwischen vier auf m ausgehenden Wörtern entstehenden lästigen Gleichklang im Auslaute, doch möchte ich darauf nicht besonders grosses Gewicht legen, da auch unter den paar anderen Stellen mit circum sich XXIX, 24, 9 item circum oram omnem maritimam und XXIV, 10, 10 hominum circum eam cum findet; was mir aber aus mehrfachen Gründen bedeutender erscheint, ist der Umstand, dass bei Livius die in solcher Häufung besonders auffallende, andererseits aber hier auch wieder eine Verwechslung des circa mit circum in Handschriften nahelegende Verbindung eireum urbem nie und meines Wissens überhaupt bei diesem Schriftsteller nicht begegnet, sondern immer circa urbem (vgl. XXI, 62, 1; XXX, 7, 10 u. dgl.).

XXVIII, 19, 4 'glaubte ich ebenfalls einen Fall zu sehen, auf den mich auch E. Wölfflin aufmerksam machte, wo es sehr zweifelhaft sein dürfte, ob die Schreibweise Iliturgin nach P der anderen auch überlieferten Iliturgim vorzuziehen; denn abgesehen von der ganzen, noch immer einer genaueren Untersuchung würdigen Frage über die griechische Endung bei spanischen Namen und deren Ausdehnung (Bilbilin bei Martial z. B. ist freilich gegenüber der Conjectur des Scriver. wohl gesichert), fand ich speciell bei Iliturgis alle noch bei F. Neue, Formenl. 2 I, 313 (1875) für den Accusativ Iliturgin bei Livius angeführten Stellen jetzt durch die neuere Kritik auf Grund der besseren Ueberlieferung in Iliturgim verändert (vgl. XXVI, 17, 4 ed. Luchs, XXIV, 41, 8 ed. Weissenborn — H. J. Müller 1880), wonach wohl auch an unserer Stelle diese Form wahrscheinlicher ist.

XXVIII, 23, 1 genügt es, hier meine Vermuthung: atque haec tamen hostium iratorum ac tum maxime dimicantium, iure belli in armatos repugnantesque, caedes edebatur; foedior alia in urbe trucidatio erat cet. kurz zu erwähnen und darauf aufmerksam zu machen, dass ich dieselbe jüngst in der Zeitschr. für die österr. Gymnas. 1882, S. 434, näher begründet habe.

XXIX, 17, 15 bietet P: constuprant matronas fuit virgines ingenuos raptos ex conplexu parentium, und F. Leo, der hier im fuit des P, das in der Spirensis-Classe fehlt, noch einen

<sup>1</sup> XXVIII, 15, 9 möchte ich vorderhand wohl doch noch die Ueberlieferung cum proximus quisque hostem cederet, terga extemplo data beibehalten, da die Verbindung proximus hostem neben cederet, obwohl hart, doch noch möglich ist (vgl. ausser Weissenborn zu unserer Stelle, Draeger zu Tac. Ann. XV, 15, 10 proximus quisque regem und Hist. Synt.<sup>2</sup> I, 589) und die bisherigen Vermuthungen entweder zu einschneidend oder, wie die neueste sonst sehr ansprechende Leo's cum proximus quisque hostem cerneret (Rhein. Mus. 1880, S. 242), hier doch eine zu milde Wendung hereinzubringen scheinen. Da es oben §. 7 geheissen cum eo ipso acrius victores se undique inveherent, so sahen wohl nicht nur die Nächststehenden den Feind und wurden durch dieses blosse Sehen von Seite der Nächststehenden Alle zum Weichen gebracht; bei cernere würde man hier wohl etwas Anderes erwarten, wie z. B. VI, 13, 3 postquam . . . iam ad se quisque perventuram caedem cernebat, terga vertunt, oder den Gedanken da ein Jeder den Feind so nahe sah', was aber auch mit schon erwähnten weiter greifenden Aenderungen vgl. Luchs p. 184 sich berühren würde (cum proximum sibi quisque hostem cerneret).

564 Zingerle.

Wortrest der ursprünglichen Lesart sehen möchte, schlug im Rhein. Mus. 1880, S. 239 vor, aus dem fuit ein vitiant herzustellen; an dieser Stelle aber konnte ich dem genannten Gelehrten nicht folgen, und ich füge zu dem bereits von M. Müller in den Götting. gel. Anz. 1880, S. 1464, gegen diesen Vorschlag Bemerkten hier noch weiter hinzu, dass mir gerade auch eine Parallelstelle, nämlich XXVI, 13, 15 nec rapi ad stuprum matres Campanas virginesque et ingenuos pueros, gegen die Einschiebung eines solchen vitiant an unserer Stelle zu sprechen scheint, und dass das fehlerhafte fuit in P wohl ziemlich leicht durch verderbte Wiederholung des fecit aus der vorhergehenden Zeile zu erklären sein dürfte.

XXX, 29, 4 hat die Lesart des Cod. P: maxime si hostis fiduciaque non de nihilo profecto concepta perculsus est zu den verschiedensten Versuchen geführt, und die Stelle ist auch wieder in neuester Zeit eine der am meisten besprochenen in dieser Partie. Es handelt sich in dem Capitel bekanntlich um die Erzählung, wie Scipio die aufgegriffenen Kundschafter Hannibals nicht nur nicht bestrafen, sondern im römischen Lager zur allseitigen Besichtigung herumführen und dann zu Hannibal zurückbefördern liess, worauf Letzterer nihil quidem eorum, quae nuntiabantur, laeto animo audivit, maxime u. s. w., wo P dann aber die folgenden Worte in der oben verzeichneten Fassung überliefert. Indem ich nur das Neueste über die Behandlung dieser Stelle übersichtlich berühre, um den gegenwärtigen Stand der Frage und die da vorliegenden Schwierigkeiten kurz anschaulich zu machen, notire ich, dass Madvig, Emend.<sup>2</sup> p. 435 (1877) sehr vorsichtig über ein hier zu erwartendes, aber paläographisch nicht wahrscheinliches ceterum maxime sich äusserte (,sed eo vestigia non ducunt'), Harant

<sup>1</sup> XXX, 10, 19 hoc maxime modo lacerati quidem omnes pontes et vix transiliendi in secundum ordinem navium spatium propugnatoribus datum est — ist quidem so allerdings ohne Beziehung und durch die Stellung auffallend, doch sind Madvig's tandem und Weissenborn's statim hier paläographisch etwas entlegen; sollte vielleicht an ein ibi quidem gedacht werden können, da omnes pontes, wie Weissenborn richtig bemerkt, nur auf die pontes der ersten Reihe sich bezieht, welcher dann im Folgenden die zweite Reihe gegenüber gestellt ist? Der Ausfall von ibi zwischen lacerati und quidem wäre nicht schwer erklärlich.

maxime vi hostis fiduciaque empfahl (zuerst Revue philolog. 1877, p. 256), Weidner an ein sed maxime hostis fiducia, quippe non cet. dachte (Philolog. XXXVI, S. 209), Luchs dann nach Weissenborn maxime hostis fiducia audaciaque aufnahm, worauf F. Leo bei Besprechung dieser Ausgabe im Rhein. Mus. 1880, S. 239, die Ergänzung maxime securitate hostis fiduciaque vorschlug, welche für Sinn und Zusammenhang sehr ansprechend ist (vgl. auch das Urtheil des besonnenen Forschers H. J. Müller im Jahresber. des philolog. Vereins in Berlin 1881, S. 175), aber als Ergänzung des in P zwischen maxime und hostis stehenden si vom paläographischen Standpunkte auch wieder angefochten wurde (vgl. M. Müller, Götting. gel. Anz. l. c., S. 1464). Bei solchen Umständen ist die Wahl unter den bisherigen Vorschlägen auch hier gewiss äusserst schwierig und eine weitere Vermuthung darf wohl auf doppelte Nachsicht rechnen. Valerius Maximus, der in seiner Anekdotensammlung III, 7, 1 denselben Vorgang in stark an Livius anklingender Form erzählt (z. B. speculatores Annibalis in castris deprehensos et ad se perductos . . . circa omnes manipulos diligentissime deducendos curavit interrogatosque, an satis ea considerassent . . . incolumes dimisit. Vgl. Livius: speculatores cum excepti ab custodibus Rom. deducti ad Scipionem essent . . . per castra, qua vellent, circumduci iussit, percunctatusque, satin per commodum omnia explorassent ... retro ad Hannibalem dimisit) schliesst die Erzählung mit den Worten: quo tam pleno fiduciae spiritu prius animos hostium, quam arma contudit. Beobachtet man nun, wie Valerius die Wendungen, die er bei Livius fand, gerne durchschimmern lässt, aber in seiner Weise variirt, dass spiritus auch bei Livius bekanntlich ein gern gebrauchtes Wort ist, 1 dass bei Caesar auch geradezu die Verbindung fiducia ac spiritus sich findet (B. C. III, 72, 1 tantum fiduciae ac spiritus accessit, ut non de ratione belli cogitarent, sed vicisse iam viderentur, wo man es gut durch ,stolzes Selbstvertrauen' erklärt), dass ferner eben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich bemerke hier nebenher, dass ich auch XXVI, 25, 8 Friedersdorff's Ergänzung ad frangendos igitur spiritus (P ad frangendas igitur) mit H. J. Müller (vgl. Jahresber. des philolog. Vereins in Berlin 1881, S. 158) für die wahrscheinlichste halte und für Gebrauch und Verbindung an dieser Stelle dem von F. Bemerkten auch noch I, 31 5 beifligen möchte: fracti . . . sunt spiritus illi cet.

ein solcher Ausdruck auch bei Livius für das Benehmen des Scipio, welches den Hannibal mehr als alles Andere erschütterte, vorzüglich passen würde, und dass es endlich vielleicht am Ende auch noch denkbar wäre, dass der Römer bei dem griechischen μεγαλοψυχία, welches bei Polybios an dieser Stelle sich findet, wenn auch hier ungenau, an spiritus denken konnte, so könnte der Gedanke nicht ferne liegen, dass im si des P ein Rest von spiritu stecke und zu lesen sein könnte: maxime spiritu hostis fiduciaque, non de nihilo profecto concepta, perculsus est. Die Construction hätte natürlich kein Bedenken (vgl. Kühnast, Liv. Syntax, S. 69 Anm.); wohl aber könnte man auch hier trotz alles sonstigen Passenden gerade wieder paläographische Bedenken hegen, doch liesse sich z. B. vielleicht annehmen, dass, wenn die bekannte starke Abkürzung für spiritus sich bereits in Majuskelhandschriften kirchlichen Inhaltes findet (vgl. Wattenbach, Pal. p. 20), dieselbe einem Abschreiber auch sonst einmal entschlüpfen und daraus das Verderbniss si sich entwickeln konnte. Schliesslich wieder die gelegentliche Bemerkung, dass die ed. Paris. 1510 auch da mit der anderen Handschriften-Classe stimmt und maxime hostis fiducia, quae non de nihilo profecto concepta est, perculsus bietet.

XXX, 31, 1 wird nun gewöhnlich nach Σ gelesen: non me fallebat, Hannibal, adventus tui spe Carthaginienses et praesentem indutiarum fidem et spem pacis turbasse; die hier die Classe P repräsentirenden Codices (vgl. zur Sache Luchs, Proleg. p. LVIII) bieten aber da: avere oder habere adventus tui spem. An dieser Stelle möchte ich wohl mit F. Leo im Rhein. Mus. l. c., S. 239, glauben, dass jene Schriftzeichen in der Classe P der Beachtung werth sind und den verderbten Rest einer ursprünglichen Lesart enthalten, da sich hier eine Einschiebung durch blosses Versehen nicht so leicht erklärt wie in einem früher besprochenen Falle. Leo schlägt nun ob levem adventus tui spem vor, während Weidner, Philolog. XXXVI, 209 an alacres adventus tui spe gedacht hatte. Indem ich Aelteres hier übergehe, erwähne ich nur noch, dass Madvig in der 2. Aufl. der Emend. Liv. in den Nachträgen p. 756 aura adventus tui Carthaginienses — turbasse vermuthet und dass mir diese Vermuthung, die, wie es scheint, wenig Anklang

gefunden hat und die allerdings auch auf den ersten Blick nicht den Eindruck macht wie so viele andere des berühmten Kritikers, jetzt doch die wahre Grundlage zur Herstellung zu bieten scheint, nachdem ich für solchen Sprachgebrauch bei Livius selbst eine recht bezeichnende Parallelstelle gefunden Madvig verwies nämlich nur kurz auf Cicero, pro Sest. 47, 101 honoris aura, und fügte daran einfach die einleuchtende paläographische Begründung der Entstehung des Verderbnisses avere. Nun lesen wir aber bei Livius selbst XXXXII, 39, 1 et tum quidem ab Dio Perseus in interiora regni recepit se levi aura spei obiecta, quod cet., wo Weissenborn gut bemerkt wir in anderem Bilde: ein schwacher Strahl der Hoffnung'. Sollte nun aber nicht auch an unserer Stelle das spe od. spē beizubehalten, respective in leichter Weise zu spei herzustellen sein: aura adventus tui spei Carthaginienses u. s. w.? Die auf den ersten Blick auffallende Häufung der Genetive und ihre Stellung (statt aura spei adventus tui) hätte bei Livius nichts Bedenkliches, man vergleiche z. B. nur XXII, 45, 5 Varro, cui sors eius diei imperii erat, wo, wie Wölfflin mit treffender Kürze bemerkt, ,der abhängige Genetiv dem regierenden vorangestellt' und bei Fabri-Heerwagen darauf aufmerksam gemacht wird, dass beide Genetive in der Weise von sors abhängig seien dass sors imperii gleichsam zu einem Begriffe zusammenwachse und von diesem sodann eius diei regiert werde, was ebenso an unserer Stelle von aura spei (wir , Hoffnungsstrahl') und dem davon abhängigen Genetiv adventus tui gesagt werden könnte. Vgl. über Derartiges bei Livius auch Dräger, Histor. Syntax der lat. Sprache<sup>2</sup> I, 473.

XXX, 31, 10 möchte ich doch noch immer Gronov's Vermuthung: ita infecta pace ex conloquio ad suos cum se recepissent, frustra verba iactata renuntiant allen anderen Versuchen und auch den neuesten bei Besprechung der Luchs'schen Ausgabe, die noch iactata hält, geäusserten vorziehen und hier eine kurze Bemerkung anfügen. So hübsch gedacht und bestechend z. B. auch prolata erscheint (vgl. Rhein. Mus. 1880, S. 243), so dürfte es doch paläographisch nicht viel vor iactata voraushaben (von den beiden Ucberlieferungen pacata Σ, der auch wieder der Pariser Druck von 1510 folgt, und praecata s. precata B, C, aus welchen letzteren hier P zu reconstruiren,

568 Zingerle.

dürfte doch die erstere aus mehreren naheliegenden Gründen als die dem Ursprünglichen näher stehende zu betrachten sein, und da der Fehler doch auch hier ursprünglich als aus Majuskelhandschriften herübergekommen anzunehmen, wäre die Annahme der Entwicklung IACTATA, PACTATA, PACATA ziemlich nahe liegend), und was den Sprachgebrauch des Livius betrifft, so weit wir ihn aus dem Erhaltenen beurtheilen können, so scheint mir dieser nach dem Gesagten hier besonders wichtige Factor doch auch für iactata zu sprechen. Denn abgesehen davon, dass ich in solchem Zusammenhange bei Livius für prolata trotz manchen Suchens kein Beispiel fand, abgesehen auch von dem häufigen Gebrauche des iactare bei Livius in verschiedenen Nuancirungen, 'möchte ich gerade auf die auch örtlich ziemlich nahe und zum Theil bezeichnende Stelle XXVII, 9, 13 aufmerksam machen: cum alternis haec consules diu iactassent, nihil moti legati neque se, quod domum renuntiarent, habere dixerunt neque cet., wo freilich auch iactassent hie und da angezweifelt wurde, aber von den neueren Herausgebern einschliesslich Luchs mit Recht aufgenommen ist, da die beachtenswertheste Ueberlieferung es theils ausdrücklich bietet, theils in Verderbnissen einfach und am nächsten darauf zurückführt.

XXX, 42, 7 liest Weissenborn (1878) de his rebus interrogati Macedones cum perplexe responderent, ipsi apertum responsum tulerunt, bellum quaerere regem cet., Luchs in der betreffenden zweifelhaften Partie ipsi haud perplexum responsum tulerunt, beide nach Vermuthungen, wobei jedoch der letztere Herausgeber im Krit. Apparat p. 386 vorsichtig noch die Wahl zwischen ipsi haud ambiguum oder ipsi haud anceps freistellt (ipsi non anceps vermuthete Madvig, Emend.² p. 439); die beiderseitige handschriftliche Ueberlieferung steht sich hier so gegentber, dass die eine (Colbert. saec. XI auch hier in Vertretung von P, vgl. Luchs am oben angegebenen Orte) neq. ipsi mite responsum tulerunt bietet, die andere (Σ), der auch hier wieder, um auch diese nebenher gehenden Mittheilungen über die Drucke meinerseits fortzusetzen, die ed. Paris. 1510 folgt, ipsi ante resp. tul. Hier scheint mir nun F. Leo, Rhein. Mus. 1880, S. 243,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gerade die Verbindung verba iactare, wie hier, auch XXXIII, 34, 1, dort freilich mit einem andern Beigeschmacke.

den richtigen Weg angedeutet zu haben, dass wohl doch mite mit einer Negation zu halten und etwa ipsi non mite zu lesen sei, ohne dass man die von Anderen hineingebrachte directe Antithese vermisste, wobei auch recht gut auf das §. 11 folgende hoc tam tristi responso verwiesen wird. Sollte aber die Form der Negation nicht am Ende auch noch aus dem neq. des hiesigen Vertreters der P-Classe herzustellen sein? Da hier B (Bamberg. saec. XI.), der sonst in dieser Partie mit C uns den Cod. P ersetzen muss, eine Lücke, wie Luchs gewissenhaft notirt, von beiläufig 18 Buchstaben zwischen respon bis responsum aufweist, könnte der Gedanke nicht zu ferne liegen, ob in dieser Classe nicht einst in einem Archetypus durch wohl denkbare zufällige Verstümmelung ein ipsi neq. mite responsum aus ipsi nequaquam mite entstanden war, 1 was einerseits beim paläographisch leicht erklärlichen Ausfall der Zwischenworte zwischen respon[derent] bis responsum in B gerade eine Lücke von 17—18 Buchstaben füllen, andererseits aber ebenso die Voranstellung des verstümmelten neq. in C erklären würde, da es so eben dort noch am ellesten stehen zu können und auf eine Verstellung hinzuweisen schien (vgl. über neque ipsi auch noch Weissenborn z. St.), wie den Ausfall desselben in Σ, wo ante nicht zu schwer als aus mite entstanden zu denken wäre. Vielleicht könnte nach dem Gesagten zur Erklärung aller Umstände und der Ueberlieferung beider Classen eine Reihe ipsi nequaquam mite, ipsi neq. mite, neq. ipsi mite C, Lücke von 18 Buchstaben zwischen respon und responsum B = Lücke von 17 Buchstaben und einem Punkte, ipsi ante  $\Sigma$ sich doch wahrscheinlicher darstellen als ipsi haud ambiguum (oder anceps), neq. ipsi mite C, Lücke von 18 Buchstaben B, bei obiger Herstellung 22 oder 20 Buchstaben, ipsi ante  $\Sigma$ . nequaquam mite wäre aber auch an sich ganz dem livianischen Sprachgebrauch entsprechend (vgl. z. B. nur die Sammlung der Beispiele bei Kreyssig V, 430, die sich natürlich noch vermehren liessen, z. B. XXX, 45, 7 u. dgl.) und würde wohl auch an unserer Stelle der einfachen Negation fast vorzuziehen sein.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Natürlich wäre eine solche zufällige Verstümmelung bei einem hier vorauszusetzenden Majuskel-Codex zunächst durch Haplographie zu erklären (NEQUAQUAMITE, NEQUAMITE), woraus sich dann die Verwechslung mit NEQUE respective NEQ. ergab.

Ein nequaquam mite responsum, ein ganz und gar nicht milder Bescheid' würde unserem Ausdruck "scharfer Bescheid', mit dem auch Gerlach hier operirte ("da die Makedonier keine bestimmte Antwort gaben, erhielten sie selber einen sehr scharfen Bescheid'), noch näher stehen, und ein solcher scharfer Bescheid steht denn doch zu einer vorhergehenden ausweichenden Antwort eines Andern in einem gewissen Gegensatz. Wer nämlich perplexe respondet "unklar, unbestimmt antwortet", thut dies mehrfach auch in Verlegenheit oder aus Vorsicht, um nicht eine Entscheidung zu provociren (vgl. z. B. auch XXXIII, 34, 1 nihil iam perplexe ut ante, cum dubiae res incolumi Philippo erant, sed aperte denuntiatum) 1 und ähnlich wohl auch hier die makedonischen Gesandten, aber sie erhielten darauf vom Senate einen keineswegs milden Bescheid, der etwa auch hätte Zweideutigkeit involviren können. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wir haben hier allerdings den directen Gegensatz perplexe—aperte, aber mit Rücksicht auf die Handlung eines und desselben Subjectes, und ich bemerke, dass auch in der andern Stelle XXX, 20, 1 beim scharfen Gegensatz perplexe—palam dasselbe der Fall ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> XXX, 42, 14 qui cum varia oratione usus esset nunc purgando crimina, nunc quaedam fatendo . . . nunc monendo etiam patres conscriptos, ut cet. verdanke ich der freundlichen Mittheilung E. Wölfflin's die Bemerkung: ,Es wäre zu untersuchen, ob man sagt nunc—nunc—nunc etiam; wäre das nicht der Fall, so läge nahe monendo etiam [atque etiam], eine bekannte Verbindung. 'Da ich nun bei Livius einen solchen Fall bisher nicht traf, andererseits das bei ihm ohnehin so beliebte etiam atque etiam (vgl. z. B. Kreyssig, Ind. s. v.) gerade mit moneo verbunden erscheint (z. B. XXIX, 24, 3; XXII, 13, 4 mit der richtigen Bemerkung in Wölfflin's Ausgabe), so möchte ich wohl etiam atque etiam schreiben, zumal da der Ausfall sich auch paläographisch so leicht erklärt.

### XVIII. SITZUNG VOM 12. JULI 1882.

Die Savigny-Commission legt die dritte Abhandlung über die Entwicklung der Landrechtsglosse des Sachsenspiegels unter dem Titel: "Die Petrinische Glosse" von Herrn Dr. Emil Steffenhagen, k. Universitätsbibliothekar in Kiel, für die Sitzungsberichte vor.

Von Herrn Prof. Dr. Michael Gitlbauer in Wien wird eine Abhandlung: "Studien zu den Hiketides des Euripides I' mit dem Ersuchen um deren Aufnahme in die Sitzungsberichte überreicht.

Die Abhandlung wird einer Commission zur Begutachtung überwiesen.

#### An Druckschriften wurden vorgelegt:

- Academy, the royal Irish: Proceedings. Vol. II., Ser. II., Nr. 3. December, 1881. Dublin, London, Edinburgh, 8°. Vol. III., Ser. II, Nos. 7 and 8. Dublin, London Edinburgh, 1881—1882; 8°.
- Gesellschaft deutsche, morgenländische: Zeitschrift. XXXVI. Band, I. Heft. Leipzig, 1882; 8°. Wissenschaftlicher Jahresbericht über die morgenländischen Studien im Jahre 1879. Leipzig, 1881; 8°.
  - königliche der Wissenschaften zu Göttingen: Abhandlungen. XXVII. Band vom Jahre 1881. Göttingen, 1881; 4°. Nachrichten aus dem Jahre 1881. Nr. 1—16. Göttingen, 1881; 8°. Göttingische gelehrte Anzeigen. 1881. I. und II. Band. Göttingen, 1881; 8°.
- Oberlausitzische der Wissenschaften: Neues Lausitzisches Magazin. LVII. Bd. Görlitz, 1882; 80.
- Institute, the Canadian: Proceedings. N. S. Vol. I, part 2. Toronto, 1881; 80.

- Instituto di Corrispondenza archeologica: Bullettino per l'anno 1881. Roma, 1881; 8º. Annali. Vol. LIII. Roma, Berlino, 1881; 8º.
- Instituut, koninklijk voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië: Bijdragen. Vierde Volgreeks, V. Deel, 2. Stuk. 's Gravenhage, 1881; 80.
- Istituto, reale Lombardo di scienze e lettere: Memorie. Vol. XIV. V della serie III, Fasc. II. Milano, Napoli, Pisa, 1881; 4°. Rendiconti. Serie II, Vol. XIII. Milano, Napoli, Pisa, 1880; 8°. Atti della Fondazione scientifica Cagnola. Vol. VI, Parte II. Anni 1873—1878. Milano; 8°.
- Johns Hopkins University Circulars. Nr. 15. Baltimore, May, 1882; 4°. Kiel, Universität: Universitätsschriften pro 1880—1881. 31 Stücke 8° und 4°. Louvain, Unversité catholique: Annuaire. 45° année. 12°. Revue catho-
- Società Italiana di antropologia, etnologia e psicologia comparata: Archivio. Vol. XII, Fasc. I. Firenze, 1882; 80.

lique. N. S. Tomes XXV et XXVI. Louvain, 1881; 80.

- Société royale des Antiquaires du Nord: Mémoires. N. S. 1880. Copenhague; 8°. Aarböger. 1880. II. Heft. Kjöbenhavn; 8°. Aarböger. 1881. I., II. og III. Heft. Kjöbenhavn; 8°. Tillaeg. Aargang 1879 og 1880. Kjöbenhavn; 8°.
- impériale des Amis d'histoire naturelle, d'anthropologie et d'ethnographie: Tome XXXVII, livr. 1. Moscou, 1881; gr. 4°. Tome XXXVII, supplément No. 2. Moscou, 1880; gr. 4°. Tome XLI, livr. 1 et tome XLII. Moscou, 1881; gr. 4°.
- United States, Engineer Department: Report upon geographical Surveys west of the one hundredth meridan. Vol. VII. Archaeology. Washington, 1879; gr. 40.

# Hume-Studien.

II.

#### Zur Relationstheorie.

Von

Dr. Alexius Meinong, a. ö. Professor der Philosophie an der Universität in Graz.

### Einleitung.

,Kein Theil der Philosophie', sagt William Hamilton, ,ist vollständiger und mit mehr Sorgfalt entwickelt, oder vielmehr, kein Theil ist definitiver sichergestellt, als die Theorie der Relation'. Es ereignet sich nicht eben häufig, dass man in der Philosophie von endgiltigen Ergebnissen sprechen kann; um so mehr müsste es befriedigen, wenn der seltene Fall gerade bei einer Angelegenheit von so grosser Bedeutung anzutreffen wäre. Indess hat kaum je ein geschichtskundigerer Forscher den Thatsachen weniger Rechnung getragen, als Hamilton in dem eben citirten Ausspruche. Es ist richtig, dass einige Probleme die der Relationslehre angehören, Gegenstand intensiven Forschens gewesen sind; aber gerade sie haben eine abschliessende Lösung noch nicht gefunden. Und ihnen stehen Fragen zur Seite, von denen man wol sagen darf, dass sie sich der Beachtung bisher in erstaunlicher Weise entzogen haben. Als Ganzes kann die Relationstheorie eher zu den vernachlässigten als zu den bevorzugten Gebieten philosophischer Forschung zählen, und es wäre nicht zum Verwundern, wenn aus diesem Umstande dem bloss auf einzelne Theile dieses Ganzen gerichteten Nachdenken nicht unerhebliche Hemmnisse erwachsen sein sollten.

Den nachstehenden Untersuchungen ist das Ziel gesteckt, zur Klarstellung der wichtigsten Relations-Phänomene beizutragen. Der Anschluss an den Namen David Hume's wird nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lectures on metaphysics and logic, ed. Mansel und Veïtch, Edinburgh und London 1870, Bd. II., S. 537.

574 Meinong.

auffallen, sind es doch dessen Forschungen über die Relation von Ursache und Wirkung in erster Linie, welche ihm seine Stellung in der Geschichte der Philosophie gesichert haben. Doch soll in dieser Studie weniger von den vielbehandelten Causalfragen die Rede sein, als von Dingen, welche vielleicht gerade durch die Concentration der Aufmerksamkeit auf die Angelegenheiten der Causalität meist in den Hintergrund gedrängt worden sind, obwohl sie sich vielleicht als zur Ueberwindung der Causal-Schwierigkeiten gar nicht belanglos herausstellen werden. Allerdings steht für Hume die Causalität selbst im Mittelpunkt seines Interesses; aber er hat besser als mancher Andere erkannt, dass zur Erforschung derselben vor Allem Klarheit über die verwandten Erscheinungen erforderlich ist. Daher ist er von der Betrachtung dessen, was nach seiner Ansicht die Gesammtheit der Relationen ausmacht, ausgegangen, und so wenig seine Relationslehre sich in den Vordergrund drängt, so sicher ist sie eine wesentliche Grundlage seiner Erkenntnisstheorie. Diese Relationslehre, deren Zusammenfassung in der von Hume gegebenen Eintheilung der Relationen naturgemäss das Hauptinteresse auf sich zieht, wird zusammen mit den Ausführungen John Locke's, auf denen sie basiren, der nächste Gegenstand der folgenden Darlegungen sein. Es dürfte sich dabei ergeben, dass Hume, im Fortschritte gegenüber Locke, dem wirklichen Sachverhalte weit näher kommt, als hervorragende Nachfolger, so dass der Versuch, zu einer möglichst exacten Analyse und Würdigung der von Hume behandelten Phänomene zu gelangen, von selbst als eine Weiterführung des von Locke und Hume gebahnten Weges erscheinen wird.

Es könnten Zweifel darüber auftauchen, ob bei dem so tief gehenden Einflusse, den Locke gerade auf Hume's Relationstheorie geübt hat, die nachstehenden Betrachtungen im Interesse historischer Gerechtigkeit nicht besser als Locke-, denn als Hume-Studie zu überschreiben gewesen wären. Indess hofft der Verfasser dieser Abhandlung, dass sie auch ohne diese äusserliche Hülfe davon Zeugniss geben wird, dass niemand williger als er die Bedeutung des grossen englischen Erkenntnisstheoretikers anerkennen, und niemand redlicher bemüht sein kann, der in Deutschland seltsamerweise noch immer nicht ganz überwundenen Geringschätzung des "guten Locke" entgegenzutreten. Was

aber den allgemeinen Titel dieser Schrift anlangt, so gestattet, abgesehen von der Disposition derselben, die ihn zu fordern schien, ihr Charakter als Studie wohl auch eine Rücksichtnahme auf ihre Genesis, zumal, wenn Grund vorhanden ist, anzunehmen, dass diese dem Interessengange vieler (wenigstens vieler deutschen) Leser analog sein wird. Es liegt in der Entwicklung der neuen deutschen Philosophie, dass Hume es ist, durch den der Deutsche in der Regel zuerst mit englischer Forschung in Berührung kommt. Auch wenn manches von dem, was er bietet, geistiges Eigenthum eines früheren ist, es bleibt doch der schottische Denker, an dessen Namen die Anregungen sich anschliessen werden, die wohl Keinem ausbleiben, wenn er zum ersten Male englischen 'Geistes einen Hauch verspürt', — und diesem Umstande Rechnung zu tragen, wird wohl auch eine Forderung der Gerechtigkeit sein.

Es kommt dazu, dass die vorliegende Abhandlung, die bei der Knappheit des ihr zu Gebote stehenden Raumes auf einigermassen ausreichende, geschweige erschöpfende Literatur-Berücksichtigung von vorn herein verzichten muss, doch naturgemäss nicht wird vermeiden können, wenigstens einige Forschungen des englischen Empirismus nach Hume heranzuziehen. Sie hat demnach in der Hauptsache mit demselben Kreise historischer Erscheinungen zu thun, mit dem sich der Essay über den modernen Nominalismus beschäftigen musste; überdies wird der Verlauf der Untersuchungen auch hier zur Analyse eines von Hume bei der zweiten Bearbeitung seiner Theorie ausgeschiedenen Kapitels seines Jugendwerkes führen, so dass die vorliegende Schrift sich in natürlicher Weise als zweite Hume-Studie der eben erwähnten ersten anreiht.

Wie dort, so soll auch hier an die historische Darlegung sich die kritische schliessen, und letztere wird dann von selbst zu Feststellungsversuchen Gelegenheit geben, welche allerdings, der Natur der uns hier beschäftigenden Fragen entsprechend, einen relativ grösseren Umfang in Anspruch nehmen müssen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hume-Studien. I. Zur Geschichte und Kritik des modernen Nominalismus. Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe der kais. Akademie der Wissensch. 1877. LXXXVII. Bd.

## Erste Abtheilung.

### Die Locke-Hume'sche Relationstheorie.

#### I. John Locke.

§. 1. Es heisst noch nicht, die Bedeutung eines Thomas Hobbes unterschätzen, wenn man in Locke den Begründer der modernen Psychologie verehrt. Leslie Stephen sagt schwerlich zu viel, wenn er den Ausspruch thut, Hobbes sei ,einer der Scharfsinnigsten unter allen englischen Philosophen und ein Mann, dessen Einfluss in Bezug auf Anregung von Gedanken schwerlich zu hoch angeschlagen werden könnte', und dies wird wohl auch für seine Beiträge zur Psychologie Geltung haben. Aber es besteht doch immer ein grosser Unterschied zwischen Anregungen und Leistungen, oder richtiger: zwischen den psychologischen Leistungeu eines mit bedeutenden, ja genialen Fähigkeiten ausgestatteten, aber. zunächst doch von andern Problemen in Anspruch genommenen Denkers, und denen eines Forschers, der vielleicht, — wer möchte es zu entscheiden wagen, - minder glänzend begabt, aber mit seiner besten Kraft gerade dem psychologischen Interessenkreise zugewandt ist. Zwar hätte, wenn die von Charles de Remusat erzählte Anekdote<sup>2</sup> gut beglaubigt ist, gerade ein psychologisches Problem ersten Ranges, die Frage nach der Natur der Sinneswahrnehmungen, den nächsten Anstoss zu Hobbes' philosophischen Arbeiten gegeben; aber es ist doch anderseits kaum zufällig, dass, wo Hobbes längere psychologische Ausführungen gibt, diese nur als Einleitung auftreten. Das 25. Kapitel im Buche ,de corpore' mit dem die ,Physik' anhebt, ist Einleitung in die Phänomenologie; der scheinbar ausschliesslich psychologische Essay ,Human nature', gehört ursprünglich einer Abhandlung an, welche den Titel führt: Elements of law, moral

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> History of English thougt in the eighteenth century, London 1876, Bd. I. S. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Histoire de la philosophie en Angleterre depuis Bacon jusqu'à Locke, Paris 1875, Bd. I. S. 329 f.

and political', 1 und auch als nachher die ersten dreizehn Kapitel dieser Schrift unter dem erwähnten Titel besonders erschienen, wurde diesem der erläuternde Zusatz, or the fundamental elements of policy' beigegeben; — was endlich die Stellung des ersten Buches im ,Leviathan' anlangt, so charakterisirt sie Hobbes selbst dahin, dass er, um jenen 'künstlichen Menschen' zu beschreiben, vor Allem das Material betrachten wolle, aus dem, und den Werkmeister, von dem er gemacht sei.<sup>2</sup> Dagegen sehen wir Locke von Anfang an bemüht, bei Seite zu schieben, was seinem psychologisch-erkenntnisstheoretischen Zweck als unwesentlich zum Nachtheile gereichen könnte. ,Indem meine Absicht dahin geht', sagt er gleich im Anfange seines Hauptwerkes, ,Ursprung, Sicherheit und Umfang der menschlichen Erkenntniss zu erforschen, zugleich mit den Gründen und Graden des Glaubens, Meinens und Zustimmens, werde ich mich hier nicht in physikalische Betrachtung der Seele einlassen, noch mich darum bemühen, zu prüfen, worin ihr Wesen besteht, oder durch welche Bewegungen unserer Lebensgeister oder Alterationen unserer Körper wir dazu kommen, Sensationen mittelst unserer Organe und Ideen im Verstande zu haben, und ob einige dieser Ideen oder alle in ihrer Formation von Materie abhängen oder nicht. Das sind Speculationen, denen, obwohl sie seltsam und unterhaltend sind, ich ferne bleiben werde, da sie bei dem, was ich mir vorgesetzt habe, von meinem Wege abliegen'. 3 Man meint aus diesen Worten neben der Bezugnahme auf das Vorgehen der Cartesianer auch eine Anspielung an Hobbes' Sensionslehre 4 herauszuhören; aber gleichviel, ob Hobbes direct gemeint ist oder nicht, der Gegensatz gegen ihn springt in die Augen. Zwar würde man gewaltig fehlgehen, wollte man Locke's ,Versuch' kurzweg eine psychologische Abhandlung nennen; die Grund-Intention des Werkes tritt in der eben angeführten Stelle klar zu Tage und lässt sich kaum besser bezeichnen, als mit dem Worte A. Riehl's, der für Locke den Namen: "Begründer des psychologischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> vgl. F. Tönnies, Anmerkungen über die Philosophie des Hobbes, erster Artikel. — Vierteljahrsschr f. wissensch. Philosophie, III. Jahrg. 1879, S. 465 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> English works ed. Molesworth, Bd. III. S. X.

<sup>3</sup> Essay concerning human understanding, introduction sect. 2.

De corpore, pars IV. cap. XXV. §. 2. (Opp. Lat. ed. Molesworth, Bd. I. S. 317 f.)

Kriticismus' in Anspruch nimmt. 1 Aber wer Locke's Bedeutung richtig schätzen will, wird nicht übersehen durfen, wie breit die psychologische Grundlage dieser Kritik ist und wie diese Basis vor Allem als das Ergebniss der Concentration auf das eigentlichste Forschungsgebiet der Psychologie, auf die Betrachtung der psychischen Phänomene selbst, erscheint. Durch diese Concentration ist Locke der Aristoteles der neuen Psychologie geworden, und sein ,Versuch' die erste umfassende Leistung auf dem Gebiete der psychologischen Analyse, deren Geschichte mit diesem Buche anhebt.

Natürlich verträgt sich ganz wohl mit dem Gesagten, dass Hobbes' psychologische Positionen in hohem Grade interessant bleiben, dass sie die Locke'schen gelegentlich auch erreichen, ja überholen. Bekanntlich hat das Verhältnis von Hobbes' ziemlich entwickelter Associationstheorie zu Locke's dürftigen und selbst in dieser Gestalt erst nachträglich hinzugekommenen Notizen über diesen wichtigen Gegenstand sogar zu der Vermuthung geführt, Hobbes sei Locke so gut wie unbekannt gewesen.<sup>2</sup> Aber das sind Ausnahmen, und diesen gehören des Ersteren uns hier zunächst betreffende Aufstellungen nicht nur nicht zu, sondern es macht sich bei diesen noch ein besonderer Umstand geltend, der Hobbes' Forschung von vorn herein lahmlegt: der mit seinem Rationalismus sich so merkwürdig verbindende Nominalismus.

Zwar hat derselbe, wie schon von J. St. Mill mit Recht hervorgehoben worden ist, 3 dem gesunden psychologischen Blick des Denkers von Malmesbury nicht immer Stand zu halten vermocht; aber immerhin war er stark genug, jene Unklarheit zu ermöglichen; vermöge deren Hobbes das Urtheilen als Specialfall des Rechnens, statt das Rechnen als Specialfall des Urtheilens behandelt. "Wie die Arithmetiker", sagt er einmal, "Zahlen addiren und subtrahiren lehren, so lehren die Geometer dasselbe an Linien, Figuren, Punkten, Winkeln, Verhältnissen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der philosophische Kriticismus und seine Bedeutung für die positive Wissenschaft I. Bd. Leipzig 1876. S. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> G. H. Lewes, Geschichte der Philosophie von Thales bis Comte, Berlin 1876. Bd. II. S. 251 f.

<sup>3</sup> System of logic, 6. I. chapt. V. §. 3. — Mill's ges. Werke ed. Gomperz Bd. II. S. 90 f.

Zeiten, Graden von Geschwindigkeit, Kraft u. s. f., - die Logiker lehren dasselbe an Wortfolgen, indem sie zwei Namen zu einer Affirmation, zwei Affirmationen zu einem Syllogismus, viele Syllogismen zu einem Beweise zusammenfügen; und von der Summe oder Conclusion eines Syllogismus subtrahiren sie eine Prämisse, um die andere zu finden'. 1 Es begreift sich wohl, und wird im Laufe unserer Untersuchungen noch klarer werden, dass bei solcher Betrachtungsweise eine richtige Würdigung der Relationen nicht wohl aufkommen konnte. In der That bietet, was unter dem Titel ,Relation' abgehandelt wird, der Psychologie wenig Förderliches. Beachtenswerth ist jedoch, wie Hobbes die Stellung der Relationen zur Wirklichheit bestimmt. Bezüglich Gleichheit und Ungleichheit, Aehnlichkeit und Unähnlichkeit, auf die allein er den Terminus ,Relation' anwendet, 2 bemerkt er: ,Wir müssen über Relation nicht so denken, als ob sie ein Accidens wäre, verschieden von allen anderen Accidentien des in Relation Befindlichen: sie ist vielmehr eines von diesen, das nämlich, mit Bezug auf welches die Vergleichung vorgenommen wird. Die Aehnlichkeit z. B. eines Weissen mit einem andern Weissen, oder seine Unähnlichkeit mit einem Schwarzen ist dasselbe Accidens wie dessen Weisse, und Gleichheit und Ungleichheit ist dasselbe Accidens wie die Grösse des verglichenen Dinges, obwohl unter anderem Namen; denn was weiss und gross heisst, wenn es nicht mit etwas Anderem verglichen wird, heisst, wenn Vergleichung erfolgt, ähnlich oder unähnlich, gleich oder ungleich'. 3 Das ist nun freilich keine psychologische, sondern eine metaphysische Aufstellung; die mitgetheilten Worte gehören einem Kapitel der 'prima philosophia' Aber was damit über die Natur der Relationen implicite ausgesprochen ist, führt direct zu deren psychologischer Behandlung, wie sie von Locke thatsächlich in Angriff genommen worden ist.

§. 2. Es gibt im ,Versuch über den menschlichen Verstand' keinen Ausdruck von grösserem Belang, als das Wort

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leviathan part I. ch. V. (Engl. W. W. Bd. III. S. 29 f.), vgl. de corp. p. I. cap. I. §. 2. (Opp. Lat. Bd. I. S. 2.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De corp. p. II. cap. XI. §. 3. (Opp. Lat. Bd. I. S. 118.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A. a. O. §. 6. (Opp. Lat. ibid. S. 120.).

580 Meinong.

"Idee", aber Locke hat, was er damit bezeichnen will, nicht eben scharf abgegrenzt. Er meint, dass dieser Terminus ,am besten dient, um für Alles zu stehen, was immer, wenn Einer denkt, Object des Verstandes ist; ich habe ihn', fügt er hinzu, gebraucht, um damit auszudrücken, was mit Phantasma, Begriff, Species gemeint ist, oder was es sonst sein mag, über das zu denken der Verstand angewendet werden kann'. 1 Man merkt sofort das Ungenaue dieser Bestimmungen. Ein Phantasma ist in der Regel nicht Object des Verstandes (wenn dieser nicht etwa mit psychologischen Betrachtungen beschäftigt ist) sondern eine Vorstellung; das hingegen, was vorgestellt, über was gedacht wird, ist nicht Vorstellung, sondern Vorstellungsgegenstand. So ist mit dem Worte ,Idee' eine Unklarheit eingeführt, welche, so wie sie auf die Entwicklung des englischen Idealismus, zunächst der Theorie Berkeley's, nicht ohne erheblichen Einfluss gewesen sein dürfte, bei Locke selbst die Seltsamkeit im Gefolge hat, dass z. B. psychische Vermögen als Ideen der Reflexion, 3 Lust und Schmerz als Ideen der Sensation und Reflexion 4 behandelt werden. Dieser Umstand beeinträchtigt einigermassen das Verdienst, das sonst darin liegen würde, dass Locke die Relationen als Ideen in Betracht gezogen hat. Indess ist Locke's Forschungsweise mit der lebendigen Anschauung viel zu enge verflochten, als dass ein schiefer Begriff seinen gesunden Blick in der Einzeluntersuchung hätte empfindlich trüben können.

Was wir Relation nennen, meint Locke, ist eine Gattung von complexen Ideen, charakterisirt durch "Betrachtung und Vergleichung einer Idee mit einer andern". 5 Wenn der Verstand mit irgend einem Dinge beschäftigt ist, so braucht er sich nicht auf dieses Object zu beschränken; sondern "kann eine Idee so zu sagen über diese selbst hinausführen, oder doch wenigstens über sie hinausblicken, um zu sehen, wie sie zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Introduction, sect. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vielleicht geht dieser Einfluss noch weiter; wenigstens ist auffallend, dass Schopenhauer's Grundposition (Welt als Wille und Vorst. Bd. L. S. 3.) denselben Fehler aufweist, wie die Berkeley's.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Essay conc. hum. underst. b. II. chapt. IX—XI.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid. ch. VII.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid. b. II. ch. XII. sect. 7.

einer anderen steht. Sobald der Geist ein Ding in der Weise betrachtet, dass er es gleichsam zu einem andern Dinge bringt, neben dieses stellt und seinen Blick von einem zum andern wendet, liegt das vor, was man im eigentlichen Sinne des Wortes als Relation . . . bezeichnet'. ¹ Eine solche ist demnach nicht in der Existenz der Dinge enthalten, sondern etwas Aeusserliches und Hinzugebrachtes'; ² die Vergleichung erfolgt eben ausschliesslich im Menschengeiste, ihr Ergebniss ist daher völlig subjectiv. ³

Zweierlei ist zu jeder Relation erforderlich: 1. zwei Ideen oder Dinge, 2. ein Grund oder eine Gelegenheit, dieselben zu vergleichen.<sup>4</sup>

Vor Allem kann es also keine Relation geben, wenn nicht zwei Dinge als solche, d. h. als zwei, in Betracht kommen. Die zwei 'Ideen oder Dinge' müssen daher entweder real getrennt sein, oder doch als distinct angesehen werden. Was existirt, oder doch existiren oder als ein Ding betrachtet werden kann, ist 'positiv'; jene zwei Dinge müssen also positiv oder absolut sein. Im Uebrigen kommt es nicht darauf an, ob es einfache Ideen, Substanzen oder Modi, auch nicht darauf, ob ihre Theile unter einander wieder relativ sind. So ist die Idee des Dreieckes eine positive, absolute Idee, obwohl die Theile des Dreieckes auch unter einander verglichen werden könnten, ebenso die Idee einer Familie, eines Tonstückes u. s. f. 5 Sie heissen Relata. 6

Was dagegen mit dem Grunde oder der Gelegenheit zu Vergleichen gemeint ist, ergeben Beispiele. Nenne ich den Cajus, den ich auch für sich hätte betrachten können, einen Ehemann, so ist das, auf Grund dessen ich ihn mit einem andern Wesen in Beziehung bringe, der Heirathscontract oder die Trauungsceremonie; hätte ich dagegen gesagt, er ist weisser als Sandstein, so wäre dies auf Grund der weissen Farbe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. b. II. ch. XXV. sect. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ibid. sect. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ess. b. II. ch. XXVIII. sect 19. am Ende.

<sup>4</sup> ausdrücklich neben einander namhaft gemacht: b. II. ch. XXV. sect. 6. am Ende.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ess. b. П. ch. XXV. sect. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ibid. sect. 1.

geschehen. In dieser Weise kann jede Idee, gleichviel ob einfach oder complex, die Gelegenheit abgeben, um derentwillen der Geist zwei Ideen zusammenbringt, d. h. jede von unsern Ideen kann Relationsfundament! werden.<sup>2</sup>

Es gibt kein Ding, das nicht fast unendlich viele Betrachtungsweisen mit Rücksicht auf andere Dinge gestattete; denn jedes Ding ist so vieler Relationen sähig, als Gelegenheiten zu Vergleichen, d. h. Fundamente möglich sind,3 — nur kann natürlich auch hier das Gebiet der einfachen Sensations- und Reflexions-Ideen, die das gesammte Material zu unserer Erkenntniss abgeben, nicht überschritten werden. - Unser Begriff von der Relation ist meist, wenn nicht immer, eben so klar ats der des Fundaments; 5 jedenfalls genügt klare Conception des letzteren zur klaren Idee der ersteren, auch wenn Unklarheit in Betreff der Substanz bestände, von der wir die Relation aussagen. Es ist meist ziemlich schwierig, alle einfachen Ideen zu kennen, welche sich in einer Substanz vorfinden, sehr leicht dagegen, die einfachen Ideen gegenwärtig zu haben, welche eine bestimmte Relation ausmachen; so kann man leicht die Idee des Bruders bilden, indess man vom Menschen eine ziemlich unvollständige Vorstellung haben mag, 6 ja, da es sich hier nur um den gleichen Antheil einer Person an dem Ins-Leben-treten zweier Menschen handelt, ohne Rücksicht auf die näheren Umstände, so hat, wer die Kenntnisse einer Hebamme besitzt, keine klarere Vorstellung von der Rela-: tion der Brüder zu einander, als wer der Ansicht ist, die Sempronia habe erst den Titus und nachher den Cajus aus dem Petersilienbeete geholt und sei dadurch Beider Mutter geworden. <sup>7</sup> Zwei Menschen können über die Relation einig sein, indess sie in Betreff der Relata verschiedene Ideen haben.8

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>, foundation of relation, Coste übersetzt geradezu: ,fondement (in der Amsterdamer Ausgabe von 1700 S. 384.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ess. b. II. ch. XXV. sect. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ibid. sect. 7.

<sup>4</sup> ibid. sect. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ess. b, II. ch. XXVIII. sect. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ess b. II. ch. XXV. sect. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ess. b. II. ch. XXVIII. sect. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ess. b. II. ch. XXV. sect. 4.

Wird eines der beiden Relata entfernt oder hört es zu existiren auf, so schwindet auch die Relation, ohne dass das andere Relatum dadurch eine Veränderung erfährt. Cajus ändert sich dadurch nicht, dass sein Sohn stirbt, aber er hört in Folge dessen auf, Vater zu sein. Es genügt sogar, das eine Relatum im Geiste zu verändern, um das andere als gleichzeitig entgegengesetzter Relationen fähig zu erkennen; Cajus kann für stärker oder schwächer, älter oder jünger gelten, je nachdem man ihn mit verschiedenen Personen vergleicht. 1

Namen, die, von positiven Dingen ausgesagt, Relationen andeuten und als Zeichen dienen, um die Gedanken vom genannten Dinge zu einem davon verschiedenen zu führen, heissen Relativa; dergleichen wird daher vorliegen, wann immer der Geist mit Nothwendigkeit auf andere Ideen geleitet wird, als in dem benannten Dinge als real existirend anzunehmen sind. Wo eine Sprache Correlativa besitzt, wird die Relation nicht leicht übersehen, wohl aber, wo solche fehlen; manche Worte scheinen durchaus absolute Bedeutung zu haben und verbergen doch stillschweigend eine Relation, z. B. gross, alt u. dgl. — Neben den Relaten können auch die Relationen selbst Namen haben.

§. 3. Eine Eintheilung oder Aufzählung der verschiedenen Relationen bietet Locke nicht, es sind ihrer unendlich viele, daher begnügt er sich, einzelne besonders wichtige Fälle hervorzuheben. Eigentlich dient diese Detailbetrachtung seinem empiristischen Grundgedanken; sie hat die oben berührte Behauptung zu begründen, dass auch die Relationsfundamente die Grenzen von Sensation und Reflexion nicht überschreiten, — wir können Locke auf diesem Wege nur so weit folgen, als psychologische Daten über die Natur der verschiedenen Relationen darauf anzutreffen sind.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. b. II. ch. XXV. sect. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ibid. sect. 1.

<sup>3</sup> ibid. sect. 10.

<sup>4</sup> ibid. sect. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ibid. sect. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ibid. sect. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ess. b. II. ch. XXVIII. sect. 17.

<sup>8</sup> Ess. b. II. ch. XXV. sect. 11.

Locke beginnt mit der "umfassendsten" Relation, welche Alles betrifft, was existirt oder existiren kann, 1 der Causalität. Die Idee von Ursache und Wirkung entstammt der Beobachtung, dass einzelne Qualitäten und Substanzen zu existiren beginnen und diese Existenz vermöge des gesetzmässigen Einflusses<sup>2</sup> anderer Wesen erlangen.<sup>3</sup> Es genügt hiezu, irgend eine einfache Idee (oder Substanz) in Betracht zu ziehen, sofern sie durch die Operation einer andern zu existiren beginnt, auch wenn die Art und Weise dieser Operation unbekannt ist. Die Causal-Idee gehört also der Sensation so gut an wie der Reflexion und geht nicht über diese hinaus. 4 — Diese Ansicht Locke's kann nicht auffallen, nachdem er schon unter den einfachen Ideen der ,Sensation und Reflexion' die Kraft namhaft gemacht hat; befremdlicher ist, dass sich letztere unter den positiven' Ideen vorfindet, zu denen ja wohl einfache Ideen so gut zu zählen sein werden als Modi simplices, bei deren Abhandlung dem Kraftbegriff ein umfangreiches Kapitel gewidnet ist. Locke hat diese Inconvenienz keineswegs übersehen und in dem erwähnten Kapitel sich diesbezüglich zu rechtfertigen versucht. ,Ich gestehe zu', bemerkt er, ,dass Kraft eine Art von Relation in sich schliesst (eine Relation zu Handlung oder Veränderung); aber welche von unseren Ideen, von welcher Art sie auch sei, thut dies, aufmerksam betrachtet, nicht? Schliessen unsere Ideen von Ausdehnung, Dauer und Zahl nicht sämmtlich eine verborgene Relation der Theile in sich? Gestalt und Bewegung haben etwas Relatives an sich, das noch viel sichtbarer ist; und was sind sensible Qualitäten wie Farbe, Geruch u. s. w. anderes als Kräfte verschiedener Körper in Relation zu unseren Perceptionen? Und wenn man diese Qualitäten an den Dingen selbst betrachtet, hängen sie nicht von Grösse, Gestalt, Textur und Bewegung der Theile ab? All dies. schliesst eine Art von Relation in sich, und so kann, denke ich, unsere Idee von Kraft ganz wohl eine Stelle unter andern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. b. II. ch. XXV. sect. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>, due application and operation' — ,application et operation legitime' nach Coste. a. a. O. S. 390.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ess. b. II. ch. XXVI. sect. 1.

<sup>4</sup> ibid. sect. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ess. b. II. ch. VII. sect. 8.

einfachen Ideen haben'. 1 So erscheinen Kraft und Causalität bei Locke fast völlig unabhängig von einander; auf die Keime künftiger Entwicklung hinzuweisen, welche die abgesonderte Behandlung so nahe zusammengehöriger Angelegenheiten in sich zu schliessen scheint, würde uns jedoch von unserem Ziele zu weit abführen.

Relationen von ausgebreiteter Anwendung sind auch die, welche Ideen von Zeit und Raum zu Fundamenten haben; wenigstens werden alle endlichen Wesen durch sie betroffen.<sup>2</sup> Die eben berührte Durchdringung absoluter und relativer Daten scheint hier noch augenfälliger hervorzutreten als bei der Causalität.

Als das Phänomen, auf dem die ganze Klasse der Zeitvorstellungen basirt, erscheint Locke die einfache Idee der Succession, welche vorwiegend dem Gebiete der Reflexion angehört, indem sie sich aus der Betrachtung unserer Gedankenzüge ergibt;3 die Distanz zwischen irgend welchen Theilen dieser Succession heisst Dauer, 4 gemessene Dauer heisst Zeit<sup>5</sup>. Das sind Bestimmungen, durch welche die Relativität jedes Zeitdatums ausgesprochen ist, so dass Locke zu wenig sagt, wenn er seine kurzen Bemerkungen über die Zeitrelation mit der Behauptung einleitet, die meisten Benennungen der Dinge, die von der Zeit herrührten, seien relativ. Indess zeigen die Beispiele, dass Locke hier Relationen ganz specieller Art im Auge hat. Sagt jemand, die Königin Elisabeth habe 69 Jahre gelebt, 45 Jahre regiert, so ist damit nur ausgesprochen, dass die Dauer ihrer Existenz, beziehungsweise ihrer Regierung gleich sei der Dauer von 69, respect. 45 Sonnenumläufen,7 — und selbst Prädicate, die so positiv scheinen wie: jung, alt u. dgl., schliessen, näher betrachtet, die Relation zu einer Dauer ein, deren Idee wir im Geiste haben. Denn diese Worte sind nur auf Dinge anwendbar, an denen wir nach Ablauf einer bestimmten Zeit Verfall und Ende beobachtet und uns so eine Art Mass gebildet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. b. II. ch. XXI. sect. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ess. b. II. ch. XXVI. sect. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ess. b. II. ch. VII. sect. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ess. b. II. ch. XIV. sect. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ibid. sect. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ess. b. II. ch. XXVI. sect. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ibid.

haben, mit dem wir die einzelnen Theile einer Dauer vergleichen, wenn wir einen Menschen von 20 Jahren jung, ein Pferd von 20 Jahren alt, andererseits ein Pferd von 7 Jahren jung, einen Hund von 7 Jahren alt nennen u. s. w. 1

In völlige Analogie zu den Zeitrelationen treten die Raumrelationen. Auch der Raum bietet im Sinne Locke's nur Relatives; denn als Grundphänomen tritt hier die der Sensation (Gesichtsund Tastsinn) entstammende ,einfache Idee der Distanz<sup>2</sup> hervor, welche als ,der lediglich der Länge nach betrachtete Raum zwischen zwei Wesen definirt wird.3 Werden alle drei Dimensionen berücksichtigt, so spricht man von Capacität. 4 — "Wie wir im einfachen Raume<sup>5</sup> die Distanz-Relation zwischen zwei beliebigen Körpern oder Punkten betrachten, so betrachten wir in unserer Idee des Ortes die Distanz-Relation zwischen einem Dinge und zwei oder mehreren Punkten, welche als dieselbe Distanz gegen einander einhaltend, mithin als ruhend angesehen werden';6 und wie von der Dauer, so gibt es auch von Ausdehnung und Grösse Ideen, die, obwohl positiv scheinend, relativ sind, wie gross und klein, 7 — ein Fall übrigens, der sich auch bezüglich der Kraft (stark und schwach) und auch sonst häufig constatiren lässt, so dass vielleicht der grösste Theil der gewöhnlich gebrauchten Worte für relativ gelten kann. Sagt man z. B. ,das Schiff hat die nöthigen Vorräthe', so sind beide Worte ,nöthig' und ,Vorrath', als termini relativi anzusehen.8

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. b. II. ch. XXVI. sect. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sie ist nicht ausdrücklich als einfache Idee bezeichnet, doch scheint es der Zusammenhang in folgender Stelle (Ess. b. II. ch. XIII. sect. 2.) darzuthun: 'Ich will mit der einfachen Idee des Raumes beginnen. Ich habe oben, im vierten Kapitel, dargethan, dass wir die Idee des Raumes sowohl durch unseren Gesichts- als durch unseren Tastsinn erhalten, was, wie ich denke, so evident ist, dass es ebenso zwecklos wäre, zu beweisen, dass die Menschen vermöge ihres Gesichts eine Distanz zwischen verschiedenfarbigen Körpern wahrnehmen . . . als dass sie die Farben selbst sehen . . . . ' Auch das berührte 4. Kapitel (sect. 3.) spricht von Distanz, ebenso die oben folgende Definition.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ess. b. II. ch. XIII. sect. 3.

<sup>4</sup> ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ,in simple space', bedeutet wohl in der einfachen Idee des Raumes.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ess. b. II. ch. XIII. sect. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ess. b. II. ch. XXVI. sect. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ibid. sect. 6.

Eine andere Gruppe von Relationen hat die Existenz der Dinge selbst zum Fundament, 'es ist die der Identität und Verschiedenheit, deren Ideen wir bilden, wenn wir ein zu bestimmter Zeit an bestimmtem Orte existirendes Ding mit diesem selbst als zu anderer Zeit existirend vergleichen. Wir finden niemals, und können es auch nicht denken, dass zwei Dinge derselben Art zur selben Zeit am selben Ort existiren. Fragen wir daher ob eine Sache dieselbe ist oder nicht, so bezieht sich dies immer auf etwas, was zu der und der Zeit an dem und dem Orte existirt hat, das sicherlich in jenem Augenblicke mit sich selbst identisch und kein Anderes ist'. Mithin kann ein Ding nicht zwei Ansange, noch können zwei Dinge einen Anfang haben; was daher einen Anfang hatte, ist identisch, was einen zeitlich und örtlich davon verschiedenen Anfang hatte, ist verschieden.2 Man kann demnach sagen, dass Identität und Verschiedenheit im Allgemeinen durch Beziehungen zu Anfangszeit und Anfangsort bestimmt sind; was die speciellen Angelegenheiten der Identität unorganischer und organischer Wesen so wie der ,persönlichen Identität' anlangt, die Locke eingehend erörtert, so können sie, gleich Locke's Detailbestimmungen bezüglich Raum, Zeit und Kraft, hier wohl unberücksichtigt blei-Doch sei hier schon erwähnt, dass Locke die beiden Worte ,Identität' und ,Verschiedenheit' auch noch in einem anderen, in der hier reproducirten Darlegung kaum angedeuteten Sinne gebraucht, nämlich für die vom Geiste unfehlbar percipirte Uebereinstimmung einer Idee mit sich selbst, welcher Fall bei Besprechung der Urtheils-Inhalte den Relationen nicht sub-, sondern coordinirt wird, 4 — allerdings, wie Locke gelegentlich bemerkt, nicht um der Verschiedenheit dieser Inhalte, sondern um der Verschiedenheit der darauf bezüglichen Urtheile willen. 5

Another occasion the mind often takes of comparing, is the very being of things... Die Gelegenheit fällt aber, wie gezeigt, mit dem Fundament zusammen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ess. b. II. ch. XXVII. sect. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> vgl. folgende Stelle der näheren Ausführung bezüglich der zweiten der drei Substanz-Gattungen: "Bei endlichen Geistern wird, da jeder von ihnen eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort für seinen Anfang gehabt hat, die Relation zu jener Zeit und jenem Ort die Identität für jeden so lange determiniren, als er existirt" (ibid. sect. 2.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ess. b. IV. ch. I. sect. 3 f. <sup>5</sup> ibid. sect. 7.

Einfache Ideen, an denen Theile zu unterscheiden, oder die einer Steigerung fähig sind, können Fundamente zu Relationen abgeben, wie sie durch die Worte: weisser, süsser, gleich, mehr u. s. f. bezeichnet werden. Dieselben werden durch Gleichheit oder Ungleichheit derselben Idee bestimmt, die an mehreren Gegenständen gegeben ist und können daher proportionale Relationen heissen.

Auch die näheren Umstände des Ursprungs oder Anfangs der Dinge können Relations-Fundamente sein; und da sie nachträglich nicht mehr verändert werden können, so dauern die von ihnen abhängigen Relationen so lange als die Dinge, zu denen sie gehören, — so die Relationen auf Grund von Blutsverwandtschaft, Landsmannschaft u. dgl., die darum natürliche Relationen genannt werden können.<sup>2</sup>

Fungirt hingegen ein Act als Fundament, durch welchen jemand ein moralisches Recht, eine Macht oder Verpflichtung erhält, so können die meisten, wenn nicht alle in dieser Weise zu Stande kommenden Relationen in irgend einer Weise abgeändert, ja von den Personen, denen sie eine Zeit lang anhafteten, getrennt werden, auch wenn keine der beiden in Relation gestandenen Substanzen zerstört ist. Sie hängen vom Willen der Einzelnen oder von der Uebereinkunft der Gesellschaft ab, daher die Bezeichnung: willkürliche Relationen. Beispiele: Bürger, Generale u. a.<sup>3</sup>

An letzter Stelle gedenkt Locke der Relationen, die in der Conformität oder Nicht-Conformität willkürlicher Handlungen der Menschen mit einer Regel bestehen, nach der sie beurtheilt werden, — die moralischen Relationen. Die hierauf bezüglichen Termini bezeichnen oft zugleich die positiven Ideen der betreffenden Handlungen, was leicht zu Verwirrung Anlass geben kann; das Wort "Diebstahl" z. B. steht für eine bestimmte Handlung, und drückt zugleich deren moralische Verwerflichkeit aus. 5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. b. II. ch. XXVIII. sect. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ibid. sect. 2.

<sup>3</sup> ibid. sect. 3.

<sup>4</sup> ibid. sect. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ibid. **sect.** 16.

Als Geistesthätigkeit, deren Gebiet die Relationsideen zugehören, wird von Locke ausdrücklich das Vergleichen bezeichnet, der Fähigkeit zu vergleichen aber die Fähigkeit zu unterscheiden an die Seite gestellt, von der die Evidenz und Sicherheit einer Reihe von allgemeinen Urtheilen abhängen soll, die man gewöhnlich für angeborne Wahrheiten gehalten hat. Locke stellt zwischen den beiden Fähigkeiten keinerlei Verbindung her; dennoch scheint ihre Verwandtschaft so augenfällig, dass darin wohl ein Beweggrund gesehen werden kann, nunmehr, nachdem Locke's unter dem Titel "Relation' gebotene Ausführungen in den Hauptpunkten wiedergegeben sind, noch einen Blick auf seine Lehre von den Ergebnissen jener anderen Geistesthätigkeit zu werfen. Die Berechtigung, diese Aufstellungen heranzuziehen, wird sich sogleich ergeben.

§. 4. Da der Geist beim Denken kein unmittelbares Object hat ausser seinen Ideen, so ist evident, dass sich auch unser Wissen nur über Ideen erstrecken kann; 3 es besteht eben blos in der "Perception der Verknüpfung und Uebereinstimmung, oder der Nicht-Uebereinstimmung und des Widerstreites irgend welcher von unseren Ideen". 4 Den ersten Fall veranschaulicht das Beispiel: die Summe der Winkel im Dreieck ist zwei Rechten gleich, — den zweiten Fall beleuchtet der Satz: weiss ist nicht schwarz; 5 es erhellt daraus, dass die obige Entgegensetzung den Unterschied affirmativer und negativer Erkenntniss betrifft.

Die Definition des Wissens bestimmt zugleich dessen Inhalt, denn alle Fälle von Uebereinstimmung (respect. Nicht-Uebereinstimmung) sind auf vier Arten zurückzuführen:

1. Identität und Verschiedenheit. Es ist der erste Act des Geistes, seine Ideen zu percipiren, und auf diesem Wege wird unfehlbar wahrgenommen, dass jede Idee mit sich selbst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. b. II. ch. XI. sect. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ibid. sect. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ess. b. IV. ch. I. sect. 1.

<sup>4 ,</sup>Knowledge then scems to me to be nothing but the perception of the connection and agreement, or disagreement and repugnancy, of any of our ideas' (ibid. 2).

<sup>5</sup> ibid.

übereinstimmt und von jeder anderen verschieden ist. Dies geschieht ohne Deduction vermöge natürlicher Perceptions- und Unterscheidungskraft, die sich früher an Besonderem als an Allgemeinem bethätigt, so dass im Satze der Identität und des Widerspruches nur Ergebnisse künstlicher Verallgemeinerung zu erblicken sind.

- 2. Relation, die Uebereinstimmung (oder Nicht-Uebereinstimmung) zweier Ideen, erkennbar durch die in verschiedener Weise zu ermöglichende Vergleichung derselben. Da alle distincten Ideen als solche verschieden, mithin von einander zu verneinen sind, so gäbe es gar kein positives Wissen, wenn wir zwischen den Ideen nicht Relationen percipiren könnten.<sup>2</sup>
- 3. Coexistenz (oder Nicht-Coexistenz) an demselben Subject, ein Fall, der nur Substanzen angeht. Sagen wir: Gold ist feuerbeständig, so heisst dies nur, dass die Idee der Feuerbeständigkeit stets mit jenen Ideen verbunden ist, welche die complexe Idee 'Gold' ausmachen.<sup>3</sup>
- 4. Wirkliche und reale Existenz in Uebereinstimmung mit einer Idee, z. B.: Es gibt einen Gott.<sup>4</sup>

In diese vier Gruppen ist alles Wissen eingeschlossen, das wir haben und dessen wir fähig sind. Streng genommen gehört eigentlich auch der erste und dritte Fall unter den Titel 'Relation', doch zeigt sich bei jedem derselben die Uebereinstimmung und Nicht-Uebereinstimmung in so eigenthümlicher Weise, dass deren abgesonderte Betrachtung angemessen erscheint.<sup>5</sup>

Unser Wissen hat verschiedene Evidenzgrade, und zwar bestimmen sich diese nach dem Wege, auf dem der Geist zur Perception der Uebereinstimmung zwischen den Ideen gelangt. Am klarsten und sichersten ist das Wissen, wenn diese Perception sofort und unmittelbar, durch blosse Intuition erfolgt, sobald der Geist die beiden Ideen zusammen in Betracht zieht, wie in den Erkenntnissen: der Kreis ist kein Dreieck, drei ist grösser als zwei u. dgl. m. Solches Wissen heisst daher intuitiv, seine Sicherheit ist so gross, dass grössere nicht gedacht werden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. b. IV. ch. I. sect. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ibid. sect. 5.

<sup>3</sup> ibid. sect. 6.

<sup>4</sup> ibid. sect. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ibid.

kann, — von ihm hängt auch die Sicherheit und Evidenz alles anderen Wissens ab.1

Niedrigeren Grades ist die Evidenz, wenn jene Perception zwar zu Stande kommt, aber nicht unmittelbar, weil der Geist unfähig ist, die betreffenden Ideen in der zum Vergleich erforderlichen Weise nebeneinander zu stellen, daher andere Ideen zur Vermittlung herangezogen werden müssen,2 welche Beweisgründe heissen. Man spricht, wenn die Perception in dieser Weise herbeigeführt wird, von Demonstration3 und nennt solches Wissen daher ein demonstratives. Jeder Schritt im Raisonnement muss intuitiv sein, falls er nicht etwa selbst wieder eine Demonstration verlangt; ausserdem ist dann nichts erforderlich, als sich alle diese Schritte zu vergegenwärtigen, um in Betreff der Uebereinstimmung der zwei ursprünglich in Betracht gezogenen Ideen im Klaren zu sein. Nur darf über die Vollständigkeit der Reihe kein Zweifel aufkommen; da nun aber namentlich bei längeren Deductionen das Gedächtniss nicht immer zuverlässig ist, so wird das demonstrative Wissen schon deshalb minder vollkommen sein als das intuitive. 4 Doch bestehen auch sonst noch Unterschiede zu Ungunsten des ersteren; es ist zwar ebenfalls sicher und sehr klar, aber die endliche Perception der Uebereinstimmung oder Nicht-Ueberstimmung der zwei Ideen erfolgt nicht mühelos, und so fehlt hier der Evidenz der Glanz, der Zustimmung die Augenblicklichkeit, welche das intuitive Wissen auszeichnet; 5 und während in Betreff des letzteren ein Zweifel überhaupt nicht aufkommen kann, erscheint das zu demonstrirende vor Durchführung des Beweises thatsächlich als in Zweifel gezogen.6

Intuition und Demonstration schliessen all' unser Wissen in sich, sofern es allgemein ist. Daneben haben wir aber bezüglich der particulären Existenz endlicher Wesen ausser uns Perceptionen, die, obwohl an keinen der beiden eben betrachteten Sicherheitsgrade heranreichend, doch auch unter den Namen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. b. IV. ch. II. sect. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ibid. sect. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ibid. sect. 3.

<sup>4</sup> ibid. sect. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ibid. sect. 4, 6.

<sup>6</sup> ibid. sect. 5.

,Wissen' einbezogen werden. Jedermann bemerkt unausbleiblich einen Unterschied, je nachdem er die Sonne sieht oder bei Nacht an sie denkt, und Einwendungen mit Rücksicht auf das Träumen meint Locke mit wenig Worten abweisen zu können. Wir percipiren also, dass uns von äusseren Gegenständen Ideen zukommen, haben also neben intuitivem und demonstrativem noch sensitives Wissen. 1 Jede dieser drei Arten gestattet verschiedene Grade von Evidenz und Sicherheit. 2 Klarheit des Wissens hängt nicht ausschliesslich von der Klarheit der Ideen ab; zwar können unklare Ideen nicht zu klarem Wissen führen, doch besteht die Klarheit des Wissens in der Klarheit der Perception von Uebereinstimmung oder Nicht-Uebereinstimmung, nicht in der Klarheit der Ideen. 3

Untersucht man nunmehr die vier Inhaltsclassen des Wissens auf die in jeder anzutreffende Sicherheit, so führt dies bezüglich der drei eben gekennzeichneten Evidenzgrade zu folgendem Ergebniss:

- 1. Alles Wissen über Identität und Verschiedenheit ist intuitiv und reicht so weit, als wir überhaupt Ideen haben.4
- 2. Coexistenz bietet dem intuitiven wie demonstrativen Wissen nur geringen Spielraum, 5 denn die einfachen Ideen lassen meist weder nothwendige Verknüpfung, noch Widerstreit erkennen. 6 Was erstere anlangt, so zeigen nur wenige primäre Qualitäten nothwendige Abhängigkeit von einander; Gestalt z. B. setzt Ausdehnung, Beweglichkeit durch Stoss Solidität voraus. 7 Bezüglich der secundären Qualitäten dagegen lässt sich gar nichts Sicheres sagen: denn wir kennen weder die Beschaffenheit der kleinsten Partikel, von denen sie abhängen, noch könnten wir, wenn sie uns bekannt wären, irgend einen nothwendigen Connex zwischen diesen Partikeln und den secundären Qualitäten entdecken; noch weniger ist also bestimmbar, was für andere Qualitäten noch von jenen abhängen, daher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. b. IV. ch. II. sect. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ibid. sect. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ess. b. IV. ch. III. sect. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ibid. sect. 14.

<sup>6</sup> ibid. sect. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ibid. sect. 14.

mit diesen coexistiren. 1 — Besser ist es in Bezug auf Unverträglichkeit oder Widerspruch bestellt. In dieser Hinsicht steht fest, dass ein Subject von jeder Gattung primärer Qualitäten nur eine bestimmte zu gegebener Zeit an sich tragen kann, mithin eine bestimmte Gestalt oder Bewegung jede andere Gestalt oder Bewegung ausschliesst. Ebenso ist jede einem bestimmten Sinne eigenthümliche sensible Idee unverträglich mit jeder anderen derselben Gattung, kein Subject kann gleichzeitig zwei Gerüche oder zwei Farben haben; beruft sich jemand auf das Phänomen des Opalisirens, so ist ihm entgegenzuhalten, dass es verschiedene Theile desselben Körpers sein müssen, welche ihre Lichtpartikel gegen Augen reflectiren, die sich an verschiedenen Orten befinden, dass es mithin nicht derselbe Theil des Objects, also auch nicht dasselbe Subject ist, das zu gleicher Zeit gelb und blau erscheint.<sup>2</sup> Unverträglich sind auch zwei Körper an demselben Orte; denn es gehört zur Idee des Körpers, dass dieser einen Raum erfüllt, der dem gleich ist, was die Oberfläche des Körpers in sich schliesst.3— Abgesehen von Fällen dieser Art sind wir hier auf das sensitive Wissen, Perception einzelner Coexistenzen, angewiesen. Was sich ausserdem etwa noch als wahrscheinlich ergibt, kann nicht Wissen heissen, da auch die grösste Wahrscheinlichkeit noch nicht Sicherheit ist. 4

- 3. Die "anderen Relationen" machen das Hauptgebiet unseres Wissens aus, da hierher die mathematische Erkenntniss gehört, ausserdem aber nach Locke's Ansicht auch noch manches Andere, insbesondere die Ethik, einer eben solchen Behandlung fähig wäre. 5 Ueber den Antheil von Intuition und Demonstration kann hier kein Zweifel aufkommen; über die Stellung, welche das sensitive Wissen auf diesem Gebiete einnimmt, hat sich Locke, so viel mir bekannt, nicht besonders ausgesprochen.
- 4. Reale Existenz endlich hat Antheil an allen drei Evidenzclassen. Denn wir haben intuitives Wissen von unserem eigenen Dasein, demonstratives von der Existenz Gottes, sensitives von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. b. IV. ch. III. sect. 11, 12, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ibid. sect. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ess. b. IV. ch. VII. sect. 5.

<sup>4</sup> Ess. b. IV. ch. III. sect. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ibid. sect. 18—20.

der anderer Dinge, -- doch geht letzteres über die unseren Sinnen gegenwärtigen Objecte nicht hinaus. 1

Im Allgemeinen folgt schon aus der Definition des Wissens, dass dieses unsere Ideen nicht überschreiten kann; 2 aber aus den obigen Ausführungen ergibt sich auch schon, wie wenig das Gebiet des Wissens mit dem der Ideen (vom Wissen der Identität abgesehen) zusammenfällt. Die Ideen zeigen hierin sehr verschiedenes Verhalten. Es gibt Ideen, in deren Natur gewisse Relationen und Verknüpfungen so sichtbar eingeschlossen sind, dass wir keine Kraft denken könnten, welche diese von jenen zu trennen im Stande wäre (so die Winkelsumme = 2 R vom geradlinigen Dreieck), — indess wir zwischenanderen Ideen (z. B. Sensationen und Bewegung) einen natürlichen Connex zu erkennen nicht im Stande wären. Nur im ersten Falle kann von allgemeinem, sicherem Wissen die Rede sein; im zweiten dagegen können wir zwar sensitives Wissen von gewissen Wirkungen haben, indem die Sinne von solchen Kenntniss geben, über die Ursachen aber vermögen wir dann nur auf Grund von Analogien Vermuthungen anzustellen.<sup>3</sup> Es kommt noch hinzu, dass wir auch die uns zugänglichen Connexe nicht immer percipiren, weil wir unsere Ideen nicht gehörig durcharbeiten oder die nöthigen Mittelglieder nicht ausfindig machen. 4

§. 5. Aus dem Mitgetheilten wird wohl ersichtlich geworden sein, dass Locke's Theorie des Wissens im Grunde nichts Anderes als eine Weiterbildung seiner Relationstheorie ist. Dies erhellt schon aus der Definition des Wissens; denn es kann kein Zweifel darüber obwalten, dass jene "connection and agreement", respective "disagreement and repugnancy" der Ideen thatsächlich unter den Begriff fallen, den Locke an die Spitze seiner Relationslehre gestellt hat. Freilich ist dabei die Anwendung jener zwei durchaus nicht gleichbedeutenden Termini ein sicheres Zeichen dessen, was man zuweilen den "Kampf mit dem Ausdruck", meist aber richtiger Unklarheit des Gedankens nennt; und die Ausführung mit Rücksicht auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. b. IV. ch. III. sect. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ibid. sect. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ibid. sect. 29.

<sup>4</sup> ibid. sect. 30.

die vier Specialfälle ist nicht darnach angethan, die Angelegenheit klarer zu stellen. Denn hier tritt die Relation zum zweiten Male hervor, indem die meisten unserer Erkenntnisse (alle mit Ausnahme deren über Existenz) Relationen zum Gegenstande haben. Es ist wohl kein zufälliges Zusammentreffen, dass diese einzige Gattung von Inhalten, die nicht relativ sind, auch noch in Bezug auf die Gewissheit des sie betreffenden Wissens insofern eine Ausnahmestellung einnimmt, als das ihr entweder ausschließlich 1 oder doch vorwiegend 2 zugehörige sensitive Wissen sich offenbar auch für Locke nicht zwangslos unter ,knowledge' subsumiren lässt, sondern ,nur unter diesem Namen passirt', genauer aber besten Falles zwischen Wahrscheinlichkeit und Gewissheit irgendwie in der Mitte steht.<sup>3</sup> Die ganze Locke'sche Theorie des Wissens leidet merklich unter der hier zu Grunde liegenden Unklarheit; man möchte fast vermuthen, dass Locke bei der ersten Conception seiner allgemeinen Feststellungen über Erkenntniss dieses sensitive Wissen, ja vielleicht überhaupt die Existenzurtheile nicht mitberücksichtigt hat.

Immerhin hat er die Verwandtschaft der drei ersten Inhaltsclassen als Relationsurtheile ausdrücklich anerkannt, dasgegen nirgends explicite das Erkennen mit dem Percipiren einer Relation gleichgesetzt. Es ist darum nicht ohne Interesse, zu constatiren, dass er es wiederholt implicite gethan hat, wie einem Drange folgend, der ihm nur nicht zu deutlichem Bewusstsein gekommen wäre. Schon am Ende der Relationslehre, wie um den Uebergang zu den späteren Aufstellungen über das Wissen zu vermitteln, begegnen uns plötzlich die für die letzteren so fundamentalen Termini "agreement" und "disagreement" mit der Bemerkung, dass von dieser Uebereinstimmung und Nicht-Uebereinstimmung alle Relationen abhängen. Umgekehrt wird später als Bedingung für die das Wissen ausmachende Per-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So wäre es nach Ess. b. IV. ch. II. sect. 14., der ersten, einführenden Bestimmung, die als solche wohl am meisten Rücksicht verdient.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ess. b. IV. ch. III. sect. 14. z. B. scheint sensitives Wissen auch von einzelnen Coexistenzen zuzulassen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ess. b. IV. ch. II. sect. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Z. B. Ess. b. IV. ch. I. sect. 7 u. ö.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ess. b. II. ch. XXVIII. sect. 19, vgl. ch. XXV. sect. 7 gegen Ende.

596 Meinong.

ception von Uebereinstimmung oder Nicht-Uebereinstimmung jenes Nebeneinanderstellen, 1 ja geradezu jenes Vergleichen 2 gefordert, dessen Bedeutung für das Zustandekommen der Relationsideen Locke ja deutlich genug hervorgehoben hat, — gelegentlich wird sogar kurzweg vom Percepiren der Relationen gesprochen, wo eigentlich vom Wissen die Rede ist, als ob dies ohne Weiteres zusammenfiele. 3 So hat Locke hier, wie noch öfter, selbst darauf hingewiesen, wie einer der grössten Mängel seiner Ausführung zu beseitigen wäre.

#### II. David Hume.

§. 1. Locke's Relationslehre ist den auf denselben Gegenstand bezüglichen Aufstellungen David Hume's gegenüber mehr, als was man gewöhnlich historische Grundlage zu nennen pflegt. Während der ,Essay concerning human understanding' in seinem Verfasser einen Forscher zu erkennen gibt, der in erster Linie aus der Fülle seines eigensten Besitzes schöpft, der, wie er lieber aus dem Leben als aus den Büchern gelernt hat, auch am liebsten Selbsterlebtes und Selbstbeobachtetes darlegt, von anderen Ansichten dagegen fast nur nothgedrungen Notiz nimmt, wenn er sie bekämpfen zu müssen meint, — kurz, während uns in Locke der Autodidakt entgegentritt im besten Sinne des Wortes, der freilich, obgleich unstreitig Ausgangspunkt einer neuen Entwicklung, doch vielleicht noch weit mehr auf eigenen Füssen steht, als der Stand der wissenschaftlichen Dinge seiner Zeit es nöthig gemacht hätte, - ist schon Berkeley, noch mehr Hume, durch die Natur der Sache vor eine ganz andere Aufgabe gestellt. Davon scheint wohl schon die äussere Geschichte ihrer Publicationen zu berichten. Siebenundfünfzig Jahre zählte Locke, da sein ,Versuch', nach mehr als zwanzigjähriger Vorbereitung, in die Oeffentlichkeit trat. Hume hatte mit neunundzwanzig Jahren sein umfangreichstes Werk publicirt; und hätte Berkeley dieses Alter nicht überschritten, seine Bedeutung für die Geschichte der Philosophie wäre kaum eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. b. IV. ch. II. sect. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ess. b. IV. ch. III. sect. 2, ch. VII. sect 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ess. b. IV. ch. I. sect. 9 Anfang, ch. III. sect. 3 Anfang.

andere gewesen, als wir sie kennen. Es wird auch schwerlich ein Zufall sein, dass die erste Arbeit des nachmaligen Bischofs von Cloyne, die auf bleibenden Werth Anspruch machen konnte, eine psychologische Monographie war, und dass sein philosophisches Hauptwerk, die Abhandlung über die Principien der menschlichen Erkenntniss, durchaus nicht das ganze Gebiet derselben in Betracht zieht, sondern nach ein paar Bemerkungen, die kaum anders denn als Resumé von Locke's Ideenlehre angesehen werden können,<sup>2</sup> sich sogleich speciellen Angelegenheiten zuwendet, die ihm als reformbedürftig erscheinen. Was aber den Denker von Edinburgh betrifft, so zeigt sein ,Treatise on human nature' zwar etwas wie eine umfassende Anlage; man kann sich aber bei näherem Einblick nicht wohl verhehlen, dass man es auch hier nicht mit einer sich in natürlicher Weise zu einem Ganzen zusammenschliessenden Darstellung, sondern, soweit es sich um Angelegenheiten des Erkenntnissgebietes handelt, auch hier mit der Hervorhebung und erneuten Prüfung einzelner Probleme zu thun hat, die dem von Locke bearbeiteten Gesammtgebiete angehören.<sup>3</sup> Alle Mühe, in das erste Buch des Treatise eine einheitliche Disposition zu bringen, scheint vergeblich, und es gibt Partien darin, die sich geradezu wie Excurse zu einem Capitel in Locke's Essay anlassen, und gar nicht recht verständlich sind,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> sect. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> höchstens vielleicht indirect auch seines Lehrers Peter Brown Sensualismus treffen sollen.

Wenn daher Hume gelegentlich der zweiten Publication seiner erkenntnisstheoretischen Ansichten das Verdienst Locke's rühmend anerkennt
(Enquiry conc. hum. underst. sect. I., Philos. Works ed. Green and
Grose, London 1875, Band IV. S. 5 Anm.), so erklärt sich dies wohl
genügend durch die Annahme, dass er während des dieser Publication
vorhergehenden Jahrzehents über die Bedeutung Locke's und seine
eigene Abhängigkeit von ihm klarer geworden war. Ihm unter solchen
Umständen die Erwägung zuzuschreiben, 'dass er an sich oder jedenfalls in Anbetracht der unbestrittenen Auctorität Locke's im Tadel des
Bisherigen sich etwas zu stark ausgedrückt' habe (E. Pfleiderer, Empirismus und Skepsis in Dav. Hume's Philosophie, Berlin 1874, S. 105), dazu wird kaum Jemand geneigt sein, falls er nicht das Bedürfniss fühlt,
dem Empiristen oder gar Skeptiker gegenüber auch ethisch den Standpunkt möglichster Ueberlegenheit einzunehmen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgl. Pfleiderer a. a. O. S. 131 ff.

598 Meinong.

wenn man diesen ausser Acht lässt. Nirgends tritt dies deutlicher zu Tage, als in dem kurzen Abschnitt über Relationen im ersten Theile; aber auch von den Ausführungen im Eingang des dritten Theils ist kaum etwas Anderes zu halten, und mit Rücksicht darauf ist die obige Bemerkung zu verstehen, dass Locke's Darlegungen über die Relationen für die Hume's eine ganz besondere Bedeutung haben. Hume gibt eben nur Ergänzungen und Richtigstellungen, die losgelöst von dem, auf das sie ohne Zweifel Bezug nehmen, als jeder Existenzberechtigung bar erscheinen möchten.

Was Hume in der 'Abhandlung' zur Lehre von den Relationen im Allgemeinen beibringt, fällt im Wesentlichen unter zwei Titel: 1. Versuch einer Eintheilung der Relationen, 2. gestützt auf diese Eintheilung: Berichtigungen zu Locke's Lehre vom Wissen, deren Zusammengehörigkeit mit der Relationstheorie ihm vollkommen klar ist. Dem gegenüber hat die Bestimmung des Wortes ,Relation', mit der Hume seine Darlegung anhebt, nur nebensächliche Bedeutung; sie dient blos zur Vermeidung von Irrthümern auf Grund einer Aequivocation dieses Wortes, welche dem englischen Sprachgebrauche wohl näher liegen mag als dem deutschen. Im gewöhnlichen Leben, meint Hume, bezeichnet Relation die Eigenschaft, vermöge deren zwei Ideen in der Einbildung verknüpft sind und eine die andere in natürlicher Weise zum Bewusstsein bringt (associirt). In der philosophischen Terminologie dagegen steht derselbe Ausdruck ,für den besonderen Umstand, nach dem wir zwei Ideen selbst bei ganz willkürlicher Zusammenbringung in der Phantasie für vergleichbar halten', bezeichnet also ,irgend ein bestimmtes Subject der Vergleichung ohne verknüpfendes Princip'. 2 Selbstverständlich kann dieser Gegensatz, den Hume

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Falls man nicht etwa vorzieht, mit Compoyré (La philosophie de David Hume, Paris 1872, S. 138) von 'brièveté dédaigneuse' zu sprechen, was der obenerwähnten Tendenz natürlich besser entsprechen möchte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Treat. b. I. part. I. sect. V., W. W. Bd. I. S. 322. Die zuletzt übersetzten Worte dürften wohl darthun, dass Jodl einem kleinen Missverständniss unterliegt, wenn er (Leben und Philosophie David Hume's, Halle 1872, S. 37 f.) Hume's Aufstellung so reproducirt: "Das Wort Verhältniss wird entweder zur Bezeichnung jener Eigenschaft gebraucht, welche zwei Vorstellungen in der Einbildungskraft so verknüpft, dass die eine natur-

durch die Worte ,natürliche und philosophische Relation' ausdrückt, 1 nicht als der zwischen zwei Eintheilungsgliedern genommen werden, denn es fehlt das gemeinsame Genus. Auch ist das Verhältniss dieser zwei Relationsarten (wenn einmal dieser ungenaue Ausdruck erlaubt ist) nicht etwa das des gegenseitigen Ausschlusses, überhaupt nicht durch Ein Wort zu charakterisiren. In einem Falle (bei der Causalität) gehört es nach Hume's Ansicht offenbar zum Wesen der philosophischen Relation, zugleich natürliche Relation zu sein; 2 in anderen Fällen (Contiguität und Aehnlichkeit) scheinen philosophische und natürliche Relation thatsächlich, aber nicht nothwendig zusammen zu bestehen; endlich gibt es philosophische Relationen, welche das Vorhandensein natürlicher geradezu auszuschliessen scheinen, z. B. Entfernung, da man ja wohl sagt: ,Nichts kann sich ferner stehen als dieses und jenes Ding, nichts weniger Bezug auf einander haben.3 Insofern hingegen ein Ausschluss philosophischer Relationen durch natürliche nicht zu constatiren ist, vielmehr jeder Fall natürlicher Relation auch einen Fall philosophischer Relation darstellt, mag man immerhin von einer Art. Subordination der natürlichen unter die philosophischen reden können. Keinesfalls aber hat die ganze Distinction Absicht oder Werth einer wissenschaftlichen Eintheilung, und kann daher bei Erwägung der Eintheilungsfragen ebenso unberücksichtigt bleiben, als die sichtlich nur im Vorübergehen gegebene Charakteristik der philosophischen Relation, die sich im Wesentlichen von der Locke's nicht unterscheidet.

Wenden wir uns daher zur Hauptsache, zur Eintheilung der philosophischen Relationen oder, wie wir nun wieder ein-

gemäss die andere herbeiführt... oder für den besonderen Fall, in welchem wir eben auf Grund einer solchen willkürlichen Verknüpfung zweier Vorstellungen durch die Einbildungskraft uns daran machen, sie zu vergleichen. Die allerdings nicht ganz deutliche Stelle, welcher Jodl folgt, spricht von einem Gegensatz, nicht von einer Subsumtion des zweiten Falls unter den ersten; kann überhaupt hier von einer Subsumtion die Rede sein, so ist jedenfalls "philosophische Relation" der weitere Terminus, vgl. oben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Treat. a. a. O., wobei also ,natürliche Relation' nicht im Sinne Locke's zu verstehen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Hume's Formulirung im Treat. b. I. p. III. sect. VI., a. a. O. S. 394.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Treat. b. I. p. I. sect. V., a. a. O. S. 322.

fach sagen mögen, der Relationen schlechtweg und zu deren erkenntnisstheoretischen Verwerthung.

- §. 2. Wir haben gefunden, dass Locke die Anzahl der möglichen Relationsfundamente für unendlich gross hält und daher von einer Eintheilung derselben absehen zu müssen meint. Man wird wohl nicht fehlgehen, wenn man annimmt, dass Hume sich auf diese Aeusserung Locke's bezieht, indem er darauf hinweist, dass man es leicht für ein endloses Unternehmen halten könnte, die Qualitäten aufzuzählen, welche die Gegenstände einer Vergleichung fähig machen, vermöge deren also die Relationsideen zu Stande kommen. Genauere Betrachtung ergibt indessen, dass sie sich ohne Schwierigkeit unter sieben allgemeine Gesichtspunkte subsumiren lassen, welche als Quelle aller philosophischen Relationen betrachtet werden können. Wie Locke, beginnt auch Hume die Aufzählung mit den Fällen, denen die grösste Verbreitung zukommt. Es ergeben sich demgemäss folgende Classen:
- 1. Aehnlichkeit, an die Spitze zu stellen als Voraussetzung zum Zustandekommen jeder anderen philosophischen Relation. Denn jede erfordert (wie auch aus der oben wiedergegebenen allgemeinen Bestimmung hervorgeht) Vergleichung; Gegenstände sind aber nur dann vergleichbar, wenn sie in irgend einem Grade einander ähnlich sind.
- 2. Identität, die unter den von der Aehnlichkeit in dieser Weise abhängigen Relationen den grössten Umfang hat, 2 und zwar Identität im eigentlichsten Sinne des Wortes, in dem sie von constanten und unveränderlichen Objecten ausgesagt wird (also ohne Bezugnahme auf die sogenannte persönliche Identität, die Hume ja an anderer Stelle ausführlich untersucht). Denn in diesem Sinne kommt Identität jedem Seienden zu, sofern dessen Existenz irgend eine Dauer hat.
- 3. Die Relationen von Zeit und Raum, der Identität im Umfang zunächst stehend. Sie erweisen sich als die Quelle

<sup>1</sup> a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hume sagt wohl ganz uneingeschränkt: ,of all relations the most universal' (S. 323), aber nach dem oben über Aehnlichkeit Gesagten kann Identität doch unmöglich grösseren Umfang haben; es liegt hier eben ein Fall jener Unpräcision, man möchte fast sagen, Nachlässigkeit im Ausdruck vor, wie sie der Treatise auch noch anderweitig erkennen lässt.

unzähliger Vergleichungen, wie: abstehend, berührend, oben, unten u. s. f.

- 4. Relationen der Quantität oder Zahl.
- 5. Relationen des Grades, wenn zwei Objecten eine Qualität gemeinsam ist; so können zwei Körper, die beide schwer sind, verschiedenes Gewicht, zwei Farben derselben Gattung verschiedene Schattirung haben, u. dgl.
- 6. Gegensatz, eine Relation, welche zunächst dem allgemeinen Erforderniss einer gewissen Aehnlichkeit entgegen zu stehen scheint. Genau genommen gibt es aber nur zwei Ideen, die einander ihrer Natur nach entgegengesetzt sind, nämlich Existenz und Nicht-Existenz, und diese sind einander ähnlich, insofern sie beide eine Idee des betreffenden Objects in sich schliessen.
- 7. Die Relation von Ursache und Wirkung, der auch die Fälle des Gegensatzes angehören, welche blos der Erfahrung entnommen sind, wie Feuer und Wasser, Hitze und Kälte u. s. w. Der Antheil der Aehnlichkeit, der hier wesentlich ist, erscheint als ganz eigenthümlich, sofern dieselbe nicht das durch die Relation verbundene Paar von Objecten betrifft, sondern beziehungsweise die ersten Glieder verschiedener Paare; Aehnlichkeit zwischen Ursache und Wirkung selbst ist, wie spätere Ausführungen Hume's ergeben, möglich, aber nicht erforderlich.

Die Differenz meint Hume in dieser Eintheilung nicht berücksichtigen zu dürfen, weil sie vielmehr Negation einer Relation als selbst etwas Positives ist; denn sie steht als Differenz in der Zahl oder Differenz in der Gattung stets entweder der Identität oder der Aehnlichkeit entgegen. So gibt es nicht mehr als sieben Arten, welche nach Hume's Ansicht alle Relationen in sich fassen.

Die Eintheilung der Relationen gibt Hume das Mittel an die Hand, Locke's Lehre vom Wissen präciser zu gestalten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Treat. b. I. p. I. sect. V., a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. Riehl (Der philosophische Kriticismus und seine Bedeutung für die positive Wissenschaft, Bd. I. S. 110) macht, wie es scheint, als im Sinne Hume's auch noch ,das logische Verhältniss der Uebereinstimmung und des Widerspruchs' namhaft. Ich würde die ausdrückliche Anführung einer solchen Relation (die durch den ,Gegensatz' nur sehr unvollkommen repräsentirt ist) für ein grosses Verdienst Hume's ansehen; doch ist mir keine Stelle bekannt, welche dies anzunehmen berechtigte.

als diesem, da er das Gebiet der Relationen doch nicht zu übersehen vermochte, möglich war. Die erkenntnisstheoretische Grundlage bleibt dabei unverändert, und was den Gegenstand der Hume'schen Untersuchungen in dieser Angelegenheit ausmacht, ist der Antheil der verschiedenen Relationsarten.

Hume findet nämlich, dass die Rolle, welche die verglichenen Ideen spielen, bei den verschiedenen Relationen durchaus nicht die gleiche ist. Es gibt Relationen, die von jenen Ideen völlig abhängig sind; so die Uebereinstimmung der Winkelsumme im Dreiecke mit zwei rechten Winkeln, die unwandelbar bleibt, so lange die Ideen bestehen. In anderen Fällen ist Veränderung der Relation ganz wohl möglich, ohne die Ideen in Mitleidenschaft zu ziehen; so kann die Distanz zweier Objecte wechseln, auch wenn die Objecte und ihre Ideen unverändert bleiben, es ist hierzu etwa nur eine Veränderung des Ortes nöthig, der ja von hundert unvorhersehbaren Zufälligkeiten abhängt. Die sieben Relationsarten zerfallen unter diesem Gesichtspunkte in zwei Gattungen: zur ersten gehören Aehnlichkeit, Gegensatz, graduelle Relationen und Proportionen der Quantität; zur zweiten nebst den Relationen von Raum und Zeit auch Identität und Causalrelationen. Denn Objecte, die einander völlig gleichen, ja sogar zu verschiedenen Zeiten an demselben Orte erscheinen, könnten deshalb noch ganz wohl numerisch verschieden sein. Ebenso sind die Kräfte der Dinge aus den blossen Ideen nicht zu entdecken; auch nicht vom einfachsten Phänomen könnten wir blos auf Grund der Qualitäten der Objecte, wie sie uns erscheinen, Rechenschaft geben, 1 mithin ist auch diese Relation nicht an die Ideen gebunden.

Es ist bemerkenswerth, dass der Gegensatz zwischen diesen beiden Gattungen nicht etwa so aufzufassen ist, als ob die Relationen der zweiten Gattung nicht ebenso wie die der ersten erkennbar sein könnten, wenn die Objecte, welche sie betreffen, sinnlich gegeben sind. Diese Möglichkeit wird von Hume bezüglich der Raum- und Zeitrelationen, sowie der Identität ausdrücklich anerkannt<sup>2</sup> und kann sogar, was auf den ersten Blick befremdlich erscheinen mag, in gewissem Sinne wenig-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Treat. b. I. p. III. sect. I., a. a. O. S. 372.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. sect II, a. a. O. S. 376.

stens, auch von der Causalrelation behauptet werden, da wir ja von der psychischen Determination, welche nach Hume's Ansicht Causalfälle von anderen Successionen auszeichnet, eine Impression erhalten sollen. 1 Erst wenn es sich um Behauptung von Relationen auf Grund blosser Begriffe handelt, tritt der Unterschied recht deutlich zu Tage. In Betreff der Causalität fehlt dann jene entscheidende Determination, da sie nicht durch die Vorstellungsinhalte (die Objecte) gegeben ist;2 constante Contiguität oder Distanz zweier Objecte schliessen wir dann erst aus einer Ursache, die sie verbindet oder trennt; ebenso können wir bei noch so ähnlichen, aber getrennten Perceptionen die continuirliche Dauer und daher Identität des Objectes, von dem sie herrühren, nur unter Voraussetzung der Causalität annehmen. 3 Dagegen sind die Relationen der ersten Gattung, gleichviel ob intuitiv oder demonstrativ erkennbar, jedenfalls mit den Begriffen der Objecte gegeben, zwischen denen eine Vergleichung erfolgt.

Es liegt auf der Hand, dass diese Distinction für die Lehre vom Wissen von fundamentaler Bedeutung werden muss. Locke hat ja, wie wir sahen, dargethan, dass das Wissen direct nur mit Ideen zu thun haben kann; Relationen, die nicht von den Ideen abhängen, müssen also vom Gebiete des Wissens im strengen Sinne ausgeschlossen bleiben. In der That vollzieht Hume diesen Ausschluss und wendet dann den ausgeschlossenen Relationen sein Hauptinteresse zu, ohne deshalb das Gebiet von Intuition und Demonstration ganz unberücksichtigt zu lassen. So erscheint seine ganze theoretische Philosophie als Weiterführung seiner Relationslehre, und eine einigermassen vollständige Darstellung der letzteren würde kaum ein Capitel der ersteren zu übergehen berechtigt sein. Vielleicht wäre es kein ganz unerspriessliches Beginnen, von diesem Gesichtspunkte aus die Darlegung Hume's zu durchmustern; aber in der Hauptsache könnte es doch nicht wohl zu einem andern Ergebniss führen als zu erneuter Reproduction wiederholt dargestellter Dinge, die überdies, zum Theile wenigstens, jedem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Treat. b. l. p. III. sect. XIV., a. a. O. S. 450 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> z. B. a. a. O. S. 459.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ibid sect. II., a. a. O. S 376.

philosophisch Gebildeten gegenwärtig sind. Das möchte vielleicht für eine Geschichte der Relationstheorie, aber nicht für eine Studie von beschränktem Umfange statthaft sein, die ausserdem auf den sachlichen Gesichtspunkt mehr Gewicht legt als auf den historischen. Es muss daher an dieser Stelle von einer Wiedergabe der auf einzelne Relationsclassen bezüglichen Analysen Hume's, vollends seiner sich an Relationsfälle knüpfenden anderweitigen psychologischen Aufstellungen (wie Associationsgesetze, Theorie des 'Glaubens') Umgang genommen werden, nachdem durch Skizzirung seiner allgemeinen Relationslehre das nächste Discussionsobject, respective der Anknüpfungspunkt für die folgenden Untersuchungen dem Leser in's Gedächtniss gerufen ist.

# Zweite Abtheilung.

## Kritik und Weiterführung.

#### I. Grundbestimmungen.

§. 1. Ehe wir uns der eingehenderen Betrachtung der von Hume angeregten, für seine Philosophie so wichtigen Frage nach der Eintheilung der Relationen zuwenden, ist es vor Allem erforderlich, einen Ausdruck zu fixiren, der von Hume zwar nicht verwendet wird, sich aber als unentbehrlich herausstellt, sobald man, was ja bei philosophischen Dingen von grösserem Belange ist als irgend anderswo, die Untersuchung auf eine möglichst präcise Terminologie zu stützen bemüht ist; — ich meine die von Locke bekanntlich durchaus nicht neu eingeführte, wohl aber recipirte Bezeichnung, fundamentum relationis', deren Feststellung uns zugleich noch zu einigen anderen elementaren Bestimmungen führen wird. Auf eine schulgerechte Definition wird es dabei natürlich nicht unter allen Umständen ankommen; schon Locke hat auf die Fälle hingewiesen, wo Definiren eben so viel wäre, als wenn wir versuchten, die Finsterniss im Geiste des Blinden durch Worte aufzuhellen und die Ideen von Licht und Farbe in ihn hineinzureden'. 1 Aber Klarheit über die Bedeutung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ess. b. II. ch. IV. sect. 6.

der Ausdrücke ist auch dort nicht zu entbehren, wo das Gebiete des Definirbaren aufhört; und so müssten wir, falls wir uns in der Relationsangelegenheit an der Gränze dieses Gebietes befinden sollten, doch wenigstens jene Klarheit zu erreichen suchen.

Wie ungenügend die von Locke selbst gegebene Erklärung des Fundamentes ist, wird sich wohl schon fühlbar gemacht haben. Dass ein Ehekontrakt den Grund oder die Gelegenheit abgeben soll, den A mit der B zu vergleichen, und dass der Ausdruck dieses Vergleiches im Worte Ehemann liegen soll, klingt zum wenigsten befremdlich; und wenn man weiter hört, dass diese Gelegenheit zusammenfalle mit dem Relationsfundament, so wird man kaum finden können, dass hiedurch die Bedeutung dieses Terminus an Bestimmtheit wesentlich gewonnen habe, zumal, wenn in anderen Fällen die Existenz der Dinge selbst, wieder in anderen eine steigerungsfähige Qualität als Fundament auftritt u. s. f. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Locke der richtige Gedanke vorschwebte; aber die Unfertigkeit, theilweise, wie sich zeigen wird, Unrichtigkeit seiner Ansicht über die Relationen dürfte eine Präcisirung des Fundamentbegriffes nicht recht möglich gemacht haben.

§. 2. Indessen scheinen hierin auch neuere Forschungen nicht wesentlich besseren Erfolg aufweisen zu können. Das mag die Prüfung der Theorie eines der namhaftesten Empiriker der jüngsten Vergangenheit darthun, der, obwohl gewiss nicht zur Selbstüberhebung neigend, eine lange für dunkel gehaltene Angelegenheit mit leichter Mühe aufhellen zu können meint. Was die Aristoteliker fundamentum relationis nennen, bemerkt J. St. Mill, und was alle Relationen (mit Ausnahme der Aehnlichkeit) gemeinsam haben, ist "eine Thatsache oder Erscheinung . . ., an der die zwei Dinge, zwischen denen eine Relation stattfinden soll, beide betheiligt sind. Die Relation aber ist ein Attribut so gut wie die Qualität; und wie diese auf die Thatsache gegründet ist, dass in uns Sinnesempfindungen von einem Gegenstand hervorgebracht werden, so basirt auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. St. Mill System of logic b. I. ch. II. §. 7., Ges. Werke ed. Th. Gomperz. Bd. II. S. 28.

606 Meinong.

jene auf einer Thatsache (an welcher der betreffende Gegenstand in Gemeinschaft mit einem anderen Antheil hat), und diese Thatsache besteht auch hier, wie dort, aus Bewusstseinszuständen,¹ so dass 'die Relation einfach die Kraft oder die Fähigkeit des Gegenstandes ist, in Gemeinschaft mit dem correlaten Gegenstande an der Hervorbringung jener Reihe von Sinnesempfindungen oder Bewusstseinszuständen mitzuwirken'.² Vielleicht könnte man demnach den Unterschied zwischen Qualität und Relation auch so formuliren: durch seine Qualitäten bewirkt ein Ding allein Bewusstseinszustände, durch die Relationen bewirkt es solche zusammen mit einem anderen Dinge.

Man darf sich hier vom Anfang an keiner Täuschung darüber hingeben, dass die in diesen Aufstellungen angewendeten Ausdrücke, indem sie selbst relativ sind, die Erklärung gerade in ihrem wesentlichsten Theile zur Diallele machen. Das gilt nicht nur von Worten wie Kraft, Ursache, sondern ebenso von dem eine so wichtige Rolle spielenden Ausdruck ,betheiligt sein', der zwar unbestimmter ist als die übrigen, aber doch keine andere Bedeutung haben kann, als: in irgend einer Relation stehen. Natürlich ist dies zunächst nur angreifbar, sofern eine eigentliche Definition beabsichtigt ist, während eine blosse Beschreibung, wie sie auch bei undefinirbaren, letzten Thatsachen zuweilen von Nutzen sein wird, dergleichen selbstverständlich nicht vermeiden könnte. Nun zeigt sich aber Mill's Behauptung von der gemeinsamen Betheiligung' der zwei in Relation befindlichen Objecte an einer ,Thatsache oder Erscheinung' gar nicht auf alle von ihm selbst gebrachten Beispiele anwendbar. Beim Verhältniss zwischen Herr und Diener lässt sich freilich sagen, das Fundament in dem oben bestimmten Sinne sei ,die Thatsache, dass es der Eine übernommen hat oder dazu gezwungen wird, gewisse Dienstleistungen zum Nutzen und auf Befehl des Anderen zu verrichten, und es ist sicher, dass diese ,Thatsache' im Geiste des die Relation Vorstellenden ihr Dasein ebenso nur durch Bewusstseinszustände ,kundgibt' als der Herr oder Diener selbst. In gleicher Weise

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. St. Mill System of logic b. I. ch. III. §. 10., a. a. O. S. 56 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ibid. §. 14., a. a. O. S. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ibid. §. 10., a. a. O. S. 57.

<sup>4</sup> ibid. S. 58.

steht nichts im Wege, bei Rechtsverhältnissen (etwa Gläubiger und Schuldner) in demselben Sinne auf ,Gedanken, Gefühle und Willensacte (wirkliche oder mögliche), entweder der betreffenden Personen selbst oder anderer' hinzuweisen, 1 wenn es auch fast den Anschein hat, als ob Mill hiebei die Bewusstseinszustände' des Vorstellenden, auf die es einzig ankommen kann, von denen der vorgestellten Personen nicht völlig auseinander gehalten hätte. Wird dagegen als Relation von Grösser und Kleiner die Thatsache bezeichnet, ,dass eine der beiden Grössen unter gewissen Bedingungen in dem Raume, den die andere einnimmt, eingeschlossen werden könnte, ohne ihn ganz auszufüllen', 2 so ist (ganz abgesehen davon, dass dieser Einschluss wieder eine Relation ist und noch dazu eine, die nur auf räumlich Ausgedehntes Anwendung finden kann) doch sehr zu bezweifeln, ob die Vorstellung eines Grössenunterschiedes einfach mit der eines solchen Einschlusses zusammenfalle. Richtig ist, dass es keinen Einschluss geben kann ohne Grössenunterschied; dagegen ist die Behauptung, der Grössenunterschied bestehe im Einschlusse, geradeso verkehrt, als wenn man meint, Congruenz zweier Figuren bestehe in ihrer Deckung, indess sie blos in der Gleichheit aller Bestimmungsstücke besteht, aus welcher die Deckung für den Fall des Uebereinanderlegens dann allerdings folgt und daher als Hülfsvorstellung für den Beweis oder als empirisches Kennzeichen für einen bestimmten Fall ganz wohl Anwendung finden kann. Aber noch auffälliger zeigt sich die Unhaltbarkeit der obigen Bestimmung in der Relation der Succession und Gleichzeitigkeit, welche Mill selbst nur durch folgende Worte erläutern kann: "Sagen wir z. B., dass die Dämmerung dem Sonnenaufgang vorherging, so bestand die Thatsache, an der die beiden Dinge, Dämmerung und Sonnenaufgang, gemeinsam betheiligt waren, nur aus diesen beiden selbst'. 3 Das kann doch blos als indirecte Zurücknahme der früheren Behauptung gelten; man wundert sich nur, dass Mill diese Inconvenienz so wenig bemerkt hat, als den Widerspruch, in den er zu sich selbst

<sup>1</sup> J. St. Mill System of logic. b. I. ch. III. §. 10. a. a. O. S. 57 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ibid. 8. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ibid. S. 58.

tritt, wenn er diese selbe Relation der Gleichzeitigkeit und Aufeinanderfolge später! zusammen mit der Aehnlichkeit als Ausnahme von der Regel hinstellt, die er zuerst in der eben mitgetheilten Weise darauf anwenden zu können gemeint hat.

Nun muss aber auch noch darnach gefragt werden, was denn diese beiden in Ausnahmstellung gebrachten Relationenpaare als Relationen charakterisirt. Sie sind, meint Mill, ,obwohl sie nicht gleich anderen Relationen auf Zustände des Bewusstseins gegründet sind, selbst Zustände des Bewusstseins. Aehnlichkeit ist nichts als unser Gefühl von Aehnlichkeit, Aufeinanderfolge nichts als unser Gefühl der Aufeinanderfolge. 2 Damit ist zunächst nur gesagt, dass auch diese Relationen Bewusstseinszustände sind, nicht aber, was für Bewusstseinszustände. Mill meint wohl, es seien Zustände sui generis, die nicht weiter zurückführbar sind, und hat darin vielleicht vollkommen Recht; aber worin besteht dann das, was sie mit den übrigen Relationen gemeinsam haben, oder was sonst die Anwendung desselben Wortes, auf die Mill ja doch nicht verzichten will, rechtfertigen könnte? Man sieht, die Hauptsache ist durch Mill's Ausführung der Klärung nicht näher gerückt.

§. 3. Was die in Rede stehenden Aufstellungen noch unzulänglicher macht, ist Mill's an sich nur zu billigendes Streben, in der Logik metaphysischen Controversfragen nach Möglichkeit fern zu bleiben. So ist denn auch in der Attributenlehre von Qualitäten und Empfindungen, von Begründetsein der ersteren auf die letzteren u. s. f. in einer Weise die Rede, dass, wer mit einiger Unachtsamkeit liest, sich über den metaphisischen Standpunkt des Autors ganz wohl täuschen kann. Wer aber auf genaueres Verständniss und exactere Prüfung aus ist, wird in dieser im Grunde doch, wie gar nicht anders möglich, nur scheinbaren Unpartheilichkeit ein nicht geringes Hemmniss finden. So sehr man bereits daran gewöhnt ist, gerade idealistische Metaphysiker bemüht zu sehen, die Sprache des gewöhnlichen Realismus mit einigen "reservationes mentales" sich eigen zu machen, so bleibt dies doch ein Vorgehen, das, auch wenn es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. St. Mill System of logic §. 11. (S. 59.) §. 13. (S. 64.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ibid. 8, 64.

iZê.U.∡

tick

INIT

We will

n B.

17 T

्रेन्**स**ुब्द

 $\pi^{\intercal} \cdots$ 

j. . . .

1

nicht im Interesse der idealistischen Ansicht, sondern zum Zwecke der Eliminirung metaphysischer Schwierigkeiten sich einstellt, doch nur verwirrend wirken kann.

Dagegen würde ein klar ausgesprochener Idealismus dem ersten Schritt unserer Untersuchung geradezu förderlich sein. Es liegt in der Natur dieses Standpunktes, dass auf demselben im Grunde nichts geboten werden kann, als Analysen psychischer Zustände; das sind aber Forschungen, deren auch nicht entrathen kann, wer mit seinem Wissen noch über psychische Zustände hinausreichen zu können meint. Es besteht heute kaum mehr eine ernste Meinungsverschiedenheit darüber, dass es keine andere unmittelbaren Daten gibt als psychische Phänomene; das wird auch jeder besonnene Realist einräumen, und was er dem Idealisten entgegenhält, ist nichts als seine Behauptung über die Verwerthbarkeit dieser Daten. Was den sonst so verschieden gearteten philosophischen Disciplinen gemeinsam ist und ihnen den unverkennbaren Stempel ihrer Verwandtschaft aufdrückt, ist in erster Linie die Rolle, welche die psychischen Phänomene darin spielen. Spricht man daher auch im gewöhnlichen Leben so gut von den Relationen zwischen den Dingen, als man von ihren Eigenschaften redet, ohne dabei etwas Vorgestelltes oder Psychisches zu meinen, - es ist nichts als das normale Vorgehen, wenn man auch hier erst nach den psychischen Thatsachen fragt, ehe man zu etwaigen Anwendungen auf eine ausserpsychische Welt schreitet. zeigt überdies die Betrachtung einer Reihe der wichtigsten Relationsfalle auf den ersten Blick, dass dabei das vorstellende, respective die Relation constatirende Subject noch in ganz besonderer Weise activ ist, so dass hier das subjective Moment sichtlich noch weit mehr in den Vordergrund tritt, als beim Vorstellen der sogenannten absoluten Qualitäten. Ja die Behauptung einer Relation erscheint in vielen Fällen von der Behauptung der Existenz von Dingen, auf die sie bezogen werden könnte, völlig unabhängig; denke ich an zwei verschiedene Farben oder Gestalten, so kann ich diese untereinander ähnlich oder unähnlich nennen, auch wenn ich nicht weiss, ob es dergleichen in Wirklichkeit gibt, oder selbst wüsste, dass es dergleichen nicht gibt. So wird denn auch der Nicht-Idealist den Schwerpunkt der ersten Untersuchung in der

psychologischen Analyse der Relationsphänomene erblicken und von dieser Analyse die Beantwortung der Frage, was Relation, was Fundament ist, erwarten müssen. Ob und wie man dann doch auch von Relationen zwischen Dingen reden könne, kann natürlich erst an zweiter Stelle zu entscheiden sein, und soll auch hier zunächst noch unbetrachtet bleiben.

§. 4. Es wird mit dieser Lage der Dinge zusammenhängen, dass die Ausführungen über Relationen, die Mill als Anmerkung zu seines Vaters ,Analysis' mittheilt, 1 und bei denen die oben berührte Reserve entfällt, wesentlich befriedigender erscheinen. Sie enthalten auch eine Bestimmung, deren Anwendung auf alle Relationsfälle nichts im Wege steht. ,Objecte, physische oder psychische', heisst es da, ,sind in Relation zu einander vermöge eines complexen Bewusstseinszustandes, in den sie beide eintreten, auch für den Fall, dass der complexe Zustand in nichts weiter bestünde, als im Denken an beide zusammen. Und sie werden auf einander in so vielen verschiedenen Weisen bezogen, oder mit anderen Worten sie stehen in so vielen distincten Relationen zu einander, als es specifisch verschiedene Bewusstseinszustände gibt, von denen Beide Theile ausmachen'. 2 Dagegen ist nun freilich vor allem geltend zu machen, dass das blosse Zusammenbestehen der Vorstellungsobjecte (nur von solchen kann hier natürlich die Rede sein) im Bewusstsein noch keine Relation ausmacht;3 jedermann wird sich an Fälle erinnern können, wo er zwei Objecte eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Analysis of the phenomena of the human mind by James Mill, ed. J. St. Mill London 1879, B. II. S. 7 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. O. S. 10.

Ausser die Relation des Zusammenbestehens selbst, dies ist aber eine "Realrelation", die Mill hier sicher ebensowenig im Auge hat als anderswo; falls dagegen die Relation der Gleichzeitigkeit oder zeitlichen Berührung der betreffenden zwei Vorstellungen gemeint wäre, die objectiv besteht, auch wenn der Vorstellende nicht daran denkt, so wäre dies nur eine der häufigen objectiven Formulirungen, wo mittelst der Relation eigentlich die Existenz gewisser Fundamente behauptet wird, die ihrerseits allerdings objectiv sind, und scheinbare Objectivität auch auf die Relation gewissermassen zurückwerfen. Diese Bemerkung soll nur ein naheliegendes Missverständniss abwehren; der Kürze wegen habe ich dabei Ausdrücke angewendet, welche die späteren Untersuchungen dieser Schrift bereits voraussetzen.

Zeitlang neben einander gesehen oder zugleich an sie gedacht hat, ohne dass ihm etwa eine gewisse Aehnlichkeit oder ein Gegensatz zwischen den beiden aufgefallen wäre, den er nachträglich bemerkt. Richtig aber ist, dass solches Zusammenbestehen unerlässliches Erforderniss jeder Relation zwischen Vorstellungsobjecten ist; ebenso kann die Behauptung, dass zwischen denselben Objecten verschiedene Relationen bestehen können, jenachdem sie als Theile verschiedener Bewusstseinszustände auftreten, in einer bestimmten Auffassung als richtig gelten, wenn auch angesichts der Ausführungen in der Logik nicht wohl anzunehmen ist, dass Mill das Richtige meint.

Die Hauptsache wäre nun aber doch, das Moment festzustellen, vermöge dessen das blosse Zusammenbestehen im Bewusstsein zur Relation wird. J. St. Mill gibt hierüber keinen Aufschluss; dagegen versprechen einen solchen die Positionen, welche Herbert Spencer an die Spitze seiner im hohen Grade beachtenswerthen Relationstheorie stellt, und die daher an diesem Orte Berücksichtigung finden sollen.

Nach seiner Ansicht zeigt uns die innere Beobachtung zwei Componenten des Geisteslebens: die Gefühle ("Feelings" im gewöhnlichen weiten Sinne der englischen Psychologie) und Relationen zwischen Gefühlen. 1 Während jenen selbstständige Individualität zukommt, fehlt diesen eine solche; denkt man jene weg, so verschwinden auch diese. Indessen erscheint bei genauer Analyse auch die Relation als eine Art Gefühl, und zwar als ein momentanes, das den Uebergang von einem selbstständigen Gefühl zum anderen begleitet und trotz seiner ausserordentlichen Kürze qualitativ bestimmt sein muss, da die verschiedenen Relationen nur vermöge der Unähnlichkeit dieses Begleitegefühls in verschiedenen Fällen unterscheidbar sind; ebenso wissen wir, dass sie stärker oder schwächer sein, und mit grösserer oder geringerer Leichtigkeit eintreten können. Eigentlich sieht Spencer hinter jedem Relationsgefühl einen jener, nervous shoks', die für seine Integrationstheorie so wichtig sind;2 doch liegt uns diese Betrachtungsweise hier fern, da wir uns auf die psychischen Daten zu beschränken haben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The principles of psychologie London 1870 p. II. ch. II. §. 65. Bd. I. S. 163.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. O. S. 164.

Uns interessirt zunächst die Hauptbestimmung, die, ohne Gefahr der Entstellung, in der uns geläufigeren Terminologie wohl so ausdrückbar sein wird: Relation ist das psychische (wahrscheinlich Vorstellungs-) Phänomen, welches den Uebergang von einem Vorstellungsinhalt zum anderen begleitet. Sofort drängt sich die Frage auf, ob dieser Uebergang als ein willkürlicher oder unwillkürlicher zu denken sei; und es ist nicht zu bezweifeln, dass Spencer das Letztere, d. h. den sich von selbst vollziehenden Wechsel der Vorstellungen wenigstens so gut im Auge hat wie das Erstere. Denn er warnt im Laufe seiner Darstellung davor, den Unterschied zwischen Gefühlen und Relationen für absolut zu nehmen; so wenig die Relationen existiren könnten ohne Gefühle, so wenig könnten die Gefühle ohne Relationen bestehen, welche jene in Raum, Zeit, oder in beiden begränzen. 1 Diese von Spencer nachher noch ausgeführte Position ist schwerlich ohne grosse Bedenken; aber sie zeigt jedenfalls, dass es sich hier um etwas ganz Allgemeines, dem Wesen der Vorstellungen Anhaftendes handelt. Und wie es auch mit dem Uebergang von einem Inhalt zum anderen bewandt sein mag, von denen ich allerdings meine, dass sich häufig gar keine "Feelings" daran knüpfen, sicher scheint mir mindestens das Eine, dass es viele solche Uebergänge gibt, wo von Relationen nichts vorgestellt wird. Herbert Spencer verfällt eben, trotz der von ihm versuchten genaueren Characteristik des Vorgangs, in den Irrthum J. St. Mill's, indem diese Characteristik gleichfalls, und zwar nach derselben Richtung hin, zu weit ausfällt.

Dagegen erweist sich dieselbe zugleich nach anderer Seite hin als zu eng, sofern durch sie Succession der in Relation gesetzten Objecte gefordert ist. Die nächstliegende Gegeninstanz scheint die Relation der Gleichzeitigkeit selbst zu bieten; doch soll sich hier darauf nicht berufen werden, da Spencer diese Relation nicht für ursprünglich, sondern für abgeleitet hält, wovon noch später die Rede sein wird. Ebensowenig soll die Selbstverständlichkeit urgirt werden, die für Manchen in der Annahme liegen wird, dass man nicht wohl etwas vergleichen kann, was man nicht im Bewusstsein hat, daher auch Daten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> a. a. O. S. 165.

aus verschiedener Zeit nur zu vergleichen vermag, indem man ihre Gedächtnissbilder "zusammenhält". Sollte dies auch durch einen Uebergang zu ermöglichen sein, so liegt doch in der directen Erfahrung der Beweis dafür, dass ein solcher Uebergang nicht unerlässlich ist. Ich finde nicht das geringste Hinderniss darin, zwei im Gesichtsfelde gegenwärtige Papierstreifen als verschiedenfarbig zu erkennen; eines Ueberganges bin ich mir dabei nicht bewusst.

Man könnte geneigt sein, sich zu Gunsten der hier bekämpften Ansicht auf eine Bemerkung Herman Lotze's zu berufen. "Jede Vergleichung, überhaupt jede Beziehung zwischen zwei Elementen', sagt dieser in seinen Grundzugen der Psychologie, 1 , setzt voraus, dass beide Beziehungspunkte getrennt bleiben, und dass eine vorstellende Thätigkeit von dem einen a zu dem anderen b hinübergeht und sich zugleich derjenigen Abänderung bewusst wird, welche sie bei diesem Uebergange von dem Vorstellen des a zu dem des b erfahren hat. Eine solche Thätigkeit üben wir aus, wenn wir Roth und Blau vergleichen, und es entsteht uns dabei die neue Vorstellung einer qualitativen Aehnlichkeit, die wir beiden zuschreiben'. Doch zeigt hier schon der nächste Satz, dass ganz etwas Anderes gemeint ist. , Wenn zugleich', fährt Lotze fort, , ein starkes und ein schwaches Licht wahrgenommen werden, so wird daraus nicht die Empfindung eines einzigen Lichtes, welches die Summe von beiden wäre; beide bleiben vielmehr getrennt, und wieder vom einen zum anderen übergehend, werden wir uns einer anderen Aenderung unseres Zustandes bewusst, nämlich des blos quantitativen Mehr oder Minder eines und desselben Eindrucks.' Es bleibt also die Möglichkeit gleichzeitig gegebener Vergleichungsobjecte offen; nur wird gewissermassen ein Wandern des geistigen Blickes verlangt, um zur Vorstellung des Verhältnisses derselben zu gelangen.

Es mag übrigens hier dahin gestellt bleiben, ob ein solches Wandern, das ja gewiss der Vergleichung sehr förderlich sein wird, unter allen Umständen unentbehrlich ist; ebenso kann auf die Einzelnheiten der Lotze'schen Ansicht über unseren Gegenstand hier nicht näher eingegangen werden. Ich habe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leipzig 1881, Th. I. Kap. 3. §. 1. S. 23.

aber die obige Stelle mittheilen zu sollen gemeint, weil die darin gegebene psychologische Beschreibung des Relationsvorganges mir im Allgemeinen zutreffend scheint, und sich schon durch ihre Einfachheit, fast Selbstverständlichkeit empfiehlt. Wir erinnern uns nun auch, dass in der Hauptsache dasselbe schon in Locke's Behauptung enthalten war, Relationen seien complexe Ideen, welche Ergebniss der Vergleichung sind. Was dieses Vergleichen weiter für eine Thätigkeit ist, mag freilich undefinirbar sein; aber Niemand wird die Definition vermissen, da Jeder schon ohne sie im Klaren ist. Fraglich könnte nur erscheinen, ob sich durch den Hinweis auf die Vergleichung alle Relationsfälle characterisiren lassen, und in der That wird spätere Untersuchung die Nothwendigkeit einer Modification in dieser Hinsicht ergeben. Für unsere ersten orientirenden Feststellungen jedoch mag der Ausdruck Vergleichung um so angemessener sein, als auch Hume, wie wir sahen, hierin Locke's Ansicht folgt, seine Eintheilung der Relationen mithin zunächst aus diesem Gesichtspunkte betrachtet sein will.

§. 5. Wir haben nunmehr einen Ausdruck für das, was oben die besondere Activität bei Relationen genannt worden ist. 'Die beiden Eindrücke a und b', um hier noch einmal die Worte Lotze's einzuführen, sind immer 'blos als Reize anzusehen, die auf die ganze eigenthümliche und einheitliche Natur eines vorstellenden Subjectes einwirken und in diesem als Reaction die Thätigkeit rege machen, durch welche die neuen Vorstellungen, z. B. der Aehnlichkeit, der Gleichheit, des Gegensatzes u. s. w. entstehen'.¹ Sofern aber die Relationen Product psychischer Thätigkeit sind, ist wohl klar, dass es streng genommen auch für den Realisten andere als subjective Relationen nicht geben kann. Locke geht also schon zu weit, wenn er meint, was verglichen werde, seien Dinge oder Ideen; nur das Letztere ist zulässig, — denn man kann nur vergleichen, was man vorstellt.

Damit ist nun auch gegeben, was allein in verständlicher Weise Grundlage dieser Thätigkeit, Fundamentum relationis heissen kann: offenbar nichts als die verglichenen Vorstellungs-

Grundzige der Psychologie S. 24, a. a. O. §. 2.

inhalte selbst. Constatire ich zwischen einem Meter und einem Fuss Verschiedenheit, so kann die Verschiedenheits-Relation auf nichts anderes gegründet sein, als auf die Vorstellung von Fuss und Meter. Allerdings sind in der Regel nicht einzelne, sondern zusammengesetzte Vorstellungsinhalte gegeben, Complexe vorgestellter Attribute; aber in den meisten Fällen werden nicht alle, sondern nur einige Elemente durch den Vergleich direct betroffen sein. Vergleiche ich einen rothen mit einem blauen Würfel, und finde sie verschieden, so bezieht sich der Vergleich, genau genommen, nicht auf die Gestalt, sondern nur auf die Farbe; und in natürlicher Weise werden nur die wirklich verglichenen Vorstellungselemente als Fundamente gelten können, nicht aber deren vom Gesichtspunkte der Vergleichung unwesentliche Begleitumstände. Dennoch sagt man in solchen Fällen nicht nur, man habe die zwei Farben verglichen, sondern auch, man habe die Würfel verglichen, höchstens mit dem Beisatze: nach ihrer Farbe. In dieser Wendung haben wir wohl gefunden, was Locke im Sinne hat, wenn er für die Relationen zweierlei verlangt: zu vergleichende Dinge und ,Gelegenheiten' zum Vergleiche. Die Würfel sind in unserem Beispiel die Dinge, die Farbe die Gelegenheit. Es erhellt nun aus dem Obigen, dass das erste dieser beiden Erfordernisse (Locke's Relata), vermöge dessen die Relation ohne weiters aus dem Subjecte in die ausserpsychische Welt hinausgetragen wird, als zufällig und überflüssig zu eliminiren ist, - ferner, dass Locke bezüglich seiner Bestimmung der Relationsfundamente eigentlich das Richtige im Auge hat, und nur durch die Rücksichtnahme auf jene Relata, auf deren Unwesentlichkeit er doch selbst gelegentlich aufmerksam macht, den eigentlichen Sinn seiner Aufstellung verdunkelt. Nicht wenig trägt zur Unklarheit für den Leser allerdings auch der Umstand bei, dass Locke in den Beispielen die Fundamente nicht immer richtig bestimmt hat.

Es versteht sich nach dem Gesagten eigentlich von selbst, dass es keine Relation geben kann ohne Fundament, oder genauer, ohne zwei Fundamente. Diese Fundamente können selbst Relationen sein, man kann ja auch Relationen vergleichen,<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. o. S. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> s. J. St. Mill system of logic b. I. ch. III. §. 11. Ges. Schr. Bd. II. S. 60.

und vielleicht könnten auch diese verglichenen Relationen wieder Relationen zu Fundamenten haben. Es ist aber bemerkenswerth, obwohl wieder selbstverständlich, dass dieser Regressus nicht in's Unendliche fortgehen könnte. Denn in letzter Linie ist niemals die Relation der Ausgangspunkt, von dem man zu den Fundamenten gelangt, vielmehr sind es die Fundamente, die ihrer Natur nach zuerst gegeben sein müssen, ohne welche die Relation gar nicht gegeben sein kann, die daher auf die Relation führen. Eine Relation ohne absolute Fundamente wäre ein Vergleich, in dem nichts verglichen wird.

In der Praxis wird ein Fall der eben characterisirten Art, wo man Neigung hätte, eine Relation zwischen Relationen auf Relationen in's Unendliche zurückzuführen, nicht leicht vorkommen. Um so häufiger ist ein verwandter Fall, der, obwohl etwas complicirter, gleichfalls schon in diesem Zusammenhang berücksichtigt sein mag. Nichts ist alltäglicher, als dass das Ergebniss einer Vergleichung, eine Relation also, mit unter die Attribute eines Gegenstandes aufgenommen wird. So bestimmt man ein Object A durch die Daten: grösser als B, schwerer als C, u. s. w., und man kann in diesem Sinne ganz wohl von relativen Attributen reden. Wie häufig dieser Vorgang ist, beweist schon die Menge der sogenannten relativen Termini, welche geradezu die Aufgabe haben, eine Relation vom Standpunkte eines der beiden verglichenen Objecte aus zu bezeichnen. Solche relative Attribute können nun unter Umständen gleichfalls Relationsfundamente werden. Stelle ich B vor mit dem Attribut: kleiner als A, und C mit dem Attribut: grösser als A, so ergibt sich aus dem Zusammenhalten dieser Daten eine neue Grössenrelation zwischen B und C. Natürlich ist das Zurückgehen in's Unendliche hier aus ganz denselben Gründen unstatthaft, wie im ersten Falle; aber die Gefahr, dem Irrthum zu unterliegen, ist bei der umfassenden Anwendung dieser relativen Attribute, auf deren eigentlichen Sinn wir noch zurückkommen werden, eine viel grössere, wie wir schon bei Locke bemerken konnten, obwohl er doch auf die Positivität der Ideen Gewicht legt.

Es sei noch ausdrücklich bemerkt, dass hier die Möglichkeit, eine Relation in abstracto vorzustellen, nicht bestritten werden soll, zumal eine solche Möglichkeit bei den

eben berührten relativen Attributionen geradezu vorausgesetzt werden muss. Ich kann Gleichheit und Aehnlichkeit vorstellen, indem ich das, was ich hiebei als Fundamente benutze, möglichst vernachlässige, gerade so wie ich Viereckig vorstellen kann, und dabei die unfehlbar mitgegebene Farbenvorstellung nach Möglichkeit ausser Acht lasse. Aber das Erstere beweist nicht mehr zu Gunsten einer fundamentlosen Relation, als das Letztere zu Gunsten eines farblosen Vierecks.

#### II. Hume's Relations-Classen.

§. 1. Die im Obigen gegebenen Positionen über Relation und Fundament werden wohl ausreichen, um an die Aufstellungen Hume's kritisch heranzutreten; diese selbst werden uns dann weiter führen. Bezüglich seiner Relationsdefinition genügt es nunmehr, zu constatiren, dass sie deshalb verfehlt heissen muss, weil sie eigentlich den Begriff des Fundamentes für den der Relation nimmt. Dagegen ist, um zu seiner Eintheilung in richtiger Weise Stellung zu nehmen, ein genaueres Eingehen auf dieselbe erforderlich. Wir wollen, um zu einem Urtheil über deren Werth zu gelangen, zunächst die einzelnen von Hume aufgeführten Gattungen einer Analyse, namentlich mit Rücksicht auf ihre Fundamente, unterziehen; die Würdigung der Eintheilung selbst wird sich als Consequenz hieraus ohne Mühe ergeben.

Am klarsten und einer Betrachtung zunächst nicht bedürftig scheinen die Relationen zwischen Qualitätsgraden, sowie die Quantitäts-Relationen; hier lassen die Namen über die Beschaffenheit der Fundamente keinen Zweifel aufkommen. Freilich werden von Hume den Quantitätsrelationen nebst den Zahlengrössen auch die Raumgrössen, und damit die Angelegenheiten der Geometrie untergeordnet, und über die nähere Betrachtung dieses Umstandes könnte die scheinbare Durchsichtigkeit dieser Relationsclassen leicht verloren gehen. Doch wird dieses Moment durch die Erörterung der übrigen Classen genügend beleuchtet werden, bedarf daher keiner besonderen Darlegung.

§. 2. Ebenso einfach scheint es auf den ersten Blick mit den Raum- und Zeitrelationen bewandt zu sein; auch Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. Cl. Bd. II Hft.

40

hier ist bereits durch den Namen die Art der Fundamente gegeben, als welche also selbstverständlich Raum- und Zeitdaten gelten müssen. Aber Raum- und Zeitdaten können von der verschiedensten Art sein, und eine genaue Präcisirung derselben ist darum besonders nöthig, weil gerade hier die obenberührte Ansicht von den relativen Fundamenten eine hervorragende Rolle spielt. Es hat sich gezeigt, dass Locke, indem er Distanz und Succession zur Grundlage aller anderen hiehergehörigen Daten machte, die ausnahmslose Relativität aller Raumund Zeitbestimmungen nicht umgehen konnte. Hume hat gegen diese Ansicht keinen Widerspruch erhoben, sich vielmehr mit dem Wesentlichen dieser Behauptung identificirt, indem er auf ,disposition' beim Raum, ,succession' bei der Zeit das Hauptgewicht legt. 1 Und man kann wohl sagen, dass diese Angelegenheit mit zu den Punkten gehört, die man als die Tradition der empirischen Schule in England bezeichnen kann, an der, wenn auch mit bald mehr, bald minder wesentlichen Modificationen, heute noch festgehalten wird. Auch auf dem Kontinent ist diese Auffassung nicht gerade selten, und scheint sich vor Allem den mit Problemen dieser Art weniger Beschäftigten als etwas nahezu Selbstverständliches aufzudrängen.

Um so wichtiger ist es, auf die schon oben berührte Unmöglichkeit ausschliesslich relativer Bestimmungen in diesem Zusammenhange noch besonders hinzuweisen. Niemand wird normaler Weise zwei Farben vergleichen wollen, wenn ihm nicht jede dieser Farben für sich gegeben ist, d. h. wenn er sie nicht absolut vorstellt. Und eben so wenig wird man zwei Ausdehnungen vergleichen können, wenn man nicht jede derselben unabhängig vorzustellen vermag. Freilich kann gerade in diesem Falle, und das wird ein Hauptanlass der grossen Verbreitung der hier bekämpften Ansicht sein, sehr leicht Abhängigkeit beider Vorstellungen von einer gemeinsamen dritten stattfinden, und so der Schein hervorgerufen werden, als ob das Zurückgehen auf absolute Vorstellungsinhalte zu vermeiden wäre; denn nichts ist einfacher, als eine Linie von 15 Meter mit einer von 10 Meter zu vergleichen. Aber abgesehen davon, dass in diesem Beispiele zunächst nur ein Vergleich zwischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> z. B. Treat. b. I. p. II. sect. III, a. a. O. S. 841 f.

Zahlen erfolgen wird, so entsteht doch sofort die Frage, was die beiden Daten: 15 Meter lang, 10 Meter lang, eigentlich zu besagen haben. Jedes davon schliesst ein Gleichheitsverhältniss in sich, zu dessen Constatirung vielleicht allerlei künstliche Hülfen nöthig sind, aber doch nur solche, die endlich auf irgend welche letzte Bestimmung zurückführen müssen. Es leuchtet bei aufmerksamer Betrachtung wohl von selbst ein, dass es unmöglich bleibt, die Masseinheit, die man zum Ausgangspunkt nimmt, auf irgend einen Fall anzuwenden, wenn man nicht von der Masseinheit wie von der zu messenden Ausdehnung je eine für sich bestehende Vorstellung hat, auf die sich dann ein Urtheil bezüglich Uebereinstimmung oder Nichtübereinstimmung in irgend einem Sinne begründen lässt.

Es bleibt nun nur noch übrig, sich darauf zu berufen, dass auch diese Vorstellung der letzten Masseinheit nichts als eine bestimmte Modification der Vorstellung eines Nebeneinander des Anfangs- und Endpunktes, mithin doch relativ sei. Diese Objection bedürfte zunächst schon einiger Richtigstellungen, die vorzunehmen uns zu weit führen würde; auch sieht man, wie die hier behauptete Relativität nun eine ganz andere ist als die, welche man gewöhnlich im Auge hat, wenn man Angaben über Ausdehnung als relativ erklärt. Richtig ist aber, dass die Vorstellung des Nebeneinander relativ ist und daher noch einen Schritt zurückzugehen zwingt, auf etwas, das sich dann als unwiderruflich Letztes herausstellt, worauf unsere Bestimmungen überhaupt zurückgehen können. Es ist dasjenige, wodurch jede Stelle im Continuum eines subjectiven Raumes 1 sich von jeder anderen Stelle desselben unterscheidet, und das nicht wohl anders als subjective Ortsbestimmung genannt werden kann. Dadurch ist über die Angelegenheit des objectiven Ortes natürlich gar nichts ausgesagt. Es bleibt richtig, dass in Bezug auf den letzteren Relationen, sei es der Objecte untereinander, sei es zum vorstellenden Subject, von grösster Bedeutung sind; es wäre möglich, dass bezüglich der Objecte andere als relative Ortsbestimmungen von uns gar nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich sage ,eines', indem ich durch diese Bestimmungen keiner Raumtheorie zu präjudiciren glaube, da sie mir gleich anwendbar erscheinen, wie immer man sich die Genesis der Raumvorstellungen, und speciell das Verhältniss etwa zwischen Gesichts- und Tastraum denken mag.

620 Meinong.

gegeben werden können, so dass man etwa in der Physik von Bewegung und Ruhe nicht anders reden dürfte, als im Sinne von Bewegung und Ruhe in Bezug auf einen Gegenstand, — alles dies sind Angelegenheiten, welche die hier aufgestellte Behauptung nicht beeinflussen können, die nur mit Vorstellungen und deren Inhalten zu thun hat.

Man kann also sagen: die im Raumcontinuum gegebenen Ortsbestimmungen, die natürlich, eben weil sie Theile eines Continuums sind, nicht etwa als Punkte gedacht werden dürfen, sind Fundamente zu allen Raumrelationen. Als Instanz hiegegen darf man sich nicht auf die Thatsache berufen, dass Raumrelationen, wie solche in Distanz, Gestalt etc. sich finden, so häufig ohne Ortsbestimmung auftreten. Dass man von der Länge eines Meters spricht, hat nicht darin seinen Grund, dass die Meter-Distanz etwas anderes wäre, als eine Relation zweier Ortsbestimmungen zu einander, sondern darin, dass unendlich viele Punktpaare im Raumcontinuum möglich sind, zwischen denen eine eben solche Distanz besteht, — ferner auch noch darin, dass, falls diese Distanz z. B. mit dem Abstande äusserster Punkte eines starren beweglichen Körpers zusammenfällt, sie durch die Bewegung dieses Körpers keine Veränderung erfährt, mithin der Ort, an dem sich derselbe zu einer Zeit befindet, als zusällig und in der Regel als praktisch unwichtig erscheint. Das mag eine Abstraction von den Ortsdaten sehr nahe legen, kann diese aber keineswegs aus ihrer Stellung als Relationsfundamente eliminiren. Letztere wird vielmehr durch diese sogenannte Unabhängigkeit der Distanz (und der davon abgeleiteten Raumrelationen) vom Orte neu beleuchtet, indem diese Unabhängigkeit, so paradox es klingt, gerade das sicherste Zeichen dafür ist, dass in Wahrheit nicht die Orte von der Distanz abhängen, sondern die Distanz von den Orten. A und B zwei Ortsbestimmungen, a deren Distanz, so ist klar, dass a in dem Sinn von A und B unabhängig ist, dass auch zwischen unendlich vielen anderen Ortsbestimmungen die Distanz a bestehen kann. Ist daher nur a gegeben, so ist dadurch weder A noch B gefordert; wäre dagegen A und B gegeben, so ist eine andere Distanz als a nicht möglich, und ein Grösser- und Kleinerwerden der Distanz ist nur denkbar, wenn an Stelle des A oder B ein davon verschiedenes  $A_1$  oder  $B_1$  tritt. Nicht

also das a bestimmt das A und B, wohl aber A und B das a. Oder allgemein: es ist möglich, dass innerhalb verschiedener Fundamentenpaare gleiche Relationen bestehen; es ist aber unmöglich, dass innerhalb derselben oder beziehungsweise gleicher Fundamentenpaare ungleiche Relationen bestehen. Demnach sind die Ortsbestimmungen Fundamente, die Distanzen Relationen, nicht aber umgekehrt.<sup>2</sup>

Wir haben bisher ausschliesslich von Raumrelationen gehandelt; indess begreift sich leicht, dass in Betreff der Zeitrelationen etwas Analoges stattfinden muss. Die Lehre von den Zeitvorstellungen ist im Vergleich mit der Lehre von den Raumvorstellungen ein bisher ziemlich vernachlässigtes Capitel der Psychologie geblieben, und hier ist natürlich nicht der Ort, dessen Vervollständigung zu versuchen; aber die Analogie zwischen Raum- und Zeitvorstellungen hat sich bisher als eine so durchgreifende erwiesen, dass Positionen, welche diese Analogie weiter führen, schon dadurch allein eine gewisse Präsumption für sich gewinnen. Es steht fest, dass dem subjectiven Raumcontinuum ein subjectives Zeitcontinuum entspricht, gleichviel auf welchem Wege es zu Stande gekommen sein mag; und so wie jenes unverändert bleibt, auch wenn das Subject seine Stellung in Bezug auf den objectiven Raum verändert, 3 indem dasselbe seinen subjectiven Raum gewissermassen mit sich trägt, so kann man auch von der subjectiven Zeit behaupten, dass der Fluss der objectiven an ihr nichts Merkliches zu ändern vermag. Die Gegenwart ist für mich heute, was sie gestern und vor Jahren war, eventuell nach Jahren sein wird, ebenso die nähere und fernere Vergangenheit und Zukunft. Dass, was erst in der Gegenwart oder Zukunft ist, nachher in die Vergangenheit oder Gegenwart gelangt, ist so wenig eine Veränderung der subjectiven Zeit, als es eine Veränderung des subjectiven Raumes heissen kann, wenn ein Object, das man früher ziemlich weit links empfunden hat, nun nach rechts zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Derselben Relationsclasse, wie im Sinne späterer Ergebnisse hinzugefügt werden muss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Stumpf, Ueber den psychologischen Ursprung der Raumvorstellung, Leipzig 1873, S. 280 f.

<sup>3</sup> Man gestatte der Kürze halber diese metaphysisch vielleicht einer Präcisirung bedürftige Ausdrucksweise, da sie ja doch kaum missverständlich ist.

622 Meinong.

stehen kommt, weil der Vorstellende etwa den Kopf nach links gewendet hat. Und wie die Rangrelationen zuletzt auf Ortsbestimmungen zurückgeführt werden können, so müssen auch die Zeitrelationen auf absolute Zeitbestimmungen als letzte Daten reducirbar sein. Wer daher die Succession allen anderen Zeitphänomenen zu Grunde legen wollte, würde nur wieder den Fehler begehen, sich auf eine Relation zu stützen, der er selbst zugleich die Fundamente entzieht.

§. 3. Waren die bisher betrachteten Relationsclassen durch die Natur der Fundamente bestimmt und beschränkt, so scheint dagegen die Relation der Aehnlichkeit an keine besondere Gattung von Fundamenten gebunden. Abgesehen von dem später noch einmal zu berührenden Falle, wo ganze Attributencomplexe als Fundamente auftreten (wie wenn man von der Aehnlichkeit zwischen zwei Menschen spricht, wo das Allerverschiedenste in der Behauptung der Aehnlichkeit inbegriffen sein kann), begünstigt der Sprachgebrauch allerdings die Anwendung des Wortes ,Aehnlichkeit' auf sogenannte sensible Qualitäten; aber man spricht ebenso ungezwungen von Aehnlichkeit in der Gestalt, und es ist nicht abzusehen, was anders als die Gewohnheit davon abhalten könnte, auch bei der Grösse davon zu reden. Dem geometrischen Sprachgebrauch wäre damit freilich direct entgegengetreten, aber der geometrische Begriff ist eben eine (mathematisch ganz berechtigte) Determination der Bedeutung, in welcher das Wort ausserhalb der Mathematik factisch angewendet wird. Uebrigens soll hier auch keine Erweiterung des gewöhnlichen Sprachgebrauchs vorgeschlagen, wohl aber verhindert werden, dass derselbe Anlass gebe, die Natur der in Rede stehenden Relation zu verkennen. Ein Definitionsversuch würde hier, wie man begreift, zur Erklärung wenig beitragen, - umsomehr vielleicht die Erwägung eines naheliegenden Beispieles.

Man nimmt keinen Anstand, von Aehnlichkeit verschiedener Schattirungen derselben Farbe zu sprechen, auch nicht, von manchen als verschieden betrachteten Farben Aehnlichkeit auszusagen; und zwar findet man diese Aehnlichkeit um so grösser, je näher die zwei verglichenen Farben in jenen künstlichen Anordnungen einander zu stehen kommen, die man, je nachdem

man sie am besten ein-, zwei- oder dreidimensional gestalten zu können meint, Farbenlinien, Farbenflächen, oder Farbenkörper zu nennen pflegt. Man wäre natürlich im Irrthum, wenn man glaubte, hierin ein Mittel zu finden, das Aehnlichkeitsverhältniss zu definiren oder zu erklären. Zu sagen, grössere oder geringere Aehnlichkeit bedeute nichts Anderes als grössere oder geringere Nähe im Farbencontinuum, wäre deshalb incorrect, weil ja vielmehr umgekehrt die grössere oder geringere Nähe im Farbencontinuum nichts Anderes bedeuten kann als grössere oder geringere Aehnlichkeit. Was wäre denn sonst der Gesichtspunkt, unter dem die verschiedenen Farben zu einander geordnet sind? Wenn auch die Verbindung der discreten Daten zu einem Continuum nicht ausschliesslich als das Ergebniss einer ordnenden Thätigkeit gelten kann, so ist doch klar, dass ein Verbinden nicht möglich ist, ehe die nächstliegenden verfügbaren Discreta in der Phantasie zusammengestellt, also geordnet sind. Vollends unstatthaft wäre es, Aehnlichkeit ganz im Allgemeinen mit Nähe in einem Qualitätencontinuum zu identificiren; denn auch bei Geschmacksund Geruchsvorstellungen gibt es Aehnlichkeit, und gleichwohl hat man im Gebiete dieser Sinne Continua nicht recht zu Stande gebracht (was allerdings weniger in der Natur der Sache, als in dem Umstande begründet sein dürfte, dass die intellectuelle Entwicklung gerade von diesen Qualitäten abzulenken scheint, so dass Aufmerksamkeit und Phantasie, je leistungsfähiger sie vermöge ihrer Uebung wären, desto mehr sich vom fraglichen Gebiete abgewendet haben). Kann man aber auch kaum sagen: wo Aehnlichkeit, da muss ein Qualitätencontinuum sein, so wird doch um so gewisser die Umkehrung gelten: wo sich die Differenzirungen eines Vorstellungsinhaltes in ein Continuum bringen lassen, muss auch das vorliegen, was der Aehnlichkeit wesentlich ist. Wenn aber dies, so steht nichts im Wege, den Terminus Aehnlichkeit auf Raum und Zeit anzuwenden, am ursprünglichsten in der Weise, dass absolute Orts- und Zeitbestimmungen als um so ähnlicher gelten, je näher sie einander stehen. Dasselbe ist auch auf die Differenzirungen nach der Tonhöhe anzuwenden (wenn man zuweilen meint, die Octave sei dem Grundton ähnlicher als die Secund, so hat man offenbar ganz andere Dinge als die Tonhöhe im Auge), dasselbe

624 Meinong.

auf die Zahlenreihe, die ihrer Natur nach zwar discontinuirlich ist, deren Analogie zu den hier betrachteten Fällen aber schon durch die Möglichkeit der Fiction einer Zahlenlinie gewährleistet ist.

Es liegt nahe, als Instanz gegen diese Ansicht das Sprachgefühl geltend zu machen, dem die Anwendung des Wortes ,Aehnlichkeit' auf Ort- oder Zeitbestimmungen entschieden widerstrebt. Aber so schätzenswerthe Vorarbeiten die Sprache den wissenschaftlichen Classificationen auch darbietet, so ist doch bekanntlich, was sie bringt, der Nachbesserung nur zu oft bedürftig, und gewiss ist es nicht selten, dass dieselbe Sache verschiedene Namen hat, je nachdem sie in verschiedenen Gestalten oder auch nur in verschiedenen Umgebungen auftritt, und dass dabei ein allgemeiner Terminus durch den Gebrauch von einem Theile des Gebietes ausgeschlossen wird, auf das er Anspruch hätte. Man 'schlägt' die Pauke oder Trommel, aber ,spielt' sie nicht, auch wenn sie in einer Partitur zweifellos als Musikinstrument erscheint, und obwohl das, was der Behandlungsweise von Geige, Flöte, Harfe und Orgel gemeinsam ist und bei diesen Instrumenten als "Spielen" bezeichnet wird, gewiss auch bei der Pauke anzutreffen wäre. Aehnlich scheint es sich mit Raum und Zeit zu verhalten: man spricht nicht von grösserer oder geringerer Aehnlichkeit von Ort- und Zeitbestimmungen, weil dafür die kürzeren Ausdrücke ,näher und ferner' im Gebrauch sind. Uebrigens wiederhole ich, dass es mir hier um keinen Reformvorschlag zu thun ist, wohl aber wichtig erscheint, festzustellen, dass die Relation der Aehnlichkeit auf keine bestimmte Qualitätenclasse beschränkt ist, sondern bei allen sensiblen Qualitäten, wie nicht minder bei Raum und Zeit in Betracht kommt, wenn sie auch nicht immer durch einen Namen als solche kenntlich ist.

Der Ansicht Hume's entspricht dieses Ergebniss mehr scheinbar als wirklich. In seiner Behauptung, Aehnlichkeit sei Bedingung aller anderen Relationen, ist freilich eingeschlossen, dass sie bei allen möglichen Relationsfundamenten in Frage kommt; doch meint er dies z. B. bezüglich der Raumdaten nicht so, als ob es mehr oder weniger ähnliche räumliche Bestimmungen gebe, sondern nur in dem Sinne, dass, was immer Fundament einer Raumrelation sein will, als solches ähnlich,

- d. h. eben nur räumlich sein muss. Andererseits wäre Aehnlichkeit nach seiner Meinung nicht nur allen Fundamentenclassen zugänglich, sondern für alle Relationen erforderlich, eine Bestimmung, die schon auf Causalität und Gegensatz nur eine gezwungene Anwendung gestattet, deren völlige Unhaltbarkeit sich aber herausstellt, sobald man Fälle von Verschiedenheit zu Rathe zieht. Bei Erwägung der letzteren wollen wir daher noch einmal auf diesen Punkt zurückkommen.
- §. 4. Ueber die Fundamente der Relation, welche Hume Gegensatz nennt, kann nach seinen Angaben kein Zweifel obwalten. Es sind Existenz und Nichtexistenz eines und desselben Objectes; Hume erklärt gelegentlich ausdrücklich, dass nichts sonst im eigentlichen Sinne conträr heissen könne. 1 Um so zweifelhafter scheint, ob die sich aus diesen Fundamenten ergebende Relation den bisher betrachteten Relationen vollkommen gleich stehen kann. Existenz und Nichtexistenz, sagt Hume, zerstören einander und sind völlig un vereinbar.2 Schon Locke hat in der Lehre vom Wissen von der Unverträglichkeit mancher Attribute gesprochen, aber unter die von ihm aufgezählten wichtigsten Relationen die Unvereinbarkeit nicht aufgenommen; kann man nun sagen, dass die Constatirung der Unvereinbarkeit von Existenz und Nichtexistenz eines Dinges das Ergebniss des Vergleichs dieser beiden Vorstellungsinhalte sei? Die Antwort scheint unbedenklich verneinend ausfallen zu müssen. Das Vergleichen von zwei solchen Inhalten kann deren Verschiedenheit ergeben, auch wohl deren Aehnlichkeit, wie Hume selbst berührt hat, — aber eine Behauptung über Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit ist etwas völlig Anderes. Wir sehen ganz wohl die Abhängigkeit einer solchen Behauptung von den zwei Vorstellungsinhalten, und insoferne scheinen diese auch hier den Namen Fundamente zu verdienen, aber wir haben es mit keiner Vergleichung dieser Fundamente zu thun. Wir stehen vor dem ersten Falle, wo die von Locke gegebene, von Hume acceptirte Relationsdefinition nicht mehr ausreicht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Treat. b. I. p. III. sect. XV, a. a. O. Bd. I. S. 466.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ibid. sect. I, a. a. O. S. 373.

§. 5. Wenden wir uns mit dem Versuche, die Fundamente zu bestimmen, an die beiden Relationsclassen der Causalität und Identität, so stossen wir beiderseits auf ganz unüberwindliche Hindernisse. Was zunächst die Causalität anlangt, so erfordert sie wohl, wenn Hume's Analyse richtig ist, räumliche Contiguität¹ und ohne Frage Succession;² aber an der ihr nach Hume wesentlichen psychischen Nöthigung haben, wie bereits erwähnt, die dabei in Betracht kommenden Vorstellungsinhalte keinen Antheil. Sie können also nicht Fundamente dieser Relation heissen, und von Vergleichung ist hier selbstverständlich vollends nicht die Rede. Wir stehen dem bisher von uns festgehaltenen Relationsbegriffe noch ferner als im vorigen Falle, und auch eine von Hume's Ansicht verschiedene Causaltheorie würde in dieser Hinsicht zu keinem anderen Ergebniss führen.

Ganz ähnlich steht es bezüglich der Identität, unter der ja Hume nicht blos Gleichheit von Vorstellungsinhalten, sondern einerseits mehr, andererseits weniger begreift, ganz in der Weise, wie uns bei Locke der reguläre Gebrauch des Wortes begegnet Selbst in dem Falle, den Hume als sinnliche Perception der Identität bezeichnet (er meint wohl die Identität eines Dinges, das eine Zeit lang sinnlich gegeben ist, etwa am Anfang und Ende, oder sonst in zwei Momenten dieser Zeit), haben wir, wenn man sich auch nur auf das psychisch Gegebene beschränkt, nicht blos die Gleichheit zweier Vorstellungsinhalte, sondern auch deren continuirlichen Uebergang in einander als integrirenden Bestandtheil zu betrachten. Ueberdies geht Hume ganz ungenau vor, wenn nach seiner Ansicht dieser Fall unter jene zu rechnen sein sollte, wo die Vergleichung zwischen zwei gegenwärtigen Objecten vollzogen wird.3 Gegenwärtig ist gewiss nur ein Object; der Vergleich, der stattfindet, betrifft zwei Vorstellungsinhalte, deren einer sinnlich gegenwärtig ist, der andere aber jedenfalls nur erinnert wird, zwei Inhalte also, die, wenn sonst völlig gleich, doch unter allen Umständen zeitlich verschieden sind. Es erhellt daraus,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Treat. b. I. p. III. sect. II. S. 377.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ibid. S. 378.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ibid. S. 376.

dass auch bei den einfachsten Identitätsbehauptungen dieser Art die blosse Vergleichung von Inhalten nicht ausreicht, vielmehr unvermeidlich das Gedächtniss zu Hilfe gerufen werden muss, welches sowohl das thatsächliche Vorhandensein eines bestimmten Zustandes zu einer bestimmten (gleichviel ob näher oder ferner vergangenen) Zeit, als auch die Continuität des Ueberganges zwischen den beiden fraglichen Zeitpunkten zu verbürgen hat. Das Gedächtniss aber begründet zunächst nicht Urtheile über Relationen, sondern Urtheile über Existenzen; und durch Hereinziehung dieses Momentes (das übrigens, wie wir sehen werden, auch der Causalität nicht fehlt) tritt denn auch die Identität den früher berührten Relationen als ein völlig Fremdes gegenüber, ohne etwas aufzuweisen, das man im Sinne unseres bisherigen Wortgebrauches als Fundament namhaft machen könnte.

§. 6. An letzter Stelle sei in diesem Zusammenhange noch der Verschiedenheit gedacht, die Hume aus der Zahl der Relationen ausschliessen zu sollen meint, da sie keine Relation sei, sondern vielmehr die Leugnung einer Relation, und zwar entweder der Aehnlichkeit oder Identität. Ob dies bezüglich des letzteren Falles, der sogenannten numerischen Verschiedenheit, seine Richtigkeit habe, kann hier dahingestellt bleiben; dagegen muss hervorgehoben werden, dass Hume's Ansicht vom ersten Fall einer genaueren Betrachtung nicht Stand halten kann. Schon die Verschiedenheit der Aehnlichkeit entgegenzusetzen, ist nicht correct: zwei Dinge können ganz wohl zugleich ähnlich und doch von einander (nicht blos numerisch, sondern auch qualitativ) verschieden sein, ja sie sind es sogar immer; denn wären sie es nicht, so würde man sie gleich und nicht ähnlich nennen. Aber auch wenn man ,verschieden' für gleichbedeutend mit ,unähnlich' setzt, einem Terminus, der die negative Bedeutung schon an der Stirne zu tragen scheint, so ist der psychische Vorgang, der sich vollzieht, wenn man etwa die Unähnlichkeit oder Verschiedenheit zweier Qualitäten, wie ,blau' und ,süss', constatirt, nicht als Leugnen der Aehnlichkeitsrelation von den zwei genannten Inhalten zu beschreiben. Man denke nur, welche Complication damit gegeben ist. Ich kann die Aehnlichkeit nicht vom Blau leugnen, auch nicht vom Süss, sondern nur von beiden zusammen; das heisst doch nur: ich vergleiche blau und süss, und das Ergebniss dieses Vergleiches ist der Art, dass ich davon leugnen muss, dass es Achnlichkeit sei. Von solcher Complication scheint nun die Selbstbeobachtung nicht das Geringste zur Kenntniss zu bringen, ja nicht einmal etwas von einer Negation. Das Wahrnehmen der Achnlichkeit in dem einen, der Unähnlichkeit oder Verschiedenheit im anderen Falle stellt zwei völlig gleichartige, gleich einfache Vorgänge dar, deren keiner vom andern abgeleitet ist; und so bleibt denn nichts Anderes übrig, als die Verschiedenheit so gut als Relation anzuerkennen, wie die Achnlichkeit.

Steht dies fest, so ist nun vollends klar, was von der Position zu halten ist, welche Hume der Aehnlichkeit als Bedingung aller anderen Relationen einräumt. Es ist dies eigentlich der Ausdruck einer ziemlich populären Ansicht; oft wird gesagt: die zwei Dinge A und B sind so verschieden, dass man sie nicht vergleichen kann. Man vergisst dabei nur, dass, um diese Worte auszusprechen, A und B bereits verglichen worden sein müssen, oder vielmehr, man gebraucht das Wort, vergleichen in einem engeren Sinne, indem man nur vergleichbar nennt, was vergleichenswerth ist, d. h. etwa bemerkenswerthe Aehnlichkeiten oder Contraste aufweist. In dieser Bedeutung des Wortes mag allerdings eine Symphonie von Beethoven mit einem Kohlkopf nicht zu vergleichen sein; die psychologische Betrachtung aber muss festhalten, dass diese Dinge ganz wohl vergleichbar sind, wenn der Vergleich auch recht ausgiebige Verschiedenheiten zu Tage fördern mag.

§. 7. Wir dürften nunmehr über die einzelnen von Hume aufgestellten Relationsclassen Klarheit genug erlangt haben, um die Frage nach dem wissenschaftlichen Werth dieser Eintheilung beantworten zu können. Eintheilungen, so sehr sie zunächst nur formalen Bedürfnissen Rechnung zu tragen scheinen, schliessen bekanntlich doch in der Regel einen Complex grundlegender Behauptungen über die dabei in Rede stehende Sache in sich, so dass die Annahme oder Verwerfung einer Eintheilung leicht mit der Annahme oder Verwerfung einer ganzen Theorie zusammenfallen kann.

Unsere Hauptaufgabe wäre, den Eintheilungsgrund zu eruiren, durch dessen Determination sich die sieben coordinirten

Classen ergeben. Streng genommen könnte es, so lange man Locke's Definition festhält, der gemäss alle Relationen Fälle von Vergleichung sind, überhaupt nur zwei mögliche Eintheilungsgründe geben: die Beschaffenheit der verglichenen Fundamente, oder das Ergebniss der Vergleichung, das natürlich bezüglich zwei bestimmter Fundamente auch mitbestimmt sein müsste, dagegen ganz wohl bei verschiedenen Fundamenten derselben Classe (verschiedenen Farben z. B.) verschieden sein könnte. Eine Rücksichtnahme auf diesen zweiten Umstand ist bei Hume indess nirgends zu bemerken; dagegen scheint unzweifelhaft, dass er sich wenigstens bei einigen Classen durch den ersten Gesichtspunkt leiten liess. Die Relationen des Raumes, der Zeit, der Quantität und der Qualität nehmen ihre Differenz offenbar von der Verschiedenheit der verglichenen Inhalte. Aber mit diesem Eintheilungsgrunde wäre auch als selbstverständlich gegeben, dass Fundamente derselben Beschaffenheit unmöglich in mehr als einer der sieben Classen auftreten könnten; und doch behauptet Hume ausdrücklich, es komme in gar keinem Falle eine Relation allein vor, ausser vielleicht die der Aehnlichkeit, denn jede andere setze Aehnlichkeit voraus. man ferner von einem bestimmten Qualitätsgrade nicht auch Unveränderlichkeit in einer bestimmten Zeit aussagen können, so dass die Identitätsrelation geradezu einen Fall von Qualitätsrelation zur Voraussetzung hat? Wenn man vollends, was freilich Hume's Ansicht nicht entspricht, Verschiedenheit gleichfalls als Relation anerkennen muss, hat man damit nicht ein Verhältniss gegeben, das in gleicher Weise zwischen Ursache und Wirkung stattfinden kann, als es zwischen Existenz und Nichtexistenz, den Fundamenten der Relation, des Gegensatzes, stattfinden muss?

Aber wir sind in unseren Betrachtungen bereits auf einen Einwand geführt worden, der tiefgreifender ist. Wir haben uns ja genöthigt gesehen, die Relationen der Identität, Causalität und des Gegensatzes aus der Zahl der auf Vergleichung beruhenden Verhältnisse ganz auszuschliessen; und es musste dabei sofort sehr zweifelhaft werden, ob das, was bezüglich dieser drei Relationen an Stelle der Vergleichung zu setzen wäre, in allen drei Fällen das Nämliche ist. Natürlich wird das Verhältniss dieser verschiedenen Relationen zu einander

erst auf Grund weiterer Untersuchungen zu bestimmen sein; aber so viel leuchtet schon auf unsere bisherigen Erwägungen hin ein, dass es sich hier um Eintheilungsmomente handeln muss, denen gegenüber die vier Vergleichungsfälle, eben als solche, nicht die Stellung selbstständiger Gattungen, sondern besten Falles coordinirter Arten derselben Gattung (Vergleichungsrelationen) einnehmen können.

Beschränken wir uns aber einmal auf die eben erwähnte Gattung, in der die Beschaffenheit der Fundamente nun leicht den Eintheilungsgrund abgeben könnte. Nach dem eben Gesagten wäre dies nur möglich, wenn zuvor die Aehnlichkeit den drei anderen Arten übergeordnet würde. Dann zeigen sich aber neue Schwierigkeiten. Die Disjunction: Quantität, Qualitätsgrade, Raum und Zeit, ist unvollständig, — es können ja auch die Qualitäten selbst verglichen werden, ohne Rücksichtnahme auf ihre Grade; andererseits schliessen sich die drei gegebenen Disjunctionsglieder nicht vollkommen aus, wenigstens dürften zwischen Quantität und Raum- und Zeitbestimmungen bald genug Conflicte eintreten. Daneben wäre auch die ausschliessliche Ueberordnung der Aehnlichkeit anzugreifen; wir fanden ja auch in der Verschiedenheit, respective Unähnlichkeit eine Relation, und von der Gleichheit ist in Hume's Eintheilung mit keinem Worte die Rede gewesen. Vielleicht denkt er sich dieselbe als einen speciellen Fall von Aehnlichkeit, wie neuerlich J. St. Mill; wir werden indess noch sehen, dass vielmehr in vielen Fällen Aehnlichkeit als specieller Fall von Gleichheit zu betrachten ist.

Das Beigebrachte wird wohl ausreichen, die Unhaltbarkeit der Hume'schen Eintheilung nach jeder Richtung darzuthun. Ehe wir aber den Versuch machen, Hume's Fehler zu beseitigen, wird es sich empfehlen, einen Blick auf andere Eintheilungen zu werfen, die aus Hume's Schule hervorgegangen sind oder wenigstens (um der offenen Frage nach Hume's Einfluss nicht zu präjudiciren) ihm geistesverwandten Forschern angehören.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> System of Logic b. I. ch. III. §. 11. Ges. Werke ed. Gomperz. Bd. II. S. 60.

### III. Die Eintheilungen James Mill's und Herbert Spencer's.

§. 1. An erster Stelle mag hier der Untersuchungen gedacht sein, welche James Mill, ,der Wiedererwecker und zweite Begründer der Associationspsychologie', unserem Gegenstande gewidmet hat. Der Ort, an dem er ihn zur Sprache bringt, hat für den nichts Befremdliches, der das Streben der modernen Nominalisten kennt, so viel als möglich zur Angelegenheit der Namen zu machen, und wo sich die psychischen Phänomene unabweislich aufdrängen, sie doch wenigstens unter einem nominalistischen Titel abzuhandeln. Das berühmte vierzehnte Capitel der , Analysis of the phenomena of the human mind', das die Ueberschrift trägt: ,Einige Namen, welche einer besonderen Erklärung bedürfen', betrachtet neben anderen wichtigen Dingen auch die ,relativen Termini', und Mill gibt hier eine Aufzählung der Hauptfälle, in denen relative Benennungen zur Anwendung kommen. Da Mill selbst anerkennt, dass wir im Sprechen nur Gedankenzüge ausdrücken und jedes Wort nur Zeichen für einen Theil eines solchen Gedankenzuges sei, 2 so ist von dieser Aufzählung nicht wohl Anderes als eine Vorführung der wichtigsten Relationsvorstellungen zu erwarten.

Die relativ benannten psychischen Phänomene werden im bewussten, bewussten, bewussten, bewussten, bewussten, bewussten nicht genauen Anschlusse an Locke's Unterscheidung zwischen einfachen Ideen, Substanzen und Modis, in drei Gruppen getheilt: 1. einfache Associationen oder davon abgeleitete einfache Ideen, 2. complexe Ideen, die in ihrer Zusammensetzung der Complication von Sensationen entsprechen und daher Ideen von Objecten heissen, 3. complexe Ideen, welche der Geist willkürlich zu seinen Zwecken zusammensetzt. Jede dieser Gruppen bietet mehrfache Gelegenheit zu relativen Benennungen, deren äusserliches Kennzeichen darin liegt, dass sie paarweise auftreten, was darauf zurückzuführen ist, dass auch die benannten Ideen stets zu zweien gegenwärtig sind, d. h. zugleich betrachtet werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. St. Mill in der Vorrede zu seiner Ausgabe zur 'Analysis' Bd. I. S. XII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anal. Bd. II. 8. 6 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. Anal. Bd. I. S. 138 oben.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Anal. Bd. II. S. 6 f.

I. Einfache Ideen können gleichzeitig betrachtet werden: 1. als ,so und so' beschaffen, d. h. identisch (im weiteren Sinne so viel als sehr ähnlich) und verschieden, ähnlich und unähnlich; 1. als Antecedens und Consequens. 2

II. Von äusseren Objecten wird paarweise gesprochen: 1. insofern sie im Raume existiren, oder, wie sich Mill mit Vorliebe, aber nicht zum Vortheile der Exactheit ausdrückt, in der synchronistischen Ordnung,<sup>3</sup> z. B. hoch und tief, rechts und links u. s. w., wo zunächst meist der menschliche Körper als Centrum oder Ausgangspunkt dient. 4 2. Mit Rücksicht auf die successive Ordnung. Allgemeine Ausdrücke: früher und später, der erste, letzte, zweite, dritte, 5 Antecedens und Consequens; constante, unmittelbare Succession heisst Ursache und Wirkung. 6 Minder allgemeine relative Termini bezeichnen nur Anfang und Ende einer langen Kette, und wir meinen dann, es mit unmittelbaren Successionen zu thun zu haben, z. B. Arzt und Patient, Vater und Sohn, Bruder und Bruder.7 In den zwei letzten Fällen handelt es sich um vergangene Successionen; Bezeichnungen für rein künftige Successionen kennt Mill nicht, wohl aber für solche, die sowohl Vergangenes als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anal. Bd. II. S. 10 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ibid. 8. 18.

Es ist beachtenswerth, wie diese Ordnung charakterisirt wird. Nimmt man, meint Mill, einen Partikel als Centrum, so können daran andere Partikel im Sinne aller möglichen Radien näher und ferner aggregirt werden. Jeder Partikel hat eine Ordnung zum Centrum, sowie zu jedem anderen Partikel, und die Ordnung eines Partikels mit Rücksicht auf alle anderen Partikel des Aggregates heisst die Position des Partikels, ist daher ein ausserordentlich complexer Begriff. Der einfachste Fall ist Aggregation zweier Partikel, Juxtaposition oder Berührung; tritt ein dritter hinzu, so hat er gegenüber dem ersten die Distanz um einen Partikel; diese führt dann auf Linie, Ebene u. s. w. (Anal. Bd. II. S. 25 ff.) Mill zählt dies schwerlich zur eigentlichen Ausführung fiber die relativen Termini; es scheint einer der vielen Excurse zu sein, die in diesem Werke den Zusammenhang so oft unterbrechen, — für uns ist es aber eine bezeichnende Illustration der Ansicht, die, wer paradoxe Ausdrücke liebt, ganz wohl absoluten Relativismus nennen könnte.

<sup>4</sup> Anal. Bd. II. 8. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ibid. S. 42.

<sup>6</sup> ibid. S. 42 f.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ibid. S. 38 ff.

Künftiges betreffen können, z. B. Käufer und Verkäufer, oder solche, die sich auf theilweise Vergangenes, theilweise Künftiges beziehen, so Gläubiger und Schuldner, Mann und Frau, Herr und Diener, König und Unterthan u. s. w. 1 3. Sofern sie in der Zeit differiren oder nicht differiren; hier werden die Termini gleich und ungleich oder deren Anwendungen bezüglich Ausdehnung, Zählung, Theilung u. s. w. gebraucht. 2 4. Je nachdem sie qualitativ übereinstimmen oder nicht; bei Anwendung relativer Termini kann entweder blos eine oder es können mehrere Qualitäten Berücksichtigung finden; in der ersten Weise ist auch ein Grashalm einem Eichenblatte ähnlich, in der zweiten Weise etwa die Rose der Rose. 3

III. Willkürlich gebildete Ideen werden paarweise benannt, 1. je nachdem sie aus denselben oder verschiedenen einfachen Ideen zusammengesetzt sind, 2. wenn sie einander in einem Gedankenzuge folgen. Die Bezeichnungen werden aus den zwei ersten Hauptclassen herübergenommen.<sup>4</sup>

Um den Werth der hier in den Grundzügen vorgeführten Eintheilung nicht zu gering zu achten, ist es wohl nöthig, sich gegenwärtig zu halten, dass, was hier als lebloses Knochengerüst sich darstellt, bei Mill frisches und kräftiges Leben ist. Nicht die Exactheit der Distinctionen oder Eintheilungen hat sein Buch zu einem der wichtigsten Mittelglieder in der Entwicklung des englischen Empirismus gemacht, sondern sein scharfer analytischer Blick im Dienste (fast möchte man sagen im Banne) der Associations-Hypothese, der sich naturgemäss vor Allem in der Einzeluntersuchung bekundet. So wird man denn auch den Ausführungen Mill's über die "relativen Namen" nicht ohne mannigfachen Gewinn folgen; der Ueberblick über diese Ausführungen aber ist nicht nur ziemlich mühsam zu gewinnen, sondern im Ganzen auch am wenigsten lohnend. Die Fehler der Mill'schen Eintheilung liegen klar genug zu Tage; es wird daher einer besonderen Motivirung nicht bedürfen, wenn wir uns in den folgenden Untersuchungen durch dieselbe nicht beeinflussen lassen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anal. Bd. II. 8. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ibid. 8. 44 ff.

<sup>3</sup> ibid. 8, 57 f.

<sup>4</sup> ibid. 8. 61 ff.

634 Meinong.

§. 2. Von den der Gegenwart angehörigen Forschern empirischer Richtung hat sich wohl keiner eingehender mit den Relationsproblemen beschäftigt als Herbert Spencer; seine Principien der Psychologie enthalten eine eigentliche Relationstheorie, die das Bedeutendste sein wird, was in diesem Jahrhundert von empirischer Seite zur Aufhellung der in Rede stehenden Fragen beigetragen worden ist. Die grundlegenden Bestimmungen dieser Theorie hatten wir bereits zu betrachten Gelegenheit; es wird angemessen sein, nunmehr eine möglichst gedrängte Uebersicht der von Spencer gegebenen Eintheilung der Relationen der Mill'schen zur Seite zu stellen.

Man findet bei Herbert Spencer keine Eintheilung ex professo, eine, die auf nichts weiter als auf Herstellung möglichst natürlicher, dabei möglichst scharf abgegrenzter Gruppen abzielte; was er bietet, ist vielmehr eine "Entwicklung" complexer Formen aus einer oder zwei einfachen, — es ist eben der Philosoph der Evolution, mit dem wir es hier zu thun haben, und der seiner Hypothese auch das anscheinend Einfachste unterwerfen zu dürfen glaubt. Jene Darstellung H. Spencer's, die als die erschöpfendste uns vor allen zur Grundlage dienen muss, führt vom complicirtesten Relationsphänomen allmälig zum einfachsten zurück; es wird wohl im Interesse der Kürze und Klarheit sein, wenn wir von dieser in der Disposition der "special analysis" liegenden, ziemlich naturwidrigen Anordnung abgehen und mit den Grundphänomenen beginnen.

Wir haben gesehen, dass nach H. Spencer die Relation das Gefühl ist, welches den Uebergang von einem dauernden Bewusstseinszustande zu einem anderen begleitet. Die Relation in ihrer letzten, weiter unzurückführbaren Gestalt hat daher zwei Termini, die einerseits ungleich sein müssen, da sie

<sup>1 ,</sup>Unlike'; es könnte fraglich erscheinen, ob man die Worte like und unlike nicht etwa mit ähnlich und unähnlich wiedergeben sollte, zumal gelegentlich Gleichheit (equality) als höchste Form vom likeness bezeichnet wird. (Principles of psychologie p. VI. ch. XXIV. §. 371. Bd. II. S. 281). Gleichwohl lässt der Zusammenhang, wie man schon hier sieht, nicht gut eine andere Fassung zu als die obige, die überdies gleichfalls das Zeugniss des Autors für sich hat, der von "relations between feelings, that are equal, or those of likeness' redet (a. a. O. p. II. ch. II. §. 67. Bd. I. S. 168).

andererseits aber als successiv erkannt werden müssen, da das Bewusstsein zu derselben Zeit nicht in zwei Zuständen sein kann. Wir dürfen demnach diese Grundrelation entweder Ungleichheit oder Aufeinanderfolge nennen, je nachdem wir an den Contrast zwischen den zwei Bewusstseinszuständen oder an deren Ordnung denken; Ungleichheit und Aufeinanderfolge sind daher einander coordinirt, oder vielmehr, sie sind zwei Seiten ein und desselben geistigen Phänomens. Sie stellen die Grundclassen dar, aus denen alle übrigen Relationsphänomene abzuleiten sind.

Der erste Schritt muss hier sein, die Relation der Gleichheit zu entwickeln. Man kann zunächst ganz wohl sagen, der Gegensatz von Ungleichheit und Gleichheit sei der von Veränderung und Abwesenheit der Veränderung im Bewusstsein, so dass Gleichheit die Relation wäre, deren Termini das Bewusstsein in demselben Zustande lassen. Aber genau genommen ist dies ein Widerspruch; zwei Bewusstseinszustände, die nicht in sich selbst verschieden sind, können nur dann als zwei besondere Zustände existiren, wenn sie durch einen dritten, von ihnen verschiedenen getrennt sind. Darum verlangt auch die Relation der Gleichheit einen Wechsel im Bewusstsein; sie besteht nämlich aus zwei Relationen der Ungleichheit, die einander neutralisiren. ,Sie ist eine Veränderung von einem relativ dauernden Zustande A zu einem andern Zustande x (welcher das Gefühl darstellt, das wir beim Uebergange von einem der gleichen Dinge zum andern haben), und eine Veränderung von diesem vorübergehenden Zustande x zu einem zweiten relativ dauernden Zustande A, welcher zweite Zustand A vom ersten ununterscheidbar wäre, wenn er von ihm nicht durch den Zustand x getrennt würde, - und der in den ersten Zustand übergeht, wenn der Zustand x vermöge räumlicher oder zeitlicher Annäherung der beiden gleichen Reize (stimuli) verschwindet. 43

Die Relationen der Gleichheit und Ungleichheit setzen uns nun in den Stand, die Hauptclassen der Relation der Aufeinanderfolge abzuleiten; — eine eben erst entstehende

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Princ. of psych. p. VI. ch. XXV. §. 374. Bd. II. S. 286.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ibid. ch. XXIV. §. 372, a. n. O. Bd. II. S. 283.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ibid. §. 373. S. 284 f.

Intelligenz trifft im Bewusstsein nur Veränderungen an, nichts darüber; werden daher nachträglich Unterschiede gemacht, so müssen sich diese erst aus späterer Erfahrung ergeben. 1 Dies ist nun wirklich der Fall. Es gibt Aufeinanderfolgen, deren Termini, wenn in einer Ordnung vorgestellt, doch auch in entgegengesetzter Ordnung mit grosser Leichtigkeit in's Gedächtniss gerufen werden können, nicht ohne jede Anstrengung zwar, denn die Umkehrung bedarf eines Willensactes, während die Reproduction in der ursprünglichen Ordnung unwillkürlich erfolgen würde; aber die Anstrengung ist so gering, dass kein Spannungsgefühl sie begleitet. Solche Aufeinanderfolgen heissen zufällig (Beispiel: Succession eines Tones und seiner Oberquint). 2 — In anderen Fällen dagegen zieht, in Folge häufiger Erfahrung ein und derselben Ordnung, das Auftreten des einen Phänomens fast unvermeidlich die Idee des andern nach sich, während keine Tendenz zur Erweckung des ersten Phänomens durch das zweite besteht. Doch kostet es auch hier wenig oder keine Anstrengung, die Ordnung der zwei Bewusstseinszustände in Gedanken umzukehren. Solche Aufeinanderfolgen gelten als probabel (Beispiel: Jemand wird gerufen und schaut sich um).3 — In noch anderen Fällen endlich ist es nicht nur unmöglich, beim Vorstellen des Antecedens das Nachfolgen des Consequens in der Vorstellung zu verhindern, sondern eben so unmöglich, die beiden Termini umzukehren. Das sind nothwendige Aufeinanderfolgen (Beispiel für das erste Moment: ein schweres Gewicht, das an einer Schnur hängt und Reissen dieser Schnur, — für das zweite Moment: ein Schlag und die ihm vorhergehende Bewegung). 4 — Dies ergibt folgende Charakteristik: Zufällig sind Aufeinanderfolgen, ,in denen die zwei Termini möglichst gleich sind an Tendenz oder Mangel an Tendenz, nachträglich einander wachzurufen, und deren Ordnung in Gedanken umgekehrt wird mit einem Gefühl von Mühelosigkeit gleich jenem bei ihrem originären Auftreten'; probabel sind die, ,bei denen die Termini in der Tendenz sich wachzurufen ungleich sind, indess deren Ordnung mit nur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Princ. of psych. p. VI. ch. XXV. §. 375. S. 287.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ibid. S. 287 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ibid. S. 288 f.

<sup>4</sup> ibid. S. 289.

geringer Anstrengung umgekehrt werden kann; nothwendig endlich die Sequenzen, wo bei gegebenem Antecedens, das Nachfolgen des Consequens nicht zu verhindern, auch die Ordnung der Aufeinanderfolge nicht zu verändern ist<sup>4</sup>. <sup>1</sup>

Auf Ungleichheit und Gleichheit unter theilweiser Mitberücksichtigung der Folge gründet sich nun eine Reihe mehr oder weniger complicirter Relationsgebilde, die Spencer als Relationen der Connatur, Coexistenz, Coextension, Cointension und Similarität, resp. deren contradictorische Gegentheile (Non-Connatur, Non-Coexistenz u. s. f.) namhaft macht. Die schon im Englischen zum Theil etwas ungewöhnlichen Namen klingen zwar deutsch noch um Einiges schwerfälliger, doch scheint mir hier, wie in allen analogen Fällen, möglichst unveränderte Wiedergabe der Uebersetzung durchaus vorzuziehen.

Um das Anwendungsgebiet dieser Relationen richtig zu beurtheilen, ist vor Allem zu beachten, dass nach Spencer's Ansicht nicht nur bei feelings, sondern auch bei Relationen sowohl Qualität als Quantität oder Intensität in Betracht kommt. Der Uebergang von Tast- zu Schallempfindung ist generell verschieden vom Uebergange von Tast- zu Temperaturempfindung;2 wird dagegen von der Empfindung des sattesten Grün zu der gewöhnlich satten Grüns, und vom gewöhnlich satten Grün zu Blassgrün übergegangen, so sind die zwei Veränderungen generell gleich, aber graduell verschieden.<sup>3</sup> Die generellen Verschiedenheiten der Veränderungen lassen sich, wenn wir hier nur die einfachen Bewusstseinszustände berücksichtigen, in zwei Classen auseinander halten: 1. Verschiedenheit zwischen den extremsten Veränderungen, welche bei Aufeinanderfolgen generell verschiedener Sensationen stattfinden, wie im obigen Beispiel, 2. Verschiedenheit zwischen den weniger extremen Veränderungen, bei Aufeinanderfolgen von Sensationen, die nur in der Species verschieden sind, wie roth und grün, blau und gelb, oder bitter und sauer, süss und bitter. In gleicher Weise zerfallen die graduellen Unterschiede der Veränderungen in zwei Gattungen: 1. Verschiedenheit zwischen Veränderungen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Princ. of psych. p. VI. ch. XXV. §. 367. Bd. II. S. 289 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ibid. ch. XX., §. 361. Bd. II, S. 264,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ibid. 8. 265.

<sup>4</sup> ibid. S. 262,

die sich aus der Aufeinanderfolge von Natur (qualitativ) ungleicher Bewusstseinszustände ergeben, z. B. Licht- und Schallempfindung bei einer erheblichen Pulverexplosion einerseits und einem Pistolenschusse andererseits, 2. Verschiedenheit zwischen Veränderungen, die bei Succession qualitativ gleicher Bewusstseinszustände eintreten, welche nur der Intensität nach unterschieden sind; ist z. B. ein andauernder Schall vom Hörer durch zwei verschlossene Thüren getrennt, so kommt im Bewusstsein des Letzteren eine stärkere Veränderung zu Stande, wenn beide Thüren plötzlich geöffnet werden, als wenn dies nur mit einer geschieht. Intensitätsverschiedenheiten dieser zweiten Gattung (sowie auch die entsprechende Intensitätsgleichheit) sind, da es sich hier um dieselben Classen von Bewusstseinszuständen handelt, viel leichter erkennbar als die der ersten Gattung; ja es kann zweifelhaft erscheinen, ob letztere überhaupt bestehen, und ob man nicht annehmen kann, dass der Uebergang von Licht zu Schall gewissermassen als total, daher graduell gleich anzusetzen ist, wie immer es mit den Intensitäten von Licht und Schall in jedem Falle bewandt sein mag. 1 So viel steht aber nach dem Gesagten jedenfalls fest: so wie man zwei Sensationen als der Art nach gleich oder ungleich erkennen kann, ebenso auch zwei Veränderungen von Sensationen; und so wie zwei der Art nach gleiche Sensationen als von gleicher oder ungleicher Intensität erkannt werden können, ebenso lassen sich zwei Veränderungen als der Art nach gleich, der Intensität nach gleich oder ungleich agnosciren, - und demgemäss kann man Veränderungen als ,connatural' oder dessen Gegentheil, connaturale Veränderungen als ,cointensiv oder nicht cointensiv anerkennen. Nun sind aber die Veränderungen im Bewusstsein eben die Relationen; wir können keine Relation denken ohne Uebergang von einem Terminus zum andern, und keine Veränderung, ohne zwischen Antecedens und Consequens eine Relation zu statuiren.<sup>2</sup> Was daher von den Veränderungen gesagt wurde, gilt auch von den Relationen: wir haben ihre Natur oder qualitative Beschaffenheit und ihre Intensität oder quantitative Beschaffenheit ebenso zu beachten, wie dies bei den feelings erforderlich ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Princ. of psych. p. VI. ch. XXV. S. 262 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. S. 265.

Die fünf Classen gestalten sich nach dem Gesagten nun ziemlich einfach:

Connatur ist Gleichheit der Art nach (qualitative Gleichheit) entweder zwischen Bewusstseinszuständen oder zwischen Relationen, Nicht-Connatur Ungleichheit der Art nach. Was insbesondere die Relationen anlangt, so sind, primitive Bewusstseinszustände vorausgesetzt, deren Arten dadurch bestimmt, dass diese Bewusstseinszustände der Ordnung nach (Ton und Gefühl), der Gattung nach (Licht und Schlag), der Species nach (Grün und Roth) verschieden, oder bei derselben Species graduell verschieden sein können (leiser und lauter Schall). Zusammengesetzte Bewusstseinszustände ermöglichen neue Arten von Relationen (Uebergang von Grösser zu Kleiner, von Langsam zu Schnell u. s. w.). <sup>2</sup>

Cointension ist Gleichheit des Grades bei qualitativer Gleichheit; wir haben gesehen, dass es auch bei Relationen Intensitätsunterschiede gibt, und so ist auch diese Relationsclasse sowohl bei 'Gefühlen' als bei Relationen anzutreffen.<sup>3</sup>

Während bei der Connatur von einer Ableitung nicht eigentlich die Rede sein kann, ebensowenig bei Cointension, ist eine solche bezüglich der Coexistenz um so unentbehrlicher. Zwei Dinge können ja unser Bewusstsein in demselben Augenblicke nicht im gleichen Grade einnehmen; tiberdies ist Coexistenz undenkbar ohne einen Raum, in dem die Dinge coexistiren, so wenig wie dieser kann daher jene einer eben entstehenden Intelligenz ursprünglich gegeben sein. Thatsächlich sind für eine solche Intelligenz zwei successive Gesichtseindrücke A und B, so gut wie zwei Gehörseindrücke, nichts als eine Aufeinanderfolge von Impressionen; wodurch unterscheiden sich also die beiden Relationen? Offenbar nur dadurch,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Princ. of psych. p. VI. ch. XXIV. §. 371, ch. XXIII. §. 369, — Bd. II. 8. 282, 280.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. ch. XXIII. §. 369. S. 279.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. ch. XX. §. 361 f. S. 266.

<sup>4</sup> Ibid. ch. XXIII. §. 370. S. 280.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid. ch. XXII. §. 365. S. 271. Diese Fassung ist, wie man sieht, weit zurückhaltender als die oben mitgetheilte Stelle auf S. 286; vgl. übrigens S. 273 f.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid. §. 366, Ş. 272 f.

dass die Termini der ersten Relation mit gleicher Lebhaftigkeit 1 und gleicher Leichtigkeit auch in umgekehrter Ordnung gegeben sein können, die der zweiten nicht; dieser Unterschied erweist sich als ein constanter, und auf ihn gründet sich die Differenzirung der Relation der Coexistenz von der der Folge,2 da die Leichtigkeit oder Schwierigkeit, mit der wir von einem Relationsgliede zum andern übergehen, uns durch das diesen Uebergang begleitende Gefühl bekannt ist.3 Die Relation der Coexistenz in ihrer primärsten Form ist daher zu definiren als eine Vereinigung von zwei Relationen der Aufeinanderfolge, die so beschaffen sind, dass, während die Termini der einen denen der anderen in Qualität und Grad genau gleich, in der Ordnung der Succession genau entgegengesetzt sind, die Relationen untereinander genau gleich sind bezüglich des Gefühls, welches die Succession begleitet. 1 Der in einfachen Fällen sich geltend machende Schein der Simultaneität der coexistirenden Dinge im Bewusstsein wird keine Instanz gegen diese Ableitung abgeben, wenn man bedenkt, dass, was im Geiste des Kindes einer besonderen Synthesis bedarf, nachher als etwas Momentanes, direct Gegebenes erscheinen kann.5

Coextension hängt auf das Engste mit Extension zusammen. Nach Spencer's Raumtheorie ist "jede Art Ausdehnung
zurtickführbar auf Relationen coexistenter Positionen", bejede Ausdehnung schliesst Coexistenz der Theile des ausgedehnten Dinges
in sich. Daher kann die Relation der Coextension "definirt
werden als Gleichheit zweier zusammengesetzter (visueller oder
tactueller) Bewusstseinszustände rücksichtlich der Zahl und
Ordnung der elementaren Coexistenzrelationen, die jeder von
ihnen einschliesst. 18

Dieses Moment ist wichtig zur Unterscheidung der in Rede stehenden Fälle von den oben betrachteten zufälliger Successionen, bei denen die Umkehrung nur unter Verlust der Lebhaftigkeit (blos in der Phantasie) möglich ist (vgl. Princ. of psych. p. VI. ch. XXV. §. 375. S. 287).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ibid. ch. XXII. §. 366, S. 275.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ibid. §. 367. S. 276.

<sup>4</sup> ibid. S. 277.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ibid. §. 365. S. 271.

<sup>6</sup> ibid, ch. XXI. §. 363. Bd. II. Ş. 267.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ibid. §. 364. S. 269.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ibid, 8, 270.

Die complexeste von allen Relationen ist die der Similarität. 1 Es gibt ähnliche Coexistenzen und ähnliche Aufeinanderfolgen; 2 man spricht von ähnlichen Dreiecken, aber auch von Aehnlichkeit, wenn auf Compression regelmässig Temperaturerhöhung folgt.<sup>3</sup> Jedesmal handelt es sich dabei um Gleichheit von Relationen: dort der Relationen zwischen je zwei Seiten des einen und den homologen Seiten des andern Dreieckes, hier der Relation zwischen Compression und Erwärmung; und zwar kann diese Gleichheit entweder nur die Qualität der Relationen betreffen, wie im letzten, oder neben der Qualität auch die Quantität, wie im ersten Falle, - unvollkommene und vollkommene Aehnlichkeit. Mit der Connaturalität der Relationen, die also in keinem Aehnlichkeitsfalle fehlt, ist im Grunde auch schon gegeben, dass die ersten Termini der beiden Relationen und ebenso die zweiten selbst connatural, d. h. qualitativ gleich sind, während sie in fast allen Fällen, wenn auch nicht nothwendig, quantitative Verschiedenheit aufweisen. Die homologen Seiten ähnlicher Dreiecke müssen nicht gleich lang sein, ebensowenig die Compressionen und die dadurch hervorgerufenen Temperaturerhöhungen gleich stark. Demzufolge ist vollständige Aehnlichkeit ,Bewusstsein der Cointension zweier connaturaler Relationen zwischen Bewusstseinszuständen, welche beziehungsweise der Art nach gleich, dem Grade nach meist verschieden sind. '5 Analoger Weise müsste unvollständige Aehnlichkeit als das Bewusstsein der Connaturalität zweier Relationen zu bezeichnen sein, deren Termini sonst ebenso wie bei der vollständigen Aehnlichkeit beschaffen sind.

§. 3. Ueberblicken wir die hier in den Hauptzügen wiedergegebenen Ausführungen, so stellen sich uns vor Allem zwei Grundphänomene dar: Ungleichheit und Aufeinanderfolge. Von ersterer leitet sich mit Hilfe der letzteren die Relation der Gleichheit ab, die übrigens in ihren Functionen der Ungleichheit coordinirt auftritt. Durch Daten der Gleichheit oder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Princ. of psych. p. VI. ch. XIX. §. 357. Bd. II. S. 256.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ibid. S. 257.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ibid. §. 358. S. 258.

<sup>4</sup> ibid. 8. 258 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ibid. §. 359. Ş. 259.

Ungleichheit differenzirt, wird Aufeinanderfolge entweder zufällige, wahrscheinliche oder nothwendige Succession; dagegen
erscheint Gleichheit und Ungleichheit in ihrer Anwendung auf
Qualität und Quantität als Connatur, resp. Cointension oder
deren Gegentheil, — in weiteren Complicationen, bei denen
auch die Aufeinanderfolge eine Rolle spielt, als Coexistenz,
Cointension und endlich als Aehnlichkeit.

Es wäre vielleicht ganz ungerecht, wenn man diesen Aufstellungen gegenüber den Einwand geltend machen wollte, dass sie nicht leisten, was man von einer wissenschaftlichen Eintheilung verlangen darf; denn es kann in Zweifel gezogen werden, ob Herbert Spencer mit Statuirung dieser Classen überhaupt eine Eintheilung zu geben beabsichtigt habe. Das kann uns aber nicht hindern, unserem nächstliegenden Interesse gemäss die Frage aufzuwerfen, ob das hier Gebotene geeignet wäre, die Grundlage einer solchen auszumachen; und ich meine, dass die Antwort auf diese Frage negativ ausfallen muss. Natürlich können für dieselbe etwaige formelle Mängel der einzelnen Classen, falls sie keinen objectiven Grund haben, folglich zu beseitigen sind, nicht massgebend sein; die Entscheidung muss sich aus psychologischen Erwägungen ergeben. — Ich habe meine Bedenken gegen Spencer's Definition der Relation bereits ausgesprochen; dass ein Relationsphänomen nun aber zwei Seiten' haben soll, kann ich mit der von Spencer so streng gefassten Einheit des Bewusstseins nicht mehr zusammenreimen. Uebrigens werden zwei Seiten eines Phänomens psychologisch wohl besser als zwei Phänomene zu bezeichnen sein, sobald sich nicht bestimmen lässt, was mit der "Einheit" zwei so verschiedener Vorstellungsinhalte gesagt sein soll, fällt ja selbst eine unmittelbare Wahrnehmung von Zusammenbestehen, auf die man sich sonst berufen könnte, nach Spencer's Theorie weg, zumal die Coexistenzrelation nicht nur einer späteren Ableitungsstufe angehört, sondern auch blos auf Räumliches bezogen ist, so dass von Coexistenz psychischer Phänomene überhaupt nicht die Rede sein kann.

Von grosser Wichtigkeit ist nun aber die Ableitung der Gleichheit und der Ungleichheit. Mir scheint freilich, so weit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe oben S. 612 ff.

man hierin dem Zeugniss der Erfahrung trauen kann, schon gar nicht ausgemacht, dass eine gleichgefärbte Fläche nicht auch ohne Augenbewegung als solche erkannt werden könnte, in welchem Falle das trennende x doch wohl fehlen müsste. Aber was soll, abgesehen hievon, die ganze Berufung auf die succedirenden Ungleichheitsrelationen überhaupt leisten? Würde denn je de durch ein zwischenliegendes z vermittelte Succession zur Gleichheitsrelation führen? Gewiss nicht; Spencer selbst räumt ein, dass es auch vermittelte Ungleichheitsrelationen gibt. 1 Was charakterisirt also unseren Fall? Dass sich die Relationen neutralisiren? Das ist ein psychologisch vorerst noch ganz unqualificirter Vorgang. Wird es da nicht darauf hinauskommen, dass die zwei succedirenden Relationen eben nur dann auf die Gleichheitsrelation führen, wenn sich zwischen dem ersten Terminus der ersten und dem zweiten Terminus der zweiten Relation noch eine bestimmte Relation vorfindet, die dann freilich eben die Gleichheitsrelation selbst wäre und den ganzen Apparat unnöthig machte? Allerdings, unserer Theorie bleibt noch ein Ausweg: wir haben zwei ,feelings of transition', eines betrifft den Uebergang A — x, das andere den Uebergang x — A. Das sind Ungleichheitsrelationen, die nach Spencer's Ansicht, auf die wir noch zurückkommen werden, durch die Qualität und Quantität ihrer Termini jedesmal qualitativ und quantitativ mitbestimmt, und zwar wahrscheinlich verschieden bestimmt sind. Zwischen beiden Relationen kommt nun ein neues 'Gefühl des Uebergangs' zu Stande, das bei der qualitativen und quantitativen Bestimmtheit seiner Termini selbst wieder völlig bestimmt sein wird, und diese bestimmte Ungleichheitsrelation zwischen bestimmten Ungleichheitsrelationen müsste dann mit der Gleichheitsrelation zusammen-In der That ist nicht abzusehen, was vom Evolutionsstandpunkte, dem es auf etwas mehr oder weniger Complication nicht ankommen kann, gegen diese Fassung einzuwenden wäre; um so lebhafter drängt sich aber solchen Versuchen gegenüber die Frage auf, ob denn in dieser Hinsicht dem Scharfsinn und der Willkür eines Forschers gar keine Grenzen gesetzt sind.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Princ. of psych. p. VI. ch. XXIV. §. 373. Bd. II. S. 285.

Es ist hier nicht der Ort, die Berechtigung der Evolutionstheorie zu discutiren. Ueberdies ist, was in diesem Zusammenhange zu bemerken wäre, durchaus nichts dieser Hypothese Eigenthümliches, sondern eine Angelegenheit so ziemlich der gesammten englischen Associationspsychologie, beziehungsweise auch der auf dem Continente in verwandter Weise in Angriff genommenen Forschungen. Unter solchen Umständen wird es angemessen sein, den principiellen Gesichtspunkt sofort in seiner Anwendung auf den uns speciell interessirenden Fall zur Sprache zu bringen. Die innere Erfahrung zeigt uns Relationsphänomene, die wir als Fälle der Gleichheit kennen, und die uns als ebenso einfach erscheinen als die der Verschiedenheit, sich aber trotz ihrer relativen Einfachheit von letzteren wesentlich unterscheiden. Eine Theorie nun, welche an Stelle dieser einfachen Relation und ihrer Eigenart zwei Verschiedenheitsrelationen setzt, kann dies in doppelter Intention thun: einmal in dem Sinne, dass die uns jetzt bekannte Gleichheitsrelation factisch eine solche Complication von Verschiedenheitsrelationen sei, oder in der Meinung, dass sie sich allmälig aus solchen herausgebildet hätte. Die erste Ansicht wird, sofern die Gleichheitsvorstellung wirklich ein Datum der inneren Erfahrung ist, durch diese selbst in der denkbar kräftigsten Weise widerlegt; ich weiss nicht, auf was man sich noch stützen könnte, wenn die innere Wahrnehmung nicht unbedingtes Vertrauen verdient. Es ist möglich, ein Datum derselben falsch zu beurtheilen; es ist möglich, etwas bei ungenauer Betrachtung der inneren Wahrnehmung zuzuschreiben, was theilweise Sache der Phantasie oder des Gedächtnisses ist: sind aber diese Eventualitäten durch genügende Vorsicht in der Analyse eliminirt, dann ist es schlechterdings unstatthaft, zu behaupten, das Phänomen, das mir die innere Erfahrung als etwas ebenso Einfaches darbietet wie die Verschiedenheit, sei eine verwickelte Complication von Elementen der letzteren Art. Die zweite Ansicht, welche die der Evolutionstheorie zunächst natürliche wäre, unterliegt dieser fundamentalen Schwierigkeit natürlich nicht, kann aber leicht in dieselbe gerathen, wenn sie den gegenwärtigen Zustand aus dem vergangenen nicht nur erklären, sondern auch charakterisiren will, ehe der nächstliegende gegenwärtige Zustand durch ausreichende Analyse

der Wissenschaft gesichert ist. Die vermuthete Vergangenheit kann ja jedenfalls nur auf die Gegenwart gestützt werden, die Gegenwart aber wird dann erst nach der Theorie, auf Grund deren man die Vergangenheit construirt hat, beschrieben oder vielleicht ,entwickelt', - und des Zirkels Ende ist nicht mehr abzusehen. Natürlich ist damit nicht gesagt, dass jede Entwicklungstheorie dies thun muss; es wird als kein geringer Triumph der Wissenschaft anzusehen sein, wenn es ihr gelingt, nicht nur die Gegenwart zu erkennen, sondern auch trotz des fast völligen Mangels an directen Quellen die Vergangenheit aus der Gegenwart zu erschliessen, — nur möchten verfrühte Versuche in dieser Hinsicht leicht gefährlich werden. Ich habe hier nicht die Aufgabe zu untersuchen, inwiefern die Spencer'sche Evolutionstheorie dergleichen Versuche in sich schliesst, — aber was die vorliegende Schrift fördern helfen will, ist zunächst Analyse des Gegebenen, und die Frage, ob die Gleichheitsrelation je ein Complex von Verschiedenheitsrelationen war, würde mich von diesem Ziele nur abführen; doch meine ich so viel sicher zu wissen, dass sie es gegenwärtig beim erwachsenen Menschen, den man darum befragen kann, nicht ist.

Ich habe nach dem Gesagten kaum nöthig, die Ableitung der Coexistenz noch besonders zu berühren, ausser etwa um darauf hinzuweisen, dass auch unräumliche (psychische) Phänomene zu coexistiren scheinen, resp. so wahrgenommen werden. Besondere Berücksichtigung aber verdienen die Relationsclassen der Connatur und Cointension, sofern ihre Termini (oder wie man gewöhnlich sagt: ihre Fundamente) selbst Relationen sind, und zwar nicht mit Bezug auf die eben ausgeführten Gesichtspunkte, sondern um daran die rein psychologische Frage zu knüpfen, ob die Uebertragung des qualitativen und quantitativen Momentes von den Fundamenten auf die Relation wirklich in der Weise erfolgen kann, wie Herbert Spencer sie vornimmt.

Es versteht sich, dass jede Relation Qualität haben muss; und da alle anderen psychischen Phänomene Intensität haben, wird es bei den Relationen damit auch nicht anders bestellt sein. Ganz verschieden hievon ist die Frage, ob eine Relation durch die Qualität und Quantität ihrer Fundamente qualitativ und quantitativ bestimmt wird. Spencer gibt dafür keine besondere

Begründung, doch scheint es mir gar nicht selbstverständlich zu sein. Es fällt schon schwer, einzusehen, warum die Verschiedenheit zwischen einer Farbe und einem Geruch sich von der Verschiedenheit zwischen einer Tast- und Tonempfindung noch durch Anderes unterscheiden muss als eben durch die Objecte, auf die sich jede der beiden Relationen bezieht. Noch weniger aber ist abzusehen, warum im Beispiele von den Thüren der Unterschied zwischen den beiden Verschiedenheitsrelationen ein Unterschied der Intensität sein soll. Dass es hier Intensitäten sind, zwischen denen die Verschiedenheiten constatirt werden, besagt doch nichts Anderes, als dass hier Intensitäten die Rolle spielen, wie ein anderes Mal etwa Farbenschattirungen, ein drittes Mal Tonhöhen; was berechtigt uns zur Annahme, die Relation zwischen den Intensitäten n und 2 n sei minder intensiv als die zwischen n und 4 n? Die Erfahrung wenigstens bietet hiefür nicht den geringsten Anhaltspunkt.

Es braucht wohl nicht besonders hervorgehoben zu werden, dass mit diesen wenigen Bemerkungen eine erschöpfende Kritik der Spencer'schen Relationstheorie unmöglich beabsichtigt sein kann. Immerhin dürfte sich aber aus dem Gesagten ergeben haben, dass, so primitiv die Locke-Hume'sche Behandlung der Relationsangelegenheit der eben so ausgebildeten als geistreich gehandhabten Ableitungstechnik eines Herbert Spencer gegenüber sich ausnimmt, jene dennoch vor dieser etwas voraus hat, was für Niemanden schwerer wiegen kann als für den empirischen Forscher: ich meine den Vorzug der Einfachheit und Natürlichkeit. Dabei wird auch vollends klar geworden sein, was auf den ersten Blick befremden mochte: wie Jemand hoffen kann, die Forschung der Gegenwart zu fördern, indem er an Aufstellungen anknüpft, die um ein Jahrhundert und mehr hinter uns liegen.

## IV. Die Vergleichungsrelationen.

§. 1. Es erwächst uns also die Aufgabe, nun selbst einen Versuch zu machen, wie die mannigfaltigen Relationsfälle in befriedigender Weise unter allgemeine Gesichtspunkte zu bringen wären. Es wird sich zu diesem Zwecke empfehlen, mit möglichst Einfachem zu beginnen; wir betrachten daher vor Allem die uns aus den bisherigen Ausführungen geläufigsten Relationen,

die nämlich, welche durch Vergleichung zu Stande kommen, wobei auch wieder die Vergleichung möglichst einfacher Attribute an erster Stelle berücksichtigt sein soll.

Vergleichung zweier Attribute kann, wie immer diese beschaffen sein mögen, nur auf zwei Ergebnisse führen: Gleichheit einerseits, Ungleichheit oder Verschiedenheit andererseits; die Vollständigkeit der damit gegebenen Disjunction ist zweifellos. Gleiche Attribute werden oft, aber ungenau, identisch genannt; wir werden später sehen, dass vollkommene Uebereinstimmung oder Gleichheit zur Identität im strengsten Sinne wohl unerlässlich, aber nicht ausreichend ist.

Da es neben Gleichheit und Verschiedenheit ein Drittes nicht geben kann, so entfällt die Coordinationsstellung, welche man gewöhnlich der Aehnlichkeit neben der Verschiedenheit einzuräumen pflegt, von selbst. Manche Forscher scheinen allerdings der Ansicht (wir haben es bei J. St. Mill gesehen), die richtige Disjunction sei Aehnlichkeit und Verschiedenheit, Gleichheit aber nur ein besonderer Fall von Aehnlichkeit. Aber zwischen Aehnlich und Unähnlich, welches Letztere dann mit Verschieden zusammenfallen müsste, ist die Grenze fliessend, zwischen Gleich und Ungleich dagegen nicht; es wäre daher unnatürlich, die Fälle der Gleichheit und einige Fälle der Ungleichheit unter den Titel Aehnlichkeit, die übrigen Fälle von Ungleichheit unter den Titel Verschiedenheit zu bringen. Ferner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe oben S. 630.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Man kann dagegen nicht, im Anschlusse an die von Hume hervorgehobenen Schwierigkeiten, geltend machen, dass man bei gegebenen Vorstellungsinhalten zuweilen nicht minder Bedenken tragen wird, sie gleich als sie ungleich zu nennen. Denn nicht das kennzeichnet fliessende Begriffe, dass es ein Gebiet zwischen beiden gibt, auf das man keinen derselben anwenden kann, sondern das Vorhandensein eines Gebietes, das die Anwendung beider zu gestatten scheint. Es gibt Farben, die ich eben so gut roth als orange nennen könnte, nicht aber zwei Inhalte, die ich sowohl gleich als ungleich zu nennen geneigt wäre. Dass ich thatsächlich zuweilen weder Gleichheit noch Ungleichheit zu behaupten im Stande bin, kann auf zweierlei beruhen: 1. darauf, dass die gegebenen Fundamente aus irgend einem Grunde das Einsehen der Relation erschweren oder verhindern, 2. darauf, dass es sich eigentlich um etwas ausser mir Existirendes handelt, das ich auf Grund meiner Vorstellung beurtheilen soll, wo ich gegen die Genauigkeit meiner Sinnesdaten misstrauisch bin, daher keine Entscheidung zu treffen wage.

wäre schwer zu denken, wie durch Determination des Begriffes Aehnlichkeit der Begriff Gleichheit zu Tage kommen könnte. Endlich läuft diese Theilung dem Sprachgebrauch durchaus entgegen; denn nicht leicht wird Einer, was gleich ist, ähnlich nennen, im Gegentheil ist durch die Bezeichnung Aehnlichkeit das Bestehen einer Verschiedenheit meist ganz bewusst mitbehauptet.

Das hier bekämpfte Missverständniss mag durch die Thatsache unterstützt worden sein, dass, was man Aehnlichkeit nennt, sich in der Regel als partielle Uebereinstimmung, d. h. als Gleichheit eines Theils der Elemente herausstellt. Hellroth und Dunkelroth sind einander ähnlich, denn sie stimmen darin überein, Roth zu sein; aber auch Roth und Grün können für ähnlich gelten, denn beide sind Farben u. s. w., - und da liegt es denn nahe, in der Gleichheit einen Fall gesteigerter Aehnlichkeit, in der Aehnlichkeit einen Fall unvollkommener Gleichheit zu erblicken. Aber näher besehen entspringt dieser Schein nur einer Ungenauigkeit im Ausdruck. Strikt genommen kann es in der Gleichheit keine Vollkommenheitsunterschiede geben: was gleich ist, ist vollkommen gleich, und was nicht vollkommen gleich ist, ist gar nicht gleich. Zwei Complexe können nur gleich heissen, wenn alle Bestandtheile gleich sind; sind nicht alle gleich, so sind die Complexe ungleich, einerlei, ob die Zahl der ungleichen Elemente gross oder klein wäre. Andererseits gibt es eine Steigerung der Aehnlichkeit eben so unzweifelhaft, als eine Variable x wachsen kann; aber jene vermag die Gleichheit so wenig zu erreichen als die Function

 $\frac{a}{x}$  die Null, es bleibt daher nicht minder unstatthaft, die Gleichheit zu einem Fall von Aehnlichkeit zu machen.

Eher noch eröffnen die obigen Betrachtungen die Aussicht. Aehnlichkeit auf Gleichheit zurückzuführen, aber freilich in einem ganz andern als in dem eben berührten Sinne. Denn was wir an den Beispielen Roth und Grün, Hellroth und Dunkelroth gesehen haben, ist so wenig ein Ausnahmsfall, dass man geradezu die Frage aufwerfen könnte, ob nicht alle Fälle von Aehnlichkeit in dieser Weise zu analysiren wären. Jeder Abstractionsact setzt eine Mehrheit von Elementen in dem ihm gegebenen Vorstellungsinhalte voraus, jeder Determinationsact muss eine solche Mehrheit zum Ergebnisse haben. Daraus folgt

zunächst, dass, was Locke und Hume einfache Ideen nennen, diesen Namen mindestens nicht in dem Sinne verdient, als ob es sich da um Vorstellungen handelte, die nur Ein Element zum Inhalte haben. Andererseits ist der Zusammenhang von Abstraction und Aehnlichkeit in der Psychologie eher zu viel als zu wenig hervorgehoben worden, und richtig bleibt jedenfalls, dass verschiedene Determinationen eines und desselben Inhaltes Anspruch haben, als ähnlich zu gelten, und dieser Anspruch zunächst auf das gegründet ist, was aus beiden als übereinstimmend abstrahirt werden kann. Je mehr übereinstimmende, je weniger nicht übereinstimmende Bestandtheile, desto grösser die Aehnlichkeit. Man entnimmt daraus sofort, wie das Anwendungsgebiet dieser Betrachtungsweise unter allen Umständen ein sehr weites ist; die Frage aber, ob sie für alle Fälle der Vergleichung von Qualitäten ausreicht, scheint mit der Antwort auf die weitere Frage zusammenzugehen, ob es statthaft oder angemessen ist, die coordinirten Determinationen desselben Inhaltes, wenn sie sich in ein Continuum ordnen, bezüglich der Zahl ihrer Elemente gegen Unendlich limitiren zu lassen. Wie man zu dergleichen gedrängt wird, zeigt sich leicht. Nehmen wir bei Blau und Roth ein gemeinsames Element (oder mehrere) an, das dem Worte Farbe entspricht, so wird, man dasselbe bezüglich der verschiedenen Schattirungen von Blau thun können, die ja alle das Gemeinsame haben, Blau zu sein. In gleicher Weise lassen sich innerhalb der verschiedenen Schattirungen allgemeine Abstufungen statuiren, ebenso innerhalb dieser Abstufungen selbst u. s. f. in infinitum, — Sonderungen, die nicht weniger, aber auch nicht mehr willkürlich sind als die Unterschiede der herkömmlichen Classen Roth, Blau, Grün u. s. w., zwischen denen ja gleichfalls continuirliche Uebergänge stattfinden. Jede dieser Theilungen müsste dann zugleich die Annahme gemeinsamer und determinirender Vorstellungselemente mit sich führen; man sieht leicht, dass das Wachsen der Complication in's Unendliche nicht zu vermeiden wäre. Acceptirt man dies, so scheint der allgemeinen Anwendbarkeit der Bestimmung: Aehnlichkeit fällt zusammen mit partieller Uebereinstimmung, weiter kein Hinderniss mehr im Wege zu stehen, soweit man nur immer von Qualitätencontinuen zu reden berechtigt ist.

Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, auf die Consequenzen der Annahme einer solchen unendlichen Complication bei anscheinend so einfachen Phänomenen einzugehen, — nur an ein Argument Hume's mag hier angeknüpft werden, das dieser zunächst zur Vertheidigung seiner Abstractionstheorie, vielleicht auch der Theorie von den einfachen Ideen beibringt, und das, wenn es berechtigt wäre, die eben versuchte Betrachtungsweise von vornherein unmöglich machte. Um darzuthun, dass es ganz wohl Aehnlichkeit geben könne ohne Uebereinstimmung in einem gemeinsamen Bestimmungsstücke, weist Hume auf die Classe der einfachen Ideen selbst hin, welche durch die von ihm bekämpfte Ansicht mit einem Widerspruch behaftet würden. Alle einfachen Ideen, meint er, sind einander darin ähnlich, dass sie einfach sind; aber gerade diese Einfachheit schliesst jede Zusammensetzung aus, mithin auch das Vorhandensein eines besonderen Umstandes, in dem sie übereinstimmen könnten. 1 Indess merkt man leicht, dass dieser Ansicht eine Verwechslung zwischen Vorstellung und Vorstellungsobject zu Grunde liegt. Mit einer einfachen Idee kann doch nur eine Idee mit einfachem Objecte gemeint sein, nicht aber eine, welche das Attribut Einfachheit in ihrem Inhalte hat. Eine einfache Idee ist nicht die Idee Einfach. Angenommen, Blau wäre, wie Hume meint, eine einfache Idee, so käme darin doch sicher das Merkmal Einfachheit so wenig vor als das Merkmal Idee. Es ist ein Anderes, einen Gegenstand vorstellen, und ein Anderes, die Vorstellung vorstellen, welche jenen Gegenstand zum Objecte hat; es ist nicht einerlei, ob ich an den Centaur oder an die Idee des Centauren denke. Der letzteren, psychologischen Betrachtungsweise gehört die Qualification eines Vorstellungsobjectes als einfach an; die Vorstellung ,einfache Idee' aber ist, wie schon die Nebeneinanderstellung zweier Worte von selbstständiger Bedeutung darthut, nicht zu den einfachen Ideen zu rechnen. Der von Hume urgirte Widerspruch besteht also in keiner Weise.

Sieht man sich gleichwohl genöthigt, die Annahme unendlich vieler Determinationselemente zu verwerfen, so wird allerdings kein anderer Ausweg übrig bleiben, als anzunehmen, dass

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anhang z. Treat. W. W. Bd. I. S. 328 Anm.

der Terminus Aehnlichkeit zwei ziemlich verschiedene Momente in sich schliesse. Einmal wird das von der theilweisen Uebereinstimmung der Elemente Gesagte auch dann seine Geltung behalten, wo immer solche Uebereinstimmung anzutreffen ist. Kommt man dagegen auf Aehnlichkeiten, die innerhalb der Qualitätencontinua statthaben sollen, so wird man darin zwar keine Ausnahme von dem eben genannten Principe erblicken können, weil in solchen Fällen die Uebereinstimmung in allen dem betreffenden Continuum als Ganzem eigenen Daten von selbst gegeben ist; aber man wird daneben noch ein anderes Princip anerkennen müssen, vermöge dessen die im Continuum einander näher stehenden Inhalte für ähnlicher gelten als die entfernteren, und das, wie schon S. 623 erwähnt, doch nicht durch Nähe in diesem Continuum ausreichend definirt werden kann.

So viel bleibt indess unter allen Umständen aufrecht: Aehnlichkeit ist jedesmal ein specieller Fall von Verschiedenheit. Denn auch sofern partielle Uebereinstimmung oder Gleichheit der Aehnlichkeit wesentlich wäre, ist es doch stets nur Gleichheit der Elemente, indess die Aehnlichkeit vom Ganzen ausgesagt wird, das neben den übereinstimmenden auch nichtübereinstimmende Bestandtheile haben, mithin als Ganzes von dem Ganzen verschieden sein muss, mit dem es verglichen wird. Wäre kein einziger unterscheidender Bestandtheil aufzuweisen, so bestünde allerdings Gleichheit, aber eben darum keine Aehnlichkeit mehr.

Vielleicht ist es rathsam, mit Rücksicht auf die oben gegen Herbert Spencer gerichteten Bemerkungen hier noch besonders zu betonen, dass eine Zurückführung der Aehnlichkeit auf eine Complication von Gleichheits- und Ungleichheitsfällen sicherlich nicht so gefasst sein dürfte, als ob die Relationsvorstellung, beziehungsweise das Relationsurtheil, das die Aehnlichkeit zum Gegenstande hat, aus einer grossen, eventuell unendlich grossen Anzahl von Gleichheits- und Ungleichheitsvorstellungen, resp.-Urtheilen bestünde, was nicht ohne die schwersten psychologischen Inconvenienzen angenommen werden könnte. Vielmehr wäre die in Rede stehende Reduction nur etwa so zu formuliren: Fundamente, zwischen denen Aehnlichkeit constatirt wird, bestehen aus Elementen, zwischen denen theils Gleichheit, theils Verschiedenheit behauptet werden kann; und die

Achnlichkeit wird um so grösser gefunden, je mehr die Anzahl der ungleichen Elemente hinter der der gleichen zurücksteht. Dass diese Elemente beim Urtheil über Achnlichkeit nicht auseinander gehalten werden, darüber belehrt Jeden seine Erfahrung. Man urtheilt über Achnlichkeit gewöhnlich auf den ersten Blick; nachträglich kann es wohl geschehen, dass man untersucht, worin diese Achnlichkeit eigentlich liege, — aber man thut es oft ohne Erfolg. Daraus erhellt wohl deutlich, dass die Achnlichkeitsvorstellung die Beziehung jener Elemente zu einander in der Regel nicht zum Inhalte hat.

§. 2. Die hiemit, wie ich glaube, festgestellte Eintheilung der Vergleichungsrelationen in Gleichheit und Verschiedenheit, und der letzteren in Aehnlichkeit und Unähnlichkeit, hat auf die besonderen Eigenthümlichkeiten der verglichenen Inhalte, der Fundamente also, keine Rücksicht genommen, denn das Gebiet dieser Relationen ist durch die specielle Beschaffenheit der einzelnen Fundamente in keiner Weise beschränkt. Die Anwendung der Termini Gleich und Verschieden erscheint auch durch den Sprachgebrauch zweifellos sanctionirt, was immer für Attribute in Vergleich kommen mögen. Man spricht von Gleichheit der Farbe, des Tons u. s. f., aber auch des Ortes, der Zeit, der Grösse, Gestalt u. dgl., — ebenso von Verschiedenheit; auch gibt es nicht zwei Attribute, die nicht verglichen werden könnten.

Nicht in gleicher Weise habe ich bezüglich der Aehnlichkeit und Unähnlichkeit den Sprachgebrauch auf meiner Seite. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass man diese Termini zunächst nur auf die sogenannten sensiblen Qualitäten, sowie auf die Gestalt anzuwenden pflegt; doch dürfte auch schon klar geworden sein, dass dieser Umstand nicht ausreicht, um jene Relationen von den übrigen Inhalten als Fundamenten auszuschliessen. Es ist daher eine Verkennung der wirklichen Sachlage, wenn man meint, der Aehnlichkeit Raum-, Zeitrelationen u. dgl. als coordinirt an die Seite setzen zu können.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Sprachgebrauch ist ziemlich schwankend; man könnte auch Gleichheit und Ungleichheit, Aehnlichkeit und Verschiedenheit sagen, oder Verschiedenheit in engerem und weiterem Sinne gebrauchen.

Doch ist diese letzte Bemerkung nicht so zu verstehen, als ob etwa alle Raum- und Zeitrelationen, so weit es sich nämlich um Verschiedenheitsfälle handelt, erst als nähere Bestimmungen der Aehnlichkeit oder Unähnlichkeit auftreten könnten. mehr scheint ein Hauptgrund, weshalb diese Termini so beschränkte Anwendung finden, darin zu liegen, dass die Natur mancher Classen von Fundamenten eine präcisere Bestimmung der Relation gestattet, als durch die beiden am Ende doch ziemlich vagen Bezeichnungen Aehnlich und Unähnlich möglich ist. So spricht man zwar von Aehnlichkeit der Geräusche, auch wohl der Klangfarben, doch nicht der Tonhöhen; noch deutlicher zeigt sich dies beim Raume. Die Gleichartigkeit des Raumcontinuums in allen seinen Theilen, die Möglichkeit und Erkennbarkeit gleicher Distanzen bei Verschiedenheit des Ortes u. s. w. gestattet sehr verschiedene, von einander völlig distincte Fälle von Ungleichheit, die man im Auge hat, wenn man von der Messbarkeit räumlicher Distanzen redet. Treten statt einzelner Ortsbestimmungen ganze Complexe oder richtiger Continua von Ortsbestimmungen als Fundamente auf, so kommen neue distincte Gestaltungen der Ungleichheit zu Tage. Die Ungleichheit in der Richtung zweier Linien findet in der Grösse des von ihnen eingeschlossenen Winkels einen präcisen Ausdruck; Gleichheit einer einzigen Ortsbestimmung bei Ungleichheit aller übrigen charakterisirt das Verhältniss zweier Linien, die entweder als sich berührend, oder als sich schneidend bezeichnet zu werden pflegen; neue Bestimmungen ergeben sich bei Figuren, Flächen, Körpern, wo zwar die Complication zunimmt, aber nichts an der uns betreffenden Hauptsache ändert. Einfacher, sonst analog, ist es mit Zeitbestimmungen und Zahlen bewandt. Ueberall kommen die Verwicklungen zu Stande durch Einbeziehung immer complicirterer Daten in die Fundamente, wobei namentlich wichtig wird, dass sich hiezu nicht absolute, sondern auch relative Bestimmungen eignen, die, wie wir schon sahen und sich noch zeigen wird, auch selbstständig auftreten können und vor Allem dazu dienen, der mathematischen Betrachtung jene Allgemeinheit zu verleihen, die sie in so hervorragender Weise auszeichnet, und die wohl geeignet ist, darauf vergessen zu machen, dass der Boden, auf dem sie ursprünglich aufgebaut ist, doch nur der der sogenannten zufälligen Orts- und Zahlenbestimmungen ist,

denen sie in ihrer Entwicklung völlig entrückt scheint. Charakteristisch ist, dass der Terminus Aehnlichkeit auch auf räumlichem Gebiete (vom geometrischen Sprachgebrauch natürlich auch hier abgesehen) gerade dort wieder eintritt, ja von ganz besonders häufiger Anwendung ist, wo die genauere Präcisirung des Verhältnisses unthunlich erscheint: beim Vergleich von complicirten Gestalten, — man spricht von Aehnlichkeit der Menschen, der Gegenden u. s. w. und ist meist ausser Stande, anzugeben, worin, wie man sagt, diese Aehnlichkeit besteht. Dasselbe gilt übrigens von Complexen von Tonempfindungen, die man als Motive oder Melodien zusammenhält, u. dgl. m.

Es kann hier nicht daran gedacht werden, die so verschiedene Gebiete betreffenden Andeutungen auszuführen; doch meine ich damit dargethan zu haben, dass Gleichheit und Verschiedenheit, im letzteren Fall Aehnlichkeit und Unähnlichkeit, Relationen sind, die sich unter günstigen Umständen bei jedem Vergleich von Attributen ergeben müssen, gleichviel, wie diese immer beschaffen sein mögen, — ferner, dass alle anderen Vergleichungsrelationen durch die besondere Natur, eventuell Complication, der als Fundamente dienenden Inhalte determinirte Arten von Gleichheit und Verschiedenheit sind. Die Aufzählung der letzteren, wenn überhaupt möglich, möchte vielleicht für die psychologische Analyse mancher Vorstellungsinhalte von Interesse sein, aber schwerlich über das Wesen der Vergleichungsrelationen als solcher noch Aufschluss geben können.

§. 3. Wir haben bisher vor Allem von der Vergleichung einzelner Attribute gesprochen, indess schon berührt, dass man auch Complexe von Attributen vergleichen kann. Der wichtigste Fall dieser Art ist der, wo Substanzen einander entgegengehalten werden. Ich verwende das Wort Substanz hier ohne jede metaphysische Präsumption, um das zu bezeichnen, was man auch das Ding im Gegensatz zu seinen Eigenschaften nennt. Ob Locke und die vielen anderen Gegner einer Substanzvorstellung, die von den Ideen aller Inhärenzen toto genere verschieden wäre, im Recht sind oder nicht, kann hier unerörtert bleiben. Denn sicher ist, dass man an Substanzen nichts Anderes zu vergleichen hat als ihre Eigenschaften; wir reichen also für unseren nächsten Zweck vollkommen aus, wenn wir im Substanz-

begriffe nichts weiter als die Complication von Attributen in Rechnung bringen.

In die Theorie der Vergleichung wird indess durch die Einführung der Substanzvorstellungen wenig Neues gebracht; denn Substanzen vergleichen, heisst eben nichts Anderes, als sie mit Rücksicht auf ihre Attribute vergleichen, die daher auch hier die eigentlichen Relationsfundamente bleiben. Sagt man, ein Stück Zucker ist süsser als ein anderes, so hat man Geschmacksdaten verglichen; sagt man, ein Tuch sei heller als ein anderes, so handelt es sich um eine Relation zwischen Farben. Ausnahme könnte man vielleicht in Fällen vermuthen, wo die ganzen Complexe einander gegenübergestellt werden, wie etwa, wenn man zwei Menschen ähnlich findet, wobei man gar nicht ausschliesslich die äussere Erscheinung im Auge haben muss, sondern vielleicht ihre ganze Art sich zu geben mit in Betracht zieht. Doch werden auch hier zunächst die einzelnen Bestimmungen verglichen, und was den Fall auszeichnet, ist nur, dass aus den verschiedenen Ergebnissen gleichsam die Summe gezogen wird, indem man, je nachdem das Aehnliche oder Unähnliche überwiegt, die beiden Betrachtungsobjecte schlechtweg ähnlich oder unähnlich nennt.

§. 4. Aus dem Gesagten erhellt, dass streng genommen Hobbes ganz im Rechte ist, wenn er es für incorrect erklärt, von einer Substanz das Ergebniss der Vergleichung mit einer anderen als besonderes Attribut auszusagen. Hat man eine rothe Kugel vor sich, so kann man es nicht wohl als eine besondere Eigenschaft derselben bezeichnen, dass sie von einer blauen Kugel verschieden ist; denn diese Eigenschaft würde sich erst aus dem Vergleich mit der blauen Kugel ergeben können, an der rothen ist aber durch diesen Vergleich gar nichts anders geworden. Die Kugel hat eben ihre Farbe und noch andere Eigenschaften; diese mögen zu unzähligen Vergleichen Anlass bieten, aber die Anzahl der Eigenschaften der Kugel kann dadurch nicht vergrössert werden.

Diese an sich ganz selbstverständliche Sache verdient deshalb besondere Erwähnung, weil der Schein einer solchen Vermehrung leicht dadurch entstehen kann, dass mit der Anzahl der vollzogenen Vergleichungen auch die Anzahl der auf jedes der verglichenen Objecte anwendbaren Attributsnamen (einfachen oder zusammengesetzten) wächst. Der Ausdruck ,von Blau verschieden' ist so gut ein Adjectiv als das Wort Roth; eines fungirt grammatisch wie das andere, und es kann geschehen, dass sich der Sprecher für die Verschiedenheit mehr interessirt als für die Röthe, — vielleicht wäre ihm eine gelbe oder grüne Kugel eben so willkommen als die rothe, wenn sie nur nicht blau ist. Da ist es denn wichtig, sich gegenwärtig zu halten, dass die Gleichstellung von Roth und Verschieden nur eine scheinbare ist: die Kugel ist roth und nichts darüber, gleichviel mit welcher Farbe man die ihre vergleichen mag, — und niemals kann auf Grund eines solchen Vergleiches von der Kugel ein neues Merkmal prädicirt werden.

Wir haben es hier mit der schon einmal berührten Angelegenheit der sogenannten relativen Attribute, sowie jener Worte zu thun, von denen gesagt wurde, dass sie die Relation vom Standpunkte eines der verglichenen Dinge aus bezeichnen. Am deutlichsten zeigen dies die verschiedenlautenden Correlativa, wie grösser und kleiner, mehr und minder u. dgl., wo ein Paar sich stets auf einen Relationsfall bezieht. Doch steht es mit gleichlautenden Correlativen, wie Aehnlich und Aehnlich, genau ebenso, während für die Relation selbst nicht leicht Anderes als etwa ein von correlativen Adjectiven abgeleitetes Wort (wie Aehnlichkeit, Gleichheit u. s. w.) begegnet. Darin ist wohl ein Hinweis auf ein praktisches Bedürfniss zu erblicken, dem solche relative Bestimmungen in besonderer Weise dienen; und in der That findet man, dass abgesehen von der Bedeutung, welche den Vergleichungen bekannter Fundamente so häufig zukommt, die relativen Bestimmungen speciell auch ein Mittel werden können, unserer Unkenntniss bezüglich absoluter Daten ganz oder theilweise abzuhelfen.

Gesetzt, Jemand will einen Menschen x beschreiben, mit dem er verkehrt hat, so sagt er etwa: er ist so gross wie ich, hat kastanienbraunes Haar u. s. f. Der Sprecher constatirt hier eine Relation zwischen der Grösse des x und seiner eigenen Grösse; beide Fundamente sind ihm bekannt, die Vergleichung konnte normal vor sich gehen. Ganz anders ist aber der psychische Zustand des Hörers beschaffen, der den x nicht kennt: er kennt die Grösse des Sprechers, es wird ihm ein relatives Datum mit-

getheilt, und er ist im Stande, aus dem einen ihm ausschliesslich gegebenen Fundamente und der Relation das andere Fundament gewissermassen zu construiren. Aehnliches trägt sich zu, wenn der Hörer vom kastanienbraunen Haare des x Kenntniss nimmt: er kennt die Farbe der Kastanie und bestimmt darnach die Haarfarbe des x; dass das gegebene Fundament im zweiten Falle allgemein, im ersten Falle individuell ist, kann am Wesentlichen der Sache nichts ändern. Betrachte ich ferner einen Gypsabguss der Lackoongruppe oder eine Copie nach Carlo Dolce als Abguss respective als Copie, so hat mein Vorgehen keinen andern Zweck, als durch ein gegebenes Fundament einer Gleichheitsoder Aehnlichkeitsrelation das mir unzugängliche andere Fundament zu ersetzen. Man erkennt leicht, wie hier durchaus nicht alle Vergleichungsfälle in derselben Weise brauchbar sind. Die Photographie hätte schon weniger geleistet als Copie oder Abguss, da sie dem Originale fernersteht, und Aehnlichkeit das fehlende Fundament viel weniger präcis bestimmt als Gleichheit. Würde man dagegen einen Gegenstand nicht anders beschreiben können, als indem man ihn einem gegebenen Objecte als auffallend unähnlich entgegenstellte, so ist klar, wie wenig mit solchem Datum geholfen wäre: der Hörer kann sich kein anschauliches Vorstellungsbild von dem so beschriebenen Dinge machen, wenigstens keines, das Anspruch erheben könnte, der Wirklichkeit einigermassen adäquat zu sein. Uebrigens ist leicht zu erkennen, dass nicht nur Gleichheits-, sondern auch manche Verschiedenheitsrelationen unbekannte Fundamente genau zu bestimmen vermögen; am auffallendsten zeigt sich dies an den relativen Ortsdaten und was damit zusammenhängt.

Wie präcis oder unpräcis solche relative Bestimmungen aber auch sein mögen, das Eine haben sie alle gemein, dass ihre Function zunächst darin besteht, ein vorher nicht gekanntes Attribut, von dem allein im eigentlichen Sinne gesagt werden kann, es gehöre der Substanz an, mehr oder weniger genau zu determiniren. Jedes relative Datum dieser Art kann daher auch als eine Weise charakterisirt werden, Attribute indirect vorzustellen, während im Gegensatze dazu ein Attribut, das als Inhalt einer Empfindung oder eines Phantasmas absolut gegeben ist, als direct vorgestellt zu bezeichnen sein wird. Wir haben eben Fälle berührt, in denen das indirecte Vorstellen eines

Attributs die Phantasie zum directen Vorstellen desselben befähigen kann; zuweilen mag bei Bildung der directen Vorstellung aus der indirecten geradezu der Schein entstehen, als könnte die Phantasie sensible Qualitäten vorstellen, die auf keinerlei Sensation zurückweisen. Uebrigens würde ein Versuch, die Gesetze dieses Vorganges zu statuiren, hier zu weit führen; nur das Eine sei noch bemerkt, dass, auch wo die Fähigkeit gegeben ist, indirecte Daten in directe umzuwandeln, diese Umwandlung keineswegs erfolgen muss. Es scheint, als ob es hier und in vielen anderen Fällen mit psychischen Operationen ähnlich bewandt wäre wie mit mathematischen, die man in der Rechnung lange "angezeigt" stehen lassen kann, ohne sie auszuführen.

Soll ein indirectes Datum der eben bezeichneten Art verstanden werden, so muss es möglich sein, Relationen vorzustellen, auch wenn gar kein Fundament gegeben ist; nicht als ob man Relationen vorstellen könnte, denen die Fundamente fehlen, wohl aber in dem Sinne, dass Gleichheit und Ungleichheit vorstellbar sein muss, ohne ausdrückliche Bestimmung der gleichen oder ungleichen Attribute. Es ist, wie schon erwähnt, nichts als ein einfacher Abstractionsfall, und auch hier hat, wie sonst in der Regel, Abstraction Universalität zur Folge; Gleichheit wie Ungleichheit kann zwischen sehr verschiedenen Fundamentenpaaren bestehen. In den oben betrachteten Fällen indirecter Qualitätsbestimmung determinirt eine abstracte Relationsvorstellung durch Anwendung auf ein bekanntes Fundament ein unbekanntes, — es gibt aber auch Fälle, wo die Relationsvorstellung allein ausreichen muss, um das indirecte Vorstellen von zwei Attributen zu ermöglichen, von denen man nichts weiss, als dass sie eben in dieser Relation zu einander stehen und an einer mehr oder weniger bestimmt gegebenen Substanz haften. Man kann wissen, dass zwei Menschen Nachbarn sind, wenn man auch nicht weiss, wo sie wohnen, ebenso, dass zwei Menschen Zeitgenossen waren, ohne zu wissen, wann sie lebten u. s. w. Dergleichen wird naturgemäss in der Regel dort anzutreffen sein, wo die Relation die Hauptsache ist, indess die Bedeutung der Fundamente, zwischen denen die Relation gerade besteht, zurücktritt; und die so zu erzielende Allgemeinheit bringt es mit sich, dass diese Vorstellungs-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Hume-Studien I. S. 49 f.

weise auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Betrachtung eine ganz entscheidende Rolle spielt. Wir haben schon in anderem Zusammenhange der an solche fundamentlose Relationen geknüpften Möglichkeit gedacht, Fundamente, die uns nur in ihren Relationen zu einem dritten direct gleichfalls unbekannten Fundamente gegeben sind, unter einander in Beziehung zu bringen. Der Grundsatz: Zwei Grössen, die einer dritten gleich sind, müssen auch untereinander gleich sein, ist nichts als die allgemeine Formulirung eines solchen Falles; und man sieht auf den ersten Blick, wie die ganze Mathematik, da es ihr um möglichste Allgemeinheit, daher Unabhängigkeit von speciellen Grössen- und Ortsbestimmungen zu thun ist, sich geradezu in erster Linie mit Fällen dieser Art zu beschäftigen hat, die man füglich als Fälle von Relationsvermittlung bezeichnen könnte, da ihnen wesentlich ist, dass das jedesmal in Betracht kommende Relationenpaar ein Fundament gemeinsam hat. Natürlich reicht diese Gemeinsamkeit für sich noch nicht aus, um eine Vermittlung möglich zu machen; hätten wir etwa die zwei Relationen: a verschieden von b und b verschieden von c, so ergibt dies, wenn wir sonst nichts wissen, natürlich keine Relation zwischen a und c.

Selbstverständlich ist auch noch, dass indirecte Daten der letztbesprochenen Art, d. h. solche, denen beide Fundamente fehlen, niemals genügen, um directe Daten zu Stande zu bringen.

## V. Die Verträglichkeitsrelationen.

§. 1. Könnte eine Relation zwischen Attributen nur durch Vergleichung zu Stande kommen, so müssten wir nun, wenn unsere bisherigen Betrachtungen keinen Fehler enthalten, auch bereits alle möglichen Relationen berücksichtigt haben, denn das Gesagte bezog sich auf alle unserer Vorstellungskraft zugänglichen Fundamente. Aber wir sind schon bei der Betrachtung der Hume'schen Eintheilung auf einen Relationsfall aufmerksam geworden, der, obwohl Fundamente betreffend, die einer Vergleichung ganz wohl zugänglich sind, doch keineswegs selbst als Ergebniss vergleichender Thätigkeit gelten konnte, — ich meine das, was Hume mit dem Worte Gegensatz bezeichnet. Und wenn Locke das Wissen als Perception der ,Verknüpfung und Uebereinstimmung oder der Nicht-Ueber-

einstimmung und des Widerstreites' zwischen den Ideen definirt, so scheint er mit diesem Widerstreite zwischen Ideen ein jenem 'Gegensatze' ähnliches, keineswegs unter die Vergleichungsfälle zu rechnendes Verhältniss namhaft gemacht zu haben. Wie bemerkt, hat Locke sich mit diesem Widerstreite, dieser Incompatibilität, wie er sich gelegentlich 1 ausdrückt, etwas eingehender beschäftigt, ohne aber die psychologische Natur des Falles näher zu untersuchen. Im grossen Ganzen ist dies auch noch der gegenwärtige Stand der Angelegenheit. Für die Logik sind "Einstimmigkeit und Widerstreit" von grossem Belang; aber man begnügt sich etwa damit, sie unter den "Verhältnissen der Begriffsumfänge" aufzuführen, 2 womit die Gefahr, die Hauptsache aus den Augen zu verlieren, besonders nahegelegt ist. Denn mit Recht hat schon Schopenhauer 3 darauf hingewiesen, dass der Umfang keine primäre, sondern eine secundäre Eigenschaft der Begriffe ist, wenn auch die von ihm hiefür gegebene Begründung nicht zu halten sein wird. Das Wesen eines Begriffes ist eben sein Inhalt, aus diesem wird sich daher ergeben müssen, was immer vom Begriffe in mehr als blos zufälliger Weise auszusagen ist. Einstimmigkeit und Widerstreit zwischen zwei Begriffen hält man nun nicht für zufällige Daten, das Umfangsverhältniss muss also auf ein Inhaltsverhältniss zurückzuführen sein. In der That sagt Ueberweg: ,Vorstellungen heissen einstimmig . . ., wenn sie in dem Inhalte ein- und der nämlichen Vorstellung vereinigt sein können, . . . im entgegengesetzten Falle widerstreitend.' 1 Nun ist dieses , Vereinigtseinkönnen' aber ein Ausdruck, unter dem die verschiedensten Auffassungen Platz finden; die Frage nach dem psychologischen Thatbestande ist mithin durchaus nicht überflüssig geworden.

Man könnte freilich durch den Umstand, dass wir bei den Vergleichungsrelationen so bald auf letzte Thatsachen stiessen, auf die Vermuthung geführt werden, dass es bezüglich der gegenwärtig in Betracht gezogenen Fälle, welche wir füglich unter dem Namen der Verträglichkeitsrelationen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Essay b. IV. ch. III. sect. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Ueberweg, System der Logik. Bonn 1874, S. 111.

Die Welt als Wille und Vorstellung, Bd. I. S. 49.

<sup>4</sup> a. a. O.

zusammenfassen können, ebenso ergehen möchte. Dass es indessen hier jedenfalls etwas anders bewandt ist, darauf weist schon die einfache Thatsache hin, dass, während sich die Verschiedenheit von Rund und Viereckig ohne jede Einschränkung constatiren lässt, die Behauptung einer Unverträglichkeit zwischen den beiden Qualitäten noch an ganz bestimmte Bedingungen geknüpft erscheint. Der runde Tisch verträgt sich ganz gut mit dem viereckigen Kasten, der daneben steht; erst wenn Einer denselben Tisch rund und viereckig nennen wollte, würde ihm die Unverträglichkeit der Attribute entgegengehalten werden, und auch dann nicht in der Meinung, als ob etwas Rundes nicht zu etwas Viereckigem umgestaltet werden könnte, sondern nur, sofern man demselben Dinge gleichzeitig die beiden erwähnten Eigenschaften beilegen möchte. Also allgemein, doch vorerst nur in Bezug auf physische Daten ausgedrückt: nur insofern es sich um das Zusammenbestehen von zwei Attributen an derselben 1 Substanz und zu derselben Zeit handelt, kann von Verträglichkeit die Rede sein. Diese Bestimmung lässt sich aber vereinfachen: der schwerfällige Ausdruck ,Identität der Substanz' hat hier gar keine andere Function, als die Gleichheit des Ortsdatums für beide Attribute zu sichern; wir können daher ebensogut sagen: die Verträglichkeitsfrage lässt sich nur bei Attributen mit gleicher Zeit- und Ortsbestimmung aufwerfen.

Andererseits sind auch die Termini Verträglichkeit und Unverträglichkeit selbst gar nicht so beschaffen wie Gleichheit und Verschiedenheit. Sind diese schlechterdings durch keine andern zu ersetzen und nur an Beispielen zu erklären, so scheinen jene einer Art Definition ganz wohl fähig. Verträglich ist, was zusammenbestehen kann, unverträglich, was nicht zusammenbestehen kann; Locke hat mit gutem Grund die Angelegenheit bei Besprechung der Erkenntnisse über Coexistenz abgehandelt. Nun ist aber in dieser Coexistenz, diesem Zusammenbestehen, mit Leichtigkeit das wiederzuerkennen, was wir oben als Gleichheit von Zeit- und Ortsbestimmung charakterisirt haben, — es dürfte mindestens schwer halten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieser Ausdruck eventuell mit allen Cautelen zu verstehen, an die man sich in Bezug auf den Satz des Widerspruchs schon seit Aristoteles gewöhnt hat.

in der Bedeutung des Wortes Zusammenbestehen noch ein anderes Moment ausfindig zu machen. Es ist demnach nur noch das Können oder Nichtkönnen, was zu den uns bereits geläufigen relativen Bestimmungen der Gleichzeitigkeit und Gleichortigkeit hinzutritt, um die Verträglichkeit oder Unverträglichkeit auszumachen. Wie lässt sich nun aber dieses Können und Nichtkönnen, das nicht Erfahrung oder Versuch, sondern die Natur der Vorstellungsinhalte selbst entscheiden muss, psychologisch präcisiren?

Man hat für den gewöhnlichen Gebrauch ein sehr einfaches und in der That ausreichendes Mittel zur Hand, um zu bestimmen, was unter Möglichkeit und Unmöglichkeit, um die es sich ja auch in unserem Falle handelt, zu verstehen sei: unmöglich ist, was einen Widerspruch enthält, möglich das, wo nichts dergleichen vorliegt. Aber gerade für unsern nächsten Zweck ist diese Bestimmung unbrauchbar; wir handeln ja eben von widersprechenden Inhalten, und unsere Analyse hat ergeben, dass diese durch die Unmöglichkeit gekennzeichnet sind, sie zeitlich und örtlich gleich zu determiniren. In der That scheinen wir nun doch vor einer letzten Thatsache zu stehen, und zwar einer, welche nicht dem Gebiete der Vorstellung, sondern dem des Urtheils angehört. Wenn ich sage: Rund und Viereckig können nicht gleichzeitig an demselben Orte sein, so ist mit dem "können nicht" kein neuer Vorstellungsinhalt hereingebracht; es ist vielmehr nur der Ausdruck eines negativen Urtheils, das jenes eigenthümliche, unbeschreibliche und Jedermann geläufige Kennzeichen an sich trägt, das man längst als Evidenz zu bezeichnen sich gewöhnt hat. Die evidente Negation also, die sich aufdrängt, sobald auf die zwei vorgestellten Attribute die relativen Bestimmungen der Gleichzeitigkeit und Gleichortigkeit angewendet werden sollen, macht das Wesen der Unverträglichkeitsrelation zwischen den beiden Inhalten aus. Motiviren dagegen die Attribute eine solche Negation nicht, so wird dies als Verträglichkeit zu bezeichnen sein.

Es erhellt aus dem Gesagten, dass die Verträglichkeitsrelationen gegenüber den Vergleichungsrelationen gewissermassen als secundäre Bildungen erscheinen, indem sie sich auf einen speciellen Fall der letzteren basiren, nämlich auf den Fall gleicher Orts- und Zeitbestimmung, welche übrigens, da

sie von den einzelnen Zeiten und Orten unabhängig ist, ohne specielle Fundamente auftritt. Ferner erkennt man, dass die beiden Möglichkeiten, die in Betreff der Verträglichkeitsrelationen überhaupt in Betracht kommen, nämlich Verträglichkeit und Unverträglichkeit, nicht in der Weise einander selbstständig zur Seite stehen, als etwa bei Gleichheit und Ungleichheit, Aehnlichkeit und Unähnlichkeit der Fall ist, sondern dass hier der eine Fall nur als Negation des andern Falles charakterisirt werden kann, und zwar nicht etwa, wie die Worte nahelegen, Unverträglichkeit als Negation der Verträglichkeit, sondern umgekehrt die letztere als Negation der ersteren; denn Verträglichkeit scheint nichts Anderes zu besagen, als dass man einen Fall vor sich hat, wo die Evidenz für eine Negation der eben berührten Art fehlt. Natürlich ist dieses Fehlen nicht im subjectiven, sondern sozusagen im objectiven Sinne zu verstehen, d. h. um die Behauptung der Verträglichkeit zu begründen, genügt nicht der Umstand, dass dem Urtheilenden in Betreff der Unverträglichkeit die berührte Einsicht abgeht, sonst wären für den A Attribute verträglich, die für den B unverträglich sind, und für denselben A könnten verträgliche Attribute zuweilen durch Einschiebung einiger vermittelnder Vorstellungen unverträglich gemacht werden. Vielmehr kann das thatsächliche Fehlen der Evidenz für die die Unverträglichkeitsrelation constituirende Negation zunächst nur eine unter verschiedenen Umständen verschieden starke Präsumtion der Verträglichkeit mit sich führen; diese Verträglichkeit selbst aber ist erst in der Evidenz dafür gegeben, dass die fraglichen Attribute mit der Annahme ihrer Unverträglichkeit selbst unverträglich sind, welche Evidenz z. B. stattfindet, wenn etwa die beiden Attribute als durch gleiche Zeit- und Ortsdaten bestimmte Empfindungsinhalte auftreten. Jedenfalls ergibt sich daraus, dass von den beiden möglichen Gestaltungen der Verträglichkeitsrelationen Unverträglichkeit vergleichsweise als der positive, Verträglichkeit als der negative Fall gelten muss.

§. 2. Der fundamentale Unterschied zwischen Vergleichungs- und Verträglichkeitsrelationen liegt demnach zu Tage. Trat dort als Ergebniss der Vergleichung ein neues Vorstellungs-

datum zu den als Fundamenten vorgestellten Inhalten, so ist ein solches bei den Verträglichkeitsrelationen nicht anzutreffen; was hier eventuell hinzukommt, ist ein evidentes Urtheil. Der Unterschied ist so wesentlich, dass es bedenklich erscheinen könnte, die Verträglichkeitsfälle unter den Titel Relationen zu subsumiren; da dies aber doch andererseits das Natürlichste zu sein scheint, so liegt der Versuch, den Unterschied abzuschwächen, nahe genug. Von zwei Seiten her lässt sich derselbe unternehmen, je nachdem man von der einen oder der andern Relationsclasse ausgeht:

- 1. Spielt nicht auch bei den Vergleichungsrelationen das Urtheil eine wesentliche Rolle? Wenn Roth und Blau verglichen wird, urtheilen wir da nicht gerade so gut und eben so evident, dass sie verschieden sind, als wir bezüglich derselben das Zusammenbestehen negiren? Man kann nicht anders als dies bejahen. In der That, wenn beide Fundamente gegeben sind, so stellen wir, vorausgesetzt, dass nichts den beabsichtigten Vergleich hindert, die Relation nicht nur vor, sondern es knupft sich an diese Vorstellung unvermeidlich, wie es scheint, ein Urtheilsact, und vielleicht gehört dieses Urtheil wirklich wesentlich zu dem Acte des In-Relation-Setzens. Aber den oben hervorgehobenen Unterschied vermag dies doch nicht zu beseitigen. Denn was hier affirmirt wird, die Gleichheit, Verschiedenheit oder Aehnlichkeit, oder was sonst, erscheint immer noch als ein neuer Vorstellungsinhalt, der zunächst darauf Anspruch hat, Gegenstand der Relationsvorstellung zu heissen. Was dagegen im Falle der Unverträglichkeit negirt wird, ist Gleichzeitigkeit und Gleichortigkeit, also relative Bestimmungen aus dem Gebiete der Vergleichungsrelationen, welche für sich das in Rede stehende Verhältniss noch nicht ausmachen: das Entscheidende ist hier erst das Urtheil, und zwar nicht das Urtheil schlechtweg, sondern das evidente Urtheil; denn würde Gleichzeitigkeit und Gleichortigkeit von zwei Attributen einfach negirt, so wäre das noch keine Unverträglichkeit, — es könnte leicht Einer etwa erfahrungsmässig zur Ansicht gelangt sein, dass die Qualitäten x y niemals zusammen auftreten.
- 2. Lässt sich die volle Analogie nicht herstellen, wenn man annimmt, im Falle der Verträglichkeit werde das Zusammen-

bestehen-Können affirmirt, und in diesem Können liege der Zuwachs an Vorstellungsinhalt, welcher dieser Relationsclasse zukomme? Vielleicht wäre die Analogie in dieser Weise wirklich hergestellt. Aber diese Vorstellung des Könnens, wenn bei ihr auf eine Urtheilsfunction nicht recurrirt werden dürfte, erscheint mir völlig unerreichbar; und so muss ich mich damit begnügen, den Thatbestand in der obigen Art festzuhalten, auch auf die Gefahr hin, dass er das berechtigte Streben nach Gleichförmigkeit der Bestimmungen weniger befriedigen mag.

Natürlich drängt sich aber, wie die Dinge einmal stehen, nun um so unabweislicher die oben berührte Frage auf, ob wir denn ein Recht haben, so verschiedene Dinge, wie Vergleichungs- und Verträglichkeitsfälle, unter dem einen Titel ,Relationen zwischen Vorstellungsobjecten' zusammenzuordnen. Wenn ich die Frage bejahen zu müssen meine, so ist es eben zunächst der Antheil der Vorstellungsobjecte, auf den ich mich dabei stütze, da mir derselbe hier und dort ein völlig analoger zu sein scheint. Denn jedesmal sind jene Objecte das, was wir die Fundamente genannt haben, die Grundlage, auf der das eine Mal die Gleichheits- oder Verschiedenheitsvorstellung und die sich daran knüpfende evidente Affirmation, das andere Mal die evidente Negation beruht; darum kann die Gleichheit ebenso wie die Unverträglichkeit als Relation zwischen vorgestellten Attributen ausgesagt werden. 1 Eine weitere Rechtfertigung hiefür ist in dem Umstande zu erblicken, dass, wie sich zeigen wird, Unverträglichkeit beim indirecten Vorstellen ganz analog functionirt wie Gleichheit und Verschiedenheit.

Wenn hier Fundament und Relation in Causalverbindung erscheinen, so ist dieses natürlich nicht so zu nehmen, als ob z. B. die Vorstellung von Verschiedenheit die Causalverstellung zur Voraussetzung hätte. Allerdings besteht das Causalverhältniss zwischen Fundaments- und Relationsvorstellung; aber es wird von dem, der an die Ungleichheit der Fundamente denkt, nicht vorgestellt, gehört also nicht zu den unmittelbaren Daten, deren Analyse uns hier beschäftigt. Die Vorstellung der Causalrelation bringt erst der untersuchende Psychologe herein, wenn er nach der Beziehung der Fundamentsvorstellungen zu den Relationsvorstellungen fragt.

§. 3. Was im Obigen der Einfachheit halber mit ausschliesslicher Berücksichtigung physischer Phänomene dargelegt worden ist, behält im Wesentlichen auch mit Bezug auf die Verträglichkeitsrelationen zwischen vorgestellten psychischen Phänomenen seine Geltung. Nur kann hier natürlich das "Zusammenbestehen' nicht im Sinne von Orts- und Zeitgleichheit genommen werden, da bei psychischen Phänomenen die Ortsbestimmungen fehlen. An Stelle derselben tritt die Bestimmung des sie vorstellenden Bewusstseins; die Verträglichkeitsfrage kann bei psychischen Phänomenen aufgeworfen werden, sofern man sie als gleichzeitige Zustände desselben Bewusstseins betrachtet. Natürlich kann es dabei nicht darauf ankommen, dass diese Identität des Bewusstseins in scharfer Abstraction gegenwärtig gehalten werde; vielmehr wird es zur Perception der Verträglichkeitsrelation ausreichen, wenn Jeder das Zusammenbestehen der betreffenden psychischen Phänomene für sein cigenes Bewusstsein in Frage zieht, -- was Einer vom Bewusstsein Anderer denkt, wird ja doch nur die Uebertragung des am eigenen Bewusstsein Constatirten sein.

Beispiele von Unverträglichkeit vorgestellter psychischer Phänomene beizubringen, fällt nicht schwer; man kann dabei leicht alle Hauptclassen psychischer Phänomene einbeziehen. So sind Vorstellungen unverträglicher Inhalte selbst unverträglich, wenn auch nicht unbedingt. Die Vorstellungen von Rund und Viereckig können bekanntlich neben einander bestehen, sofern man zugleich an ein rundes und ein daneben befindliches viereckiges Ding denken kann; die Verträglichkeit der Vorstellungen beruht hier einfach darauf, dass ihre Objecte in einer Weise determinirt worden sind, welche die letzteren den Unverträglichkeitsbedingungen entzieht. Es ist im Grunde derselbe Fall, wenn man an Rund und Viereckig in abstracto, und zwar unter Zugrundelegung verschiedener Substrate denkt. Erscheinen dagegen unverträgliche Inhalte in einer Weise determinirt, welche den Bedingungen ihrer Unverträglichkeit gemäss ist (also durch gleiche Ort- und Zeitdaten, zu welchen letzteren natürlich auch der Fall zählt, wenn man, ohne die Zeit explicite zu betonen, die beiden Qualitäten als gegenwärtig vorstellt), so tritt die Unverträglichkeit auch bezüglich der Vorstellungen selbst sogleich zu Tage. Unverträglich sind

auf dem Gebiete des Urtheils Affirmation und Negation bei gleichen Vorstellungsinhalten, sofern es sich um allgemeine oder individuelle Urtheile handelt, — einige Unverträglichkeitsfälle dieser Classe werden später noch besonders zu berühren sein. In gleicher Weise sind Lust und Unlust, Begehren und Widerstreben gegenüber derselben Sache unverträglich, sofern dabei genau dieselbe Eigenschaft in Betracht kommt; — dass man eine Person um einer Eigenschaft willen liebt, um einer anderen willen hasst, wird wohl nicht als Gegeninstanz in Anspruch genommen werden.

Eher könnte sich ein Einwand gegen die ganze Weise geltend machen, in der hier die psychischen Phänomene behandelt wurden. Warum war denn nur von der Unverträglichkeit vorgestellter psychischer Phänomene die Rede, besteht dieselbe nicht vielmehr zwischen dem wirklichen Lieben und dem wirklichen Hassen einer und derselben Eigenschaft? Es ist darauf zweierlei zu antworten: Vor Allem handeln wir gegenwärtig von den Relationen zwischen Vorstellungsobjecten; besteht zwischen diesen das charakterisirte Verhältniss, so ist dies eine ausreichende Rechtfertigung, sie hier zur Sprache zu bringen, gleichviel, wie es mit den wirklichen Dingen, denen jene Objecte etwa adaquat sind, stehen mag. Ferner kann man allerdings von zwei wirklichen physischen Qualitäten (z. B. gegebenen Farben, Gestalten u. s. w.) mit Bezugnahme auf das oben auseinandergesetzte Verhältniss sagen, sie seien unverträglich, womit dann nur die Unmöglichkeit behauptet ist, dass die beiden Qualitäten zugleich dieselbe Ortsbestimmung je gehabt haben oder haben werden. Muss aber schon bei physischen Phänomenen dergleichen als Ausnahme gelten, indess in der Regel von den beiden Vorstellungsobjecten höchstens eines einer Wirklichkeit adaquat sein, und mit dem Unverträglichkeitsurtheil gerade die Existenz einer dem andern Fundamente entsprechenden Wirklichkeit negirt werden wird, - so darf bezüglich der psychischen Phänomene, wenn man sich, wie selbstverständlich, auf die Zustände eines Subjectes beschränkt, geradezu behauptet werden, dass ein Fall der ersten Art gar nicht eintreten, also von unverträglichen psychischen Phänomenen höchstens eines in Wirklichkeit gegeben sein kann. Wer die Unverträglichkeit von Lust und Unlust an derselben Sache aussagt, spricht ja gerade von der Unmöglichkeit, gleichzeitig Freude und Schmerz über denselben Gegenstand zu fühlen; ist also die Lust gegeben, so ist die Unlust ausgeschlossen und umgekehrt, — das Unverträglichkeitsverhältniss kann daher auf psychischem Gebiete streng genommen nur Vorgestelltes, nicht Wirkliches betreffen.

Bietet nun aber diese Antwort nicht die Grundlage zu einer neuen und viel umfassenderen Schwierigkeit? Zwei unverträgliche psychische Phänomene, sagten wir eben, können nicht zugleich wirklich sein; Vorstellungen widerstreitender Inhalte aber, so haben wir vorher festgestellt, sind selbst unverträglich: somit können niemals Vorstellungen widerstreitender Inhalte zugleich gegeben sein. Wie ist es aber dann noch möglich, jenes evidente Urtheil zu fällen, auf dem das Unverträglichkeitsverhältniss beruht und das offenbar die beiden Inhalte in gleicher Weise angeht? Ja, was ist eigentlich das, zwischen dem das Unverträglichkeitsverhältniss noch besteht? - denn wenn wir eben sagen konnten, es betreffe nicht wirkliche psychische Phänomene, weil niemals zwei unverträgliche psychische Phänomene zugleich wirklich sein können, so lässt sich ja nach allem Scheine dies auch auf Vorstellungen unverträglicher Objecte anwenden und mithin auch auf diese Objecte selbst, die doch nicht bestehen können, ausser wenn die Vorstellungen bestehen, deren Inhalte sie sind. Dem dürfte aber Folgendes entgegenzuhalten sein: Es wurde oben nicht behauptet, dass die Vorstellungen unverträglicher Inhalte jedesmal unverträglich seien, sondern ausdrücklich auf die Bedingung hingewiesen, unter der dies der Fall ist; ich kann also Rund und Viereckig zugleich denken, in der That mir aber nichts vorstellen, was zugleich rund und viereckig wäre. Auf den ersten Blick könnte es freilich scheinen, als ob dies möglich sein müsste, wenn ich etwas über die Unverträglichkeit der beiden Qualitäten behaupten will; denn wie soll ich den beiden Attributen die Gleichzeitigkeit und Gleichortigkeit absprechen können, wenn ich sie nicht als gleichzeitig und gleichortig denke? — es ware ja damit verlangt, ein Urtheil zu fällen, ohne den beurtheilten Gegenstand in der Vorstellung zu haben. Näher besehen kommt es indessen nur darauf an, die zwei verschiedenen Weisen der Vorstellungsverbindung,

deren wir schon einmal i flüchtig gedachten, gehörig auseinander zu halten. Man kann bekanntlich die Beschreibung eines Dinges hören und jedes Wort verstehen, aber schliesslich doch das beschriebene Ding sich nicht "vorstellen" können. Das ist nun aber eigentlich sehr ungenau ausgedrückt; man kann das Ding vorstellen, aber man denkt dabei nur: ein Ding, an dem die Merkmale a, b, c, d u. s. w. vereinigt sind, — wie diese Vereinigung ,aussieht', das kann man sich freilich nicht vorstellen. Man denkt gleichsam a+b+c+d, aber man kann die Rechnung nicht ausführen und weiss schliesslich die Summe nicht zu beziffern. Mit Rücksicht auf solche Analogien und in Ermanglung einer anderen Bezeichnung nenne ich diese Art der Verbindung von Vorstellungselementen eine angezeigte im Gegensatze zur ausgeführten, welche mit dem sogenannten Anschaulichvorstellen zusammenfällt; auf eine nähere Analyse dieses mir sehr wichtig scheinenden Unterschiedes kann an diesem Orte nicht eingegangen werden. Bezüglich der hier erörterten Frage steht es nun aber so: Die Complexion von Rund und Viereckig mit gleichen Zeit- und Raumdaten kann ich in Gedanken anzeigen, aber nicht ausführen; das Letztere wird durch die Unverträglichkeit der beiden Attribute eben verhindert. Das Erstere genügt aber zur Beurtheilung; sowie die Verträglichkeitsfrage aufgeworfen, sozusagen der Versuch gemacht wird, die angezeigte Aufgabe auszuführen, drängt sich das Urtheil über die Unmöglichkeit dieser Ausführung mit grösster Bestimmtheit auf. Das hier an Rund und Viereckig Gezeigte lässt sich natürlich mit Leichtigkeit auf alle verwandten Fälle anwenden, so dass man allgemein sagen kann: Wenn wir oben Vorstellungen unverträglicher Inhalte nur für den Fall als selbst unverträglich erkannt haben, dass diese Inhalte in der Determination auftreten, welche ihre Unverträglichkeit ausmacht, so erweist sich die Unverträglichkeit jener Vorstellungen nun auch noch an die weitere Bedingung geknüpft, dass die durch die erwähnte Determination geforderten Verbindungen nicht blos angezeigt, sondern ausgeführt seien.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe oben S. 658 f.

§. 4. Wir haben bisher die Verträglichkeitsrelationen, wie früher die Vergleichungsverhältnisse, blos mit Rücksicht auf die Vorstellungen von physischen und psychischen Zuständen in Betracht gezogen; doch sind auch von dieser Relationsclasse, wie von der ersten, Substanzvorstellungen nicht ausgeschlossen. Ich glaube als Beleg hiefür auf die geradezu schlagende Evidenz hinweisen zu dürfen, die sich bei philosophisch nicht reflectirenden Menschen einzustellen pflegt, wenn sie auf das physikalische Gesetz der Undurchdringlichkeit zuerst aufmerksam werden. Auch Locke hat dieser Evidenz Ausdruck gegeben, indem er das Urtheil: zwei Körper können nicht Einen Raum einnehmen, unter die wenigen Fälle allgemeinen Wissens über Coexistenz rechnet; 1 und von diesem Standpunkte aus ist es ganz zwecklos, daneben noch eine besondere Sensationsidee der "Solidität" zu statuiren, wie Locke es thut. Nichts kann das Verfehlte des Versuches, Undurchdringlichkeit auf Solidität zu stützen, die Vorstellung der Solidität aber von dem Widerstande herzuleiten, den wir bei jedem Körper gegenüber dem Eindringen eines anderen Körpers auf seinen Platz antreffen', 2 besser beleuchten, als Locke's eigene Bemerkung, dass der Diamant um nichts solider sei als Wasser.3 Es handelt sich eben hier nicht um Etwas, was Gegenstand einer Empfindung sein kann, sondern um die einfache Unverträglichkeit zweier qualitativ determinirter Körpervorstellungen unter Voraussetzung gleichen Orts- und Zeitdatums. Freilich ist dies aber nur eine Angelegenheit der Phänomene und nicht der Dinge; und blos, wenn sich diese deckten, könnte das Gesetz der Undurchdringlichkeit ohneweiters als eine allgemein formulirte Unverträglichkeitsbehauptung bezeichnet werden. In Wahrheit sind die Dinge, von denen das physikalische Gesetz doch gelten will, erst unter Vermittlung des Causalverhältnisses zu erreichen und es bleibt zu untersuchen, ob und in welchen Grenzen Unverträglichkeit der Wirkungen auf Unverträglichkeit der Ursachen oder Theilursachen zurückweist.

Die Analogie zwischen Vergleichungs- und Verträglichkeitsrelationen erstreckt sich, wie schon angedeutet, auch auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Essay b. IV. ch. VII. sect, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Essay b. II. ch. IV. sect. 1,

<sup>3</sup> ibid. sect. 4.

das, was wir bei jenen als relative Attribution betrachtet haben. Es leuchtet ein, dass, wenn wir von dem Attributencomplex A, der aus den Elementen a, b, c, d besteht, seine Unverträglichkeit mit z behaupten, dem Complex damit nicht eine neue Eigenschaft e zugeschrieben sein kann, da sonst so viele Eigenschaften in den Complex zu zählen wären, als es Inhalte geben kann, die mit a, b, c, oder d unverträglich sind. Klar ist ferner, dass, wenn uns auch A in seinen Elementen unbekannt wäre, ihm die Bestimmung "Unverträglichkeit mit x" nur in dem Sinne zuzusprechen sein kann, dass es ein uns unbekanntes Attribut besitzt, zwischen dem und z die Relation der Unverträglichkeit besteht. So ist auch hier die Möglichkeit geboten, Attribute indirect vorzustellen; doch versteht sich, dass die blosse Verträglichkeit oder Unverträglichkeit mit einem gegebenen Attribute niemals genügen wird, zu einer directen Vorstellung zu führen. Das bringt mit sich, dass die praktische Anwendbarkeit dieser Daten innerhalb des Kreises möglicher Empirie viel geringer ist als die der analogen Bestimmungen auf dem Gebiete der Vergleichungsrelationen; auch dass hier nur die zwei Fälle der Verträglichkeit und Unverträglichkeit möglich sind, die keine Steigerung, sondern eben nur die Verschiedenheiten gestatten, die in den Fundamenten selbst liegen, wird sich in derselben Weise geltend machen. Gäbe es dagegen etwas, von dem wir zunächst nichts wüssten als seine Unverträglichkeit mit etwas Bekanntem, etwas, das uns eben um dieser Unverträglichkeit willen von grossem Interesse wäre, dann könnten die an sich so leeren indirecten Daten dieser Relationsclasse eine ganz unerwartete Anwendbarkeit zeigen. Wir werden Gelegenheit haben, ihnen bei Analyse der Causalvorstellungen wieder zu begegnen.

§. 5. Angesichts der in den Verträglichkeitsrelationen zu Tage tretenden Function des evidenten negativen Urtheils scheint die Frage unerlässlich, ob es nicht auch Relationen gebe, in denen das evidente affirmative Urtheil eine eben solche Rolle spielt. Dass sich evidente Affirmationen an die Vorstellungen von Vergleichungsrelationen schliessen, wurde bereits bemerkt; nun scheint es aber auch Fälle zu geben, wo Affirmationen genau ebenso fungiren wie die Negationen

bei den Verträglichkeitsrelationen, — und wie letztere Fälle durch das Wort Unmöglichkeit, so scheinen erstere durch den Terminus Nothwendigkeit gekennzeichnet zu sein. Schon Locke spricht ja von nothwendiger Coexistenz; sollte diese nicht ebenso Anlass zur Aufstellung einer Relationsclasse geben als die nothwendige Nichtcoexistenz? Wenn das Wesen der Unverträglichkeit die evidente Negation des Zusammenbestehens ausmacht, könnte die evidente Affirmation des Zusammenbestehens nicht auch eine Relationsclasse charakterisiren?

In der That möchte gegen diese Behandlungsweise der Angelegenheit nichts einzuwenden sein, wenn eine Affirmation wirklich das leistete, was sich bei den Verträglichkeitsrelationen als Antheil der Negation herausgestellt hat. Auch könnte es zunächst den Anschein haben, als ob es sehr leicht wäre, hierhergehörige Beispiele beizubringen; besonders scheint die Geometrie reich daran, sie behauptet ja nothwendige Coexistenz zwischen Gleichseitigkeit und Gleichwinkeligkeit bei Dreiecken und vieles Aehnliche.

Besehen wir uns die Coexistenz von Gleichseitigkeit und Gleichwinkeligkeit etwas näher. Es versteht sich, dass, wenn sie nothwendig sein soll, eine Ausnahme davon nicht statthaft ist; dennoch brauchen wir in unserem Falle nicht weit nach Ausnahmen zu suchen, die innere Wahrnehmung bietet sie mit Leichtigkeit. Es kostet keine grosse Mühe, sich ein gleichseitiges Dreieck vorzustellen, ohne sich um die Gleichheit oder Ungleichheit der Winkel zu kümmern; und der Schulknabe, der eben erst vom gleichseitigen Dreieck gehört, denkt sicher auch nicht an Gleichwinkeligkeit, — Beides beweist, dass das eine Vorstellungsobject ganz wohl ohne das andere existiren kann. Allerdings scheint speciell bei diesem geometrischen Satze die Inconvenienz durch eine Umformung vermeidlich: man braucht nur die Coexistenz, statt zwischen Gleichheit der Seiten und Gleichheit der Winkel, zwischen gleichen Seiten und gleichen Winkeln zu behaupten, womit gesagt wäre, dass, wer ein gleichseitiges Dreieck vorstellt, es jedenfalls auch mit Winkeln vorstellt, die gleich sind, einerlei, ob er selbst diese Gleichheit beachtet oder nicht. Aber abgesehen davon, dass die Möglichkeit dieser Umformung noch gar nicht beweist, dass die erste Weise, den Satz zu interpretiren, incorrect

war, ist es auch leicht, Beispiele namhaft zu machen, wo die berührte Schwierigkeit durch keine Umformung zu beseitigen wäre. Soll etwa der pythagoräische Lehrsatz als Aussage über Coexistenz gefasst werden, so wird das kaum anders zu bewerkstelligen sein, als indem man Coexistenz der Rechtwinkeligkeit mit dem bekannten Grössenverhältniss der Quadrate über den Seiten behauptet. Nun steht aber fest, dass man ein Dreieck sehr gut vorstellen kann, nicht nur ohne diese Quadrate zu vergleichen, sondern auch ohne überhaupt an sie zu denken; Aehnliches dürfte so ziemlich bei allen einigermassen complicirten Fällen zu sagen sein. Es muss daher als eine Ausnahme gelten, dass im obigen Beispiele sich auf Grund seiner grossen Einfachheit ein Ausweg zu eröffnen schien; die urgirte Schwierigkeit bleibt also in Kraft. Vielleicht beruft sich die Vertheidigung nothwendiger Coexistenz nun gar darauf, dass Geometrie nicht von Vorstellungsobjecten handle, sondern von Raumgrössen. Darauf wäre zunächst zu entgegnen, dass wir hier jedenfalls mit Vorstellungsobjecten und deren Relationen zu thun haben; überdies möchte wohl billig zu fragen sein, was es wohl Anderes sein könnte, mit dem sich die Geometrie in erster Linie beschäftigt. Gewiss ist, dass, soweit menschliches Wissen reicht, ein gleichseitiges Dreieck in der ausserpsychischen Wirklichkeit noch nicht vorgefunden wurde und ein gleichwinkeliges ebensowenig. Sollte also der in Rede stehende Satz von der Wirklichkeit behauptet sein, so erweist sich die Nothwendigkeit jener Coexistenz nun vollends in Frage gestellt. Was nicht existirt, kann noch weniger coexistiren; gibt es in der Wirklichkeit weder Gleichseitigkeit noch Gleichwinkeligkeit, so auch nicht deren Zusammenbestehen, — der so verstandene Satz ist nicht nur nicht nothwendig richtig, sondern geradezu falsch.

Man hat gegen Schwierigkeiten dieser Art längst ein Auskunftsmittel gefunden, indem man den Satz hypothetisch interpretirt: wenn es gleichseitige Dreiecke gäbe, so müssten sie auch gleichwinkelig sein. In dieser Formulirung erscheint aber die Coexistenz wieder in seltsamem Lichte, das für ihre Gleichstellung mit der Unverträglichkeit wenig günstig ist, und unter solchen Umständen verdient eine Thatsache Beachtung, die hier wie in allen analogen Fällen sich geltend macht,

sobald die Behauptung einer solchen ,nothwendigen Coexistenz' in Zweifel gezogen wird. Man pflegt nämlich einen solchen Zweifel durchaus nicht als schlechterdings unstatthaft zurückzuweisen, wie man es bei einer weiter nicht mehr zurückführbaren Unverträglichkeitsbehauptung thut; man beruft sich vielmehr zur Beseitigung des Zweifels auf das Widersprechende der gegentheiligen Annahme und erst wenn auch dieses angestritten wird, verzichtet man auf weitere Verständigung. Dieses Vorgehen scheint deutlich zu zeigen, dass man es auch da, wo man geneigt wäre, von einer Relationsclasse sui generis zu reden, in letzter Instanz mit Unverträglichkeit zu thun hat; es kommt nur noch darauf an, die Fundamente, welche diese Fälle auszeichnen, zu präcisiren. Am nächsten liegt, im ersten Beispiele Unverträglichkeit zwischen Gleichheit der Seiten und Ungleichheit der Winkel zu statuiren, im zweiten Beispiele zwischen Rechtwinkeligkeit des Dreiecks und Nichtbestehen jenes Verhältnisses zwischen den Quadraten. Man sieht, dass man hier auf der einen Seite stets ein negatives Urtheil erhält, das sich höchstens durch einen sogenannten negativen Begriff einigermassen verdecken lässt; vielleicht wäre es daher im Interesse der Klarheit, sogleich Urtheil gegen Urtheil zu stellen, also etwa das erste Beispiel als Constatirung der Unverträglichkeitsrelation zwischen Affirmation der Gleichseitigkeit und Negation der Gleichwinkeligkeit des Dreieckes zu charakterisiren. Es hat dies zugleich den Vortheil, dass dieser Ausdruck der gewöhnlichen und durch ihre Kürze sich empfehlenden Coexistenzaussage am nächsten steht.

Dass durch die Umgestaltung die oben berührte Unzukömmlichkeit beseitigt wird, liegt auf der Hand. Ist es unverträglich, die Gleichseitigkeit eines Dreiecks zu behaupten und
dessen Gleichwinkeligkeit zu bestreiten, so liegt in dieser
Thatsache gar nicht die Forderung, dass, wer an die Gleichseitigkeit denkt, der Gleichwinkeligkeit ebenfalls Rechnung
tragen müsste, — wohl aber, dass, wenn er einmal nach dem
Winkelverhältnisse fragt, er diese Frage nicht anders als im
Sinne der Gleichheit beantworten kann. Würde dagegen einmal ausser der Vorstellung ein gleichseitiges Dreieck existiren,
so wären wir auf Grund dieses Satzes überzeugt, dass auch
dessen Winkel nur gleich sein könnten; — Aehnliches würde

vom pythagoräischen Lehrsatze zu sagen sein. Im Allgemeinen müssen wir mithin daran festhalten, dass ein Analogon der Unverträglichkeitsrelationen nach der affirmativen Seite hin nicht besteht und die sogenannten nothwendigen Coexistenzaffirmationen als Behauptungen der Unverträglichkeit zwischen einem affirmativen und einem negativen Fundamente anzusehen sind.

§. 6. Von den zwei Formen, auf welche sich die eben besprochenen Coexistenzurtheile zurückführbar erwiesen, verdient die, welche sich als die eigentlich authentische herauszustellen schien, noch eine besondere Betrachtung. Zunächst eine Vorfrage auf die Gefahr hin, dass sie Manchem nach unseren bisherigen Ausführungen überflüssig erscheine: Wir haben es hier mit der Unverträglichkeit einer Affirmation und einer Negation zu thun, Relationsfundamente sind hier demnach Urtheile; wie kann man nun zugleich unverträgliche Urtheile fällen, und wenn man es nicht kann, wie vermag man zwischen den nicht gefällten Urtheilen eine Relation zu Stande zu bringen? Die Antwort ist natürlich einfach: Es ist sicher, dass man zwei Urtheile nicht fällt, wenn man sie für unverträglich hält, und es kann dies auch gar nicht erforderlich sein. Unverträglichkeit ist eine Relation zwischen Vorstellungsobjecten; als solche können, wie wir sahen, sowohl physische als psychische Phänomene fungiren, aber zunächst eben nur, sofern sie vorgestellt sind. Treten daher als Vorstellungsobjecte, um deren Verträglichkeit gefragt wird, Urtheile auf, so brauchen dies eben nur vorgestellte Urtheile zu sein. In der That, wer Gleichwinkeligkeit gleichseitiger Dreiecke behauptet, negirt damit weder die Gleichwinkeligkeit, noch affirmit er die Gleichseitigkeit irgend eines bestimmten Dreiecks; das aber sagt er gewiss aus, dass er an einem und demselben Dreiecke nicht die Gleichseitigkeit bejahen und die Gleichwinkeligkeit verneinen könnte, — er affirmirt nicht, er negirt nicht, aber er denkt an die Affirmation, beziehungsweise Negation, und das kann wohl nur heissen: er stellt die beiden Urtheile vor.

Die Verträglichkeitsrelationen zwischen vorgestellten Urtheilen sind Verträglichkeitsrelationen wie alle anderen, sie werfen auf die Theorie dieser Relation im Allgemeinen kein

neues Licht, was sie aber auszeichnet und es mir als statthaft erscheinen lässt, ein wenig bei denselben zu verweilen, ist ihre ausserordentliche praktische Bedeutung. Wäre diese ihnen schon gesichert, wenn die im vorigen Paragraphe gegebene Ableitung correct ist, so tritt sie doch erst ganz zu Tage, wenn man in Anschlag bringt, dass alle Begründungen von Urtheilen durch Urtheile, in welcher Form sie auch erfolgen mögen, auf Fälle dieser Art zurückführbar sein müssen.

Es handelt sich hier, wie man sieht, um alles das, was im weitesten Sinne des Wortes Schluss heissen kann. Zwar sind die Schlüsse, wenigstens einige Arten derselben, von jeher ein Hauptgegenstand logischer Betrachtung gewesen, — darüber scheint aber die psychologische Betrachtung etwas zu kurz gekommen zu sein. Schlüsse sind gewiss nicht psychische Phänomene ganz eigener Art, sie sind auch keine Vorstellungen, sondern werden nicht gut für Anderes als für Urtheile gelten können, — aber Urtheile worüber? In der Regel wird der Vorstellungsgehalt eines Urtheils durch Subject und Prädicat des Satzes gekennzeichnet sein, durch den das Urtheil sich ausdrücken lässt; wo sollen wir aber etwa in einem Syllogismus den Ausdruck des Schlussurtheils (dieses seltsame Wort wird nach dem eben Gesagten wohl verständlich sein) suchen? Sicherlich nicht in den Prämissen, aber auch nicht in der conclusio; denn diese, wenigstens wenn man sich an Subject und Prädicat derselben hält, thut der Prämissen, die doch auch irgendwie in Frage kommen müssen, nicht einmal Erwähnung. Ueberdies kann man ja auch einen Schluss ziehen, ohne die conclusio für wahr zu halten; wer die Prämissen bestreitet oder in suspenso lässt, kann sich gleichwohl vergegenwärtigen, was aus den Prämissen folgt, --- er schliesst in diesem Falle, aber er fällt das Urtheil nicht, das durch die conclusio ausgesprochen ist. Für den Syllogismus ist also weder wesentlich, dass die Prämissen, noch dass die conclusio beurtheilt wird; wie sieht also das Urtheil aus, das den Syllogismus doch eigentlich ausmacht?

Die Frage nach dem sprachlichen Ausdrucke desselben wäre am einfachsten dahin zu beantworten, dass ihn zwar keiner der drei Sätze für sich ausmacht, dafür aber alle drei zusammen; was behauptet wird und nicht in suspenso bleiben kann, wenn überhaupt geschlossen wird, ist nicht der Schlusssatz, wohl aber dessen Abhängigkeit von den Prämissen, welche immerhin einigermassen an die Abhängigkeit der oben betrachteten Winkelgleichheit von der Seitengleichheit erinnern mag, wenn die Analogie auch nicht in jeder Hinsicht zutrifft. Auch hier liegt eine Relation vor, deren Fundamente (Prämissen und conclusio) wir eben als vorgestellte Urtheile erkannt haben; auch bezüglich der Nothwendigkeit dieser Abhängigkeit besteht kein Zweifel, und kommen einmal Bedenken auf, so wird ihnen der Hinweis darauf entgegengesetzt, dass die Wahrheit der Prämissen mit der Falschheit der conclusio unvereinbar sei. So liegt es denn nahe, auch hier hinter dieser letzten Formulirung das Wesen der Sache zu suchen, das Schlussurtheil also als Urtheil über die Unverträglichkeit gewisser vorgestellter Urtheile zu bestimmen. Die vorgestellten Urtheile (Fundamente der Unverträglichkeitsrelation) wären einerseits die beiden Prämissen, andererseits das Gegentheil der conclusio, oder die Wahrheit der Prämissen und die Falschheit der conclusio, was präcisirt nichts bedeuten kann als die Urtheile: die Prämissen sind wahr, die conclusio ist falsch. Diese beiden (vorgestellten, nicht gefällten) Urtheile sind die Objecte, zwischen denen die Unverträglichkeitsrelation besteht, die sich der Unverträglichkeit anderer psychischer Phänomene als Fundamente völlig analog zeigt. Natürlich ist damit nicht ausgeschlossen, dass von den unverträglichen Urtheilen das eine nicht nur vorgestellt, sondern auch gefällt werden kann: wer die Prämissen thatsächlich für wahr hält, wird eben auch die conclusio für wahr halten. Es ist derselbe Fall, als wenn Einer, der von der Unverträglichkeit zweier Körper an demselben Orte überzeugt ist, sowie er den einen für wirklich gegeben hält, auch sicher glaubt, dass ein zweiter nicht an der betreffenden Stelle sei.

Man erkennt leicht, dass die hier gegebene Zurückführung nicht nur von besonderen Inhalten, sondern auch von der besonderen Form des Schlusses ganz unabhängig ist. Schlüsse aus einer und mehreren Prämissen, Syllogismen beliebiger Figuren, und was vor Allem wichtig erscheint, die im gewöhnlichen Leben so vielfach angewendeten Schlüsse, die sich keiner der in der Logik abgehandelten Formen unterwerfen und in diesem Sinne ganz wohl formlos heissen können, —

678 Meineng.

endlich sowohl auf Gewissheit, wie auf blosse Wahrscheinlichkeit abzielende Schlüsse unterwerfen sich zwanglos der obigen Formel. Bedenklich könnte an derselben nur erscheinen, dass sie Urtheile über Urtheile verlangt, wo es am nächsten liegt, Urtheile über Dinge (vorgestellte natürlich) zu suchen; aber diesem Bedenken gegenüber sei hier nur ganz im Allgemeinen darauf hingewiesen, wie häufig man sich bei der Beurtheilung psychischer Daten täuscht. Wie oft nimmt man für Urtheilen und Schliessen, was nichts weiter als Ablaufen von Associationsreihen (vielleicht gar Reihen blosser Wortvorstellungen) ist; wie oft meint man zielbewusst zu handeln, indess man nur einer zu dem Ziele führenden Gewohnheit folgt; wie oft nimmt man auch bei aufmerksamer Analyse etwas für einen positiven Vorstellungsinhalt, was sich hinterher als blosse Negation, also jedenfalls mit einem Urtheile in nächster Verbindung stehend, herausstellt u. s. w.

Wesentliche Unterstützung erhält das Gesagte durch die Betrachtung einer Urtheilsclasse, welche man längst unter dem Titel ,Relation' abzuhandeln sich gewöhnt hat, obwohl dabei selten in Frage gezogen wird, was für eine Relation und was für Fundamente dabei vorliegen, --- ich meine die sogenannten hypothetischen Urtheile. Vor Allem ist hier noch deutlicher als bei den Schlüssen zu ersehen, dass Vordersatz und Nachsatz nicht wirkliche, sondern vorgestellte Urtheile sind. Kant meint wohl, es seien problematische Urtheile; aber problematische Urtheile gleichen Entschlüssen, die noch nicht gefasst sind, — sie sind blos Vorstellungen von Entschlüssen, wie jene blos Vorstellungen von Urtheilen sind. Dass ferner bei hypothetischen Urtheilen nur das Verhältniss der zwei Sätze in Frage kommt, darüber ist alle Welt einig; das Verhältniss kann aber kein anderes sein als das der Unverträglichkeit, die zwischen Affirmation des Vordersatzes und Negation des Nachsatzes besteht. Es ist also im Wesentlichen ganz derselbe Fall wie bei den Schlüssen, und dies spricht sich in der That in dem Umstande aus, dass jeder Schluss die Bildung eines hypothetischen Urtheils ermöglicht, man braucht blos die Prämissen zum Vordersatze, die conclusio zum Nachsatze zu machen. Dagegen ist das umgekehrte Verfahren, die Umwandlung des hypothetischen Urtheils in einen Schluss, nicht immer ebenso

leicht, ja oft geradezu unausführbar, und dies namentlich in Fällen, wo man das hypothetische Urtheil am gewöhnlichsten anzuwenden pflegt. Es legt dies die Frage nahe, worin denn eigentlich der Unterschied dieser sichtlich so eng verwandten Urtheilsgestalten beruht.

Zweierlei scheint in dieser Hinsicht von Belang: 1. Wir haben gesehen, dass Schlüsse mit suspendirten Prämissen möglich sind, aber sie bleiben immerhin Ausnahmen. Dagegen liegt die Suspension, d. h. das Nichturtheilen oder blosse Vorstellen von Vorder- und Nachsatz so sehr im Wesen des hypothetischen Urtheils, dass dieses sogar stattfinden kann, wenn man weiss, dass Vorder- und daher auch Nachsatz ganz gewiss nicht zutreffen (in der so geläufigen conjunctivischen Construction: Wenn das Ereigniss A eingetroffen wäre, so wäre auch B eingetroffen, — womit schon gesagt ist, dass A nicht wirklich war). 2. Bei Schlüssen muss die Evidenz für das Schlussurtheil durch Prämissen und conclusio immer gegeben sein; bei hypothetischen Urtheilen dagegen ist Analoges nur ausnahmsweise der Fall. Zur Herstellung der Evidenz wären hier in der Regel noch andere Urtheile erforderlich, die als selbstverständlich vorausgesetzt werden; oder es ist die Evidenz für das Zutreffen des Nachsatzes bei Zutreffen des Vordersatzes vielleicht überhaupt nicht zu erzielen, da die Begründung blos für die Wahrscheinlichkeit des Zutreffens ausreicht. In dem Satze: ,Wenn ein Körper seiner Unterlage beraubt wird, so fällt er' ist die Evidenz für diese Behauptung nicht enthalten; diese besteht erst für Gewissheit, wenn man schon weiss, dass alle ihrer Unterlage beraubten Körper fallen, - für Wahrscheinlichkeit, wenn man weiss, dass es in der Regel geschieht. Hypothetische Urtheile gleichen in diesem Punkte meist Lehrsätzen der Mathematik, die ohne hinzugefügten Beweis behauptet werden.

Die Consequenzen des Gesagten sind nun klar. Jeder Schluss ist in ein hypothetisches Urtheil umzuwandeln; wenn aber die Prämissen des Schlusses nicht nur vorgestellt, sondern auch behauptet worden sind, so geht dieses Moment bei der Umwandlung jedenfalls verloren. Dagegen ist die Umwandlung des hypothetischen Urtheils in den Schluss überhaupt nur möglich, wenn es alles zur Evidenz Erforderliche bereits enthält; und auch in diesem günstigen Falle können leicht aus

den vorgestellten Urtheilen wirkliche werden, es kann daher als Schluss Irrthümer enthalten, was als hypothetisches Urtheil richtig war.

Diese Betrachtungen zeigen deutlich, dass die berührten unterscheidenden Momente die Angelegenheit der Unverträglichkeit nicht betreffen, mithin aus ihrem Vorhandensein ein Argument gegen die Uebereinstimmung der Schlüsse und hypothetischen Urtheile bezüglich der ihnen zu Grunde liegenden Urtheilsform nicht abgeleitet werden kann. Was insbesonders die bei den hypothetischen Urtheilen so wichtig hereintretende Wahrscheinlichkeit anlangt, so wurde schon oben angedeutet, dass auch Schlüsse, die nur auf eine wahrscheinliche conclusio führen (ein in der 'formalen' Logik allerdings meist nicht vorgesehener Fall), zu einer Andersbehandlung keinen Anlass bieten.

Es braucht nun nicht erst hervorgehoben zu werden, wie grosses Interesse die Gesetze der Unverträglichkeit zwischen Urtheilen beanspruchen dürfen. Bei Feststellung derselben wird sowohl das in Betracht zu ziehen sein, was man gewöhnlich die Form, als was man die Materie der Urtheile zu nennen pflegt. Dass Urtheile von übereinstimmender Materie unverträglich sein können, zeigt die auf contradictorischen Gegensatz bezogene Gestalt des Satzes des Widerspruchs, der gemäss man einem und demselben Dinge eine Eigenschaft nicht zugleich zu- und absprechen kann. Unverträglichkeiten bestehen aber auch bei grösserer oder geringerer Verschiedenheit der Materie. So sind zwei Urtheile unverträglich, die demselben Dinge unverträgliche Eigenschaften zusprechen (z. B. ein gegebenes Urtheil ist wahr und falsch, eine bestimmte Linie ist 5 Meter und 6 Meter lang), ebenso zwei Urtheile, die zwischen denselben Fundamenten unverträgliche Relationen behaupten. Unverträglich sind auch, um einen wenigstens scheinbar complicirteren Fall heranzuziehen, zwei Urtheile, deren jedes eine gewisse Eigenschaft von seinem Subjecte prädicirt, mit einem dritten Urtheile, das zwischen den Subjecten der zwei ersten Urtheile eine Relation constatirt, die mit deren Prädicaten als Fundamenten unverträglich ist (im Beispiele stellt es sich ganz einfach: A ist 50 Jahre, B 60 Jahre alt; unverträglich damit ist das Urtheil, A ist älter als B) u. s. f. — Ein Versuch

diese Unverträglichkeitsgesetze aufzustellen, würde hier natürlich viel zu weit führen; die Aufgabe dieser Betrachtung war ja nur, die Grösse des Anwendungsgebietes der Verträglichkeitsrelationen einigermassen anschaulich zu machen.

§. 7. So wenig mir die hier gegebenen Aufstellungen eigentlich Neues oder Auffallendes zu enthalten scheinen, so täusche ich mich doch darüber nicht, dass die Statuirung einer besonderen Relationsclasse unter dem Namen Verträglichkeitsrelationen mancherlei Bedenken ausgesetzt sein wird. Es dürfte daher der Verständigung förderlich sein, wenn ich wenigstens Einen mir nächstliegend scheinenden Einwurf sogleich selbst namhaft mache, um eine kurze Beantwortung desselben zu versuchen.

Es wird, zunächst wohl von empirischer Seite, die Frage aufgeworfen werden, was uns denn zwinge, eine Unverträglichkeit aus blossen Begriffen' anzunehmen, und ob nicht der einfache Hinweis auf die Erfahrung die Constatirung dieser besonderen Relationsclasse entbehrlich machen könnte. Zweierlei Erfahrungsthatsachen scheinen hiezu geeignet: solche, die vorwiegend der äusseren, und solche, die nur der inneren Erfahrung angehören; wir wollen beide Möglichkeiten erwägen.

Vor Allem könnte man geltend machen, Einstimmigkeit zweier Vorstellungsobjecte bedeute nichts weiter als die Möglichkeit, zusammen aufzutreten, diese Möglichkeit aber erhelle daraus, dass ihre Coexistenz thatsächlich erfahren worden ist, - und in gleicher Weise bedeute Widerstreit nichts weiter als die Unmöglichkeit des Zusammenvorkommens, welche man einfach daraus inducirt hat, dass man die zwei Objecte niemals zusammen antraf. Aber beide Positionen sind falsch und werden gleichzeitig widerlegt, so oft etwas als möglich behauptet wird, was man noch nie gesehen hat. Es liegt, man gestatte das abenteuerliche Beispiel, keine Unmöglichkeit in der Annahme eingeschlossen, dass auf dem Monde eine genaue Copie des Kölner Domes sich vorfände; um aber in's alltägliche Erdenleben zurückzukehren, so wird, wer irgendwie Zukunftspläne macht, es weder vermeiden können, noch wollen, Dinge zusammenzubringen, die wenigstens in irgend einer Hinsicht noch nicht beisammen waren, und doch wird er

darum nicht meinen, etwas Unmögliches zu planen. Ein Gleiches thut, in viel weiterem Umfange, jeder schaffende Künstler, dem, auch wenn man mit dem sogenannten "Realismus" in der modernen Kunst nicht die geringste Sympathie hat, man doch nie gestatten möchte, Unmögliches darzustellen. Ebensowenig ist also nur das möglich, was schon dagewesen ist, als das noch nie Dagewesene darum für unmöglich gelten kann. Wie sollte ich auch von dem "Noch niemals Dagewesensein" auf die Unmöglichkeit gelangen? Woher weiss ich denn, dass, was gestern nicht war, auch morgen nicht sein wird? — Schon Hume hat diese Angelegenheit erledigt. Aber mehr noch: wie komme ich überhaupt zu dem Wissen, dass etwas bisher nicht war und jetzt nicht ist? Dafür steht mir nur das Argument zu Gebote, dass es Niemand angetroffen hat, und daraus erwächst immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit; aber wie weit diese von der Gewissheit entfernt ist, das mag die einfache Erwägung darthun, dass man, natürlich immer ohne Zuhilfenahme einer Unverträglichkeitsbestimmung, nicht einmal bei einem sinnlich gegebenen Kreise mit voller Gewissheit behaupten könnte, dass er nicht zugleich viereckig sei, da es, wenn auch noch so unwahrscheinlich, doch nicht absolut ausgeschlossen wäre. dass die Viereckigkeit aus irgend einem Grunde sich der Wahrnehmung entzöge. Hält man dem entgegen, was sich thatsächlich zuträgt und wovon Jeder hinlänglich Erfahrung hat, nämlich dass unter günstigen Umständen (wie eben bei Rund und Viereckig) sofort und ohne den geringsten Recurs auf schwerfällige Daten der obigen Art die Entscheidung getroffen wird, dann räumt man wohl unbedenklich ein, dass mindestens in dieser Weise die Verträglichkeitsrelationen nicht zu ersetzen sind.

Um Vieles mehr Schein hat daher der zweite mögliche und gar nicht so selten wirklich gemachte 1 Versuch, die

Nur uneigentlich ist auch Hume hieher zu rechnen, und es scheint mir zu weit gegangen, wenn man daraus ableitet, er leugne die Nothwendigkeit oder wolle die intuitive und demonstrative Erkenntniss zur empirischen machen (vgl. z. B. Pfleiderer a. a. O. S. 115, 129; Compayré a. a. O. S. 144). Unvorstellbarkeit ist ihm der Ausdruck, nicht das Surrogat der Unmöglichkeit; das Letztere anzunehmen, gestattet seine Abhängigkeit von Locke's Lehre vom Wissen nicht. Hinweis auf Unvorstellbarkeit und Leugnung der Nothwendigkeit ist noch lange nicht

Unverträglichkeit in ein empirisches Datum gewöhnlicher Art aufzulösen. Er bekundet sich vielleicht schon in dem so allgemeinen Sprachgebrauche, der für Widersprechend Unvorstellbar, Undenkbar setzt. Ihm zufolge deckt sich Unvorträglichkeit mit unserer durch den Versuch constatirten Unfähigkeit, gewisse Inhalte zusammen in anschaulicher Weise vorzustellen (oder mit Bezugnahme auf einen in dieser Schrift wiederholt gebrauchten Ausdruck: die Verbindung gewisser Inhalte ,auszuführen'), indess die Einstimmigkeit von solchen Inhalten auszusagen wäre, bei denen solche Versuche Erfolg gehabt haben. Es ist nicht zu verkennen, dass diese Auffassung bis zu gewissem Grade die Erfahrung für sich hat: Jeder wird sich auf Fälle besinnen können, wo er, wenn Fragen, die ich Unverträglichkeitsfragen nannte, in irgend einer Gestalt an ihn herantraten, einfach den Versuch machte, ob die betreffenden Daten sich nicht in einem Vorstellungsbilde vereinigen liessen; gewiss ist auch, dass, wenn dieser Versuch gelingt, Jedermann sich von der Verträglichkeit überzeugt hält. Ist man aber ebenso berechtigt, im Falle des Misslingens auf Unverträglichkeit zu schliessen? Das wäre mindestens ebenso voreilig, als wenn der angehende Compositionsschüler eine fünfstimmige Polyphonie für ein Unding erklären wollte, weil er sich vergebens abgemüht hat, einen dreistimmigen Satz auf die stumme Partitur hin sich vorzustellen. Die menschlichen Fähigkeiten sind ja erstaunlich bildsam, der fähige Musiker folgt später auch dem achtstimmigen Satze ohne besondere Schwierigkeit,1 - wird aber Jemand hoffen, dass die Menschen bei gehöriger Schulung es noch einmal dahin bringen könnten, auch das runde Viereck anschaulich vorzustellen? Ausserdem gibt es ja thatsächlich Complicationen, die, so weit die Erfahrung reicht, wirklich jede menschliche Vorstellungsfähigkeit überschreiten und an denen gleichwohl Niemand Anstoss nimmt, — gilt dies doch sogar von unseren landläufigen Zahlen, da Einer, der

dasselbe; einem Hobbes z. B. liegt eine solche Tendenz sicher ferne, dennoch nimmt er keinen Anstand, sich auf die Unvorstellbarkeit zu berufen (vgl. die Causaldefinition de corp. p. II. cap. IX. §. 3).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. hiezu die für die ganze in Rede stehende Frage sehr lehrreichen Ausführungen J. St. Mill's, System of Logic, b. II. ch. V. §. 6; Ges. Werke ed. Gomperz Bd. II. S. 255 ff.

sich eine anschauliche Vorstellung von hundert auch noch so kleinen Dingen machen könnte, sicherlich nicht aufzufinden ist. Man sieht also, auch der Appell an unsere Vorstellungsfähigkeit reicht nicht aus, die Phänomene zu erklären; unser Können in dieser Richtung geht mit unseren Urtheilen über Unverträglichkeit nicht einmal zusammen, geschweige dass es die Evidenz solcher Urtheile zu ersetzen oder auch nur zu motiviren vermöchte. Im günstigsten Falle könnte das psychische Unvermögen zu einer Vermuthung der Unverträglichkeit Anlass geben, und wenn die oben versuchte Zurückführung aller Begründungen aus Urtheilen auf Unverträglichkeitsfälle correct war, so leuchtet ein, dass unter Voraussetzung der in Rede stehenden Ansicht die Zuverlässigkeit aller solcher Begründungen aufgehoben wäre, die um so geringer werden müsste, je länger die Kette der Argumente würde.

So bleibt denn wohl nichts übrig, als die Evidenz der Unverträglichkeitsurtheile für eine letzte Thatsache zu nehmen. Es ist gewiss ein berechtigtes Streben, die Zahl dieser letzten Thatsachen so klein als möglich anzusetzen, und in diesem Sinne hat der , Empirismus' vor dem , Nativismus', gleichviel, um was es sich gerade handeln mag, immer einen Vortheil, den kein Nativist verkennen wird oder verkennen sollte. Es bleibt aber immer zu untersuchen, ob die empiristische Hypothese, welche die Annahme solch' einer letzten Thatsache entbehrlich machen soll, nicht etwa so complicirt oder so ungenügend ist, dass sie als unverhältnissmässiger Preis dem Gewinne gegenübersteht, den sie zu versprechen scheint, — und dieses Moment dürfte von empiristischer Seite schon mehr als einmal im Eifer des "Reducirens" übersehen worden sein. Wir dürfen bei unserer Auffassung der Verträglichkeitsfälle um so sicherer beharren, als dieselbe ein psychisches Element sui generis im Grunde gar nicht in Anspruch nimmt.

## VI. Causalität.

§. 1. Von den sieben Relationsclassen Hume's sind in unseren bisherigen Betrachtungen zwei noch unberücksichtigt geblieben und zwar diejenigen, deren ausführliche Erörterung sich Hume zur besonderen Aufgabe gemacht hat, nämlich Identität und Causalität. Es ist allgemein anerkannt, dass namentlich Hume's Analysen der Causalvorstellungen und Causalurtheile den eigentlichen Kern seiner Philosophie ausmachen, und dass er damit Schwierigkeiten an den Tag gebracht hat, die seinen Vorgängern diesseits und jenseits des Canals keineswegs völlig fremd waren, aber sicherlich von keinem in so scharfem Lichte gesehen, geschweige gezeigt worden sind. Seither ist kaum eine philosophische Angelegenheit lebhafter discutirt worden als die Causalfrage; und wenn die Discussion auch noch zu keiner Einigung geführt hat, so ist doch Thatsache, dass, während die Vergleichungs- und Verträglichkeitsfälle ein von der Forschung etwas vernachlässigtes Gebiet darstellen, bezüglich der Causalrelation das gerade Gegentheil behauptet werden kann. Dieser an sich günstige Umstand führt in Betreff der Disposition der vorliegenden Studie zu einer Unzukömmlichkeit, auf welche hier hingewiesen werden muss. Wollten wir bei Betrachtung der Causalität zu den Leistungen Hume's und zu den späteren Forschungen über diesen Gegenstand ausdrücklich Stellung nehmen, wie dies unter normalen Umständen Pflicht jeder neuen Arbeit im Allgemeinen und einer Hume-Studie im Besonderen sein müsste, so ergäbe dies nicht nur eine beträchtliche Ueberschreitung der dieser Schrift gesteckten Grenzen dem Umfange nach, sondern es ware auch kaum vermeidlich, neben manchen ganz bekannten Dingen auch solche zur Sprache zu bringen, die dem Hauptinteresse dieser Abhandlung ziemlich ferne liegen. Es möchte unter solchen Umständen am angemessensten sein, hier auf die Besprechung der Causalfragen ganz zu verzichten, wenn es sich nicht gerade um den Versuch handelte, das Gesammtgebiet dessen, was man gewöhnlich unter dem Worte Relation begreift, zu überblicken. Solches kann natürlich nicht geschehen, ohne auch der Causalität zu gedenken, und so scheint nur ein einziger Ausweg offen zu bleiben, nämlich Darlegung der hier erforderlichen Positionen ohne Beibringung des zugehörigen historischen und kritischen Apparates, auf die Gefahr hin, dass manche dieser Positionen angreifbarer erscheinen mag, als sie vielleicht von Natur ist. Ich glaube dies um so eher thun zu dürfen, als die gegenwärtige Arbeit nicht abschliessende Ergebnisse bieten will, sondern Forschungen,

die sich dem kritischen Urtheile der Fachgenossen gegenüber erst zu bewähren haben, — und zu solchem, die Weiterführung der Untersuchungen in irgend einem Sinne fördernden Urtheile werden auch die folgenden Aufstellungen über das Causalverhältniss Anhaltspunkte genug bieten.

Es kommt in unserem Zusammenhange vor Allem auf die Analyse des Causalbegriffes an, um auf Grund derselben die Natur der in Rede stehenden Relation und deren Verhältniss zu den bereits betrachteten Relationsclassen feststellen zu können. Am nächsten läge natürlich nach dem bisherigen Vorgange, auch hier nach Vorstellungsinhalten zu suchen, die unter Voraussetzung einer bestimmten (gleichviel ob analysirbaren oder nicht analysirbaren) psychischen Thätigkeit als Fundamente von Causalrelationen fungiren könnten. Es darf aber wohl als eine endgiltige Feststellung Hume's bezeichnet werden, dass solche Vorstellungsinhalte nicht ausfindig zu machen sind, wenn er auch, über die Bedeutung der Fundamente für die Relationen nicht völlig klar, die Frage nicht in der präcisesten Weise aufgeworfen hat. Dagegen hat er ausdrücklich auf einen andern, seiner ganzen Betrachtungsweise viel näher liegenden Weg hingewiesen, wie man etwa zu Causalvorstellungen gelangen könnte. Es wäre ja möglich, obwohl den von uns bis jetzt besprochenen Fällen nicht analog, dass man von einer Relation eine ,impression' erhalten könnte wie von einer absoluten Qualität, ohne dass die Inhalte, zwischen denen diese Relation bestünde, für sich hinreichten, blos als Vorstellungsinhalte die Vorstellung dieser Relation zu geben.<sup>1</sup> Zwar hat Hume selbst das Vorhandensein solcher Causalimpressionen entschieden in Abrede gestellt 2 und diese Ansicht bezüglich der äusseren und inneren Wahrnehmung ausführlich begründet; auch ist seine Behauptung, soweit sie die äussere Wahrnehmung betrifft, aufrecht geblieben und kann heute für ausgemacht gelten, - nicht ganz so steht es aber in Betreff der inneren Wahrnehmung, und wir wollen darum bei diesem Punkte ein wenig verweilen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wir werden mit Fällen solcher Art später thatsächlich zu thun haben, vgl. S. 715 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Natürlich ist hier nicht von der oben (8. 603) erwähnten psychischen Determination die Rede, welche Hume, wie berührt, anerkennt.

§. 2. Es sind hier namentlich die Fälle der Beeinflussung psychischer Zustände durch den Willen, welche die Aussicht zu eröffnen scheinen, den Causalnexus als einen Gegenstand der inneren Wahrnehmung anzutreffen. Beneke geht freilich noch viel weiter, indem er die Erweckung einer Vorstellung durch die andere, die Veränderung eines Gefühles durch hinzutretende entgegengesetzte etc.', andererseits sogar ,die Bewegung eines Gliedes von einem darauf gerichteten Willensacte aus' als Instanzen der eben berührten Art in Anspruch nimmt. 1 Allein, ist mit dem letzterwähnten Falle schon das Gebiet überschritten, auf dem innere Wahrnehmung überhaupt möglich ist, so kann auch bezüglich psychischer Veränderungen, welche andere psychische Factoren als den Willen zur Ursache haben, nicht verkannt werden, dass diese Factoren im gegebenen Einzelfalle mit einiger Sicherheit zu bestimmen, oft nicht geringe Schwierigkeiten hat, die bei wahrgenommener Verursachung doch nicht wohl eintreten könnten. Um so sicherer scheinen wenigstens für die durch den Willen hervorgerufenen psychischen Acte die beiden Momente zu gelten, auf welche Beneke Gewicht legt, nämlich 1. die "unerschütterliche Ueberzeugung' schon des gewöhnlichen Bewusstseins, ,dass die beobachteten Erfolge nicht blos nach den vorangehenden Entwicklungen eintreten, sondern durch dieselben gewirkt sind', 2. dass wir, um zu dieser Ueberzeugung zu gelangen, ,keine öftere Wiederholung, ja nicht einmal einen zweiten Fall zu erwarten brauchen, sondern unmittelbar bei jedem einzelnen Falle die vollste Gewissheit dafür haben. 12 Ist aber durch die Berufung auf die Festigkeit dieser Ueberzeugung und die Schnelligkeit ihres Zustandekommens auch bereits erwiesen, dass hier Causalität zwischen dem Willen und dem gewollten psychischen Acte wirklich wahrgenommen wird? Beneke selbst bezieht schon seine zwei Argumente auch auf die Fälle von Leibesbewegung in Folge des Willens, und er kann es auch thun, da ein Zweifel, ob eine gewollte Bewegung in Folge des Willens oder nur nach demselben eingetreten sei, sicherlich so wenig vorkommen wird, als die analoge Unsicherheit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> System der Metaphysik und Religionsphilosophie. Berlin 1840, S. 284.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. O. S. 284 f.

sich einzustellen pflegt, wenn man sich an etwas erinnern will und die gewünschte Vorstellung dann wirklich in's Bewusstsein tritt. Nun sind aber Leibesbewegungen, wie gesagt, nicht mehr Sache der inneren Wahrnehmung, und Hume hat schon betont, dass ein unmittelbarer Causalnexus hier gar nicht vorliegt; zum Ueberfluss könnte man jedoch Beneke's Argumente noch auf viel weitere Gebiete anwenden. Wenn man dem Jäger einreden wollte, der Hirsch habe nur verendet, nachdem er getroffen war, nicht weil er getroffen ist, würde nicht auch er ,diesen Versuch mit Lachen zurückweisen?' Und andererseits: zeigen sich die Menschen nicht geneigt, das post hoc zum propter hoc zu machen, wo es nur immer angeht, auch wenn es sich um ganz äusserliche Geschehnisse handelt, ganz abgesehen davon, dass selbst die methodisch strengste Induction bekanntlich durchaus nicht immer auf die Enummeratio simplex angewiesen ist? Man sieht wohl, dass Beneke's Argumente viel zu viel beweisen.

Nun lässt sich aber auch noch direct darthun, dass zwischen den psychischen Zuständen, bezüglich deren man nach Beneke die Causalverknüpfung wahrnehmen soll, das Verhältniss von Ursache und Wirkung gar nicht besteht, mag man übrigens den Kreis dieser psychischen Zustände so eng ziehen als man nur will. Um durch meinen Willen eine Vorstellung wachzurufen, ist doch nicht blos mein Wille erforderlich; ich muss die Vorstellung auch, wie man zu sagen pflegt, im Gedächtniss haben, sonst hilft alles Wollen nichts. Der Willensact ist also zwar ein Theil der Ursache für das Auftreten der betreffenden Vorstellung, aber nicht die ganze Ursache, zu welcher vielmehr noch eine psychische Disposition gehört, von der ich direct gar keine Wahrnehmung habe, sondern die ich erst nach dem Ausfallen des Reproductionsversuches zu schätzen vermag. Zwischen einem Theil der Ursache und der Wirkung aber wird eine Causalverknüpfung im eigentlichen Sinne nicht angenommen, noch weniger wahrgenommen werden können.

§. 3. Viel eher scheint zu einer Lösung im Beneke'schen Sinne ein Weg zu führen, auf den Schopenhauer aufmerksam gemacht hat, obgleich es Niemandem ferner liegen konnte als ihm, diesen Weg zum Zwecke der Beantwortung der Causalfrage selbst zu betreten. Auch hier kommt der Willensact in

Betracht, aber nicht insofern er Ursache, sondern im Gegentheil, sofern er Wirkung ist, sofern er ,durch das Motiv, das in einer blossen Vorstellung besteht', hervorgerufen wird. Die Einwirkung des Motivs . . . wird von uns nicht blos, wie die aller anderen Ursachen, von aussen und daher nur mittelbar, sondern zugleich von innen, ganz unmittelbar und daher ihrer ganzen Wirkungsart nach, erkannt. Hier stehen wir gleichsam hinter den Coulissen und erfahren das Geheimniss, wie, dem innersten Wesen nach, die Ursache die Wirkung herbeiführt: denn hier erkennen wir auf einem ganz andern Wege, daher in ganz anderer Art. Hieraus ergibt sich der wichtige Satz: Die Motivation ist die Causalität von innen gesehen. 1 Es gehört viel Voreingenommenheit oder Eilfertigkeit dazu, um durch Schopenhauer's metaphysische Verwerthung des "Willens" befriedigt zu werden; aber dies kann nicht hindern, die Frage aufzuwerfen, ob der unerschütterliche Apriorist nicht ganz widerwillig der empiristischen Theorie einen Dienst geleistet und auf die wirkliche Provenienz der Causalvorstellung hingewiesen habe. Denn auch darin hat er Recht, dass wir bei jedem wahrgenommenen eigenen oder fremden Entschlusse uns für befugt halten, nach dem Warum zu fragen; 2 und es kann hinzugefügt werden, dass die Antwort auf diese Frage, d. h. die Namhaftmachung des Motivs, meist mit einer Schnelligkeit und Sicherheit erfolgt, welche die Annahme, als würde die Beziehung zwischen Motiv und Willensact erst durch nachträgliches Nachdenken zu den Vorstellungen derselben hinzugebracht, nicht wohl aufkommen lässt. Wie also, wenn angenommen würde, jeder Willensact gebe Gelegenheit, zwischen ihm als Wirkung und einem Motiv als Ursache das Causalverhältniss innerlich wahrzunehmen?

Vor Allem müsste die Position jedenfalls eine beträchtliche Einschränkung erfahren. Wenn die Fähigkeit, die Frage nach dem Warum zu beantworten, ein Criterium für die Motivirtheit eines Entschlusses abzugeben vermag, so darf man wohl sagen, dass viele Entschlüsse ohne Motiv erfolgen; denn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde, Cap. VII. §. 43. S. 145.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. O. S. 144.

es ist gar nicht selten, dass Einer will, ohne zu wissen, warum. Freilich, wenn er gefragt wird oder nachdenkt, wird er in der Regel auf ein angebliches Warum schon kommen, d. h. er wird anzugeben vermögen, dass sein Handeln in dieser oder jener Richtung zweckmässig war; aber er wird zugleich zugestehen müssen, dass er, da er wollte und handelte, an diesen Zweck gar nicht gedacht hat, was so viel wie sagen will, als dass er durch einfache Gewohnheit geleitet war, die ja glücklicherweise die Menschen so oft zu ihrem Heile führt. Gewohnheit kann nun zwar Bestandtheil einer Ursache sein, ist aber jedenfalls kein Motiv; alle Fälle dieser Art kommen also von vorneherein für unser nächstes Interesse ausser Betracht.

Wird hingegen nicht gewohnheitsmässig, sondern mit Rücksicht auf einen klar vor Augen gehaltenen Beweggrund gehandelt, respective gewollt, so sind bekanntlich zwei Fälle möglich: entweder man will etwas blos als Mittel zu einem gewollten Zweck, oder man will es ,um seiner selbst willen', wie man zu sagen pflegt. Im ersten Falle, wo ich das mir an sich gleichgiltige a will, weil es Mittel zu dem von mir erstrebten Zwecke A ist, wird wohl das Wollen des A und die Erkenntniss des Verhältnisses zwischen A und a als Motiv des Willensactes gelten können, und ausser Zweifel sein, dass dieser durch jene zwei psychischen Zustände veranlasst ist. Lässt uns aber die innere Wahrnehmung dieses Verhältniss wirklich unmittelbar constatiren? Die Berufung auf das Urtheil des gemeinen Mannes, der sofort erklärt, er wolle a, weil es zum A führt, und damit das Causalverhältniss anerkennt, hat neben den schon bei Gelegenheit des Beneke'schen Argumentes besprochenen Schwierigkeiten noch ein besonderes Bedenken. Wenn ein Kind auf die Frage, warum es Zucker haben will, entgegnet: ,weil er süss ist', wird Jemand in dieser Antwort ein Zeichen abnormer Intelligenz erblicken, welche doch wohl zur Agnoscirung eines Verhältnisses zwischen psychischen Phänomenen, die von den physischen zu unterscheiden ja auch Erwachsenen nicht immer leicht ist, erforderlich wäre? Nein; man findet es ganz selbstverständlich, dass das Kind, indem es sich um den Zucker interessirt, in erster Linie an dessen Süssigkeit denkt, indess ihm Farbe, Gestalt u. s. w. an sich ziemlich gleichgiltig sein mag, — es hat eben mit der obigen

Antwort im Grunde nichts Anderes gethan, als genauer mitgetheilt, auf was sein Wille eigentlich gerichtet ist. Liegt es nun nicht nahe, dies auf unsern Fall von Zweck und Mittel zu übertragen? Das a ist dem Wollenden an sich recht gleichgiltig, genauer gesprochen, es ist dies in allen seinen Qualitäten mit Ausnahme einer einzigen, der 'relativen' Eigenschaft, zu A zu führen; kann man da annehmen, dass der Inhalt, auf den sein Wollen gerichtet ist, gerade dieser letzten Eigenschaft entbehren wird? Sicher nicht; verliert er diese Eigenschaft einmal aus den Augen, so will er entweder gewohnheitsmässig, oder weil er nachträglich an dem a selbst Interesse nimmt, -in keinem dieser Fälle aber wird man den nunmehr vorliegenden Willensact als Wirkung des ursprünglichen Motivs ansehen können. Um also beim Wollen des Mittels auf den Zweck hinzuweisen, dazu ist gar keine innere Wahrnehmung von Causalität erforderlich; man muss sich nur gegenwärtig halten, was man eigentlich will.

Nicht viel anders scheint es zu stehen, wenn etwas um seiner selbst willen gewollt wird. Fragt man den Briefmarkensammler, warum er sein seltsames Geschäft betreibe, so wird er, falls er ehrlich genug ist, sich nicht hinter einen Vorwand zu verschanzen, erwidern müssen: ,weil es mich freut', — und diese Antwort ist vollkommen correct. Kein Wollen geht seinem letzten Ziele nach über den Wollenden hinaus; was man gewöhnlich um seiner selbst willen zu wollen angibt, will man endlich doch um einer Lust (im psychologischen Sinne des Wortes) willen, die Vorstellung derselben tritt als Motiv auf, und was wir eben von Zweck und Mittel sagten, gilt auch hier. Das eigentlich Gewollte ist die Lust; wer die Rücksicht auf sie als Motiv namhaft macht, präcisirt im Grunde nur den Gegenstand seines Willens. Fragt man nun aber noch, warum man eine Lust wolle, so bleibt Jedermann die Antwort schuldig, und zwar der naive Mensch nicht mehr als der psychologisch gebildete; wir stehen vor einer letzten Thatsache, - vielleicht vor einem Falle ,nothwendiger Verknüpfung', falls es unverträglich ist, dass etwas gewollt wird und sein eventuelles Eintreten dem Wollenden werthlos wäre.

Wie immer also ein Willensact beschaffen sein mag, in keinem Falle kann die Berufung des Wollenden auf das Motiv

als ein Beweis oder auch nur als Präsumption für innere Wahrnehmung eines Causalverhältnisses angesehen werden. Damit wäre indessen letztere noch nicht absolut ausgeschlossen; es gibt ja Daten der inneren Wahrnehmung, für deren Gegebensein ein Beweis nicht angetreten werden kann. Dass nun aber solche Daten gerade in unserem Falle nicht vorliegen, ergibt sich daraus, dass auch bei der Motivation, ganz ähnlich wie bei den durch den Willen bestimmbaren psychischen Zuständen, Ursache und Wirkung noch gar nicht gegeben ist, so lange man nur Motiv und Willensact in Betracht zieht. Die Vorstellung, die das eine Mal als Motiv auftritt, kann ein anderes Mal bestehen, ohne einen Willensact nach sich zu ziehen; sie ist nur Motiv unter Voraussetzung einer bestimmten psychischen, vielleicht auch physischen Disposition, - von dieser Disposition aber gibt die innere Wahrnehmung keine Kenntniss. Demnach besteht also zwischen den Phänomenen, welche der inneren Wahrnehmung zugänglich sind, gar kein Causalverhältniss im eigentlichen Sinne, mithin kann ein solches auch nicht wahrgenommen werden.

Es ist kaum nöthig hinzuzufügen, dass diese Erwägung so ziemlich auf alle Fälle anwendbar sein wird, in denen eine Neigung aufkommen könnte, innere Wahrnehmbarkeit einer Causation anzunehmen. Wollte man z. B. das Fürwahrhalten der Prämissen eines Syllogismus als die Ursache bezeichnen, welche in einer innerlich wahrnehmbaren Weise das Fürwahrhalten der conclusio bewirkt, so wäre darauf eben zu erwidern, dass das Urtheilen der Prämissen durchaus nicht Alles ausmacht, was zum Fällen des durch die conclusio gegebenen Urtheils erforderlich ist; wer etwa die Beziehung der Prämissen zur conclusio nicht einsieht, den wird das Fürwahrhalten der ersteren noch nicht zum Fürwahrhalten der letzteren führen. Ob aber die psychische Fähigkeit zu dieser Einsicht vorliegt oder nicht, darüber gibt die innere Erfahrung keinen Aufschluss, vielmehr wird auch hier umgekehrt die Disposition nach dem Zustandekommen jener Einsicht beurtheilt.

§. 4. So scheint denn Hume in dieser Angelegenheit doch im Rechte bleiben zu sollen: Causation ist innerlich so wenig wahrnehmbar als äusserlich. Aber Niemand wird Hume auf

das Gebiet seiner Associationstheorie als endgiltiger Lösung des Problems folgen mögen, wenn auch thatsächlich in vielen Fällen, wo man auf den ersten Schein hin Causalurtheile vermuthen sollte, Gewohnheit zweifellos das ausschlaggebende Moment ausmachen wird. Falls man daher nicht etwa das fragliche Auskunftsmittel der verwickelten Hypothese eines apriorischen Vorstellungsapparates in Anspruch nehmen will, hat man nur die Wahl, den Causalbegriff entweder völlig zu läugnen oder als Complication anderweitig gegebener Elemente zu betrachten. Die erste der beiden Eventualitäten wird bei der Bedeutung, welche dem Causalverhältnisse im alltäglichen wie im wissenschaftlichen Gedankenkreise zukommt, kaum als discutirbar erscheinen, - die zweite dagegen im Zusammenhange unserer Betrachtungen um so weniger befremden, als schon die Verträglichkeitsrelationen sich auf bestimmte Fälle der Vergleichungsrelationen gewissermassen aufgebaut erwiesen. Allerdings kam hier noch ein eigenartiges Element hinzu, aber es wäre immerhin ein Fall denkbar, dessen Eigenthümlichkeit nicht durch ein Element, sondern durch das Zusammengegebensein einzeln schon bekannter Elemente ausgemacht würde.

Man wird nach solchen Elementen nicht erst weit zu suchen brauchen. In der Regel nimmt man es als für ziemlich selbstverständlich, dass die Ursache der Wirkung zeitlich vorgehe, aber durch keine Zeitstrecke von ihr getrennt sein kann; ebenso übereinstimmend wird diesem Verhältnisse ,Nothwendigkeit und Allgemeinheit' zugesprochen. Man hat zuweilen wohl gemeint, mit der Allgemeinheit ausreichen und daher Ursache als ,regelmässiges Antecedens' definiren zu können, aber diese Bestimmung erweist sich sofort als unhaltbar. Haben wir einen bestimmten Fall vor uns, wo wir meinen, dass B durch A hervorgerufen werde, so ist es gewiss nicht der Sinn dieser Behauptung, dass das B einfach auf das A folge, und so oft ein A gegeben war oder gegeben sein wird, hierauf ein B eingetreten sei oder eintreten werde. Dieser Umstand kann uns gelegentlich sehr wichtig und interessant sein, so dass wir zunächst um seinetwillen die Causalfrage aufwerfen; wir betrachten diese Constanz als von selbst mit dem Causalverhältnisse gegeben, können darum in derselben ein Zeichen erblicken, das auf das Bestehen eines solchen Verhältnisses

hindeutet: allein diese Constanz ist nicht, was wir im Auge haben, wenn wir zwischen dem jetzt gegebenen A und BCausalität annehmen. Denn diese Annahme wäre möglich, auch wenn wir wüssten, dass nie vorher ein A existirt hat, noch je eines wieder existiren wird. Es könnte immerhin sein, dass wir in solchem Falle kein Recht hätten, zwischen A und B Causalität zu vermuthen; aber es ist ein Unterschied zwischen dem Grunde einer Behauptung und dem Sinne einer Behauptung, — und diesem Sinne würde es gewiss nicht widerstreben, von Causation zu sprechen, auch wenn man weiss, dass von Wiederholung keine Rede sein könnte. Deshalb muss von der Allgemeinheit oder, was der richtigere Ausdruck ist, Regelmässigkeit in der Causalangelegenheit zunächst abgesehen werden; um so weniger scheint das in Rede stehende Verhältniss des Criteriums der Nothwendigkeit entbehren zu können, die dann jene Regelmässigkeit nach sich ziehen kann, aber nicht Nothwendigkeit aber ist eine uns bereits bekannte Bestimmung; wir haben gesehen, dass sie dem Gebiete der Verträglichkeitsrelationen angehört, während unmittelbare Succession oder Berührung in der Zeit ein bestimmter Fall von Verschiedenheit ist.

In der That meine ich, dass die Combination dieser zwei relativen Daten ausreicht, um Alles zu leisten, um deswillen der Causalbegriff der Wissenschaft und indirect auch der Praxis von Werth sein kann. Zwei Momente sind es, welche die wissenschaftliche Betrachtung auf die Causalität hinweisen: der Anfang der Erscheinungen und die sich erfahrungsmässig ergebende Constanz gewisser Successionen; nach beiden Richtungen hin ist die Inconvenienz, welche durch Einschiebung des Causalgesetzes vermieden werden soll, die Zufälligkeit. Die Ursache hat dabei keine andere Function als die, dass durch ihre Setzung das Anfangen der Wirkung zur Nothwendigkeit wird; damit ist auch sofort für die Regelmässigkeit der Succession gesorgt, da mit der Nothwendigkeit des Anfangens gegeben ist, dass die Wirkung nicht ausbleiben kann, so oft die Ursache eben vorliegt. Man hat sich bemüht, einen Causalbegriff ausfindig zu machen, der diese Nothwendigkeit implicite mit sich führt, aber das Bemühen ist ohne Erfolg geblieben; ist es da nicht das einfachste Auskunftsmittel, die

Nothwendigkeit als 'Differenz' dieses Begriffes zu betrachten, statt sie unter dessen "Propria" zu zählen, d. h. also sie zum constitutiven Merkmal des Causalbegriffes zu machen? Es kann nicht in Abrede gestellt werden, dass dann mit dieser Nothwendigkeit eine relative Bestimmung eingeführt ist, bezüglich welcher die Eventualität, dass sie irgend einmal mit ihren Fundamenten gegeben wäre, thatsächlich gar nicht in Betracht kommt. Aber das kann unmöglich einen Einwand gegen diese Einführung begründen; wir haben fundamentlose Relationsdaten schon wiederholt angetroffen und übrigens ist diese Fundamentlosigkeit weiter nichts als ein Ausdruck für die in keiner Weise zu eliminirende und gegenwärtig wohl kaum von irgend einer Seite mehr bestrittene Thatsache, dass man in keinem einzigen Falle den nothwendigen Connex zwischen Antecedens und Consequens aus den dieselben repräsentirenden Vorstellungsinhalten unmittelbar oder mittelbar entnehmen kann.

§. 5. Ich habe bisher zunächst vom wissenschaftlichen Gebrauche der Causalität gesprochen und es muss hier zugleich eingeräumt werden, dass der eben präcisirte Causalbegriff nicht mit dem zusammenfällt, was der gewöhnliche Mensch in seiner Praxis unter Verursachung denkt. Die Elemente dieser vulgären Causalvorstellung dürften ganz anderer Art sein. Hier könnte zur Geltung kommen, was Beneke vom Willen meint: dem Willen folgt in der Regel der gewollte Act in Wirklichkeit (es ist dabei einerlei, ob dieser Act physisch oder psychisch ist, wahrscheinlicher jedoch, dass sich die Erfolge auf physischem Gebiete der Aufmerksamkeit zuerst aufdrängen), dieser reguläre Erfolg führt gewohnheitsmässig zur Erwartung desselben in jedem künftigen Falle, und diese Erwartung, die sich meist wieder erfüllt, ist darum nicht weniger intensiv, weil sie einer logischen Prüfung nicht Stand halten könnte; mehr als diese Erwartung wird es nicht sein, was der gewöhnlichen Vorstellung von der Macht des Willens zu Grunde liegt. Aber auch die ausserpsychische Welt zeigt constante Successionen, bezüglich deren ebenso gewohnheitsmässig analoge Ueberzeugungen sich festsetzen; es liegt nun nahe, den ersten Fall in den zweiten hineinzutragen, - es ist eine der ein-

fachsten Gestalten des Hylozoismus, wie er sich dem aufmerksamen Beobachter auch heute noch gar nicht selten darbietet, den man aber wohl ganz falsch auffasst, wenn man meint, was in dem zweiten Falle hineingetragen werde, sei eine im ersten Falle percipirte Causalrelation. Nur das scheint zu geschehen, dass das leblose Antecedens gleichfalls als wollend gedacht wird, wie das psychische; und eben weil nur dies geschieht, macht sich auch relativ leicht das Unberechtigte dieser Auffassung geltend: der gewöhnliche Mensch von heute kann doch im Allgemeinen nicht Hylozoist heissen, er hat in der Aussenwelt selbst Anhaltspunkte gefunden, sich die regelmässigen Successionen näher zu bringen: er sieht oder meint zu sehen, wie das Wasser das Erdreich vom Ufer wegschwemmt, wie eine Kugel im Rollen eine andere vor sich herschiebt, wie das Messer ein Stück Holz in Späne theilt. Wo die Veränderung sich allmälig vor den Augen vollzieht oder das Antecedens dem Consequens ähnlich ist, meint man einen tieferen Einblick in den Vorgang zu haben, als wo man ruckweise Veränderungen oder das Entstehen von etwas ganz Heterogenem zu verzeichnen hat. Niemand findet etwas Räthselhaftes in der Erscheinung des Stosses; sagt man, der Körper A habe den Körper B gestossen und dadurch dessen Bewegung veranlasst, so denkt man einfach an ein bestimmtes Phänomen räumlichen Zusammentreffens von A und B, an das man sich die sichere Erwartung zu knüpfen gewöhnt hat, dass B sich bewegen werde. Sagt man nun ein andermal, die Wärme macht, dass der Körper K sich ausdehnt, so merkt man wohl, dass man nicht weiss, wie die Wärme das "macht"; man vermuthet aber eben eine Analogie oder Gleichheit zwischen diesem Falle und etwa dem Stossphänomene, unbeschadet der augenscheinlichen Verschiedenheit, und ohne gewahr zu werden, dass wenn man den Vorstellungsinhalten, welche den ersten und zweiten Vorgang repräsentiren, alles Unterscheidende nehmen wollte, an Gleichem oder Analogem gar nichts übrig bliebe als die einer Regel unterworfen gedachte Succession, welche man in dieser losgelösten Gestalt schwerlich noch als Causalität anzuerkennen geneigt wäre.

Neben solchen unvermeidlichen Unklarheiten haftet aber der vulgären Causalvorstellung noch eine ganz unhaltbare Einseitigkeit bezüglich dessen an, was da als Ursache und Wirkung in Verbindung gebracht wird. Gesetzt, man hört eine Orgel erklingen; was wird wohl als Ursache dieses Tonphänomens bezeichnet werden? In der Regel wohl gewisse Fingerbewegungen des Spielers. Wie aber, wenn dessen Hand auf dem Manual ruht in der Voraussetzung, dass alle Pfeifen gehörig verschlossen seien, und nun unversehens ein diesem Manual angehöriges Register gezogen wird? - Oder wenn man keinen Wind im Instrumente vermuthet, unerwartet aber die Bälge in Bewegung gesetzt werden? Da wird wohl der, welcher den Registerzug aus seiner früheren Stellung brachte, beziehungsweise der Calcant durch seine Bewegung den Ton hervorgerufen haben; und doch ist die Function der Hand hier dieselbe wie im ersten Falle. Es ist natürlich auch den praktischen Bedürfnissen ganz angemessen, dass sich die Aufmerksamkeit bei der vulgären Causalbetrachtung zunächst an das heftet, was in der Regel das Zustandekommen der Wirkung endgiltig zu entscheiden scheint, und dass diesem Phänomene als ,Ursache' den ,Bedingungen' gegenüber eine Art bevorzugter Stellung eingeräumt wird, - aber eine genauere Analyse vermag sich diesem Vorgange nicht anzuschliessen, da sich herausstellt, wie häufig Ursache zur Bedingung, Bedingung zur Ursache werden kann und weder Ursache noch Bedingung für sich genommen einen Connex mit der Wirkung vermuthen lassen. Man darf daher zusammenfassend sagen: die vulgäre Causalvorstellung ist für die Wissenschaft unbrauchbar wegen ihrer Unklarheit und Einseitigkeit, - ferner auch noch deshalb, weil, wenigstens so lange ihr der wissenschaftliche Causalbegriff keine Stütze bietet, sie der wissenschaftlichen Betrachtung nicht im mindesten förderlich ist.

Vielleicht kann nebenbei diese thatsächliche Beschaffenheit der gewöhnlichen Causalvorstellung als ein nicht ganz ungewichtiges Argument gegen die Annahme eines apriorisch gegebenen Causalbegriffes angesehen werden: ist die eben skizzirte Analyse der vulgären Denkweise, die natürlich noch sehr der Ausführung bedürfte, in der Hauptsache richtig, so könnte man wohl behaupten, dass der nach der Ansicht der Aprioristen der menschlichen Natur als solcher wesentliche Begriff sich bei den meisten Menschen einfach gar nicht vorfinde.

§. 6. Aber kehren wir nun zum wissenschaftlichen Causalbegriff zurück. Wie der Leser schon bemerkt haben wird, liegt diesen Ausführungen jene Fassung desselben zu Grunde, welche man zuweilen die Schopenhauer'sche oder auch die J. St. Millsche genannt hat und die sich am einfachsten etwa so formuliren lässt: Ursache ist ein mehr oder weniger grosser Complex von Thatsachen, welche auch nicht den kleinsten Theil einer Zeit zusammen bestehen können, ohne dass die Wirkung zu existiren anfängt. Causalität ist demnach eine Vereinigung bestimmter Vergleichungs- und Verträglichkeitsfälle, Wir haben uns hier nun noch insbesondere mit dem in dieser Formulirung berührten Können zu beschäftigen, der nothwendigen Succession, welche zunächst wohl in ganz analoger Weise zu bestimmen ist, wie wir es bei der nothwendigen Coexistenz gethan haben, die nun aber doch eine Eigenthümlichkeit an sich trägt, welche leicht einem Einwande gegen die hier aufgestellte Ansicht zu Grunde gelegt werden könnte, — ich meine den unter allen Umständen, wie es scheint, sich geltend machenden Mangel an Evidenz.

Dieser Mangel ist uns völlig vertraut, wo nur ein oder gar kein Fundament gegeben ist; was unseren Fall auszeichnet, ist, dass dieser Mangel auch bestehen bleibt, wenn beide Fundamente gegeben erscheinen. Es geschieht freilich öfter, dass wir die Relation zwischen gegebenen Fundamenten nicht erkennen; aber es wäre doch seltsam, von einer Unverträglichkeit zu sprechen, die unserer Einsicht ein für allemal verschlossen sein soll, obgleich die sonst ausreichenden Bedingungen zum Erkennen derselben vorhanden sind. In der That, eine Theorie, welche diese Annahme verlangte, hätte von vorneherein die Last einer nicht geringen Unwahrscheinlichkeit zu tragen.

Indess löst sich die Schwierigkeit, wenn man in Rechnung bringt, dass sich die Causalbehauptungen von der Constatirung der Verträglichkeits- oder Gleichheitsrelationen unter Anderem auch dadurch wesentlich unterscheiden, dass sie niemals auf blosse Vorstellungsobjecte, sondern stets auf Dinge gehen. Wie sollte man auch die Statuirung einer Causalrelation zwischen Vorstellungsobjecten begründen können? Ein solches Unternehmen würde der in Rede stehenden Schwierigkeit unmöglich

zu entgehen im Stande sein. Allein wir nehmen den Grund für die Supposition, dass der Complex ABC....N die Ursache von x sei, nicht aus diesen Vorstellungsinhalten, sondern aus der Erfahrung, die uns x immer im Gefolge dieses Complexes gezeigt hat, oder aus anderen Hilfserfahrungen; darum kann auch die Behauptung der Causalität nicht auf die Inhalte ABC....N und x, sondern nur auf die Dinge, welche durch diese Inhalte repräsentirt werden, gerichtet sein.

Wir sind mit der Causalität eben auf ein Gebiet gelangt, wo es nicht mehr angeht, zunächst sich ausschliesslich an die Vorstellungsobjecte zu halten und etwaige Anwendungen auf die Wirklichkeit nachträglich zu machen, wo vielmehr die Wirklichkeit von vorneherein als Factor mit in Betracht gezogen werden muss. Da selbstverständlich der Urtheilende auch hier nicht über seine ihm ausschliesslich gegebenen psychischen Wirklichkeiten hinauskann, so wird dieses ,Inbetrachtziehen' auch einen bestimmten psychologischen Ausdruck erhalten müssen und dieser kann nur darin bestehen, dass die Causalfrage ausschliesslich in Bezug auf Vorstellungsinhalte aufgeworfen wird, welche zugleich Subjecte von Existenzurtheilen sind, was bezüglich ausserpsychischer Wirklichkeiten noch das Erforderniss in sich schliesst, dass diese Vorstellungsinhalte nicht mehr Bestimmungen an sich tragen, als gegenüber der Thatsache, dass uns ausserpsychische Existenzen nur durch psychische zugänglich sind, statthaft erscheint. Wir kennen bereits die relativen Attributionen als das Mittel, von gegebenen Inhalten zu nicht gegebenen zu gelangen und, wo ein directes Vorstellungsdatum nicht möglich ist, wenigstens ein indirectes zu erzielen; dieses Mittel kommt auch bei den Causalschlüssen von einer gegebenen Empfindung auf ein diese erregendes Aussending zur Anwendung. Als Fundament ist die anfangende Empfindung gegeben, als Relation kommt die nothwendige Succession in Anwendung; das relative Datum, das so zu Stande kommt, ist daher nur: nothwendiges Antecedens der gegebenen qualitativ bestimmten Empfindung, und dies ist der Vorstellungsinhalt, welcher das Subject in einem Urtheile über sogenannte äussere Existenz abgeben kann, wenn der psychische Antheil an diesem Antecedens in Abrechnung gebracht ist. Demnach ist das Aussending vorzustellen als

etwas, von dem wir nichts aussagen können, als dass es eine Theilursache (die nähere Bestimmung dieses Punktes kann hier vernachlässigt werden) für das Zustandekommen eines psychischen Phänomens ist; es versteht sich, dass ihm diese Function als Theilursache nur vermöge gewisser (die Unverträglichkeit mit dem Nichtbeginnen der Wirkung bestimmenden) Eigenschaften zukommen kann, — aber wir sahen schon, dass Unverträglichkeitsdaten mit Einem Fundament das directe Vorstellen des zweiten Fundamentes nicht ermöglichen. Wir kennen mithin vom Aussendinge nichts, als was etwa durch das berührte Verhältniss implicite mitgegeben sein mag und was zu bestimmen Sache der Metaphysik ist.

Hält man sich dies gegenwärtig, so ist man nun auch sofort darüber im Klaren, dass der von unserer Objection zum Ausgangspunkte genommene Fall, wo beide Fundamente zu einer Causalrelation gegeben wären, scheinbar zwar ziemlich oft, in Wahrheit aber in keinem einzigen Falle stattfindet. Läge einmal Ursache und Wirkung in der inneren Wahrnehmung vor und fehlte uns gleichwohl die Evidenz für deren Beziehung zu einander, dann allerdings träte unser Einwurf in volle Kraft; wir haben uns jedoch oben neuerdings davon überzeugt, dass dergleichen niemals geschieht. Die innere Wahrnehmung gibt uns Wirkungen, auch Bestandtheile einer Ursache, niemals aber die ganze Ursache, welche immer noch ausserpsychische oder wenigstens nicht unserem Bewusstsein gegebene Daten, die jenen gleich zu behandeln sind, in sich schliesst; ausserdem gibt es nur noch Causalbehauptungen, die blos auf Ausserpsychisches bezogen werden. Wäre das Urtheil: A, B, C cdots cdots cdot N ist Ursache von X, in diesem letzten Sinne zu nehmen, so liegt auf der Hand, dass damit correcter Weise gewiss nicht gemeint sein kann: die Vorstellungsinhalte A, B, C.... N seien unverträglich mit dem Vorstellungsinhalte: Nichtanfangen des X; vielmehr wäre für jeden dieser Inhalte die oben angedeutete Formel einzusetzen. An Stelle von A wäre also zu sagen: Das, was Theilursache des Empfindungsphänomens A ist, Analoges müsste bei B, C u. s. w. gelten;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich meine nicht unbewusste Vorstellungen o. dgl., sondern psychische Dispositionen.

und es versteht sich, dass die Unverträglichkeit der wirklichen A, B, C.... N mit dem Nichtanfangen des wirklichen X nicht in den Relationen der einzelnen Elemente zu psychischen Phänomenen, sondern nur in ihren absoluten Eigenschaften begründet sein kann, also gerade in dem, was uns an ihnen ganz oder zum grössten Theile unbekannt bleibt. Wir kennen hier also, genau gesprochen, gar keines der Fundamente, zwischen denen wir die Causalrelation behaupten; wir können daher keine Evidenz von der letzteren haben. Wäre dagegen die Wirkung oder auch ein Theil der Ursache durch innere Wahrnehmung oder durch das Gedächtniss gegeben, so würde an der Sachlage nur Unwesentliches geändert sein; denn wir kennen dann zwar einige Elemente, niemals aber alle, und erst wenn alle bekannt sind, kann von der Evidenz der Relation die Rede sein.

Ich brauche kaum ausdrücklich zu bemerken, dass diese Ausführungen nicht so gemeint sind, als ob die Praxis des täglichen Lebens mit so schwerfälligen Formeln umgehen sollte oder gar factisch umginge. Das Alltagsleben nimmt, darin werden die Idealisten wohl Recht behalten, kurzweg die Vorstellungsinhalte für die Dinge (freilich mit dem sehr wichtigen Beisatze der Unabhängigkeit vom Subject) und reicht damit ziemlich lange aus. Dagegen hat die wissenschaftliche Betrachtung die Unzukömmlichkeiten eines solchen Vorgehens längst erkannt und sucht Positionen sich eigen zu machen, welche von diesen Mängeln frei sind; diesem Zwecke hat auch das hier Gegebene dienen wollen.

§. 7. Unsere Analyse des Causalverhältnisses führt einige Consequenzen mit sich, die, obwohl weder besonders schwierig, noch neu, um ihrer praktischen Bedeutung willen hier kurz berührt sein mögen.

Auf ein wichtiges Moment ist in der Hauptsache schon von Hume hingewiesen worden. Es ist die Thatsache, dass man, wenn gar keine Hilfe aus früherer Erfahrung vorliegt, auf Grund Einer Beobachtung niemals vom Causalnexus sprechen, auch niemals das Vorhandensein eines solchen im einzelnen Falle erfahren, sondern immer nur mit grösserer oder geringerer Wahrscheinlichkeit vermuthen kann. Hat man einen

Causalzusammenhang zwischen A und B behauptet und findet nun wirklich einen Fall, wo dem A das B unmittelbar folgt, so ist dies kein Beweis für die Wahrheit jener Behauptung, sondern nur eine Instanz mehr, welche die Wahrscheinlichkeit der Behauptung in der Regel nur um ein Geringes erhöhen, aber durchaus nicht in Gewissheit verwandeln kann. Dagegen ist andererseits ebenso selbstverständlich, dass bei der hier festgehaltenen Fassung des Begriffes Ursache ein einziger Fall, wo A ohne B auftritt, genügen wird, um die Annahme, A sei die Ursache von B, auszuschliessen. Von Verhinderung oder dergleichen, was bei der vulgären, auf einzelne Inhalte gerichteten Vorstellung der Ursache seinen guten Sinn hat, kann hier natürlich nicht die Rede sein.

Es hat sich ferner gezeigt, dass man kein einzelnes Attribut oder Ding als Ursache ansehen kann. Ursache ist ein ganzer Complex, in dem jedes Element gleich wesentlich ist (was entbehrlich wäre, gehörte nicht zur Ursache), und wo man zunächst kein Recht hat, das eine oder andere Element als bedeutsamer hervorzuheben und im besonderen Sinne mit dem Namen Ursache zu belegen. Aus praktischen Gründen kann es dann allerdings geschehen, dass man auf einzelne Elemente besonders achtet, namentlich Elemente von kürzerer Dauer gegenüber den relativ oder absolut constanten hervorhebt, weil jene durch die Zeit ihres Auftretens leicht auch die Zeit des Anfangens der Wirkung bestimmen können. Bei Bedingungen, deren man bezüglich ihrer Beständigkeit sicher ist, erscheint es als ganz berechtigt, sich zunächst nur an jene ,letzten Ursachen' zu halten; aber es wäre verfehlt, zwischen ihnen und den Wirkungen schon nothwendige Verknüpfung statuiren zu wollen. Ebenso ist der Unterschied zwischen Activ und Passiv praktisch ganz motivirt; theoretisch aber wird sowohl was thätig ist, als was leidet unter die Bestandtheile der Ursache zu zählen sein. — Ist so die Ursache immer complex, so kann dagegen die Wirkung ganz wohl einfach sein; ja es wird als Zeichen der Vollkommenheit einer Untersuchung gelten dürfen, wenn man bezüglich einzelner Attribute zu bestimmen vermag, von was sie abhängen, und wenn man combinirte Phänomene auf Grund solcher Erkenntnisse deductiv zu erklären vermag.

Die grosse Complication, welche die Ursache in der Regel aufweist, fördert oder begünstigt die Unterscheidung von Theilen dieses Complexes und eine hierauf beruhende Bildung von Begriffen, die man wohl am passendsten abgeleitete Causalbegriffe nennen könnte. Vor Allem wichtig ist unter diesen der eben berührte Begriff der letzten Ursache, schon deshalb, weil er den vulgären Causalvorstellungen am nächsten steht, obwohl er sich keineswegs mit diesen deckt, vielmehr nur durch seine Abhängigkeit vom Begriffe der Ursache im eigentlichen Sinne Halt und wissenschaftlichen Werth gewinnt. Als Complement gleichsam steht der letzten Ursache die Bedingung zur Seite, an die sich wieder andere Begriffe, wie: Disposition, Fähigkeit, Kraft u. s. w., 1 anschliessen; auch der eben erwähnte Gegensatz von Thätigkeit und Leiden gehört in diesen Kreis. — Andere Ableitungen betreffen nicht nur Theilursachen, sondern auch die Wirkung; denn sie beruhen auf Anwendung der Causalrelation und insbesondere der erwähnten abgeleiteten Begriffe auf specielle Erfahrungsgebiete, und in diesem Sinne sind nicht nur die Theilursachen, sondern auch Wirkungen einer Determination fähig. Hierher gehören die von Locke als natürliche und willkürliche Relationen namhaft gemachten Fälle, die manchmal eine nicht geringe Verwicklung zeigen, und deren Auflösung James Mill nicht immer in glücklicher Weise versucht hat. Im Ganzen bieten die Ableitungen der letzten Art, weil sie mit Begriffen zu thun haben, die aus ganz speciellen empirischen Bedürfnissen erwachsen sind, geringeres Interesse; um so grössere Bedeutung kommt den Ableitungen der ersten Art zu, deren Fixirung und Analyse eine ausgeführte Causaltheorie in keinem Falle umgehen dürfte.

Natürlich kann hier auf solches Detail nicht eingegangen werden; nur Ein Moment wesentlich negativen Charakters sei noch hervorgehoben. Die Leere des Causalbegriffes, der ausser der zeitlichen Contiguität Alles unbestimmt lässt, setzt der Determinirung der Theilursachen und der Wirkung nicht leicht Schranken. Die alten historischen Schwierigkeiten in Betreff

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch der Begriff des Vermögens gehört hieher, dessen klare Fassung insbesondere der Psychologie manche Controverse erspart hätte,

des Wirkens von Körper auf Geist oder Geist auf Körper u. s. w. finden alle in dem Hinweis ihre Erledigung, dass im Causalbegriffe jeder Anhaltspunkt fehlt, um gewisse Inhalte als geeigneter oder weniger geeignet zu Causalurtheilen anzusehen als andere; die mechanische Wirkung durch den Stoss ist dem Causalgesetze in seiner Allgemeinheit nicht mehr gemäss als die Einwirkung eines Körpers auf unsere psychischen Vermögen und Anderes. Dies gilt, wie mir scheint, auch von der für die heutige Naturwissenschaft keineswegs gleichgiltigen Frage nach der Fernwirkung: eine Beeinflussung von einer beliebig grossen Distanz her ist um nichts schwerer begreiflich als die bei räumlicher Berührung; der Unterschied besteht höchstens darin, dass die Gewohnheit in dem einen Falle den Evidenzmangel verbergen mag, im andern nicht. Im Allgemeinen wird daher die Frage, ob zwei Dinge im Causalnexus stehen können, immer den dringenden Verdacht auf sich ziehen, müssig zu sein, da es dabei nicht leicht auf Anderes als auf eine bejahende Antwort hinauskommen kann, die bei Verträglichkeitsangelegenheiten, wie wir wissen, eigentlich nur der Ausdruck unserer Unwissenheit ist. Nur ob eine bestimmte Causalverbindung wirklich besteht oder nicht, kann Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung sein, und der Boden, auf dem diese auszuführen ist, bleibt in letzter Linie ausschliesslich der der Erfahrung. So wenig diese das Material zu bieten vermöchte, um das Causalgesetz zu erweisen, so sicher ist sie die einzige Führerin bei der Anwendung dieses Gesetzes.

§. 8. Widerstrebt nun aber dieser Hinweis auf die Erfahrung und ausserpsychische Existenz nicht völlig dem allgemeinen Charakter unserer Aufstellungen, die, obwohl die Stützung auf einen Vorstellungsapriorismus vermeidend, schliesslich doch zu einem Ergebniss zu führen schienen, das man in der Sprache Kant's transcendentale Idealität der Causalrelation nennen könnte? Es wurde ja bei der Analyse der Vergleichungs- und Verträglichkeitsrelationen entschieden betont, dass dieselben nichts seien als Ergebnisse psychischer Thätigkeit auf Grund gewisser Vorstellungsinhalte. Wenn wir nun den Causalbegriff dadurch zu Stande zu bringen hoffen, dass

zwischen gewisse Vorstellungsinhalte die Relation der Nothwendigkeit von uns eingeschoben wird, ist damit nicht ein specifisch psychisches Element eingeführt, so dass die Behauptung, zwischen zwei nicht psychischen Objecten A und B bestehe eine Causalrelation, der Behauptung gleichzuschten wäre, zwischen ihnen bestehe Ideenassociation, obwohl sie keine Vorstellungen sind?

Wir werden diesem Bedenken in einer allgemeineren Gestalt zwar noch einmal begegnen, doch sei ihm gegenüber schon hier daran erinnert, dass Subjectivität und Beziehung auf ausserpsychische Phänomene nicht schlechthin Gegensätze ausmachen. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass Aussendinge uns nicht unmittelbar gegeben sein können, sondern, falls sie uns erkennbar sein sollen, gewissermassen einen psychologischen Ausdruck haben müssen, der keineswegs das secundäre, sondern das primäre Moment für uns ausmacht; haben wir die Evidenz dafür, dass z. B. N existire oder nicht existire, so haben wir damit Alles gegeben, was diesbezüglich geschehen und gefordert werden kann. Mit der Causalität wird es in diesem Punkte auch nicht anders bewandt sein: könnten wir im Complexe A, B, C . . . . N die Evidenz dafür entdecken, dass sein Bestehen mit dem Nichtanfangen von X unverträglich ist, so wäre auch hier Alles geleistet, was überhaupt zu leisten möglich ist. Wir können es nicht; aber wir finden etwa, dass X thatsächlich jedesmal anfängt, wenn  $A, B, C \dots N$ gegeben ist, und dies erscheint uns nur begreiflich, wenn wir annehmen, dass in A, B, C . . . . bis N und X (respective den diesen Phänomenen zu Grunde liegenden Wirklichkeiten) Alles liegt, was zu einer Evidenz von der eben berührten Art er-. forderlich wäre, und diese Evidenz aus einem übrigens angebbaren Grunde uns unzugänglich ist. Das sind natürlich nur Urtheile, gewisse, vielleicht auch mehr oder weniger ungewisse; aber es gibt eben keinen Fall von Erkenntniss, wo noch etwas darüber anzutreffen wäre.

Dagegen ist nicht in Abrede zu stellen, dass es verfehlt wäre, für die Causalität eine besondere Realisirung in der Aussenwelt zu suchen, etwa ein besonderes reales Attribut, das man "Ursachesein" oder "Wirkungsein" nennen dürfte. Es wäre nicht correcter, als wenn man erwarten möchte, der

Aehnlichkeit, die wir vorstellen, könne in einer Aussenwelt etwas entsprechen, das von den objectiven Correlaten der von uns ähnlich gefundenen Attribute verschieden wäre. Es ist aber wichtig, sich dies gegenwärtig zu halten, weil man bei der Aehnlichkeit (und den anderen Relationen) so gut wie bei der Causalität die Dinge selbst nicht selten als Relationsfundamente betrachtet. Bei dem subjectiven Charakter der Relationen verlangt dies eine ganz bestimmte Interpretation, die sich von selbst darbietet. Zwei Dinge sind ähnlich, wenn die ihnen adäquaten Inhalte in Aehnlichkeitsrelation zu bringen sind; ebenso sind zwei Dinge Fundamente der Causalrelation, sofern die ihnen adäquaten Vorstellungsinhalte einem Causalurtheile mit Recht zu Grunde gelegt werden können. Uebrigens wird, wie bemerkt, diese Angelegenheit noch einmal eingehender zur Sprache kommen.

Was speciell die Causalität anlangt, so wird man sich an der durch unsere Ausführungen geforderten Leere des Causalbegriffes nur so lange stossen, als man sich vom vulgären, an ein bestimmtes Object gehefteten Begriffe der Ursache beeinflussen lässt und nicht bemerkt, dass, was man Thätigkeit, Modus operandi oder dergleichen nennt, zwar Bestimmungen der Ursache im eigentlichen Sinne, keineswegs aber Bestimmungen der Verursachung sind, die, so weit ich sehen kann, eine Modification ihrer Natur nach (wie man Farbe zu Weiss modificiren kann), d. h. durch andere als ihr äusserliche, daher streng genommen entweder der Ursache oder der Wirkung zugehörige Attribute, gar nicht zulässt. Ausgeschlossen wäre durch die obige Theorie indessen nicht, dass zwischen Dingen, die sich im Causalnexus befinden, unabhängig von ihrem Vorgestelltwerden, etwas bestünde, was in einem noch zu bestimmenden Sinne ebenfalls Relation genannt werden könnte; aber erst, wenn es gelänge, dergleichen mit der zunächst massgebenden Forderung der nothwendigen Succession in befriedigende Verbindung zu bringen, würde man Anlass haben, diese Eventualität wissenschaftlich in Erwägung zu ziehen.

## VII. Identität.

§. 1. Die Schwierigkeiten, welche der Analyse dieser letzten von uns noch ununtersuchten Relationsclasse Hume's entgegenstehen, sind in erster Linie durch den ziemlich ungenauen Sprachgebrauch bedingt, der dem Worte Identität ein grösseres Anwendungsgebiet geschaffen hat, als eine präcise Bedeutung dieses Terminus gestatten möchte. Es kann hier noch weniger an erschöpfende Behandlung gedacht werden als bei den vorhergehenden Ausführungen; unsere Aufgabe soll nur sein, den Nachweis zu versuchen, dass wir es auch hier nicht mit toto genere neuen Relationen, sondern nur mit Complicationen uns bereits geläufiger Elemente zu thun haben.

Die Eigenthümlichkeit der hier zu betrachtenden Fälle macht sich sofort in einem sehr nahe liegenden Bedenken geltend. Kann man denn überhaupt mit Recht von einer Identitätsrelation sprechen? Identisch ist ja ein Ding nur mit sich selbst; wie soll aber etwas zu sich selbst in Relation stehen? Ist das nicht eines von jenen Momenten, welche in der causa sui von Jedermann als Absurdität anerkannt werden? Wer sich einmal daran gewöhnt hat, im 'Grundsatze der Identität' den loyalen Ausdruck einer bestimmten, ebenso allgemeinen als evidenten Erkenntniss zu sehen, ohne viel darnach zu fragen, wie diese Erkenntniss eigentlich zu formuliren sei, den mögen solche Einwendungen immerhin befremden; vielleicht wird er sich aber an Zeiten erinnern, wo ihm selbst ähnliche Gedanken kamen, und wer als Lehrer thätig ist, wird wahrscheinlich die Erfahrung gemacht haben, dass es wenige begabte Anfanger gibt, welche die fragliche Objection nicht in dieser oder jener Gestalt vorgebracht hätten. In der That scheint mir davon so viel richtig, dass es sich bei der Identität entweder gar nicht um Relationen, oder doch sicher nicht um solche handeln kann, welche ein Ding allein beträfen; denn ich wüsste nicht, was den Relationen noch wesentlich bliebe, wenn von der Zweiheit der Fundamente abgesehen werden dürfte. Den Schein einer Ausnahme ergibt blos die Identität bei Verschiedenheit der Zeitbestimmung; diese aber hat das principium identitatis nicht im Auge, indem darin jede Verschiedenheit, mithin auch die zeitliche, ausgeschlossen ist. Da sich übrigens dieser Fall auch als der am leichtesten zu bestimmende erweist, so empfiehlt es sich, ihn als Identität im strengsten Sinne vor jenem andern zu betrachten.

§. 2. Obwohl durch diese Beschränkung die Aufgabe wesentlich erleichtert ist, wird uns dadurch doch nicht die Vorfrage erspart, unter welchen Umständen denn der Terminus Identität in diesem engeren Sinne Anwendung findet. Hat man ein Ding gegeben und denkt an nichts weiter als an dieses Ding, so wird man gewiss nicht darauf kommen, davon zu behaupten, es sei ,dasselbe'; dagegen sagt man von zwei Häusern, sie hätten denselben Eigenthümer, — von zwei Ringen, sie gehören zu derselben Kette, - von zwei Eigenschaften, sie seien Qualitäten derselben Sache, — auch von meinen Gedanken kann ich sagen: sie beschäftigen sich jetzt mit derselben Angelegenheit, demselben Ereignisse wie vor einer halben Stunde. Ich kann in diesen mannigfaltigen Anwendungsweisen nur ein Gemeinsames finden: Identität wird von etwas ausgesagt, sofern es zugleich zu verschiedenen anderen Dingen in Relation steht. 2 Das Beispiel vom wiederholten Denken an dieselbe Sache zeigt, dass diese verschiedenen Dinge selbst gar nicht gleichzeitig sein müssen; ebenso scheint die Art der beiden Relationen völlig gleichgiltig, nicht einmal die Gleichartigkeit derselben unter einander ist erforderlich, ich kann auch sagen: der Besitzer dieses Gutes ist derselbe Mann, welcher die benachbarte Stadt im Parlamente vertritt.

Man erkennt wohl aus diesen Beispielen, wie wenig diese "Identität" geeignet ist, dasjenige zu charakterisiren, von dem sie grammatisch ausgesagt wird, — wie die Behauptung derselben vielmehr dazu dient, die Zusammengehörigkeit zweier Objecte zu statuiren, sofern eine solche durch Beziehung beider auf ein drittes hergestellt wird. So kommt man dazu, dieser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Höchstens dass es eine Einheit sei, keine Vielheit, mag man davon prädiciren; den Begriff der Einheit aber haben wir hier nicht zu untersuchen, da sicher scheint, dass er nicht relativ ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Was mit Relation zwischen Dingen gemeint ist, wird nach dem am Ende des vorigen Abschnittes Bemerkten nicht zweifelhaft sein.

Identität in der Theorie der Relationen zu gedenken; es ist aber selbstverständlich, dass dabei das Wort "dasselbe" nicht eine besondere Eigenschaft bezeichnet, welche dem Ding, von dem es ausgesagt wird, für sich zukäme. Mit dem Ausdrucke "Identität" ist eben gar nichts Anderes gesagt, als dass es sich um ein Ding handelt und nicht um zwei, eine Bestimmung, die, wenn zwei Relationen mit je einem Fundamente gegeben sind, sehr wichtig ist, sofern sie deren zweites Fundament betrifft, — welche aber, so lange man nur Ein Ding vor sich hat, völlig zwecklos wäre, da man ohnehin weiss, dass ein Ding nicht zwei Dinge ist.

Von den vielen möglichen Fällen, in denen Identität in diesem Sinne zur Sprache kommen kann, beanspruchen für die psychologische Betrachtung diejenigen ein besonderes Interesse, wo es sich um die sogenannte Identität von Vorstellungsinhalten handelt. Ich sage die sogenannte Identität, weil es ja selbstverständlich ist, dass zwei verschiedene Vorstellungen streng genommen auch zwei verschiedene Inhalte haben müssen, die völlig gleich, aber niemals Ein Inhalt, also auch nicht identisch sein können. Wenn man daher sagt, dass zwei Menschen dasselbe vorstellen, oder auch ein Mensch zu verschiedener Zeit dasselbe vorstellt, so kann damit nur das Vorstellen von Inhalten gemeint sein, welche nur Einem Dinge, gleichviel übrigens, ob ein solches wirklich existirt oder nicht, adaquat sein können. Der gewöhnliche Sprachgebrauch ist darin freilich liberaler: sind zwei Dinge gleich gefärbt, so sagt man leicht, sie haben dieselbe Farbe, und so fest hat diese Ausdrucksweise Wurzel geschlagen, dass man sie auch bei consequentem Streben nach correcter Terminologie nicht vermeiden kann, ohne unnatürlich zu werden. In der Regel bleibt die in ihr liegende Verwechslung von Uebereinstimmung mit realer Einheit auch ohne schädliche Folgen für die Praxis; die wissenschaftliche Analyse dagegen ist allerdings verpflichtet, sich die Inconvenienz derselben! gegenwärtig zu halten. Was unseren Fall anlangt, so steht die Sache eben so: Es wurde darauf hingewiesen, dass Identität der Vorstellungsinhalte nur auf ein mögliches adaquates Ding bezogen werden darf, das ja ganz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Hume-Studien I. S. 23 f.

wohl zwei Vorstellungen gemeinsam sein kann. Sollen aber zwei Vorstellungen durch ihren Inhalt auf ein solches Gemeinsames hinweisen, so genügt hiezu nicht einfache Inhaltsgleichheit; denn durch diese ist zwar gegeben, dass, was der Vorstellung  $V_1$  adaquat ist, auch der Vorstellung  $V_2$  adaquat sein muss, nicht aber, dass ein Individuum, das der  $V_1$  entspricht, und eines, das der  $V_2$  entspricht, dasselbe Individuum ist, denn sind  $V_1$  und  $V_2$  Allgemeinvorstellungen, so haben sie zwar bei gleichem Inhalte identischen Umfang, d. h. die Gesammtheit der ihnen subsumirbaren Individuen muss dieselbe sein; da aber die Allgemeinvorstellung als solche noch nicht die Vorstellung eines Collectivs ist, mit dem Abstractum Fisch also nicht mehrere, noch weniger alle Fische, sondern nur Ein Fisch, wenn auch ohne Bestimmung der individuellen Merkmale, bezeichnet wird, so ist jeder einzelne Fisch allerdings sowohl der  $V_1$  als der  $V_2$  adaquat, aber darum, weil die Forelle dem  $V_1$ , der Karpfen dem  $V_2$  entspricht, ist Forelle und Karpfen doch nicht identisch. Von Identität wird daher nur zu reden sein, wenn beiden Inhalten nicht mehr als Ein Ding entsprechen kann, und dies ist nur der Fall, wenn die Inhalte nicht nur gleich, sondern auch individuell bestimmt sind; dasselbe kann also nur durch inhaltsgleiche Individualvorstellungen vorgestellt werden. Der Fall, wo einer ihrer Natur nach allgemeinen Vorstellung factisch nur Ein Ding entspricht, mithin zwei inhaltsgleiche Allgemeinvorstellungen factisch nur auf Ein Ding zu beziehen sind, ist hier natürlich nicht berücksichtigt.

Der Satz der Identität, der seinem Wortlaute nach Identität oder wenigstens Gleichheit eines Dinges mit sich selbst behauptet, ist nun leicht interpretirt, wenn dabei auch die landläufige Formel desselben nicht im günstigsten Lichte erscheint. Was verglichen wird, sind zwei Vorstellungen derselben Sache, und dass diese gleich sein müssen, ist natürlich einleuchtend. Wird der Satz übrigens nicht nur auf Individuelles, sondern auch auf Universelles angewendet, so entspricht dies nur der eben berührten Ungenauigkeit.

§. 3. Wir haben die Anwendung des Terminus Identität an den Umstand geknüpft gefunden, dass ein Ding, gleichviel ob vermöge einer oder mehrerer Eigenschaften, an mehreren

Relationen participirt. Es lag am nächsten, solche Relationen zu betrachten, sofern sie gleichzeitig bestehen; und wenn oben als Criterium der sogenannten Identität von Vorstellungsinhalten deren Gleichheit und Individualität namhaft gemacht wurde, so war bezüglich des letzten Punktes das normale Individualisationsmittel, Raum- und Zeitdatum, zunächst in's Auge gefasst: die Identität eines Dinges ,mit sich selbst' betrifft zunächst nur eine Zeitbestimmung. Aber wenn man ein Ding nicht als blos punktuell existirend annehmen will, muss man ihm eine Dauer zuschreiben, also Veränderlichkeit der Zeitbestimmung, ohne dass darum das Ding selbst als verändert betrachtet würde; dadurch ist die Möglichkeit gegeben, die Behauptung der Identität mit Verschiedenheit der Zeitdaten zu vereinigen. In der That trägt man kein Bedenken, zwei völlig gleiche Individualvorstellungen, die sich nur in Betreff der Zeitbestimmung unterscheiden, auf dasselbe Ding zu beziehen, sobald man die zwei Zeitbestimmungen als einem Zeitcontinuum angehörig betrachtet, während dessen alle übrigen Eigenschaften des Dinges unverändert geblieben sind. Gleichwohl ist damit in unscheinbarer Weise ein Moment eingeführt, das, gehörig ausgebildet, der präcisen Anwendung des Terminus Identität die grössten, ausserhalb gewisser Grenzen wahrscheinlich unüberwindliche, Hindernisse in den Weg legt: das Moment der Veränderlichkeit, das sofort mit der ihrerseits nicht immer exacten Distinction wesentlicher und unwesentlicher Attribute in Combination tritt. Der Veränderlichkeit der Zeitbestimmungen schliesst sich meist leicht die der Ortsbestimmungen, dieser die Veränderlichkeit von allerlei ,unwesentlichen' Eigenschaften an; aber auch ,wesentliche' sind nicht ausgeschlossen. Das Schiff des Theseus hat genug Seitenstücke im Alltagsleben, von der Identität bei Pflanzen und Thieren oder bei gesellschaftlichen Organismen gar nicht zu reden, so dass, um zwei zeitlich auseinanderliegende Erscheinungen auf dasselbe Ding zurückzuführen, kaum mehr erforderlich scheint, als die Voraussetzung, dass irgendwelche, womöglich wesentliche, Attribute oder Bestandtheile constant geblieben sind, die Veränderungen aber, oder wenigstens die meisten davon, eine nirgends abbrechende Reihe, womöglich mit continuirlich ineinander übergehenden Gliedern, darstellen. Es würde

zu weit führen, die Fälle besonders zu betrachten, wo auch diese Criterien nicht mehr ausreichen und die Frage entsteht, ob die Anwendung des Wortes Identität nicht als völlig arbiträr angesehen werden muss.

Uebrigens stehen wir hier vor dem oben berührten Falle, wo nun wirklich ein Ding in Relation zu sich selbst zu stehen scheint; aber man sieht zugleich, dass hier die Inconvenienz wegfällt, um derenwillen wir früher eine solche Relation ablehnen mussten: das "sich selbst" hat eben einen andern Sinn erhalten. Es mag ja ganz wohl angehen, zeitlich verschieden bestimmte Zustände als Zustände desselben Dinges zu bezeichnen; aber jedenfalls sind zwei Zustände gegeben, die als die zwei Fundamente einer Relation nicht weniger fungiren können als die Zustände von zwei verschiedenen Dingen. Im ersten Falle dagegen hatten wir nur Einen Zustand gegeben, dieser vermochte zu sich selbst nicht in Relation zu treten; was ausschliesslich in Relation stehen konnte, waren zwei Vorstellungen dieses Zustandes.

§. 4. Die Analogie der eben charakterisirten zweiten Gruppe von Identitätsfällen mit der ersten ist nicht schwer darzulegen: auch hier handelt es sich um zwei Relationen, an denen Ein Ding, freilich zu verschiedener Zeit, als Fundament betheiligt ist. Sage ich, die Feder, mit der ich jetzt schreibe, ist die, welche vorher mein Freund benützt hat, so werden hier zwei Relationen durch jene Attribute der Feder verbunden, welche nach meiner Ansicht zwischen damals und jetzt constant geblieben sind. Davon macht auch die sogenannte persönliche Identität keine Ausnahme; denn wenn man verschiedene psychische Phänomene als demselben psychischen Wesen angehörig bezeichnet, so sind damit eben Relationen zwischen einem Träger von Eigenschaften und diesen selbst statuirt, oder auch Relationen einer oder mehrerer als constant angenommenen psychischen Qualitäten zu variablen: wie weit dabei die Bevorzugung der variablen gegenüber den constanten Elementen gehen darf, ohne die Identität aufzuheben, ist bei der oben berührten Ungenauigkeit des Sprachgebrauches kaum bestimmbar; was den Terminus Relation anlangt, so wird er dabei jedenfalls so weit als möglich zu nehmen sein. Am

wenigsten günstig scheint der in Rede stehenden Analogie eine Identitätsaussage, welche die constante Eigenschaft selbst mit Rücksicht auf verschiedene Zeitpunkte zum Gegenstande hat: indess fehlt auch hier die Relation nicht; es handelt sich um die Zugehörigkeit der zwei in Betracht gezogenen gleichen, aber zeitlich verschieden bestimmten Zustände zu einer continuirlichen Existenz, von welcher selbst man dann noch Einheit und Dauer, aber nicht mehr Identität (ausser etwa "mit sich selbst") prädiciren kann.

Man darf also wohl ganz allgemein sagen: Identität ist die Eigenschaft eines Dinges, Fundament für mehrere Relationen zu sein; Behauptungen über Identität sind in Relationsbehauptungen ganz oder theilweise auflösbar. Aber nur in einem einzigen Falle scheint die Identitätsfrage eine Beantwortung ohne Rücksicht auf die Erfahrung zuzulassen, da nämlich, wo die Adäquatheit mehrerer Vorstellungsinhalte mit Einem möglicherweise existirenden Dinge zur Sprache kommt, und auch da nur unter der Voraussetzung, dass die Individualität einer Vorstellung aus ihrem blossen Inhalte erkennbar ist. In allen anderen Fällen zeigen sich indirecte Relationsdaten, überhaupt empirische Hilfen verschiedener Art erforderlich, die unter Umständen ziemlich complicirt geartet sein können; nirgends aber ergibt sich eine Relationsvorstellung, die man als specifisch dem Identitätsgebiete angehörig bezeichnen dürfte. Gleich der Causalität sind auch die Relationen, an die sich die Identitätsfrage knüpft, Determinationen der uns schon bekannten einfachen Fälle mit Rücksicht auf bestimmte praktische Zwecke, welche auch hier das ausschliessliche Verweilen bei Vorstellungsobjecten nicht gestatten, sondern von Anfang an die Berücksichtigung der Dinge nöthig machen.

## VIII. Von den Relationen im Allgemeinen.

§. 1. Nachdem wir nunmehr sämmtliche von Hume namhaft gemachten Relationsclassen zn charakterisiren versucht haben, darf wohl die Frage aufgeworfen werden, inwieweit wir zur Annahme berechtigt sind, dass den Ergebnissen unserer Analyse auch alle sonst noch durch die Erfahrung gegebenen

Relationsfälle zu subsumiren sind. Es versteht sich, dass eine apriorische Garantie für die Vollständigkeit der Hume'schen Eintheilung so wenig besteht als für die einer neuen Eintheilung, welche zunächst von einer analytischen Prüfung der Hume'schen Classen ausgegangen ist. Selbst auf Erfahrung gegründet, wird sie eine auf Erweiterung oder bessere Verwerthung der Erfahrung basirende Richtigstellung stets zu acceptiren haben; bis dann aber für empirisch verificirt gelten, sobald es gelingt, alle bekannten Relationen als specielle Fälle der oben betrachteten Classen, d. h. mehr oder weniger mittelbar der Vergleichungs- und Verträglichkeitsrelationen, darzustellen.

In der That würde eine ausgeführte Relationstheorie der Beibringung der Reductionen wenigstens für die wichtigsten Relationsgestaltungen nicht entrathen können; an dieser Stelle muss es mit der einfachen Behauptung, dass solche Reductionen möglich seien, sein Bewenden haben; zur Bekräftigung kann auf die Zurückführungen hingewiesen werden, die sich uns im Laufe der Untersuchung von selbst ergeben haben. Es wird dabei schon auffällig geworden sein, was sich auch sonst oft bemerklich macht, dass die Sprache, an die man bei solchen Analysen naturgemäss zunächst gewiesen ist, sich als ein Werkzeug darstellt, das zunächst nicht wissenschaftlichen, sondern praktischen Zwecken angepasst ist und letzteren gemäss Manches vereinigt, was für die theoretische Betrachtung in dieser Vereinigung kein neues Interesse bietet. Dies würde sich noch in umfassenderer Weise bei Interpretation der mannigfachen relativen Termini ergeben, bei deren Bildung und Anwendung die Sprache nichts weniger als haushälterisch verfährt. Es könnte sich dabei auch ereignen, dass derselbe Terminus verschiedene Reductionen gestattet, die sogar zugleich zulässig sein mögen. Die praktisch so wichtige Relation zwischen Ganzem und Theil z. B. scheint zunächst nichts Anderes zu bedeuten als zwei Vorstellungsobjecte, deren eines als Fundament einer Identitätsrelation im strengsten Sinne? betrachtet werden kann, deren anderes Fundament sich im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine Einschränkung dieser Behauptung wird unten gegeben werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 709 ff.

andern Objecte vorfindet, ohne dass darum dieses Object mit dem zweiten Fundamente identisch genannt werden könnte. Aber es kann hier auch sehr leicht die Causalität zur Sprache kommen, denn der Theil kann etwas sein, was zugleich mit anderen Objecten die Bedingung, das Material zu einer zusammensetzenden Thätigkeit abgegeben hat oder das Resultat eines Trennungsvorganges war, - oder es könnte sich um bestimmte Verhältnisse von Raum- oder Zeitcontinuen handeln und dergleichen. Natürlich wird man aus der Schwerfälligkeit der dabei etwa zu Stande kommenden Definitionen hier so wenig ein zwingendes Argument gegen dieselben ableiten können als anderwärts; es ist ja eine alltägliche Erscheinung, dass man Worte ohne klare Vorstellung ihres Sinnes richtig gebraucht: wenn aber die Vorstellung sich vorfindet, so wird sie in der Regel nicht in ihre Elemente zerpflückt auftreten, sondern als ein trotz seiner Allgemeinheit möglichst anschauliches Ganzes, das zu zerlegen die Definition eben angewiesen ist.

§. 2. Es ist aber nun auch noch erforderlich, die obige Behauptung von der Reducirbarkeit auf die von uns betrachteten Relationsclassen in einem wichtigen Punkte einzuschränken, der nur deshalb nicht sogleich hervorgehoben werden konnte, weil er eine Distinction voraussetzt, deren Bedeutung erst dargelegt sein muss. Es scheint nämlich doch erhebliche Fälle zu geben, welche eben so sicher Relationen, als unter unseren Classen nicht einzubeziehen sind, Fälle, welche diesen Classen zusammengenommen als etwas toto genere Verschiedenes entgegenstehen. Es hat doch einen ganz guten Sinn, wenn man von einem Verhältniss zwischen dem Vorstellen und dem Inhalte spricht, auf den es gerichtet ist. Natürlich hat man dabei mit dem ,Gerichtetsein' wenig genug gesagt; und wenn es einerseits sehr leicht ist, auf den Fall auch noch allerlei andere relative Termini anzuwenden, die ebenso unpassend sind, so erweist es sich andererseits als ebenso schwer, die hier vorliegende Relation zu dem, was wir bisher betrachteten, in Analogie zu bringen. Im Gegentheil scheint die Sachlage hier eine ganz veränderte zu sein. Während wir bisher zwei gegebene Vorstellungsinhalte durch eine eigenthümliche Thätigkeit

gewissermassen erst in Beziehung zu einander brachten, so dass wir von den Inhalten selbst kaum Anderes sagen konnten, als dass sie fähig seien, in Beziehung zu einander gesetzt zu werden, so haben wir es hier zunächst gar nicht mit Vorstellungsinhalten allein, sondern auch mit dem Vorstellen selbst zu thun, das zwar gleichfalls vorstellbar, aber darum doch nicht blosses Vorstellungsobject ist; ferner gibt sich die Beziehung zwischen Vorstellen und dessen Inhalt durchaus nicht als das Resultat einer neuen Thätigkeit, im Gegentheil scheinen wir uns dieser Beziehung gegenüber genau so passiv wahrnehmend zu verhalten wie gegenüber jenen absoluten Daten, die wir bisher als Relationsfundamente kennen gelernt haben. — Aehnliches lässt sich behaupten von der Beziehung der den anderen psychischen Grundclassen angehörigen Phänomene auf das, was beurtheilt, gefühlt, gewollt wird, wo die am nächsten liegende Anwendung der Causalrelation durchaus nicht ausreicht. Es ist damit natürlich nicht gesagt, dass dabei nicht auch uns bereits bekannte Relationen stattfinden können: Urtheil ohne Inhalt wäre ebenso unverträglich als Inhalt ohne Vorstellung, die Vorstellung des gewollten Gegenstandes wird ohne Zweifel den Willen hervorrufen u. s. f.; aber man sieht deutlich, wie wenig diese Relationen an Stelle der ersterwähnten gesetzt werden dürften. - Nicht anders ist es bewandt, wenn man die Vorstellungszusammensetzungen in Betracht zieht, wo die Elemente dem Bewusstsein zugänglich bleiben (also Fälle sogenannter psychischer Chemie, falls es solche gibt, nicht eingerechnet). Es ist leicht einzusehen, dass hier dieselbe Behandlung wie bei der Zusammensetzung vorgestellter physischer Theile nicht statthaben kann. Jede physische Zusammensetzung wird sich in einen Complex von Ortsbestimmungen auflösen lassen, die an gewisse Qualitätsdaten unter Voraussetzung der Gleichzeitigkeit geknüpft sind; bei psychischer Zusammensetzung ist die Gleichzeitigkeit der Elemente allerdings auch gegeben, aber es scheint schon an sich klar, dass diese Zusammensetzung mehr als Gleichzeitigkeit bedeutet, - lässt sich übrigens auch aus dem einfachen Umstande erweisen, dass verschiedene Zusammensetzungen möglich sind, denen die Gleichzeitigkeit in übereinstimmender Weise zukommt: wir haben wiederholt des Unterschiedes zwischen

der ,angezeigten' und ,ausgeführten' Zusammensetzung gedacht. Ich sehe mich aber ganz ausser Stande, Fundamentaldaten ausfindig zu machen, welche hier den Ortsbestimmungen der physischen Zusammensetzung irgend analog functioniren könnten; ich vermag daher auch hier nur zu constatiren, dass die gleichwohl unzweifelhafte Relation zwischen den Vorstellungselementen eben anders geartet sein muss als die zwischen den vorgestellten physischen Theilen. - Schliesslich muss in diesem Zusammenhange noch darauf hingewiesen werden, dass auch zwischen den von uns analysirten Relationen und den Fundamenten, auf welche sie gegründet sind, das Bestehen einer Beziehung anzuerkennen ist, welche deshalb, weil man das Recht hat, die Fundamente als Bedingung für das Zustandekommen der betreffenden Relationsvorstellung zu bezeichnen, durchaus nicht ausreichend charakterisirt ist, wenn man sie einfach in die Causalgruppe einbezieht; gewiss wird hier das Causalverhältniss so gut zu statuiren sein, wie zwischen einer Vorstellung und dem auf ihren Inhalt gerichteten Willensact: aber ganz ohne Rücksicht hierauf scheint mir die innere Wahrnehmung neben den beiden Daten ,Fundamente' und ,Relation' etwas Drittes zu geben, das beide betrifft, aber auch durch die Gleichzeitigkeit beider nicht ausgedrückt, kurz überhaupt nicht wohl anders ausdrückbar ist, als indem man es als besondere Relation bezeichnet.

Erscheinungen dieser Art drängen unabweislich zur Erkenntniss, dass, was wir im Anschlusse an Locke und Hume als Relationen schlechtweg untersucht haben, eigentlich nur eine Grundclasse der letzteren ausmacht, welcher eine zweite in wesentlichen Punkten von ihr verschiedene coordinirt zur Seite steht. Wir können diese zweite Grundclasse hier nicht gleichfalls zum Gegenstande einer Analyse machen, mit der wir ein Gebiet betreten müssten, welches der Betrachtungsweise der Relationsprobleme, von der wir ausgegangen sind, völlig fremd ist. Dagegen ist es unerlässlich, wenigstens nach Bestimmungen zu suchen, mit deren Hilfe die beiden Grundclassen klar auseinandergehalten werden können.

Ein einfaches Unterscheidungsmerkmal drängt sich sogleich auf: die von uns in dieser Abhandlung betrachteten Relationen waren Relationen zwischen Vorstellungsobjecten,

die neu herangezogenen sind Relationen zwischen wirklichen Dingen. Bei näherer Betrachtung erscheint dieser Gegensatz zunächst nicht durchgreifend; denn wir haben gefunden, dass auch Relationen der ersten Grundclasse für Dinge Geltung haben können, indess die der zweiten, wie oben ein Beispiel gezeigt hat, auch zwischen Vorstellungsobjecten bestehen. Dennoch liegt diesem Unterscheidungsversuche ein richtiger Gedanke zu Grunde, der nur klar präcisirt sein will.

Dazu ist vor Allem nöthig zu beachten, dass die Vorstellungsobjecte am psychischen Zustande des Vorstellenden in zwei wohl auseinanderzuhaltenden Weisen betheiligt sein können. Ich kann Weiss oder Schwarz, Rund oder Oval vorstellen, und dabei an gar nichts Anderes denken, als eben an Weiss, Schwarz u. s. f.; ich kann aber auch, indem ich diese Inhalte vorstelle, mir gegenwärtig halten, dass ich vorstelle und dass diese Inhalte Objecte meines Vorstellens sind, — in diesem Falle stelle ich nicht nur Weiss, Schwarz u. s. f. vor, sondern auch die Inhalte: Vorstellung, Vorstellungsobject, und urtheile über deren Wirklichkeit. Es wäre unrichtig, zu sagen, im ersten Falle seien die Vorstellungsobjecte nicht wirklich; in beiden Fällen sind die Objecte gleich integrirende Bestandtheile der Vorstellungen: aber im ersten Falle denke ich weder an Vorstellen noch an Object, sondern stelle thatsächlich und einfach vor, während im zweiten Falle diese Thätigkeit beachtet und als existirend beurtheilt wird. Nun kann man sagen, dass für die von uns analysirten Relationen (wenn wir uns nur auf die originären Gestaltungen der Vergleichungs- und Verträglichkeitsrelationen beziehen) das blosse Vorstellen zur Herstellung der erforderlichen Fundamente ausreicht; es genügt, dass ich Weiss und Schwarz vorstelle, um sie verschieden zu finden. Dagegen ist es in dem obigen Beispiele von Vorstellungszusammensetzung durchaus nicht genug, dass einfach vorgestellt wird: man muss die Vorstellungen als solche und deren Objecte als Bestandtheile derselben in Betracht ziehen, um etwas über die verschiedene Weise der Zusammensetzung zu urtheilen; auch hätte es gar keinen Sinn, diese oder jene Vorstellungszusammensetzung zu behaupten, wenn man diese Behauptung nicht an einen wirklich gegebenen Fall anschlösse. Dasselbe gilt natürlich auch von anderen psychischen

Zuständen, deren Antheil an solchen Relationen uns durch die obigen Beispiele anschaulich geworden ist.

So hätte also die Entgegenstellung von Vorstellungsobject und Wirklichkeit als Unterscheidungsmomenten einen ganz guten Sinn, dem nur noch der Umstand entgegenzustehen scheint, dass die abgeleiteten Relationsarten, Causalität und Identität, wie wiederholt betont, gleichfalls den Uebergang von Vorstellungsobject zu Wirklichkeit verlangen. In der That, wollte Einer von blos vorgestellten Dingen Causalität behaupten, so wäre das ebenso, als wenn man von einem Märchenprinzen eine wahre Geschichte erzählen wollte; indess ist leicht ersichtlich, dass durch diesen Umstand an dem Charakter der hier in Frage kommenden ursprünglichen Relationen gar nichts verändert ist. Man kann ja auch von Aehnlichkeit oder Verschiedenheit zweier Dinge reden; vollends können fundamentlose relative Daten nicht behauptet werden, wenn sie nicht an einer Existenzbehauptung irgend einer Art ihre Stütze haben. Causalität und Identität sind specielle, auf Existenz angewandte Combinationen von Vergleichungs- und Verträglichkeitsdaten, denen daher allerdings die Bezugnahme auf die Existenz wesentlich ist; den Elementen aber in ihrer primären Gestalt ist diese Anwendung nicht eigen, und dieser Umstand bestimmt wohl auch den psychologischen Charakter der Combinationen. Dagegen ist bei den Relationen der zweiten Grundclasse von einer erst zu machenden Anwendung gar nicht die Rede; sie können in keiner Weise constatirt werden ohne die Intention, damit etwas über Wirklichkeit auszusagen.

Nicht wesentlicher, aber vielleicht vor Missverständniss und Verwechslung mehr geschützt, sozusagen handgreiflicher, ist die Distinction zwischen den beiden Grundclassen, welche in dem schon angedeuteten Antheile liegt, der dem vorstellenden, respective urtheilenden Subjecte bei den Relationen der einen und der andern Classe zukommt. Während der ersten Grundclasse eine besondere Thätigkeit wesentlich ist, werden die Relationen der zweiten einfach innerlich wahrgenommen; man könnte sie als Relationen der Spontaneität und der Receptivität einander gegenüberstellen, wenn die Ausdrücke nicht so schwerfällig und dabei doch so missverständlich wären. Indess lässt sich aus diesem Unterschiede auch das Recht zu

einer bequemer anwendbaren Bezeichnung ableiten, die zugleich dem ersten Unterscheidungsmomente Rechnung trägt. Ist die Relation das Ergebniss einer besonderen psychischen Thätigkeit, so kommt sie den Fundamenten für sich und ohne diese Thätigkeit nicht eigentlich zu; wenn man daher von den Fundamenten als gegeben ausgeht, so muss man eine solche Relation subjectiv, ideal nennen. Verhält sich dagegen das Subject der Relation gegenüber nur wahrnehmend, das bereits Vorhandene constatirend, so muss die Relation den Fundamenten wirklich zukommen, da sie sonst an ihnen nicht wahrgenommen werden könnte; eine solche Relation kann daher mit Bezug auf gegebene Fundamente als objectiv oder real bezeichnet werden. Ich will mich daher zur Unterscheidung der beiden Classen der Ausdrücke Ideal- und Realrelationen bedienen, wobei aber ausdrücklich davor gewarnt sei, den letztern Terminus im Sinne einer ausserpsychischen Wirklichkeit zu verstehen; denn man sieht wohl, dass die hier gegebene Beschreibung nur auf Relationen zwischen psychischen Daten passt, indess analoge Relationen ausser dem Kreise psychischer Phänomene uns sicher nicht direct, wahrscheinlich aber auch nicht indirect zugänglich sein könnten. Uebrigens zeigt sich das Gebiet der Realrelationen insofern als das grössere, als für sie, wie die obigen Beispiele zeigten, die verschiedensten psychischen Zustände ganz oder in ihren Theilen in Betracht kommen, während die Idealrelationen zunächst nur Vorstellungsobjecte angehen können. Mit Rücksicht hierauf wäre es auch statthaft, die letzteren unter dem Namen: Relationen zwischen Vorstellungsobjecten, oder kürzer: Vorstellungsrelationen zusammenzufassen.

§. 3. Sehen wir uns so genöthigt, die 'Idealität' der sämmtlichen Relationen, mit deren Analyse wir uns in dieser Schrift beschäftigt haben, sogar durch den Namen anzuerkennen, unter dem wir sie zusammenfassen, so ergibt sich dem gegenüber um so unabweislicher die schon einmal in speciellerer Fassung aufgeworfene und damals nur ganz vorläufig beantwortete Frage, wie es denn mit solcher Idealität verträglich sei, dass Jedermann, der eine ausserpsychische Welt annehmen zu müssen glaubt, diese Relationen unbedenklich in diese Welt

hineinträgt. Was soll es nur bedeuten, von der Gleichheit, Verschiedenheit, vom Causalverhältnisse der Dinge zu reden, wenn Gleichheit, Verschiedenheit, Causalität nichts als das mehr oder minder complicirte Ergebniss einer psychischen Thätigkeit ist? Näher besehen zeigt sich, so seltsam es auf den ersten Blick erscheint, gerade der ideale Charakter der Vorstellungsrelationen solchem Vorgehen äusserst günstig; denn gerade er gestattet, diese Ergebnisse psychischer Thätigkeit auf ausserpsychische Dinge und psychische Zustände, die nicht Vorstellungsobjecte sind, ähnlich anzuwenden, als es bei den ihre Fundamente ausmachenden Inhalten thatsächlich der Fall ist. Um dies zu erkennen, muss man sich nur die Bedeutung irgend einer Relationsaussage, die auf Vorstellungsobjecte geht, klar machen.

Halten wir uns an den einfachsten Fall, das Gegebensein der zwei Qualitäten a und b in der Vorstellung. Die Behauptung, zwischen a und b bestehe die Relation x, constatirt das Ergebniss der an a und b vorgenommenen Thätigkeit, von welcher die innere Erfahrung Kenntniss gibt; und würde die Aussage die Form annehmen: a stehe zu b in der Relation x, so mag dies dem Wunsche, die Aufmerksamkeit auf diesen oder jenen Theil der Aussage besonders zu lenken, ganz entsprechen, - der psychologische Charakter des in Rede stehenden Urtheiles aber könnte dadurch nicht alterirt werden. Was hier dem Attribute a zugesprochen wird (das ,in der Relation x zu b Stehen'), haftet gar nicht in derselben Weise an dem a, wie dieses selbst etwa an der Substanz, als deren Attribut es in der Vorstellung auftritt; wir haben es eben nur mit einem Factum der inneren Wahrnehmung zu thun, an dem a Antheil hat (genau gesprochen, zu dem es in einer Realrelation steht, welche die innere Wahrnehmung bei gehöriger Aufmerksamkeit zur Kenntniss bringt). So wenig nun aber a oder b das x als Eigenschaft an sich trägt, so ist das x doch durch a und b bestimmt, wenigstens in dem Sinne, dass an Stelle von a und b ein α oder β gesetzt werden könnte, welches das Zustandekommen der Relation x nicht gestattete. Die Thatsache, dass zwischen a und b x besteht, charakterisirt also doch, zwar nicht direct, dafür aber indirect, sowohl a als b, und diese Charakteristik motivirt es, dass man von einem Bestehen der Relation x

zwischen a und b auch dann spricht, wenn die hiezu erforderliche in Relation setzende Thätigkeit nicht gegeben ist. Genau genommen ist daher eine Behauptung dieser Art (einerlei ob von a oder b oder beiden ausgesagt) immer dahin zu interpretiren: a und b sind so beschaffen, dass, wenn sie in Relation zu einander gesetzt würden, x das Ergebniss wäre. — Läge nur das Datum a in der Vorstellung vor, so fehlte natürlich die Grundlage zu einer Relationsbehauptung wie die obige; aber das Prädicat: in Relation x zu etwas stehend, ist in abstracto vorstellbar und charakterisirt dieses sonst unbekannte Etwas insofern, als es viele Qualitäten geben wird, die zu a in einer andern als der Relation x stünden.

Gesetzt nun, ich habe gleichzeitig zwei Gefühle; ich bin derselben bewusst und gleichviel ob ich sie ,beobachten' kann oder nicht, jedenfalls vermag ich sie zu unterscheiden, was, wie wir wissen, einen Vergleich voraussetzt. Es wird Niemand die geringste Bedenklichkeit darin finden, wenn bei diesem Vergleiche die Gefühle dieselbe Stellung einnehmen wie vorher die Qualitäten a und b; es ist ja der Vorzug der inneren Wahrnehmung, dass die wahrgenommenen psychischen Zustände selbst die Objecte der zur Wahrnehmung unerlässlichen Vorstellungen ausmachen. Natürlich hat das Bestehen der Verschiedenheit für die beiden Gefühle, zwischen denen sie constatirt wird, keine andere Bedeutung als das Bestehen der Relation x für a und b; aber weil die beiden Gefühle (genauer deren Vorstellungen) die Voraussetzung für das Platzgreifen der unterscheidenden Thätigkeit sind, so werden durch diese Thätigkeit und deren Ergebniss auch jene charakterisirt, und man kann von den zwei Gefühlen sagen: sie waren verschieden, ehe sie verglichen wurden, und werden verschieden sein, auch wenn Niemand an eine Vergleichung denkt. Damit ist die Uebertragung der Idealrelationen über das Gebiet der Vorstellungsobjecte hinaus bereits vollzogen; man sieht, dem Gefühle wird keine Vorstellungsthätigkeit oder dergleichen als Eigenschaft zugeschrieben, sondern nur eine Beschaffenheit, die, wenn vorgestellt, Fundament einer in Relation setzenden Thätigkeit werden kann. So leicht geht die Uebertragung hier von Statten, dass man geradezu die Frage aufwerfen könnte, ob wir im Rechte waren, die Idealrelationen auf das Gebiet

der Vorstellungsobjecte einzuschränken. Ich glaube zur Begründung dieser Einschränkung indess nur darauf hinweisen zu müssen, einmal, dass der Schein, als wären alle möglichen psychischen Phänomene direct in Relation zu setzen, offenbar nur für Vergleichung gelten könnte, nicht aber für Verträglichkeit, da von unverträglichen psychischen Phänomenen nur eines wirklich sein kann, — ferner, dass auch in Betreff der Vergleichung wohl einleuchtet, dass man nicht vergleichen kann, was man nicht vorstellt, daher auch psychische Phänomene, nur sofern sie vorstellbar sind, auch als vergleichbar erscheinen.

Als nächstes Beispiel mag nun ein Fall dienen, der für's erste gar nicht relativ aussieht. Ich denke an den Schmerz bei einer Operation, der ich mich vor Jahren unterziehen musste; ich fühle den Schmerz nicht wirklich, sondern ich ,stelle ihn vor'. Wie kann ich das, da der Schmerz gar nicht vorhanden ist? Offenbar nur in einer einzigen Weise: ich stelle einen Inhalt vor und bin der Ueberzeugung, dass dieser Inhalt dem seinerzeit gefühlten Schmerze gleich ist, - eine Annahme, die jedes Gedächtnissdatum enthalten wird, wenn man sich dessen Sinn genau zu vergegenwärtigen bemüht. Wir haben also hier die Statuirung einer Gleichheitsrelation zwischen einem Vorstellungsobjecte und einer unvorgestellten (vergangenen) Wirklichkeit; was kann diese Relationsbehauptung bedeuten? Gewiss nicht das Vorhandensein eines Vergleichungsactes, ein solcher kann hier ja gar nicht stattfinden; sondern auch hier kann damit nur gesagt sein, dass, wenn die zwei in Rede stehenden Dinge verglichen werden könnten, die Relation der Gleichheit sich ergeben würde, womit wieder nur indirect die dabei massgebende Beschaffenheit der Fundamente bestimmt ist. Da ich aber das eine Fundament nicht im Bewusstsein habe, so dient die Ueberzeugung vom Bestehen der Relation in dem eben präcisirten Sinne dazu, mir einen Hinweis auf die Beschaffenheit des unbekannten Fundamentes darzubieten, der im Falle der Gleichheit als ein vollständiger Ersatz gilt, - ich kann eine Wirklichkeit gar nicht anders vorstellen, als so, dass mein Vorstellungsobject entweder mit dieser Wirklichkeit zusammenfällt (innere Wahrnehmung) oder ihr gleich ist. - An Stelle der vergangenen Wirklichkeit aus

meinem eigenen Leben hätte auch eine gegenwärtige Wirklichkeit aus dem psychischen Leben eines Andern treten können. Versetze ich mich in den Gemüthszustand eines Freundes, der von meinem eigenen Zustande verschieden ist, so ist wieder die Vorstellung eines psychischen Phänomens (eventuell natürlich auch mehrerer) und die Präsumption der Gleichheit mit dem Zustande eines Andern wesentlich. Ferner hätte in diesem wie im vorigen Falle die Gleichheit durch eine andere Idealrelation ersetzt werden können: ich möchte mich an eine Farbe erinnern, die ich gesehen habe, weiss aber nur mehr, dass sie heller war als eine bestimmte mir vorliegende; — ich möchte wissen, was für einen Schmerz mein Freund fühlt, erhalte aber von ihm nur annähernde Bestimmungen (ein Gefühl, ähnlich diesem oder jenem und dergleichen). Immer ist die Bedeutung der Relationsbehauptung dieselbe; und es entspricht dem Gesagten, dass sie um so weniger befriedigt, je weniger durch das gegebene Fundament und die hinzukommende Relation das andere Fundament bestimmt wird. Dem a kann nur a gleich sein, ähnlich sind ihm vielleicht viele Dinge, unähnlich noch mehr u. s. w.

Die vorgeführten Beispiele zeigen uns die Anwendung von indirecten Daten nur zur Bestimmung solcher Wirklichkeiten, von denen wir wissen, dass sie psychische Zustände sind, was genau genommen nur so viel zu besagen hat, als dass wir ihnen neben mancherlei Relationen zu gegebenen Vorstellungsinhalten noch eine weitere Relation der Gleichheit oder Aehnlichkeit rücksichtlich dessen zuschreiben, was allen unsern psychischen Phänomenen (oder einer bestimmten Classe derselben) eigen Es besteht aber kein Hinderniss, jene ersten Bestimmungen anzuwenden, ohne die zweiten mit heranzuziehen, d. h. man kann letztere in suspenso lassen oder gar an Stelle der Gleichheit Verschiedenheit bezüglich dieses oder jenes Punktes setzen; nur wenn durch die ersteren Daten die letzteren gefordert würden, wäre solches Vorgehen unzulässig: freilich ist von idealistischer Seite oft behauptet worden, es sei ein Widerspruch, einem nicht psychischen Dinge Aehnlichkeit mit einem Vorstellungsobjecte zuzuschreiben; aber meines Wissens ist der Beweis für diese Behauptung noch nicht beigebracht. Natürlich würde übrigens auch hier die Bedeutung einer Re-

lationsbehauptung ebenso zu interpretiren sein wie in den früheren Beispielen. Gewiss wäre dem nichtpsychischen Dinge unsere Thätigkeit des In-Relation-Setzens so wenig als Attribut zuzuschreiben als etwa meinem Gefühle oder dem Zustande meines Freundes; auch hier läge in der relativen Bestimmung der Hinweis auf ein Merkmal, zwischen dem und dem gegebenen Vorstellungsinhalte die bestimmte Relation x constatirt werden müsste, wenn es anginge, die beiden in Relation zu setzen, d. h. wenn auch das betreffende Ding für mich Vorstellungsobject werden könnte. Dass Wirklichkeiten Vorstellungsobjecte werden können, weiss ich, da ich mein Gefühl nicht nur fühle, sondern auch vorzustellen im Stande bin; dass Aussendinge es nicht werden können, ist zweifellos, — aber der Zustand meines Freundes kann es für mich auch nicht werden, ebensowenig mein eigener Zustand, wenn er der Vergangenheit angehört: und doch trägt Niemand Bedenken, Relationen von Fällen dieser Art auszusagen. Ich glaube daher festhalten zu müssen, dass die Anwendung der Relationen auch auf nichtpsychische Wirklichkeit dem Charakter derselben in keinem Punkte entgegen ist.

Ein Anderes ist natürlich die Frage, woher man die Berechtigung nimmt, in einem gegebenen Falle von einem Vorstellungsobjecte aus mit Hilfe einer Relationsvorstellung etwas Nichtgegebenes als zweites Fundament zu bestimmen, und welche Relationen hiebei etwa in Anwendung kommen können. Die Antwort ist im Causalgesetze gegeben, dessen nähere Erörterung ausser dem Kreise dieser Betrachtungen liegt; die Beschaffenheit der durch dieses Gesetz geforderten relativen Bestimmungen wurde bei Untersuchung der Causalrelation etwas näher beleuchtet, — aus ihnen müsste sich bei weiterer Untersuchung ergeben, inwiefern auf die durch sie indirect bestimmten Fundamente, die Aussendinge, auch noch andere Relationen zu Vorstellungsobjecten und, was namentlich wichtig ist, Relationen zu anderen Aussendingen anwendbar wären. Aber auch in diesem letzten Falle der Statuirung von Relationen zwischen Fundamenten, deren keines unmittelbar gegeben ist, bleibt der Sinn der Relationsbehauptung unverändert: zwei Aussendinge sind nur insoferne gleich oder ungleich zu nennen, als ihre absoluten Eigenschaften, wenn sie verglichen werden

könnten, Fundamente zur Relation der Gleichheit oder Ungleichheit abgeben müssten.

§. 4. Während so für die Idealrelationen, wenn ihre Bedeutung nur richtig gefasst wird, aus ihrer Idealität ein Hinderniss in Betreff ihrer Anwendung auf ausserpsychische Wirklichkeit durchaus nicht erwächst, ist umgekehrt von den Realrelationen zu sagen, dass zwar nicht die Möglichkeit, wohl aber die Berechtigung, dieselben oder Analoga zu ihnen ausserhalb des psychischen Gebietes anzunehmen, an ziemlich schwer erfüllbare Bedingungen geknüpft sein wird. Wir sehen sie durch die Natur ihrer Fundamente nicht völlig determinirt (zwei Vorstellungsobjecte können in angezeigter oder ausgeführter Zusammensetzung auftreten); vielleicht ist in diesem Sinne die Bezeichnung Fundament, die wir hier der Kürze wegen beibehalten haben, auf sie gar nicht anwendbar. Sie vollends auf ein Gebiet zu übertragen, wo uns ihre eventuellen Fundamente höchstens indirect durch Idealrelationen gegeben sind, scheint für's erste jeder Begründung zu entbehren.

Wir haben uns mit den Problemen dieser Grundclasse weiter nicht zu beschäftigen; doch ist hier vielleicht der geeignete Ort, noch einmal auf die Causalität zurückzukommen, welche, wie seiner Zeit bemerkt, der Charakterisirung als Idealrelation besonders zu widerstreben scheint. Es liegt die Frage nahe, ob man diesem Widerstreben nicht dadurch Rechnung tragen könnte, dass man die Causalität, unbeschadet ihrer Stellung im Gebiete der Idealrelationen, auch unter die Realrelationen einbezöge, d. h. zwischen Ursache und Wirkung, abgesehen von der nothwendigen Succession, noch ein Verhältniss annehme, welches der zweiten Grundclasse conform wäre. Natürlich könnte ein solches Verhältniss nur wahrgenommen werden, wo es sich um unmittelbar gegebene Daten handelt; und da wir gesehen haben, dass keiner der Fälle, wo man Nothwendigkeit der Succession annehmen zu müssen glaubt, ganz in die innere Wahrnehmung fällt, so müsste darauf, dergleichen zwischen Ursache und Wirkung im strengen Sinne des Wortes wahrzunehmen, sofort verzichtet werden. Sollte es sich also nicht um eine ganz grundlose Annahme handeln, so wäre überhaupt nur die Frage nach einer Realrelation zwischen ,letzter' Ursache und Wirkung

discutirbar, wie etwa zwischen Motiv und Willensact, vielleicht auch Prämissen und conclusio u. s. w. Es käme selbstverständlich vor Allem auf exacte Prüfung der inneren Währnehmung an, und es könnte leicht sein, dass diese wirklich vom Bestehen einer Realrelation zwischen den hier in Betracht kommenden psychischen Zuständen Zeugniss gäbe. Niemand aber hätte, wie mir scheint, das Recht, eine solche Relation Causalität zu nennen oder als integrirenden Bestandtheil des Causalverhältnisses anzusehen, Niemand das Recht, dieselbe auf solche Fälle letzter Ursache oder gar der Causalität überhaupt zu übertragen, welche der inneren Wahrnehmung nicht angehören: die Causalrelation dient, wie gezeigt, einer bestimmten erkenntnisstheoretischen Function, und man ist nicht befugt, in den Causalbegriff einzubeziehen, was dieser Function unwesentlich ist.

§. 5. Indem wir uns in unseren weiteren Ausführungen nun wieder auf die Idealrelationen beschränken, können wir als Ergebniss unserer diesbezüglichen Analysen vor Allem die Erkenntniss bezeichnen, dass Hume's Siebentheilung zunächst durch eine Zweitheilung zu ersetzen ist, so lange man namlich die einfachsten Gestaltungen allein im Auge behält. Alle primären Vorstellungsrelationen sind entweder Vergleichungsoder Verträglichkeitsfälle, und vier von den Hume'schen Classen müssen als Modificationen dieser zwei Gattungen bezeichnet werden, welche, mit Ausnahme der Aehnlichkeit, nicht einmal durch die besondere Natur der Relation, sondern nur durch die in Relation gesetzten Fundamente charakterisirt sind, so dass drei Classen (Raum- und Zeit-, Quantitäts-, Qualitätsrelationen) sogar als unter beide Gattungen subsumirbar erscheinen, wenngleich sie Hume wohl nur insoweit in Betracht gezogen hat, als die ihnen zugehörigen Inhalte Fundamente zu Vergleichungsrelationen abgeben, während wir in der Classe "Gegensatz" einen zwar sehr auffallenden, aber doch ziemlich willkürlich herausgegriffenen Fall von Unverträglichkeit vor uns Dagegen mussten wir in den Relationen der Identität und Causalität abgeleitete, also secundäre und meist ziemlich complicirte Bildungen erkennen, deren Zustandekommen zunächst als das Ergebniss praktischen Bedürfnisses erscheint. Dass Hume in der Aufzählung dieser complexen Formen keine

Vollständigkeit erreicht hat, erwies sich als ziemlich naheliegend; vielleicht hätte namentlich das Verhältniss von Zweck und Mittel noch besondere Berücksichtigung verdient. Immerhin dürfte aber diesem eine hervorragende erkenntnisstheoretische Bedeutung, um die es ja Hume in erster Linie zu thun ist, nicht zukommen, und bei seiner nahen Verwandtschaft mit der Causalität wird eine besondere Erörterung desselben auch unsererseits an dieser Stelle entbehrlich sein.

Die wichtigste Frage, welche sich gegenüber der hier versuchten Richtigstellung der Hume'schen Auffassung erhebt, ist die, wie es mit der erkenntnisstheoretisch so wichtigen Distinction bewandt sei, welche Hume zwischen den Relationen macht, die "ganz von den Ideen abhängen", und denen, "die sich verändern lassen ohne Veränderung in den Ideen'. Offenbar ist hier von den Fundamenten und ihrer Bedeutung für die betreffenden Relationsclassen die Rede, und es liegt am nächsten, Hume's Ansicht so zu interpretiren: bei einigen Relationsarten zeigt sich vollste Abhängigkeit der Relation von den Fundamenten, so dass mit diesen jene, gleichviel ob unmittelbar oder mittelbar, zweifellos bestimmt ist; dagegen gibt es Arten, wo solche Bestimmtheit fehlt, und daher eine Veränderung in der Relation bei unveränderten Fundamenten anstandslos eintreten kann. Es möchte fraglich sein, in welchem Sinne die Anwendung des Terminus Fundament im zweiten Falle noch statthaft ist; soviel aber hat sich auch uns als gesichert herausgestellt, dass es nicht gelingt, zwei Vorstellungsinhalte ausfindig zu machen, aus denen sich das Causalverhältniss ebenso stringent ergäbe, wie etwa die Verschiedenheit aus Blau und Grün. In ganz natürlicher Weise ordnen sich Aehnlichkeit, Qualitäts- und Quantitätsrelationen, sowie Gegensatz unter den ersten, Causalität und Identität unter den zweiten Gesichtspunkt, höchstens vielleicht mit Aussonderung des Identitätsfalles, der durch absolute Inhaltsgleichheit bei individueller Bestimmtheit gekennzeichnet ist.

Hume subsumirt aber unter den zweiten Gesichtspunkt auch Raum- und Zeitrelationen, und weist zum Belege auf die Möglichkeit der Orts- und Zeitveränderungen hin, welche diese Relationen als etwas den Dingen Zufälliges erscheinen lassen. Hieraus, namentlich aus der Begründung, ergibt sich, dass Hume doch noch etwas Anderes im Auge hat, als die Abhängigkeit

der Relation von den Fundamenten. Was diese anlangt, so haben wir ja gefunden, dass Orts- und Zeitbestimmungen und was davon abgeleitet ist, anderen Fundamenten ganz gleich stehen und ihre Relationen durchaus bestimmen; die Möglichkeit der Orts- und Zeitveränderung ist kein Argument dagegen, sondern beweist nur, dass das betreffende Ding dadurch kein anderes wird, dass seine Orts- und Zeitbestimmung nicht gleich bleibt, — also nur, wie man sich gewöhnlich auszudrücken pflegt, dass Orts- und Zeitbestimmungen dem Dinge nicht wesentlich sind. Es ist in der That richtig, dass Orts- und Zeitdaten in der Regel nicht unter die sogenannten wesentlichen Bestimmungen gerechnet werden, daher den betreffenden Begriffen, wenn sie in abstracto gegeben sind, die Fundamente zu Raum- und Zeitrelationen fehlen, mithin auch diese Relationen selbst nicht zu constatiren sind: aber in diesem Umstande liegt nichts, was den Raum- und Zeitrelationen eigenthümlich wäre; es gilt vielmehr ganz allgemein, dass, wenn zwei Vorstellungscomplexe bezüglich einer Attributenclasse nicht bestimmt sind, keine speciell dieser Classe zugehörige Relation zwischen diesen beiden Complexen blos auf Grund der letzteren constatirt werden kann. Wie wenig dies eine besondere Angelegenheit von Raum und Zeit ist, lässt sich nach den zwei entgegengesetzten Seiten hin klarstellen. Denn erstens kann der Fall auch bezüglich anderer Relationsfundamente eintreten, sobald sie unwesentlich sind: zwei Hausthüren, zwischen denen heute die Relation der Gleichfarbigkeit besteht, zeigen morgen diese Relation nicht mehr, wenn eine von ihnen bis dann einen neuen Anstrich erhalten hat. aber wird auch die Raumrelation wesentlich, sobald die Ortsbestimmungen wesentlich werden, was ausnahmsweise auch vorkommt: es wird kaum behauptet werden, dass, wenn man den Cölner Dom und den Strassburger Münster in Betracht zieht, die Distanzrelation zufällig und veränderlich sei; denn eine Kirche, die in allen Stücken dem Cölner Dome gleichkäme, aber anderswo als in Cöln stünde, wäre ja doch nicht der Cölner Dom. — So hat denn Hume, wohl hauptsächlich weil er die Bedeutung der Fundamente für die Relation sich nicht recht klar zu machen vermochte, hier zwei Dinge vermengt, die zwar in der gleichen Weise sich äussern können, aber von Natur grundverschieden sind. Ob es möglich ist, zwischen zwei gegebenen Inhalten und

nur auf Grund dieser Inhalte eine Relation bestimmter Art zu behaupten, wird von zwei Momenten abhängen: einmal davon, ob in beiden Inhalten Elemente vorkommen, welche der dieser Relation eigenthümlichen Fundamentenclasse angehören, — dann aber auch davon, ob es sich überhaupt um eine Relation handelt, welche durch uns zugängliche Inhalte als Fundamente gegeben werden kann.

Wäre es aber nicht vielleicht möglich, den zweiten der hier namhaft gemachten Punkte auf den ersten zurückzuführen? wir haben eben gesehen, wie es nur am Vorhandensein gewisser Elemente liegt, dass aus der Vergleichung zweier Complexe eine Raumrelation hervorgehe; könnten nicht auch Daten gefunden werden, welche das Constatiren von Causalrelationen ermöglichen? gibt es denn nicht Begriffe, aus denen sich die Causalrelation eben so sicher ergibt, wie die Gleichheit oder Unverträglichkeit aus anderen? In der That gibt es solche: wenn man die Begriffe: Vater und Sohn, Herr und Diener u. dgl. zusammenhält, so ist das Causalverhältniss sofort unzweifelhaft mitgegeben; wir müssen also wohl in jenen Begriffen die Fundamente zu dieser Relation suchen. Wären wir also bei unserer Analyse des Causalbegriffes irregegangen und nun unversehens in der Lage, für die Causalrelation so gut Fundamente aufzuzeigen, als für das Nebeneinander und Nacheinander?

Vor Allem bemerkt man sofort, dass die Begriffe Vater und Sohn die Causalbeziehung noch nicht herstellen, so lange nicht bestimmt ist, dass vom Vater dieses Sohnes und vom Sohne dieses Vaters die Rede sei. Steht dies aber fest, so wird der eigentliche Charakter der darauf gegründeten Causalbehauptung nicht zu verkennen sein. Verstehen wir unter Vater (auf die Genauigkeit kommt es hier nicht an) einen Menschen, der in bestimmter Weise die Ursache zum Inslebentreten eines andern Menschen completirt, so besagt das Urtheil: der Vater A ist letzte Ursache seines Sohnes B, nichts weiter als: der A, welcher letzte Ursache des B ist, ist letzte Ursache des B, — eine rein tautologische Behauptung, und in dieser Hinsicht grundverschieden von einem Relationsurtheile wie: Blau und Grün ist ungleich, was zwar nicht neu, doch nichts weniger als tautologisch Die Behauptung von Vater und Sohn ist aber einfach in der Art zu Stande gekommen, dass in die Subjectsvorstellung

das Causaldatum erst aufgenommen und dann vom Subjecte wieder ausgesagt wurde, ein Vorgehen, das zwar auch in das Gebiet der Relationslehre gehört, aber gewiss nicht eine Angelegenheit der Causalrelation ist, oder geeignet wäre, diese bezüglich ihrer Erkennbarkeit aus Fundamenten anderen Relationen gleichzustellen. Man kann ja solche tautologische Urtheile über alle möglichen Relationen fällen: die Copie ist dem Original ähnlich, die zwei Nachbargüter liegen nebeneinander, Gegensätze sind unvereinbar u. s. f., — es kommt höchstens darauf an, durch geeignete Worte die Tautologie ein wenig zu verdecken. Aber nirgends handelt es sich dabei um ein Schöpfen der Relation aus ihr eigenthümlichen Fundamenten, sondern blos um von Natur fundamentlose relative Bestimmungen, welche in einen Inhalt aufgenommen und aus diesem wieder heraus zu analysiren sind.

So bleibt es denn nach wie vor unmöglich, einen Fall ausfindig zu machen, wo die Causalrelation in evidenter Weise aus gegebenen Inhalten resultirt. Dass es mit der Identität nicht anders bewandt sei, wenn man etwa von den erwähnten Fällen absieht, welche zwei inhaltsgleiche Individualvorstellungen betreffen, versteht sich von selbst, und so bleibt die Hume'sche Zweitheilung im Rechte, sobald nur die Verwirrung bezüglich der Raum- und Zeitrelationen beseitigt ist. Es erweist sich nun auch als viel leichter, diese Theilung zu präcisiren, resp. die Verschiedenheit der beiden Fälle aus der Natur der jedesmal in Betracht kommenden Relationsclassen abzuleiten.

Es handelt sich einfach um die Frage, wie sich die uns bekannten Relationsarten zu den uns factisch gegebenen absoluten Daten stellen, wie weit letztere jene zu bestimmen im Stande sind, und wie weit nicht. Es ist zunächst einleuchtend, dass primäre Relationsarten, bezüglich deren die uns bekannten absoluten Daten die Function der Fundamente nicht zu leisten vermögen, uns nicht bekannt sein können, da zum Zustandekommen der betreffenden Relationsvorstellung ja eben jene Function erforderlich wäre. So sehen wir in der That die primären Relationen, die wir allein kennen, Vergleichungs- und Verträglichkeitsrelationen, sich aus der darauf gerichteten Betrachtung der absoluten Daten zweifellos ergeben. Es geschieht allerdings häufig, dass das blosse Betrachten noch nicht ausreicht, vielmehr

ein Vorgang von Vermittlung platzgreifen muss; bei der Abhängigkeit der Ergebnisse von Fähigkeit, Aufmerksamkeit und Beharrlichkeit mag Locke ganz Recht haben, wenn er meint, dass sich nicht bestimmen lasse, wie weit man auf diesem Gebiet gelangen könne: das aber wird man wohl sagen dürfen, dass, die nöthigen Fähigkeiten vorausgesetzt, jede Vergleichungsoder Verträglichkeitsrelation aus den Fundamenten, zwischen denen sie mit Recht behauptet werden kann, auch ableitbar sein muss. Anders bei secundären Relationsvorstellungen, welche Combinationen specieller Fälle von primären sind, und bei denen relative Bestimmungen ohne Fundamente mehr oder weniger in den Vordergrund treten. Bei solchen Relationen werden die uns zugänglichen absoluten Daten nicht ausreichen, und wenn wir an diese gleichwohl Behauptungen solcher Relationen knüpfen, so müssen wir dazu Gründe haben, die ausser diesen Daten selbst liegen. So geschieht es bei Causalität und Identität, so bei verwandten Ableitungen; man kann daher kurzweg sagen: die von Hume angedeutete Verschiedenheit des Verhaltens der absoluten Bestimmungen zu den Relationen fällt zusammen mit dem Unterschiede primärer und secundärer Relationsclassen; erstere zeigen die berührte Abhängigkeit, indess diese bei letzteren fehlt. Doch ist, strict genommen, diese Verschiedenheit nicht so zu formuliren, als ob es Idealrelationen gäbe, die von ihren Fundamenten nicht abhängen; nur darauf kommt es an, dass den Relationen, deren Fundamente uns gegeben sein können, solche zur Seite stehen, wo dies nicht der Fall ist, - Vorstellungsinhalte, an welche sich Behauptungen über Relationen der zweiten Art anschliessen, werden nur uneigentlich Fundamente genannt zu werden verdienen.

Es genügt nun eine kurze Erwägung, um sich die Bedeutung dieser Distinction für die Erkenntnisstheorie klar zu machen. Erscheint eine Relation in uns erkennbarer Weise durch uns bekannte Fundamente bestimmt, so ist klar, dass zur Erkenntniss vom Bestehen der Relation zwischen den betreffenden Inhalten nichts gegeben zu sein braucht ausser diesen Fundamenten selbst, und dass die Erfahrung zu solcher Erkenntniss nichts Wesentliches beitragen kann. Denn mögen die Fundamente nebeneinander auftreten oder nicht, mögen sie oft oder selten in der Erfahrung vorkommen, so kann dies zwar eine Betrachtung

der Fundamente mit Rücksicht auf jene Relation erleichtern oder erschweren, aber die Erkenntniss der letzteren wird niemals aus dem empirischen Auftreten, sondern nur aus der Natur der Inhalte geschöpft sein, welche, wenn nur klar und bestimmt vorgestellt, schon zum ersten Male genau so viel geben, als wenn sie zum zehnten oder hundertsten Male im Bewusstsein angetroffen werden. Leisten dagegen die Vorstellungsobjecte als solche für die Behauptung einer Relation nichts oder nicht Alles, so kann das blosse Vorstellen von zwei Inhalten niemals eine solche Behauptung veranlassen; tritt sie gleichwohl ein, so muss sie ihren Grund in der Erfahrung haben, - so wird Regelmässigkeit der Aufeinanderfolge gewisser Empfindungen dazu führen können, zwischen den durch sie repräsentirten Dingen Causalität zu statuiren u. dgl. Mit einem Worte: der von Hume betonte erkenntnisstheoretische Unterschied besteht auch, wenn die Zweitheilung in der oben gekennzeichneten Weise modificirt ist, ja er erhält nun erst seine eigentliche Begründung. Relationen der erst betrachteten Gruppe erkennt man, unabhängig von der Erfahrung, aus blossen Vorstellungen, a priori; Relationen der zweiten Gruppe dagegen nur auf Grund empirischer Daten, a posteriori. Man hat sich gewöhnt, den Gegensatz zu empirisch mit dem Worte rein zu bezeichnen; es ware daher vielleicht nicht unpassend, den so tief gehenden Unterschied zwischen den zwei Gruppen durch die Ausdrücke: reine und empirische Relationen kenntlich zu machen. Nach den obigen Ausführungen mag es als ziemlich überflüssig erscheinen, wenn ich noch ausdrücklich hervorhebe, dass sich der Terminus ,rein' hier auf die Relationen und nicht auf die Fundamente bezieht: aber es ist ein von empiristischer Seite erstaunlich oft begangenes Missverständniss, zu meinen, dass, wer apriorische, von Erfahrung unabhängige Urtheile anerkenne, damit ebenso geartete Vorstellungen voraussetze. Kant mag, indem er das Anwendungsgebiet des Terminus a priori auch auf Vorstellungen ausdehnte, diesen Irrthum vorbereitet haben; dass er ihn selbst nicht getheilt hat, beweist der einfache Umstand, dass er die analytischen Urtheile apriorisch nennt, obwohl er nicht verkennt, dass ihr Inhalt in der Regel empirisch sein wird. - Dass übrigens die hier vorgeschlagene Anwendung des Wortes ,rein' gerade in der eben berührten Angelegenheit nicht

mit der Kant'schen zusammentrifft, ist nach dem Gesagten selbstverständlich.

§. 6. Die letzten Betrachtungen haben uns von den Relationen zu den Urtheilen über Relationen und damit auf ein Gebiet geführt, dessen Durchforschung nach befriedigender Analyse und Classificirung der verschiedenen Relationsfälle die wichtigste Aufgabe einer zu entwickelnden Relationstheorie sein müsste. Es kann hier nicht an einen Versuch gedacht werden, diese Aufgabe zu lösen, nur ein paar wichtige Punkte sei hier noch kurz zu berühren gestattet, die durch unsere bisherigen Erwägungen besonders nahegelegt erscheinen.

Vor Allem eine Grundfrage: ist es überhaupt statthaft, Relation und Relationsurtheil zu unterscheiden? Wir haben uns wiederholt überzeugt, dass die Relation kein ausserpsychisches Ding ist; wir haben es mit einem psychischen Phänomen zu thun, und da hier Gefühle und Strebungen von selbst ausgeschlossen sind, lautet unsere Frage präciser dahin: dürfen wir von einem Unterschiede zwischen Relationsvorstellungen und Relationsurtheilen reden? Wir können Blau und Grün nicht als verschieden blos vorstellen, wie wir etwa eine bestimmte Fläche als blau vorstellen können, ohne darum zu meinen, sie sei blau; vielmehr erscheint die Ueberzeugung von der Verschiedenheit, also das Urtheil, unausbleiblich mitgegeben. 1 Was aber die Unverträglichkeit von Rund und Viereckig anlangt, so stellte sich für unsere Analyse als wesentlicher Bestandtheil dieser Relation eine evidente Negation, also abermals ein Urtheil heraus. Welchen Sinn hätte es demnach, von Relationsvorstellungen zu sprechen, wenn man in Wirklichkeit doch nur mit Relationsurtheilen zu rechnen hat? Darauf ist vor Allem zu entgegnen, dass mit dem Obigen gar nicht gesagt ist, dass man niemals mit Relationsvorstellungen ohne Urtheil zu thun hätte; vielmehr ist dies sicher der Fall, so oft man mit indirecten

Da ich diese Behauptung nur auf eigene Beobachtung gründen kann, scheint es mir angemessen, zu bemerken, dass die Mittheilung derselben den lebhaften Widerspruch eines jüngeren Fachgenossen erweckt hat, der gleichfalls auf empirischem Wege zur Ansicht gelangt ist, dass man bei gegebenen Fundamenten, wenn alle Bedingungen zur Evidenz günstig sind, die Relation doch auch blos vorstellen könne.

Vorstellungsdaten, also Relationen ohne (wenigstens ohne beide) Fundamente operiren muss. Aber auch bei gegebenen Fundamenten und gegebenem Urtheile hat die besondere Betrachtung der Vorstellungsseite einmal darin ihre Berechtigung, dass bei den Vergleichungsrelationen ja in der That ein besonderer Vorstellungsinhalt als Ergebniss der vergleichenden Thätigkeit nicht zu beseitigen ist; dann dürfte, was die Verträglichkeitsrelationen anlangt, schon die positive Form so wichtiger Termini wie Nothwendigkeit und Widerspruch als Hinweis darauf anzusehen sein, dass die psychologische Natur der zu Grunde liegenden Negation hier meist verborgen bleibt, daher in der Regel dieser Widerspruch, diese Nothwendigkeit factisch ebenso als besondere Vorstellungsinhalte attribuirt werden, als dies bei Gleichheit, Aehnlichkeit u. s. f. mit Recht geschehen kann. Dass es unter solchen Umständen immerhin Angelegenheiten geben wird, bei denen man zweifelhaft sein kann, ob sie die Psychologie in der Lehre von den Vorstellungen oder in der Lehre von den Urtheilen abzuhandeln habe, kann nicht befremden und ist wenigstens für unsere vorliegenden Untersuchungen ohne Belang.

Von besonderer Wichtigkeit ist es, die oft berührte Abhängigkeit der reinen Relationen von ihren Fundamenten im rechten Lichte zu sehen. Dieselbe ist also nicht so zu verstehen, als ob, sobald Einer zwei Inhalte im Bewusstsein hat, zugleich und ipso facto auch die Relation erkannt würde; es genügt der Hinweis auf die Erfahrung eines Jeden, um dies zu bekräftigen, wobei selbstverständlich nur an Fälle gedacht ist, wo die zwei Inhalte wirklich im Bewusstsein vorliegen, während die im Gedächtniss bewahrten sogenannten Vorstellungen, die eigentlich keine Vorstellungen, sondern nur Dispositionen zu solchen sind, von vorneherein ausgeschlossen bleiben. Soll zwischen zwei gegenwärtigen Inhalten eine reine Relation erkannt werden, so ist jene eigenthümliche auf diese Inhalte gerichtete Thätigkeit erforderlich, welche ich eben nicht anders als mit dem Ausdruck ,in Relation setzen' bezeichnen kann; aber auch diese Thätigkeit führt nicht unter allen Umständen zum Ziele. Unsere Fähigkeit, Inhalte in Relation zu setzen, erweist sich als sehr beschränkt; obwohl sich nicht vorher bestimmen lässt, wie weit die Uebung unsere Technik in dieser Hinsicht zu steigern vermag, wird man doch im Allgemeinen festhalten müssen, dass

Ersatz für die mangelnde unmittelbare Evidenz in der sogenannten mittelbaren, die sich der unmittelbaren mehr oder minder annähert, je nachdem die Vermittlungsoperationen den Zweck haben, Umstände zu schaffen, unter denen die ursprünglich unausführbare Inrelationsetzung vor sich gehen kann, oder nur in der Herbeiführung der Evidenz dafür bestehen, dass gewisse anderweitig gesicherte Urtheile nur mit einer bestimmten Behauptung über die Relation der fraglichen Fundamente verträglich sind.

Finden sich aber die Bedingungen vor, dann scheint allerdings die Evidenz des Relationsurtheiles sich unfehlbar einzustellen, und zwar eine Evidenz, die einer graduellen Veränderung, wie sie Locke statuirt, unfähig sein wird, und solche blos auf Vorstellungsinhalte basirte Urtheile sind es ausschliesslich, welchen der Charakter der Apriorität zukommt. Was Kant analytisches Urtheil nennt, ist ein specieller, und zwar ziemlich unwichtiger Fall dieser apriorischen Erkenntniss, dem gegenüber Locke's abweisende Stellung in der Hauptsache nur als berechtigt gelten kann. Diesen analytischen Urtheilen stehen viel bedeutsamere apriorische Erkenntnisse zur Seite, und wenn alles das synthetisch heissen darf, was unter Kant's Definition des Analytischen nicht passt, so hat er vollkommen Recht, von synthetischen Erkenntnissen a priori zu reden. Natürlich müssen diese Behauptungen hier der ihnen nöthigen polemischen Stütze entbehren; als selbstverständliche Consequenz des Ausgeführten ergibt sich weiter, dass kein Urtheil über die von uns empirisch genannten Relationen blos auf apriorischer Grundlage stehen kann, ebensowenig eines über reine Relationen, wenn es sich nicht blos auf Vorstellungsobjecte, sondern auch auf Existenz bezieht.

Gleichwohl besteht gerade in dieser Anknüpfung an Existenz die umfassende praktische Bedeutung der Relationen. Ist uns nichts unmittelbar gegeben als psychische Phänomene, so ist klar, dass wir an die Relationen gewiesen sind, sobald es gilt, den Kreis jener Phänomene zu überschreiten; doch begreift sich, dass, so umfassende Anwendung apriorische Erkenntniss dabei auch finden mag, das Ergebniss seinen aposteriorischen Charakter niemals wird verleugnen können.

Zur Vervollständigung dieser wenigen Andeutungen über die Rolle, welche die Relationen im psychischen Leben spielen, sei nur noch auf einen Umstand hingewiesen, welcher die Vergleichungsrelationen speciell angeht, nämlich, dass wir auch nicht ein einziges Existenzurtheil in Worte kleiden können, ohne bereits eine Relationsbehauptung daran zn knüpfen, von der uns unser Bewusstsein nur deshalb so oft keine Kenntniss gibt, weil die rasche Aufeinanderfolge der Worte nur zu leicht ihren Sinn verdunkelt und zu Associationsreihen macht, was begründete Urtheile sein sollten. In der Behauptung: ich empfinde Roth, sind zwei Momente gegeben, die nicht scharf genug auseinander gehalten werden können, und deren Nichtunterscheidung schon zu mancher Verwirrung geführt hat: 1. die Constatirung einer ganz bestimmten Vorstellung durch die innere Wahrnehmung, 2. das Ergebniss einer Vergleichung des gegebenen Vorstellungsinhaltes mit dem Inhalte des gedächtnissweise reproducirten Phantasmas, an welches das Wort ,roth' associirt ist. Wer erwägt, was die Sprache nicht nur für die Mittheilung, sondern auch für die Fixirung der Gedanken zum eigenen Gebrauche zu bedeuten hat, kann leicht ermessen, welcher Spielraum durch diese einfache Thatsache allein den Relationsurtheilen gegeben ist und von welcher Tragweite deren richtige Analyse unter Umständen sein mag.

## IX. Schlussbemerkungen.

§. 1. Die Untersuchung, welcher in dieser Studie die wichtigsten Phänomene des Relationsgebietes unterzogen worden sind, haben zu Ergebnissen geführt, welche, wenn man sie unserem Ausgangspunkte, der Locke-Hume'schen Relationstheorie, entgegenhält, Differenzen verschiedenster, theilweise ohne Frage ganz fundamentaler Art, bemerken lassen. Gleichwohl hielt ich mich für berechtigt, sie als Weiterführung dieser Theorie zu bezeichnen, weniger vielleicht um deswillen, was mir darin unverändert annehmbar erschien, als um der Methode willen, aus welcher diese Theorie hervorgegangen ist, und die auch mir nicht nur mit Erfolg anwendbar, sondern als die in letzter Instanz der Psychologie geradezu einzig zu Gebote

stehende erscheint: die empirische Methode der psychologischen Analyse. Es ist daher nicht nur eine historische, sondern, theilweise wenigstens, auch meine eigene Angelegenheit, wenn ich an dieser Stelle noch den gegen Locke erhobenen Vorwurf zur Sprache bringe, als ob gerade seine Relationstheorie und die sich daran knüpfende Lehre vom Wissen als eine Inconsequenz gegen seinen empirischen Grundgedanken, als ein Verlassen seines grundsätzlich eingenommenen Standpunktes angesehen werden könnte, oder, wie sich Pfleiderer mit Rücksicht auf diese und noch einige andere Angelegenheiten ausdrückt, 'dass Locke bei seinem im Grunde eingenommenen Vorstellungsstandpunkt inconsequenter Weise noch zu viel rationalistische Anwandlungen habe, die ihn fortwährend in's Gedränge bringen'. ¹

Das Wort ,Vorstellungsstandpunkt' bezeichnet hier das Hervortreten der "Receptivität" gegenüber der "Spontaneität" in den Ausführungen Locke's; aber es scheint mir fast ebenso missverständlich als der Terminus "Sensualismus", der in anderen deutschen Darstellungen der Lehre Locke's so gerne angewendet wird. Es dürfte ja nur selten bei Gebrauch dieses Ausdruckes verkannt werden, dass er auf Locke nur anwendbar ist, wenn man dem äusseren Sinn einen inneren an die Seite setzt; aber niemand, der das Wort hört, denkt an diese Clausel. wird, wer vom Vorstellungsstandpunkte Locke's vernimmt, wahrscheinlich der Meinung sein, nach Locke gebe es im Geistesleben nichts als Ideen, was bekanntlich falsch ist. Die Reflexion hat ja ausdrücklich mit den "inneren Operationen des Geistes" zu thun, die wir wahrnehmen; 2 und auch wer die Behauptung, dass es Geistesoperationen seien, die man da wahrnehme, für ein ,voreiliges metaphysisches Urtheil' hält,3 ersieht daraus die

Empirismus und Skepsis in David Hume's Philosophie, S. 82. — Ich wähle dieses Buch zum Substrat der folgenden Bemerkungen, da dessen Verfasser nebst ausgezeichneter Sachkenntniss auch ein gewisses, freilich etwas vornehm herabblickendes Wohlwollen gegen Locke bekundet, was die Discussion natürlich wesentlich erleichtert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Essay b. II. ch. I. sect. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pfleiderer a. a. O. S. 78; freilich, wenn das Vertrauen auf die innere Wahrnehmung schon ,dogmatisch' ist, was wird dann wohl so kritischem Kriticismus Genüge leisten?

Meinung Locke's, dass es jedenfalls solche "Operationen" gebe. ¹ Locke spricht selbst vom Unterscheiden, Vergleichen, Abstrahiren; wieso also wäre es eine Inconsequenz, wenn Locke auch ausdrücklich vom "Inrelationsetzen", vom Affirmiren oder Negiren, als unzurückführbaren Thätigkeiten gesprochen und deren noch so viele hinzugefügt hätte, als die psychologische Forschung nur immer als nothwendig erweisen mag?

Wie kommen also, um die uns speciell betreffende Frage hervorzuheben, zunächst die Relationen dazu, ein ,schwerer Stein des Anstosses<sup>2</sup> für Locke oder gar für den Empirismus zu sein? ,Die Erfahrung,' meint Pfleiderer, ,liefert uns wohl den Stoff und die Elemente - immerhin zugegeben. Der Geist verbindet und trennt dies Material in mannigfachster Weise. Allein was wollen diese Worte "verbinden, trennen" in ihrer zunächst ernstlich gemeinten sinnlichen Plumpheit gegenüber der unendlich feinen Articulation besagen, mit welcher das nie ruhende Denken in Blitzesschnelligkeit Alles mit Allem in Beziehung zu setzen weiss ...?'3 Aber wann hätte Locke gesagt, dass Verbinden und Trennen die einzigen Geistesthätigkeiten sind, und wenn er's gesagt hätte, warum müsste jeder consequente Empirist es ihm nachsagen? Warum sollte überdies nur die "Plumpheit' Sache des Empirismus, die "unendlich feine Articulation' Sache des Rationalismus sein? warum wäre nicht auch einmal das umgekehrte Verhalten möglich? 4

Und ebenso darf man wohl billig fragen, warum die Lehre vom Wissen ,in diesem Systeme keine Berechtigung, keinen Platz hat', warum ,die Untersuchung . . . bei den Worten abbrechen' sollte. 5 Pfleiderer hat das bei dem häufigen Missverständniss in dieser Hinsicht nicht gering anzuschlagende Ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Riehl: Der philosophische Kriticismus, Bd. I. S. 23 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pfleiderer a. a. O. S. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ibid. S. 38.

Sicher ist wenigstens, dass die empirische Schule in England sich durch den besagten "Stein des Anstosses" wenig behindert gefühlt haben muss. Denn bekanntlich spielt, auch wir haben gelegentlich Spuren davon angetroffen, in der Psychologie dieser Schule die Anwendung der Relationen eine so grosse Rolle, dass man zuweilen Anlass hätte, eine Einschränkung derselben zu wünschen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pfleiderer a. a. O. S. 79,

dienst, auf die Bedeutung des vierten Buches als eigentlichen Zieles der Locke'schen Untersuchung nachdrücklich aufmerksam gemacht zu haben; in der That können die drei ersten Bücher als Vorarbeiten betrachtet werden, die erst durch die Anwendung der Ergebnisse im letzten Buche Einheitlichkeit und Berechtigung erhalten. Wenn nun aber behauptet wird, die Erkenntnisslehre, d. h. der Inhalt des vierten Buches, liege ausser dem Rahmen des Locke'schen Empirismus, könnte da nicht die Frage aufgeworfen werden, ob ein Empirismus, der gerade mit der Hauptsache in diesen Ausführungen nicht verträglich ist, überhaupt noch der Locke'sche Empirismus sein wird?

Freilich soll Locke mit der Läugnung der angebornen Ideen auch die Nothwendigkeit mitgeläugnet haben, 1 nicht mit Absicht natürlich, Locke redet ja oft genug von nothwendiger Erkenntniss, sondern sofern, wie schon Leibniz hervorgehoben hat, auf diese Art nie die unerlässliche Form, das Grundgepräge wahren Wissens, die innere und unverlierbare Nothwendigkeit der Sache gewonnen zu werden' vermag.<sup>2</sup> Der Vertreter des Empirismus kann dem gegenüber eben wieder nur nach dem Warum fragen; was würde vom empirischen Standpunkte im Wege stehen, auch ein "Formprincip höherer Ordnung" anzunehmen, ,das aus eigener Kraft, als freies, nicht blos copirendes Denken gestaltet',3 wenn die zu erklärenden Phänomene zu solcher Annahme drängen? Uebrigens ist die Bedeutung der Controverse von den angebornen Erkenntnissen schon von Hartenstein in genügend helles Licht gesetzt worden, und die Missverständlichkeit dieser Darlegung 5 wäre erst darzuthun.

Vollends wird aber nicht einleuchten, wie die Behauptung zu rechtfertigen wäre, dass man ,in der durch die Consequenz des Systems kaum geduldeten Einschiebung der Demonstration mit ihrer hohen Bedeutung eine bei Locke viel zu weit gehende

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pfleiderer a. a. O. S. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ibid. 8. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ibid. S. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Locke's Lehre von der menschlichen Erkenntniss in Vergleichung mit Leibniz' Kritik derselben. Leipzig 1861. VIII. S. 88 (198) ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pfleiderer a. a. O. S. 78.

Einräumung an den Rationalismus erblicken' müsste. 1 Pfleiderer spricht sich allerdings hierüber ausführlicher aus: ,Vor Allem, meint er, ,hätten wir nur zwei Hauptarten erwartet, nämlich entsprechend den von Anfang an aufgestellten beiden Erkenntnissquellen oder Instrumenten der Sensation und Reflexion nur die sensitive und intuitive Erkenntniss oder die perception extérieure des sens und die perception intérieure de l'esprit (wobei schon der Ausdruck ,intuitiv' eine leichte Abweichung bekundet).2 Immerhin könnte jemand vorziehen, die Erkenntniss nach der Provenienz des darin verwendeten Vorstellungsmaterials statt nach dem Evidenzgrade der Urtheile einzutheilen, obwohl letztere Eintheilung einer Erkenntnisslehre angemessener scheint. Aber was beweist diese Möglichkeit gegen die Statthaftigkeit der Eintheilung nach Evidenzgraden? oder könnte es bei zwei Vorstellungsquellen nicht drei Evidenzgrade für die Erkenntniss geben? Doch hören wir, was Pfleiderer gegen ,das Hereintreten einer dritten Erkenntnissweise, der Demonstration', zu bemerken hat: ,Ist sie blos die von Anfang an zugestandene rein formale Thätigkeit des Geistes an dem Stoff der Erfahrung? Dann würde sie ja den beiden Ersten wenigstens als Erkenntnissweisen den Boden wegnehmen; - wegnehmen doch nur, wenn die zwei anderen Erkenntnissarten Anspruch auf das ganze Erkenntnissgebiet hätten, was von Locke niemals behauptet worden ist.

"Ueberdem hat jene auch nicht rein nur formalen Charakter . . . in der That eröffnet sich mit ihr unversehens eine neue dritte Quelle von zugleich materiellem Werth; führt sie doch über alle Erfahrung auf rein metaphysische Gebiete hinaus und liefert uns wenigstens den Gottesbegriff sammt den sich daran knüpfenden Einsichten. Was ist das trotz aller Wendung und Drehung Anderes als ein neuer unsinnlicher Stoff? Und die Anerkennung, dass sensitive und intuitive Erkenntniss, d. h. doch wohl die blosse Verarbeitung des durch Sensation und Reflexion gewonnenen Stoffs, hiezu nicht genüge, sondern ein neuer dritter Weg nöthig sei, was ist das anders als ein stilles Zugeständniss, dass die zuerst so getrost unternommenen Versuche, alles Unsinnliche, ja selbst das Absolute aus dem Sinnlichen und End-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pfleiderer a. a. O. S. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ibid. S. 62.

lichen herauszufeilen, ihrem Urheber schliesslich doch nicht recht befriedigend vorkommen? 1 Natürlich, wenn es wirklich im Sinne Locke's ware, zu sagen: sensitive und intuitive Erkenntniss, das heisst Verarbeitung des durch Sensation und Reflexion gewonnenen Stoffs, - und wenn er den Gottesbegriff je als Ergebniss der Demonstration bezeichnet hätte. Nun hat aber, wie auch unsere Darstellung ergab, der Gegensatz von Sensation und Reflexion so wenig mit dem Unterschiede von sensitivem und intuitivem Wissen zu thun, dass das intuitive Wissen vielmehr das ganze Gebiet von Sensation und Reflexion betrifft, die sensitive Erkenntniss dagegen (hier liegt eine viel bedenklichere Inconsequenz) eigentlich etwas angeht, das weder der Sensation noch der Reflexion angehört, überhaupt uns unmittelbar gar nicht zugänglich ist, nämlich ausserpsychische Existenz. Was aber den Gottesbegriff anlangt, so hat Locke dessen empirische Provenienz im ersten Buche ausführlich darzuthun unternommen: — kurz, wenn sich in dieser Angelegenheit durchaus jemand ,wenden und drehen' muss, so ist es doch noch eher der Rationalismus, als Locke.

Nun könnte man freilich immer noch sagen, Locke habe sich hierin zwar keinen Widerspruch zu Schulden kommen lassen, aber es seien eben ,rationalistische Anwandlungen'; und es wäre dagegen am Ende nicht viel zu erinnern, wenn der Terminus ,Anwandlungen' nicht bereits einen Vorwurf in sich schlösse. Wie käme man aber dazu, vom Empiristen zu verlangen, dass er in Allem und Jedem Empirist sei, — oder vom Rationalisten, dass er nie und nimmer nach der Erfahrung frage? Empiristen oder Rationalisten dieser Art hat es zum Glück weder diesseits noch jenseits des Canals je gegeben; dagegen gab und gibt es leider hüben und drüben Manche, welche für die eine oder andere Seite grosse Vorliebe haben, und die Folgen davon wären leicht zu errathen, wenn man sie nicht täglich vor Augen sähe. Es gibt Empiristen, die vor dem Worte Apriori ein Kreuz schlagen, oder aus Mitleid mit der intellectuellen Zurückgebliebenheit des Widerparts gar nicht dazukommen, zu verstehen, was dieser eigentlich will; und es gibt Aprioristen, welche Jeden, der gegen das Apriori

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pfleiderer a. a. O. S. 62 f.

in irgend einer Gestalt eine Einwendung wagt, sofort im Verdachte haben, als wolle er ihnen ihre höchsten Güter rauben, und die es daher für ihre Pflicht halten, dem Gegner, ganz abgesehen von der, natürlich selbstverständlichen, Präsumption der Oberflächlichkeit, auch noch einige ethische Geringschätzung entgegenzubringen. Zu welchem Ziele Controversen von solchen Standpunkten aus führen müssen, braucht nicht erst besonders betont zu werden.

Stünde aber bei meiner Auffassung der Sache nicht zu besorgen, dass die Begriffe Empirismus und Rationalismus in einander fliessen möchten? Ich zweifle, dass dies ein Gegenstand begründeter Besorgniss sein könnte; wenn aber auch, so käme die Besorgniss zu spät, denn, wie bemerkt, wenigstens dem Umfange nach sind die beiden Begriffe niemals streng geschieden gewesen, und man thut der Wissenschaft wenig Gutes damit, wenn man nicht müde wird, den Standpunkt des Empirismus oder Rationalismus immer wieder hervorzukehren. Es könnte leicht sein, dass diese Termini (nebst noch einigen auf ,-ismus' endigenden Wörtern) viel zur unnatürlichen Verschärfung, aber wenig zur naturgemässen Klärung der Gegensätze beigetragen haben, die manchmal vielleicht nur vermeintliche Gegensätze waren; — und in einer Wissenschaft, wo es der natürlichen Lage der Dinge nach schon so viele wirkliche Gegensätze gibt, möchte das Herrschen vermeintlicher billig zu entbehren sein.

§. 2. So wird man denn, das ist das uns hier nächst liegende Ergebniss des eben Gesagten, in Locke's Empirismus nicht wohl ein Moment sehen können, welches der wissenschaftlich correcten Behandlung der Relationsfragen irgendwie im Wege gestanden wäre; im Gegentheile scheint Locke seine sonst so oft erprobte analytische Begabung auch hier bewährt zu haben, und von seinen Aufstellungen über die Relationen gilt im Wesentlichen dasselbe, was von den Ergebnissen seiner sonstigen psychologischen Forschung zu sagen ist und im Eingange dieser Schrift bereits berührt wurde: er hat das Fundament gelegt, der Ausbau konnte daraufhin anderen, eventuell auch schwächeren Händen überlassen bleiben. Was dagegen seine Lehre vom Wissen betrifft, so erscheint sie mir allerdings

als eines der denkwürdigsten Ereignisse, welche die Geschichte der Philosophie zu verzeichnen hat, als eine Leistung, deren Grundgedanken der deutsche Kriticismus, und was sich daran schliesst, nicht überwunden hat und, falls der Wahrheit der Sieg sicher ist, niemals überwinden wird, — auch nicht, wenn sich das deutsche Nationalbewusstsein dieses Kriticismus annimmt und es manchem Forscher wie eine ethische Pflicht erscheinen lässt, Wahrheiten zu widerstreben, welche Ergebnissen deutscher Geistesarbeit entgegenstehen. Man hat sonst den Deutschen in besonderer Weise die Fähigkeit nachgerühmt, auch fremdes Verdienst zu achten: diese Achtung mag ja oft in Ueberschätzung des Fremden, Unterschätzung des Heimischen ausgeartet sein, sie mag ein Assimilationsvermögen grossgezogen haben, dessen Bethätigungen oft unwürdig, zuweilen auch verhängnissvoll erscheinen konnten; darum ist es billig, solche Ausartung zu meiden und vor ihr zu warnen; - aber ich meine, wir sollten zusehen, dass wir nicht, indem wir einen ererbten Fehler bekämpfen, eine ererbte Tugend verlieren.

Aber Locke's Lehre vom Wissen schliesst auch schwerwiegende Irrthümer in sich; der bedeutendste ist wohl in seiner Verkennung der Sonderstellung der Existenzurtheile gegeben. Zwar könnte ihre Stellung innerhalb des Wissens nicht isolirter sein: das ,sensitive Wissen' ist nicht nur von inferiorer Evidenz, sondern zugleich steht die vierte Inhaltsclasse den drei anderen ihr nur äusserlich coordinirten, in Wahrheit aber anerkanntermassen der Gattung ,Relationsurtheil' zugehörigen Classen völlig fremd gegenüber. Allein sie sind doch dem allgemeinen Gesichtspunkte des ,agreement' und ,disagreement' subsumirt, und wo immer Existenzfragen berührt werden, erweisen sich die Aufstellungen unklar oder unhaltbar. Es zeigt sich hier die seltsame Erscheinung, dass Locke die enge Verbindung von Relation und Urtheil augenscheinlich kaum bemerkt und doch in weitaus übertriebener Weise zur Geltung bringt, indem er das Urtheil vermöge seiner Definition desselben geradezu zu einem Relationsfalle macht. Es muss als Hume's Verdienst bezeichnet werden, einerseits die Bedeutung der Relationen für das Urtheil ausdrücklich hervorgehoben, andererseits aber auch betont zu haben, dass Urtheile über Relationen und Urtheile über

Existenzen zwei sehr verschiedene Dinge sind. Ausscheidung der dritten Evidenzclasse aus der Gemeinschaft mit der zweiten und ersten, Eintheilung des intuitiven Wissens in Urtheile auf Grund von Impression oder Gedächtniss (was freilich nicht als gleichwerthig zu setzen gewesen wäre) und in Relationsurtheile ist der Ausdruck des zweiten, - Scheidung der Relationen selbst in a priori erkennbare und nicht erkennbare, Ausdruck des ersten Momentes. Ob den Gegensatz, der Hume hier vorschwebt, erst Kant ,auf den vollen Begriff und Ausdruck gebracht' hat, 1 mag Manchem zweifelhaft erscheinen; sicher ist jedoch, dass dieser Gegensatz Hume's erkenntnisstheoretische Forschung beherrscht, und dass er da, wo er uns bei Hume zuerst entgegentritt, auf eine Eintheilung der Relationen gegründet ist, der schon durch diesen Umstand das Interesse der historischen Betrachtung gesichert sein müsste. Dieselbe muss aber auch an sich, als der erste Versuch, die Verschiedenheiten der Relationsphänomene in festbegrenzte Classen einzuordnen, für einen nicht unwesentlichen Schritt nach vorwärts in der psychologischen Erforschung dieses wichtigen Gebietes gelten; die beträchtlichen Mängel dieses ersten Versuches sind in dieser Schrift sicherlich nicht zu niedrig angeschlagen worden, — doch werden die flüchtigen Blicke, die wir auf Leistungen späterer Empiriker zu werfen Gelegenheit hatten, hinlänglich gezeigt haben, wie sehr man sich hüten muss, diese kunstlosen Aufstellungen zu unterschätzen.

Einen Punkt gibt es nun freilich in der Relationslehre, welcher der Analyse Hume's wie Locke's, ein consequentes Festhalten an ihren Grundgedanken vorausgesetzt, unerreichbar scheint. Bei Betrachtung der Vergleichungsrelationen, also gerade derjenigen Phänomene, welche Locke und Hume fast ausschliesslich unter dem Titel "Relationen" berücksichtigen, hat sich uns eben so leicht als unabweislich ergeben, dass wir es da nicht nur mit einer psychischen Thätigkeit des Vergleichens zu thun haben, sondern auch mit Ergebnissen dieser Thätigkeit, die sich nicht wohl anders denn als Vorstellungen bestimmten, wenn auch den Fundamenten eng verknüpften Inhaltes charakterisiren liessen. Ist dies richtig, so gehören die Vorstellungen der Aehn-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pfleiderer a. a. O. S. 156. Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. Cl. Bd. II. Hft.

746 Meinong.

lichkeit, Verschiedenheit u. s. w. weder dem Gebiete der Locke'schen Reflexion, noch dem der Hume'schen Impression an, und mit der Einführung solcher Vorstellungen ist dann in der That einer Lehre widersprochen, auf die Locke wie Hume das grösste Gewicht legte, und in der beide ohne Zweifel ihren empirischen Standpunkt besonders prägnant ausgedrückt erachteten. Wird eine Auffassung, welche gegen die empirischen Traditionen in so entschiedener Weise verstösst, noch ein Recht haben, empirisch zu heissen?

Ich meine, dem Folgendes entgegen halten zu dürfen: Es hat sich ja schon öfter zugetragen, dass streitende Parteien viel Mühe an ein Kampfobject gewendet haben, das ihnen im Kämpfen erst recht theuer geworden ist, ohne darum ihren Positionen von sonderlichem Werthe zu sein. Der Theorie der angeborenen Ideen trat die der erworbenen entgegen; die Erwerbung schien vorauszusetzen, was Hume Impressionen nannte: so kam man zur Forderung, jede Idee müsse als Copie von einer Impression abgeleitet sein. Wie nun, wenn die Frage entsteht, ob die Erwerbung denn nur auf dem Wege der Impression und deren Copirung vor sich gehen kann? Liegt es etwa in der Natur des Empirismus, dass er sich an Eine Hypothese in Betreff der Entstehung des erfahrungsmässig gegebenen Vorstellungsmaterials anklammert, obwohl es ja doch eben nur eine Hypothese sein kann, also nichts, was Sache directer Erfahrung wäre? nicht vielmehr gerade er die Aufgabe, von der Erfahrung ausgehend nach den Annahmen zu suchen, welche Entstehung und Verlauf der unmittelbaren Erfahrungsdaten am einfachsten zu erklären vermögen? In der That, wüsste jemand gegen die Annahme apriorischer Vorstellungsinhalte i nichts Anderes einzuwenden, als dass sie der alten empirischen Tradition nicht gemäss ist, so wäre damit wenig genug gesagt. Uebrigens hat es, so auffallend das klingen mag, geradezu den Anschein, als ob die empirische Schule in England selbst auf jenen, wenn der Ausdruck erlaubt ist, Impressionsstandpunkt lange nicht mehr den alten Nachdruck legte. Niemand hat meines Wissens die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man nennt dergleichen wohl lieber "Form", scheint manchmal sogar eine Art Mystik an dieses Wort zu knüpfen, aber was vorgestellt wird, ist und bleibt am Ende doch nichts als Inhalt.

Theorie der psychischen Chemie, Niemand die dieser Theorie nahestehenden Ableitungen der Associationspsychologie deshalb bekämpft, weil sie, was doch nicht gut in Abrede zu stellen sein wird, mit der Ansicht über den Ursprung unserer sämmtlichen Vorstellungsinhalte, wie Locke und Hume sie gelehrt haben, unmöglich in Einklang zu bringen sind.

Wenn daher die vorstehenden Analysen mit dem Wunsche und in der Hoffnung unternommen worden sind, im Dienste der empirischen Wissenschaft zu arbeiten, so wird das nach dem Gesagten einer Rechtfertigung nicht weiter bedürfen. Sollte aber Jemand meinen, dass, so gefasst, es überhaupt keine andere als eine empirische Forschungsweise in der Psychologie geben könne, so bin ich, das wird aus den früheren Darlegungen klar geworden sein, natürlich der Letzte, der gegen die Wegräumung einer oft für unübersteiglich gehaltenen, in Wahrheit aber noch öfter rein conventionellen Schranke Einwendungen zu erheben hätte.

§. 3. Zum Schlusse noch ein Wort über die Stellung dieser Arbeit zu den Problemen, welche sie behandelt.

Was als Studie hier den Fachgenossen vorgelegt wird, will nicht als eine geschlossene Relationstheorie betrachtet sein, obwohl ich nicht in Abrede stellen kann, dass meiner Meinung nach die Grundlagen zu einer solchen darin enthalten sind. Was hier explicite gegeben ist, sind eben nur einige Analysen von Hauptphänomenen, ein darauf gegründeter Eintheilungsversuch und ein paar dürftige Hinweise auf die Bedeutung der Relationen auf das menschliche Geistesleben; dass dies alles einer Ausführung und Vervollständigung bedarf, dass es ferner unerlässliche Pflicht ist, wenigstens die wichtigsten Ansichten ausdrücklich zu würdigen, welche dieser Theorie auf den verschiedenen Gebieten, die sie berührt (leider sind es bei aller Beschränkung ziemlich viele Gebiete), entgegenstehen, von diesen und anderen, ich möchte sagen quantitativen Mängeln kann niemand ein lebhafteres Bewusstsein haben als ich selbst, indem ich diese Schrift abschliesse.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. J. St. Mill, System of Logic, b. Vl. ch. IV. §. 3., Ges. Werke ed. Bd. IV. S. 255.

Aber noch wichtiger als dieser quantitative erscheint mir der qualitative Gesichtspunkt. Ich zweifle nicht, dass diese Ausführungen manche, vielleicht beträchtliche Irrthümer enthalten, obwohl ich weiss, dass ich keine Mühe in der Untersuchung gescheut habe, sie zu vermeiden; und ich kann hinzufügen, dass dies Geständniss mir nicht die geringste Ueberwindung kostet, nicht als ob ich mich abnormer Bescheidenheit rühmen dürfte, sondern einfach, weil ich der Ueberzeugung bin, dass es jedem Andern an meiner Stelle, Problemen von solcher Schwierigkeit gegenüber, vielleicht etwas besser oder etwas schlimmer, aber in der Hauptsache sicherlich nicht wesentlich anders ergehen möchte. Es wird ja von philosophischer Seite so erstaunlich viel Geschichte getrieben, dass Mancher über die Vergangenheit auf die Gegenwart zu vergessen scheint; da hat man denn doch Gelegenheit, sich recht deutlich einer Wahrheit bewusst zu werden, die auf jedem Blatte dieser Geschichte in nur allzu deutlichen Zügen verzeichnet steht, - der Wahrheit, dass Irren Menschenloos ist. Ich glaube nicht, dass man berechtigt wäre, hieraus den Schluss zu ziehen, die Probleme der philosophischen Wissenschaften seien ein- für allemal unlösbar; aber der Erkenntniss, meine ich, kann man sich, wenn man im Buche der philosophischen Vergangenheit blättert, nicht leicht verschliessen, dass, wer seine Kraft an philosophische Fragen wagt, mit einer erheblichen Chance zu irren an die Arbeit gehen muss, — und es scheint mir mit Rücksicht auf die Zukunft der Philosophie praktisch von grösster Bedeutung, dass jeder Forscher diese Thatsache sich klar gegenwärtig halte, nicht nur, weil ihn dies zum heilsamen Misstrauen gegen sich selbst während der Arbeit veranlassen wird, sondern vielleicht noch mehr darum, weil er nur dann im Stande ist, seine Arbeit der Oeffentlichkeit zu übergeben, nicht als ein Abgeschlossenes. Unveränderliches, sondern als ein Ergebniss ehrlichen Strebens. an dem nach Kräften selbst zu bessern und jeden Berufenen bessern zu lassen er fest entschlossen ist, ohne seinem etwaigen Selbstgefühle dadurch das Geringste zu vergeben. Jedermann kennt die Zerfahrenheit in der philosophischen Forschung von heute und leidet unter ihr; daran trägt sicher die Schwierigkeit der Aufgaben in hervorragender Weise Schuld, aber ich glaube, kein unbefangener Beobachter wird sich verhehlen, wie häufig

der gute Wille fehlt, gegenseitig von einander zu lernen, — oder, was davon ja nicht sehr verschieden ist, wie schwer es dem Einzelnen fällt, sich so weit in Betreff seiner eigenen Leistungen zu objectiviren, dass er ohne entscheidendes Vorurtheil an die Betrachtung einer gegnerischen Meinung herantreten kann.

Ich veröffentliche diese vorläufigen Resultate meiner Forschung in der Erwartung, hiedurch das Urtheil der Fachgenossen mir, d. h. meiner Sache, nutzbar zu machen, und mit der Bitte an jeden Leser, dem diese Sache nahe steht, mir seine, namentlich seine polemischen Bemerkungen über das von mir Beigebrachte nicht vorenthalten zu wollen. ¹ So unterstützt, mag es mir, wenn Zeit und Kraft dazu reichen, wohl noch einmal gelingen, nicht zu erschöpfen, was unerschöpflich ist, aber doch eine Darstellung der Relationsphänomene zu bieten, die, systematisch und durchgearbeitet, einen wenigstens bescheidene Ansprüche befriedigenden Einblick in die Natur dieser so bedeutungsvollen Erscheinungen gewähren könnte.

Dem gegenüber würde die gegenwärtige Schrift dann nur den Charakter einer Vorarbeit tragen. Wenn aber Jemand ungeeignet finden sollte, Vorarbeiten dieser Art zu veröffentlichen, so sei mir gestattet, ihn neben dem eben dargelegten Zwecke dieser Publication auch noch an die Worte zu erinnern, mit denen der Denker von Stagira seine Erwägungen über denselben Gegenstand abschliesst. "Es ist nicht leicht," meint er, "über solche Fragen eine entschiedene Erklärung abzugeben, man muss diese Dinge einer wiederholten genauen Prüfung unterwerfen; doch ist es immer zweckmässig, die Schwierigkeiten bezüglich jedes einzelnen Punktes deutlich hervorzuheben." Wo solch' ein Riesengeist, der seine Mission als Pfadfinder der Wissenschaft, auf philosophischem Gebiete wenigstens, in den zweitausend Jahren, die seither in die Welt gegangen

Bezüglich Besprechungen in Zeitschriften sei zugleich das Ersuchen gestattet, mich vom Erscheinen derselben wo möglich in Kenntniss setzen zu wollen, da alle Aufmerksamkeit die Gefahr des Uebersehens nicht ausschliesst; die gleiche Freundlichkeit erbitte ich mir von Autoren, welche in anderen Publicationen Angelegenheiten berühren, die dem Gebiete der Relationstheorie angehören.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Categ. 7.

sind, noch lange nicht vollendet hat, — wo ein Aristoteles innehält, weil ihm das Dickicht gar zu unwegsam zu werden scheint: da darf ein gewöhnliches Menschenkind von heute sich wohl zufrieden geben, wenn es ihm gelingt, auch nur eine bescheidene Strecke weiter zu dringen, — zumal man Wege ja nicht immer finden kann, sondern zuweilen auch bahnen muss.

## INHALT.

| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite<br>573 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Erste Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Die Locke-Hume'sche Relationstheorie.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| <ol> <li>John Locke</li> <li>Die Relationen im Allgemeinen.</li> <li>Die einzelnen Relationen.</li> <li>Die Lehre vom Wissen.</li> <li>Verhältniss der Locke'schen Relations- und Urtheilslehre.</li> </ol>                                                                                                                 | 576          |
| II. David Hume                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>596</b>   |
| 1. Stellung zu Locke. 2. Natürliche und philosophische<br>Relationen. 3. Allgemeine Relationslehre.                                                                                                                                                                                                                         |              |
| Zweite Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Kritik und Weiterführung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| <ol> <li>Grundbestimmungen</li> <li>Locke's Präcisirung des Relationsfundamentes unzureichend.</li> <li>Ebenso die J. St. Mill's in der Logik.</li> <li>Idealismus und Realismus bei Untersuchung der Relationsfragen.</li> <li>J. St. Mill in der Analysis, H. Spencer, Lotze.</li> <li>Fundament und Relation.</li> </ol> | 604          |
| II. Hume's Relationsclassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 617          |
| lichkeit. 4. Gegensatz. 5. Causalität und Identität. 6. Verschiedenheit. 7. Kritik der Hume'schen Eintheilung.                                                                                                                                                                                                              |              |
| <ol> <li>Die Eintheilungen James Mill's und Herbert Spencer's</li> <li>James Mill. 2. H. Spencer. 3. Kritische Bemerkungen<br/>zur Theorie des Letzteren.</li> </ol>                                                                                                                                                        | 631          |
| <ol> <li>IV. Die Vergleichungsrelationen.</li> <li>Gleichheit und Verschiedenheit, Aehnlichkeit.</li> <li>Fundamente der Vergleichungsrelationen.</li> <li>Vergleichung von Substanzen.</li> <li>Relative Bestimmungen, direct und indirect vorgestellte Attribute, fundamentlose Relationen.</li> </ol>                    | 646          |

| V. Die Verträglichkeitsrelationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite<br>659 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Verträglichkeit und Unverträglichkeit physischer Attribute. 2. Verhältniss zwischen Verträglichkeits- und Vergleichungsrelationen. 3. Verträglichkeitsrelationen bei psychischen Zuständen. 4. Unverträglichkeit bei Substanzen, indirectes Vorstellen mit Hilfe von Unverträglichkeit. 5. Nothwendige Coexistenz. 6. Verträglichkeitsrelationen vorgestellter Urtheile; der Schluss und das hypothetische Urtheil. 7. Versuche, die Verträglichkeitsrelationen in empirische Daten aufzulösen. |              |
| VI. Causalität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 684          |
| 1. Absicht der folgenden Untersuchungen. 2. Keine innere Wahrnehmung der Causalität bei willkürlichen psychischen Acten. 3. Auch nicht bei der Motivation. 4. Elemente des wissenschaftlichen Causalbegriffes, Function der Causalität in der Wissenschaft. 5. Vulgäre Causalvorstellungen. 6. Evidenzmangel bei Causalerkenntnissen. 7. Praktische Consequenzen, abgeleitete Causalbegriffe. 8. "Transcendentale Idealität" in der Causalrelation.                                                |              |
| VII. Identität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 707          |
| 1. Auch diese Relation erfordert zwei Fundamente. 2. Identität bei unveränderter Zeitbestimmung. 3. Identität bei Verschiedenheit der Zeit. 4. Allgemeiner Charakter der Identitätsfälle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| VIII. Von den Relationen im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 713          |
| 1. Andere Complicationsfälle der uns bekannten Elemente. 2. Ideal- und Realrelationen. 3. Anwendung der Idealrelationen auf die Wirklichkeit. 4. Causalität als Realrelation. 5. Eintheilung der Idealrelationen, reine und empirische Relationen. 6. Relationsurtheile.                                                                                                                                                                                                                           |              |
| IX. Schlussbemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 737          |
| 1. Empirismus und Rationalismus in den Relationsfragen. 2. Locke's und Hume's Antheil an der Erforschung der Relationsprobleme. 3. Intention der vorliegenden Arbeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |

# Die Entwicklung der Landrechtsglosse des Sachsenspiegels.

Von

#### Dr. Emil Steffenhagen.

## III.

Die Petrinische Glosse. (Vgl. C, 887 ff. 1882.)

1. Die Breslauer Handschrift II. F. 7 der königlichen und Universitätsbibliothek, Papier, XV. Jahrhundert, gross Folio, III. Ordnung der Glossenclasse (Homeyer, Rechtsbücher Nr. 84), von Gaupp ausführlich beschrieben, enthält die Glosse zum Sachsenspiegel-Landrecht niedersächsisch (ohne den Text) mit der Ueberschrift:

Iste apparatus per dominum Petrum de posena, in vtroque iure doctorem et in artibus licenciatum, est conpilatus.

Homeyer bezeichnet danach diese Glosse als ,Glosse des Petrus de Posena'. Er erwähnt sie zuerst in dem ,Verzeichniss deutscher Rechtsbücher des Mittelalters' (Berlin 1836, S. 5), ebenso in den Rechtsbüchern' (1856, S. 6, Nr. 4) und scheidet sie von der Glossa vulgata' des Dietrich von Bocksdorf mit dem besonderen "Kennzeichen", unter Berufung auf Gaupp's Beschreibung (siehe N. 1), sie ,solle sich durch zahlreiche, aber nicht beträchtliche Zusätze aus den fremden Rechten auszeichnen".3 In der Einleitung zum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gaupp, Das Schlesische Landrecht, Leipzig 1828, S. 299 . . . 304.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So und nicht de polena ist zu lesen, wie bereits Homeyer (Genealogie S. 136, N. 1) gegen Gaupp bemerkt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die betreffende Bemerkung Gaupp's (Schlesisches Landrecht S. 300) besagt jedoch nichts weiter, als was auch von der gewöhnlichen Glosse gilt, ,die Glosse selbst' (d. h. die Glosse, unterschieden von den ,Rand-

Glossenprolog sodann stellt er die Glosse des Petrus de Posena neben die ,von Nicolaus Wurm herrührende Gestalt', indem er die Vermuthung äussert, wie diese ,lasse sich als Umarbeitung der gewöhnlichen Form vielleicht auch das noch nicht genauer bekannte Werk des Petrus de Posena betrachten'. Später, nach Einsichtnahme der Handschrift, bringt er den ,Codex Petrinus' mit den in den ,Rechtsbüchern' a. a. O. unter Nr. 6 namhaft gemachten Glossenhandschriften Nr. 301, 703, respective Nr. 30, 698 in Verbindung, denen er als fraglich noch Nr. 293 beigesellt. Die Petrinische Glosse, für die nunmehr sechs Handschriften in Betracht kommen, erscheint ihm neben der vulgaten Recension des Dietrich von Bocksdorf als eine ,gleichfalls erweiternde (noch weiter mehrende) Form, deren Zusätze auch in Nr. 30 (II. Ordnung) und in Nr. 698 (I. Ordnung, Familie 2) am Rande stehen'.

Ihre charakteristischen Merkmale sollen folgende sein. Sie theilt im Ganzen die Mehrungen Bocksdorf's, unter Anderm zu III. 4. §. 2, geht aber zuweilen noch darüber hinaus. So führt sie zu I. 54 beim Wucher statt fünf Ausnahmen deren zehn auf, giebt zu I. 36 eine gedehntere Glosse mit dem Schlusse dusse heite wy mantelkindere, erläutert am Ende von II. 24 das Wort "vorgeladen" und schiebt zu II. 66. §. 1 "binnen siner gruve" eine Glosse ein." Sie bietet ferner zu III. 47 bis 51 eine Glosse, die angeblich nur hier "einige Ausführlichkeit zeigt", und liefert zu III. 88 bis 91 "eine

bemerkungen', vgl. unten S. 761, §. 3) ,enthalte viele Verweisungen auf die Quellen des römischen und des canonischen Rechts'.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Homeyer, Der Prolog zur Glosse des sächsischen Landrechts, Berlin 1854, S. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Homeyer, Genealogie S. 136, Nr. 6, S. 137, 139 und Sachsenspiegel 3. Ausg., S. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hierauf bezieht sich für Nr. 30 auch die abweichend formulierte Notiz bei Homeyer (Sachsenspiegel 2. Ausg., p. LIV\*), dass dieselbe "am Rande und auf dem letzten Blatte die Bocksdorfischen Vermehrungen, vielleicht erst aus einem Drucke, hinzufüge". Vgl. unten S. 774, §. 7, nebst N. 1 und 4.

<sup>4</sup> Homeyer, Sachsenspiegel 3. Ausg., S. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Homeyer, Genealogie S. 141.

eigenthümliche weitläuftige Glosse', welche auch in Nr. 287 (II. Ordnung) von anderer Hand nachgetragen ist. 1

So weit Homeyer. Seine Darstellung wird durch den Befund der Handschriften in wesentlichen Punkten nicht bestätigt. Die von ihm angeführten singulären Merkmale der Petrinischen Glosse reducieren sich auf die Glosse zu I. 36 und zu den Schlussartikeln III. 88 bis 91. Die übrigen Mehrungen sind ihr mit Bocksdorf gemeinsam. Die Glosse zu III. 47 bis 50 aber ist die gewöhnliche und ursprüngliche, während die Glosse zu III. 51 auch bei Bocksdorf vorkommt.

Bei den gemeinsamen Mehrungen fragt sich, ob, wie Homeyer voraussetzt, die Petrinische Glosse sich die "Mehrungen Bocksdorf's' angeeignet habe, oder ob nicht vielmehr das Umgekehrte der Fall sei. Schon früher, bei Behandlung der Berlin-Steinbeck'schen Handschrift, habe ich nachgewiesen, dass ein Zusatz am Ende der Glosse zu III. 62, welchen Homeyer als Bocksdorfisch anspricht, lange vor die Zeit des Bocksdorf fällt.<sup>2</sup> Auch im vorliegenden Falle erregt Bedenken, dass die Interpolation der Glosse zu III. 82. §. 1, von Homeyer (Sachsenspiegel 3. Ausg., S. 380) als ,Glosse der Drucke (schon seit 1474)' notiert,3 in einer Randglosse des Stendaler Glossators zum Codex Petrinus ihre ursprüngliche Quelle hat. Ausserdem bleibt zu erwägen, dass die Petrinische Glosse wahrscheinlich im Laufe des ersten Jahrzehnts des XV. Jahrhunderts entstanden ist, wogegen die datierten Glossenhandschriften, welche mit Bocksdorf's Drucken stimmen, ohne seinen Namen zu tragen, nicht über das Jahr 1454 zurückreichen<sup>6</sup> und Bocksdorf sein Remissorium über Sachsenspiegel und Weichbild erst 1449 schrieb.7

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Derselbe ebenda S. 137, 139 mit S. 127 und Sachsenspiegel 3. Ausg., S. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe Bd. XCVIII, 1881, S. 58 mit N. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe Bd. C, 1882, S. 907.

<sup>4</sup> Siehe unten §. 3, S. 765 mit N. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Unten S. 761, §. 2 am Ende.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Homeyer, Genealogie S. 136, 137.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Homeyer, Rechtsbücher S. 60: — Andererseits kann aus der Datierung der Halberstädter Handschrift der Petrinischen Glosse (Nr. 301), die Homeyer fälschlich in das Jahr 1439 setzt, ein Bedenken nicht abgeleitet werden, weil sie später fällt als die mit Bocksdorf stimmenden

Unter solchen Umständen wird eine abermalige Prüfung und Darlegung des Sachverhalts nicht zu umgehen sein.

Mir liegen für die Petrinische Glosse, mit einer Ausnahme, sämmtliche Handschriften vor:

- 1) der Codex Petrinus = Ptr. (§§. 2, 3),
- 2) die erste Wolfenbütteler Handschrift, Nr. 703  $(D\omega) = \text{Wlf.}(\S. 4),$
- 3) die Haager Handschrift, Nr. 293 = Hg. (§. 5),
- 4) die Halberstädter Handschrift, Nr. 301 (Dd) = Hlb. (§. 6),
- 5) die Berliner Handschrift, Nr. 30 = Brl. (§. 7). Nur für die zweite Wolfenbütteler Handschrift, Nr. 698 (Cw), bin ich aus dem früher angegebenen Grunde<sup>2</sup> ausser Stande, den Sachverhalt zu ermitteln (vgl. noch unten S. 795, §. 9, III, Nr. 1/2, N. 9 am Ende zu S. 794).<sup>3</sup>

Die Bocksdorf'sche Glosse benutze ich nach dem Augsburger Druck von 1496 (Kieler Exemplar), welcher auf dem Baseler (ältesten) Primärdruck von 1474 beruht.<sup>4</sup> Daneben greife ich zur Controle auf die Homeyer'sche Handschrift von 1460, Nr. 333 (Da), jetzt in der Berliner Universitätsbibliothek, zurück.<sup>5</sup>

Handschriften aus den Jahren 1454, 1460, 1461, 1462 (Homeyer, Genealogie S. 137), siehe unten §. 6, S. 769, N. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich verdanke ihre Einsicht dem bereitwilligen Entgegenkommen des Herrn Oberbibliothekars Dr. Campbell im Haag und der Vermittlung der königl. niederländischen Gesandtschaft zu Berlin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe Bd. XCVIII, S. 52, N. 2 am Ende.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die zuerst genannte Wolfenbütteler Handschrift konnte auf Verwendung des Herrn Ministers der geistlichen Angelegenheiten benutzt werden.

<sup>4</sup> Homeyer, Sachsenspiegel 3. Ausg., S. 70, Nr. 12, S. 76 f. mit N. \*, S. 80. G. W. Zapf, Augsburgs Buchdruckergeschichte Bd. I, S. 118, 1786, 4°. Die Literatur über Dietrich von Bocksdorf siehe in den Sitzungsberichten der phil.-hist. Classe Bd. XCVIII, S. 58, N. 2. Ueber die Drucke der Bocksdorf'schen Glosse vgl. besonders Nietzsche, Allgemeine Literaturzeitung 1827, Bd. III, S. 713 ff. und Homeyer, Genealogie S. 135 f., 137.

Diese Handschrift bildet eine Gruppe mit der Dresdener vom gleichen Jahre und Tage, Nr. 171, und mit der Quedlinburger von 1454, Nr. 577 (Dq), zugleich der ältesten datierten Handschrift der sogenannten Bocksdorf'schen Recension. Alle drei sind von demselben Schreiber, Nicolaus Röber de Pirnis, gefertigt.

2. Der Codex Petrinus ist Märkischen Ursprungs.¹ Darauf deutet die (wenn auch unechte) Verleihungsurkunde des Rechts von Seehausen an die Stadt Osterburg,² welche mit verschiedenen Stücken aus der romanistischen und canonistischen Rechtsliteratur der Sachsenspiegelglosse angehängt ist.³ Ebenso vielleicht die Stelle der Glosse über die Verfestung (I. 71), wo statt der Elbe und Oder (Homeyer, Sachsenspiegel 3. Ausg., S. 228) Brandenburg und Magdeburg gesetzt wird:

wente wy to Brandenborch vorvestet were, de ne is to megdeborch nicht vorvestet.

Eine weitere Bestätigung für den Märkischen Ursprung des Codex Petrinus gewinnen wir dadurch, dass die zu ihm gehörige Texthandschrift (unten S. 760) unzweifelhaft der Märkischen Gruppe angehört.<sup>4</sup>

Die Sachsenspiegelglosse beginnt mit einem kurzen alphabetischen Register (Registerum ad glosam) und endigt mit einem längeren Register nach Ordnung der Artikel des Sachsenspiegels. Sie erstreckt sich auf den ganzen Umfang des Rechtsbuchs einschliesslich des Textus prologi, der ungezählt glossiert ist. Nur zur Praefatio rhythmica, dem Prolog und der Vorrede, von der Herren Geburt ist keine Glosse vorhanden. Insbesondere ist die Reihe I. 7 bis 14. §. 1, sodann I. 26, I. 36,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. auch Gaupp, Schlesisches Landrecht S. 304.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abgedruckt bei Gaupp, l. c. S. 301 f. Wegen ihrer Unechtheit siehe Heydemann, Elemente der Joachimischen Constitution, Berlin 1841, S. 156, N. 533, und Gengler, Deutsche Stadtrechte (1852) S. 364.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Das Nähere bei Gaupp S. 300 ff. Auch der von Homeyer (Rechtsbücher S. 75 und Sachsensp. 3. Ausg. S. 68) hervorgehobene deutsch geschriebene Aufsatz Von gewedde benutzt ausser Sachsenspiegel- Land- und Lehnrecht mit Glosse die fremden Rechte. — Der Inhalt des letzten Stücks, eines Magdeburger Weisthums, welches leider unvollständig, ist bei Gaupp S. 303 angegeben.

<sup>4</sup> Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe Bd. C, S. 908 mit N. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Homeyer (Rechtsbücher S. 74 mit S. 57, 173) macht daraus irrthümlich ein "Abecedarium".

<sup>6</sup> Bekanntlich sind die Reimvorrede wie der Prolog in der ganzen Glossenclasse, abgesehen von der Stendaler Glosse (Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe Bd. C, S. 889), überhaupt niemals glossiert, weil sie zur Glossierung ungeeignet waren. Wenn Kraut (De codicibus Luneburgensibus, Gottingae 1830, 46, p. 2) behauptet, dem Prolog sei in der ersten

III. 47 bis 51, III. 74, III. 81. §. 2 bis 91 glossiert. Die Glosse zu I. 26, für welchen Artikel Homeyer (Genealogie S. 140) eine "doppelte Gestalt" der Glosse annimmt, erscheint in der "jüngeren" Form. Zu "Dinstman ervet" (III. 81. §. 2) wird von der Buch'schen Glosse nur das Bruchstück Dit is en teiken bis van oreme broke (Homeyer, Genealogie S. 129, f) gegeben. Die Glosse zu III. 82. §. 1 schliesst mit der in vielen Glossenhandschriften befindlichen Notiz: 3

Dit privilegium der sassen is gegeven to sassen van koning karle na godes bort teyn iar vnde achtehundert iar, in deme sevenden iare sines keyserrikes, in deme teynden dage des horninges. vnd dat me dit scal to rechte in allen hantuesten setten, dat hefstu in aut. ut nomen imperastoris preposnatur documentis \$\cdot \xi\$. 1 coll. v

Lüneburger Handschrift (Nr. 421) eine Glosse beigefügt (vgl. Homeyer, Sachsenspiegel 3. Ausg., S. 51, N. \*\*), so ist diese Angabe dahin richtig zu stellen, dass nur die Anfangsworte des Prologes in unpassender Weise der Glosse zum Textus prologi vorgemerkt sind, wie im Cölner Druck von 1480, in der Berliner Handschrift von 1468 (Nr. 56) und in der Berlin-Sprickmann'schen Handschrift (Nr. 53). Danach ist auch Homeyer (Genealogie S. 114, a) zu berichtigen, wenn er sagt, der Prolog sei 'fast immer' von einer Glosse 'frei geblieben'. Die Vorrede 'von der Herren Geburt' hat eine Glosse allein in der Bearbeitung Brand's von Tzerstede (Homeyer, Genealogie S. 135, und Spangenberg, Beyträge zu den Teutschen Rechten des MA., Halle 1822, S. 109 ff., sowie P. J. Bruns, Beyträge zu den deutschen Rechten, Helmstädt 1799, S. 128 ff.).

- 1 Ebenso in der Wolfenbütteler, Haager, Halberstädter Handschrift.
- <sup>2</sup> Wie vorige Note.
- 3 Homeyer, Prolog zur Glosse S. 23 mit N. 1. Dessen Genealogie S. 130, 132 und Sachsenspiegel 3. Ausg., N. 6 zu III. 82 mit S. 37. Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe Bd. C, S. 889 und unten S. 772, §. 7, Alinea 3 am Ende.
- <sup>4</sup> Ueber die Anschauung des Glossators Johann von Buch, der Sachsenspiegel sei ein "Privilegium", welches Kaiser Karl der Grosse den Sachsen gegeben, Eike aber bearbeitet und verdeutscht habe, vgl. Homeyer, Prolog S. 20 ff. und Genealogie S. 112 f.; Stobbe, Geschichte der deutschen Rechtsquellen Bd. I., S. 358 ff. In der vermehrten Gestalt der Schlussnotiz (Homeyer, N. 6 zu III. 82, und Spangenberg, Beyträge zu den Teutschen Rechten des MA. S. 40 f.) tritt die Zuweisung der nach III. 82. §. 1 folgenden Stücke an bestimmte spätere Kaiser hinzu. Vgl. unten §. 9, S. 777, N. 5.

[V. 2, al. 3 = Nov. 47] et C., de fide inftrumen[torum]' [IV. 21] l., contractus' [17].

Statt der in manchen Glossenhandschriften zu III. 28 überlieferten deutschen Versregeln über die Ehehindernisse<sup>2</sup> hat der Codex Petrinus nur die Bemerkung:<sup>3</sup>

Des hebbe vnd i merke dor des vorscreuen vnd desses ar. willen desse versch, in watte stucken dat me it echte sceiden scal edder nicht: herror, condicio etc. vnd du vindest sy Supra li. i ar. iij in gloss et in summa quarti libri decretalium, dar sy iosannes ansarel van worde to worden vtlecht, vnd dar hold dy gentzliken na vnd kere dy nicht an den dudeschen verschen, de itlike glosen hir hebben.

Im Vergleich mit Homeyer's Text (Sachsenspiegel 3. Ausg.) zeigt der Codex Petrinus folgende Abweichungen in den Artikeleinsätzen und in der Stellung:

| Homeyer.                   | Codex Petrinus. |
|----------------------------|-----------------|
| I. 6. §§. 2 5 <sup>§</sup> | I. 6            |
| 47. §. 2                   | 47              |
| 60. §. 3 )                 | 61              |
| 61 j                       | 01              |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenso die Wolfenbütteler, Haager, Halberstädter Handschrift.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe Bd. XCVIII, S. 73 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebenso die Wolfenbütteler, Hanger Handschrift und, wenn auch mit Auslassungen, die Halberstädter Handschrift.

<sup>4</sup> hebbe und fehlt Hlb.

<sup>5</sup> in bis nicht fehlt Hlb,

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vgl. Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe Bd. XCVIII, S. 75 und Geyder im Anzeiger für Kunde des deutschen Mittelalters, 1833, Bd. II, Sp. 242.

Bocksdorf hat zwar eine ähnlich lautende Bemerkung, lässt aber doch die "deutschen Verse" folgen und schliesst mit dem Zusatz: Wer eelich bort behalten wil, der foll schweren, das sein vattere und mutter elich zu samen kommen seint, und das er in dem echte geboren sey und elich sey, der man selb sibende unnd die frauwe alleine. Damit stimmt die Glosse der Zobel'schen Drucke (vgl. Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe Bd. XCVIII, S. 74 nebst N. 11). Die Berliner Handschrift (§. 7) bietet die deutschen Verse ohne die obige Bemerkung und in ähnlicher Fassung wie der Hecht'sche Codex (Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe Bd. XCVIII, S. 74, 75).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Zu I. 6. §. 1 notiert der Codex Petrinus am Rande: al' vj ar. hic. Ebenso später zu I. 20. §. 6: al' h' ar. xxj, zu I. 38. §. 2: al' h' ar.

| Homeyer.                                                  | Codex Petrinus. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| $\left. egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 66              |
| $68.  \$ \$.  2  \dots 5$                                 | 68              |
| II. 3. §§. 2, 3                                           | П. 3            |
| ${7 \choose 4.  \S. \ 3^2}$                               | 7               |
| $\{20, \S, 2\}$                                           | 21              |
| III. 81. §. 2 1<br>82. §. 1 J                             | III. 81         |
| $\frac{\S. 2}{\$3. \ \S. 1}$                              | 82              |
| §§. 2, 3                                                  | 83              |
| 91. §§. 2, 3                                              | 92              |
|                                                           |                 |

In diesen Abweichungen stimmt der Codex ganz genau mit der Breslauer Handschrift II. F. 6, Homeyer Nr. 83 (Da), 4 welche neben dem Text die Stendaler Glosse enthält. 5 Beide Handschriften zählen demgemäss in den drei Büchern 71, 72, 92 Artikel. Sie nähern sich, abgesehen von der Theilung des letzten Artikels (Homeyer, Genealogie S. 135), noch mehr dem Vulgattext als der Baseler Druck von 1474 (Dy), welcher die "Bocksdorf'sche Abtheilung" vertritt, aber in den Artikeleinsätzen I. 38, II. 71, III. 40 von dem Vulgattext abweicht.

Wir haben somit in Da die zu dem Codex Petrinus gehörige Texthandschrift zu suchen, ein Resultat, welches durch die vollkommene Uebereinstimmung des Schriftcharakters

<sup>xx[x]viij, zu I. 48. §. 3 , Mit kempen mach': al' e/l ar., zu II. 11.
§. 3: al' e/l h' ar. xij. Vgl. unten N. 3.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Homeyer N. 4 ad h. l.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Homeyer N. 21 ad h. l.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zu II. 21. §. 1 notiert der Codex Petrinus am Rande: al' h' est ar. Ebenso zu II. 71. §. 2: al' h' ar. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgl. die "Synopsis der Eintheilungen" bei Homeyer, Genealogie S. 188 ff. und dessen Sachsenspiegel 3. Ausg. am Rande. — Der Artikeleinsatz I. 6 bei §. 2 in Da ist bei Homeyer (Genealogie S. 189) ausgefallen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe Bd. C, S. 887 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Homeyer II. cc. (oben N. 4).

beider Handschriften bestätigt wird. Hieraus ergiebt sich zugleich, dass der Codex Petrinus früher als die Stendaler Glosse geschrieben ist.

Wenn die Jenaer Glossenhandschrift vom Jahre 1410  $(D\pi)$  eine Stelle der Stendaler Glosse in den Text des Sachsenspiegels interpoliert hat,<sup>2</sup> so würde danach die Entstehung der Petrinischen Glosse spätestens noch in das erste Jahrzehnt des XV. Jahrhunderts fallen.

3. Einer besonderen Erörterung bedürfen die "Randbemerkungen" (auf welche schon Gaupp S. 300 aufmerksam gemacht hat) und die Interlinearglossen zu dem Codex Petrinus. Beide Gruppen von Zusätzen sind als fremdartige Bestandtheile von der Petrinischen Glosse zu trennen und erweisen sich als Zuthaten des Stendaler Glossators, der ebenso wie er die Texthandschrift des Codex Petrinus mit einer Glosse versah, auch die Petrinische Glosse selbst glossiert hat.

Bewiesen wird dieser Ursprung der Zuthaten nicht nur durch die Schriftzüge, welche von der aus Da bekannten Hand des Stendaler Glossators herrühren, sondern auch durch die Gleichartigkeit des Inhalts und Charakters im Vergleich mit der Stendaler Glosse.

Durchaus in der Weise des Stendaler Glossators sind die Glossen zum Codex Petrinus bald zwischen den Zeilen, bald am Rande geschrieben und bald lateinisch, bald deutsch abgefasst. Ausser Varianten (mit einem al', d. h. alias), Correcturen, Ergänzungen von Lücken und Einschiebseln, Citaten von Beleg-

Aehnlich gehören die beiden Berliner Handschriften von 1382, Nr. 34 und Nr. 35, zusammen (Homeyer, Genealogie S. 145 und Sachsenspiegel 3. Ausg., S. 37, 42, 118), ferner die beiden Grimmaer Handschriften von 1432, Nr. 287 und Nr. 288, welche letztere daher mit Nr. 287 in die Glossenclasse statt in die III. Classe "mit Büchereintheilung ohne Glosse" (Homeyer, Genealogie S. 154 und Sachsenspiegel 3. Ausg., S. 43) einzureihen gewesen wäre. Vgl. oben §. 1, S. 755 bei N. 1 und unten §. 9, S. 777, N. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe Bd. C, S. 905, 921.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe oben §. 2, S. 760, N. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Wie zur Petrinischen Glosse, giebt der Stendaler Glossator in gleicher Weise zu dem Text in *Da*, häufig Varianten zwischen den Linien' (Homeyer, Sachsenspiegel 2. Ausg., p. XV, XVI und 3. Ausg., S. 75 f.).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl. z. B. unten §. 9, I., S. 781, N. 2; III., Nr. 1/2, S. 795, N. 2, Nr. 3, S. 797, N. 4.

stellen 1 und kurzen Erläuterungen zu dem Context der Petrinischen Glosse enthalten sie theils gelehrte Ausführungen aus den fremden Rechtsquellen und der dem Stendaler Glossator zu Gebote stehenden fremdrechtlichen Literatur,<sup>2</sup> theils Hinweisungen auf die Magdeburger Schöffenpraxis mit Anführung des diversorium, wie sie für den Stendaler Glossator charakteristisch sind.<sup>3</sup> In letzterer Beziehung sind folgende Randglossen zum Codex Petrinus auszuzeichnen:<sup>4</sup>

- 1) Textus prologi ,Sine gebot', Glosse ,En wonheit is vnde mach sin an den dingen, dar nen recht af ne is'] Et sic semper scribunt m [agdeburgenses], quod non valet consuetudo vel statutum in preiudicium iuris communis scripti et contra illud, jn causis ciuitatis S. 5
- 2) I. 18. §. 3 ,Dat drudde', Glosse ,fecge, me hort des nicht, Sunder men bewelet id gode'] Hir vte merke, offt wy den andern welde vnd mochte varen, dat scolde he vor dem eyde don. Aldus scolde it ok toghan, offt men weme an syme schote varen wolde, wente na dem togelaten rechte vnd bouen eyde scolde men nymande varen, hir vmme dat men dat denne vort gode bewelet, als hir steit. Sic obtinuit jn causa bod., et vide R[ubrica] ij ar. 73 cum remissionibus] in diversorio.
- 3) I. 20. §. 6, dy gewere aver, Glosse, vnde wes an der medegift brikt, des schal ok an deme lifgedinge breken! M[agdeburgenses] receperunt hoc duntaxat in bonis mobilibus dote exeunte. secus, si in immobilibus vel donacione super eis marito facienda, vt in causa hinr. b., nisi tunc fuisset statuta condicionalis promissio de subsequendis vitalicijs, si primo dos

¹ Bemerkenswerth ist folgendes Citat zu I. 50. §. 1: Pro hijs et similibus casibus plenius vide in aliquo rubeo libro, qui incipit deletus post tractatum de no[vi] oper[is] nunci[acione].

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe Bd. C, S. 896 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebenda S. 903 ff., 904.

<sup>4</sup> Einige andere Marginal- und Interlinearglossen des Stendaler Glossators theile ich unten zur Petrinischen Glosse mit (§. 9, I. S. 781 nebst N. 2; III. Nr. 1/2, S. 794, N. 7, 8, S. 795, N. 1, 2, 6, S. 796, N. 1, 3; Nr. 3, S. 796, N. 8, 12, S. 797, N. 2, 4, 5).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Seehausen oder Stendal?

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ueber dieses von dem Stendaler Glossator mehrfach angeführte diuerforium siehe Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe Bd. C, S. 904 mit N.2.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Vgl. unten S. 763, Nr. 8 bei N. 6.

foluetur etiam, vt in eadem caufa M[agdeburgenses] referipserunt.

- 4) I. 24. §. 3 , fwat so aver', Glosse , dar hebben sy den wilker, welk or sy nemen willen'] ymmo hodie vtrumque recipiunt et eciam alias donaciones eis constante matrimonio in bonis maritorum factas iudicialiter, secundum m[agdeburgenses].
- 5) I. 51. §. 2 , men feget, dat nen kint', Glosse , echte vnd naturlike kindere sin, dy echte gheboren sin'] et a parentibus legitimis, secundum m [agdeburgenses]. vide in diversorio R [ubrica] v ar.  $39.^2$
- 6) I. 52. §. 1 ,met ordelen', Glosse ,So schal men dy were med ordelen in gerichte tu dren claghen vivorderen'] vnd mach yewelke clage laten befreden. to der drudden clage deilet men de gift machtlos. geschut auer de gift vnd de weddersprake in enem dinge, so is nener claghe mer behuf, vnd wil denne de besittere des gudes nach der gift nicht rumen, den schal men dar vmme beclagen, secundum m[agdeburgenses] in causa E. st. vnd welke gift, de bynnen iare wert weddersproken, de mach men darna vort wol viclagen, secundum m[agdeburgenses] in eadem causa. vide eciam pro hoc R[ubrica] iij ar. xiiij, xxv et 37 et R[ubrica] v sub ar. xxxiiij in diuersorio, et dic, vi ibi et R[ubrica] vijo ar. ij.
- 7) I. 62. §. 2, fwe fin fwert, Glosse, efte id ok bouen en gewedde fy'] in wichelde holt me dat alfus myd deme gewedde, fecundum m[agdeburgenses].
- 8) I. 65. §. 3, swe ok borget, Glosse , vnd dy sus enen borghet, dy mut vor eme antwerden! M[agdeburgenses] contra in causa hinr. b.', videlicet quod sideiussor pro hinr. non exhibito in iudicio non potuit respondere, simpliciter inherendo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieselbe Glosse hat die Wolfenbütteler Handschrift am Rande.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 762, N. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bis hierher steht obige Randglosse in der Wolfenbütteler Handschrift am Rande. In der Haager und Halberstädter Handschrift ist sie in den Context der Petrinischen Glosse eingeschaltet. Die Haager Handschrift setzt statt der Sigle m beide Male fehlerhaft in.

<sup>4</sup> Vgl. oben S. 762, N. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Haager Handschrift hat diese Randglosse im Context der Glosse mit der verderbten Allegation jo. statt m und fügt ihrerseits hinzu: des ek doch nicht geloue.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vgl. oben S. 762, Nr. 3 bei N. 7.

verbis textus jnfra li. iij ar. ix in prin[cipio] contra glo[sam] ibidem et hic et jnfra li. iij in ar. x<sup>0</sup> dicentes glo[sas] veras fecundum leges.

- 9) §. 4 ,alle scult', Glosse ,du ne gheldest denne in der suluen stede'] M[agdeburgenses] contra in causa ducis de sagen,' quod sufficiat solucio voicunque libere facta.
- 10) II. 9. §. 1 ,vorwunnen', Glosse ,vnd me fcal denne ok den yegenwardigen . . . van deme gerichte los vinden'] vnd clage, ut Supra e. li. ar. viij. Auer in borgeliken faken, de vorbenomet fin, wynnet de yegenwardige in der irsten clage, vnd de vnhorsame wert vellich. facit pro hoc jnfra e. li. ar. xlv et libro iij ar. ix et ar. xxxix, secundum m[agdeburgenses]. et hoc tam in actore quam reo, vide Supra li. i ar. finali in glo[[a].2]
- 11) II. 15. §. 1 , met ener werebute', Glosse wen so vorlore he de ere'] Alse he hir secht van deme louede vmme dy gewere, also iset ok, oft dy gewere sworen were. wente irsorderde he sulven anderweit dy sake vppe den sulven alse eer, he verlore doch nicht sine ere edder recht, noch vele myn, oft eyn ander de sake vppe den sulven man irsorderde. sunder in pinliken saken verlore men eyne werebute, als hir steit, vnd in borgeliken saken moste men den antwerder schadelos halden vnd dy were verbuten, eft men den cleger mit fruntscap edder myt rechte nicht afslecgen konde, vnd dar vp geit sulk louede edder eyt, M[agdeburgenses in causa b. gropp. It ne were denne, dat he na der gesworen were jn der ander vorderunge vor sulke were eyde dede iegen dy ersten, jn eadem causa b. gropp.
- 12) II. 24. §. 1 ,degedingen', Glosse ,edder allene to der drudden [scil. clage] laden'] sicud faciunt schabini de M[agdeburg], pro quo vide in diuersorio 3 R[ubrica] vj arti. viij cum remissionibus].

Ferner ist zu beachten, dass unter den Allegaten zum Codex Petrinus mehrmals die dem Stendaler Glossator eigene

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sagan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch diese Randglosse findet sich in der Wolfenbütteler Handschrift am Rande, in der Haager und Halberstädter Handschrift im Context der Glosse. Die Halberstädter Handschrift macht aus der Sigle m missverständlich eine Zahl: iij.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Oben S. 762, N. 6.

Bezeichnung der Buch'schen Glosse mit der Sigle  $g^1$  vorkommt, und dass, wie in der Stendaler Glosse, einmal das Weichbildrecht in sechs Büchern<sup>2</sup> (zu II. 13), einmal auch die Lombarda<sup>3</sup> (zu II. 48) citiert wird.

Selbst der io. in antiqua marca branden [burgensi], auf welchen sich der Stendaler Glossator einmal in seiner Landrechtsglosse beruft, erscheint in zwei Randglossen zum Codex Petrinus als Gewährsmann und Bekunder des "Dorfrechts".5

Vollends ausser Zweifel gesetzt wird die Autorschaft des Stendaler Glossators für die Glossen zum Codex Petrinus endlich dadurch, dass eine Randglosse (zu III. 22. §. 2) auf Stendaler Recht Bezug nimmt.<sup>6</sup>

4. Die Wolfenbütteler Handschrift (Wlf.), Cod. Helmst. 208 der herzoglichen Bibliothek, vorher in der Universitätsbibliothek zu Helmstädt, Homeyer Nr. 703 (Dω), 1527 im Besitze des Benedictinerklosters St. Blasius zu Northeim (Mainzer Diöcese), Papier, XV. Jahrhundert, Folio, III. Ordnung der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe Bd. C, S. 902 f., 914 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenda S. 905.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebenda S. 899, 912 ff.

<sup>4</sup> Ebenda S. 907, 931.

Die eine dieser beiden Randglossen (zu III. 82. §. 1) habe ich bereits in meiner Abhandlung über die Stendaler Glosse (Sitzungsberichte der philhist. Classe Bd. C, S. 907) nach der Berliner Handschrift und dem Codex Petrinus abgedruckt. Sie findet sich in der Wolfenbütteler Handschrift am Rande, ist in der Halberstädter Handschrift (wie oben S. 763, N. 3, und S. 764, N. 2), desgleichen bei Bocksdorf (Druck) in den Context der Glosse übergegangen, fehlt aber in der Homeyer'schen Handschrift und ist auch in der Haager Handschrift ausgelassen. Die zweite (zu I. 62. §. 1), welche in der Wolfenbütteler Handschrift am Rande, in der Haager und Halberstädter Handschrift ebenfalls im Context steht, besagt: Na dorprechte holt me dat sus, dat de berichtinge schut nach willen des richters, secundum io.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Es ist dieselbe Glosse, welche in der Berliner Handschrift an die Stendaler Landrechtsglosse zu I. 68. §. 5 als Zusatz angehängt wird, siehe Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe Bd. C, 8. 925, N. 1.

<sup>Bruns, Beyträge zu den deutschen Rechten S. 132...134, 169...173, 178...289, 346...358. Vgl. Homeyer, Genealogie S. 134, 136, 137, 139, 140, 145, und Sachsenspiegel 3. Ausg., S. 39, 41, 58, 119. Göschen, Die Goslarischen Statuten, Berlin 1840, p. XI.</sup> 

<sup>8</sup> Hierauf gehen die folgenden beiden Einzeichnungen auf der Vorderseite des ersten Blattes: Iste liber est Henningo de Northeym jnpignoratus,

Glossenclasse, bietet die Glosse niedersächsisch! hinter dem deutschen und dem lateinischen Text (Vulgata) des Landrechts,<sup>2</sup> aber unabhängig von dem Text, so dass Text und Glosse ,in der Abtheilung und in den Lesarten der erläuterten Sätze nicht ganz zusammenstimmen.<sup>4</sup> 3

Während der deutsche Text die drei Bücher in 70, 72, 91 Artikel abtheilt, zählt die Glosse im I. und im III. Buche je einen Artikel mehr. Sie stimmt in den Artikeleinsätzen und in der Stellung, wie in ihrem ganzen Bestande überall mit dem Codex Petrinus, dessen Mehrungen sie ausnahmslos wiedergiebt.

Von den Randglossen des Stendaler Glossators zu dem Codex Petrinus (§. 3) hat die Wolfenbütteler Handschrift diejenigen, welche in der Halberstädter Handschrift in den Context der Glosse gebracht sind (unten §. 6, S. 771 mit N. 3), noch am Rande, ebenso eine in der Haager und Halberstädter Handschrift unberücksichtigt gebliebene lateinische Glosse (oben §. 3, S. 763, N. 1). Ihre Ableitung für die Glosse aus dem Codex Petrinus kann danach keinem Zweifel unterliegen, wenngleich der voraufgehende Text aus einer anderen Quelle stammt als aus Da.

5. Die Haager Handschrift (Hg.), W. 4 der königlichen Bibliothek, alte Nummer 438 5 (Homeyer Nr. 293), Papier,

et idem dominus Hennigus opperman dedit eumdem monasterio sancti Blasij in Northeym, quando capitulum annuale primum ordinis sancti Benedicti erfordie celebrabatur anno post incarnacionem dominicam und: Liber monasterij sancti Blasij jn Northeym ordinis] sancti] Benedicti Magunt[inensis] diocesis Anno MDxxvij<sup>0</sup>.

Die Bezeichnung sclotele des landrechtes am Ende des Rubrikenregisters vor dem deutschen Text des Landrechts ist nicht auf die Glosse zu beziehen (Bruns, Beyträge zu den deutschen Rechten S. 132, und Stobbe, Geschichte der deutschen Rechtsquellen Bd. I, S. 376, N. 5), sondern auf das gleichnamige Abecedarium (Homeyer, Rechtsbücher S. 57 f.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dem lateinischen Text sind die Artikel III. 51, I. 3. §. 2, I. 7 bis 14 (incl. §. 2), II. 32 und 33, I. 36, III. 74 und 78. §§. 1 bis 6 Anfang nachgetragen, wonach unsere Handschrift bei Homeyer (Sachsenspiegel 3. Ausg., S. 58, N. \*) hinzuzufügen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Homeyer, Genealogie S. 145.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu III. 91. §. 2 ist zwar am Rande die Artikelzahl 92 beigeschrieben, indessen setzt damit kein besonderer Artikel ein.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pertz' Archiv Bd. VII, S. 131, 1839. Vgl. Homeyer, Genealogie S. 133, 136, 137, und Sachsenspiegel 3. Ausg., S. 39, 41. Chr. Meurer, Der Begriff des kirchlichen Strafvergehens. Leipzig, 1883. 8°. S. 64.

erste Hälfte des XV. Jahrhunderts (nicht später als 1447?), klein Folio, III. Ordnung der Glossenclasse, ist, ,obwohl jetzt in den Niederlanden befindlich, doch nicht dort geschrieben'.1 Sie gehört ihrer Entstehung nach in das Braunschweigische und war im Besitze von Hinrik Lucken, der seinen Namen an verschiedenen Stellen eingezeichnet (Liber Hinrik Lucken) und die Glosse mit allerlei Notizen am Rande wie auf eingelegten Blättern ausgestattet hat. Nach Braunschweig weist eine längere Auseinandersetzung über die Mündigkeitstermine, worin die "Jahrzahl' nach Braunschweiger Stadtrecht erörtert wird.2 Für die Altersbestimmung der Handschrift ist von Wichtigkeit, dass der Besitzer Hinrik Lucken auf dem vorderen Vorsetzblatte Formulare vermerkt aus einem von ihm 1447 vor dem bischöflichen Official zu Halberstadt geführten Processe mit der Ueberschrift: Nota forman quorumdam proceffuum ad monendum debita, et ita fuit stilus et modus procedendi Anno dominj Mccccxlvij per me practicatus et pluribus alijs. Sämmtliche Formulare (im Ganzen neun) beginnen mit dem Eingang: Officialis curie haluerstadensis divinorum rectoribus jn helmstede. Es folgen zwei Formulare des Commisfarius bannj offendorp.3 Das erstere davon ist an die gleiche Adresse (divinorum rectoribus jn helmft.) gerichtet. Daran schliessen sich, mit Forma subsidij iuris, si reus mutet locum de dyocesi haluerst [adensi] in hildensem überschrieben, zwei Schriftstücke von Criftianus plank, commissarius episcopi hilden fis, divinorum rectoribus jn gilde auf Requisition des Halberstädter Officials in Sachen des genannten Hinrik Lucken, beide datiert aus dem gleichen Jahre 1447 vom 28. April und 22. Juni.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Homeyer, Die Extravaganten des Sachsenspiegels (in den phil. und hist. Abhandlungen der Berliner Akademie vom Jahre 1861) S. 229.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zu II. 42 ist ein Gutachten (responsio) eingelegt über die schiedsrichterliche Competenz im Gegensatz zu dem Lehnsherrn in einem Processe der Helmstädter mit den von Velthem, betreffend eyn holt by der lantwere to helmst. to lene van dem bisschopp meyborch.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ochsendorf im Hannöverschen, Landdrostei Lüneburg. Oesterley, Historisch-geographisches Wörterbuch S. 493.

<sup>4</sup> Gielde, Dorf in Hannover, Landdrostei Hildesheim.

Dem glossierten Landrecht geht ein "Remissorium" voran mit der Bezeichnung: Dit is eyn register [corrigiert: remissorium] ouer den sassenspegel und de glose, de her eke van repkou maket heft, auf 24 Blättern von [A]cbar bis Veyde reichend und mit angehängtem alphabetischen Register (Bl. 25...28). Bemerkenswerth sind zwei Randnotizen zu den beiden Artikeln Ordel und Schaden. Ich setze die Ansänge hierher: Ek vraghe, icht de bur edder hogreue und voget jn dem richte to lechtenberghe edder dorpe eyn unrecht ordel vunden, wur scholdeme dat schelden und hogher theen? und: Nota, anno Mcccclviij hat besatt hans honrekoper de pollenschen van duderstat und togen ordel vor den rat [scil. van brunswik] 2 u. s. w.

Die Glosse niedersächsisch folgt dem Text artikelweise und in gleicher Schrift. Text und Glosse zählen 71, 72, 92 Artikel.<sup>3</sup> Trotzdem treffen beide nicht überall zusammen. So wird I. 25. §. 5 im Text hinter I. 26 verlegt, wie in der Halberstädter Handschrift, während die Glosse die richtige Stelle einnimmt, am Rande mit der Bemerkung: ista glosa pertinet ad articulum xxvj. I. 61. §§. 2... 4 behaupten im Text den alten Platz hinter I. 60. §. 2, die Glosse befolgt die vulgate Stellung. I. 65. §. 2 hat im Text die vulgate Stellung, die Glosse steht hinter der Glosse zu I. 66. In allen diesen Fällen richtet sich die Glosse, abweichend von dem Text, nach dem Codex Petrinus.

Auf der anderen Seite weicht die Glosse mit dem Text darin von dem Codex Petrinus ab, dass I. 48 bei §. 2, I. 49 bei "Mit kempen mach" (48. §. 3) einsetzt. II. 51. §. 3 wird im Text hinter 52 gestellt, die Glosse dazu ist ausgefallen.

Sonst stimmt die Glosse mit dem Codex Petrinus, dessen Mehrungen sie sich sämmtlich zu eigen gemacht hat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lichtenberg im Braunschweigischen, Kreis Wolfenbüttel. Oesterley. Historisch-geographisches Wörterbuch S. 393.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Duderstadt hatte Braunschweiger Recht und seinen Oberhof bei dem Rathe zu Braunschweig. Gengler, Stadtrechte S. 90 ff., und Codex juris municipalis Bd. I, S. 912 ff., 927 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nicht 91 Artikel, wie Homeyer (Genealogie S. 133 und Sachsenspiegel 3. Ausg., S. 39) angiebt.

<sup>4</sup> Vgl. unten §. 6, S. 770 nebst N. 7.

Wie die Halberstädter (§. 6, S. 771 mit N. 3), rückt die Haager Handschrift eine Anzahl der deutschen Randglossen des Stendaler Glossators bereits in den Context der Glosse. Dabei ist ihr eine Glosse eigenthümlich (oben §. 3, S. 763, N. 5), welche weder die Halberstädter, noch die Wolfenbütteler Handschrift berücksichtigt. Die Glosse der Haager. Handschrift ist daher direct aus dem Codex Petrinus abgeleitet.

6. Die Halberstädter Handschrift (Hlb.), M. 65 der Bibliothek des königl. Domgymnasiums, Homeyer Nr. 301 (Dd), Papier, zweite Hälfte des XV. Jahrhunderts (1463?), klein Folio, III. Ordnung der Glossenclasse, giebt die Glosse niedersächsisch artikelweise hinter dem Text und mit kleinerer Schrift. Sie befand sich bereits im XV. Jahrhundert zu Halberstadt, wie eine gleichzeitige Einzeichnung auf der Innenseite des Rückendeckels über die Enthauptung des Rathes von Halberstadt im Jahre 1423 beweist. Auf Halberstadt als Ursprungsort der Handschrift deutet auch der Umstand, dass in den am Ende befindlichen Goslarer Statuten zweimal Halberstadt für Goslar gesetzt ist und demgemäss von neuerer Hand (Ulrich Kirsberger 1530) vor den Statuten bemerkt wird: Et sunt eadem Statuta municipalia Halbr. civitatis, sowie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Homeyer, Genealogie S. 133, 136 nebst N. 1, 137, 139, 141, 142, 143, und Sachsenspiegel 2. Ausg., p. XVIII, 3. Ausg., S. 39, 41, 118.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei Homeyer wird die Halberstädter Handschrift zu früh datiert. In den Rechtsbüchern setzt er sie in die "Mitte" des XV. Jahrhunderts, in der Genealogie und der 3. Ausg. des Sachsenspiegels sogar in das Jahr 1439 (vgl. oben §. 1, S. 755, N. 7). In Wirklichkeit gehört sie in die zweite Hälfte des XV. Jahrhunderts, vielleicht in das Jahr 1463, da das erste Stück, der "Dekalog" des Nicolaus von Dinkelsbühl (Aschbach, Geschichte der Wiener Universität Bd. I, S. 430 ff., 438 mit N. 7, 1865), die Schlussschrift hat: Et sie est sinis huius decalogi lxiij. Dass die Handschrift "wahrscheinlich um das Jahr 1440 angefertigt" sei, ist eine haltlose Behauptung von Kamptz (siehe die folgende Note).

Ueber den sonstigen Inhalt der Handschrift siehe Bruns in Chr. E. Phil. Holzmann's Hercynischem Archiv. Einziger Band. Halle 1805, 8°, S. 441 ff. Kamptz, Die Provinzial- und statutarischen Rechte in der preussischen Monarchie Bd. I. S. 369 ff. mit S. 366, 1826. Göschen, Die Goslarischen Statuten p. X. Gengler, Stadtrechte S. 520 f. G. Schmidt im Osterprogramme 1878 des Domgymnasiums zu Halberstadt S. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgl. Schmidt a. a. O. nebst N. 1.

über dem Register: Registrum Statutorum Gosslarien[sium] vel Halbr. pro Alphabetico ordine.

Die Handschrift überliefert die Glosse der Hauptsache nach in der Gestalt und Reihenfolge des Codex Petrinus, weicht jedoch von ihm mehrfach in den Artikeleinsätzen und in der Stellung ab, wodurch meistens auch eine abweichende Gruppierung der Glosse bedingt wird. So setzt II. 12 erst bei §. 3 ein. II. 32, 33 behaupten statt der vulgaten Stellung noch ihren alten Platz hinter II. 39.2 II. 37 und 38 sind mit 39 zu einem Artikel vereinigt in der Weise, dass 37 zwischen §§. 1 und 2 eingeschoben, 38 hinter §. 2 angehängt wird.<sup>3</sup> II. 47. §§. 4, 5 werden zum nächstfolgenden Artikel gezogen. II. 51. §. 1 ist mit dem vorhergehenden Artikel verbunden, §. 3 aber hinter 52 angefügt. 4 Ausserdem zeigt sich Verwirrung in Text und Glosse. Der Text II. 13 ist hinter 14 gerathen 5 und die Glosse zu II. 11 bis 15 sinnlos durcheinander gemischt, was nur aus einer Blattversetzung der Vorlage erklärt werden kann.<sup>6</sup> Nicht berührt wird die Reihenfolge der Glosse dadurch, dass I. 25. §. 5 singulär hinter I. 26 verlegt wird, dass I. 61. §§. 2 . . . 4 am alten Platze hinter I. 60. §. 2 stehen, I. 65. §. 2 aber bereits

<sup>1</sup> Kamptz, l. c. S. 369, 374, 378. — Ich schliesse mich der Ansicht Hänel's (Zeitschrift für Rechtsgeschichte Bd. I, S. 275 mit N. 3, 4) an, dass die vorliegende Redaction der Goslarer Statuten "ursprünglich für Wernigerode bestimmt" war (vgl. Gengler, Stadtrechte S. 520 f.) und von da auf Halberstadt übertragen wurde, nicht dass umgekehrt (Homeyer, Sachsenspiegel 2. Ausg., p. XVIII) das "Goslar-Halberstädtische Recht" auf Wernigerode überging. Von den auf die Statuten folgenden Goslarer Rechtsbelehrungen (Bruns a. a. O., Kamptz S. 375 ff.) ist nicht erweislich, dass sie, wie Kamptz (S. 369) behauptet, nach Halberstadt ergangen seien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Homeyer, Genealogie S. 143, und Sachsenspiegel 3. Ausg., S. 39 mit N. 1 zu II. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Homeyer N. 1 zu II. 38 giebt nur die Stellung dieses Artikels an und lässt II. 37 unberücksichtigt.

<sup>4</sup> Homeyer N. 8 zu II. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Homeyer N. 1 zu II. 13.

<sup>6</sup> So fehlt beispielsweise bei Artikel 11 die zweite Hälfte der Glosse zu §. 2 mit der ersten Hälfte der Glosse zu §. 3 und ist hinter die erste Hälfte der Glosse zu 12. §. 3 versetzt u. s f. Daher die Randbemerkung: R[equire] Supra glossam] ar [ticuli] xj, vbi ista glossa debet stare.

<sup>7</sup> Homeyer, Genealogie S. 142, und Sachsenspiegel 3. Ausg., S. 39 mit N. 14 zu I. 60.

seine vulgate Stellung hat. Hieraus ist zu folgern, dass Text und Glosse der Halberstädter Handschrift aus verschiedenen Vorlagen geflossen sein müssen. Die Glosse ist durch Auslassungen und Lesefehler entstellt.<sup>1</sup>

Uebrigens ist Buch II, obwohl mit einem Et sic est finis schliessend, unvollständig, da es nur bis Artikel 59 (Handschrift 57) reicht.<sup>2</sup>

Die Mehrungen in dem Context der Glosse des Codex Petrinus gegenüber der ursprünglichen (Buch'schen Glosse) finden sich in der Halberstädter Handschrift fast sämmtlich wieder, mit alleiniger Ausnahme der Glosse zu "geladen" (II. 24. §. 2 am Ende), welche vermisst wird. Ausserdem mangelt in Folge der Lückenhaftigkeit des II. Buches die Glosse zu "bynnen finer grune" (II. 66. §. 1).

Da die Halberstädter Handschrift eine Anzahl der deutschen Randglossen des Stendaler Glossators zu dem Codex Petrinus in den Context der Glosse herübergenommen hat,<sup>3</sup> ist mit Sicherheit anzunehmen, dass sie ihre Glosse aus dem Codex Petrinus geschöpft hat. Indessen ist das nicht unmittelbar geschehen, sondern durch Vermittlung eines Zwischengliedes, weil der Codex Petrinus weder die oben erwähnte Blattversetzung, noch die Lückenhaftigkeit des II. Buches kennt.

7. Die Berliner Handschrift (Brl.), Ms. germ. fol. 284 der königl. Bibliothek (Homeyer Nr. 30), vorher im Besitze der Ritterakademie zu Brandenburg, Papier, XV. Jahrhundert, Folio, II. Ordnung der Glossenclasse, gehört nur ihrer Zusätze wegen (§. 1, S. 754 mit N. 3) hierher. Ihr Entstehungsort ist Brandenburg.

Vgl. zum Beispiel oben §. 2, S. 759, N. 3, 4, 5; §. 3, S. 764, N. 2 und unten §. 9, I., S. 778, N. 4, S. 781, N. 1, S. 782, N. 2, 3, S. 783, N. 1, S. 784, N. 3, 4, S. 785, N. 1, S. 786, N. 1, 3; II., S. 787, N. 4, 5; III., S. 802, N. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Homeyer, Sachsenspiegel 2. Ausg., p. XVIII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Oben §. 3, S. 763, N. 3, S. 764, N. 2, S. 765, N. 5 und unten §. 9, I., S. 781 mit N. 2; III., Nr. 1/2, S. 795 mit N. 2, Nr. 3, S. 797 mit N. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgl. Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe Bd. C, S. 891 nebst N. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wegen der Zeitbestimmung siehe Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe a. a. O. N. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe a. a. O. N. 3.

Sie beginnt auf den ersten sechs Blättern mit Auszügen aus der Stendaler Landrechtsglosse. Hieran reihen sich Stücke des Rechtsbuches nach Distinctionen. Alsdann folgt die Buch'sche Glosse niedersächsisch (ohne den Text). Den Beschluss machen auf den letzten neun Blättern sieben Magdeburger Schöffenurtheile und abermalige Excerpte aus der Stendaler Landrechtsglosse.

Den Hauptinhalt der Handschrift bildet die Buch'sche Glosse (bis III. 82. §. 1), vermehrt durch die gewöhnliche Zusatzglosse zu III. 82. §. 2 bis 87. Zu den Schlussartikeln III. 88 bis 91 ist keine Glosse da. Im Bereiche der Buch'schen Glosse ist zunächst der Textus prologi ungezählt glossiert. Von den unglossierten Stücken der älteren Glossenhandschriften 1 sind I. 7 bis 14. §. 1, I. 26 (in der jüngeren Form' des Textes, aber in der "älteren Gestalt" der Glosse), III. 47 bis 50 (getrennt), III. 74 glossiert. I. 36 hat statt einer eigentlichen Glosse nur eine Paraphrase der Textworte (siehe unten S. 776, §. 9, I., Nr. 1), III. 51 nur die übliche Bezugnahme auf den Passus "Dat hun" u. s. w. (III. 51. §. 1 am Anfang)." Die Glosse zu III. 81. §. 2 hat ihre volle Form (Homeyer, Genealogie S. 129, e mit S. 130). Die Glosse zu III. 82. §. 1 endet mit der Schlussnotiz: Dyt privilegium der faffen u. s. w. (vgl. oben §. 2. S. 758 nebst N. 3), an welche sich die Zusatzglosse zu III. 82. §, 2 unmittelbar anschliesst.

Die Artikeleinsätze und die Stellung treffen sehr nahe mit Homeyer's Vulgata (En) zusammen, nur mit dem Unterschiede, dass I. 65. §. 2 noch an I. 66 und II. 51. §. 3 noch an II. 52 angehängt wird. 7 Jedoch wird auch zu II. 51. §. 3 bemerkt:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe Bd. C, S. 891.

Zwei davon (2 und 3) betreffen eine Neu-Brandenburgische Rechtssache vom Jahre 1424, eines (5) ist auf Anfrage von henningh, profitu witftok ergangen, die beiden letzten behandeln Havelbergische Rechtssachen. 1 und 4 sind ohne Orts- und Personenangaben.

<sup>3</sup> Oben N. 1.

<sup>4</sup> Homeyer, Genealogie S. 113...115, 122 f. mit S. 140 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Homeyer, l. c. S. 140.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vgl. Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe Bd. XCVIII, S. 57, N. 1, und unten §. 9, III., Nr. 9, S. 801 nebst N. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cf. Homeyer N. 4 zu 1. 65, N. 9 zu 1. 66 und N. 8 zu II. 51, N. 7 zu II. 52.

Nota, ista sequens glo [sa] debet legi in fine ar. lj. Namentlich haben schon I. 61. §§. 2...4 und II. 32, 33 ihre vulgate Stellung. Die Theilung des Artikels III. 81 in der Buch'schen Glosse, welche mit "Dinstman ervet" (III. 81. §. 2) den "letzten Artikel" des Urtextes anheben lässt, ist im Anschluss an die Vulgata aufgegeben. Ebenso ist die der Zusatzglosse zum Grunde liegende Scheidung der drei Artikel III. 82 bis 84, wonach bei 82. §. 2 die "erste", bei 83. §. 3 die "andere", bei 84. §. 2 die "dritte Satzung" Kaiser Otto des Grossen und dem entsprechend die Artikel einsetzen, verlassen und die Gruppierung der Vulgata recipiert.

Die "Zusätze", am Rande" der Buch'schen Glosse ergeben sich theils als Excerpte aus der Stendaler Landrechtsglosse nach der Handschrift Da,4 theils als Randglosse des Stendaler Glossators zu dem Codex Petrinus (III. 82. §. 1),5 theils decken sie sich mit den Mehrungen im Context der Petrinischen Glosse. Von letzteren sind jedoch nur drei Stellen ganz und zwei theilweise aufgenommen. Ganz aufgenommen sind die Glosse zu "geladen" (II. 24. §. 2 am Ende), zu "bynnen finer gruue" (II. 66. §. 1) und die vermehrte Glosse zu III. 4. §. 2, welche am Rande begonnen und auf dem letzten Blatte beendigt wird. Theilweise aufgenommen ist die ausführlichere Erörterung der Mündigkeitstermine zu I. 23. §. 1, respective I. 42. §. 2. Alle diese Mehrungen theilt die Petri-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Berliner Handschrift ist mithin den bei Homeyer (Genealogie S. 142 f., und Sachsenspiegel 3. Ausg., S. 38) hervorgehobenen Glossenhandschriften H. Ordnung nachzutragen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Homeyer, Genealogie S. 128, 129, 132.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Homeyer, Richtsteig Landrechts S. 30. Grupen bei Spangenberg, Beyträge zu den Teutschen Rechten S. 41 f.

<sup>4</sup> Oben S. 772, N. 1.

Siehe oben §. 3, S. 765, N. 5. Eine andere Randglosse des Stendaler Glossators zum Codex Petrinus (III. 22. §. 2) ist in der Berliner Handschrift mit einem Excerpt aus der Stendaler Landrechtsglosse verbunden (§. 3, S. 765, N. 6).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Dass sämmtliche Zusätze nicht von "neuerer" Hand beigefügt, sondern von derselben Hand wie die Buch'sche Glosse geschrieben sind, ist im Gegensatz zu Nietzsche schon betont in den Sitzungsberichten Bd. C, S. 891.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Siehe unten §. 9, III., Nr. 5, 6, 7, S. 800 mit N. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Unten §. 9, III., Nr. 1/2, S. 794 mit N. 9, S. 796 mit N. 4.

nische Glosse zugleich mit Bocksdorf. Gar nicht aufgenommen ist ausser der Glosse zu den Schlussartikeln (III. 88 bis 91) 2 die Petrinische Glosse zu I. 363 und von den mit Bocksdorf gemeinsamen Mehrungen (§. 9, III) der Zusatz zur Glosse zu I. 52. §. 2 (Nr. 3), die vermehrte Glosse zu I. 54. §. 2 (S. 797, Nr. 4, N. 11), das Einschiebsel in der Glosse zu III. 45. §. 1 (S. 801, Nr. 8, N. 3), der Zusatz zur Glosse zu III. 49 (§. 9, II), und endlich die ausführlichere Glosse zu III. 51 (S. 803, §. 9, III., Nr. 9, N. 1 am Ende).

Wie es scheint, hat die Berliner Handschrift den Codex Petrinus unmittelbar benutzt.<sup>4</sup>

Nach dem Bisherigen würde sich das Abstammungsverhältniss der Handschriften folgendermassen darstellen:

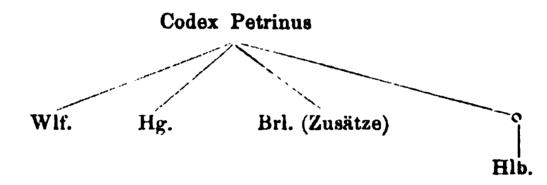

8. Was nun die eigenartige Gestaltung der Petrinischen Glosse betrifft, so ist zunächst die Annahme abzuweisen, dass sie ,sich durch . . . Zusätze aus den fremden Rechten auszeichne' (oben §. 1, S. 753 mit N. 3). Homeyer selbst hat diese Annahme, die lediglich auf einer missverstandenen Bemerkung Gaupp's beruht, später fallen lassen. Nichtsdestoweniger ist sie wieder aufgenommenvon Stobbe (Geschichte der deutschen Rechtsquellen Bd. I, S. 385). Demgegenüber ist zu constatieren: die Citate aus den fremden Rechten in der Petrinischen Glosse sind die Citate der ursprünglichen (Buch'schen) Glosse.

Ebensowenig ist das "Werk des Petrus de Posena" eine mit Wurm's Thätigkeit in Parallele zu bringende "Umarbeitung" der "gewöhnlichen" Glosse (§. 1, S. 754 mit N. 1).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In diesem Sinne spricht Homeyer (oben §. 1, S. 754, N. 3) von den ,Bocksdorfschen Vermehrungen', am Rande und auf dem letzten Blatte' der Berliner Handschrift.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Unten S. 777, §. 9, I., Nr. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. 776, §. 9, I., Nr. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die fraglichen ,Vermehrungen' sind also nicht, wie Homeyer meint (oben N. 1 und §. 1, S. 754, N. 3), ,erst aus einem Drucke' hinzugefügt.

Der ganze Unterschied zwischen beiden Werken besteht darin, dass die Petrinische gewisse Mehrungen vor der Buch'schen Glosse voraus hat, die sonst unverändert wiedergegeben und nach keiner Richtung einer so durchgreifenden Ueberarbeitung unterzogen wird, wie in der Redaction des Nicolaus Wurm.

Die Mehrungen der Petrinischen Glosse gegenüber der ursprünglichen Glosse des Johann von Buch sondern sich in zwei Classen, je nachdem sie der Petrinischen Glosse mit der Bocksdorf'schen Recension gemeinsam oder ihr eigenthümlich sind.

Eigenthümlich sind ihr nur die Glosse zu I. 36 und die Glosse zu den Schlussartikeln III. 88 bis 91. Die übrigen von Homeyer als eigenthümlich angeführten Stücke sind ihr mit der Bocksdorf'schen Glosse gemeinsam. Dahin ist zu zählen die vermehrte Glosse zu I. 54. §. 2, die Glosse zu "geladen" (II. 24. §. 2 am Ende) und zu "bynnen finer gruue" (II. 66. §. 1), die Glosse zu III. 51.

Die Glosse zu III. 47 bis 50 aber gehört, abgesehen von dem Zusatz zu III. 49, überhaupt nicht in diesen Zusammenhang, weil sie mit der Glosse der frühesten Entwicklungsstufe sich als identisch herausstellt.

Ausser Betracht zu lassen sind noch diejenigen unglossierten Stücke der älteren Glossenhandschriften,<sup>2</sup> welche bei Petrus zwar ebenfalls glossiert erscheinen, aber entweder schon der Buch'schen Glosse zuzuweisen (wie I. 7 bis 14. §. 1, I. 26, III. 74, III. 81. §. 2 und 82. §. 1), oder (wie III. 82. §. 2 bis 87) mit der gewöhnlichen Zusatzglosse ausgestattet sind.

9. Ich lasse nunmehr I. die singulären Mehrungen der Petrinischen Glosse folgen, gebe II. die Glosse zu III. 47 bis 50 und schliesse III. mit den der Petrinischen Glosse und Bocksdorf gemeinschaftlichen Mehrungen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber das Wurm'sche Glossenwerk vgl. Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe Bd. XCVIII, S. 51 ff., 57, 58 f., 73 f., 76.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Homeyer, Genealogie S. 113 ff., 122 f., 128 ff., 130 ff., 140 f.

#### I. Singuläre Mehrungen der Petrinischen Glosse.

## 1) Die Glosse zu I. 36.

Die früheren Entwicklungsstufen der Glosse bieten zu I. 36 entweder gar keine Glossierung, oder eine auf das Fehlen der Glossierung bezügliche Bemerkung, oder endlich eine blosse Paraphrase der Textworte. So sagt die Berliner Handschrift von 1473 (Homeyer Nr. 26) kurz paraphrasierend:

Das mag man beschelden an syme rechte. dicz selbe ist, ab eyn kint nach des mannes tode geborn wert

## und wenig ausführlicher unsere Berliner Handschrift (Brl.):

Dat mach man beschelden an syme rechte. dat selve is eyn kint, dat na der vrouwen werdes dode geboren wert na der rechten tyd.

Erst der Codex Petrinus, und danach die Wolfenbütteler, Haager, Halberstädter Handschrift, bringt zu I. 36 eine ordentliche Glosse, worin die ,rechte Zeit' der Schwangerschaft erläutert und der Legitimatio per subsequens matrimonium ,nach geistlichem Recht' gedacht wird:<sup>3</sup>

[I. 36.] Swenne dat wif. Des wete, dat dy rechte tyd der kindere dracht sint tom hogesten dre daghe vnde teyn mante, ut in auten[tica], de resti[tutionibus] et ea, que pa-[rit] [IV. 6, al. 18 = Nov. 39] §., mulier coll. iiii. vnde

4 Hlb. fh. rechten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Homeyer, Genealogie S. 113 (114), 122, 140. Sitzungsberichte der phil.hist. Classe Bd. XCVIII, S. 57 mit N. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe a. a. O. S. 57 bei N. 2 und S. 58 mit N. 1.

Bocksdorf'sche Recension hat im Druck folgende Glosse, welche auch in die Zobel'schen Ausgaben übergegangen ist: Disen artickel vernim, also er steet an dem text. I'on disem artickel vindestu auch oben in dem xxxiij. arti. ,Nun vernemet' et lehen[recht] c. xx ,So waz' et wich[bild] ar. xciij ,Daz weih' in glo[sa] ante sinem. Dar sindest du von disen beschuldigender kinder zu fru oder zu spate geboren. Die Homeyer'sche Handschrift von 1460 beschränkt sich auf die Bemerkung: Dissen artickel vornym, also her stet in dem texte.

wes dar an manten benedden is, dat is tu vru, wente an' dy fouende mante, dar en vulkomen kint mach an gheboren werden, als du dat hefst ff, de sta[tu] ho[minum]' [I.5] l., septimo mense' [12] et ff, de suis et legi[timis] heredi[bus], [XXXVIII. 16] l., intestato' [3] §. fi. [12]. wy nu buten dessen tyden gheboren wert, den mach me beschelden an der bord, vnd darvmme nymmet hy ok nen erue, ut in dicta l., intestato' §. vlt. Na geistlikem rechte auer, est leddeghe lude sik beslipen vnd kindere teleden vnd sik darna in deme echte vortruweden, dy kindere worden echte, de sus vor vnd tu vru vntsangen edder geboren weren, Sus besceideliken este jn der tyd des byslapendes muchte twisschen den sulven luden hebben echte gheweset, als oft sy beide do leddich weren, ut extra ,qui fi[lii] sint legitimi]' [IV. 17] c., tanta' [6]. Vnde desse heite wy mantel-kindere.2

## 2) Die Glosse zu III. 88 bis 91

zeichnet sich im Vergleich mit der Bocksdorf'schen Recension durch ihre Weitläufigkeit aus.<sup>3</sup> Sie fehlt in der Berliner Handschrift ganz und gar, welche über die Zusatzglosse zu III. 82. §. 2 bis 87 nicht hinausgeht. Ich theile sie nach dem Codex Petrinus mit, nebst den Varianten der Wolfenbütteler, Haager, Halberstädter Handschrift.<sup>4</sup>

[III. 88. §. 1.] "Swat so en man." Desse settinge satte de sulue keiser frederik. vnd or sake is, dat itlike seden, dat

<sup>1</sup> wente an] Wlf., Hg., Hlb. vigenomen allene.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zu mantelkindere siehe Chr. G. Schwarz, Exercitationes academicae, Noribergae 1783, 8°, p. 285 ff. Scherz, Glossarium Germanicum medii aevi II, 996, Argentorati 1784. Brinckmeier, Glossarium diplomaticum Bd. II, S. 169, 1855. Grimm, Deutsches Wörterbuch Bd. VI, Sp. 1613 f., 1882.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. oben §. 1, S. 755 nebst N. 1. Ueber die Bocksdorf'sche Glosse zu III. 88 bis 91, welche ,in ihrer Kürze sehr gegen die der sonstigen Artikel absticht', siehe Homeyer, Genealogie S. 137, 138.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Auf die Benutzung der Grimmaer Handschrift von 1432 (oben §. 2, S. 761, N. 1), wo die Glosse nachgetragen ist, habe ich verzichten müssen, weil nach dem Bescheid des Stadtraths 'derartige werthvolle Handschriften nach aussen grundsätzlich nicht mitgetheilt' werden.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bereits der Glossator Johann von Buch schreibt in seinem Richtsteigsprolog die fünf letzten Artikel des Sachsenspiegels, III. 87 bis 91, Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. Cl. Bd. II. Hft.

des gerichtes tuch muchte ane ede gan, und was vor en, dat de rechte in desseme stucke van eden openbarlike nicht ne seegen, ut Supra li. i ar. vij et ar. viij et Supra li. ij ar. xxij et Supra e. li. ar. xxv. De anderen seden, dat de richter scolde tugen by den hulden, de he gedan hedde, vnd were genuch, vor desse was Supra e. li. ar. liij et ar. lxv. Dit vntsceidet nu hir de keiser und secht: , swat so en man' etc. Du scalt weten, dat mennigerleye tuginge is. Tom irsten tuget me en dink met luden, als hir et Supra li. ij ar. xxij §. iij et extra, de proba[tionibus]' [II. 19] c. ij et xxij q. i, omne' [1]. vnd desse tuch mut met eden gan, ut extra ,de testi[bus]' [II. 20] nuper' [51] et c., tuis' [39], it ne fy denne, dat de ienne, vppe den de tuch geit, met vulbort des richters deme tuge des edes vordrage, ut extra ,de tefti[bus]' [II. 20] c. ,tuis' [39], et notatur C. e. ti. [IV. 20] l. ,iurifiurandi' [9]. vnd fus tuget hir ok de richter by syme ede, wan he by den sworen hulden tuget, vnd dar scal he alle tid by tugen, ut Supra e. li. ar. liiij. Alfus is 1 ok 2 de man getuch to lenrechte,3 ut ar. lxv lenr. De gestlike richter auer tuget met scrifte in der wise, als steit extra ,de proba[tionibus]' [II. 19] ,quoniam contra' [11]. !Tom anderen male gescut tuginge met des antwerders bekentnisse, ut ij q. i ,nos in quemquam' [1] et extra ,de consti[tutionibus]' [I. 2] ,ecclesia' [10]. Tom drudden tuget me met breuen, de louenwerdich sint, ut xxij q. i ,omne' [1] et extra ,de proba[tionibus]' [II. 19] ,poft ceffionem' [7] et extra ,de testi[bus]' [II. 20] ,cum a nobis' [28] et extra , de fide instru[mentorum]' [II. 22] per totum et Supra li. ij ar. xlij et Supra e. li. ar. xxxiiij. Tom vyrden gescut tuchnisse met hantaste dat, ut Supra li. i ar. lxvj et Supra li. ij ar. xij in fi. et ar. xxxv et ar. lxiiij

der gesetzgeberischen Thätigkeit Friedrichs von Staufen zu (Homeyer, Richtsteig Landrechts S. 82 mit S. 30 ff.). Die späteren Glossatoren folgen ihm in diesem Beilegen und führen ausserdem III. 82. §. 2 bis 84 auf Otto den Grossen, III. 85 und 86 auf Otto den Rothen zurück. Vgl. oben §. 2, S. 758, N. 4 am Ende und §. 7, S. 773 nebst N. 3.

<sup>1</sup> Hlb. iffet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hlb. fh. dat.

<sup>3</sup> Hlb. fh. is.

<sup>4</sup> et Supra bis xlij fehlt Hlb.

et i[j | q. i, de manifesta' [17] et c. se[quenti] et extra, de accufa [tionibus] [V. 1], euidencia [9] et extra, de iureiur[ando]' [II. 24], ad nostram' iij [21]. Tom veften male gescut tuginge met redeliken wane, ut extra ,de prefump[tionibus]' [II. 23], afferte' [2] et per totum. als eft wy tuge mydede, de were by wane vortuget, dat he en vnrechte sake hedde, ut extra ,de testi[bus]' [II. 20] ,intimauit' [18] et extra, de testi[bus] cogen[dis]' [II. 21], peruenit' i [4] et iij q. vij §., tria' [Dict. Grat. ad cap. 1]. Tom sesten gescut tuginge met eden, als wan en man wes let to des anderen ede, ut Supra li. i ar. vij et ar. xviij et ff, de iureiur[ando], [XΠ. 2] l. i et ij et l., manifeste' [38] et extra e. ti. [II. 24] c. fi. [36] et C. e. ti. [IV. 1] l. ,in bone' [3]. Tom sevenden male gescut tuginge met louenwerdigen buken, als enes kouentes edder enes besworen rades edder enes gerichtes, ut extra , de proba[tionibus]' [II. 19], cum caufam' [13] et xxx q. i, peruenit' [1] et ff, de al[bo] fcriben[do]' [L. 3] l. i et C., de fide instru[mentorum] [IV. 21] auten[tica] ad hec' et ff de proba[tionibus]' [XXII. 3] l., cen- $\int us'$  [10].

- [§. 2.] fiven men aver enen. Nu wil he vntrichten, wo de tuginge over vorvestede lude gan scole. vnd alseme hir twierleye tugen mut, als de vestinge vnd de dat, dar sy vmme gescen is, so is de tuginge ok an sik sulven twierleye. De vestinge tuget me met deme richtere vnd met den dinghplichten. vnde desse scolen tugen, als hir vor gesecht is. Der dinghplichten scal sesse wesen to deme richtere, de tugen scolen, ut Supra li. i ar. viij. wy hadden wol vor in vnseme privilegio, wo me den vorvesteden man scolde in gerichte bringen, vnd wo en de cleger sulf sevende scolde vortugen, ut Supra li. i ar. lxvj. de wise aver der tuginge hebbe wy hir:
- [§. 3.] ,wan aver de man gefat wert. Desse wise is sunderliken in saschen rechte, dat me den lyder sus settet, und gescut gode to eren. wente me settet de hilgen deme voruesteden manne vppe sin houet. dar vmme so scal he sitten vp sine kny, vnd sus sittende scal ok de cleger met sinen tugen en vorwinnen, als hir:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. unten S. 788, N. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hlb. wisen.

,de cleger aller irst. Sus mut de cleger in siner tuginge, de he vor gerichte dut, na vnseme rechte suluen ok sweren, als hir et Supra li. i ar. viij et ar. lxvj et Supra li. ij ar. vj et ar. xxxvj et Supra e. li. ar. xxviij et ar. xxxix in fi. Auer in gestliken gerichte sweret de sakeweldige to siner bewisinge sulven nicht. doch so mut he na des beclageden antwerde sweren vp sin ansprake, vnd dat het iuramentum de calumpnia. Desse ed geit alsus, dat he sine clage nicht heft logenlike edder velschlike angesat, sunder dat he louet, dat se recht und redelik fy, ut C., de iura[mento] calump[nie] [II. 58] l. ij in prin. et aut. ,hoc facramentum' et Insti. ,de pe-[na] teme[re] liti[gantium]' [IV. 16] §. [1 verb.], item actoris', dat he ok in der sake de warheit secgen wil, wan he van gerichtes haluen dar vmme gevraget wert, ut C. e. ti. aut. ,hoc facramentum'. Vortmer scal he ok sweren, dat he met wit scap nene valsche bewisinge vuren wil, ut in dicta aut. ,hoc facramentum', vnd dat he dor finer sake willen nemande wes geue edder loue, sunder den iennen, den it recht dat vororlouet als der saken vorstendere und ratgeuere, ut C. e. ti. l. ij et aut. ,principales', dat he ok nene vristdage bidde dor togeringe der faken, ut C. e. ti. l. ij in prin.

reyne sy vnde vnmeyne. Dit konnen de tuge nicht sweren. de dat mut en ok witlik sin, wente it mach neman tugen van secgeworden edder by wane. dar vmme so mut en de dat witlik sin van seende vnd van horende, ut xiiij q. ij , super [1] et extra ,de testi | bus | [II. 20] ,cum causam' [37] et c. ,preterea [27] et extra ,de elec[tione] [I. 6] ,per inquisicionem' [26] et extra ,de successsionibus] ab intestastos [III. 27] c. vlt. [3]. Doch wete, dat itlike stucken sint, dar me ynne tugen moge van secgeworden. It irste is, war me machscap rekenen edder tugen scal, ut extra ,de consang[uinitate] et affi[nitate]' [IV. 14], tua' [7] et extra , de testi[bus]' [II. 20], licet ex quadam' [47]. It ander is, war me en echte bewisen scal, ut extra ,de testi[bus] [II. 20] preterea [27] et c., cum causam, que [37]. It drudde stucke is, war me en gemeyne ruchte bewisen scal, ut ff , de proba[tionibus]' [XXII. 3] l., si arbiter' [28] et extra ,de testi[bus]' [II. 20] ,quociens' [5] in fi. et c. ,licet ex quadam' [47]. (Doch seegen itlike, des sy genuch, dat

de tuge sweren vppe den sakeweldigen by wane, dat se louen, dat sin eed reyne sy etc., als extra ,de testi[bus]' [II. 20] ,quotiens' [5] et ,de purga[tione] cano[nica]' [V. 34] c. ,de testibus' [13] et c. ! fi. ]16]. wente dat hir sunderken ! also gesat vnd vororlouet is, facit ff ,de iusti[tia] et iure' [I. 1] l. ,omnes' [9] et ff ,de legi[bus]' [I. 3] l. ,de quibus' [32]. Aldus sweren ok de tuge, de eynen helpen vntschuldigen an saken, der men en tyget, ut in dictis c. ,de testibus' [13] et c. finali [16] ,de purga[tione] canoni[ca]' [V. 34] cum si[milibus].) 2

- [§. 4.] fus scal de cleger. Dat is, he scal aller irst vppe den voruesteden man sweren, dat he der dat sculdich sy, dat eme god so helpe vnd de hilgen, vnd dar na scal sin tuch sweren, dat de ed sy reyne etc.
- [§. 5.] , dat feal fin tuch. Hir by pruf, dat me yo den tuch imme fine wit feap vragen feal, and he mut feegen redelike fake finer wit feap, edder me louet eme nicht, ut extra , de teftibus in [II. 20], cum cau fam in [37] et ff , de libe in [37] et ff , de libe in [38] in [38] in [38] in [39] in [39]
- [III. 89.] "Swe des anderen swert." Wente itlike seden, dat alle 3 handelinge enes vromden gudes wedder des heren wille were duue, vnd was vor en Supra e. li. ar. xxij. De anderen seden, dat nene handelinge vromdes gudes duue were, sy ne gescege denne drogenlike vnd dor nut willen, vnd vor desse was ff, de fur[tis]" [XLVII. 2] l. i et Insti., de obli[gationibus],

<sup>1</sup> Hlb. ti.

<sup>1</sup> Junderken = Junderliken (Schiller und Lübben, Mittelniederdeutsches Wörterbuch, Bd. IV, S. 470 f. 1878 voc. sunderich, sunderk).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die in Parenthese eingeschlossenen Sätze sind Einschiebsel des Stendaler Glossators am Rande des Codex Petrinus (vgl. oben S. 761, §. 3 nebst N. 5). In der Wolfenbütteler, Haager, Halberstädter Handschrift sind sie in den Context der Petrinischen Glosse eingefügt.

<sup>3</sup> alle fehlt Wlf., Hg., Hlb.

que ex delic[to] nas[cuntur]' [IV. 1] §. ,furtum' [1]. Dit vntsceidet nu hir keiser frederik! vnd secht: ,swe des anderen fwert' etc. Des wete, dat hir drierleye stucken gesat sint, de by not dar to horen, dat sy dessen vntsculdigen. It irste is, dat he it sine deme anderen gelik dar late. It ander, dat he it holde in deme wane, dat it sine sy, and dat betuge. It drudde, dat he fuluen dit swere. und wan desse stucken dar nicht ne sin, so richtet me it vor dune edder roff, ut Supra li. ij ar. xiij. Merke ok, dat de ane wandel blift, de wat stelt dor sines liues not, als de not 2 sodane is, dat he anders vorgan muste, eft he des nicht ne stele, ut , de conse[cratione]' di. v , discipulos' [26]. und in desser not holt me noch dat naturlike recht, na deme alle dink gemeyne fin, ut infti., de iure na[turali]' [I. 2] §. i et xij di. e. i et ff, ad l[egem] rodi[am] de iac[tu]' [XIV. 2] l. i. Alsus wert ok untsculdiget de ienne, de den anderen dodet dor fines lives not, ut Supra li. ij ar. xiiij et ar. lxix et ff, de iusti[tia] et iure' [I. 1] l., ut vim' [3] et extra, de homi-[cidio]' [V. 4] , fi furiofus' [unic.] in cle[mentinis]. Desse not aver bescermet nen wif an unkuscheit, wente dit is wedder it gotlike recht, ut ff, de ri[tu] nup[tiarum]' [XXIII. 2] l., palam' [43] et in aut. ,de resti[tutionibus] et ea, que pa[rit]' [IV. 18, al. 6 = Nov. 39] §., fiquidem' coll. iiij, and mach ok ane dotlike funde nicht gescen, ut xxij q. iiij ,illicitum' [Dict. Grat. ad cap. 23] et extra, de hereti[cis]' [V. 3], ad nostrum' [3] in cle[mentinis].

[III. 90. §. 1.], Wert en man gemordet. Sich, itlike meyneden, dat me alle ungerichte yo clagen scolde, und was vor en Supra li. ij ar. xiij. und ne wiste me ok des vredebrekers namen nicht, me scolde en doch beclagen unbenomet, ut Supra li. i ar. lxij. De anderen seden, dat me nemande to clagende dwingen scolde, und war nen cleger edder clage were, dar scolde ok nen richter sin, ut Supra li. i ar. lxij in prin. et extra "ut ecclesias [tica] beneficia] [III. 12] c. uno et ij q. i, de manifesta [17]. Dat untrichtet nu hir keiser frederik und secht: "wert en man gemordet etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 777, N. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> als de not fehlt Hlb.

<sup>3</sup> edder clage fehlt Hlb.

<sup>4</sup> Vgl. oben S. 777, N. 5.

swe den greuet. Dessen mach me wol uppe den kerkhof graven, it ne were denne, dat he williken ane bicht edder ruwe in dotliken sunden vormordet were, ut xiij q. ij ,non estimemus' [19]. So fint ok andere saken, dar vmme en mynsche na sime dode des kerkhoues untberen mut. De irste is, eft he na sime dode vmme vngelouen vorwunnen worde, ut xxiiij q. ij ,fane' [6]. De andere is, eft en man in duue edder in roue gedodet worde, ut extra ,de fur[tis]' [V. 18] c. ,fures' [2] et extra ,de rapto-[ribus] [V. 17] c. , super eo' [2]. De drudde is, eft sik en fuluen dodet, ut axiij q. v ,placuit' [12]. De vyrde is, eft en man irslagen worde in deme torneye, ut extra ,de tornea-[mentis]' [V. 13] c. i. De vefte is, als de in sinen testamente prestere sat sinen kinderen to vormundere, ut luxuix slies: lxxxviij] di., neque' [14]. De seste is, est he in deme banne vorstoruen is, ut extra ,de sepul[turis]' [III. 28] c. ,sacris' [12] et extra ,de fen[tentia] ex[communicationis]' [V. 39] ,a nobis' ij [28]. De sewende is, eft de kerkhof weme vorboden were, ut extra ,de fepul[turis]' [III. 7] ,eos' [1] in cle[mentinis]. De achtede sake is, eft en sinen tegeden nicht ne gyue, ut extra ,de deci[mis]' [III. 30] ,prohibemus' [19]. De negende sake is, eft by eneme doden monnike eigen gelt gevunden worde. dat he holinge und ane orlof! gehat hedde, wente hir umme scal he des kerkhoues untberen, ut extra ,de sta[tu] mona[chorum]' [III. 35] c. ij.

- [§. 2.] , fo mut he dar mede vul clagen. edder he mut de anghehauen clage met bute vnd met wedde laten, ut Supra li. ij ar. viij, edder met eneme wergelde, eft de clage deme richtere so vorwisset sy, ut Supra li. ij ar. iiij et ar. ix et ar. x.
- [§. 3.] ,he scal des bliven ane scaden. wente nemande scal sin ambacht und woldat scedelik sin, ut ff ,de furt [is] (XLVII. 2] l. si seruus [42] et ff ,ad vell [eianum] (XVI. 1] l. ij et iiij q. iij ,item in criminali [Dict. Grat. ad cap. 2] et extra ,de elec [tione] [I. 6] ,cum non deceat [30] li. vj.

<sup>1</sup> Hlb. roff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ut Supra bis fy fehlt Wlf., Hg., Hlb.

fine kost gelden. ut Supra li. ij ar. xxix et ar. xxxvij. wente it is neman plichtich, eneme anderen van den sinen wol to donde edder to vorderende, ut x q. ij 1, precarie [4].

[III. 91. §. 1.] ,Herberget ok en man. Itlike seden, dat alle vngerichte, de in enes mannes huse edder bynnen eneme dorpe gescege, dar scolde des huses wert edder de gemeyne bure vor antwerden, und was vor en Supra li. ij ar. vlt. Der anderen meyninge was, dat sy dar scolden vor antwerden, so verne als dat ungerichte van oren sculden und warlose gescen were. vor desse was Supra li. ij ar. xxxviij. Dit untrichtet nu hir keiser frederik und secht: herberget ok en man etc.

,ane fine fcult. Wente ane fcult fcal me nemande pynegen, ut extra ,de confti[tutionibus]' [I. 2] ,cognoscentes' [2] et xvj q. vij ,inventum' [38] et C. ,de pe[nis]' [IX. 47] l. , fancimus' [22]. Wy aver scult heft, de lydet bilke de pyne vnd den scaden, ut ff, de regustis iuris [L. 17] l., quod quis' [203] et extra e. ti. [V. ult.] c. ,dampnum' [86] li. vj. Doch so sint itlike saken, dar vmme en man sin recht vorlust ane fcult. De irste is armut, vnd dor des willen wert en kerke to der anderen gelecht, und de ene vorlust ore recht, ut xvj q. i ,et temporis' [48]. De ander sake is gunst, und dar umme is nu de stul und kerke to rome gesat bouen constantinopolen, de irst de overste was, ut xxij di. ,renouantes' [6]. De drudde is suke, vnd dar vmme sattet me den prelaten hulpere, 3 ut extra, de cleri[co] egro[tante]' [III. 6] c. ,tua nos' [4] et extra e. ti. [III. 5] c. vno li. vj<sup>0</sup>. De vyrde is de hilge wyunge, vnd dor des willen vorlust de here sinen knecht, ut liij di. sfrequens' [10] et ff, de ope[ris] liber[torum]' [XXXVIII. 1] l., interdum' [34]. De vefte sake is hat, vnde dar vmme werden des eruen gepyneget, de sinen biscop dodet, ut extra ,de pe [nis]' [V. 37] ,ad aures' [10] et extra e. ti. [V. 8], si quis suadente' [1] in cle-[mentinis]. Sus wert ok de vnsculdige hir in desser werlde met gefatten rechte vake gepyneget dor enes anderen funde, ut xxvij q. fi. [2] ,multorum' [20].

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Homeyer, Genealogie S. 139 fälschlich: 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 777, N. 5.

<sup>3</sup> Hlb. hulpe.

<sup>4</sup> Hlb. de.

, vnd dat geweret vppen hilgen. vnd gescege des nicht, so musten sy vor dat vngerichte antwerden, ut Supra li. ij ar. vlt.

,wrogen. ut Supra li. i ar. ij in fi. vnd hir af is gekomen, dat itlike seden, dat sodane vngerichte de richter vort muchte vorderen met vormundere edder ane vormundere, vnd ane kamp edder met kampe, wo hoch he wolde, ut jnfra ar. proximo.

[§. 2 = Handschrift Art. 92.], De richter. Sich, itlike feden, dat de richter alle vngerichte vorderen muchte, wo he wolde, wan dar anders nen cleger ne were, vnd was vor en, dat me alle vngerichte deme richtere, in des gerichte dat gescut, vorkundigen scal, eft it met clagen nicht begrepen ne is, ut Supra li. i ar. ij in si. et Supra ar. proximo. De anderen seden, dat de richter nemande muchte anspreken ane clegere, vnde vor desse was, wente de richter ne mach beide, cleger vnd richter, nicht sin, ut Supra e. li. ar. liij. Dit vntsceidet nu hir keiser frederik in desser lesten settinge desses drudden bukes vnd secht: "de richter ne mach ok nemande" etc.

met vormunden. Dat is met vorspraken edder met kempen, vnd dat me dit wort hir vore nympt, dat hebbe wy dy gesecht Supra li. i ar. xlviij et Supra e. li. ar. xvj in glossa.

to kampe wart. Wente desse mach enen sinen genoten bouen siner vnscult an sin lif spreken, deste de ansprake ga, als hir vor gesecht is li. i ar. lxiij. Doch is de kamp vte der wonheit gebracht vppe seuen manne ede, ut Supra li. i ar. lxiiij. Dat gestlike recht vorbut ok den kamp in allen saken, ut extra ,de cleriscis pugnanstibus in duelso' [V. 14] et extra ,de torneasmentis [V. 13] et extra ,de purgastione wlgasi' [V. 35] per totum.

, dan to finer vnfcult. ane de ienne, de in der hantaften dat begrepen werden, ut Supra li. i ar. lxvj et Supra li. ij ar. xij in fi. et ar. xxxv et ar. lxiiij. wente desse kunnen to nener vnscult komen, na deme dat sy nen ordel scelden mogen, ut in dicto ar. xij li. ij.

,manllik na sime rechte. als eft he were en denstman edder scepenbar edder vry edder eigen edder en vngesundert

<sup>1</sup> Hlb. gerichte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 777, N. 5.

kint. wente desser iewelk heft sin sunderlike recht, ut Supra li. ij ar. xvij et ar. xix et Supra e. li. ar. xix et ar. xxviij et ar. xxix.

[§. 3.] , \*\*ppe dat lant fetten.\* Wents dar vorarmeden? de lude mede, vnd doch en iflik richter fcal yo bewaren, dat des rikes vnderfaten nicht vorarmen, mer dat fy riken, ut in aut. ,ut iudi[ces] fine quoquo fuffra[gio] fi[ant] [II. 2 = Nov. 8], circa me' coll. ij et ff ,de offi[cio] preto[ris] [lies: prefecti] vr[bi] [I. 12] l. i. Na deme nu dat de richter fine vnderfaten fus befærmen vnd bewaren fcal, fo fcal he orer fuluen wedder recht nicht besweren, ut ff fi ferui[tus] vindi[cetur] [VIII. 5] l. ,alcius [15] et ff ,de condi[ctione] indebi[ti] [XII. 6] l. ,frater a fratre [38] et ff ,de fideiuf[foribus] [XLVI. 1] l. ,tutor [69] et ff ,de administra[tione] tuto-[rum] [XXVI. 7] l. ,quociens [9] et ff ,de nego[tiis] ges[tis] [III. 5] l. si pupilli [6].

it ne wilkore dat lant. wente so worde dat en recht, ut ff, de regu[lis] iuris' [L. 17] l., contractus' [23] et extra e. ti. [V. ult.] c., contractus' [85] li. vjo et ff, de legi[bus] et sena[tus] consul[tis]' [I. 3] l., de quibus' [32] in si. Hir to holde wy der pawese und der keisere settinge, de un godes haluen uns to nutte und to uromen gesat sin, ut C., de legi[bus] et consti[tutionibus]' [I. 14] l., leges' [7] et extra, de consti[tutionibus]' [I. 2] c. i et in prohe[mio] insti[tutionum] et Supra li. i in prin. et ij [lies: i] q. i [lies: ij], quam pio' [2]. dar god alweldich alle tid umme gelouet sy, de aller guden dinge is en anbegin und en ende, ut xxxv di., ab exordio' [2] et extra, de sum[ma] trini[tate]' [I. 1] c. ij et Supra li. i in prin. amen.

Explicit glosa super speculum saxonum.

#### II. Die Glosse zu III. 47 bis 50.

Homeyer's Aussage, dass die Glosse zu III. 47 bis 51 nur in der Petrinischen Form, einige Ausführlichkeit zeige, '4

<sup>1</sup> et ar. xix bis ar. xix fehlt Hlb.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hlb. vorarmen.

<sup>3</sup> bescernien und fehlt Hlb.

<sup>4</sup> Vgl. oben §. 1, S. 754 nebst N. 5.

duldet auf die Artikel III. 47 bis 50 keine Anwendung. Vielmehr trägt die Glosse zu III. 47 bis 50 bei Petrus dieselbe Gestalt, die bereits in der frühesten Entwicklungsstufe der Buchschen Glosse, wie in der Bocksdorf'schen Recension auftritt, und nur zu III. 49 wird ebenso wie bei Bocksdorf ein längerer Zusatz hinzugefügt. Zum Beweise gebe ich die Glosse zu III. 47 bis 50 nach der zweitältesten datierten Handschrift von 1368, I. ()rdnung, Familie 1 (Homeyer Nr. 313), unter stillschweigender Verbesserung offenbarer Schreibfehler und mit den wichtigeren Varianten des Codex Petrinus, der Wolfenbütteler, Haager, Halberstädter Handschrift und Bocksdorf's. Zur Vergleichung ziehe ich die Berliner Handschrift (§. 7) herbei, welche mehr mit Nr. 313 als mit dem Codex Petrinus zusammentrifft.

[III. 47. §. 1.] ,Sure deme anderen icht numpt, id si wenich edder vele. hire hebben idlike eyn begin, alse ef hire 5 eyn nyge lere 6 begunde. dat is vnrecht, wenne dit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueberhaupt ist es ohne jeden Grund, wenn Homeyer (Genealogie S. 113, 123) mit Bezug auf III. 47 bis 50 von einem "ursprünglichen Mangel" der Glosse redet oder einen Wandel der Glossierung in der Weise behauptet, dass Anfangs statt "wirklicher" Glossen "nur kurze Bemerkungen oder Verweisungen" vorherrschen. Wie der Augenschein lehrt, ist die Glosse zu III. 47 bis 50 durch alle Entwicklungsphasen constant geblieben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In dieser Handschrift sind die Artikel III. 47 bis 50 in einen zusammengezogen und ist die Glosse zu III. 48 hinter 50 gestellt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Bocksdorf'schen Varianten entnehme ich dem Druck (oben S. 756, §. 1 am Ende). Wo derselbe von der Homeyer'schen Handschrift abweicht, hebe ich ihn besonders hervor.

<sup>\*</sup> hire bis begin] Ptr., Wlf., Hg., Hlb. Dit hebben itlike vor enen §., vnd itlike hebben hir en begin (Hlb. lässt en begin aus). — Die Buch'sche Glosse verbindet III. 47 bis 50 mit 45 und 46 zu einem Artikel. Dieses bezeugt auch die Hildesheimer Glossenhandschrift (Sitzungsberichte der philhist. Classe Bd. XCVIII, 1881, N. 6 am Ende zu S. 56). Sie sagt in einer Randbemerkung zu III. 45. §. 11, wo z. B. die Bremenser Handschrift (Homeyer Nr. 80) einen neuen Artikel beginnt: Glosa non incipit hic articulum, sed totum, quod sequitur, vsque ibi , De Dudeschen schullen dor recht den koningk kesen [III. 52] Comprehendit sub articulo xlv immediate precedenti.

<sup>5</sup> alse ef hire fehlt Hlb.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> eyn n. l.] Ptr., Wlf., Hg., Hlb. en sunderlik ar.; Brl. eyne nye lex; Bocksdorf ein neuwe lex.

<sup>7</sup> dat is vnrecht fehlt Bocksdorf.

steyt in deme privilegio vor en. wenne dar vmme dat he de bote vore genomet heft, de horet wedder den broke, den eyn man an sek sulven lidet, dar vmme wel he hire setten bote, de horet vor dat, [dat] men an eynes mannes dinge deyt, vnde seget: we deme. dit hestu hire et Supra ar. xli[i]j et instit., de vi bonorum raptorum [IV. 2] § [1 verb.], sed ne, dum et C. e. ti. [IX. 33] l., si res [2].

id si wenich edder vele. dit ludet ungelike, dat men also grote bote vorboret vmme ennen lutteken broke, alse vmme ennen groten. wenne vele recht de segen, de bote sculle sin vnde de pine na deme, dat de broke si, vnde wolde ioch den de clegere wol vorhogen, de richtere scolde doch der mate ramen, so he beste kunde, vt instit. ,de actionibus [IV. 6] § ,curare [32] et in aut. ,de mandatis principum [III. 4 = Nov. 17] § ,quod si et C. ,de penis [IX. 47] l. ,ne quis [19] et in aut. ,ut nulli iudicum liceat habere loci conservatorem [IX. 9, al. 17 = Nov. 134] § ,quia vero coll. ix. dit entschede also: is si luttek edder vele, dat eyn deme anderen numpt, dat mot he aver boten, de de bote en is nicht gelike grot. also seget he hire: ,men mot mit bote wedder geven. der vmme dat he hire seget: ,Des si luttek edder vele, so vraget he, 12 wo wenich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber die Bezeichnung des Sachsenspiegels als eines "Privilegii" Karls des Grossen durch den Glossator Johann von Buch vgl. oben §. 2. S. 758, N. 4.

<sup>2</sup> dat is unrecht bis vor en fehlt Ptr., Wlf., Hg., Hlb.

hire setten bote] Ptr., Wlf., Hg., Hlb. nu (Hlb. fh. hir) seegen van der bute.

<sup>4</sup> Ptr., Wlf., Hg., Hlb. wedder.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Aus Ptr., Wlf., Hg., Hlb. und Brl. ergänzt.

<sup>6</sup> Bocksdorf (Druck) leit oder thut.

<sup>7</sup> Nr. 313 corrumpiert, de bonorum poff.

<sup>8</sup> Bocksdorf fordert.

<sup>9</sup> Nr. 313 schiebt noch folgendes aus Codex und Institutionen verderbte und zu tilgende Pandekten-Citat ein: et ff, de penis' l., curare.

<sup>10</sup> auer boten] Ptr., Wlf., Hg., Hlb. und Brl. vorbuten; Bocksdorf verbuffen.

<sup>11</sup> Bocksdorf (Druck) fh. das ist, darnache das das dinge ist, darnach muß man es mit buß wider geben.

<sup>12</sup> so vraget he] Ptr., Wlf., Hg., Hlb. und Brl. Des (Brl. So) vrage ik; Bocksdorf Nun mochtestu fragen.

is si, dar men nicht vmme clagen en moge. 1 vnderscheyde de clage. 2 claget eyn, dat he bedrogen? si, des enhoret men nicht, sin schade enlope denne vppe twene scillinge, vt ff, de dolo' [IV. 3] l., si ole um' [Vulg. 10, al. 9. §. 3] § f[inali] et l[ege] f[equenti]. claget he aver duve, so horet men ome vmme ennen pennyng, vt inst., de rerum divisione' [II. 1] § ,gallinarum' [16] et ff, de dampno infecto' [XXXIX. 2] l., si proprietarius' [22] in f[ine]. 5 dat men 6 de duve an mynneren dingen rechtet, wenne de 7 drogene, dat kumpt dar van, dat de duue begenger is, wenne de droghene. dar vmme vart se dat recht serer, 8 vt ff , de penis' [XLVIII. 19] l., aut facta' [16] §. f[inali] [10]. men enhenget hire aver nemande mede, vt Supra lio. ij ar. xiij in prin. et in aut., vt nulli iudicum lice[a]t habere loci conservatorem' [IX. 9, al. 17 = Nov. 134] § ,pro furto' Coll. ix.9 vnde dare vmme seget he hire: ,edder he mot fueren. dit vor nym, 10 ef id ioch wol grot were, dat dare genomen 11 were, 12 dat men des mit geldende los worde, dest de clage borgerlik angesat were, 13 vt instit., de iniurijs' [IV. 4] §., in fumma' [10] et ff e[odem, scil. titulo] [XLVII. 10] l., pretor ait' [7] § i et l., quod fenatus' [6].

"na ienes werderinge." dit is dar wedder, dat hire na steyt: 14 "men sculle id gelden na sineme gesatten weregelde" [III. 48. §. 1]. 15 wenne welk ding vore 16 van

<sup>1</sup> Bocksdorf (Druck) folle noch muy. Ptr., Wlf., Hg., Hlb. fh. Hir seege und.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ptr., Wlf., Hg., Hlb. fh. wente.

<sup>3</sup> Bocksdorf fh. oder geteuschet.

<sup>4</sup> Brl. trede.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Das Pandekten-Citat fehlt Ptr., Wlf., Hg., Hlb.

<sup>6</sup> Ptr., Wlf., Hg., Hlb. fh. fus.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bocksdorf (Druck) an.

<sup>8</sup> Bocksdorf schwinder.

<sup>9</sup> Das Novellen-Citat fehlt Ptr., Wlf., Hg., Hlb.

<sup>10</sup> Ptr., Wlf., Hg., Hlb. und Brl. fh. ok.

<sup>11</sup> Brl. gestolen.

<sup>12</sup> dat bis were fehlt Bocksdorf (Druck).

<sup>13</sup> de/l bis were fehlt Bocksdorf (Druck).

<sup>14</sup> Brl. fh. ar lj. Vgl. die folgende Note.

<sup>15</sup> Ptr., Wlf., Hg., Hlb. fh. ut jnfra e. li. ar. xlviij et li. Vgl. die vorige Note.

<sup>16</sup> vore fehlt Bocksdorf. Ptr., Wlf., Hg., Hlb. rede (reyde), d. h. bereits.

deme richte gewerderet is, 1 des en darf nemant mer 2 werderen, 3 vnde wat my anders nicht werde [re]n en mach, 4 des en darf ek 5 nicht mynneren 6 mit myme rechte. 7 dar vmme dat 8 desse ding hire 9 gewerderet 10 sint, 11 dar vmme 12 en darf mer 13 io wedder hogen edder mynneren. dit entwere alsus: wat an den dingen edder saken geschut, 14 de reyde 15 gewerderet sint, 16 dar ne is wedder werderens noch mynnerens ane noch 17 nod. wat auer van deme rechte vngewerderet gebleuen 18 is, na vseme rechte scal dat werderen 19 de clegere, vnde darna mynnere id de antwordere, 20 alse he hire seget. 21 edder na keyser rechte vnde paues so scattet 22 de clegere, vnde de richtere de metiget dat. de suluen mate 23 mot de clegere mit sime eyde beholden, dat sin scade nicht mynner gewesen en si, wenne dat de richtere geprouet 24 hebbe, vt C., de iudicijs [III. 1] l., properandum [13] §, sin autem [3] et in aut., de iudicibus [VI. 10, al. 11 = Nov. 82] §, oportet Coll. vi. wo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> welk bis is] Brl. dat dat recht gewerdert het. Bocksdorf (Druck) fh. oder wirt, daz ist, das das recht gewirdert hat.

<sup>2</sup> nemant mer] Bocksdorf man anders nicht.

<sup>3</sup> Bocksdorf (Druck) fh. dan ist schatzen.

<sup>4</sup> wat bis mach fehlt Bocksdorf.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ptr., Wlf., Hg., Hlb. fh. ok. Bocksdorf man dar nach.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bocksdorf (Druck) fh. noch meren.

<sup>7</sup> mit myme rechte] Bocksdorf (Druck) in dissen rechten.

<sup>8</sup> dar vmme dat] Ptr., Wlf., Hg., Hlb. Sint denne.

<sup>9</sup> Ptr., Wlf., Hg., Hlb. rede (reyde). Vgl. oben S. 789, N. 16.

<sup>10</sup> Bocksdorf gesatzt.

<sup>11</sup> gewerderet sint] Ptr., Wlf., Hg., Hlb. gewerdert (oben N. 8).

<sup>12</sup> dar vmme Ptr., Wlf., Hg., Hlb. /o.

<sup>13</sup> Ptr., Wlf., Hg., Hlb. und Brl. me ore werderinge (Brl. were).

<sup>14</sup> Bocksdorf geschatzt ist.

<sup>15</sup> Vgl. oben S. 789, N. 16, S. 790, N. 9.

<sup>16</sup> de bis sint fehlt Bocksdorf.

<sup>17</sup> ane noch fehlt Ptr., Wlf., Hg., Hlb. und Brl., Bocksdorf.

<sup>18</sup> vngewerderet gebleuen] Bocksdorf noch nicht geschatzt.

<sup>19</sup> Bocksdorf schatzen.

<sup>20</sup> Ptr., Wlf., Hg., Hlb. fh. met sime ede, est he wil. Bocksdorf fh. mit seinem eide.

<sup>21</sup> Ptr., Wlf., Hg., Hlb. fh. wat auer in den vorgeallegireden ar. steit, dat scal me so holden nach sineme gesatten wergelde, und dat is hir wedder nicht.

<sup>22</sup> Ptr., Wlf., Hg., Hlb. und Bocksdorf fh. it (es).

<sup>23</sup> Bocksdorf (Druck) beschatzung.

<sup>24</sup> Bocksdorf geschatzt.

fo schelet vse recht hire mit deme keyser rechte? we en segen neyn, wenne id keyser recht numpt vs suluen [vt] vnde seget, wor[m]e eyn bescheden weregelt heft, [dar scal me it holden, als besceiden is, dar auer nen besceit ne is], dare sculle men id holden, alse hire vore geseget is, vt ff, de custodia et exhibicione reorum [XLVIII. 3] l., si quis [4] et C., de fideiussoribus [VIII. 41] l., si barsatoram [13] et C., ad senatus consultum [Turpillianum] [IX. 45] [l. ij].

[§. 2.] , weyde werk. hire horen to iaget hunde, unde winde, unde fouvere, unde haueke, unde fodane weydewerke, weydelike vogele, unde teppet hunde, singende vogele, ekerne, unde hermeliken, unde alle, dat men mer oder lusten helt, wenne dor nut. 12

<sup>1</sup> Bocksdorf fh. end mit dem bebslichen rechte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brl. na deme alsit; Bocksdorf nach dem es.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die in Klammern gesetzten Worte fehlen in Nr. 313, sind aber für den Sinn unentbehrlich und aus Ptr., Wlf., Hg., Hlb. und Brl., Bocksdorf ergänzt.

Wegen dieser Lesart siehe Homeyer N. 13 ad h. l. Ptr., Wlf., Hg., Hlb. (mit der vulgaten Lesart "fingende vogele") fh. Dit is al weydewerk, vnd. Bocksdorf fh. mit disem & beschleust er den lj. (Homeyer'sche Handschrift letczsten) ar., der do spricht von der vogel vnd thyer wergeldte.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ptr., Wlf., Hg., Hlb. als (alse).

<sup>6</sup> vnde winde fehlt Brl.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> weydewerke fehlt Ptr., Wlf., Hg., Hlb. und Brl.

<sup>§</sup> fingende vogele fehlt Ptr., Wlf., Hg., Hlb. und Brl.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> iaget hunde bis hermeliken] Bocksdorf hunde, als jaghund, stoubere, bracken, winde vnd huner hund, vnd habich vnd sperwer vnd so gethane grymmende oder weydeliche vogel, die zu weidwerek gehoren. Sunder ander vogel vnd thyere, die man durch lust willen helt, Als tepthunde, czisieke vnd andere singende vogel, vnd eychhorn, marder vnd hermeln.

<sup>10</sup> mer fehlt Ptr., Wlf., Hg., Hlb.

<sup>11</sup> Nr. 313 heyst.

wenne dor nut fehlt Ptr., Wlf., Hg., Hlb. Bocksdorf fh. das man es gelt mit seim gleichen. Nr. 313 (und ebenso Brl.) giebt hier noch eine zu III. 51 (vgl. die folgende Note) gehörige Erläuterung, welche Ptr., Wlf., Hg., Hlb. in die Glosse zu III. 51 aufgenommen haben. Siehe unten III. Nr. 9, S. 803 mit N. 1 und über Bocksdorf S. 803, N. 3.

[III. 48.] <sup>1</sup> merke ok, dat hire steit: "Dankens edder vndankens, <sup>6</sup> dat is dar vmme, de eyn vee lemet edder dodet, he do id mit willen edder mit vnwillen, <sup>3</sup> id scadet doch sime herren like sere, <sup>1</sup> dar vmme betteret he den scaden al gelike, vt instit. 'de lege acquilia' [IV. 3] §. i et C. e. t. [III. 35] l. 'de pecoribus' [5]. merke ok, de eyn vee stelet, dat geit ome an dat lif. <sup>5</sup> des endeit id <sup>6</sup> nicht, ef id eyn dodet edder lemet. dit is dar vmme, dat de duue neschut nicht deme vee, dat men stelet, mer deme menschen, deme dat vee gestolen wart, vnde we an deme menschen brikt, de mot mit der menscheyt betteren, dat is mit sineme leuende, vt supra li. <sup>9</sup> ij ar. xiij et ff 'de penis' [XLVIII. 19] l. 'capitalium' [28]. de auer eyn vee <sup>8</sup> belemet, de brikt an deme vee, wenne denne de mensche is here bouen alle vee van gode gesat, <sup>9</sup> vnde dar vmme [ne] veruestet <sup>10</sup> he sin lif

Hiezu hat Nr. 313 (ebenso Bocksdorf) die auf III. 51 bezügliche, in Ptr., Wlf., Hg., Hlb. und Brl. fehlende Bemerkung: To duffen ar. wete ok, dat de leste ar. duffes bokes [Bocksdorf (Druck) der lj ar., Homeyer'sche Handschrift der letczste artus] horet, de seget van der dere unde voghele were gelde, dar umme is he hire gedüt. Vgl. Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe Bd. XCVIII, 52. N. 2 und unten S. 802, III. Nr. 9 bei N. 2. In den Homeyer-Schaumann'schen Fragmenten (Homeyer, Rechtsbücher Nr. 597 und Genealogie S. 118, N. 1), jetzt in der Universitäts-Bibliothek zu Berlin, welche III. 51 der Glosse einreihen, wird diese Bemerkung folgendermassen modificiert: Zv disem ar. wise ouch, das der leste ar. dises buches solde sagen von dyre und vogele wergelde, das wil he hir nach setzen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Homeyer N. 4 ad h. l. Bocksdorf fh. daz ist geren oder vngern. Ptr., Wlf., Hg., Hlb. und Brl. lassen die einleitenden Worte merke bis ,vn-dankens fort und merken statt dessen die Anfangsworte des Artikels vor.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> mit vnwillen] Ptr., Wlf., Hg., Hlb. nicht. — mit willen bis vnwillen] Brl. dank edder vndang edder ane fynen dang; Bocksdorf (Druck) gern oder vngeren.

<sup>4</sup> Bocksdorf (Druck) wol.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> dat lif] Ptr., Wlf., Hg., Hlb. den hals.

<sup>6</sup> endeit id] Ptr., Wlf., Hg., Hlb. ne is auer.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> mit der menscheyt] Ptr., Wlf., Hg., Hlb. deme mynschen; Bocksdorf (Druck) an dem menschen.

<sup>§</sup> Ptr., Wlf., Hg., Hlb. und Bocksdorf fh. dodet edder (todtet oder).

<sup>9</sup> Bocksdorf fh. als dauid der prophet spricht: Omnia subiecisti sub pedibus eius, oues et boues et vniuersa pecora' etc. Alle ding hastu dem menschen vnderthenig gemachet vnder sein susse, schaff, och sen vnd alle vihe des veldes. Derselbe Zusatz steht schon in der Berliner Handschrift von 1382 (Homeyer Nr. 35).

<sup>10</sup> Ptr., Wlf., Hg., Hlb. und Brl., Bocksdorf vorwerket (verwircket).

anneme vee, vt Supra li<sup>0</sup>. ij ar. lxi et Supra ar. xli<sup>1</sup> et i di. c. ,ius naturale' [7] et instit. ,de rerum divisione' [II. 1] § ,fere' [12]<sup>2</sup> et ff ,de acquirendo rerum dominio' [XLI. 1] l. ,quod enim' [3].<sup>3</sup>

[III. 49.] , welk hunt. dit hebbe we hir enbouen ili. ij ar. xxxix i et ar. lxij.

Der Codex Petrinus, und danach die Wolfenbütteler, Haager, Halberstädter Handschrift, fügt hinzu, was Homeyer (ad h. l. S. 344) als "Bocksdorf'sche Glosse' bezeichnet:

Hir by machftu pruven, dat it al raserye is, dat itlike seegen, wy des anderen hunt dodet, de scole den gelden met also vele weyten, als dar me den hunt mede behuden mach in der lenge vpgehangen van der erden. wente als me mut den scaden gelden, den de hunt dut, als hir steit et Supra li. ij ar. xl et ar. lxij, so blist me ok ane scaden, est me en in der dat dodede, dar he scaden wolde, ut Supra li. ij ar. lxij et Supra ar. proximo. dodet me en aver anders, so gelt me en doch nach sinem gesatten wergelde, edder nach sime werde, est he ane wergelt is, ut Supra li. ij ar. xl et Supra e. li. ar. xlvij et jnfra e. li. ar. li.

[III. 50.] ,wore de dudesche man. 49 wenne 10 dat is beyde, 11 sin wedde vnde bote. wenne we pennyng bote gift, de wert

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brl. xlij. — et bis xli fehlt Ptr., Wlf., Hg., Hlb. und Bocksdorf.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ptr., Wlf., Hg., Hlb. ,in pecudum' [37].

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Das Pandekten-Citat fehlt Ptr., Wlf., Hg., Hlb.

<sup>4</sup> dit bis enbouen] Ptr., Wlf., Hg., Hlb. Van dessem stucke (Hlb. dissen stucken) is dy rede (vgl. oben S. 789, N. 16 und S. 790, N. 9) ghenuch (statt dy rede ghenuch hat Hlb. nur rede) gesecht Supra; Brl. desse dry capittel sal man vornemen, alze id lyt, end wy hebbet hir bouen gedudet.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ptr., Wlf., Hg., Hlb. und Brl., Bocksdorf xl.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Homeyer (Bocksdorf): Rasen teydinge (al. Rosstüdinges; J. Grimm (Deutsche Rechtsalterthümer, 2. Ausg. 1854, S. 669): narrentheidinge.

Bocksdorf beschitten (beschutten).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ueber diese in sächsischen Bauerweisthümern erhaltene Busse s. Grimm a. a. O. S. 668 ff. und dessen Weisthümer III, 221, 222. Vgl. O. Gierke, Humor im deutschen Recht. Berlin, 1871. 80. S. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bocksdorf fh. Wyβ, wer sein blut vergeust vmme ein sache.

<sup>10</sup> wenne fehlt Bocksdorf.

<sup>11</sup> beyde fehlt Bocksdorf.

dar mede los, ' vnde we vor sinen broke' sin bloyt gut, de wert' dar mede los, vt in aut., de mandatis principum' [III. 4 = Nov. 17] § ,oportet' Coll. iii. dit vornym' van den broken, dar men nicht beyde, 5 lif vnde gut, mede en 6 vorlust.

# III. Gemeinsame Mehrungen der Petrinischen und der Bocksdorfschen Glosse.

Ausser dem Zusatz zu III. 49 (oben S. 793) theilt die Petrinische Glosse mit Bocksdorf noch folgende Mehrungen der ursprünglichen Glosse (neun an der Zahl).

### 1) 2) Zu I. 23. §. 1 resp. I. 42. §. 2

werden die Mündigkeitstermine ausführlicher erörtert als in der ursprünglichen Glosse. Statt des Satzes der Buch'schen Glosse zu I. 23. §. 1:

Kyndere komen tu oren iaren, so dat sy mundich werden, drierleye wys. dat ir ste syn twelff iar, so synt sy mundich

sagt der Codex Petrinus, ebenso die Wolfenbütteler, Haager, Halberstädter Handschrift:

Hir wete, dat kindere komen tu oren jaren, So dat sy mundich werden, men negerleye wis. Tom jrsten, alseme ghemeynliken holt, tu lantrechte, wen dat kint twelf s jar olt is, Auer tu lenrechte, wan id xiij jar olt is vnde ses weken, ut ar. xxvj lenrecht. Sunder na leges wert dat kint mundich van

<sup>1</sup> Bocksdorf ledig und los.

<sup>2</sup> vor sinen broke Bocksdorf vmme sein missetat.

<sup>3</sup> Ptr., Wlf., Hg., Hlb. fh. ok.

<sup>3</sup>ª Wie vorige Note.

<sup>4</sup> Bocksdorf (Druck) mit.

<sup>5</sup> beyde fehlt Brl.

<sup>6</sup> mede en fehlt Bocksdorf (Druck). Vgl. oben N. 4.

<sup>7</sup> Interlinearglosse des Stendaler Glossators: al' in wichelde.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Interlinearglosse des Stendaler Glossators: al' xiij secundum quosdam in wich [elde] m [agdeburgenfes].

<sup>9</sup> Uebereinstimmend hiemit fügt die Berliner Handschrift (§. 7) zu so synt sy mundich am Rande hinzu: tu lantrechte, tu lenrechte auer, wan it xiij jar olt is vnd ses weken, lenr. ar. xxvj. Aehnlich

der muntscap, en mansnam, wan he xiiij jar olt is, en vruwesnam, wan sy twelf jar olt is, ut Insti., quibus mo[dis]
tu[tels] fi[nitur]' [I. 22] § [i. e. princ. verb.], nostra'. Doch
scolen desse an oreme gude vort rukere hebben (so lange, wan sy
xxi iar alt sin na vnseme rechte, vt jnfra e. li. ar. xlij, auer
na leges,) wen sy xxv jar olt sin, ut Insti., de cura [toribus]'
[I. 23] in prin. Dy ok oldere sin vnde ore gesund nicht ne hebben,
dy scolen ok rukere hebben, ut Insti. e. ti. [I. 23] §, furiosi' [3].

Ebenso heisst es zu I. 42. §. 2 , fwenne dat kint tu finen iaren [al. tagen] kumpt' statt des Satzes der ursprünglichen Glosse:

dat is eyn vnd twyntich iar, ut Insti., de excusa[tionibus] tuto[rum]' [I. 25] § [13 verb.], minor[es]' et C., de legiti[ma] tute[la]' [V. 30] l. fi[nali] [5] 4

im Codex Petrinus, desgleichen in der Wolfenbütteler, Haager, Halberstädter Handschrift:

Na keyser rechte wert dat kynt mundich van der vormuntscap, en manname, wan he xiiij jar alt is, En vruwename, bet dat 5 sy xij jar alt is. Auer na vnseme rechte wert beide, vruwename vnde manname, mundich tu lantrechte 5 jn deme xij. jare vnd tu lenrechte tu xiij jaren vnd ses weken. Sunder

die zweite Wolfenbütteler Handschrift (oben §. 1, S. 756 mit N. 2) nach Homeyer, Sachsenspiegel, 3. Ausg., S. 182.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hiezu die lateinische Randglosse des Stendaler Glossators: nisi prius quis vxorem duceret per ar. xlij §. vlt. in fi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die in Parenthese eingeschlossenen Worte sind im Codex Petrinus vom Stendaler Glossator am Rande nachgetragen, während sie in der Wolfenbütteler, Haager, Halberstädter Handschrift dem Context der Glosse einverleibt sind.

Bei Bocksdorf erscheint obige Glosse in verkürzter und corrumpierter Fassung: Des soltu zum ersten mercken, daz kinder kommen zu jren jaren, so daz sy mundig werden, dreyerley weiß. Daz erst seind xiij jar, so seyen sy mundig zu lehenrecht, vt le [hnrecht] c. xxvj. Zu xiiij [Homeyer'sche Handschrift xij] jaren so sint sy mundig zu lantrecht, also hu selbest in dem ar. Also ein kind etc. [I. 23. §. 2], vt infra e. li. ar. xlij in glosa et insti. de cu[ratoribus] [I. 23] § masculi [i. e. princ.].

<sup>4</sup> Hiemit stimmt die Berliner Handschrift.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> bet dat] Wlf., Hg., Hlb. wen.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Interlinearglosse des Stendaler Glossators: al. in wichelde. Vgl. oben S. 794, N. 7.

desse muten doch alle vort vormundere hebben, dy sy vorstan, wente sy tu oren daghen komen, dat is na leges xxv jar, ut Insti., de cura[toribus] [I. 23] in prin., vnds na vnseme rechte xxi jar, als hir. dit heiten doch bilker rukere, wan vormundere, vnde tu dessen mogen sy suluen kysen. hir van is dy ghesecht Supra s. li. ar. xxiij. 5

#### 3) Zu I. 52. §. 2

findet sich im Codex Petrinus, ebenso in der Wolfenbütteler, Haager, Halberstädter Handschrift ein Zusatz über die Gesundheitsproben des Bürgers bei Vergabungen, welcher in der Berliner Handschrift nicht aufgenommen ist:<sup>7</sup>

En borgher, na wichelden rechte mach sin eygen, dat nicht nangestoruen is, vorgeuen und laten, 11 dy wile dat hy so stark is, 12

Lateinische Randglosse des Stendaler Glossators: quos possunt extunc eligere, sed an tales pro se et alijs et suis fratribus pupillis istam electionem facere possint, obmissis alijs tutoribus, est inter ma [agdeburgenses] dissencio, aliqui contra, alii pro.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hlb. yaren.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Randglosse des Stendaler Glossators: It ne sy denne, dat eyn man houen xij iar, benedden xxj iaren eyn eelick wif nympt. wente als he denne synes wyves vormundir wesin mach, so mot he sik ok wol sulven verstan, vt jnfra hic e. ar. § vlt. in fi. Vgl. oben S. 795, N. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Den Satz dit heiten bis kysen hat die Berliner Handschrift am Rande, jedoch nicht zu I. 42. §. 2, sondern zu I. 23. §. 1.

Bocksdorf hat den Satz der ursprünglichen Glosse (oben S. 795, bei N. 4) beibehalten und verbindet damit die obige Glosse in verkürzter Form, wobei jener Satz in unkritischer Weise wiederholt wird: Nach vn serm recht wirt ein kind jerig zu lantrecht, wann es xiiij [Dqx xij, Homeyer ad h. l. S. 197] jar alt wirt, zu lehenrecht, wann es xiij jar alt wirt. Aber zu seinen tagen kompt es, wann es xxj jar alt ist, nach vn serm recht, Sunder nach leges, wann es xxv jar alt ist. Hie von hastu supra e. li. arti. xxiij in glosa. Vgl. oben S. 795, N. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vgl. Homeyer ad h. l. S. 205 und Heydemann, Elemente der Joachimischen Constitution S. 203 nebst S. 141.

<sup>7</sup> Derselbe Zusatz begegnet bei Bocksdorf im Druck, mangelt aber in der Homeyer'schen Handschrift.

<sup>8</sup> Interlinearglosse des Stendaler Glossators: vrowe edder man.

<sup>9</sup> Wlf., Hg., Hlb. und Bocksdorf (Druck) fh. ome (jni).

<sup>10</sup> nicht fehlt Bocksdorf (Druck).

<sup>11</sup> vnd laten fehlt Bocksdorf (Druck).

<sup>12</sup> Randglosse des Stendaler Glossators: und ok mundich, wittich und vornunftich sy secundum m [agdeburgenses].

dat hy ane hulpe so langhe stan mach, bet hy in gehegheden dinge dy ghift ghedan heft. Dy varende have aver mach hy al vorgheven, wes hy der by standen lyve wech antwerdet (eddir in dem dinghe vorgift to volgende na synem dode). Ok secgen itlike, dat hy sy ok in sineme sukebedde vorgheven much, wat hy der over dat beddebret boren mach.

#### 4) In der Glosse zu I. 54. §. 2

werden im Codex Petrinus, ebenso in der Wolfenbütteler, Haager, Halberstädter Handschrift die Ausnahmefälle beim Wucher von fünf auf zehn vermehrt. Demgemäss heisst es itliken statt des vif der alten Glosse (dat is woker, funder in vif saken) 10 und wird nach dem fünften Ausnahmefall also fortgefahren: 11

Tom sesten so seegen itlike, men moghe wol wuker nemen van yoden vnde van heyden, ut xiiij q. iiij, ab illo' [12]. wente

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hlb. dingen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Interlinearglosse des Stendaler Glossators: al' junden. Bocksdorf (Druck) gesundem.

<sup>3</sup> dem dinghe] Hlb. den dingen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Worte in Parenthese stehen im Codex Petrinus von der Hand des Stendaler Glossators am Rande, in der Wolfenbütteler, Haager, Halberstädter Handschrift im Context der Glosse.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Interlinearglosse des Stendaler Glossators: et male secundum m [agdeburgenses]. Vgl. hiezu Heydemann a. a. O. S. 141.

<sup>6</sup> Hlb. bedde.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bocksdorf (Druck) wegck reichen.

B Die Homeyer'sche Handschrift stellt den letzten Satz unter Anführung der Glosse zur Weichbild-Vulgata (vgl. Heydemann, S. 141) an den Rand des Textes: Sage, her mag in seynem sichbette vorgebin also vil, also her obir das bettebret gereichen mag, do von hostu in dem wich. ar. lxiiij in dem bie sacze der glosen.

<sup>9</sup> Homeyer, Genealogie, S. 136. Wenn Homeyer (Rechtsbücher S. 7) die vermehrte Glosse in den Drucken erst "seit 1528" eintreten lässt, so hat er übersehen, dass sie bereits in den Drucken der Bocksdorf'schen Recension enthalten ist. Vgl. M. Neumann, Geschichte des Wuchers. Halle, 1865. S. 67, 109 f.

Bocksdorf (Druck) hat das vif (fünff) der alten Glosse beibehalten, obwohl er zehn Ausnahmefälle aufzählt. Hieraus folgt, dass er die vermehrte Glosse zu I. 54. §. 2 nicht selbst verfasst haben kann, sondern entlehnt hat. Die Homeyer'sche Handschrift kennt lediglich die fünf Fälle der alten Glosse.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Die Berliner Handschrift stimmt mit der alten Glosse,

fy fint vnse vnd vnses ghelouen viende, hir vmme moghe wy or gud wol anverdighen, ut extra ,de hereti[cis]' [V.7] c., excommunicamus' [13]. Tom sevenden, eft en den anderen mer wedder ghift med vryen willen ane dedinge, ut extra ,de symolnia]' [V.3] c., dilectus' ij [30]. Tom achteden male, eft wy deme anderen ghelt lyet dor berum, dat dy lyer deste riker schyne. wente hir vor mach dy vorlyer wat nemen, ut ff, commo[dati]' [XIII.6] l., sed mihi' [3] et l. se[quenti]. Tom negeden mach dy man wes nemen van deme eyghene, dat eme vor sines wyues medeghift vorpandet is, ut extra, de vsu[ris]' [V. 19] c., salubriter' [16]. Tom teynden wy wat koft tu bescheyden tyden, dy mach wol dy vrucht vpboren, 'als eft dy kop ok ewich were, ut C., de pac[tis] inter emp[torem]' [IV. 54] l., commissorie' [4].

5) Die Glosse zu "geladen" (II. 24. §. 2 a. E.), welche in der Berliner Handschrift am Rande beigefügt ist, in der Halberstädter Handschrift aber fehlt, lautet im Codex Petrinus und in der Wolfenbütteler, Haager Handschrift: <sup>2</sup>

yeladen. Hir in dessem ar. hefstu enkede, dat me den vnyegenwardigen scal vorboden vnd laden to allen dinghen vnd clagen, besunderen sus besceiden, eft de beclagede in gerichte nicht geweset ne is vnd nicht bekant ne heft, wente so were he vorwunnen, ut C., de confessis [VII. 59] l. vna et jnfra e. li. ar. xlv et jnfra li. iij ar. xxxix et ff, de confessis [XLII. 2] l. i in si. et xxi di., nunc autem [7]. vnd anders ne bindet ok nen ordel den, de ane vnhorsam nicht yegenwardich ne is, ut ff, de senstentiis, que sine appel [latione] rescin[dantur] [XLIX. 8] l. i §, ex eo [?3] et extra, de constistutionibus] [I. 2] c., ecclesia [10] et extra, de masioritate] et obescientia [I. 33] c., inter [8].

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ,Erheben', Homeyer im Register h. v. S. 488, vgl. S. 404 boren. Bocksdorf (Druck) auffnemen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sie findet sich bei Bocksdorf (Druck) und ist in der Homeyer'schen Handschrift nicht vorhanden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ,Eigentlich, genau, deutlich' (Homeyer h. v. S. 417). Bocksdorf (Druck) offenbar.

<sup>4</sup> Bocksdorf (Druck) fh. zu allen.

b den bis is] Bocksdorf (Druck) corrumpiert wenn die ungehorfam nichtt gegenwertig seind.

### 6) Die Glosse zu ,bynnen finer gruue' (II. 66. §. 1),

ebenfalls am Rande der Berliner Handschrift beigeschrieben, hat im Codex Petrinus und in der Wolfenbütteler, Haager Handschrift! folgenden Wortlaut:<sup>2</sup>

,bynnen finer gruue vnde sime tune. Itlike seegen, dat hir van sy her gekomen de gemeyne husvrede, den yewelk bynnen sinem huse vnd houe, dat is bynnen sinen vyr palen hebben scal. De andere seegen, dat me en dar allene vmme heft, eft he vor gerichte enem manne dar ouer gewracht sy, ut jnfra li. iij ar. xx. Ik seege dy auer, dat de husvrede sy yo her gekomen van dessem olden rechte, als hir steit, vnd dat pruf dar by, wente de myder genut ok desses vreden in sinen gemydeden vyr palen, als dar ok en iewelk notwere bynnen dut, ut jnfra li. iij ar. lxxviij.

#### 7) In der Glosse zu III. 4. §. 2

werden, ähnlich wie beim Wucher (Nr. 4), die Ausnahmen von der Gewährspflicht des Verkäufers vermehrt und statt drei deren fünfzehn aufgezählt. Während die alte Glosse zu "Sve so kopinge bekant" sagt:

dy sal gewere sin, sunder in dren stucken (Homeyer, Genealogie S. 136),

formuliert dieses die vermehrte Glosse im Codex Petrinus, wie in der Wolfenbütteler, Haager, Halberstädter Handschrift, und bei Bocksdorf ausführlicher:

Hir hefstu, dat de en gewere mut sin, de des kopes bekant. dat vornem van dem gude, dat en ander vnder deme koper an-

Die Halberstädter Handschrift ist hier defect, da sie das II. Buch mit Art. 59 schliesst (oben §. 6, S. 771 nebst N. 2). Bei Bocksdorf steht die Glosse im Druck, aber nicht in der Homeyer'schen Handschrift.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Osenbrüggen, Hausfrieden. Erlangen, 1857. 8<sup>o</sup>. S. 15, und Homeyer, Sachsenspiegel 3. Ausg., S. 295.

<sup>3</sup> Bocksdorf (Druck) bey.

<sup>3</sup>ª Wie vorige Note.

<sup>4</sup> Bocksdorf (Druck) friden.

<sup>5</sup> Bocksdorf (Druck) des.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bocksdorf (Druck) da bey.

fprikt. Doch wete, dat vefteyn stucken sint, dar me nicht in darf geweren?

und fügt sie den drei Ausnahmen der alten Glosse folgende hinzu:

It vir de is, eft de koper de werscap nicht eschet, als it gekofte gut vnder eme wert angesproken. It vefte is, eft de koper it gut vorlust dor sines vnhorsames willen edder met vnrechten ordelen, 3 der he nicht met rechte straffede 1 an den hogeren richtere. Desse twe stucken hefstu extra ,de emp[tione] et vendi[tione] [III. 17] c. vlt. [7]. It seste stucke is, eft de koper dat gekofte gut muchte vorweret hebben und dat vorsumet heft. It souende is, eft he vmme dat gut vntsceidere keset, 5 de eme dut afspreken. desse beide stucken hefstu ff, de euic[tionibus]' [XXI. 2] l., si dictum' [56]. It achtede is, eft de koper de warscap i to tide nicht eschet, als eft he dat togert wente by denie lesten ordel, ut ff, de euic[tionibus]' [XXI. 2] l. si rem' [62]. It negende is, eft deme kopere it gut afgeit dor siner eigen scult wille, ut in dicta l. si rem'. It teynde is, eft we wat kofte vppe spele, ut ff, quarum rerum acci [o] non da [tur] (XLIV. 5] l. ij. lt elftede is, eft we witlike en gut kofte, dat des vorkopers 10 nicht ne were, eme ne sy denne sunderliken werscap gelouet, ut  $x \neq 0$  ij ,hoc ius' [const. nova ad cap. 2] et extra ,de rebus ecclessie] non ali [enandis]' [III. 13] c., ad audienciam' [9] in glo [(a]. It twelftede is, eft de koper den gekoften knecht vry let, ut ff , de euic[tionibus]' [XXI. 2] l., si feruum' [25]. It drut-

<sup>1</sup> Bocksdorf Das.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In der Berliner Handschrift ist der obige Passus zu der alten Glosse an den Rand geschrieben; die weiteren Mehrungen sind auf der Kehrseite des letzten Blattes nachgetragen, worauf zu III. 4. §. 2 mit der Randbemerkung hingewiesen wird: vide in ult. folio defectum istius glo.

<sup>3</sup> Bocksdorf fh. ob er das nicht widerspricht.

<sup>4</sup> der bis straffede] Bocksdorf noch berufft sich furbas.

<sup>5</sup> vmme bis keset] Bocksdorf daz geet auff entscheydere.

<sup>6</sup> de bis afspreken] Hg., Hlb. deme men dat anspreke (Hg. afspreke).

i de warscap] Bocksdorf den, der da hat die herschafft.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bocksdorf *funder*.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bocksdorf zeuhet.

<sup>10</sup> Bocksdorf (Druck) fehlerhaft kauffers, Homeyer'sche Handschrift porkouffers,

teynde is, eft de koper in dem gekoften gude 1 let met willen doden grauen. wente so wert de stede gestlik, vnd de koper vorlust dar an2 den eigendom, ut ff e. ti. [XXI. 2] l., si [per] imprudenciam' [51]. It virteynde is, eft de koper wes kopt wedder recht, dat eme vorboden is, als eft en yode enen cristen eigene kofte, ut ff e. ti. [XXI. 2] l., si mancipium' [34]. It vesteynde is, eft de koper it gekofte gut nicht mer hebben ne wolde vor it sine vnd dat sus lyte met willen, ut ff e. ti. [XXI. 2] l. vlt. [76].

#### 8) Zu III. 45. §. 1

wird im Codex Petrinus, sowie in der Wolfenbütteler, Haager, Halberstädter Handschrift, und bei Bocksdorf die Anzahl der in der ursprünglichen Glosse zusammengestellten fünf Artikel, welche mit "Nu vernemet" beginnen, auf "sechs" erhöht, indem an fünfter Stelle der Artikel III. 51 (vgl. unten S. 802, Nr. 9) eingeschoben und damit der fünfte Artikel zum sechsten gemacht wird (Homeyer ad h. l. S. 341):

Den veften ar., de alsus begynnet, hefstu jnfra e. li. ar. li. dar wil he, dat me vorneme, wome scaden van dyre vnd vogele met wergelde i edder met werderynge 5 gelden scal.

### 9) Die Glosse zu III. 51

zeigt allerdings im Codex Petrinus und in der Wolfen bütteler, Haager, Halberstädter Handschrift, einige Ausführlichkeit', faber nicht bei Petrus allein, sondern ebenso bei Bocksdorf. Zudem beschränkt sie sich eigentlich auf diejenige Erläuterung des Passus "Dat hun gilt man mit enem halven penninge" (III. 51. §. 1 am Anf.), welche in der frühesten Entwicklungsstufe mit der Glosse zu III. 47. §. 2 verbunden ist (oben S. 791, N. 12 und unten S. 803, N. 1). Im Uebrigen erklärt sie, der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bocksdorf eygen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> dar an] Bocksdorf dar über.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Berliner Handschrift stimmt mit der alten Glosse.

<sup>4</sup> met wergelde] Bocksdorf vnnd wergelt.

<sup>5</sup> edder met werderynge fehlt Bocksdorf.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vgl. oben S. 786, II. nebst N. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Vgl. Sitzungsberichte der phil.-hist, Classe Bd. XCVIII, 1881, S. 57, N. 1.

Artikel sei zu "vernehmen", als he lecht, und na dudinge der vorscreuen ar., und weist jede weitere Frage in humoristischer Weise durch Gegenfragen ab, die mit dem zu erläuternden Texte in gar keinem Zusammenhange stehen.

[III. 51. §. 1.] , Nv vornemet vmme vogele. ar. was in vortyden de leste ar. desses bukes 2 vnd is na hir gefat, wente he met deffen stucken 3 wol ouer en drecht. 4 vnd vornem en, als he lecht, 5 vnd na dudinge der vorscreuen ar. 6 Vragestu nu my, war vmme dat it wergelt vnd de bute i alsus gesat is vnd nicht hoger edder fyder, 8 so vrage ik dy wedder, war vmme dat it recht gift vristdage 9 ouer virteynnacht, ouer ses weken, vnd ok wente to deme negesten dinge, ut Supra li. i ar. lxvij et Supra li. ij ar. ij; vnd war vmme dat me ok iegen den eruen de scult 10 met twen und seuentich mannen bewisen scole, ut Supra li. i ar. vj., vnd iewelk vngerichte, dat an den hals geit, met seuen mannen, ut Supra li. i ar. viij et ar. lxvj; 11 vnd war vmme ok dat me gewunnen wergelt scole gelden ouer twelf weken, ut Supra li. i ar. lxv, vnd andere gewunnen sculde ouer virteynnacht, ut Supra li. ij ar. v. 12 Hir to antwerde und secge sus, dat wy in den stucken, de gentzlike in der oversten macht sin fus edder so to makende, doruen nene saken secgen, ut extra ,de rescrip[tis]' [I. 3] c. si quando' [5] in glo[sa], und besunderen in der vorsten 13 settinge. wente wo it en behaget, dat is so en recht, ut Insti., de iure na[turali]' [I. 2] §, sed quod principi' [6].

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe unten N. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber III. 51 als ,letzten' Artikel siehe Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe Bd. XCVIII, 1881, S. 52 mit N. 2 und oben S. 792, II. N. 1.

<sup>3</sup> dessen stucken Bocksdorf disser materien.

<sup>4</sup> Grupen bei Spangenberg, Beyträge zu den Teutschen Rechten, S. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl. Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe Bd. XCVIII, 1881, S. 58 nebst N. 1.

<sup>6</sup> Bocksdorf fh. xlv vnd xlvj.

<sup>7</sup> vnd de bute fehlt Bocksdorf.

<sup>8</sup> edder syder fehlt Bocksdorf.

<sup>9</sup> Bocksdorf tag.

<sup>10</sup> de scult fehlt Bocksdorf.

<sup>11</sup> und iewelk bis lxvj fehlt Bocksdorf.

<sup>12</sup> vnd andere bis v fehlt Bocksdorf; ut bis v fehlt Hlb.

<sup>13</sup> Bocksdorf (Druck) fordersten. In der Homeyer'schen Handschrift fehlt der ganze Passus von und besunderen bis zum Schlusse des Absatzes.

,dat hun gelt men met enen haluen penninge. Dit vorwundert dy lichte by wane, dat it so na gesat is. Des wete, dat it dar vmme is, dat de kost, de it kostet, wert dar mede ingerekenet, als eft he secgen scolde: en hun gelt me met enen haluen penninge. wente it kume enes haluen penninges beter is, wan it kostet, vnd dar to beholt he it, des it er was.

10. Vergleicht man die der Petrinischen Glosse und Bocksdorf gemeinsamen Mehrungen in Hinsicht auf ihre Fassung, so erhellt, dass der Wortlaut bei Petrus der ursprüngliche ist, während der Bocksdorf'schen Recension eine aus dem Niederdeutschen übertragene und corrumpierte Vorlage zum Grunde liegt. Zeitlich wie sprachlich ist demnach die Möglichkeit einer Benützung der Bocksdorf'schen Glosse durch Petrus ausgeschlossen.

Verglichen mit der Homeyer'schen Handschrift weist Bocksdorf im Druck theils offenbare Fehler auf, 5 theils Lücken und Auslassungen, 6 theils endlich Zuthaten, 7 welche ohne handschriftliche Beglaubigung dastehen und vielleicht der Urheber-

Die folgende Erläuterung ist aus der frühesten Entwicklungsstufe der Buch'schen Glosse entlehnt, wo sie mit der Glosse zu III. 47. §. 2 verbunden ist. Sie lautet in der Heidelberger Handschrift, Nr. 313 (vgl. oben S. 791, II. N. 12): dat hir na steyt, dat nem, alse id lit. wundert di, dat id also angesat si, so wete, dat id dar vmme, dat de kost, de dit kosten scolde, ef men id teyn scolde, de rekenet men mede in, u. s. w. bis des id eyr was. Die Berliner Handschrift, welche diese Erläuterung an derselben Stelle hat, wiederholt sie noch einmal zu III. 51, ohne im Uebrigen die reichere Glosse des genannten Artikels mit Petrus zu theilen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hlb. gekostet.

Bocksdorf fh. als wir auch vor gesagt haben auf den zlvij. artickel in fine. Diese Bemerkung erklärt sich daraus, dass Bocksdorf im Anschluss an die früheste Entwicklungsstufe der Glosse die obige Erläuterung zu "dat hun", wie die Berliner Handschrift (vgl. die vorige Note), noch einmal hat in Verbindung mit der Glosse zu III. 47. §. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Beispiele solcher Corruptionen siehe oben §. 9, III. Nr. 1/2, S. 795, N. 3; Nr. 5, S. 798, N. 5. Das geringschätzige Urtheil Grupen's über die Bocksdorf'sche Glosse (Spangenberg, Beyträge S. 29, 37, 48) ist daher für begründet zu erachten.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> §. 9, II. S. 789, N. 7, S. 794, N. 4; III. S. 796, N. 10, S. 800, N. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> §. 9, II. S. 789, N. 12, 13; III. S. 796, N. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> §. 9, L. S. 776, N. 3; II. S. 788, N. 6, 11, S. 789, N. 1, S. 790, N. 1, 3, 6.

schaft des Dietrich von Bocksdorf zuzuschreiben sind. Dass die zur Bocksdorf'schen Recension gerechneten Handschriften von Bocksdorf herrühren, hat um so weniger Wahrscheinlichkeit, als keine derselben seinen Namen trägt. Anscheinend hat Bocksdorf die in jenen Handschriften vorgefundene Recension nur benützt und nebenbei eine mit der Petrinischen Glosse zusammenhängende Form zu Rathe gezogen, aus der er die Stendaler Glossen-Interpolation zu III. 82. §. 1 (oben §. 1, S. 755 mit N. 3, 4 und §. 3, S. 765 mit N. 5), sowie die Glosse über die Gesundheitsproben des Bürgers zu I. 52. §. 2 (S. 796, N. 7), die vermehrte Glosse zu I. 54 §. 2 (S. 797, N. 10), die Glosse zu "geladen" II. 24. §. 2 (S. 798, N. 2) und zu "bynnen finer gruue" II. 66. §. 1 (S. 799, N. 1) geschöpft hat.

Ob die Mehrungen der Petrinischen Glosse auf eine blos, compilatorische' Thätigkeit des Petrus de Posena oder direct auf seine Autorschaft zurückzusühren sind, ist von keinem Belang und bei dem Stande des erhaltenen handschriftlichen Materials nicht zu entscheiden. Immerhin werden wir die von Petrus de Posena überlieferte Form der Glosse mit seinem Namen kurz als "Petrinische Glosse" bezeichnen dürfen.

Petrus nicht wiederkehren, siehe Homeyer, Sachsenspiegel 3. Ausg., zu I. 17. §. 1; III. 6. §. 2 (lies §. 1), 40. §. 4, 62. §. 3 und §. 3 am Ende (vgl. oben §. 1, S. 755 bei N. 2), und über die davon verschiedenen sogenannten "Bocksdorf'schen Additionen" vgl. Homeyer a. a. O. S. 75 \* nebst S. 40, sowie Muther, Zur Geschichte der Rechtswissenschaft. Jena, 1876. S. 82 f. (auch Zeitschrift für Rechtsgeschichte, IV, 390).

#### XIX. SITZUNG VOM 19. JULI 1882.

Von dem w. M. Herrn Dr. A. Pfizmaier wird eine für die Sitzungsberichte bestimmte Abhandlung unter dem Titel: "Erklärungen unbekannter und schwieriger japanischer Wörter" vorgelegt.

Das c. M. Herr Prof. Dr. Hugo Schuchardt in Graz übersendet eine Abhandlung: "Ueber das Kreolische von St. Thomé (Westafrika)" mit dem Ersuchen um deren Veröffentlichung in den Sitzungsberichten.

#### An Druckschriften wurden vorgelegt:

- Académie royale des sciences des lettres et des beaux-arts de Belgique: Bulletin. 51° année, 3° série, tome 3, No. 5. Bruxelles. 1882; 8°.
- Accademia, reale delle scienze di Torino: Atti. Vol. XVII, Disp. 5° (Aprile 1882). Torino; 8°.
- Akademie, kongl. Vitterhets historie och antiquitets: Månadsblad. Nionde Årgången 1880. Stockholm, 1881; 80. Tionde Årgången 1881. Stockholm, 1882; 80.
- Archeologia e Storia Dalmata: Bullettino. Anno V, Nos. 1-7. Spalato, 1882; 80.
- Central-Commission, k. k. statistische: Statistisches Jahrbuch für das Jahr 1880. VII. Heft, 1. Abtheilung. Wien, 1882; 8°.
  - k. k. zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale: Mittheilungen. VIII. Band, 2. Heft. Wien, 1882; 40.
- Faculté des Lettres de Bordeaux: Annales. IVe année, No. 2. Mars Avril 1882. Bordeaux, Londres, Berlin, Paris, Toulouse; 80.

- Institut, R. G.-D. de Luxembourg: Publication de la section historique.

  Année 1881. XXXV (XIII). Luxembourg, 1882; 80.
- Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt von Dr. A. Petermann. XXVIII. Band, 1882, VII. Gotha, 40.
- Society, the Asiatic of Bengal: Proceedings. Nr. IV. April, 1882. Calcutta, 1882; 80. Bibliotheca indica. N. S. Nr. 477. Calcutta, 1882; 80.
  - the royal historical: Transactions. Vol. X. London, 1882; 80.
- Verein für Landeskunde von Niederösterreich: Blätter. N. F. XV. Jahrgang, Nr. 1—12. Wien, 1881; 80. Topographie von Niederösterreich. II. Band, 9. Heft. Wien, 1881; 40.
- militär-wissenschaftlicher in Wien: Organ. XXIV. Band, 6. und 7. Heft, 1882. Wien; 80.
- Wissenschaftlicher Club in Wien: Monatsblätter. III. Jahrgang, Nr. 9. Wien, 1882; 40.

# Erklärungen unbekannter und schwieriger japanischer Wörter.

Von

Dr. August Pfizmaier, wirkl. Mitgliede der kais. Akademie der Wissenschaften.

Die vorliegende Arbeit bildet die Fortsetzung der von mir früher veröffentlichten drei Abhandlungen: "Ueber japanische Dialecte' und ,Nachträge zu japanischer Dialectforschung' I. II., deren Inhalt eigentlich richtiger durch ,Erklärungen unbekannter und schwieriger japanischer Wörter, wie es jetzt geschehen, bezeichnet worden wäre. Dialectische Wörter und Verschiedenheiten sind darin inbegriffen.

Unter unbekannten Wörtern sind solche Wörter zu verstehen, welche nicht nur in den von Europäern verfassten, sondern auch in den zum Gebrauche für Japaner bestimmten grösseren Wörterbüchern, wie in dem Sio-gen-zi-kò, fehlen. Sie finden sich jedoch in dem 倭 訓刊 Wa-kun-siwori, Zweigebrechen japanischer Lesungen', einem Etymologien aufstellenden und die Mundarten berücksichtigenden Wörterbuche der alten Ausdrücke.

Die von mir gebrachten Ausführungen dienen als nothwendige Ergänzung zu jedem japanischen Wörterbuche und sind auch durch die im vorigen Jahre in Holland begonnene Herausgabe des von Professor Dr. J. J. Hoffmann hinterlassenen Wörterbuches keineswegs überflüssig geworden. Wie nämlich aus den zwei bereits erschienenen Lieferungen (die Classen a, o, wo enthaltend) zu ersehen, wurden meine zu der Classe a gehörenden Zusätze nicht aufgenommen und mit wenigen Ausnahmen nur die allgemein üblichen Wörter, und selbst diese sehr unvollständig, zusammengestellt. Wie übrigens das zu Grunde gelegte Manuscript, mit welchem Aenderungen vorgenommen wurden, beschaffen sein mag, entzieht sich der Beurtheilung.

## Classe 志 si.

Zijo-boku () 月 元 月 ) ist das Koje von 本 木 ,wie Holz' und findet sich häufig in Verzeichnissen. Es soll das Kan-won (der Laut von Han) sein. Es bedeutet die Art des Aufputzes (sid-zoku-no tei) und hat, wie die gebrauchten Zeichen ausdrücken, den Sinn von kowaku fare-taru 'hart und gespannt'. Man sagt gegenwärtig: ein Mensch, welcher eine lange schwarze Mütze aufgesetzt, weisse Kleider anzieht und sich des früheren Weges des Reihenganges befleissigt (naga-je-bo-si ki faku-teô-wo kite gid-retsu- no sen-dd-wo tsutomuru mono). Dieses ist dasselbe.

Das im gemeinen Leben gebrauchte zio-boku-nai hat den Sinn von 本 (zio-boku)-naranu ,nicht gleich Holz sein'. Man sagt dafür auch itu-ten (イタテン). Dieses Wort soll den Sinn von 板手 (ita-te) ,Breterhand' haben.

Sirafi (シラヒ) ist in dem Kei-tei-ki die Lesung von 強 ,durchdringen, verstehen'. In der Geschichte des Kaisers Ten-mu hat 有意 ,Gedanken haben' die Lesung kokoro-sirafi. Man glaubt, das Wort habe den Sinn von 知 (siri) ,wissen'. Die Rückkehr von ra fi ist ri. In dem Geschlechte Gen findet sich ifi-sirafi ,durch Worte erkennen', tsuki-sirafi ,annähernd erkennen'. aje-sirafi ,zusammentreffend erkennen'. Unter den Namen des Sin-siù-i-siû findet sich koto-sirafu (コトンラフ) ,Sachen erkennen'. Einige geben auch dem Zeichen 爭 ,streiten, wetteifern' die Lesung sirafu (シラフ).

Sirara ( ) 5 ) steht in Ortsnamen für sira "weiss". Man findet ki-no kuni-no sirara-no fama "das Meerufer Sirara des Reiches Ki-i" in dem Murasaki-siki-be-no nikki, ise-no sirara-no fama "das Meerufer Sirara in Ise" in den Gedichten Sai-giò's.

Sirasu (シラス) ist die Lesung von 治, lenken, ver walten, 知, kennen, verwalten, 和, lenken. In dem Ise-monogatari heisst es: siru-josi-site kari-ni ini-keri, indem er sein Lehengut verwaltete, ging er auf die Jagd. Als Lesung von 治 hat es den Sinn von , verwalten. Als Lesung von 知 hat es den Sinn von 今知 sirasuru , erkennen lassen.

Sira-su () 5 Z) ist die Lesung von A sira-su, weisse Flussinsel oder Sandbank'. Es hat ferner den Sinn von A sira-su, weisser Sand'. Man liest in einem Gedichte:

(kusa)-mo naki sira-su-no (niwa), der pflanzenleere Vorhof von weissem Sand'.

Als Name eines Fisches wird sira-su durch 春魚, der Frühlingsfisch' ausgedrückt.

Sirage (ジラグ). 精兵 hat in dem Nippon-ki die Lesung sira-ge tsuwa-mono, auserlesene Krieger'.

Der Ausdruck mono-wo sirageru ,eine Sache auslesen, reinigen' stammt von dem Auslesen der Reisskörner (kome).

In dem Zi-no kagami hat 舅 die Lesung siragu (シラグ). Es wird durch ,Reiss klauben' erklärt.

In dem Wa-mei-seô hat \*\* die Lesung sira-ge-no jone ,ausgelesener Reiss', \*\* die Lesung ma-sira-ge-no jone ,wahrer ausgelesener Reiss', \*\* die Lesung fira-sira-ge-no jone ,gleichmässig ausgelesener Reiss'. Ma hat hier die Bedeutung \*\* ma ,wahr', fira die Bedeutung \*\* (fira-fira)-naru ,flach, gleichmässig'.

In dem Zi-no kagami hat 賴 die Lesung jone-wo siragu, Reiss klauben', (米+更) die Lesung sira-ge-jone ,ausgelesener Reiss'.

Sira-fa (シラ)). In dem Furu-koto-bumi steht 白羽 sira-fa ,weisse Flügel' für 太 (koromo) ,Kleid'. Man findet 長白羽神 wosa-sira-fa-no kami ,der Aelteste, der Gott der weissen Flügel'.

Was sira-fa-no 矢 (ja), Pfeil der weissen Flügel' betrifft, so bezeichnet man auch in China den Pfeil geradezu durch 白 羽, weisse Flügel'.

Si-ra-ki (シラキ) bezeichnet das Reich Sin-ra (Sin-lo). Si-ra ist 斯羅 (si-ra), ein anderer Name für das Reich Sin-lo. Da ki die Rückkehr von kuni ist, sagt man, ki habe die Bedeutung kuni ,Reich.

Man findet 新羅祭 (si-ra-ki-no matsuri), das Opfer von Si-ra-ki' und 新羅明神 (si-ra-ki-no mid-zin), der glänzende Gott von Si-ra-ki'.

In dem durch die Zeichen 婆羅得 ausgedrückten Namen des Baumes sira-ki-to hat sira-ki die Bedeutung 白木 sira-ki, weisser Baum'. Man presst aus den Früchten dieses Baumes

<sup>1</sup> In diesem Zeichen ist hier statt & das Classenzeichen \* zu setzen.
Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. Cl. Bd. II. Hft.

ein Oel, mit welchem man eiserne Geräthe bestreicht. Es ist derselbe Baum, der in den Büchern der Secte 天台 Ten-dai unter dem Namen 三 衆花 (san-siû-kua) vorkommt. Man nennt ihn auch 國大ノ菓子 (koku-dai-no kua-si) "Früchte von Koku-dai".

Sira-tama, weisser Edelstein' wird in dem Man-jeô-siû durch 大良玉 (sira-tama) ausgedrückt. Die ersten zwei Zeichen dieses Wortes sollten sui rija lauten. Die Rückkehr von sui ist si. Die Rückkehr von rija ist ra. Auf ähnliche Weise findet man 最 bô-si, Mütze' durch 霜, 西, bo-si ausgedrückt. Auf eine andere abweichende Weise hat 西, Wassermelone' die Lesung sui-kua.

Si-ra-giku (シラギク) soll, wie angenommen wird, 新羅菊 si-ra-giku ,Goldblume des Reiches Sin-ra' bedeuten. An der Goldblume werde die gelbe Farbe geschätzt. In einem Werke wird jedoch gesagt: Eine Art Goldblume ist die Goldblume von 新羅 Sin-ra. Dieselbe heisst auch 安菊 (wa-giku) ,Goldblume von Jamato'. Ihre Blätter sind rein weiss. — In Gedichten wird daher 白菊 sira-giku ,weisse Goldblume' gelesen.

In der alten Geschichte findet sich 白菜麻麻 in sira-gikuno kami-no fokora ,Tempel des Gottes der weissen Goldblumen'.
Man sagt, dass man noch gegenwärtig in diesem Tempel Goldblumen opfert.

Die Laute (bi-wa), welche der Reichsgehilfe von Meô-won-win in dem Palaste von Atsu-ta spielte, nannte man 白 素 (sira-giku), weisse Goldblume'. Sie soll noch gegenwärtig in dem Reiche Wowari vorhanden sein.

Sira-fata ,weisse Fahne'. In der jetzigen Zeit nennt man das Haus Fei Gen die weisse Fahne (sira-fata). Das Haus Fei nennt man die rothe Fahne (aka-fata). In dem Hause Fei reichte man nämlich die rothe Farbe dar, in dem Hause des Palastes Fatsi-man die weisse. In dem Hause des Palastes der Abtheilung der Strafe reichte man die schwarze Farbe dar. Es ist in der Geschichte der Fülle und des Schwindens (seisui-ki) zu sehen.

Hanze. Dieselbe heisst so von ihren weissen Blüthen. Die

Blätter wachsen auf dem Boden in Fülle. Sie heisst auch **£** (ke)-jari- **‡** gusa ,die haaraussendende Pflanze'.

Sira-ito, weisse Seide' in der Bedeutung von sin-ko (>)

) ', eine Art Reisskuchen' ist ein Wort der Frauen.

Sira-ga-dzuku (シラガツク) hat die Bedeutung 白髪着 (sira-ga-dzuku), weisses Haupthaar legt sich an' und wird in dem Man-jeô-siû von der Baumwolle (木綿 jufu) gesagt. Es bezeichnet die Aehnlichkeit. Ebenso wird die Baumwolle einfach auch sira-ga, weisses Haupthaar' genannt.

Sira-gasane (シラガサ子) ist 白重 (sira-gasane), weisse Verdoppelung'. Man sagt, es sei das Kleid 練貫 (nerinuki), welches man von dem ersten Tage des vierten Monates des Jahres angefangen trägt. Bei Masa-suke heisst es: Weissen Flor trägt man als Kleid mit kurzen Aermeln und Schleppkleid (siroki usu-mono-wo fan-pi sita-gasane-ni kiru nari). In dem Mo-siwo-gusa heisst es: An dem gewechselten Kleide (koromo-gaje) des Winters sind äussere und innere Seite weiss.

Bisweilen wird das Wort von der Farbe des Thaues und des Reifes gebraucht. Bei Tosi-mori findet sich:

Natsu kure-ba | koromo-gaje-site | jama-yatsu-no | u-no ki kaki-ne-mo | sira-gasane nari.

Wenn der Sommer kommt,
Das Kleid wechselnd,
Der Bergbewohner
Maibaum 2 und die Mauerwurzel
Weisse Verdopp'lung sind.

Sira-jufu-bana (シラユフ)) ナ) bedeutet 白木綿花 (sira-jufu-bana), weisse Baumwollblüthe' und kommt in dem Man-jeô-siû vor. Es bezeichnet das Vorherrschen der Baum-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieses Wort wird hier blos in Sylbenschrift angeführt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Wort u-no ki ,Baum des vierten Monates des Jahres' ist sonst nirgends vorgekommen.

wollblüthen. Man findet sira-jufu- 花 (bana-ni) 落 (otsi)- 灌 (taki-tsu), als weisse Baumwollblüthe der fallende Wasserfall' und 白 (sira)-jufu- 花 (bana)-ni 浪 (nami) 立 渡 (tatsiwataru), als weisse Baumwollblüthen setzen die Wellen über'. Es bezeichnet die Wellenblumen. 浪 (nami)-no 花 (fana), Wellenblumen' heissen die Wellen wegen ihrer Aehnlichkeit mit Blumen.

Sira-tama-bime (シラタマピメ),Sonnentochter der weissen Edelsteine kommt in den Liedern von 赤人 (aka-udo) vor. Man sagt, es bedeute den Höhenrauch (kasumi).

Sira-nuri-no suzu (シラヌリノス ) bedeutet 白 鈴 鈴 sira-nuri-no suzu ,Glöckchen der weissen Tünchung'. Es kommt in dem Jen-gi-siki vor.

In dem von Tei-ka verfassten Gedichte auf den Falken heisst es:

Mi-koto ari-te | mi-juki furi-nuru | kudara-no-no | taka-no sagi-ge-mo | sira-nuri-no suzu.

Der Befehl erging,

Auf der hohen Reise wohin man zog,

Von Kudara's Feld

Des Falken Reiherfedern auch

Der weissen Tünchung Glöckehen.

In dem Man-jeô-siû wird statt suzu auch 小鈴 ko-zuzu, kleines Glöckchen' gesetzt.

篇 / 鈴 Taka-no-suzu ,Falkenglöckehen' heisst das vorschriftmässige Schiff (則船) des Passes 近世 Kin-sei.

Siranu fi-no tsuku-si (シラスヒノツクシ) ist 不知火ノ筑紫 (siranu fi-no tsuku-si), das Tsuku-si des unbekannten Feuers'. In dem Man-jeô-siû schreibt man 白経 (sira-nufi)-no tsuku-si, das Tsuku-si der weissen Naht'.

Zur Zeit als Kaiser Kei-kò nach Tsuku-si reiste, war finstere Nacht und sein Schiff konnte auf keine Weise landen. Plötzlich sah er einen Feuerschein und gelangte an das Ufer. Diese Sache wird in dem Nippon-ki erzählt. Es ist das Seefeuer. Man sagt, dass man noch jetzt in Nächten, wo der Himmel stark verdunkelt ist, über dem Meere häufig ein Feuer sieht.

Dass Fi-zen und Fi-go ursprünglich Reiche des Feuers (fi-no kuni) hiessen, ist von derselben Bedeutung. In dem Wamei-seô hat profit (fi-zen) die Lesung fi-no mitsi-no kutsi "Mund des Weges des Feuers". Profit (fi-go) hat die Lesung fi-no mitsi-no siri "Rückseite des Weges des Feuers".

Siri-bi (シリビ) kommt in den Gen-zi vor. Es soll ,in dünner Strömung zuletzt schwach' (foso-nagare-ni siri-wakaki) bedeuten. Man sagt siri-bi- 哥 (uta) ,ein zuletzt mattes Gedicht' und anderes. Es wird in einem Werke 後干 (siri-bi) ,zuletzt vertrocknen' geschrieben.

Sirizoku (シリグク), zurückweichen' soll so viel als 後 (siri)-ni sogu ,rückwärts abschneiden' sein. In den Mustern der Worte des Gebetes hat 退 ,zurückweichen' blos die Lesung sogi (ソ羊). In dem To-sa-nikki findet sich auch siri-je-ni sisogi-ni sisogi-te ,im Zurückweichen zurückweichend'.

Siri-je-de (シリヘラ) ist in dem Nippon-ki die Lesung von 背, Rücken, rücklings'. Es wird sonst 後手 (siri-je-de), rückwärtige Hand' und auf andere Weise geschrieben. Gegenwärtig sagt man usiro-de.

Siri-u-goto (シリウフト) ist die Lesung von 後言, Nachrede'. In dem Gen-zi findet sich auch siri-u-gotsi (シリウナナ). Gegenwärtig sagt man kage-goto, Nachrede, üble Nachrede'.

Siru (>)), Saft' ist in dem Wa-mei-seô die Lesung von dünner Wein'.

Siro (D) ist in den Nippon-ki die Lesung von En, hundert Morgen Landes'. Es wird daselbst gesagt, dass in dem Reiche To-sa fünzigmal zehntausend Hundertmorgen Landes in dem Meere versanken.

In dem Zi-no kagami hat 構 die Lesung siromu (シロム). Man erklärt das Wort durch 牛乳 (giû-niû), Kuhmilch'.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In diesem Zeichen ist hier statt ‡ das Classenzeichen ‡ zu setzen.

Ferner ist 白女 (siro-me) ein weiblicher Eigenname.

Tsija-bo (子 了 示)-銀 (siro-kane) ,Silber des Zwerg-huhns' ist ein Silberstück von dem Gewichte von anderthalb Zen und von Grösse gleich einem runden Zeni. Auf seiner Fläche ist ein Zwerghuhn (矮雞) (tsija-bo) eingegossen. In dem Kloster 養林 巷 Jò-rin-jen zu Mijako waren ursprünglich mehrere hundert Stücke vorhanden. Gegenwärtig sind noch zehn Stücke übrig. Man sagt, dass dieses Kloster der Ort des Seelenheiles 加藤清正 Ka-tô Kijo-masa's gewesen sei. Es wird die Vermuthung ausgesprochen, dass diese Silberstücke koreanisches Silber seien.

Siro-tafe (taje) wird gewöhnlich 白嫩 geschrieben. Die zufolge dieser Schreibart gegebene Erklärung, dass es 白 (siro) ku 娥 (taje)-naru ,weiss wundervoll' bedeute, ist irrig. Siro ,weiss' bedeutet, dass etwas nicht gefärbt ist. ஜ (taje) ist ein entlehntes Zeichen und ursprünglich der Name einer Art Tuches (絹布). Das Wort ist daher in dem Man-jeô-siû die Lesung von 白細布 ,weisses dünnes Tuch'. Man findet auch 白拷 / 補 (siro-tafe-no sode) ,Aermel des weissen Papier-baumes' und 白木綿 (siro-ju-fu)-no 吾衣袖 (waga koromo-sode) ,Aermel meines Kleides der weissen Baumwolle' geschrieben.

Das Wort wird auch als ( ) (siro-tafe-no kadzura), Flachs des weissen Tuches' fortgesetzt. Es hat dann die Bedeutung ,Flachstuch' (kadzura-no nuno).

Ferner wird 白ቃ (siro-tafe)-no 麻衣 (asa-goromo), Hant-kleid des weissen Tuches' gelesen. Es bedeutet ein Trauerkleid.

In dem Auflesen des Hinterlassenen aus den alten Wörtern heisst es: Man pflanzt den Papierbaum (穀 kòzo) und ver-

¹ In diesem Zeichen ist hier statt 月 das Classenzeichen 🛖 zu setzen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In dem Zeichen ‡ ist hier statt ‡ das Classenzeichen ★ zu setzen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Lesung tafe statt taku "Papierbaum" ist eine nicht ganz aufgeklärte Verwechslung der Bedeutung.

In diesem Zeichen ist hier statt 🛣 das Classenzeichen 🛣 zu setzen.

fertigt weisses Tuch (白幣). Indessen ist siro-tafe das aus dem Baste des Papierbaumes (kòzo) verfertigte Tuch. Es wird daher auch 白港 , weisser Papierbaum' gelesen. Man sagt, sira-nigi-te sei die Baumwolle (木綿) jufu. Man schreibt daher auch 白綿 (sira-jufu) , weisse Baumwolle'.

Siro-tafe-no kumo, Wolke des weissen Tuches, niwa siro-tafe-ni, der Vorhof weisses Tuch, siro-tafe niwofu, weisses Tuch wiederglänzt und Anderes wird aus dem Man-jeô-siû einfach im Sinne von ma-siroku naru, rein weiss umwendend gesagt.

Siro-ginu () 日本文) ist in dem Nippon-ki die Lesung von 俗 (zoku) ,Laie'. Es hat die Bedeutung 白衣 (siro-ginu) ,weisses Kleid'. In dem fortgesetzten Nippon-ki heisst es: 出 人 (siùkke-nin)-mo 白衣 (siro-ginu)-mo ,die Bonzen und die weissen Kleider'. Es hat den Sinn wie die Bezeichnung der Bonzen und Laien durch 編素 (si-so) ,Schwarze und Ungefärbte'. Man findet: Ansässige vorzügliche Männer in weissen Kleidern. — Ferner: Die Laien der westlichen Gränzländer tragen Kleider von weisser Farbe'.

In dem Nippon-ki hat to die Lesung sira-ginu.<sup>2</sup> Man erklärt es als das leichteste Weiss.

Indem gesagt wird, dass die Menschen des göttlichen Palastes bei der Zusammenkunft in dem Palaste weisse Kleider (siro-ginu) tragen, sind reine Kleider (学文) gemeint.

Dass die jetzigen Menschen zu Trauerkleidern die weisse Farbe verwenden, soll ebenso sein wie bei den Menschen des Hofes von Thsing (den Chinesen), welche nach Naga-saki kommen. Es ist das, was man seit dem frühen Alterthum in den Gebräuchen die ungefärbte Kleidung (素服 so-fuku) nennt.

Siro-ururi (シロウルリ) kommt in dem Tsure-dzure-gusa vor. Die Erklärung durch 白瓜 (siro-uri), weisse Melone' wird als gut bezeichnet. Die Rückkehr von ru ri ist ri. Da es indessen heisst sono je-bo-si-oja-no 盛報信都 (sei-sin-sô-to) saje saru-mono-wo ware-mo sirazu, ich weiss nicht, ob selbst Sei-sin-sô-to, der Vater der schwarzen Mütze,³ ein solcher Mensch ist', so sagt man auch, man solle das Wort auflassen und es als etwas Unbekanntes erkennen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In diesem Zeichen ist hier wieder das Classenzeichen 🛣 zu setzen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abweichend statt siro-ginu gesetzt.

<sup>3</sup> Der Gast bei der Feierlichkeit des Aufsetzens der Mütze.

Einige geben die Lesung siro-ururi (シロウルリ) dem Worte 油油 (kon-ton), Wirrwarr, Chaos'.

Sirosi-mesu (シロシメス) ist in dem Kami-jo-bumi die Lesung von 知 (siru), erkennen' und 在有, lange Betrachtung haben', in den Mustern der Worte des Gebetes die Lesung von 知行, erkennend ausüben' und 所知食, erkannt essen'. Die Rückkehr von ro si ist ri. Mesu (メス) ist so viel als miru, sehen'. Das Wort hat den Sinn von 知看 (siri-miru), erkennend sehen'.

In dem Man-jeô-siû findet sich auch sirasi-mesu (シラシメス).

Siwa (数シワ), Runzel' ist in dem Mon-sen auch die Lesung von 波, Welle'. In dem Ko-kon-siû liest man 波 (nami)-no siwa, Runzeln der Wellen'. Siwamu (シワム), sich runzeln' ist mit siwa-kumu (シワカム) gleichbedeutend.

Für si-waza (シワサ), Geschäft, Beschäftigung' wird in dem I-se-mono-gatari suru-waza (スルワサ), Sache, welche man verrichtet' gesagt.

Für siwasi (シワシ), karg, geizig' sagt man auch siwa-tsu-koi (シワツコイ) und siwa-tsuke-nasi (シワツケナシ).

Siwire (シ井レ). In dem Ei-kua-mono-gatari findet sich die Stelle: 御腹 (on-fara) tada siwire-ni siwire ,sein Bauch hatte blos einen Riss'. Das Wort ist die Umwendung von siware (シアレ)<sup>2</sup>.

Si-e-ja (シアヤ) findet sich in dem Man-jeô-siû. Man sagt, es sei die Abkürzung von josi-e-ja-si (ヨシアヤン), einem Worte, welches die Bedeutung 縦笑哉,loslassend lachen' haben soll. Si ist dabei ein Hilfswort. E steht für emu,lachen'.

### Classe 須 su.

万年醋 (Man-nen-su), Essig der zehntausend Jahre' heisst eine Gattung Essig. Ebenso 菖蒲醋 (aja-me-su), Kalmusessig.

<sup>(</sup>mesu), herbeirufen' wird uneigentlich im Sinne von A ,essen' gebraucht. Daher hier die Verwechslung der Bedeutung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Wort siware kommt sonst nirgends vor. Es ist anzunehmen, dass si-ware so viel als das einfache ware ,Riss' bedeute.

大月醋 (roku-guatsu-su) ,Essig des sechsten Monates des Jahres'.

Man verzeichnet ferner 和京酢 (idzumi-su), Essig des Reiches Idzumi'. In der Geschichte des zweiten Jahres des Zeitraumes Ken-tsiò (1250 n. Chr.) heisst es: Die Feste 御酢 (Mi-su) in dem Kreise Idzumi reichte als Tribut Essig. — Gegenwärtig ist noch der Name 酢 均 (su-gaki-utsi), Inneres der Essigmauer' vorhanden.

Drei Ri von 松鸠 Matsu-sima in dem Reiche Mutsu, auf dem Wege zu einem Orte Namens 高木 Taka-ki ist ein Fluss Namens 画 川 (su-gawa), der Essigfluss'. Das Wasser dieses Flusses ist von Geschmack gleich Essig. Man erzählt sich, dass sich in der Erde Alaun (meô-ban) befindet.

Für 簾 (su-dare) ,Thürmatte' wird häufig blos su (ス) gesagt. Man findet ferner 麻 簀 (asa-su) ,Hanfflur', 葦 簀 (asi-su) ,Schilfflur' und Anderes.

In dem Nippon-ki hat  $\mathcal{V}$ , Sand' die Lesung  $\mathfrak{su}(\mathcal{Z})$ . Es ist die Abkürzung von  $\mathfrak{suna}(\mathcal{Z})$ .

素複 (su-a-u), grober Rock' wird auch su-awo (スアヲ) gelesen. Man sagt, man verwende dazu Tuch im Gegensatze zu dem Rocke aus chinesischem Taffet (kara-uja). In dem grossen Schreibebuche (dai-sò-si) findet sich, dass man für den groben Rock Tuch von Jetsi-go färbt.

Man findet ferner die Wörter 射手 (i-te)-su-a-u ,grober Schützenrock', 丸 (maru)-su-a-u ,runder grober Rock'. 聚 (kake)-su-a-u ,angehängter grober Rock' ist eine Kürzung. Es gehören zu ihm keine Beinkleider und keine schwarze Mütze.

In Owozaka trugen bis zu dem Ende des Zeitraumes Genroku (1703 n. Chr.) die gemeinen Menschen bei Begräbnissfeierlichkeiten grobe Röcke (su-a-u). Der damalige Statthalter (bu-giò) verbot es.

In der gesprochenen Sprache hat 質身 (zui zin), Begleiter die Aussprache zui-sin (ズインン4). Die zu Grunde liegenden Zeichen sind jedoch dieselben.

In dem Nippon-ki hat 鎮坐, niederhaltend sitzen' die Lesung su-u (スウ). 雑居, vermischt weilen' hat die Lesung maze-su-u (マセスウ). Man hat Grund anzunehmen,

dass su-u für su-e (スコ) und suwaru (スワル), weilen' gebraucht wird.

In Gedichten liest man 生 (iki)-sugafu (スガフ) und Anderes. Die Rückkehr von ga fu ist gu. Das Wort hat die Bedeutung 生 大 (iki-sugu) ,Athem holen'. Sugu (スグ) ist so viel als tsugu (ツグ) ,fortsetzen'. In dem Gen-zi findet sich auch 打 (utsi)-sugafi (スガヒ). Es ist, wie in einer Erklärung gesagt wird, mit sigafu (シガフ) ,zusammenfügen' gleichbedeutend. Für sigafu sagt man gewöhnlich tsugafu (ツガフ).

Suga-so (スガソ) ist 菅 (suge)-to 麻 (so), Binsen und Hanf. Man sagt auch, es bedeute 凊 麻 (suga-so), reiner Hanf.

Suga-nuki (スガヌキ) wird 菅貫 suga-nuki, Binsendurchziehung' geschrieben. Es bedeutet Binsenrad (茅ノ輪 kaja-no wa). Dieses Rad misst zwei Klafter sechs Schuh und hat acht Zoll Dicke. Man verfertigt es aus Stroh, die Nabe bildet man aus Binsen. Es wird mit Papier umwickelt. Man sagt, dass man bei der Bereitung der Darreichung des Ortes der inneren Aufwartung (nai-si-dokoro) blos Binsen dafür verwendet.

In einem (chinesischen) Gedichte der Bannung des sechsten Monates heisst es: Man weiss nicht, welche Sache man Binsenbannung nennt. Man knüpft Pflanzen wie ein Rad und macht es an dem Haupte überdecken.

Sukana-garu (スカナガル) ist in dem Zi-no kagami die Lesung von 嘻麗. Man liest auch saku-saku-si (サグ ). Man erklärt es durch: ,der Anblick, wenn man im Herzen nicht erfreut ist' und ,der Anblick, wenn man sitzend seufzt'. Als Vermuthung wird ausgesprochen, dass es den Sinn von 不好 (sukanu) ,keinen Gefallen finden' haben könne.

In dem Nippon-ki hat 大, fortgesetzt' die Lesung suki (スキ). Es steht für tsugi (ツギ). Die Laute su und tsugehen in einander über.

Arten der Ceder (\*\* sugi) sind \*\* (ito-sugi) , die Fadenceder', saru-sugi , die Affenceder', fime-sugi , die Fräulein-ceder', fime-sugi , die Damastceder', oni-sugi , die Dämonenceder'. Die beste Gattung der Ceder von Josi-no-sugi) heisst beni-sugi , die rothe Ceder'.

Bei dem grossen Sturme im sechsten Monate des zweiten Jahres des Zeitraumes An-jei (1773 n. Chr.) stürzten viele Cedern des äusseren Palastes. Es befanden sich unter ihnen Cedern Namens uba-sugi "Grossmuttercedern". Dieselben massen sechzehn Umfassungen (kakaje).

杉 (sugi)-nari, Cederngestalt' heisst dasjenige, das gleich einem Walde von Gestalt der Cedern ist. In den Vorkommnissen des besonderen Inneren findet sich 赤飯杉成 (akamesi sugi-nari)-no 高盛 (taka-mori), hohe Fülle von Fichtengestalt der rothen Reissspeise'.

正确代杉 (Sin-tai-sugi), Ceder des Götterzeitalters' ist eine Ceder, die, wie man sagt, aus dem Grunde des Wassers des Sees von Fako-ne hervorkommt. 土 佐 杉 (to-sa-sugi), Ceder von To-sa' ist dasselbe. Man schätzt die Zeichnungen ihres Holzes.

模式 (ja-ku-sugi), Ceder von Ja-ku' ist eine Ceder, welche sich gut zu Weinfässern eignet.

In dem Nippon-ki ist sugi ( $Z \rightleftharpoons$ ) die Lesung von IIII (mura), Dorf'. Es ist ein koreanisches Wort (kon-go). Man findet auch sugiri ( $Z \rightleftharpoons I$ ).

In dem Nippon-ki hat 送飯, Reissspeise schicken' die Lesung ifi-suku (イヒスク). In dem Utsubo-mono-gatari findet sich 松 (matsu)-no 葉 (fa)-wo suki-te, die Blätter der Fichte nehmend'. Man sagt auch sukufu (スクフ), herausnehmen'. In dem Auflesen des Hinterlassenen von U-dzi heisst es:

Mukasi-jori | amida-butsu-no | tsikai-nite | nijuru mono-wo-ba sukufu-to-zo kiku.

Seit alter Zeit
Amida-Buddha's
Schwur wenn ist,
Gesottene Dinge
Dass man herausnimmt, hört man.

In dem Ausdrucke 緒 (wo)-wo sugu ,eine Schnur befestigen' ist sugu (スグ) so viel als sugeru (スグ), befestigen'. Die Rückkehr von ge ru ist gu.

健 (sukujaka) ,stark' hat nebst sukojaka noch die Lesungen sukujoka (スクヨカ) sukajaka (スカヤカ) und sukijaka (スキャカ). Es hat den Sinn von suguru ,überschreiten'.

Für 少 (sukunasi), wenig' wird in De-wa das Wort sikunai (シクナイ) gebraucht.

In Gedichten liest man 白管 (sira-suge), weisse Binse', 岩 小管 (iwa-ko-suge), kleine Felsenbinse'. Da die Binse (suge) auch als Pflanze der Bannung gebraucht wird, ist sogi (ソギ) in mi-sogi (ミソギ), Bannung' mit suge, Binse' gleichbedeutend. Es hat den Namen von dem Wegschaffen (放 sogeru) der Unreinheit. Man sagt, dass man die Bannung des sechsten Monates des Jahres mit dem Namen 管 (suge)-no 成 (mi-farai), Binsenbannung' benennt.

黄 (Ki)-suge ,gelbe Binse' ist die Binse der Unsterblichen (仙茅). Eine Gattung ist 日光黄管 nikkuò-ki-suge ,gelbe Binse des Berges Nikkuò'. Ferner findet man fama-suge ,Binse des Meerufers', 烦 (fime) ,Fräuleinbinse', 一本管 (fito-moto-suge) ,einstämmige Binse'.

Sugemi-te (ス分うう) hat die Bedeutung, dass beim Stottern die Zunge zusammengezogen ist (kutsi-gomori-site situsukumi-taru). In dem Gen-zi findet sich kutsi-utsi-sugemi-te, indem die Zunge zusammengezogen ist und ita-u sugemi-taru 口 (kutsi)-tsuki, eine sehr stotternde Anrede'.

In dem Man-jcô-siû liest man 荽 (na)-tsumu 須見 (su-go) ,der das Gemüse abbrechende gemeine Mann' und jama-damoru 西見 (su-go) ,der die Bergfelder bewachende gemeine Mann'. Das Wort bedeutet das gemeine Volk und mag eine Benennung sowohl von Männern als Weibern sein. Die Rückkehr von si dzu ist su. Es ist daher su die Zusammenziehung von sidzu ,gemein'. In den Verrichtungen eines Jahres in dem inneren Palaste findet sich auch das Wort su-go-me (スプメ).

食篇 (su-gomo), Speisematte' ist aus den zwei gleichbedeutenden Wörtern 篇 (su), Matte' und komo (コモ), welches ebenfalls die Lesung von 篇 (su) ist, zusammengesetzt. In den

nach Classen gesammelten vermischten Erfordernissen heisst es: Für die Speisematte (su-gomo) flicht man Bambus nach Art der Thürmatte (mi-su) und gibt inwendig den Seidenstoff 4 (ki-bira) hinzu.

Sugosi (スプシ) hat den Sinn von 凄々 (sugo-sugo), kalt'. In dem Idzumi-siki-be heisst es: aki-kaze-wa sugoku fuku, der Herbstwind weht kalt'. In dem Murasaki-siki-be-nikki: ito sugo-u suzuro-naru ,unvermuthet sehr kalt'. Man sagt gegenwärtig noch 均 (mono-sugoki), kalt' und ko-sugoki (コスプナ), ein wenig kalt'. Hiermit wird auch der Ausdruck sugosugo, einsam' verglichen.

Das in einem Gedichte vorkommende **# 15** (su-gosi), Ueberschreiten der Thürmatte' steht in Beziehung zu **# (su)**-gosi, Ueberschreiten der Sandbank'.

In dem Makura-sò-si hat 朱砂, mennigrother Sand' die Lesung su-sa (スサ).

Susabi (スサビ) hat den Sinn von (nagusamu), trösten' und bezeichnet, dass man etwas zum Zeitvertreibe thut. In dem Gen-zi wird wokasiū susabi ,wundervoll trösten' geschrieben. Die Rückkehr von su sa ist sa. Das Wort ist daher so viel als sabi (サビ), Gestalt, Aussehen'. So in den Ausdrücken kutsi-susabi ,zum Zeitvertreibe singen', te-susabi ,zum Zeitvertreibe etwas thun', fude-no susabi ,zum Zeitvertreibe schreiben'. Es wird jedoch auf die Möglichkeit, dass es die Bedeutung K (susamu), vertieft, für etwas eingenommen sein' haben könne, hingewiesen.

Susabu (スサブ) wird von dem immer stärker fallenden Regen, immer stärker wehenden Winde gesagt (ame kaze nadono furi-masari fuki-masaru sama-no koto). Man vermuthet in dem Worte den Sinn von suzumu (スプム), vorwärts schreiten. In dem Gen-zi findet sich: sa-u-no koto ito natsukasi-ku fiki-susabu tsuma-oto wokasiû kikoju, das sehr schmeichlerisch immer lauter ertönende Spiel einer solchen Harfe war wundervoll zu hören.

In dem Wa-mei-seô hat 残蕪 die Lesung su-si (スシ). Das Wort hat die Bedeutung 酸羊蹄 (su-si), der saure Ampfer'. 残無 ist die Umwendung des Koje von 酸模, Sauerampfer'. Man sagt gegenwärtig sui-ba (スイ)) auch sui-kan-bô. In Owo-zaka sagt man auch sui-ben (スイベン).

Auf Jezo hat man eine Sache Namens susu ( $\nearrow$ ). Es ist nämlich in einen drei Schuh langen Stock sieben Zoll tief ein Stift eingeschlagen, was man susu- $\nearrow$  (utsi), Einschlagen des Susu' nennt. Es ist bei den Fremdländern ein Werk der Vorsicht, gleich der Einübung der Kriegsmänner in dem Waffenhandwerk.

An die Gegenstände des Alterthums befestigte man häufig Glöckchen. Man hat die Ausdrücke 到 (ude-nuki)-no 会 (suzu), Armbandglöckchen', 手 (te)-no suzu, Handglöckchen', 足 (asi)-jui-no suzu, Fussbindenglöckchen', 大刀 (tatsi)-no suzu, Schwertglöckchen', 子 (foko)-no suzu, Lanzenglöckchen'. Dass man an die Enden des Bogens (弓 與 jumi-no moto-fadzu) Glöckchen befestigte, ist in dem Man-jeô-siû zu sehen. In dem ,alten Spiegel' heisst es: Suzu 六 (mu)-tsu 雲 (i)-tsuke-taru, es waren sechs Glöckchen angegossen'.

In dem Sammelhause von Naka-sima in dem Reiche Wowari befinden sich in dem Tempel des reingeistigen Gottes von Owo-kuni alte Glöckehen. Dieselben heissen the (owo-sima)-no suzu, Glöckehen von Owo-sima'.

In jüngster Zeit grub man in dem Kreise Fe-guri in Jamato Glöckchen aus, welche zu dreien schräg an einander gebunden und von der Grösse zweier zusammengelegter Handflächen waren. Ihren Gebrauch kennt man nicht. Es gab deren auch von kleiner Gestalt. Ferner waren fünf Glöckchen an einer Silberplatte befestigt.

Eine kleine Bambusart ( ) \* sino) wird ebenfalls suzu ( ) genannt.

In Wowari und dem nördlichen I-se bezeichnet man das strohartige lange Gras (wara-no susuki) mit dem Namen suzumi ( $\chi$ 

In dem Nippon-ki hat \*\* Leuchtfeuer' die Lesung susumi (スゝぇ). Es bedeutet tobi-fi ,fliegendes Feuer'. Es wird dabei an die Bedeutungen susumi-mi ,im Vorschreiten sehen und susumuru ,antreiben, ermahnen' gedacht.

Für suzuro (ス ゛ロ), unmerklich' findet sich auch suzurogu (ス ゛ログ) und suzuroki-te (ス ゛ロ キテ). Suzuro-bi (ス ゛ロピ) ist so viel als suzuro-buri, Gestalt des Unmerklichen'.

Liedern der Geschichte des Kaisers Nin-toku. Man sagt, es sei ein mit Glöckehen verziertes Schiff. Richtiger wird jedoch gesagt, es sei ein Schiff, an welches die Glöckehen des Postweges gehängt worden. Da es eine Wasserpost sei, müssten auch Postglöckehen hinzugefügt worden sein.

Susufori (スゝホリ). In dem Jen-gi-siki findet sich bei den Stoffen des Einmachens des Frühlingsgemüses: 支根 (man-kon) susufori 六石 (roku-seki) 菁根 (sei-kon) susufori 一石 (isseki), Eingemachtes von Wurzel des grünen Gemüses sechs Scheffel, Eingemachtes von Lauchwurzel ein Scheffel'.

In dem Zi-no kagami hat 漬 , Eingemachtes' die Lesung susufori (ス ホ リ), das Zeichen (西井井) hat die Lesung susufori (ス ¬ ホ リ). Das Wort könne daher der Name eines ehemaligen Eingemachten (tsuke-mono) sein. Das Zeichen (西 + 井) ist, wie auch das Wa-kun-siwori angibt, in den Wörterbüchern nicht zu finden.

Das betreffende chinesische Zeichen ist aus soben und aus dem zur Rechten befindlichen Theile des Zeichens unten zusammengesetzt.

In dem Kami-jo-bumi hat 展野幼, schnell gehender Angelhaken' die Lesung susu-no-mi-dzi (ストノミナ). In dem Zi-no kagami hat 猖獗, rasend' die Lesung su-su-no-mi (ストノミ). Man glaubt daher, dass das Wort die Bedeutung suzuro (スーロ), unmerklich' haben könne. In dem Ko-zi-ki findet sich susu-dzi (スーギ). Da es dem Worte 景質幼 (o-wadzurai-dzi) entgegengesetzt ist, glaubt man, es könne in dem Ko-zi-ki die Bedeutung 大小 (dai-seô), gross und klein' haben.

Suzu-no tsuna (ス ) ) , Glöckchenstrick'. In den geheimen Aufzeichnungen der Seitenflügel des abgeschlossenen Palastes heisst es: Hinter der grossen Halle der Untersuchung der Bücher spannt man einen Strick und befestigt ein Glöckchen daran. Man nennt dieses (suzu)-no (tsuna), Glöckchenstrick'. Wenn man die kleinen Hausgenossen der Menschen der Kammer ruft, läutet man das Glöckchen.

In den Vorbildern der Schriftzeichen heisst es: Die Einrichtungen der Thang waren für das Gebäude der Männer des Lernens sehr streng. Man hängte einen Glöckchenstrick und bereitete die Ermahnung vor.

Suzume-gata (スプメガタ), Sperlinggestalt. Dieses Wort wird von dem Windschirm (fei-fû) gesagt. Man sagt, die Gestalt sei kein Sperling, sondern der Paradiesvogel (風鳥 fû-teô). Der fremdländische Name des Paradiesvogels sei ba-ara-te-i-sifo-koru () アラティシホコル).¹ Dieser Vogel war unter den von den Holländern mitgebrachten Gegenständen auf einem Gemälde, welches den Wind darstellte, abgebildet.

Suzume-no ko-jumi (スペメノコユミ) hat die Bedeutung 雀ノ小弓 (suzume)-no ko-jumi, kleiner Sperlingsbogen'. Es ist ein Geräthe zur Unterhaltung gleich dem Bogen aus Weidenholz (楊弓).

In Bezug auf das Pferd sagt man su-so-suru (Z Y Z). Es hat die Bedeutung: die vier Füsse waschen. Man sagt daher, su-so sei das Koje von  $\square Z$  (si-soku), vier Füsse'.

Su-so (スソ) ist ferner das Koje von 咒詛, verwünschen'. In dem Makura-sò-si findet sich su-so-no faraje, das Bannen der Verwünschung'.

<sup>1</sup> Das holländische paradeisvogel. Hier pa-arade-is-fogor auszusprechen.

Sute-tsudzumi, Trommel des Verwerfens' wird 持 鼓 geschrieben. Es ist eine Trommel, durch welche die Stunden kundgegeben werden. Im ähnlichen Sinne sagt man gegenwärtig sute-gane, Glocke des Verwerfens'.

Su-dori (スドリ), Sandbankvogel'. In dem Man-jeô-siû finden sich die Ausdrücke: ara-iso-no 海鳥 (su-dori), des rauhen Meerufers Sandbankvogel', iri-je-no su-dori , der Einfahrt Sandbankvogel', 所形 (mato-gata)-no 湊 (minato)-no su-dori , des Fahrwassers von Mato-gata Sandbankvogel'. Das Wort bezeichnet den auf dem Sandbankvorgebirge (su-saki) weilenden Vogel.

Im gemeinen Leben bezeichnet man einen gewonnenen Fussweg (捷徑) mit sudori (スドリ). Man glaubt, das Wort könne die Bedeutung von 直通 (sugu-towori)-no mitsi, Weg des geraden Durchdringens' haben und dasselbe sein wie das in der Sammlung der zwei Wörter vorkommende jama-gatsuno sudoru 竹垣 take-gaki, wo die Bergbewohner | hindurchdringen, der Bambuszaun'.

Die Jungen des Falken aus dem Neste nehmen und sie aufziehen nennt man # ## (su-dori), Nestvogel'.

Suna-bune hat die Bedeutung (suna-bune), Sandschiff. Man gibt in das Schiff feinen Sand, lässt das Wasser sich einsaugen und erhält auf diese Weise Reihen von Blumen frisch.

In dem Nippon-ki und Wa-mei-seô ist sune (ステ) die Lesung von 論, das Mark der Knochen'. In dem Zi-no kagami hat 該, Knochen' die Lesung sune-ke (ステヶ). Die heutigen Menschen nennen das Schienbein ebenfalls sune.

Su-no ko (スノフ), Flurmatte' wird auch von dem Theile des Bodens unter dem Bette (床下) gesagt. Es bedeutet auch die Dachbalken (株 taruki). In der Geschichte der Bergsophora findet man ferner 小笋子 (ko-su-no ko), kleine Flurmatte'. 笋子數 (su-no ko-siki), Breitung der Flurmatte' findet sich in den Mustern des kaiserlichen Palastes.

Den unter der Flurmatte schräg gelegten Bambus nennt man (nusumi-take), Räuberbambus'. Es ist desswegen, weil er unter dem Bette sich verbirgt und gebunden wird.

Sufa, suwa (Z)), eine Schrecken oder Staunen ausdrückende Interjection, kommt in der Verbindung suwa-sare-ba Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. Cl. Bd. II, Hft. ,Siehe da! Also' vor. In der gesprochenen Sprache des gemeinen Lebens lauten beide Sylben zugleich trüb, nämlich dzuba, was auf gleiche Weise wie in zuppari (スツッ))-to 斯 (kiru), rasch abhauen' und anderen Ausdrücken geschieht.

In der Sprache von De-wa wird, wenn man Speise oder andere Dinge aufnöthigt, zunba (スン)) gesagt.

Su-fama (ス) マ wird 洲濱 (su-fama) ,Flussinsel und Meerufer' geschrieben. In den nach Classen gesammelten vermischten Erfordernissen finden sich Muster der Zeichnung für diesen Gegenstand. Man verfertigt nach der Ordnung Gestalten, in welchen sowohl Flussinseln (洲 su) als Meerufer (濱 fama) enthalten sind. Man sagt, es sei dasjenige, was man gegenwärtig 中景 (sima-dai) ,Inselterrasse' nennt. Jedoch sagt man auch, dass su-fama ,Flussinsel und Meerufer', sima-dai ,Inselterrasse' und 菜 (fô-rai) ,Insel Pung-lai' von einander verschieden seien.

Su-fama (Z)) ist ferner die Lesung von  $\mathcal{A}$ , die reine Erscheinung des Wassers zwischen Steinen'.

Als Name eines Zuckergebackenen bezeichnet su-fama ebenfalls die Gestalt. Von einer Pflanze gesagt, soll su-fama die Pflanze 大刀子 (tatsi-no ko) bedeuten. Der Name stammt von der Gestalt der Blätter.

Zu-faje (ズ)) 工) ist die Lesung des in den Gedichten der Thang vorkommenden 氣條, Luftzweig'. Es ist sonst eine andere Lesung von 梢 (ko-zu-e), Baumwipfel'. Es wird vermuthet, dass es die Bedeutung 直生 (sugu-faje), gerades Wachsen' haben könne.

In dem Wa-mei-seô ist zu-faje die Lesung von 楚, Dornstrauch'. In dem Nippon-ki hat 答杖, Peitsche und Stock' die Lesungen foso-zu-faje (ホソズ)) エ), dünner Dornstrauch', futo-zu-faje (フトズ)) エ), dicker Dornstrauch'.

In Je-do wird subaru fosi "Siebengestirn" durch mu-tsura-星 (fosi) "Stern der sechs Reihen", abgekürzt mura-bosi "Sternenschaar" bezeichnet. Man gibt ihm den Namen von der Zahl der sichtbaren Sterne. In den östlichen Reichen sagt man 九 惺 (ku-jô)-no fosi "Stern des neunfachen Glanzes".

Subu (スプ) ist die Lesung von 炭 ,allgemein leiten'. Man sagt sonst suburu (スプル). Suberi (スペリ) bedeutet den kaiserlichen Pfühl der Nacht (jo-no mi-sitone). Man sagt auch 鷺葉 (wosi)-no suberimono ,Pfühl der Fächeränte'.

Sube-mutsu (スペムツ) ist die Lesung von 皇親, kaiserlicher Verwandter. Es kommt in der Bannung Naka-tomi's vor. Das Wort ist so viel als 皇陸 (sube-mutsu), kaiserliche Freundschaft. In den Worten der Bannung findet sich 皇吾陸 (sube-wa-mutsu), mein kaiserlicher Sohn. Es hat denselben Sinn wie 皇我宇都御子 (sube-wa-u-tsu-no mi-ko), mein kaiserlicher Sohn von U-tsu. Man liest auch sume-mutsu (スメン). Sume (スメ) ist das Wort 統 (suberu), allgemein leiten. Mutsu ist die kaiserliche Freundschaft (mi-sitasi-mi).

Es heisst, da man in dem Man-jeô-siû auch sume-ra (スメラ)-紙 (maro), ich, der Kaiser' findet, so könne man das Wort auch sume-ra-mutsu (スメラムツ) lesen. Man könne es ferner mi-oja (ミオヤ), kaiserlicher Vater' lesen. In dem Kami-jo-bumi wird daraus 皇祖, kaiserlicher Grossvater' gemacht. Zugleich nennt man so den mütterlichen Grossvater (外祖).

Suboru (ス式儿) wird als gleichbedeutend mit 淫 (subomu), sich verengern' verzeichnet. Suboki (ス式中) als Adjectivum steht in dem folgenden Satze des Fò-dziò-ki: asa-jû suboki 溪 (sama)-wo fadzi-te fetsurai-tsutsu, indem man, der zusammengeschrumpften Gestalt sich schämend, am Morgen und am Abend sich einschmeichelte'.

Sumasi (スマシ)-no 井 (siru), Saft des Waschens' wird auch in dem kaiserlichen Palaste gesagt. Es ist der Saft der Soya (醬油井 siò-ju-siru).

Zu sumafi (スマヒ), sich aufhalten' wird bemerkt, dass es das Wort suma (スマ), welches man gegenwärtig von der Gemüthsstimmung (氣象) eines Menschen gebraucht, sein könne. Dass man ein Rind, welches an dem Pfluge hängt und nicht vorwärts geht, durch sumai (スマヒ)-牛 (usi), sich aufhaltendes Rind' bezeichnet, habe denselben Sinn.

In dem Zi-no kagami hat 俊 ,hastig' die Lesung sumujakesi (スムヤケシ). 蓬 ,hastig' hat die Lesung sumijagu (スミヤグ). Beides steht für sumijaka.

Su-jaki (スマキ) ist ein roher irdener Becher. Man sagt, es habe die Bedeutung 陶炭 (suje-mono-jaki), Brennen des Thongeschirrs'. Es kann auch, weil man keinen Schmelz (葉 kusuri) aufträgt, 素 (su), roh' genannt werden. Man schreibt es 生 姿, rohes Thongeschirr' und auf andere Weise.

Das in der gemeinen Sprache in den Wörtern sura-ude, falscher Arm', sura-kata ,falsche Seite', sura-jamai ,falsche Krankheit', sura-mimi ,falsches Ohr', sura-warai ,falsches Lachen' vorkommende sura ( $\nearrow$ ) ist nicht  $\bowtie$  (sura) ,noch immer, sogar', sondern hat den Sinn des Unbedeutenden, Leichten (kari-some) und bezeichnet wie sora ( $\checkmark$ ) das Leere und Falsche.

Suri (スリ) ist in dem Wa-mei-seô die Lesung von 選, Bambuskiste'. Es ist ein Reisegeräth. In dem Man-jeô-siû wird auch suri (スリ)-袋 bukuro ,Sack der Bambuskiste' geschrieben. Gegenwärtig gibt es auch als Reisegeräth eine Bambuskiste, welche abumi-zuri (アプミズリ) heisst. Man sagt, es werde (会+登) 摩 (abumi-zuri), Wetzen des Steigbügels' geschrieben.

Dass durch suri (ス 1) ein Räuber (投徒) bezeichnet wird, soll zu suri ,Bambuskiste' in Beziehung stehen können, weil der Räuber das Gepäck der Reisenden wegnimmt. Nach einer Erklärung ist es ein Sanscritwort und wird in den gesammelten Auslegungen der fremden Namen angegeben, dass 朱利草 (siù-ri-sò) in Thein einen Räuber bedeute. Ein anderer Name für einen solchen Räuber, der am hellen Tage raubt, ist firu-tonbi (ヒルトンピ), Nachthabicht'. In Kadzusa sagt man sagara (サガラ).

Suri-goromo (スリプロモ) ist die Lesung von 清衣, geriebenes Kleid. Zu den Zeiten des Kaisers To-ba (1108—1123 n. Chr.) war es dem Volke verboten, geriebene Kleider zu tragen. Ehemals rieb man die Gegenstände, mit welchen man um die Zeit Farben auftrug, an die Kleider. Daher sagte man:

Sino-bu (シノブ)-no suri (スリ)-衣 (goromo), geriebenes Kleid von Sino-bu'.

紫 (murasaki)-no 根 (ne)-suri-no koromo, mit der Purpur-wurzel geriebenes Kleid'.

(ma)-fagi mote sureru koromo, mit dem wahren Weiderich geriebenes Kleid'.

☐ ☐ (jama-ai)-ni sureru koromo ,mit dem Berg-Indigo geriebenes Kleid'.

孫 (fagi)-ga 花 (fana)-zuri — 入 (fito-siwo)-zuri-no wo-mi (ラミ)-衣 (goromo), das mit den Blüthen des Weiderichs einmal geriebene Feierkleid'.

潛衣 (Suri-goromo)-no 內侍 (nai-si), innere Aufwartende des geriebenen Kleides' ist ein Spottname, welchen man der Tochter des Geschlechtes 高木 Taka-ki in Naga-saki beilegte.

Tobu fotaru | firu-wa sino-bu-no | suri-goromo | joru-wa omoino | iro-ni midarete.

> Der fliegende Glühwurm Am Tage von Sino-bu Das geriebene Kleid, In der Nacht von des Gedankens Farbe verwirrt.

ka (sijun-ka), scharfer, reissender Fluss' erklärt. Die Rückkehr von si-ju ist su. Mu und ru gehen in einander über. Der Name stammt davon, dass dieses Reich den Owo-I-gawa, Fu-zi-kawa und andere reissende (surudoki) Flüsse enthält.

Suru-ga-mai (スルガマヒ) hat die Bedeutung 殿河 (suru-ga-mai), Tanz von Suru-ga'. Es ist der Tanz, der auch adzuma-asobi, die Wanderung nach Osten' genannt wird. In dem Makura-sò-si heisst es: mai-wa suru-ga-mai motome-ko, der Tanz waren die suchenden Mädchen von Suru-ga'.

Für suwaru (スワル), aufsitzen' (von einem Schiffe) sagt man wizikaru (井 沙カル) in dem Umkreise der Mutterstadt, fetabaru (ヘタパル) in Kuan-tô, kigaru (キガル) in I-dzu, fekotareru (ヘコタレル) in Tadzi-ma, orasu (オラス) in Naga-saki, wizari (井 サリ) in To-sa.

Suwaburu (スワブル) bedeutet ,sparsam essen' (情wosi-mi-kû). Im gemeinen Leben sagt man gegenwärtig siwaburu (シワブル).

水瀬 (Sui-ren), wasserkundig' bezeichnet einen Schwimmer. Das Wort fatake () スケー水瀬 (sui-ren), Gartenschwimmer' kommt in dem Sa-ga-no-mono-gatari vor. Gegenwärtig scheint man im gemeinen Leben fatake-sui-ren, Gartenschwimmer', su-biki-no 精兵 (sei-biò), den leeren Bogen spannende auserlesene Krieger', usagi (ウサギ)-兵法 (fiò-fô), Hasenkriegskunst' und andere Wörter zu sagen. Diese Ausdrücke bedeuten: etwas nicht verstehen und thun als ob man es verstände (sirazu-site siru ma-ne-suru).

Su-e (ZZ) ist in dem Nippon-ki die Lesung von A, Thongeschirr'. Man gibt ihm die Bedeutung von E (su-e), hinstellen'. Es hat denselben Sinn wie an einer Stelle des Manjeô-siû, wo es heisst: naki-sawa-no | kami-no jasiro-ni | mi-wa-su-e, an des weinenden Sumpfes | göttlichem Altare | das Thongeschirr der drei Räder'.

Su-e-tsuki (スコツキ) ist 陶琢, irdener Becher'.

Su-e-utsuwa (スヱウツ)) ist 陶器 ,Thongefäss'.

Su-e-mono-tsukuri (スコモノツクリ) ist 陶者, Töpfer'. Man sagt auch su-e-tsukuri (スコツクリ).

Su-e-mono-kuruma, Thongeschirrwagen' ist the Art Topfer-scheibe'.

Falsches Haupthaar wird su-e ( $\mathcal{Z} \mathcal{I}$ ) genannt. Das Wort findet sich in dem Wa-mei-seô. In dem Zi-no kagami hat

(美+尚)' die Lesung kami-no su-e (カミノス了). Man glaubt, su-e könne 末 (su-e) ,Ende' bedeuten. Es ergäbe sich daher als Sinn: Ende des Haupthaares. Gegenwärtig sagt man soje (ソヘ) was den Sinn von 副 (soje) ,hinzufügen' hat.

In jetziger Zeit wird das von den Lieu-khieu-Inseln kommende Haupthaar für das vorzüglichste gehalten. Man sagt, es sei wegen dessen Schwärze und Länge.

Su-e-gusuri (スコグスリ), wofür man 坐築 geschrieben findet, ist eine Arznei zum Betupfen. 坐湯 (su-e-ju) hat dieselbe Bedeutung. Man sagt auch sasi-gusuri (サシグスリ).

Su-orosi (スオロシ) wird von dem Falken gesagt. Es hat die Bedeutung 集下 (su-orosi), von dem Neste herabsteigen'.

## Classe ## se.

In dem Ko-zi-ki findet sich: awo-fito-kusa 苦瀬 (uki-se)-ni otsuru, die grünen Menschenpflanzen fallen in die leidenvolle Stromschnelle'. Es wird als Gleichniss angeführt, dass das Wasser seicht ist und das Schiff nicht verkehren kann. Man liest daher koko-wo 瀬 (se)-ni sen ,dieses zur Stromschnelle machen werden', 滇 (afu-se), die Stromschnelle, in der man begegnet', 滇 (koi)-siki 滇 (se), die ersehnte Stromschnelle' und anderes.

In dem Nippon-ki wird 湍 sowohl se ,Stromschnelle' als taki, Wasserfall' gelesen. In den Wörterbüchern wird das Zeichen durch 英漢,heftige Stromschnelle' erklärt.

Sei-na-u (セイナウ) wird 知男, dünner Mann' geschrieben. Es ist eine Benennung des Darreichenden bei dem Opfer des jungen Palastes von Kasu-ga. Man sagt, dieser Mann trage eine schwarze Mütze, einen groben Rock und tanze. Für 知男舞 (sei-na-u-mai), Tanz des dünnen Mannes' sagt man auch 奈良舞 (na-ra-mai), Tanz von Na-ra'. Es ist in dem Verzeichnisse der Beziehungen Fatsi-man's von U-sa zu sehen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In dem hier dargelegten Zeichen ist in unter zu setzen. Das Zeichen fehlt jedoch in den chinesischen Wörterbüchern und lässt sich dessen Bedeutung nicht genau angeben.

Se-u (セウ) ist in dem Wa-mei-seô die Lesung von 推 , das Männchen des Falken'. In der gewöhnlichen Erklärung benennt man das Männchen des Falken mit 兄 (se-u) , der Falke, der ältere Bruder'. Das Weibchen nennt man 大 (owo-taka) , der grosse Falke'. In diesen Ausdrücken hat 兄 (se) , älterer Bruder' den Sinn von 夫 (woto) , Mann'. U (ウ) ist ijo-u (イラウ), das abgekürzte Koje von 原 , Falke'. Auch 大原 (owo-taka) , Weibchen des Falken' wird gegenwärtig mit dem Koje von 大 (also tai-taka) ausgesprochen. Das Männchen des Falken steht dem Weibchen nach. Hierdurch unterscheidet sich der Falke von allen übrigen Vögeln.

Der Stein, welchen man für den Schmelz (kake- 葉 gusuri) der Thongeschirre (jaki-mono) verwendet, wird seki (七
丰) genannt. Ob seki das Koje von 石, Stein' ist, wird in
dem Wa-kun-siwori nicht angegeben.

Seki-sen (七年七之) hat die Bedeutung 關鍵 (seki-sen), Geld des Grenzpasses'. 關鍵 寺 (seki-sen-zi), Kloster des Passgeldes' hiess das Kloster, in welches zu den Zeiten des Kaisers Go-dai-go das Geld der Dienstleistungen (役錢) geschafft wurde.

Se-kutsu (セクツ) ist in dem Zi-no kagami die Lesung von 僕, den Rücken krümmen'. In dem Nippon-ki ist kutsu-ma (クツマ) die Lesung von 傴僂, den Rücken krümmen'. Dieselbe Bedeutung hat se-wo kukumeru (セヲク`メル). In dem Fu-boku-siû heisst es:

Fisa-kata-no | ama-tsu mi-sora-wa | taka-kere-do | se-wo kuku-mete-ni | ware-wa jo-ni sumu.

Des ew'gen, festen Himmels Gewölbe, Hoch wenn es auch ist, Den Rücken krümmend Ich in der Welt wohne. Zu Jama-da in I-se wird 小路 (seô-dzi), kleiner Weg'durch se-ko (セコ) ausgedrückt. Man glaubt, es könne so viel als 拍标 (se-ko), beengter Ort' sein.

Se-zai-awase (セサイア)) と), das in der Sammlung Nuki-tsura's und in dem abgekürzten Nippon-ki vorkommt, soll die Bedeutung 削載合 (sen-zai-awase), Vereinigung des vorderen Vorgartens' haben können.

Sesimu (セシム) ist in dem Nippon-ki die Lesung von 王子 (wd-si) ,Königssohn'. Es ist ein koreanisches Wort.

Für 軟障 (ze-zija-u), schwacher Schirm' findet sich auch sen-zija-u (センジャウ) und sen-sa-u (センサウ).

Die äussere Seite des Kupfergeldes (zeni) heisst mo-zi  $(+ \mathfrak{D})$  in dem Umkreise der Mutterstadt, kata  $(+ \mathfrak{D})$  in den östlichen Reichen. Die Kehrseite heisst nume  $(+ \mathfrak{D})$  in dem Umkreise der Mutterstadt, name  $(+ \mathfrak{D})$  in den östlichen Reichen.

Beim Giessen des Kupfergeldes hat man tane-zeni (タ子・ セニ), Saatgeld' und 母 鍵 (fawa-zeni), Muttergeld'.

Man findet ferner 白魔鏡 (biaku-rd-zeni) ,Zinngeld', 给 (namari-zeni) ,Bleigeld'.

Bei dem Gelde der fremden Kreise kommt es häufig vor, dass sich in ihm Füllen gegossen finden. In Jamato nennt man dieses Geld (koma-biki-zeni), Geld des Ziehens des Füllens'.

Unter dem Kupfergelde von geringem Umfang gibt es 仙人 (sen-nin-zeni), Geld der unsterblichen Menschen'. Ein Erzeugniss von Fi-go ist 鳩目 (fato-me-zeni), Geld des Taubenauges'.

(zeni-isi), der Geldstein' stammt aus Wo-gura. Er ist von Gestalt dem Kupfergelde ähnlich.

Zeni-dzura (セニッラ) ist in dem Wa-mei-seô die Lesung von 義 ,Geldschnur'. Gegenwärtig sagt man zeni-sasi. In Fiûga sagt man tsuranuki (ツラスキ).

Zeni-gata (セニガタ), Geldgestalt' ist in dem Wa-mei-seô die Lesung von 紙袋, Papiergeld'. Man liest auch kamizeni (カミセニ). Es ist dasselbe, was man gegenwärtig 袋 (zeni-kiri)-no 幣 (nigi-te), als Geld geschnittenes Opferpapier' nennt. In der alten Geschichte des göttlichen Palastes

findet sich dafür (siro-kane)-no (zeni-kiri), silberne Geldschnitte'.

疑形 (Zeni-gata) ,Geldgestalt' wird auch von Windschirmen (fei-fû) gesagt.

Dass man dem Worte  $\checkmark$   $\rightleftharpoons$   $(se\hat{o}-j\hat{u})$ , kleiner Stützender die Lesung se-fu ( $\checkmark$ ) gibt, wird als üble Gewohnheit bezeichnet.

Semi-no fa (セミノ)) hat in dem Wa-mei-seô die Schreibung 旗真, Grillenflügel'. Es bedeutet 羅 (usu-mono), Gaze, Flor'. Es ist dasselbe, was in Gedichten semi-no fa- 衣 (goromo), Kleid der Grillenflügel' genannt wird. Es wird gesagt, es sei ein allgemeiner Name für ungefütterte Rohseide (ura-naki suzusi). In dem Mo-siwo-gusa heisst es: Es bedeutet ein gefüttertes Kleid aus Rohseide (suzusi-nite ura aru koromo).

— Hierzu sagt eine Erklärung: Es bedeutet ein Doppelkleid (kasane-goromo), welches blos aus Futter von Rohseide besteht.

Semi-uta (セミウス) wird 蝉歌, Grillengesang' geschrieben. In der Geschichte heisst es: Tojo-da-ma-ro verstand sich gut auf den Grillengesang. — Es wird dabei auf das in dem Makura-sò-si vorkommende semi-go-e (セミファ), Grillenton' hingewiesen. In dem Fò-dziò-ki wird 蝉丸 Semi-maru, ein zu den Zeiten des Kaisers Nin-miò lebender Mann des Weges, mit dem Namen 蝉歌 (semi-uta)-no 🎓 (okina), Greis des Grillengesanges' belegt.

zu den Zeiten des Kaisers To-ba aus China herübergebrachten Flöte. Die Gestalt ihrer Klappen (ff fusi) war von derjenigen einer Grille nicht im Geringsten verschieden. Später gab man ihr irrthümlich den Namen von gebrochenen Grillen (semi-wo wori-si-wo mote na-to suru), was in dem Sei-sui-ki zu sehen. Es ist die Flöte, welche man in dem zu dem Palaste von Takakura gehörenden Kloster der runden Feste blies. Auch die jetzigen Flöten benennt man noch mit dem Namen in (semi), Grille'.

Sen-sei(センセイ) ist das Koje von 宣制, rings umher einrichten.

Sen-mai (センマイ) ist das Koje von 洗米, gewa-schener Reiss' (arai-jone).

Seme ( ) wird von dem Weinkessel (teô-si) und anderen Dingen gesagt. Man glaubt, es könne die Bedeutung semeru ,drängen' haben. Es wird auch von der Querflöte ( fuki-mono) gesagt. Von langen Schwertern (tatsi) sagt man ferner — (itsu)-no seme, — (ni)-no seme ,erste Drängung, zweite Drängung'. In alten Büchern findet man dafür — (itsu)-no (wa), — (ni)-no (wa) ,erstes Rad, zweites Rad'.

In dem Zi-no kagami hat 深 ,Hürde' die Lesung sajagi (サヤギ)!

In dem Kami-jo-bumi findet sich sori (ソリ) für 芹 (seri), Petersilie'. Man sagt auch 川 (kawa)-seri, Flusspetersilie'. Es ist die Wasserpetersilie 木 芹 (midzu-seri). 大 (Owo)-seri, grosse Petersilie' ist die feuchte Petersilie (杏 芹); 三 葉 芹 (mi-tsu-ba-zeri), dreiblätterige Petersilie' soll die wilde Malve (no-kara-afui) sein.

Die Dichter sagen  $\nearrow$  (ne)-seri ,Wurzelpetersilie'. Es ist desswegen, weil die Wurzel der Petersilie als Belohnung gereicht werden kann.

Fatake-seri, Gartenpetersilie' und fuka-seri (フカセリ), tiefe Petersilie' kommt in den neuen sechs Faltungen (sin-roku-deô) vor. Fatake-seri, Gartenpetersilie' auch 野 (no)-seri, Feld-petersilie' genannt, ist die frühzeitige Petersilie (早芹 faja-seri). Diejenige mit gelben Blüthen ist die Haarpetersilie (毛芹 ke-seri).

(Tori)-seri ,Vogelpetersilie' ist die niedrigste Gattung Petersilie.

Seru (七九) wird als Hilfswort betrachtet. In dem Manjeô-siû gibt man den Zeichen 釣魚類 有 die Lesung tsurini tomoseru, an Haken angezündet' (von Lichtern). Tomoseru steht für tomosaru, angezündet'. Die Rückkehr von si a ist sa.

Von seru (七)), einem Worte der gemeinen Sprache, glaubt man, es könne die Abkürzung von semaru ,in Bedrängniss sich befinden' sein. Ferner glaubt man, dass das in der Sprache der Kaufleute übliche Wort seri (七)), Versteigerung' den nämlichen Sinn haben könne.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Ableitung dieses Wortes ist ungewiss.

Man glaubt, dass sen (セン) in Ausdrücken wie sen-ni kiru ,dünn schneiden' das Zeichen 線 (sen) ,Faden' sein könne. Man findet 線 羅 葡 (sen-ro-fu) ,Fadenrettig'.

Se-roppon (セロツボン) ist in dem Tei-kin-wò-rai eine irrthümliche Benennung statt 織魔 蔔 (sen-ro-fu), feiner Rettig'. Es ist in dünne Stücke geschnittener Rettig (dai-kon-wo fosoku sen-ni kiri-taru).

Se-re-u (セレウ) wird 旃料 (se-re-u) geschrieben.
Man sagt in Fortsetzung 賃物 (sid-butsu) 旃料 (se-re-u)
,Sache des Ersatzes, Kosten der Betheilung'. Es hat daher die Bedeutung 布施料 (fu-se-re-u) ,Kosten der Betheilung'. Einige schreiben auch 世程 (se-re-u) ,Wegzehrung der Welt'.

## Classe 曾 so.

Dass so () die Bedeutung des Zeichens tödten' hat, ist in dem Gen-zi zu sehen. Daselbst findet sich i-i-so-site ,durch Worte tödtend'. Ferner findet sich in einem Werke: (sake) sifi () !) -so-site ,durch Wein mit Gewalt tödtend'. Es ist die Abkürzung von sogu () ,abschneiden'.

Reichen ein allgemeiner Altar'. Ehemals war in allen

So-u-zoki-tatsu (ソウゾキタツ) hat die Bedeutung 装束 立 (sid-zoku-tatsu), die Kleidung passt'. Das Koje der Zeichen wird hier für den Gebrauch zurechtgestellt. Es ist von der Art wie man saru-kafu (サルカフ) für 猿樂 (saru-gaku), Affenmusik' und in der gemeinen Sprache rid-ru (リナウル) für 料理 (reô-ri)-suru, Speise bereiten' sagt.

So-ga-giku (ソガギク) ist nach dem Siû-tsiû-seô so viel als 承和英 (ziô-wa-giku), Goldblume des Zeitraumes Ziô-wa'. 和 (wa) hat hier die Lesung ga. Es ist wie in den Liedern der göttlichen Musik, in welchen se-ka-wi (セカ井) durch 清和井 ausgedrückt wird.

Nach der Erklärung Tada-toku's bedeutet das Wort 十 (so-ga)- 英 (giku), Goldblume der zehn Tage'. Nach einer anderen Erklärung bedeutet es 背向 (sogai)-no 英 (kiku), die mit dem Rücken zugekehrte Goldblume'.

Soki (ソ‡) ist in den Mustern der Worte der Anrufung die Lesung von 退, sich zurückziehen'. Das Wort ist ein Uebergang des gegenwärtig üblichen noku (ノグ), sich zurückziehen'.

In dem Nippon-ki hat 路傍, Seite des Weges' die Lesung mitsi-no soki. 彩如, versetzend zurückkehren' hat die Lesung utsuri-soki.

In dem Man-jeô-siû findet sich  $\coprod$  (jama)-no soki ,Zurückweichen des Berges',  $\coprod$  (no)-no ,Zurückweichen des Feldes' In der Schrift des Rinderopfers findet sich ne-no  $\coprod$  (kuni) sokino  $\coprod$  (kuni) ,Reich des Zurückweichens des Reiches der Wurzeln'. Soki ,Zurückweichen' bezeichnet hier einen entfernt liegenden Ort (towo-zakari-taru tokoro).

Es wird geglaubt, dass auch das in der Bauernsprache (野語) übliche Wort kata-soppera (カタソツペラ) diese Bedeutung haben könne.

Sogita (ソ 学 久) findet sich in dem Man-jeô-siû. Es hat die Bedeutung 表 板 (sogi-ita), abgehauenes Bret'. Man sagt, es sei ein mit abgehauenen Bretern gedecktes Haus (sogi-taru ita-nite fuki-taru ije).

Für sogita ,abgehauenes Bret' sagt man abgekürzt auch bloss sogi ( >> == ).

Soki-fe (ソキヘ) findet sich in dem Man-jeô-siû. Es hat die Bedeutung 退方 (soki-fe) ,Seite des Zurückweichens'. Einige geben diese Lesung den Zeichen 遠隔 ,weit abgeschieden'. Man findet auch soku-fe (ソクヘ).

Soki-taku (ソキタク) ist in dem Man-jeô-siû so viel als soko-baku, wie viel'.

Soku-bi (ソカビ) wird von Einigen 塞鼻 (soku-bi), versperrte Nase' geschrieben. In den Gebräuchen für die Einrichtung des reichen grossen Söllers heisst es: kawara-ke soku-bi jò-no mono, Dinge von der Art wie versperrte Nase der Thongeschirre'. Gegenwärtig gibt es in dem kaiserlichen Palaste die Sache soku-bi-no 土器 (kawara-ke), Thongeschirre der versperrten Nase'. Dieselben haben im Durchmesser neun Zoll und werden selten gebraucht.

Ferner findet sich die Schreibart 4 (80-kubi) ,äusserer Hals'. In dem Fei-ke-mono-gatari bedeutet es "gewaltthätig" (rò-

zeki). In der Sammlung des Gehörten heisst es: so-kubi tsukite-geri, man näherte sich gewaltthätig'.

Bei den Handgriffen des Ringens (sumai-no te) hat man die Ausdrücke so-kubi otosi ,gewaltthätig fallen lassen', so-kubi nage ,gewaltthätig schleudern'.

Soku-ro (ソクロ)-wo-kafu (カフ) wird von Menschen gesagt. Man vermuthet, soku-ro sei das Koje von 場路, anvertrauen und beschenken'. Kafu wird 養 (kafu), ernähren' geschrieben. In dem Gen-zi findet sich soku-ra-u (ソクラウ). Man sagt, das Wort könne bedeuten, dass man Güter übersendet und zu der Stufe eines Amtes emporsteigt. Es wird hinzugefügt, dass in dem fortgesetzten Nippon-ki der Ausdruck (soku-ra-u-sen), Geld der fortgesetzten Bemühung' vorkommt.

足爐 (soku-ro) ,Feuerstelle mit Füssen' findet sich in den Sammlungen der Küchen.

Für soku-ifi (ソカイヒ), Reissbrei' findet sich auch sokufi (ソカヒ). In dem Ai-nò-seô soll sokofi (ソコヒ) die Lesung von 株 ,Kleber' sein. Das jetzt im gemeinen Leben übliche sokkui (ソツカヒ) ist verderbte Mundart.

Auch das Wort soku-fu ( > ) leitet man hiervon ab. Von Kälte aufgesprungene Füsse (a-kagari) werden nämlich durch soku-fu und andere Ausdrücke bezeichnet.

Von den Stacheln der Bambusstaude sagt man soge () ) -no tatsu ,das Abgehauene steht hervor'. Man glaubt, es könne von den abgehauenen (soge-taru) Spitzen gesagt sein. Auch das Wort soge-mono ,abgehauener Gegenstand' stammt von (sogu) ,abhauen'.

Dem Worte soko-fi ( ) ] ) wird der Sinn von KR (kagiri) , ausserste Grenze' beigelegt. Man vermuthet, dass es mit K (soko) ,Boden' gleichbedeutend sei. In dem Man-jeôsiû liest man: K kk (ame-tsutsi)-no soko-fi-no ura ,Inneres der Grenze des Himmels und der Erde'. In dem Ko-kon-siû liest man: soko-fi-naki futsi-ja-wa sawagu ,der granzenlose | Abgrund vielleicht in Verwirrung'.

Soko-fi soll ein noch gegenwärtig gebräuchliches Wort sein. Die Schreibungen soko-wi (ソコ♯) und soko-i (ソコイ) werden als unrichtig bezeichnet. In dem Murasaki-siki-bu-no

nikki heisst es: soko-fi-mo sirazu 清 (kijo)-ra-naru, eine Gränze nicht kennend, rein seiend'. Es wird ausdrücklich gesagt, der Sinn sei kagiri-mo siranu, eine Gränze nicht kennen'.

So-si-mori () > 1) kommt in dem Wa-mei-seô als eine Art Tonweise vor. Es findet sich auch in dem Kami-jo-bumi. Es ist der Tanz, durch welchen die alte Begebenheit hinsichtlich des Gottes So-sa-no-Wo dargestellt wird. Man sagt daher, es sei der Aufputz in Regenmantel und Hut (mino-kasa-no siò-zoku).

In dem Sin-sen-zi-no kagami hat 前 die Lesung so-sutsu (ソスツ). Es wird auch kiru ,durchschneiden' gelesen. Man erklärt das Wort durch 亡 殺 (mò-satsu) ,vernichten und tödten'. Es wird vermuthet, so habe die Bedeutung 殺 (sogu) ,abschneiden' und sutsu sei vielleicht 桧 (sutsuru) ,verwerfen'. Man sagt auch gegenwärtig sogi-sutsu (ソ キスツ) ,abschneiden und verwerfen'.

In dem Nippon-ki findet sich 彼々 (so-so)-no 茅原 (kaja-wara) ,jene Riedgrasebene'. In dem Ku-zi-ki findet sich 曾々 (so-so)-no 签篇 (kasa-nui) ,jener Hutnäher'. 签 (kasa) ,Hut' kann einen Riedgrashut bedeuten. Soso ist vielleicht das Geräusch des Riedgrases.

In dem Rei-I-ki hat 動 ,sich regen' die Lesung so-so-to-mo suru 事 (koto). In dem Kagerô-no nikki heisst es: anatani 人 (fito)-no 詮 (ko-e)-sure-ba so-so nado no-tamò-ni kiki-mo人 (ire) zu ,wenn dort die Menschen ihre Stimme erheben, sagt man dann so-so und sie hören es nicht an'. Noch gegenwärtig hat man das Wort sosoku (ンっク). In dem Gen-zi findet sich auch soso-ja.

In der Sammlung der Blumen der Worte heisst es: 款 (fagi)-no 葉 (fa)-ni soso-ja 秋風 (aki-kaze) 吹 (fuka) nu nari ,in des Weiderichs Blättern | siehe da! der Herbstwind | eben nicht weht. Hier geht soso-ja in sojo-ja über. Man sagt, sojo-ja sei ein Wort von der Art von suwa ,siehe da!

In diesem Zeichen soll hier unten noch das Classenzeichen und neben dem Ganzen links das Classenzeichen stehen. Das auf diese Art gebildete Zeichen kommt jedoch in keinem Wörterbuche vor.

Zende Kleidung (azajaka-naru i-fuku). Die Zeichen sind dem Schi-king entlehnt.

In der Erklärung der Worte der Anrufung findet bei der Stelle tori-fukeru kaja ,das Riedgras, mit welchem man Dächer deckt' das alte Wort sosoki (ン キ). Das Riedgras (kaja) ist eine Art langes Gras (susuki) und wird 高量 (taka-wasure-gusa) ,die hohe Taglilie' genannt. Es ist eine Pflanze, mit welcher man die Dächer deckt.

In dem Geschlechte Gen finden sich die Ausdrücke sosoki-ajeru ,zugleich verstört sein', sosoki-i-tamajeri ,man war verstört'. Noch gegenwärtig wird für midare-wawake-taru ,verwirrt und verstört sein' das Wort sosoke-tari gesagt.

Sosoki (メゝ‡) und susuki (スゝ‡) sind gegenseitige Uebergänge des Lautes. In Tsiku-zen findet sich die Berghöhe des Riedgrases (sosoki-ga take). Auf der Berghöhe liegt 大野 (owo-no), das grosse Feld'. Es führt in der Geschichte der Kaiserin Zin-gô den Namen sosoki-no, Riedgrasfeld'. Man sagt, dass es noch gegenwärtig grosses Riedgras (大世 owo-susuki) hervorbringt.

In dem Wa-mei-seô hat 飛 草 (fi-ren-sò), Pflanze des Gottes des Windes' die Lesungen sosoki (ソ ¬ 丰) und fu-fowo-te-gusa (フホ ¬ テ グ サ). Es ist dieselbe Pflanze, welche heutzutage oni-no maju-fagi, Weiderich der Dämonenbrauen' genannt wird.

Für sozoro ( ) " [ ] ,unfreiwillig' wird heutzutage mit verderbter Aussprache auch sozora ( ) " [ ] ) gesagt.

In den Sammlungen der Häuser liest man sozoro-gamasiki jama ,der unfreiwillig lärmende Berg'.

In dem Geschlechte Gen findet sich: (juki) jaja tsirite sozoro samuki-ni, indem der Schnee allmälig zergeht, ist es von selbst kalt.

In dem Tsure-dzure-gusa findet sich bin sosokezu ,der Haarschopf nicht aufgelöst. Sosokeru ,aufgelöst sein (von dem Haupthaar) hält man für gleichbedeutend mit sosoki ,verstört sein. Die Rückkehr von ke ru sei ku (auf die Form sosoku bezogen). Es scheine, dass man im gemeinen Leben auch sosoke-datsu sagt.

In der Gegend von Kadzusa bezeichnet man das Reissholz (so-da), welches man zur Abschliessung eines Flusses gebraucht, mit so-da- 

[ ] [ [ fa-gutsi ] ], Blättermund des Reissholzes'.

In Mi-no und Wowari sagt man so-da ,Reissholz' nur von dem Kampferbaume (kunugi).

Sotsi (ソチ) ist auch das Koje von 前 ,Vorderster'.

Von so-tsu ()), welches im gemeinen Leben von Sachen des Verbrauches gesagt wird, glaubt man, dass es das Koje von (son-tsui), beschädigen und herunterwerfen sein könne.

Tsubo-sode (ツボソラ), Topfärmel' findet sich in Erzählungen.

(Sode)-no sebaki ,eng von Aermel' bezeichnet die untergeordneten Obrigkeiten. Es scheint auch ein die Niedrigkeit und Gemeinheit bezeichnendes Wort zu sein. In dem Geschlechte Gen findet sich sebaki in (sode), enger Aermel'.

Von dem Ausdrucke fito-wo sode-ni suru ,einen Menschen zum Aermel machen' wird geglaubt, er könne daher stammen, dass man den von dem Leibe getrennten Aermel zum Leibe macht. In Erzählungen liest man auch das Wort sode-sama-ni, nach Art des Aermels'.

Durch sode-no ame ,Aermelregen', sode-no tsuju ,Aermeltau' sode-no midzu ,Aermelwasser', sode-no kowori ,Aermeleis' und andere Ausdrücke werden häufig die Thränen bezeichnet.

Das in dem Man-jeô-siû vorkommende sode-tsuku (ソラ) かり) hat die Bedeutung 油漬 (sode-tsuku), den Aermel einweichen. Es bezeichnet, dass der Aermel in das Wasser getaucht wird (sode-no midzu-ni fitaru).

Für sode-gutsi , Mündung des Aermels' liest man in dem Geschlechte Gen auch sode-no fa , Ende des Aermels'.

Wagens' findet sich in dem Ei-kua-monogatari. Man sagt auch einfach in (sode), Aermel'.

In dem Siû-tsiû-seô heisst es, dass Hinterthüre' (siri-jeno to) durch se-to (七) und auch durch so-to (少) ausgedrückt werde. Gegenwärtig wird für ausserhalb des Thores'
(甲分 mon-guai) allgemein so-to gesagt. In Fi-tatsi und Mutsu
sagt man to-fa (ト)). Es hat die Bedeutung 分量 (to-fa)
ausserer Rand'. In Kòdzuki und Su-wò sagt man to-de (トラ).

Von so-to (), wodurch etwas Geringfügiges bezeichnet wird, glaubt man, es könne die Umwendung von sa-to (†), schmal, klein' sein. Gegenwärtig sagt man auch sotto ()).

太通旋 (So-towori-bime), die vornehme Tochter des Kleiddurchdringens' ist die königliche Gemalin des Kaisers In-kiô. Das Nippon-ki sagt: Sie war von Gestalt wundervoll, ihr zierliches Aussehen drang durch die Kleider. Die Zeitgenossen nannten sie daher die vornehme Tochter des Kleiddurchdringens.

In dem Ko-zi-ki ist So-towori-bime ein verschiedener Name Karu-owo-bime's, der Tochter des Kaisers In-kiô. Ebenso in dem Man-jeô-siû.

Dass auch Kijo-mori, Reichsgehilfe von dem Geschlechte Taira, seine Tochter scherzweise mit dem Namen So-toworibime rief, ist in dem Sei-sui-ki zu sehen.

Sono-wo (ソノヲ) ist in dem Kami-jo-bumi die Lesung von 項款, aufbahren. Das Wort stützt sich auf die Bedeutung 夏凌 (sono-wo), Gartenanhöhe. Es bezeichnet den Ort, an welchem der Todte vor der Bestattung hingelegt wird.

Man vermuthet, dass sobajeru (ソ) アエル) die Bedeutung o- 傍 (soba)-wo 得 (je)-gawo-naru, eine Miene des Erlangens der Seite eines Anderen annehmen' habe. In dem Makurasò-si findet sich: sobaje-taru 人 会人童 (ko-toneri-warawabe) nado-ni fiki-tore, von den Knaben, den sich herandrängenden kleinen Hausgenossen weggezogen'. Man sagt, das Wort habe den Sinn von zare-fokori-taru, im Tändeln stolz geworden'. Auch in dem Geschlechte Gen findet sich tsuki-zare-bami (ツキサレ) アミ), sich nähernd tändeln'. Die Ausdrücke seô-ni nado-no fitosobaje-suru, Kinder drängen sich an die Menschen heran' neko nado-no sobaje-kakaru, Katzen drängen sich heran' sind dasselbe.

Für sobamuru, von der Seite ansehen' findet sich auch sobamu, 

(utsi)-sobami und soba-muku () ) ,

Sofi, soi ( ) L ) hat die Bedeutung A ,Seite'. In dem Nippon-ki findet sich | (kawa)-sofi- (janagi), Weidenbaum zur Seite des Flusses'. In dem Man-jeô-siû findet sich | (kawa)-sofi-no (woka)-be-no mitsi, Weg der Uferbank zur

Seite des Flusses', iwafo-ro-no sofi-no fari- 原 (wara), Dornen-feld zur Seite des Felsens'.

Auch die Seite (waki) des Körpers wird sofi ( >> L ) genannt. Es hat denselben Sinn wie das Obige.

In dem Wa-mei-seô ist sofi (YY) die Lesung von Kagami hat zweimal gekochter Wein'. In dem Sin-sen-zi-no kagami hat dieses Zeichen die Lesung sofi-su (YZ). Gegenwärtig gebraucht man das Wort soje-kakuru, hinzufügend anhängen'.

Ferner ist sofi ( ) ) in dem Wa-mei-seô die Lesung von Hodenbruch'. Man vermuthet in dem Worte die Bedeutung (sofi), Hinzustigung'. Gegenwärtig sagt man soi-fuguri.

In dem Kami-jo-bumi hat k, hinzugefügt sein', die Lesung soburi ( ) ).

Sofe-ni () — =) wird für das jetzt gebräuchliche Wort sore-jo () D), dieses! also! gehalten. Fe und re gehen in einander über. In dem Ko-kon-siû findet sich sofe-ni tote, also! sagend'. In dem Tsiô-bun-siû findet sich sofe-ni-to koto, man antwortete: also'. Hier ist sofe-ni so viel als sore-jo.

In dem Go-sen-siû findet sich kefu sofe-ni, heute hinzufügend'. Hier hat sofe-ni die Bedeutung (sofe), zutheilen'.

Wenn die Menschen etwas melden und man dieses versteht, sagt man im gemeinen Leben soi-ni ( ) 1 = ). Es soll das nämliche Wort sein.

In dem Ko-zi-ki heisst es: Fisa-nobe-fiko ist So-fo-do von Jama-da. Dieser Gott wandelt zwar nicht mit den Füssen, doch er ist ein Gott, der an der Sache der Lenkung der Welt Theil nimmt. — To (do) und tsu (dzu) verkehren mit einander als übereinstimmende Laute. So-fo-do (So-fo-dzu) ist ein Menschenbild, welches man auf den Feldern aufstellt, um Hirsche und Vögel zu verscheuchen.

In den fortgesetzten Sammlungen aus dem Alterthum und der Gegenwart dichtet in dem zu dem Reiche Bi-tsiû gehörenden Kloster Ju-no kawa der Oberbonze Gen-bin die Verse:

Jama-da dera | so-u-tsu-no mi koso | aware nare | aki fatenure-ba | tofu fito-mo nasi.

In des Bergfelds Kloster
So-u-tsu für sich
Bedauerlich mag sein.
Wenn der Herbst geendet,
Kein Mensch ist, welcher fragt.

Die Laute 僧都 (so-u-dzu), Oberbonze' kommen den Lauten so-fo-dzu (in den obigen Versen so-u-tsu), Scheuche' nahe. Sie bilden daher ein Gleichniss. Eine Erklärung sagt, der Name stamme von sobotsu, befeuchten', weil das Bergfeld von Thau befeuchtet gewesen.

Sobotsu (ソボツ) bedeutet: von Regen oder Thau benetzt werden. Es wird auch von Thränen gesagt. In den Liedern des Nippon-ki findet man naki-sobotsi (ナキソガチ), weinend benetzt werden'. In den Liedern der göttlichen Musik findet sich auch sobo-nurase (ソガスラセ).

Sobo-furu bedeutet ame sobotsi-furu, es fällt Staubregen'. Man findet auch ko-same sobo-furu. Das in einem Sprichworte vorkommende sibowo () ) -to furu ist dasselbe. Im gemeinen Leben wird auch sijobo-sijobo () ] ; () gesagt. Die Rückkehr von si-jo ist so. In dem Ko-kon-siû findet sich die Form ame-no sobo-furi-keru-ni.

In dem Man-jeô-siû haben die Zeichen  $\mathbf{ii}$   $\mathbf{k}$   $\mathbf{k}$ , ein Pferd antreiben, einen Hund rufen' die Lesung so-ma  $(\mathbf{y} \mathbf{z})$ . Es wird geglaubt, man könne ehemals ein Pferd mit dem Worte so  $(\mathbf{y})$  angetrieben, einen Hund mit dem Worte ma  $(\mathbf{z})$  gerufen haben. Das Wort werde im Scherze gesagt, gleichwie man durch i  $(\mathbf{1})$  das Wiehern des Pferdes, durch bu  $(\mathbf{7})$  das Summen der Biene bezeichnet.

Für somuku, den Rücken kehren' findet man auch sobamuku (ソ) アムク).

Für 蘇港盧 (so-mei-ro)-no 山 (jama) ,Berg So-mei-ro' wird in Gedichten some-iro-no jama ,Berg der Färbungsfarben' gelesen. So in den Versen:

Kita-wa ki-ni | minami-wa awoku | figasi sira | nisi kurenaino | some-iro-no jama.

Im Norden gelb,
Im Süden grün,
Im Osten weiss,
Im Westen scharlachroth
Der Färbungsfarben Berg.

In der Sammlung der Schneeperlen wird der Name auf den Berg Fu-zi bezogen.

Fu-zi-no ne-wa | owo-kata-ni-ja-wa | fito-no min | kono jo-no utsi-no | some-iro-no jama.

In des Fu-zi Gipfel Auf der ganzen Seite wohl Die Menschen sehen werden In dieser Welt befindlich Den Färbungsfarbenberg.

Sora-mi-tsu (ソラミツ), an dem Himmel sah man' ist ein Polsterwort für das Reich Jamato. In dem Nippon-ki findet sich sora-mi-tsu fi-moto-no kuni, an dem Himmel sah man es, des Sonnenursprungs Reich'. Man liest auch sora-ni mi-tsu.

Sora-sari-ge-naku bedeutet: sich stellen, als ob es nicht so wäre. Sari ist die Abkürzung von sa-ari, so ist es'. Es hat den Sinn des im gemeinen Leben üblichen Ausdruckes sora-sanu kawo, eine verstellte Miene, als ob es nicht so wäre'.

Sanu in dem letzteren Ausdrucke steht für sa-aranu, so ist es nicht'.

月 ス ケ ラ 立 ヌ カ ハ 庭 カ メ ナ サ ノ ニ ハ マ フ ナ ル ク リ ソ タ カ タ 面

Niwa-no mo-wa | mata kawakanu-ni | jufu-datsi-no | sora-sari-ge-naku | sumeru tsuki kana.

Die Vorhoffläche Indess noch nicht getrocknet ist, Der Regenschauer Als ob so nicht wäre, sich stellend Der klare Mond!

素羅 (so-ro) ist weisser ungestreifter Flor. 羅 (ra) erhält hier die Aussprache ro. Es ist Tò-in ,Laut von Thang'.

So-wari (ソワリ) ist die neuere unrichtige Lesung von 英割 (su-bajari), an dem Rücken aufgeschnitten (von zubereiteten Fischen gesagt).

Das in der gesprochenen Sprache übliche Wort so-wi () #) ist das Koje von for an thut, das Thun'.

So-e (ソ了) bedeutet 諸衛 (sio-e), sämmtliche Leibwachen'. In dem Geschlechte Gen findet sich so-e-no 鷹 (taka)-gai, Falkenwärter sämmtlicher Leibwachen'.

## Classe 🐉 ta.

Ta als Lesung von 段 ,Spanne' ist die Abkürzung von ata (ア久). In dem Ko-zi-ki hat 八尺 ,acht Schuh' die Lesung 八 (ja)-a-ta.

In dem Ko-zi-ki steht ta-ni (又二) für 誰 (tare)-ni,von wem?

當麻 (Tai-ma), der Name eines Klosters, hat in dem Nippon-ki und Ko-zi-ki auch die Lesung taki-ma (タキマ). 
當 hat sonst die Lesung ta-u (タウ). Dass es hier tai (タイ) gelesen wird, ist wie bei 布當 (fu-tai), einer Oertlichkeit des Reiches Jama-siro, Kreis Sakara.

Tai-ma-dzi (タイマヂ), Erde von Tai-ma' findet sich in den Liedern des Ri-tsiû-ki.

Ta-i-si (タイシ) ist in dem Wa-mei-seô die Lesung von 既, Steuerruder'. In dem Ko-zi-ki findet sich ta-gi-si (ターン) -no 形 (kata), Gestalt des Steuerruders'. Es ist dasselbe Wort. In dem Nippon-ki wird kadzi (カチ) gelesen. 1

Seit dem mittleren Alterthum sagt man  $\mathcal{H}$  (dai-motsu), grosser Gegenstand' statt  $\mathcal{H}$  (dai-sai), grosser Stoff'. Das Wort hat denselben Sinn wie in dem noch gegenwärtig in Bezug auf eine schwere Geburt und andere Dinge gebrauchten Ausdrucke  $\mathcal{H}$  (dai-motsu) fiku, einen grossen Gegenstand ziehen'. Man sagt das Wort auch in der Lesung owo-mono.

大明 (dai-mid), das grosse Licht' bedeutet die Sonne.

大明竹 (dai-mid-dake) ,Bambus des grossen Lichtes' kommt in den fortgesetzten Bambusverzeichnissen vor. Man sagt auch 業 平竹 (nari-fira-dake).

\*\* (dai-mid)-omoto ,Beifussrohr des grossen Namens ist die Meergaze (fu-nori).

In dem Ausdrucke 真 (kusa)-no ta-u-no tatsu, die Blumenkelche der Pflanzen erheben sich ist ta-u (スウ) die Lautumwendung von 囊 (tai), Blumenkelch.

In dem Sin-sen-zi-no kagami ist ta-u (スウ) der Name eines Vogels. Dieser Vogel ist derselbe, welcher gegenwärtig toki (トキ), der rothe Storch' genannt wird. In dem Tsiûmon-siû ist zu sehen, dass man dessen Flügelfedern für Pfeile verwendete (fa-wo ja-ni fagu). In einem alten Gedichte heisst es:

Jama taka-mi | suso-no-no jufu-fi | kagajaki-te | u-e-da-ni ukabu | ta-u-no kogare-ba.

Wie der Berg hoch,
Des Saumfeldes Abendsonne
Wenn erglänzt,
Auf den Aeckern schwimmen
Des rothen Storches verbrannte Flügel.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber die Ableitung des Wortes wird Einiges in dem weiter unten verzeichneten ta-gisi gesagt.

Da-utsu (文文》) hat die Bedeutung 漢打, mit der Hand auswerfen'. In dem Wa-mei-seô wird zeni-utsi, Geld auswerfen' gesagt. In einem Gedichte Tu-fu's heisst es: Am hellen Tage Geld in die hohen Wellen werfen.

當藥 (ta-u-jaku) ist ferner der Name einer Pflanze. Es wird vermuthet, dass dieses Wort zu dem obigen ta-u-jaku in Beziehung stehen könne. Diese Pflanze wird auch 千 (sen)-furi genannt. Als ein anderer Name des Sauerampfers (sukabo) ist sie jedoch von 當藥 (ta-u-jaku) verschieden.

當色 (ta-u-siki), die treffende Farbe' ist so viel als 位色 (wi-siki), die Farbe des Ranges'. Man sagt, dass auch der Ausdruck 當色 (tò-siki)-no 架 (ka), der Bau der betreffenden Farbe' vorkomme.

Ta-ubareri (スウ) (リン) ist in dem Nippon-ki die Lesung von (以, ähnlich sein'. Es ist auch die Lesung von verleihen'. Ueber die Ableitung wird nichts angegeben. In der Bedeutung , ähnlich sein' könnte das Wort auf (takurabu) , vergleichen' oder (taguferu) , zugetheilt sein' bezogen werden. In der Bedeutung , verleihen' ist es unzweifelhaft auf (ta-ube) , verleihen' zurückzuführen.

Eine andere Form ist ta-ubari (スウ) (). In der Musik von Saibara heisst es: sasi-gusi-mo ta-ubari ,das Perlenkopftuch verleihen. In dem Geschlechte Gen heisst es: 宫(mija)-no 何 (mi)-ta-ubari ,das hohe Verleihen des Palastes. Mit den letzteren Worten ist die jährliche Verleihung (年於 nen-kiû) von Seite der drei Paläste gemeint. Man sagt auch 年 (nen-siaku) ,jährliche Lehenstufe.

L (ta-u-sija-u) ,über der Halle' heissen die Obrigkeiten, welche zu der grossen Halle ( den) emporsteigen dürfen. Diejenigen, welche dieses nicht dürfen, heissen L (dzi-ge) ,unter dem Erdboden'. Die Zeichen haben den klaren Laut ta-u-sija-u (nicht da-u-zija-u).

In dem Man-jeô-siû findet sich taka-jama-no 掌 (ne)-no 手折 (ta-wori), des hohen Berges Gipfel sich neigt. Ta-wori ist so viel als tawa (タワ), das Biegen, das Neigen. Wa und wo gehen in einander über.

In dem Sin-sen-zi-no kagami hat 真 die Lesung jama-no mine ta-wori, das Neigen des Berggipfels' und dabei für ta-wori auch wi-ta-wori (井夕り). Ferner hat 岸, Uferbank' die Lesungen kata-wori (カタラリ) und sa-wori (サラリ). Es wird vermuthet, dass sa irrthümlich für ta stehen könne, jedoch gehen sa und ta auch in einander über.

In dem Man-jeô-siû findet sich utsi-taworu tamu-no jama, der sich neigende, gleichgemachte Berg'. Utsi-taworu wird hier durch tamu (又人), gleich oder gerade machen' fortgesetzt.

Es heisst, ehemals habe man für mono-wo tawamuru, eine Sache biegen oder neigen' auch einfach woru (FIL) gesagt. Es sei wie in der Lesung FIF (kadzi fiki-wori)-te, das Steuerruder ziehend neigen'. Ta komme als ein gewöhnliches Eingangswort hinzu.

Ta-woja-me (タラヤメ) ist in dem Kami-jo-bumi die Lesung von 婦人, Weib' und 女, Weib'. In dem Kuò-dai-ki wird 手扇女人, von Hand schwaches Weib' geschrieben. Es steht im Gegensatze zu 奈花男 (masu-ra-wo), Mann'. Ta-woja ist die Umwendung von te-jowa, von Hand schwach'. Desswegen wird in den Liedern des Nippon-go-ki auch ta-waja-me (タワヤメ) gelesen. Der gegenseitige Uebergang von wa und wo ist etwas Gewöhnliches.

Ta-kami (タカミ) ist in dem Kami-jo-bumi die Lesung 頭 ,Haupt'. Es bedeutet 柄頭 ,Haupt des Griffes'. In dem Ko-zi-ki findet sich 手上 (ta-kami) ,über der Hand'. Gegenwärtig sagt man tsuka (ツカ) ,Griff'. Letzteres Wort ist die umgewendete Abkürzung von ta-kami.

Taka-mi (タカミ) bedeutet in der gesprochenen Sprache einen hohen Ort.

Ta-kafi (只力 と) ist in dem Kami-jo-bumi die Lesung von 例柄, Schwertgriff. In der Erdbeschreibung von Fi-uga findet sich, dass das Dorf 高日 (taka-fi), hohe Sonne' ursprünglich Dorf 倒柄 (ta-kafi), Schwertgriff' geheissen haben könne und dass Spätere ihm jenen Namen gegeben haben. Es wird gesagt, ta-kafi könne aus ta-kami umgewendet worden sein.

In dem Man-jeô-siû findet sich jaki-datsi-no 手預 (ta-kafi), Griff des gebrannten Schwertes'. Hier werde bemerkt, dass das Zeichen 預 sonst nirgends die Lesung kafi hat, wohl aber das Zeichen 预 ,Griff'. Die Lesung kafi für letzteres soll auf das Zeichen 茂 (kafi), die Schale einer Frucht' zurückzuführen sein, indem dieses sowohl als 極 ,Griff' auch die Lesung kara (カラ) haben könne.

高日 (taka-fi), hohe Sonne' kommt in dem Man-jeô-siû vor. Daselbst heisst es in dem Trauergedichte auf den Kaisersohn 高市 Take-tsi:

## ヌレラシ日高ハ君大我

Waga owo-kimi-wa | taka-fi sirare-nu.

Mein grosser Gebieter,

Die hohe Sonne ward ihm bekannt.

Es sind Worte, welche besagen, dass der Mensch stirbt und in den Himmel zurückkehrt.

Tagafu (スガフ), verfehlen' wird auch gesagt, wenn man einen Menschen besucht und dieser nicht anwesend ist. Man findet das Wort in den Erzählungen.

Taka-bata (タカ) マタ) ist in dem Wa-mei-seô die Lesung von 高機, der hohe Webstuhl'. In dem Nippon-ki ist es die Lesung von 高篇, der hohe Seidenstoff'. Gegenwärtig sagt man 天工開物 (ten-kô kai-butsu)-no 花機 (kua-ki), der die Dinge eröffnende Blumenwebstuhl der Himmelskünstler'. Es ist ein Webstuhl, auf welchem man Goldstoff und Seidenflor webt.

Taka-sirasu (タカシラス) ist die Lesung von 高知為, hoch breiten. In dem Man-jeô-siû findet sich mija-basira 太敷奉 (futo-siki-matsuri) 高知為 (taka-sirasu), der Palast-pfeiler | grosse Breitung indess man breitet | hoch man breitet. 奉 (matsuri) wird sonst tate-matsuri gelesen. Matsuri bedeutet

sonst 👺 (matsuri), opfern', kommt jedoch auch in der Bedeutung tate-matsuri, darreichen' vor.

In dem Ko-zi-ki findet sich fi-gi taka-siri, der Dachfirste hohe Breitung'. Taka-siri ist so viel als 高數 (taka-siki), hohe Breitung'. In den Worten der Anrufung heisst es: 海上 (mi-ka-uje) 高知 (taka-siri), über dem Kruge die hohe Breitung'. Taka-siri steht für das obige taka-sirasu.

知 (siri) ist so viel als 數 (siki) ,breiten'. 數 (siki) ist so viel als 繁 (sigeki) ,mannichfaltig'. Es ist, wie ohne Unterschied 千木高知 (tsi-gi taka-siri) ,der Dachfirste hohe Breitung', 千木高數 (tsi-gi taka-siki) ,der Dachfirste hohe Breitung', 太知坐 (futo-siri-wi) ,der grossen Breitung Sitz', 太 數坐 (futo-siki-wi) ,der grossen Breitung Sitz' gesagt wird.

Taka-dama (久力 久マ) ist die Lesung von 竹玉, Bambusedelstein'. In dem Man-jeô-siû heisst es: 竹玉 (taka-dama)-wo 繁 (sisi)-ni 貴垂 (nuki-taru) ,Bambusedelsteine ! mannichfach durchzogen lässt man herab'. Man sagt, man könne Bambusräder (take-no wa) an Edelsteinspeiler (tama-gusi) und andere Gegenstände gehängt haben. In dem Kami-jo-bumi findet man i-wo-tsu no-suzu-no ja-so tama-gusi ,achtzig Edelsteinkämme der fünfhundert Feldbinsen'.

Taka-fikaru (タカヒカル), hoch erglänzen ist ein Polsterwort für 日 (fi), Sonne. Man sagt, es sei irrig, auf Grund der Schreibung 高照 dem Worte die Lesung takaterasu zu geben.

In dem Man-jeô-siû findet man 高光 (taka-fikaru) 日 (fi)-no mi-kado ,der hoch erglänzenden Sonne göttliches Thor'.

In der Bannung des Geschlechtes Naka-tomi findet man Lip in (taka-tsu-gami)-no K (wazawai), das Himmelsunglück des Gottes des hohen Fahrwassers'. Man sagt, dieser Gott sei der Donnergott. In dem Zui-fo-seô heisst es: Das Himmelsunglück der Sonnenfinsternisse, Mondfinsternisse, der Besensterne, der gastenden Sterne und der Donnerschläge.

高津島 (taka-tsu-tori), Vogel des hohen Fahrwassers' findet sich in der Bannung des Geschlechtes Naka-tomi. Man sagt, es sei der Himmelshund (天狗 ten-gu).

(takara-tono), die grosse Halle der Güter' befindet sich in dem Tempel des grossen Gottes von I-se.

Taka-kuruma (タカクルマ), hoher Wagen' ist in dem Nippon-ki die Lesung von 雲車, Wolkenwagen'. Es ist ein Wagen, auf welchem man in dem Kriegsheere die Dinge betrachtet.

Tagisi (タギシ), Steuerruder' hat in dem Nippon-ki die Schreibung 手研 (ta-gisi), an der Hand wetzen'. In dem Wamei-seô hat 張 , sich an etwas reiben' die Lesung kisiru (キシル). Nach einer Erklärung hat 殿 , Steuerruder' die Lesung ta-i-si (タイシ), und tagisi bedeute, dass die Laute ki und i mit einander verkehren. Indessen ist ta-i-si die Umwendung von tagisi.

Taki-busa (タキブサ), Haarschopf wird in dem Nippon-ki durch 項髮, Haupthaar des Nackens und andere Zeichen ausgedrückt. Es hat die Bedeutung 結構 (taki-fusanuru), knüpfen und erfassen. Abgekürzt sagt man ta-busa. Taki ist so viel als taguri, herauf ziehen. Die Rückkehr von ku ri ist ki.

Taku (スク) ist die Lesung von 実 ,Papierbaum'. In den Wörterbüchern heisst es: Der Baum taku ist dem Papierbaume (株 kòzo) ähnlich und von Farbe weiss. Es wird der Baum sein, welchen man in den östlichen Reichen insgemein sina (シナ) nennt. — Es wird angegeben, es sei wirklich der Papierbaum (kòzo-ni ki), dessen Bast man abschält und ▼erwendet.

In dem Kami-jo-bumi findet sich taku-fata 'Papierbaum-fahne', taku-nawa 'Papierbaumseil', taku-busuma 'Papierbaum-decke'. In dem Man-jeô-siû findet sich taku-no koromo 'Papierbaumkleid', taku-fire 'Papierbaumhalstuch', taku-dzunu 'Papierbaumhorn' und Anderes.

Tagu (又力) hat die Bedeutung 髮 (kami)-wo aguru, das Haupthaar emporheben'. Es wird ihm die Bedeutung 拷 (taguri), hinaufziehen' (wie ein Seil) zu Grunde gelegt. In dem Man-jeô-siû liest man: waka-kusa-wo | 髮 (kami-ni) tagu-ran, die jungen Pflanzen | als Haupthaar wird man hinaufziehen'. Man liest ferner: tage-ba nure | tagane-ba nagaki | 娱 ᢓ (imo-ga kami), wenn man hinaufzieht, feucht, | wenn man nicht hinauf-

¹ In diesem Zeichen ist hier statt 🕇 das Classenzeichen 🛧 zu setzen.

zieht, lang | der Schwester Haupthaar'. Man legt hier überall taguru zu Grunde und sagt, die Rückkehr von gu re sei ge (tage-ba für tagure-ba), die Rückkehr von gu ra sei ga (tagane-ba für tagurane-ba).

Man sagt auch (uma)-tagi ,ein Pferd besteigen' (fune)-tagi ,ein Schiff besteigen'. Es soll hier ein Uebergang des Sinnes stattfinden und tagi die Bedeutung taguri-aguru ,hinaufziehend erheben' haben. Die Rückkehr von gu ri sei gi.

Taguri (スプリ), hinaufziehen' wird auch von der Ringekunst (sumai-no te) gesagt.

田草 (Ta-gusa) ,Ackerpflanze' kommt in dem Man-jeô-siû vor. Man liest daselbst ta-gusa toru ,die Ackerpflanze wegnehmen', ta-gusa fiku ,die Ackerpflanzen ausziehen'. Gegenwärtig sagt man 田 (ta)-no 草 (kusa) ,Pflanzen der Felder', wodurch das Unkraut der Felder bezeichnet wird. Bei den Landleuten ist das Wort 田 草葉 (ta-gusa-mai) ,Ackerpflanzentanz' üblich.

手首 (Ta-gusa) ,Handpflanze' kommt in dem Auflesen des Hinterlassenen der alten Wörter vor. In dem Ko-zi-ki liest man: ame-no kagu-jama-no sasa-no fa ta-gusa-ni jui ,die Blätter des kleinen Bambus des wohlriechenden Berges des Himmels zu Handpflanzen binden'. In den Liedern der göttlichen Musik heisst es: sasa-no fa-wo ta-busa-ni tori-te ,die Blätter des kleinen Bambus zum Haarschopf nehmend'. Man glaubt, es könne bedeuten, dass man die Blätter des kleinen Bambus zu Handpflanzen (ta-gusa) nimmt.

Taguferu (スプヘル), hinzugesellen' ist von tagufu (スプフ), von der Art sein' abgeleitet. In dem Nippon-ki und Man-jeô-siû ist es die Lesung des Zeichens 副, zutheilen'.

Ta-kuziri (久力沙)) hat in dem Nippon-ki die Schreibung 手扶, mit der Hand ausbohren. Man nennt so eine Art Handtopf (手壺 ta-tsubo) oder kleinen Topf (小壺 wo-tsubo). Man hat noch gegenwärtig bei Dingen, welche man aus der Erde ausgrub, aus dem Inneren der Thongefässe dieses gefolgert.

Das in dem Ko-zi-ki und dem Man-jeô-siû vorkommende taku-tsu nuno (又力义又) soll 持 (taku)-tsu 有 (nuno), Tuch des Papierbaumes' bedeuten. Es ist das Tuch, in welches, wie man sagt, gegenwärtig die Menschen von Je-zo sich kleiden. Es ist ein äusserst grobes Tuch und ist auch in Si-

nano vorhanden. Nach einer Erklärung hat das Wort die Bedeutung 持篇之 (taku-dzunu-no), das Papierbaumseil'.

横げ (Wo-take), männlicher Bambus' ist so viel als karatake, bitterer Bambus'. Es ist der gewöhnliche Bambus. 世 (me-take), weiblicher Bambus' wird mi-ga ko (ミガコ), mein Sohn' genannt. Es setzt sich an ihm bis zuletzt Bast an.

\*\* (Nari-fira)-dake, der Bambus Nari-fira's!. Derselbe ist der männliche Bambus, doch seine Gelenke sind diejenigen des weiblichen Bambus. Daher soll der Name sein.

箱根 (Fako-ne)-dake ,Bambus von Fako-ne' ist dünn und lang.

dem | (Sina-gawa)-dake, Bambus von Sina-gawa' ist gleich dem | (kawa-dake), Flussbambus'.

Sutsu-ma-dake ,Bambus von Sutsu-ma' ist von der Classe des weiblichen Bambus (me-take).

兼好 (Ken-kd)-dake, der Bambus Ken-kd's<sup>2</sup> ist ein zierlicher Bambus mit ausgebreiteten Blättern.

= K (mi-tsu mata)-dake, der dreibeinige Bambus' kommt in Siba-mura, Kreis Adatsi in Musasi, vor.

骨 (tojo-take), der reiche Bambus'.

葉竹 (fa-dake), der Blätterbambus'.

Sijuro ( ) dake ,der Palmenbambus'.

南京 (nan-kiò)-dake, der Bambus der südlichen Mutter-stadt'.

Ka-siro (力 シロ)-dake ,der von Bast weisse Bambus'.
Ka-siro hat die Bedeutung 皮白 (kawa-siro) ,von Bast weiss'.

(okina-dake), der Greisenbambus'.

乳兒 (tsi-go)-dake ,der Kinderbambus'.

Die übrigen noch sehr zahlreichen Bambusarten stehen in Wörterschrift und sind in Koje auszusprechen.

In dem Tojo-gosi wird die Spitze (末 ura) des Bambus durch das Wort taku-urei (タクウレイ) bezeichnet.

Auf Je-zo gibt es keinen Bambus. Es wächst daselbst nur der Pfeilbambus (### ja-take). Auch in Sinano wächst kein Bambus. Doch sagt man, dass er in den jüngsten Jahren daselbst vorhanden sei.

<sup>1</sup> Der als Dichter bekannte Ari-wara Nari-fira.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ken-kò ist ein Bonze und Dichter aus der Zeit des Kaisers Go-U-da.

Take-gari (ス分力)) hat die Bedeutung 南流 (take-gari), Schwämmejagd'. Es findet sich in den Verzeichnissen der Ausdrücke des Ko-kon-siû. In den Gedichten dieser Sammlung soll kein Beispiel von einer solchen Lesung vorkommen. Doch in dem Fu-boku-siû liest man (matsu)-dake-gari, Jagd nach Fichtenschwämmen'.

Take-nawa bedeutet 竹繩 (take-nawa), Bambusstrick'. Es ist so viel als das gegenwärtig übliche 火繩 (fi-nawa), Feuerstrick', d. i. Lunte.

Take-no sono, Bambusgarten' bezeichnet einen Kaisersohn. Es bezieht sich auf die alte Sache des Bambusgartens des Königs Hiao von Liang. Man findet auch take-no sono-fu. Fu hat die Bedeutung (fu), wachsen'. In der neuen Sammlung der tausend Jahre (sin-sen-zai-siû) heisst es:

Noki tsikaki | take-no sono-fu-wa | jo-jo-no kaze | tsura-naru jeda-ni | fuki-zo tsutajen.

Dem Vordach nahe
Des Bambusgartens Wuchs,
Alter um Alter der Wind
In den gereihten Aesten
Wehend ihn überliefern wird.

Take-fi-no kuni bedeutet 高日 (take-fi-no kuni), Reich der hohen Sonne'. Es kommt in der Bannung Naka-tomi's vor und ist mit 日高見 (fi-take-mi-no kuni), Reich des Hochsehens der Sonne' gleichbedeutend. Es bezeichnet Mijako.

Ta-ke-no mijako wird 多氣都 (ta-ke-no mijako), Hauptstadt von Ta-ke' geschrieben. Es bezeichnet den Betpalast des Kreises Ta-ke in I-se. Man findet dafür auch 竹 (take)-no (mija), Bambuspalast'.

Ta-go (スプ) wird 田子, Ackersohn' geschrieben. Man bezeichnet dadurch das Volk, die Landleute. Man liest sa-naje toru | ta-go-no moro-go-e, der die frühen Sprossen pflückenden | Ackersöhne sämmtliche Stimmen'.

Tasi (风) hat die Bedeutung tasika "gewiss". In den Worten der göttlichen Beglückwünschung des Reiches Idzumo heisst es: sidzu-no owo-mi-kokoro-mo tasi-ni "der gemeine grosse Sinn auch gewiss". In den Liedern des Kaisers Jû-riaku heisst es: tasi-ni-wa wi-ne-su "gewiss schläft man".

Dasi-ginu (文文 中文) hat die Bedeutung 出表, herausgehaltenes Kleid'. Es findet sich auch idasi-ginu. Man sagt,
es werde von dem ersten Tragen des geraden Kleides (nawosi),
des Kleides der hohen Würdenträger, gebraucht. Es wird auch
in Bezug auf den Wagen der Frauen gesagt. In dem Ko-kon-siû
heisst es: 車 (kuruma)-jori | 和 (kurenai)-no kinu-wo | idasitari-keru-wo, aus dem Wagen | das scharlachrothe Kleid | herausgehalten man hat'.

In den Liedern des Ko-zi-ki findet sich so-tataki-tataki, schlagend schlagen. So (ソ) ist ein Anfangswort. Auch in den Liedern der Fusssteine Buddha's findet sich so-tareru (ソメンル)人 fito, der genügende Mensch'. Es steht für 足人 (tareru fito).

Ta-tama (久 マ) ist in dem Nippon-ki die Lesung von 集, Schrifttafel'. In dem Kami-jo-bumi wird 手玉 (ta-dama), Handedelstein' gelesen.

Tadanawaru (文 十) 1 ist ein in den Schreibebüchern häufig vorkommendes Wort. In dem Rei-ki ist es die Lesung von 委 ,sich herabsenken'. In dem Man-jeô-siû ist es die Lesung von 最有 (tatami-aru) ,sich falten'. In dem Sagoromo heisst es: mi-gusi-wa juku-je-mo sirazu tsuja-tsuja-to tadanawari-juki-te ,das Haupthaar weiss nicht, wohin es gehen soll, es geht, indem es durchaus sich herabsenkt, weiter'. Es ist dasselbe, wovon es in den Gesprächen des Zeitalters heisst: Das Haupthaar senkt sich herab, breitet sich über die Erde.

Tadana-tsuku (ス ック) kommt in dem Nippon-ki und Man-jeô-siû vor. Man glaubt, es könne die Bedeutung tadanawari- 着 (tsuku), herabsinkend sich anlegen haben.

Dass das Blutkraut (ita-dori) ehemals tatsi (大子) genannt wurde, ist in dem Nippon-ki zu sehen.

Tatsi (大子), stehen' wird von Krankheiten der Rinder gesagt. In dem Fon-sò heisst es: Wenn das Pferd krank ist, so liegt es. Wenn das Rind krank ist, so steht es.

Die in dem Man-jeô-siû enthaltenen Ausdrücke tatsi-no sawagi ,das Lärmen der Erhebung', tatsi-no isogi ,die Eile der Erhebung' bedeuten den Antritt der Reise.

Ta-dzikara (タギカラ) ist in dem Nippon-ki die Lesung von 税, Abgaben von den Feldern'. Es hat die Bedeutung 田力 (ta-dzikara), Kraft des Feldes'.

Tatsi-gaki (タチガキ) ist in dem Nippon-ki die Lesung von 撃刀, Schwerthieb. Gegenwärtig sagt man tatsi- 打 (utsi).

Die niedrigste Gattung Pomeranzen (tatsi-bana) soll diejenige sein, welche (men-kitsu), Baumwollpomeranze'
genannt wird. Die Angabe, dass (ro-kitsu), Blumenpomeranze' so viel als (bi-wa), Loquat' sei, ist unrichtig.
In dem bilderlosen Gedichte von Schang-lin heisst es nämlich:
Das Ro-kitsu mit dem Bi-wa reicht man zugleich dar. — In
einem Gedichte Li-thai-pe's heisst es: Das Ro-kitsu ist ein
Baum von Thsin, das Bi-wa stammt aus dem Palaste von Han.

唐楠 (ro-kitsu) wird auch 金楠 (kin-kitsu), Gold-pomeranze' genannt. Der gegenwärtige Name ist 金柑 (kin-kan), süsse Pomeranze'. Es wird 王庫楠 Wang-lu-kiuĕ (wō-ro-kitsu), Angestellter der Bücher der Mitte, angeführt. Derselbe sage in einer Aufgabe: An die Aeste bindet man Gold-glöckchen, wenn der Frühlingsregen vorüber. — In einem Gedichte Aki-naka's heisst es:

Waga jado-no | fana-tatsi-bana-no | iro mire-ba | ko-ganeno suzu-wo | narasu nari-keri.

> In meiner Einkehr Der Blumenpomeranzen Farbe wenn man sieht, Goldene Glöckehen Dass man ertönen machte, geschah.

,Pomeranze' hat ferner die Lesung 昔 (inisije)-wo sinobu, nach dem Ehemaligen sich sehnen'. Zur Erklärung wird Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. Cl. Bd. II. Hft. 55

angegeben: Um die Zeit als der Statthalter von Tadzi-ma an den Hof zurückkehrte, war Kaiser Sui-nin bereits gestorben und auch der Statthalter, seinen Schmerz darüber nicht ertragend, starb. In dem Nippon-ki ist zu sehen, dass dieser Statthalter die Pomeranze aus den entlegenen Gränzgegenden brachte. Der Name des Reiches 但 版 (tadzi-ma) wurde einst durch 图 (ta-dzi-ma) ,Zwischenraum des Feldweges' ausgedrückt. Es wird daher vermuthet, dass tatsi-bana ,Pomeranze' so viel als 图 道 花 (ta-dzi-bana) ,Blume von Ta-dzi-ma' (abgekürzt Ta-dzi) sein könne. Man sagt, jene Lesung sei dadurch begründet, dass es in dem Ko-kon-siû heisst:

# スカ袖人シムルゾノノカ

Mukasi-no fito-no | sode-no ka-zo suru.

Des ehemaligen Menschen Aermel Wohlgeruch hat.

andere Lesung von A , Pomeranze', wird erklärt: In den nahen Begebenheiten des südlichen Thang heisst es: Tschung-tschuen hielt Kiang-si nieder. Er hüllte eine Pomeranze in einen Kalender und barg sie in dem Aermel. Ein Gast rieth darauf und sprach: Das grosse Jahr soll an dem Haupte stehen, von den Göttern wagt Keiner, es zu treffen. Darin befindet sich eine Sache, sie trägt an dem Gürtel beständig des Tungting's Wohlgeruch.

von Romeranze', hat die Bedeutung Time (u-kon)-no tatsibana, Pomeranze des Nahen zur Rechten'. In dem Nippon-kôki steht: In dem verschlossenen Theile des Palastes verdorrten die Pomeranzenbäume. Plötzlich wuchsen an ihnen Blüthen und Blätter, es war sehr lieblich. — In dem Kin-fisseô steht: Im zweiten Jahre des Zeitraumes Kô-fô (965 n. Chr.) blickten sie zu dem Sammelhause der nahen Leibwache zur Linken und Rechten empor und wurden versetzt.

章稿 (kusa-tatsi-bana), Pflanzenpomeranze' ist der Name einer Pflanze. Sie heisst so ihrer Blüthen wegen.

福島 (tatsi-bana-dori) ,Pomeranzenvogel' wird in dem Zò-gioku-siû der Kuckuk (fototogisu) genannt.

Tadzunu (タグス) ist die Lesung von 囊, suchen'. Es steht für tadzunuru. In dem Nippon-ki ist es die Lesung des Zeichens 原, Ebene'. In Fari-ma, Idzu-mo und To-sa sagt man tomeru (トメル). In dem Man-jeô-siû ist tomeru (トメル) die Lesung des Zeichens 囊, suchen'.

it it (tatsu-midzu), erstehendes Wasser' ist ein hervorsprudelndes und fliessendes Wasser. Es ist ein Wort gleich tatsu-nami, gerade Wellen'.

In dem Sin-sen-zi-no kagami hat 構 (tadzusafu) die Lesung 吳 (ko) fiki-wite juku, ein Kind führend einhergehen.

Tate-faki (タテ) キ) ist die Lesung von 帯刀, mit dem Schwert umgürtet. In dem Ko-kon-siû wird tatsi-faki (タチ) キ) 中) peschrieben.

\* (tate-matsuru) ,darreichen' wird auch einfach matsuru gelesen.

Ta-nare (タナレ) hat in dem Man-jeô-siû die Bedeutung 手間 (ta-nare), Gewöhnung an die Hand'. Man liest nare-no koto, die gewohnte Harfe', nare-no koma, das gewohnte Füllen', nare-no taka, der gewohnte Falke'.

Tana-saki (タナサキ) bedeutet 掌首, vor der Hand-fläche'. Es bezeichnet den linken Flügel des Falken. Man findet auch tata-saki (ターサキ).

In den Worten der Anrufung findet sich 手長御世 (tanaga-no mi-jo), das lange hohe Zeitalter', ferner ta-naga-no owo-mi-jo, das lange grosse Zeitalter', ta-naga-no mi-壽 (kotobuki), die lange hohe Lebensdauer'. Man sagt, 手 (ta), Hand' sei ein Anfangswort.

Ta-ni (只二) hat in dem Wa-mei-seô die Lesung 南有, Tuch der Kaufleute'. Ta bedeutet 手 (ta), Hand'. Ni bedeutet 有 nuno, Tuch'. Man sagt, es sei wie man te-dzukurino nuno, mit der Hand verfertigtes Tuch' sage. Für nuno, Tuch' sagt man in Fi-tatsi und I-jo gemeiniglich nino (二)). Ni ist hier davon die Abkürzung.

Tani-guku (久二戶) bedeutet "Frosch" (ka-ma), bezeichnet aber die Kröte (fiki-gajeru). Dass 蟾蜍 "Kröte" und "Frosch" ohne Unterschied gesagt wird, kommt in chine-

sischen Büchern häufig vor. In dem Man-jeô-siû findet sich tani-guku-no sa-wataru kiwami ,wo die Thalverborgenheit | eng übersetzt, die Gipfelung'. Tani-guku wird sonst auch 答道 (tani-guku) ,Thalverborgenheit' und 答道 (tani-kaka) ,Thalfrosch' geschrieben. Es heisst jedoch, guku habe die Bedeutung kuguru (方)) ,sich ducken'. Es ist ein Gleichniss von der äussersten Beengung eines Wesens, wobei ein Zoll eines Schrittes nicht genügt.

Ta-nuki wird in dem Ko-zi-ki durch 手貫 (ta-nuki), Handdurchziehen' ausgedrückt. Es bedeutet noch gegenwärtig das Armleder, welches man sonst taka-da-nuki, Armleder des Falkenwärters' nennt. In dem Wa-mei-seô findet man ta-maki (スマキ). Man sagt, es sei, wie man auf alten Gemälden sieht, mit einer kleinen Verschiedenheit der Gegenstand, welcher jetzt ju-go-te (ユゴラ), Bogenarmschiene' (ein Armleder beim Pfeilschiessen) genannt wird.

Was die Ausdrücke (tanuki)-no (fara)-tsutsumi, Bauchtrommel des Dachses' betrifft, so sagt man, die Stimme des Dachses klinge wirklich wie Trommelton. In dem Siû-giokusiû heisst es:

Fito sumade | kane-mo woto-senu | furu-dera-ni | tanuki nomi koso | tsutsumi utsi-kere.

> Wo Menschen nicht wohnen, Auch die Glocke nicht ertönt, In dem alten Kloster Der Dachs allein Die Trommel gerührt haben mag.

Das in dem I-se-mono-gatari vorkommende ta-no mo-no kari (スノモノカリ) wird in dem mit wahren Zeichen geschriebenen Texte dieses Werkes durch 田 (ta)-no 面 (mo)-no 風 (kari), Gans der Feldfläche' ausgedrückt. Ebenso in alten Aufzeichnungen (本 seô).

Tabari (又) () ist in dem Nippon-ki die Lesung von ,Bündel'. Es steht statt des gewöhnlichen taba und tabane.

手火 (ta-bi), Handfeuer' kommt in dem Man-jeô-siû vor. In dem Nippon-ki wird 秉炬, Fackel' geschrieben.

Tabi-isi (タピイシ) ist in dem Rei-I-ki die Lesung von 震, Kieselstein'. Tabi ist der Uebergang von tobu, fliegen'. Das Wort hat die Bedeutung 飛 (tsubute), fliegender oder geworfener Stein'. Die abgekürzte Lesung ist tabisi (タピシ).

In dem von Nuki-tsura verfassten Vorworte zu der Zusammenkunft an dem ersten Tage des Frühlings in dem Lusthause des grossen Reichsgehilfen Sira-kawa findet sich: kusamakura tabisi-gawara made matsu-no tsi-tose-wa kimi-ni nomi inori fana-no sakaje-wo-ba fito-ni tame-ni-to omô, Selbst auf dem Pflanzen-polster die Dachziegel aus Kieseln glauben, dass man "tausend Jahre der Fichte" nur für den Gebieter bete, dass das Erblühen der Blumen für andere Menschen sei'.

In dem Makura-sò-si heisst es: wosame mi-kawa-ja-udo tabisigawara-to iû made, selbst die Menschen des eingerichteten kaiserlichen Flusshauses, die sogenannten Dachziegel aus Kieseln'.

In dem Geschlechte Gen heisst es: tabisi-gawara made jorobiomô naru ,selbst die Dachziegel aus Kieseln denken in Freude'.

In dem Rui-siû heisst es: jama-gatsu tabisi-gawara made-mo, selbst auch die Bergbewohner, die Dachziegel aus Kieseln'.

Tabisi-gawara hat den Sinn von E., Dachziegel aus Kieselsteinen'. Es ist so viel als tami-gusa, die hundert Geschlechter, das Volk'.

In den Sammlungen des Hauses Moto-suke's heisst es: Als in Tsuku-si an dem hohen Thore des grossen Zugetheilten der Bodaibaum dargereicht wurde, sagte man:

Migaku-ran | tama-no fikari-wo | Lanomu kana | kazu-ni-mo aranu | tabisi-gawara-mo.

Die man schleifen wird, Der Edelsteine Glanz, Wie erhoffen ihn Die in der Zahl nicht vorhandenen Dachziegel aus Kieseln auch! In einer Erklärung wird vermuthet, dass tabisi-gawara, Dachziegel aus Kieseln' ein gemäss dem Sinne des oben zuerst gebrachten Citates umgewendetes Wort sein könne, durch welches niedrige und gemeine Menschen bezeichnet werden.

Tabu, Ohrläppchen' wird in dem Wa-mei-seô durch mimitabi (ミッタビ) ausgedrückt. Man sagt auch biku (ビク).

Man sagt tabu-no josi asi 'das Ohrläppchen ist gut, das Ohrläppchen ist schlecht'. In den vollständigen Heften der göttlichen Beobachtung wird gesagt: Wenn das Ohrläppchen an dem Hofe des Mundes erscheint, ist es Gütern und der Langjährigkeit vorgesetzt. Wenn es sich ausbreitet, ist Reichthum zur Genüge. — In dem Tai-fei-ki findet sich: mimi-no biku-gausuku owasi-keru 'das Ohrläppchen ist dünn gewesen'.

Ta-busa (タブサ) ist in dem Nippon-ki die Lesung von 腕 ,Handgelenk'. Es hat die Bedeutung 手 線 (ta-busa) ,Handquaste'.

Tafuge (スフ号) bedeutet 黃 ,Bergübergang'. Das gewöhnlich dafür gebrauchte 眸 ist ein in Japan erfundenes Zeichen. Man sagt, die Götter des Handopfers (ta-muke) wohnen häufig auf dem Gipfel der Bergtreppen, und die hinübersetzenden Menschen müssen ihnen opfern. Man habe daher ta-muke ,Handopfer' zu tafuge umgewendet.

Tabu-te (スプラ) ist so viel als 飛 漢, ein fliegender oder geworfener Stein, ein Kieselstein'. In dem Man-jeô-siû liest man: tabu-te-ni-mo | 投 城 (nage-koje)-tsu-beki | 天 (ama)-no 河 (gawa), wo mit Kieselsteinen | man hinüber werfen konnte, der Himmelsfluss'. Gegenwärtig sagt man tsubute.

Tamafi (タマヒ) ist in dem Nippon-ki die Lesung von 反吐 ,sich erbrechen'.

H ## (ta-mafi), Feldtanz' kommt in dem Opfer des grossen Kostens vor.

Tama-ke (タマケ) kommt in den Liedern des Nippon-ki vor. Es hat die Bedeutung 玉 筒 (tama-ke), Edelsteinkästchen'.

Es heisst, dass die Menschen von Tsuku-si im Schrecken das Wort tama-kire, die Seele zerschnitten' sagen. Man leitet davon auch das sonst als die Zusammenziehung von tama-kije, die Seele erlischt' betrachtete Wort tama-ke ab, welches man in den nördlichen Reichen zu sagen pflegt, wenn man über

etwas erschrickt. Die Rückkehr von ki re sei ke. In einem Gedichte Sai-giò's heisst es:

Itowosi-ja | sara-ni kokoro-no | wosanaku-te | tama-kireraruru | kaje-mo suru kana.

Bedauerlich wohl!
Gänzlich das Herz
Wenn entartet ist,
Von der die Seele durchschnitten,
Die Veränderung auch ist!

In dem Geschlechte Gen findet tama-kirase-tamd. An der westlichen Gränze von To-sa sagt man tama-keru (タマケル). In Satsu-ma sagt man tama-garu (タマガル). In Simòsa sagt man tsime-usi (チメウシ). In Tsu-garu sagt man 動 (dô-ten)-sita, bewegt und umgedreht.

Das in dem Nippon-ki vorkommende 手纏 (ta-maki), Handumwindung' hat die Bedeutung von tanuki, Armleder'. Man sagt auch, es bedeute 小手 (ko-te), Armschiene'. In dem Man-jeô-siû findet man 手結 (ta-jui), Handbindung'. Das ebenfalls daselbst vorkommende Wort 倭文手纏 (si-dzu ta-maki) wird für so viel als 腱 (sidzu)-no wo-da-maki, gemeine Spule' gehalten.

Ta-maki bedeutet auch taka-da-nuki ,Armleder des Falkenwärters'. Es ist ein Geräthe, welches man an die Zehen des Falken legt.

Das in dem Geschlechte Gen vorkommende tama-dono hält man für so viel als tama-ja "Seelenhaus".

Tama-dare (久マダレ) wird für die Abkürzung von 珠黛 (tama-sudare), Edelsteinthürmatte' gehalten. Man betrachtet es auch als 玉錘 (tama-dare), Herabhängen der Edelsteine'. Man liest tama-dare-no mi-su, Thürmatte des Herabhängens der Edelsteine', tama-dare-no ami-me, Augen des Netzes des Herabhängens der Edelsteine'.

Tama-boko hat die Bedeutung T (tama-boko), Edelsteinlanze' und ist ein Polsterwort von (mitsi), Weg'. Man sagt so, weil die Insel Ono-goro, durch Gerinnen der von der Edelsteinlanze des Himmels herabfallenden Tropfen entstanden, die Bekundung eines endlosen Weges war. Nebst tama-boko-no mitsi, Weg der Edelsteinlanze' findet man auch tama-boko, Edelsteinlanze' allein in der Bedeutung (mitsi), Weg'.

In dem Man-jeô-siû liest man tama-boko-no (tsukai), Gesandter der Edelsteinlanze', tama-boko-no (imo), jüngere Schwester der Edelsteinlanze', tama-boko-no (sato), Strasse der Edelsteinlanze'. Man glaubt, der Sinn könne sein, dass der Gesandte auf dem Wege einherzieht, dass die jüngere Schwester auf den Weg hinausgetreten ist und gewartet hat. ,Strasse der Edelsteinlanze' ist mit ,Strassenmass des Weges' gleichbedeutend.

In dem Nippon-ki findet sich 押木 (osi-ki)-no 珠 段 (tama-kadzura), Perlenschlingpflanze von Osi-ki'. Ehemals liessen Gebieter und Diener als Angehänge eingefädelte Edelsteine herab. Auch in dem Man-jeô-siû liest man: tama-kadzura kakenu 時 (toki) naku, wo man Edelsteinschlingpflanzen | nicht anhängt, keine Zeit ist'.

In den hohen Aufzeichnungen der acht Wolken wird verkündet: Kindet: (tama-kadzura)-wa Koto nari, die Edelsteinperrücke ist eine Sache, welche man im Alter anbindet.

In den Aufzeichnungen zu den Erinnerungen an Unsterbliche heisst es: Edelsteinperrücke (tama-kadzura) sind die Mützenschnüre. Es ist eine Vergleichung mit dem Weibe.

In dem Go-sen-siû wird tama-kadzura ,Edelsteinschlingpflanze' statt afui ,Malve' gelesen.

In dem Tsioku-sen-siû liest man janagi-no ito ,Fäden des Weidenbaumes'. Indem man zugleich dieses Wort zu kadzura ,Schlingpflanze' macht, liest man lobpreisend tama-kadzura, Edelsteinschlingpflanze'.

In dem Je-si-dai heisst es: der Vorgesetzte des Betens trägt eine Edelsteinperrücke. Weil er kein erwachsener Mensch ist, kann man wohl nicht die Perrücke darreichen. — Das Wort bedeutet daher auch die Perrücke des Weibes. In dem Man-jeô-siû hat jedoch das fortsetzende Wort (kage), Schat-

ten' die Bedeutung A (kake) ,anhängen'. Es ist daraus umgewendet. Man sagt auch to (fana-kadzura) ,Blumenperrücke'.

Durch in & (omo-kage), Abbild' fortgesetzt findet sich das Wort in dem I-se-mono-gatari. Jenes Wort hat auch hier die Bedeutung k (kake), anhängen' und schliesst als Fortsetzung den Satz ab.

Da die Schlingpflanze (其 kadzura) Früchte hat, wird dieselbe auch 王 其 (tama-kadzura), Edelsteinschlingpflanze' genannt. Ferner wird tama, Edelstein' lobpreisend gesagt. Es ist dasselbe wie in den Versen:

Tani seba-mi | mine made fajeru | tama-kadzura.

In des Thales Enge Bis zu dem Gipfel wachsend Die Edelsteinschlingpflanze.

Tama-katsura, durch  $\pm$  (tama-katsura), Edelstein-zimmtbaum' ausgedrückt, ist in dem Man-jeô-siû eine verschiedene Benennung des Mondes. Es heisst, in sämmtlichen Büchern finde man diese Lesung nicht.

Tama-tsifafu (タマチ)) ) ist ein Polsterwort für put guter Gott' und von tsi-faja-buru, mit Macht schnell erschütternd' verschieden. Nach der Erklärung Aki-teru's ist tama so viel als ,Geist', tsifafu so viel als tamafu ,verleihen'. Man sagt, es sei der die Seele verleihende Gott. Nach einer Erklärung hat tsifafu die Bedeutung 幸 (satsi)-fafu, beglücken', wobei sa weggelassen worden.

Tama-sidzume-no matsuri hat die Bedeutung 鎮東縣 (tama-sidzume-no matsuri), Opfer des Niederhaltens der Seele'.

Tami-no kamado ,Feuerherde des Volkes' bedeutet 民戶, Thüren des Volkes'. In dem Jen-gi-siki findet man auch 幾 (iku-keburi) ,wie viele Rauchstellen'.

Es wird von Alters her überliefert, dass das Gedicht takaki ja-ni nobori-te mire-ba ,zu dem hohen Hause | emporsteigend, als man sah' von dem Kaiser Nin-toku verfasst worden. Es wurde auch in die Besprechungen der alten Dinge aufgenommen. Man sagt jedoch, dass dieses irrthümlich überliefert worden. Denn in einem Gedichte des grossen Dieners Toki-fira, in welchem dieser den Kaiser Nin-toku besingt, heisse es:

Taka-dono-ni | nobori-te mire-ba | kefuri tatsu | tami-no ka-mado-wa | ima-zo kasanuru.

Zu dem hohen Söller
Als man emporstieg und sah,
Von denen Rauch aufstieg,
Des Volkes Feuerstellen
Man zählte mehrfach jetzt.

Tamu (タム) ist in dem Wa-mei-seô die Lesung von  $\sharp$  , etwas gerade richten oder biegen'. Man sagt auch tameru (タメル).

Das in dem Man-jeô-siû vorkommende fune-wo kogi-tamu, ein Schiff rudernd gerade richten' bedeutet kogi-meguru, umher-rudern'. Man schreibt auch 手口 mit der Lesung tami (久). Es hat den nämlichen Sinn.

Ta-muna-de (タムナテ) ist in dem Nippon-ki die Lesung von 徒手, leere Hand'. Es hat die Bedeutung ta-munasi-ku-te, indess die Hand leer ist'. Das Wort ist mit munasi-te (ムナシテ), der Lesung von 安手, leere Hand' gleichbedeutend.

In den Liedern der Steine des Buddhafusses (bussoku-seki) wird für (tame), wegen' bloss ta (又) gesagt.

Tamo (久七) als Name eines Baumes soll der Mondzimmtbaum (月桂) sein. Einige sprechen das ta trüb aus und sagen damo. Man sagt auch tama (久マ). In den westlichen Landstrichen spricht man es tabu (久ブ) aus und sagt auch tsutsu-no mi, Röhrenfrucht'. Man verwendet den Baum zu Räucherkerzen.

Man gibt ferner diesem Baume die Namen tatsu-no ki "Drachenbaum" in Jama-siro, ko-gai ( ) # ) -no ki "Baum der Seidenzüchter" in Naga-to, tsudzu ( ) -no-ki in den westlichen Reichen, fanaga () 十分 前 I-jo, asa-da-no ki, Baum von Asa-da' in To-sa, sivo-dama (シホタマ), Salz-edelstein' in Kadzusa, kuro-dama, schwarzer Edelstein' in I-dzu.

Man unterscheidet Gattungen mit grossen und mit kleinen Blättern, mit rothen und mit schwarzen Früchten. Ferner gibt es eine Gattung Namens kusu-damo (アスダモ), Kampferzimmtbaum'. Die Blätter desselben haben Aehnlichkeit mit denjenigen des Kampferbaumes und sind wohlriechend. Auch die Blüthen sind schön.

Es gibt noch eine Gattung, welche man 数 为桂 (jabunikki), Dickichtzimmt' nennt. Alle diese Bäume sind von einerlei Gattung. Man sagt, auch die in den Apotheken befindlichen Gegenstände 粉浦 (matsura)- 內桂 (nikki), Zimmt von Matsura', 卷內桂 (maki-nikki), Rollenzimmt', ziagatara-nikki, Javazimmt' seien es.

Auch die zum Papiermachen verwendete gelbe Malve (tororo) wird tamo genannt.

Ta-motoworu. (久七卜坑儿) ist in dem Man-jeô-siû die Lesung von 详和 ,hin und her gehen'. Man hält es für die Abkürzung von tatsi-motoworu.

Taju (久工) ist die Lesung des Zeichens 幾, abgeschnitten sein'. Man sagt sonst tajuru.

Ta-jufi, durch 手結 (ta-jufi), Handbindung' ausgedrückt, ist so viel als 手纏 (ta-maki), Armleder'.

In dem Nippon-ki hat 葉拜, im Hoffen sich verbeugen' die Lesung ta-jose-ni wogamu. Man vermuthet, dass ta-jose die Bedeutung 手箭 (ta-jose), mit der Hand sich anhalten' haben könne. In einem Gedichte des Bonzen E-kei wird der zum Opfer dienende Handseidenstoff (mi-te-gura) als Handstütze (ta-jose) dargereicht.

Ta-jose-to-wa | omowazaranan | wata-tsumi-no | nami-no ko-koro-wa | kami-zo siru-ran.

Der an die Handstütze Nicht denken wird, Der Meergott, Der Wellen Herz Als Gott er erkennen wird.

此 ヨ セ ヲ テ 粉 色 白神 神 ニ タ ク フ ニ 没 フ ラ ラ こ ア ノ

Sira-nami-no | iro-nite magafu | mi-te-gura-wo | ta-jose-ni uke-jo | kami-no kono kami.

Mit der weissen Wellen Farbe der vermengt ist, Den Handseidenstoff Als Handstütze nehm' entgegen Der Gott, dieser Gott!

Tarafi (tarai) ,Handbecken' hat die Bedeutung 手梵 (te-arai) ,Handwaschen'. Gegenwärtig nennt man tarafi (tarai) ein Gefäss zum Waschen der Füsse, te-darai (ラダラヒ) ein Gefäss zum Waschen der Hände. Man hält dieses für Ausdrücke späterer Zeitalter. In tarai ist nämlich te ,Hand' einfach, in te-darai wiederholt gesetzt. In dem Sin-sen-roku-deô heisst es:

カ 水 ラ 毎 シ ソ ル 老 ケ フ ニ ヒ ノ キ カ モ ニ ケ 面 ウ ノ タ 朝 ナ ノ ケ

Oi-ni-keru | mono-zo kanasi-ki | asa-goto-no | tarafi-no midzuni | ukabu omo-kage.

Dass man gealtert,
Darüber traurig,
Jeden Morgen
Auf des Handbeckens Wasser
Schwimmend das Abbild.

In den Ausdrücken 瑟冷 (sittari) 假冷 (kan-tari), Ernst! Kriegerisch!', welche das Koje zweier Zeichen enthalten, ist tari die Zusammenziehung von to ari. Die Rückkehr von to a ist ta.

In dem Man-jeô-siû liest man omoi-tawami-te ,in Gedanken sich biegend' und jeda tawa-tawa  $(\nearrow \nearrow \swarrow)$ , die Aeste biegen sich'.

Es heisst, ta-ofofi (ta-owoi), von dem Bogenangehänge (ju-gake) gesagt, habe die Bedeutung f (ta-owoi), Handbedeckung'. Von der an beiden Enden der Satteldecke herabhängenden Stelle gesagt, habe es die Bedeutung f (tareowoi), herabhängende Decke'.

In der Geschichte des Kaisers Kwò-nin findet sich mit wahren Zeichen ta o ta fi si mi no mo si mi geschrieben. Das erste Zeichen ta sollte über dem Zeichen no stehen, wurde jedoch irrthümlich über das Zeichen o gesetzt. Der Ausdruck, in welchem man ta-odafi-simi (スナスヒンミ) las, bedeutet daher richtig (odafi)-simi ju (tanomo) simi ,in Ruhe sich verlassen. Odafi-simi ist von odafi ,ruhig, sicher abgeleitet. Für das letztere sagt man gegenwärtig odajaka.

#### Classe Al tsi.

Mustern gemäss 道子 (tsi-aje)-no 祭 (matsuri), Opfer der Bewirthung des Weges' geschrieben. Es ist das Opfer, welches im sechsten Monate des Jahres, an dem Tage des Neumondes, die Menschen von dem Geschlechte Ura-be auf den Wegen der vier Ecken der Feste der Mutterstadt darbringen und dadurch die Dämonen und alten Gespenster abwehren.

Im ersten Jahre des Zeitraumes Fô-ki (770 n. Chr.) opferte man dem Pestgotte an den vier Ecken der Mutterstadt und an den zehn Gränzen des Umkreises der Mutterstadt. Im siebenten Jahre des Zeitraumes Ten-fei (735 n. Chr.) starben in Ta-zai-fu viele Menschen an der Pest. Man sagte, dass die Vorsteher und Statthalter der Reiche jenseits Naga-to fasten und Einige das Opfer der Bewirthung des Weges darbringen mögen. In sämmtlichen Reichen that man es dann ebenfalls.

Tsi-i (子 了) ist in dem Sin-sen-zi-no kagami die Lesung von 毅 ,Haken'. Man sagt, dieses sei regelmässig. Tsi ist somit das ursprüngliche Wort, und i ist der Nachklang von tsi. Das gegenwärtig übliche tsi- 太 (ki) ist dasselbe.

Tsi-i-na (十十十) ist so viel als 支那 (si-na), China'. Si-na ist ein Wort, mit welchem man von Seite Indiens das Land der Thang benennt. Auch 震日 (sin-dan), China' ist die Lautumwendung von si-na. Es wird gesagt, tsi-i-na sei Sprache der jetzigen Holländer. In der Sammlung der Bedeutungen der Namen heisst es, si-na bedeute: Reich der Schriften.

千五百秋 (tsi-i-wo-aki) ,tausend fünfhundert Herbste' findet sich in dem Kami-jo-bumi. In dem Ku-zi-ki wird auf ähnliche Weise tsi-aki-naga ,tausend Herbste lang', i-wo-aki-naga ,fünfhundert Herbste lang' gesagt.

Tsi-je (子工) wird 千枝 (tsi-je) ,tausend Aeste' ge-schrieben. Man liest auch tsi-jeda.

Tsikara-siro-no nuno ist in dem Nippon-ki die Lesung von 庸 ,Tuch des Taglohnes'. Es hat die Bedeutung 力代 (tsikara-siro)-no 有 (nuno) ,Tuch an Stelle der Kraft' und ist von den Abgaben in Gestalt der Dienstleistungen der Kraft hergenommen. Man sagt auch tsikara-nuno ,Tuch der Kraft'.

In dem Rei-I-ki hat **f** die Schuldigkeit ausgleichend die Lesung tsikara-dzuku-no fi-su ,Röhrenwäscherin des Haftens der Kraft. Fi-su ,Röhrenwäscherin ist ein gemeines Weib in der verschlossenen Abtheilung des Palastes.

Das in dem Geschlechte Gen vorkommende dzi-su (子 ス) hat die Bedeutung 读真!, Umschlagflur'. Es ist ein Gegenstand, mit welchem man Bücher einhüllt. Man sagt, dass man ihn aus Bambus flocht und brocatene und andere Fransen dazu nahm. Bisweilen habe man Goldbrocat eingelegt und Schnüre verwendet. Nach einer Erklärung sollte es 读子(tsissu), Umschlag' heissen.

Tsi-tsi-gusa, Milchpflanze' ist die Lesung von 苦菜, Enzian'. Im gemeinen Leben sagt man nämlich tsi-tsi für tsi, Milch'.

Tsi-dzi (子 ) ist die Lesung des Zeichens 子, tausend, dessen Lesung sonst tsi (子). Das zweite tsi (dzi) ist eine Umwendung der Partikel tsu (ツ). Man sagt, die Schreibung 千千 (tsi-dzi) sei schlecht.

Tsi-dzi-no ko-gane bedeutet + & (sen-kin), tausend Pfunde Goldes'. Man sagt tsi-dzi-ni mono-omô, tausendfach nachdenken', tsi-dzi-ni kanasi-ki, tausendfach traurig' und anderes.

¹ Ueber das Zeichen 🍍 ist hier noch das Classenzeichen 🦝 zu setzen.

Tsi-tsi-waku (チゝワワ) wird durch 千マ分 (tsi-tsi-waku), Tausende theilen' ausgedrückt. Man glaubt, es könne die Bedeutung mutsu-kasi-ki, leidend, kummervoll' haben. In dem Siû-I-siû heisst es:

Tsi-tsi-waku-ni | fito-wa ifu-to-mo | ori-te kin | waga fata-mono-ni | siroki asa-ginu.

Kummervoll
Der Mensch, was man auch sage,
Webend werd' ich mich kleiden
Bei meinem Webstuhl
In ein weisses Hanfgewand.

Nippon-ki heisst es in der höchsten Verkündung bei dem Feste des grossen Kostens: kanarazu 人方 (fito-kata)-wa 父 (tsitsi)-ga kata 惟 (fawa)-ga kata-no 親 (sitasi-mi) 在 天 (ten-ni aru)- 质 (naru mono)-ni 在 (aru), gewiss von Seite der Menschen sind des Vaters Gestalt, der Mutter Gestalt als Wesen, welche in dem Himmel sich befinden, vorhanden'. Auch in den Liedern der göttlichen Musik heisst es:

Waka-kere-ba | mijabi-mo sirazu | tsitsi-ga kata | fawa-ga kata-wo-mo | kami-zo siru-ran.

Als man jung war,

Das Aussehen man nicht kannte.

Des Vaters Gesalt,

Der Mutter Gestalt auch

Der Gott erkennen wird.

Kata ist hier so viel als  $\mathcal{H}$  (kata), Gestalt'. Es ist wie auch in China gesagt wird: Wer am Tage geboren wird, ist

dem Vater ähnlich. Wer in der Nacht geboren wird, ist der Mutter ähnlich.

地頭 (dzi-to-u) ,Haupt des Gebietes' kommt in der Geschichte des Zeitraumes Seô-kiû vor.

Tsi-na (++) ist in dem Sin-sen-zi-no kagami die Lesung von # ,Ampfer'. Man liest sonst sinone.

Tsi-ba (チ)) ist so viel als 千葉 (tsi-ba), tausend Blätter. In dem Ko-zi-ki wird dieses Wort zu tsi-ba-no kadzu-nu fortgesetzt. Es bedeutet 千葉 (tsi-ba)-no 喜野 (kadzu-nu), Feld der Schlingpflanzen der tausend Blätter. Man sagt, da die Schlingpflanze vielblätterig ist, sei sie die Fortsetzung geworden.

Tsibi (+ ) steht in den Gedichten des Idzumi-siki-bu für tsibiru ,kahl, ausgegangen sein'. (fude)-mo tsibi ,der Pinsel ist ausgegangen' hat den Sinn von tsibi-fude ,kahler Pinsel'.

In dem Makura-sò-si ist zu sehen, dass man lachte, als tsifusei (+7t1) statt tsifisasi "klein" gesagt wurde. Noch gegenwärtig ist es bei gemeinen Leuten Sitte, so zu sagen.

Tsi-fe (ナヘ) ist in dem Man-jeô-siû die Lesung von 千重 ,tausendfach'.

Tsi-fo (子亦) ist die Lesung von 千穂, tausend Kornähren'.

Tsi-mori (子七川) ist in dem Wa-mei-seô die Lesung von 貞麗, Wächter des Weges'. In dem Nippon-ki hat 守道者, Wächter des Weges' die Lesung tsi-mori-bito.

Tsi-mori- III (gawa), der den Weg bewachende Fluss' befindet sich in dem Reiche Setsu, Kreis Ja-ta-be.

Für 節度使 (setsu-do-si), der in den Händen das Abschnittsrohr haltende und bemessende Abgesandte' wird mit koreanischen Lauten tsijuru-to-su (チコルトス) gesagt.

Tsiri-kafu (子 ) 力 フ) hat die Bedeutung 散交 (tsiri-ka-u), zerstreut sich vereinigen. Es ist ein Wort gleich juki-kafu, hin und her gehen. Es gibt auch eine Erklärung, welche sagt, kafu und afu gehen in einander über und das Wort bedeute 散合 (tsiri-afu), gemeinschaftlich sich zerstreuen.

Tsiri-bofi (子) 式と) findet sich in dem Geschlechte Gen. Es wird im Sinne von 流論, in den Wellen versinken' gesagt und hat die Bedeutung 散 (tsiru), sich zerstreuen'. Fofi (bofi) ist ein übrigens unerklärter Zusatz wie in ikifofi (ikiwoi), Macht' und anderen Wörtern.

In dem Auflesen des Hinterlassenen von U-dzi findet man das Wort tsirobofu (ナロボフ), dessen Form von dem vorhergehenden tsiri-bofi wenig verschieden ist. Man glaubt, auch tsirabafu (チラ)ソフ) könne dasselbe Wort sein.

Tsiri-ni tsugu ,an den Staub fügen' hat den Sinn von furu-koto-wo manabu ,die alten Dinge lernen'. In dem Sin-sen-roku-deô heisst es:

Kazu sirazu tare-mo kaki-woku na nomi site tsiri-ni tsugubeki | koto-no fa-mo nasi.

Von Zahl unbekannt,
Die Jemand niederschrieb,
Namen indess nur sind,
An den Staub zu fügende
Blätter der Worte sind keine.

Tsirafu (チラフ) wird für 散 (tsiru), sich zerstreuen' gesagt.

Tsi-waki (子ワキ) wird in dem Kami-jo-bumi durch 道則, Trennung des Weges' ausgedrückt. Es ist die Theilung des Weges. 千則 (tsi-waki), tausend Trennungen' sind entlehnte Zeichen. Man findet sie auch in den Mustern der Worte der Anrufung.

### Classe 都 tsu.

Dzu-ai (グアイ) ist in den beständigen Gesetzen (律 ritsu) die Lesung von 在, sich irgendwo befinden, in etwas bestehen. Es ist ein Koje aus der chinesischen Amtssprache.

Tsui-fidzi (ツイヒヂ) ist in dem Wa-mei-seô die Lesung von 楽篇, gemauerte Wand'. Die Lesung tsui-fidzi bedeutet: gemauerter Schlamm, d. i. Lehmwand. Das jetzt gebräuchliche tsui-dzi (ツイヂ) enthält eine Abkürzung in der Mitte des Wortes.

In dem Makura-sò-si findet sich: fito-ni anadzuraruru mono tsui-dzi-no kudzure, von den Menschen beleidigt werden, ist Einstürzen der Lehmwand'.

In dem Rei-I-ki hat 以 (tsuibamu), picken' die Lesung tsukibamu (ツヰ) よう とな). Beide Lesungen bedeuten tsuki-famu, anstossend essen'.

Tsû-zu (ツウズ) ist das Koje von 通事 (tsû-zi), Dolmetscher'. In dem Nippon-ki wird wosame (ヲサメ) gelesen.

Mit Lauten von Thang wird es ton-sui (トンスイ) gelesen.

Tsuje (ツエ) ist die Lesung von 潰, verbraucht werden. Man liest auch tsuju (ツユ).

Tsukari (シカリ) ist in dem Nippon-ki die Lesung von ,Kette'. In dem Wa-mei-seô wird kana-tsukari ,eiserne Kette' gelesen.

Gegenwärtig pflegt man an einem genähten Sacke die Oeffnung, welche gleich einer Kette ist, tsukari "Kette" zu nennen. An dem Kleide der kleinen Vermeidung (ko-imi-goromo) befinden sich Kettenflechten (tsukari-no kumi), welche bei den Tänzern nicht blos Seidenfäden sind. Man findet auch das Wort tamano tsukari "Edelsteinkette". In dem Sin-roku-deô heisst es:

Ke-sa-wa mata | tare kite mi-jo-to | fudzi-bakama | tama nuku tsuju-no | tsukari si-tsuran.

> Heute Morgen noch Irgendwer komm' und sehe! Der Luftblume Perlen der aufreiht, des Thaues Kette wird es gewesen sein.

In dem Ki-sen-siki findet sich: toki-doki 詠 (jei)-se-ba tsuka-no ma-to iû, wenn man von Zeit zu Zeit singt, heisst es Zwischenraum der Zeit'. Tsuka-no ma ist so viel als 時 (toki) no 間 (ma), Zwischenraum der Zeit'. Die Laute tsuka und

toki gehen in einander über. Man sagt auch, weil in dem Manjeô-siû die Schreibung 東間 (tsuka-no ma) vorkomme, sei das Wort so viel als fito-nigiri-no ma ,Zwischenraum eines Griffes' und bezeichne eine kurze Zeit.

Die Verse natsu-no juku | wo-sika-no tsuno-no | tsuka-no ma, auf dem Sonnenfelde wandelnd | der Hirschbock, an seinem Geweih | eines Griffes Zwischenraum' bedeuten, dass das Geweih abgeworfen war und um eine Handvoll (手一束 teissoku) wieder gewachsen ist.

Tsukunagi (少力 + 学) ist in dem Nippon-ki die Lesung von 棒, Stock'. In einer Erklärung heisst es, das Wort habe die Bedeutung 握 (tsuka)-no 木 (ki), Holz des Griffes'.

Tsuka-nami hat die Bedeutung 東 并 (tsuka-nami), Gleichstellung des Bündels'. Es ist eine Binsenmatte des gemeinen Volkes. In dem Fò-dziò-ki heisst es: tsuka-nami-wo siki-te joru-no toko-to su ,man breitet Binsenmatten zu einem Bette für die Nacht'. Auch in dem Sei-sui-ki wird gesagt: wara-no tsukaneto iû mono-wo siki-te ,die Sache, welche man Strohbündel nennt, breitend'. Nekoda (子 フ 文), Strohmatte' ist dasselbe. Tosi-jori sagt:

Arasi nomi | tajenu mi-jama-ni | sumu tami-wa | iku-je-ka sikeru | to-fu-no tsuka-nami.

> Wo der Sturmwind nur Nicht unterbrochen wird, auf dem Berge Wohnend das Volk, Wie vielfach wohl verfertigt hat es Die Strohmatte der Flechten?

To-fu ( > 7) soll hier das aus Stroh Geflochtene (wara-wo kumi-taru tei) bedeuten. Es sei wie in dem Worte to-fu-no suga-gomo ,geflochtene Binsenmatte'. Indessen wird das in dem letzteren Worte enthaltene to-fu sonst auf sehr verschiedene Weise erklärt.

Tsukafi-zane (少力とサ子) hat die Bedeutung 使主, Vorgesetzter des Abgesandten. Es ist der Vornehmste unter den Abgesandten. Ob das Wort mit sane "Kern' zusammengesetzt ist, wird nicht angegeben. In diesem Worte wird es in dem mit wahren Schriftzeichen geschriebenen I-se-mono-gatari durch 真, wahr', sonst auch durch 實, wirklich' ausgedrückt. Es findet sich noch kami-zane 'der den Göttern Vorgesetzte', maro-uto-zune 'der den Gästen Vorgesetzte' und anderes.

Tsuki-siro wird 月代 ,Stellvertreter des Mondes' geschrieben. Es wird von der Fluth, über welcher der Mondaufgeht, gesagt.

In dem Man-jeô-siû findet sich  $\mathcal{F}$  (tsuki)-no  $\mathcal{F}$  (fune), Mondschiff. Man liest auch tsuki-no mi-fune , das hohe Mondschiff. Es ist, was man tsuki-siro , Stellvertreter des Mondes und funa-siro , Stellvertreter des Schiffes' nennt. In einer Erklärung wird auch gesagt, es bedeute die Gestalt des Halbmondes. In dem Siû-I-siû heisst es:

Sora-no umi | kumo-no nami-tatsu | tsuki-no fune | fosi-no fajasi-ni | kogi-kajeru miju.

Auf dem Himmelsmeere
 Die Wolken Wellen werfen.
 Das Mondschiff
 In dem Sternenwalde
 Zurückrudern sieht man.

Tsuki-no kinu wurde 月 (tsuki)-no 太 (kinu), Mondkleid geschrieben. Man sagt, dass der Reichsdiener Tei-ka! dieses Wort nicht verstanden habe. In dem Siû-I-siû heisst es:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Reichsdiener und Dichter Tei-ka verfasste Erklärungen poetischer Wörter.

Fisa-kata-no | tsuki-no kinu-wo-ba | ki-tare-domo | fikari-wa sowanu | mono-ni-zo ari-keru.

In des ew'gen, festen
Mondes Kleid
Wenn man sich auch kleidete,
Dass Glanz nicht hinzugefügt ward,
Die Sache geschah.

Man vermuthet, dass hier vielleicht 調 (tsuki)-no 絹 (kinu), Seidenstoff des Anpassens' als 月 (tsuki)-no 衣 (kinu), Mond-kleid' gelesen wurde.

Tsuki-no nezumi Mondratte' stammt aus den Sanscritbüchern. Das Wort bezeichnet in einem Gleichnisse die Unbeständigkeit der Welt, indem man das Leben für die Wurzel einer Pflanze, die Sonne (die Tage) für eine weisse Ratte, den Mond (die Monate) für eine schwarze Ratte hält. In einem Gedichte Tosi-jori's heisst es:

Waga tanomu | kusa-no ne-wo famu | nezumi-zo-to | omojeba tsuki-no | uramesi-ki kana.

Die der von mir erhofften
Pflanze Wurzel zernagt.
An die Ratte
Wenn ich denke, der Mond,
Wie verhasst ist er!

用人址 (tsuki-bito-wotoko) ,der Mann, der Mensch des Mondes' findet sich in dem Man-jeô-siû. Man sagt auch 月人 (tsuki-bito)-no katsura ,der Zimmtbaum des Menschen des Mondes' und katsura - 男 (wotoko) ,der Mann des Zimmtbaumes'. In den gesammelten Erfordernissen heisst es: Der Zimmtbaum des Mondes ist fünfhundert Klafter hoch. Ein Mensch haut ihn beständig an, und die Wunden des Baumes schliessen sich sofort. Dieser Mensch lernte den Weg der Unsterblichen. Für ein Vergehen, dessen er sich schuldig machte, hiess man ihn den Baum anhauen.

In De-wa sagt man ofi-tami (オヒタミ) für tsukund, vergüten'.

Tsukubafi ,das Niederhocken' wird für te-arò midzu-batsi ,Handbecken' gesagt. Es ist desswegen, weil man niederhockend die Hände wäscht.

Dass tsukumo, Seebinse' die Lesung von 九十九, neun und neunzig' ist, hat seine Begründung in den Worten eines Gedichtes, welche lauten:

Mono-tose-ni | fito-tose taranu | tsukumo-gami.

Wo für hundert Jahre Ein Jahr nicht zureicht, Das Seebinsenhaupthaar.

Tsukumo-gami ,Seebinsenhaupthaar' ist das weisse Haupthaar, welches mit der Seebinse (tsukumo) Aehnlichkeit hat.

Tsugu-no fune (ツグノフラ) ist die Lesung von 船, grosses Seeschiff. Man vermuthet, es könne mitsugi-mono-no fune ,Schiff des Tributes bedeuten.

Da das Wort auch 黎黑, schwarz' geschrieben wird. glaubt man, es könne die Bedeutung 杖梁 (tsu-e-somi), von dem Stocke gefärbt' haben. In dem Sin-sen-zi-no kagami hat (青+色), grünschwarz' die Lesung awomi-tsuzimu (ア ヲ ミッシンム).

Der Ausdruck 辻 園 (tsu-zi-katame), Befestigung der Scheidewege' ist seit dem Tode des Kaisers Go-fana-zono üblich. Um jene Zeit ereignete sich die Empörung der Geschlechter Jama-na und Foso-kawa. Bei der Bestattung des Kaisers in

dem Tempel Fi-den bewachten daher Anführer und Krieger die Scheidewege.

Tsu-sima-jomi bedeutet ,Lesung von Tsu-sima'. Zu den Zeiten des grossen Dieners Fudzi-wara-kama-tari's kam Fô-miò, eine Nonne von Faku-sai, nach Tsu-sima und las das heilige Buch ## [jui-ma] in Lauten von U (go-won). Man sagt, dass man desswegen die Laute von U durch ,Lesung von Tsu-sima' bezeichnet habe.

Tsuzi-jasiro (>>>> T >> II) kommt in Gedichten vor. Es bedeutet einen an den Scheidewegen (tsuzi) befindlichen kleinen Altar (ko-jasiro).

In der Nachlese der alten Wörter hat 黃 ,Hiobsthräne' die Schreibung 都 須 (tsuzu). Es ist die Umwendung von tsuzi- 天 (dama).

Tsuta (シタ), Epheu' werden in dem Wa-mei-seô die Zeichen 絡石 gelesen. Dieselben bedeuten jedoch die Schlingpflanze tei-ka-kadzura (ティカカグラ). Einige geben dem Zeichen 嶌, Epheu' die Lesung tsuta. Dieses Zeichen hat in dem Sin-sen-zi-no kagami die Lesung fodo (ホド). In dem Schuö-wen wird es durch 寄生, an das Lebendige sich stützend' erklärt. Es ist demnach eine Schlingpflanze (jadori-ki). Aus dem Wa-mei-seô wird ferner angeführt, dass in dem Reiche Bu-zen, Kreis Tsui-ki, ein Ort Namens (木+鳥) 木 vorkomme. In den gesammelten Endlauten findet sich, dass (木+鳥) so viel als 真, Epheu' sei. Man sagt, es solle 地錦 geschrieben werden.

In den Verzeichnungen des Weges des Meeres ist tsuta die Lesung von (井+ 動). Man sagt dafür auch tsuta-kadzura (ツスカッラ). Da der Epheu eine wuchernde Pflanze ist, hat tsuta den Sinn von tsutafu, sich fortsetzen. In einem Gedichte Tei-ki's heisst es:

In der für die Abhandlung "Japanische geographische Namen" benützten Ausgabe des Wa-mei-seò wird in für diesen Namen geschrieben und dabei die Aussprache nicht angegeben.

Kono tsuta-zo | ure-ma-wo kakofu | ita-bisasi | momidzi-wo fukeru | noki-to miru made.

Dieser Epheu Den wüsten Raum umschliesst, Dass an dem Breterschutzhaus, Mit rothen Blättern gedeckt, Das Vordach es ist, bis man sieht.

In der Sammlung der Berghäuser heisst es:

Omowazu-jo | fasi aru sidzu-ya | sumi-ka-kana | tsuta-no momidzi-wo | noki-ni fawasete.

> Bedacht nicht wird, An dem Rande befindlich, das niedrige Wohngebäude, Des Epheu's rothe Blätter Zu dem Vordach indem es kriechen macht!

Tsuta-no 巷 (ivori), Epheuhütte' wird bei dem Berge von 字津 (u-tsu) gelesen. Es ist derselbe in dem Reiche Suruga. Kreis U-to, befindliche Ort, der in dem Wa-mei-seô den Namen 內屋 (utsu-no ja) führt.

Tsuta-no it (foso-kokoro), des Epheu's schwacher Sinn' und anderes wird auch in Gedichten gelesen.

In der Sammlung der Grashütten findet sich, dass man den Epheusamen des Berges von U-tsu nahm, ihn an den Hütten pflanzte und von Jahr zu Jahr rothe Blätter entstehen liess. Der Epheu war von der gewöhnlichen Art verschieden.

木 (ki)-dzuta ,Baumepheu' ist der Brombeerstrauch der tausend Jahre (sen-sai- 真 itsi-go). Er heisst auch fuju-dzuta ,Winterepheu'. Diejenige Art, welche 第 (ni-si-ki)-dzuta ,Gold-stoffepheu' genannt wird, ist mit Streifen durchwebt.

/ (ko)-dzuta ,kleiner Epheu' ist eine Art, deren Blätter sich nicht röthen.

唐 (kara)-dzuta ,chinesischer Epheu' ist ein Baum mit dicken und langen Blättern. Seine Früchte sind gleich Feigen

(itsi-ziku) und essbar. In den westlichen Reichen gibt es viele solche Bäume.

Tsutsi-wi (少子井) hat die Bedeutung 土居 (tsutsi-wi), auf der Erde weilend'. Bei Masa-suke wird tô-dai-no tsutsi-wi, Boden des Lampengestells' gesagt. In den nach Classen gesammelten vermischten Erfordernissen findet sich 障子 (siò-zi) 帳 (to-bari) 雜事 (zò-zi) 土居 (tsutsi-wi) 四枚 (si-mai), Schubfenster, Thürvorhänge, an dem Erdboden aufliegende vermischte Dinge drei Stück'.

Gegenwärtig hat  $\pm$  (tsutsi) in diesem Worte auch den Laut do und wird do-wi ( +  $\pm$  ) statt tsutsi-wi ausgesprochen.

Tsutsi-gimi (ツチ ‡ き) ist die Lesung von 土 公 (to-kû) ,Erdfürst'. Das Wort bedeutet den Erdgott.

Tsutsi-fune (ツチフテ), Erdschiff ist ein Schiff, welches Erde umherführt.

Tsudzuri (ツ い)) ist gewöhnlich die Lesung von 視, grobes Kleid'. Es bezeichnet auch 神太 (nò-i), ausgebessertes Kleid' und hat die Bedeutung von 凝 (tsudzuru), ausbessern, flicken'. Gegenwärtig sagt man (tsudzure) (ツ い), zerrissene Kleider, Lumpen'. Für tsudzure-ni tsukuru, zu Lumpen machen's sagt man in der niedrigen Sprache des gemeinen Lebens auch tsudzure-wambò (ツ い) ワントウ).

Tsudzuri-sase-tefu (ツ ) サセラフ), es heisst, man hefte Lumpen' bezeichnet den Gesang der Feldgrille (kiri-giri-su). Man liest auch sase-tefu- 典 (musi), das Insect, welches heisst, man hefte'. In Jetsi-go sagt man noch gegenwärtig tsudzuri-sase (ツ ) サセ), hefte Lumpen' für ko-boro-gi (コ オロ 羊), zerrissenes Kleid'.

In der Sammlung Ije-motsi's findet man kiri-giri-su tsudzuri-sase-to-wa 陰 (naki)-wore-do, die Feldgrille singt zwar beständig: hefte Lumpen'. In dem Man-jeô-siû heisst es: ono-ga tsudzuri-to 木葉 (ko-no fa)-wo-zo sasu ,als eigene Lumpen heftet man die Blätter der Bäume'.

Tsudzuri-no (ni-si-ki), Goldstoff der Lumpen' heisst in China der Mustergoldstoff. Man sagt, dass die Menschen von Jezo ihn geheftet haben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Wort ko-horo-gi wird in keinem Wörterbuche gefunden. Doch findet man horo 'Hadern',

Tsutsu-wi (少 > 井) wird 筒井 (tsutsu-wi) Röhrenbrunnen' geschrieben. Es wird im Gegensatze zu 石井 (isi-wi) ,steinerner Brunnen' und 板井 (ita-wi) ,breterner Brunnen' gesagt. Es ist ein Brunnen, welcher ohne Steine und ohne Breter gleich einer Röhre in gerader Richtung gegraben ist.

Tsutsu-wi-no kawadzu ,der Frosch des Röhrenbrunnens' bezeichnet den Ausblick eines Brunnenfrosches. In dem Fu-bokusiû heisst es:

Faka-nasi-ja | tsutsu-wi-no kawadzu | ware bakari | foka-womo siranu | asaki kokoro-wa.

Unmerklich wohl
Des Röhrenbrunnens Frosch,
Sich selbst allein,
Was ausser ihm ist, nicht kennend
Das seichte Herz.

简居 (tsutsu-wi), in der Röhre weilen' bedeutet die Art des Verweilens oder Sitzens (坐 i-masu).

Man sagt, tsutsu-wi-dzutsu wi-dzutsu seien wiederholte Wörter von der Bedeutung: "Brunnenröhre der Röhrenbrunnenröhre".

Tsudzusiru (\*) ist die Lesung von (\*\*\* + \*\*\*), ein wenig essen'. In dem Gen-zi-mono-gatari findet sich tsudzusiri-utafu, indem man ein wenig isst, singen'. In dem Konziaku mono-gatari findet sich sake tabi siwo-kara nado-wo tsudzusiru, Lachs essen, von gesalzenem Fisch und anderen Dingen ein wenig essen'.

In dem Sin-sen-zi-no kagami hat das Zeichen (西十音) die Lesung sakana tsudzusiru, ein wenig Fisch essen'. Es ist nicht die eigentliche, in den Wörterbüchern vorkommende Bedeutung.

Es gibt eine Blume Namens tsudzumi- # (bana), Trommelblume'.

Tsutsimi-wi (少、之#) hat die Bedeutung 包井 (tsutsumi-wi), umhülter Brunnen'. Man belebt den Brunnen der Seite der Lebensluft des vergangenen Jahres und versiegelt den Deckel. An dem Tage der Begründung des Frühlings reichen die dem Wasser vorgesetzten Amtsgenossen das Wasser in dem inneren Palaste dar. Man nennt dieses 本人 (ukemidzu), das empfangene Wasser'.

In dem Man-jeô-siû findet sich  $\Re$  (suzu)-ka-ne-no | fajuma ())  $\nearrow$  uma-ja-no | tsutsumi-wi, an der Hirschglöckchenwurzel, | an der schnellen Pferde Pferdestall | der umhüllte Brunnen'. In den Aufzeichnungen wird gesagt: Es ist ein Brunnen, an welchem man, damit Menschen und Pferde nicht etwa Unreinigkeiten fallen lassen, eine Hütte baut und einen Deckel anbringt.

In dem Reiche I-se, Kreis Suzu-ka, befindet sich an einem Orte Namens 古馬屋 (ko-ma-ja) eine hinterlassene Fussspur. Suzu-ka-ne, der überlieferte Name derselben, hat die Bedeutung 给 鹿根 (suzu-ka-ne) ,Hirschglöckchenwurzel'.

鈴鹿根 (suzu-ka-ne) ,Hirschglöckchenwurzel'.

Tsudzura-me (ツ ラメ) ,Kofferauge' ist in der Auswahl der Schrift (mon-sen) die Lesung von 護塚 ,grosse Augen machen'. In dem Sin-sen-zi-no kagami hat (日 + 于) ,die Augen aufreissen' die Lesung me-tsudzuraka-ni su (メツ ラカニス) ,die Augen kofferartig machen'.

Tsutsu-mamori (ツ マモリ) wird 筒 守 (tsutsu-mamori), Röhrenbewahrung' geschrieben. Gegenwärtig verfertigt man ein Zaubergeschenk für Kinder, indem man Glöckchen an eine Röhre aus gelbem Bambus befestigt. Man nennt dieses tsutsu-mamori, Röhrenbewahrung'. Es gibt auch ein solches Geräth bei Hochzeiten. Man legt es in der Küche nieder. In einer Erklärung wird gesagt, man lege eigentlich den Stammbaum (kei-dzu) hinein.

Dasjenige, welches man in 1-se hauptsächlich als Reisegeschenk verwendet, hat den Sinn der fünfzig gebrochenen Glöckehen (折鈴五十鈴 wori-suzu i-so-suzu). Es wird auch 鈴子 (suzu-mamori), Glöckehenbewahrung' genannt.

In dem Zin-gi-siki findet sich bei dem Satze mija-nusi kubo-wo tate-matsuru ,der Vorgesetzte des Palastes reicht ein

¹ In diesem Zeichen ist hier statt 📅 das Classenzeichen 🗏 zu setzen,

hohles Gefäss (kubo) dar' die Erklärung kawara-ku-no naka ko-isi nado ireru suzu-no gotoku ,er legt in das Thongefäss kleine Steine gleich den Glöckchen'.

Tsute-goto (ツラブト) ist in dem Nippon-ki die Lesung von 傳言 (ten-gon), überliefertes Wort'. Im gemeinen Leben ist nur der Laut ten-gon gebräuchlich.

Tsuto (ソト), früher Morgen' soll nach einer Erklärung obere und untere Abkürzung von 利時 (fatsu-toki), Anfangszeit' sein. Es sei nämlich fa oben und ki unten weggelassen.

Tsunanuki (ツナスキ) ist ein aus Fellen verfertigter Gegenstand, mit welchem man die Füsse bekleidet. Es heisst ursprünglich tsuranuki (ツラスキ), etwas durch etwas ziehen'. In dem Fei-ke-mono-gatari findet sich 貫 (tsura) nuide fadasi-ni nari, ohne etwas durchzuziehen, barfuss sein'.

In dem Sei-sui-ki heisst es: josi-tsune-wa kuma-no kawa-no kawa-no kawa-no kawa-no kawa-no kawa-no kawa-no faku "Josi-tsune trug an den Füssen Durchzogenes, die Uebrigen trugen an den Füssen Rindshaut".

In dem Tai-fei-ki heisst es: naka-tsukasa seô-jû-wa amarini fara-wo tatsi-te (nuki) faki-nagara mesi-ai-no utsi-je fasiriiri-te, der mittlere Vorsteher, der kleine Stützende wurde überaus zornig. Er lief, beschuht wie er war, in die zusammenberufene Versammlung'. Es ist ein Geräth des Kriegsbedarfes.

Tsunu (ツス) ist die Lesung von 角, Horn'. Die gewöhnliche Lesung ist tsuno (ツノ).

Tsuno-fude (ツノフラ) ist 角筆 (tsuno-fude) ,Horn-pinsel'. Es kommt in dem Je-zi-dai vor. Es soll die wörtliche Bedeutung haben.

Tsubame-no funi (ツ) マメノフミ) bedeutet Schwalbenbrief. In dem kleinen Sprechen heisst es, zu den Zeiten des Kaisers Kin-mei habe man aus China einen Strauss von Pfirsich blüthen als Beigabe eines Geschenkes geschickt. Zur Erwiede rung habe man eine Schwalbe als grünen Vogel (青島 amdori) ausfliegen lassen. Man glaubt, es sei eine alte Erzählung von der Königsmutter des Westens.

Tsububusi (ツブッシ) ist in dem Sin-sen-zi-no kagami und Wa-mei-seô die Lesung von 課 .Knöchel'. Im gemeinen Leben sagt man tsukubusi (ツカブシ)!. Man sagt auch tsubunaki (ツブナキ). Es kommt sowohl in dem Nippon-ki als in dem Wa-mei-seô vor. In dem Sin-sen-zi-no kagami ist es auch die Lesung von 村2, Rücken des Fusses'.

Tsube-damasi (ツベスマン) ist in dem Kagerô-no nikki und dem Gen-zi zu sehen. Es ist das in den Aufzeichnungen vorkommende tsube-tsube-siki (ツベ (ンキ), welches den Sinn von osorosi-ki ,furchtsam' hat. In dem Sei-sui-ki findet sich tsube-damasi-naru kawo ke-siki ,der Anblick eines furchtsamen Gesichtes'.

Tsubo-wi (沙方井) bedeutet 壺井 (tsubo-wi) ,Topf-brunnen'. In dem Reiche Kawatsi befindet sich der Palast Fatsi-man's von dem Topfbrunnen (tsubo-wi-no fatsi-man-gû). Der Topfbrunnen (tsubo-wi) befindet sich an dem Fusse des Berges des Palastes Fatsi-man. Als Brunnenröhre ist daselbst eine Bildsäule Buddha's ausgemeisselt. Es stammt aus den alten Zeiten.

Tsubo-kiri (ツ 六 丰 リ) bedeutet 最切 (tsubo-kiri), Topfschneiden'. Es war die Zeitalter hindurch ein kostbares Schwert des östlichen Palastes. Man sagt, es sei in dem Zeitraume Kò-fei (1058—1064 n. Chr.) verbrannt.

Tsubo-wori (スポヲリ) ist die Lesung von 纏頭衣, um den Kopf gewundenes Kleid. Man sagt, es sei ein Kleid der Musik Saru (saru-gaku). In dem Worte wird die Bedeutung tsubo-me- 折 (wori) ,Topfauge brechen vermuthet. In dem Siūtsiū-seō wird auch kinu-no 下 (sita)-ni 引 (fiki)-tsubo woru ,unter dem Kleide ist der gezogene Topf geschrieben.

Tsubo-ka-ufuri ,Topfmütze' ist in dem Nippon-ki die Lesung von (金-登) 冠 ,Steigbügelmütze'. Dass (金+登) abumi ,Steigbügel hier tsubo ,Topf gelesen wird, könne, wie man vermuthet, seinen Grund in dem Worte 壺 (tsubo)-abumi

<sup>1</sup> Dieses Wort wird sonst in keinem Wörterbuche verzeichnet. Dagegen kommen tsubusi (アアシ) und kurubusi (フレアシ) als Wörter des gemeinen Lebens vor.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In diesem Zeichen ist hier statt 

das Classenzeichen 

zu setzen.

Es wird jedoch eine Verwechslung des richtigen Zeichens mit dem Zeichen 

angegeben.

gi Einige lesen tsumugari (シムガリ). Auch die Rückkehr von gari, mähen' ist gi. 大葉刈 (owo-ba-gari)-no tsurugi, zweischneidiges Schwert des grossen Blättermähens' findet sich in dem Kami-jo-bumi. Ferner heisst es, dass man in der Gegend von Omi einen irgendwie gespitzten Gegenstand (toyaritaru mono) durch tsungari (シンガリ) bezeichnet.

#### Kreolische Studien.

Yon

Hugo Schuchardt, corr. Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften.

#### I.1

## Ueber das Negerportugiesische von S. Thomé (Westafrika).

Unter den kreolischen Dialecten kommt den portugiesischen insofern eine besondere Beachtung zu, als sie am frühesten entstanden sind, und wiederum sind unter ihnen die negerportugiesischen die interessantesten. Gerade diese aber sind bis in die neueste Zeit fast gänzlich vernachlässigt worden. Nachdem 1849 Bertrand-Bocandé im Bulletin de la Société de Géographie de Paris einige allgemeine Bemerkungen über das Kreolische des portugiesischen Guineas gemacht hatte, veröffentlichte erst 1881 F. A. Coelho im Boletim da Sociedade de Geographia de Lisboa längere Proben von dem der Capverdischen Inseln. In dem von S. Thomé stand ihm nur ein - noch dazu ziemlich dunkles - Liedchen von zwei Dutzend Worten zu Gebot. Ueber denselben habe ich nun durch die Güte des Herrn Manoel João da Silva e Costa, Directors der Filiale der ultramarinen Nationalbank auf S. Thomé, eingehendere Nachrichten erhalten, und wenn sie auch noch in sehr hohem Grade der Ergänzung bedürfen und ich eine solche von derselben und von anderen Seiten erwarten darf, so wird man doch ihre hier folgende Mittheilung nicht als eine voreilige Genannter Herr, welcher des Kreolischen nicht betrachten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einer vergleichenden Arbeit über alle kreolischen Mundarten soll eine Reihe von Einzeldarstellungen solcher vorausgehen, die bis jetzt gänzlich unbekannt geblieben sind.

890

kundig war, hat sich in meinem Interesse damit befasst und sich bei einer Reihe von Personen darüber zu unterrichten bemüht. Er hat bei seiner Arbeit, für die er meinen wärmsten Dank entgegennehme, die grössten Schwierigkeiten zu überwinden gehabt, namentlich die: widersprechende Angaben miteinander zu versöhnen.

Die Portugiesen legten auf der von ihnen 1471 entdeckten Insel S. Thomé in der Biafrabai seit 1484 eine Verbrechercolonie an; es wurden aber auch eine Menge von Judenkindern dahin importirt, von denen hauptsächlich die reichen Pflanzer und Sklavenhändler der späteren Zeit abstammen sollen. In der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts überfielen französische Corsaren die Insel und behaupteten sich eine Zeit lang hier; im folgenden Jahrhundert kam sie in den vorübergehenden Besitz der Holländer. Man sagt, dass von den Sprachen beider Nationen sich im Kreolischen Spuren finden (dahin wird wohl kitó gehören, wie auf dem Lande eine Art Taschenmesser heisst; franz. couteau). An der Südküste wohnt ein Negerstamm, welcher seinen Ursprung von der Fracht eines 1544 hier gescheiterten Sklavenschiffes herleitet und mit den Colonisten im Nordosten in vielfache, feindliche wie freundliche, Berührung gerathen ist, aber doch nicht in einen innigeren Verkehr, so dass seine Sprache und seine Sitten ziemlich unverfälscht geblieben sind. Freilich spricht die Ueberlieferung von einem Gegenstück zum Raube der Sabinerinnen, das gleich anfangs an den Bewohnern von Santa Anna de Chaves verübt worden sei; auch scheint eine Urbevölkerung vorhanden gewesen zu sein. Diese Leute nun, die übrigens zum Theil auch des Kreolischen mächtig sind, heissen Angolares, wodurch wahrscheinlich ihre Herkunft von der Angolaküste angedeutet ist. Nach Anderen würde das Wort, die in einer Ecke Wohnenden' bezeichnen. Endlich ist zu berücksichtigen, dass sie nach einem für sie verderblichen Buschkrieg gegen die Portugiesen zu Ende des siebzehnten Jahrhunderts sich mit den Bewohnern von Angra de S. João verbanden. Ueberdies sind aber seit Jahrhunderten, erst als Sklaven, neuerdings als freie Arbeiter, eine grosse Menge von Negern nach der Insel importirt worden, nicht blos, wenn auch hauptsächlich, aus Angola, sondern von der ganzen Westküste von Senegambien bis Mossamedes.

Aehnliche Mundarten wie auf S. Thomé werden auf der nordöstlich davon gelegenen Ilha do Principe und auf der südwestlich davon gelegenen, jetzt spanischen Insel Annobom gesprochen; über dieselben hoffe ich später Kunde geben zu können.

Es mögen hier zunächst die Texte folgen, welche ich erhalten habe; die Schreibung habe ich nur da, wo ich mich ganz sicher fühlte, berichtigt, sonst Inconsequentes und Zweifelhaftes belassen.

I.

Sã Má Plantá,
Sã Má Já, bo?
Floli blavo,
Bugingá!

Neni d'ôlo
Cum mimoia —
Sã stá stoia —
Sã zetá!
Lenço seda
C'ữa saia,
Mé Lagaia
Sã zetá,
Sã Má Plantá!

Frau Maria Apresentação,
Frau Maria Dias, wohin?
Blume wilde,
Regenquellbach!
Ring von Gold
Mit Ohrringen —
Frau ist Räthsel —
Frau schlägt-aus!
Tuch [von] Seide
Mit einem Unterrock,
Manoel Lagaia
Frau schlägt-aus,
Frau Maria Apresentação!

Es wird Frau Maria da Apresentação gefragt, wohin ihre Freundin Maria Dias gerathen sei, welche mit einer wilden Blume und einem bugingá verglichen wird, d. h. einer jener Quellen, die in der Regenzeit anschwellen und einen Bach bilden, während der Hitze aber vertrocknen und spurlos verschwinden. Sie sei ein Räthsel. Sie nehme weder Ring, noch Ohrringe, noch Seidentuch, noch Unterrock, nicht einmal den Manoel Lagaia (lagaia heisst die Zibethkatze und ist hier als Beiname gebraucht) an, welcher sie liebt und von dem wir vermuthen, dass er ihr jene Geschenke anbietet. "Was sagen Sie dazu, Frau Maria da Apresentação?"

Es befremdet mich das bo ,wohin? V. 2 (ich denke, es ist das Pronomen der 2. Person und gehört zum Folgenden) und das stá ,ist V. 7. Coelho, welcher dieses Liedchen als ,versos de um portuguez que habita a ilha abgedruckt hat, gibt beide Verse folgendermassen: Sã Ma jabo (Senhora Maria

diabo) — Sâ za estoia (Isto é historia). V. 4 liest er bujungá. Zu V. 11 setzt er ein Fragezeichen.

#### II.

Floli campo, qua mandá
Ni bodo d'áua bô nancê?
Aua mato cá dêcê,
Fa da mu, bô tê passá?
5 Jadim béto dji póçon¹
Sá camiá que [cu?] toca bô,
Bodo d'áua, fiá ngunhon,
Libô d'áua, ou fiá cocô.

Blume [des] Feldes, was befahl,
[Dass] am Ufer vom Wasser du
geboren-würdest?
Wasser [des] Waldes — Zeichen
des Präs. — kommt-herab,
Sage zu mir, du wirst überschreiten?
Garten offener von Stadt
Ist Ort, welcher zukommt dir,
Ufer vom Wasser, Blatt [der]
Brunnenkresse
Libô vom Wasser oder Blatt
[des] Cocô.

Ein in der Wildniss aufgewachsenes Mädchen wird auf die Gefahren aufmerksam gemacht, die ihr draussen drohen; sie solle in der Stadt leben. Unter den drei Wasserpflanzen mit einheimischen Namen, welche am Schluss genannt sind, scheint das Mädchen selbst verstanden zu werden.

V. 4: Fa eine aus flá gekürzte Form? Im sogenannten Negerportugiesisch von Surinam fa, plaudern'. — Silva übersetzt die Worte  $b\hat{o}$   $t\hat{e}$  passá, was wird dir passiren?'

#### III.

Qua-chi dji complá fundá Sê piá qua cu fundá tê, Sá complá dji ba cetá Sá nogocho dji pledê. 5 Tleche fundá um complá, Bendedô flá chia d'izé; Das von kaufen Pakete
Ohne sehen das was Pakete
enthalten,
Ist Kaufen von gehen treffen,
Ist Geschäft von verlieren.
Drei Pakete ich kaufte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> = povoação. Wenn Ad. Bastian, Die deutsche Expedition an der Loango-Küste I, 13 sagt, die gleichnamige Hauptstadt der Insel S. Thomé sei früher als *Pavoasan* oder *Pavoase* bekannt gewesen, so scheint ihm die eigentliche Bedeutung dieses Wortes fremd geblieben zu sein.

'm bili ê, qua cu contlá? Santopé cum nhon-nhon n'ê. Verkäufer sagte: voll von Krebsen;

Ich öffnete sie, das was [ich] fand?

Hundertsusse mit Schnecken in ihnen.

Man wird leicht erkennen, dass der mitgetheilte Fall von "Glückskauf", "Verlustgeschäft" allegorisch gemeint ist. Ein Mädchen nahm, auf fremde Empfehlung hin, hintereinander drei Bewerber an, deren Unwerth sich bei näherer Bekanntschaft ergab.

V. 8: Santopé aus centopêa wohl durch Umdeutung.

#### IV. Sprichwörter.

1. Só Dessu sá glandje.

2. Qua cu sá calo, cabinda blato.

- Qua dji mundo sá mó dji nuá: cada djá ê tê figula ďê.
- 4. Camiá cu gallo cantá n'ê, Sá camiá cu ê cumê n'ê.
- 5. Uê bê, cloçon desê.

Nur Gott ist gross.

Das was ist theuer, wird billig.

Ding von Welt ist Art von Mond: jeden Tag es hat Gestalt von ihm (d. h. seine besondere Gestalt).

Stelle, welche Hahn singt in ihr, Ist Stelle, welche er isst in ihr. Augen sehen, Herz wünscht.

Das cabinda in 2. ist mir dunkel; siehe unten. — Zu 5. lässt sich das angolensische Sprichwort vergleichen: Qui-a mona messu, qui-a bana lumbi (was die Augen sehen, das bewirkt Neid).

#### V. Phrasen zur Erläuterung des Gebrauches der Pronomina.

1. Da mu áua.

2. Complá sapé da mu.

3. Bi cu amí.

4. Bendê baná da nom.

5. Ê ficá djelo da nom. .

6. Um mandá bô bá ké.

7. Um da bô faca.

Gib mir Wasser.

Kaufe Hut für mich.

Komm mit mir.

Verkaufe Bananen an uns.

Er hinterliess Geld für uns.

Ich schicke dich gehen Haus (d. h. nach Hause).

Ich gebe dir Messer.

- 8. Cassó côlê lêlê bô.
- 9. Inem moço cá pachá cu nom.
- 10. Um fe va mina-gibô d'ê.
- 11. Um bê-lê ni plê.
- 12. Um dê n'ê cu baston.
- 13. Um pê inem ni cadja.
- 14. A futá inem qua-chi cu inem escá bá cu ê.
- 15. Ê scá flá cu ubuế d'ê.
- 16. Icha quê hómê?
- 17. Quê muéla ê?
- 18. Quê sá bô?
- 19. Navi 'ch cu lêdê . . .

Hund lief neben dir.

Die Knaben — Zeichen des Präs. — spazieren mit uns.

Ich machte ein Westchen für ihn (für sie).

Ich sah-ihn am Strand.

Ich gab auf sie mit Stock.

Ich setzte sie (Plur.) ins Gefängniss.

Man stahl ihnen das, was sie

— ? — gingen mit dem.

Er —? — spricht mit Körper von ihm (d. h. mit sich selbst).

Das welcher Mann?

Welches Weib sie?

Wer bist du?

Schiff das, welches brannte...

## VI. Vaterunser und Schluss des Ave Maria in hybridem Kreolisch.

Padê nosso cu sá no cjé, santificado seja vosso nome, venha nosso (?) vosso lêno, seja feta vossa vontadje achi na tela cumo no cjé, pom nosso dji cada djá nom da hodje, podoá nom dji tudo djividá cu nom cá tê, achi cumó nom cá podoá nosso devedô, nom dessa nom quiê ni tentaçon, mas livla nom de tudo mali. Amen Jizú.

Santa Maía me dji Dessú logo plo nom pecadô agola e na hola dji nossa motchi. Amen Jizú.

Bei den folgenden grammatischen Bemerkungen werde ich einerseits das Capverdische zur Vergleichung heranziehen, so weit es mir aus dem von Coelho Gebotenen (hier ist fast ausschliesslich die Nüance von Santo Antão vertreten) und dem Material, welches ich der Güte des Herrn Antonio Joaquim Ribeiro in Praia (auf der Insel Sant' Iago) verdanke, bekannt ist, '

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich werde kurzweg 'capverdisch' citiren, da ich mir über die örtlichen Verschiedenheiten noch nicht ganz klar geworden bin. Coelho führt als

anderseits die Nbundu- oder Angolasprache, für welche ich benutzen konnte: Fr. Bernardo Maria de Cannecattim, Diccionario da Lingua Bunda ou Angolense explicada na portugueza e latina, Lisboa, 1804, desselben Collecção de Observações Grammaticaes sobre a Lingua Bunda ou Angolense, Lisboa 1805, und Dr. Saturnino de Souza e Oliveira e Manuel Alves de Castro Francina, Elementos Grammaticaes da Lingua Nbundu, Loanda 1864. Obwohl es noch nicht ganz ausgemacht ist, dass die Angolares einen Dialect des Nbundu reden, wüsste ich doch nicht, welche andere afrikanische Sprache ich mit grösserem Rechte hier in den Vordergrund hätte stellen können. Unter den anderen kreolischen Mundarten werde ich hier besonders auf die von Curazao Rücksicht zu nehmen haben.<sup>2</sup>

Im Lautsystem des Santhomensischen ist die Wirkung negrischer Einflüsse deutlich erkennbar und auf diese Weise manche Uebereinstimmung mit anderen Negerpatois zu erklären. Nicht selten aber sind sich hier wie anderswo afrikanische

Formen des 2. Personalpronomens Sing. und Plur. für S. Antão an: bu (abó), nhô (nhôs); bemerkt aber S. 12, dass dafür auf den Inseln über dem Winde (Barlavento) bucê, bucês, bocê, bocês im Gebrauche seien. Gehört denn S. Antão nicht zu diesen Inseln?

Diese Quellen zeigen das Angolensische mit recht wesentlichen (wohl dialectischen) Verschiedenheiten und lassen uns auf Schritt und Tritt im Unsichern. Es ist daher mit Freuden zu begrüssen, dass Herr Dr. Alfredo Troni zu Loanda — wie er mir schreibt — die Veröffentlichung einer Grammatik (nach Ollendorff's Methode) und eines Wörterbuchs des Nbundu beabsichtigt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dass das Curazoleñische zahlreiche portugiesische Elemente enthält, wie ainda, antó (então; vgl. capverd. anton), duci oder duchi (doce), chumbo, gabá, snoa (altport. esnoga, senoga = synagoga), té, manteña (wie im Capverd. 'Gruss'; nach Coelho von der alten Formel Deus te mantenha oder vielmehr Mantenha Deus, wobei Deus unterdrückt wurde, wie in Oesterreich oft Grüss dich für Grüss dich Gott), hat Addison van Name in seinen sehr werthvollen 'Contributions to Creole Grammar' (Transactions of the American Philological Association 1869—1870) übersehen; sonst würde er wohl ficá (S. 151), tresé, feneta, fariña, pretu, bringá (S. 159) zu port. ficar, trazer, alfinete (angol. funete), farinha, preto, brigar gestellt haben. Ebendaselbst leitet er cumindá 'grüssen' von cumplimentar statt von encommendar ab und vermuthet, dass papiá 'sprechen' aus hablar entstellt sei, während doch im ältern Spanischen und Portugiesischen sich papear 'plappern', engl. to babble findet.

Tendenzen mit romanischen begegnet, sind alte Erscheinungen auf dem neuen Boden wieder aufgelebt.

Zunächst fällt uns das gänzliche Fehlen des r auf; es ist entweder geschwunden oder zu l geworden.

- 1. Es ist geschwunden:
- a) zwischen Vocal und Consonant, so: bodo, jadim, podoá (wegen des ersten o vgl. curaz. pordoná, capverd. purdau = perdão), cetá, futá, motchi, catôze, cane.

Vgl. das angolensische Lehnwort putu (portuguez). In den französischen Negerpatois ist der Ausfall des r in dieser Stellung sehr gewöhnlich; wir müssen aber bedenken, wie häufig er sich schon in den Mundarten Frankreichs zeigt.

- a) zwischen Vocal und y, so: mimoia, stoia. Auch in Maia (VI) dürfte der Accent wohl nur irrthümlich auf das i gesetzt sein. Vgl. trinid. dêièr (derrière).
- b) im Auslaut, so: complá, bendê, bendedô. Eine Erscheinung von weitester Verbreitung.
  - 2. Es ist zu l geworden:
- a) zwischen Vocalen, so: floli, calo, djelo (dinheiro). Auch rr, so: côlê, tela, selá.
- b) zwischen Consonant und Vocal, so: complá, livla, quatlo, tlêche, nach Umstellung: flime (firme), pledê (perder).
- c) im Anlaut, so: lêno, logo, luá (rua), lanza ([la]ranja). In den angolensischen Lehnwörtern finde ich fast immer l für r geschrieben, z. B.: pala (Präp.), ngálufu (garfo), nguvúlu (governador), Fúlla (Francisco), polonto (prompto), ngaleja (igreja), ri-lota (roda), lazá (razão). Vor i scheint r zu bleiben: lecrim (alecrim), barilu, firila (ferida), marinhu (meirinho), súquiri (açucar); daher auch umgekehrt r = l in: aniri (anil), miri (mil), rimão (limão). Vgl. angol. l = Herer'o r = Kafir l und angol. ri = Herer\'o ri = Kafir li Bleek, A comp. gr. I, §. 384. Souza und Alves bemerken S. IX: ,A consoante r é sempre pronunciada docemente, ainda mesmo no principio das palavras, parecendo antes a pronunciação de um som confuso da consoante d; entretanto que no meio das palavras é quasi pronunciada como l.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieses Wort im Sinne von "Europäer" ist an der afrikanischen Westküste weit verbreitet; poro in der Vai-Sprache steht wohl für poto; vgl. Steinthal, Die Mande-Neger-Sprachen, §. 84.

Cannecattin (Obs. S. 2) spricht nur davon, dass r im Anlaut fast wie d klinge. L=d ist hier im Inlaut sehr gewöhnlich: lampala, calcia, calçala, cóvalu, recalu, pescalolu (pescador), firila (ferida); aber r=d vor i: sauri, marição (maldição), rimanda (demanda), cu-risejala (desejar). Vgl. piritencia (penitencia). Jener Labdacismus scheint sich auch über die meisten verwandten Sprachen zu erstrecken. Petelo finde ich öfters in der Congogrammatik von Brusciotto a Vetralla (Rom 1659).

Im Negerenglischen von Surinam geht anlautendes r sehr gern in l über; umgekehrt aber verwandelt sich l zwischen Vocalen und zwischen Consonant und Vocal zu r. Den Neger Frasico Mandinga lässt Estéban Pichardo (Diccionario provincial casi razonado de vozes y frases cubanas  $4^{\circ}$  ed. Habana 1875, p. X) sagen: nenglito, dinele, cuelo und daneben crabo, branco; in einer der Mandesprachen, dem Vai, sind l und r kaum zu unterscheiden (s. Steinthal, §. 20). In anderen Negerpatois, speciell dem der Capverden, pflegt r nicht zu l zu werden.

Wie im Capverdischen, scheint im Santhomensischen das v zu fehlen, und zwar, wo es nicht etwa ausgefallen ist, durch b ersetzt zu werden ( $bended\hat{o}$ ,  $b\hat{o}$ ,  $b\hat{e}$ ); die Schreibungen livla, navi würden ungenaue sein. Oder ist v im Inlaut geblieben? Auch im Curazoleñischen ist b für v ganz allgemein, doch wird öfters der Etymologie gemäss hier v statt b geschrieben. Meine Nbunduquellen bieten v und b.

In den Negerpatois sehen wir die Nasalen mit starker Kraft begabt, nach vorwärts zu wirken; und ich glaube, dass Addison van Name Recht hat, darin einen afrikanischen Zug zu erblicken (S. 129), obwohl wir das Gleiche in französischen Mundarten, im Spanischen und im Portugiesischen finden. Da er an der angegebenen Stelle nur Beispiele für die auslautende Silbe beibringt, so sei an trinid. mindi, finonler u. a. erinnert. Vgl. negerengl. von Surinam: mangri (holl. mager), mindri (midden), nangra (nagel), ningre (port. negro), njoen (engl. new), curaz. frominga (altspan. port. formiga), landá (nadar), mangra (nager), mangra (nager), landá (nadar), mangra (nager), mangra (nager), landá (nadar), mangra (nager), landá (nadar), mangra (nager), mangra (nager), landá (nadar), mangra (nager), landá (nadar), mangra (nager), mangra (nager), landá (nadar), mangra (nager), mangra (nager), landá (nadar), landá (n

Aus nadá wurde zuerst \*nandá und daraus wieder durch Dissimilation landá. L - n(m) für n - n(m) ist im Romanischen selbst gewöhnlich, findet sich aber auch im Kreolischen, so trinid. cêtèlement (cert.), lelemi (ennemi).

gazina, mansa, Mingué, nengá, priminti (prometer). Bei Cubanegern (siehe vorherg. Seite): nenglito, Mingué. Aus dem Santhomensischen kann ich anführen: montche (muito; doch schon im älteren und vulgären Port. mūito, munto, capverd. munto), nancê, nom (nos), wahrscheinlich auch inem ,sie' (Plur.). Es kann nun auch nach einer mit einem Nasal beginnenden Silbe n an Stelle eines anderen in gleicher Zungenlage hervorgebrachten tönenden Consonanten (l, r, d) treten; so curaz. nanichi (nariz), santhom. neni (annel). Vgl. das angolensische Lehnwort janena (janella). Es wird im Angolensischen auch das Präteritum mit -ne statt mit -le gebildet, wenn ein Nasal vorhergeht; so zwar: zuéla — zueléle, aber nhána — nhanéne, túma — tuméne. Entsprechend im Congo (Brusc. S. 38. 46) und im Hereró (Hahn §. 155. Siehe Bleek, A comparative grammar I, §. 305. Diese Consonantenvertauschung ist aber in den Negerpatois häufiger eine Folge regressiver Assimilation; so negerengl. von Surinam: nanga (engl. along), anansi (port. aranha); trinid. nonc (donc), nans (dans), anouns (allons; an eine südfranz. Form dürfen wir kaum denken), anen (rien, vielleicht aber erst aus dem ebenfalls vorkommenden aïen entstanden). Cubaneger sagen ñama (llama). Aus b, v wird unter diesen Umständen m: trinid. commen (combien, daneben auch combe), curaz. lamantá (levantar). Vgl. span. mimbre = vimbre, menjuí = benjuí und angol. mona (Congo ebenso, Hereró muna) = bona, vona; siehe Bleek I, §. 304. Einen sehr interessanten Beitrag liefert hierzu das Santhomensische: nuá, Mond' kann nicht aus lua entstanden sein, sondern nur aus der alten Form lũa, welche zunächst zu \* $n\tilde{u}a$  wurde (vgl. andalus. binge = \*bingen = virgen). — Dass nach Nasalen neben häufiger Nasalirung auch zuweilen der entgegengesetzte Vorgang eintritt, liegt in der Natur der Sache, so santhom. hómê, capverd. homi, tambê. Vgl. das angol. Lehnwort matêca (manteiga). Ob bençá (benção), welches auf S. Thomé als Begrüssungsformel dient (angol. nbeça), ebenfalls so zu erklären ist, stehe dahin; obwohl die Nasalirung des Auslauts zu bleiben pflegt (capverd. armun, coraçon, santhom. baston, cloçon), so haben wir doch santhom. gibô (gibão), cu 1 (com, so auch capverd.), sê (sem, so auch angol.), quê (quem?).

<sup>1</sup> Cum statt cu vor Nasal I, 6. III, 8.

Jene aus dem Romanischen so wohl bekannten Assibilationsprocesse, welche sich vollziehen, wo ein gutturaler oder dentaler Verschlusslaut vor einem i oder e steht, sind den Negerpatois keineswegs fremd geblieben. Von Afficirung der Gutturalen gewährt mir das Santhomensische kaum zwei Beispiele: quie neben quê (quem?), quiê (für quê = cair), im Trinidadischen ist  $t\check{s}$ ,  $d\check{z} = k$  (e, i), g (e, i) gewöhnlich. Auch im Angolensischen bleibt k vor i, während es z. B. im Hereró zu ty wird. Hinlänglich belegt sind im Santhomensischen die Reibelaute, welche sich an Dentale anlehnen:

ty, so: montche (= \* muntyo = muinto = muito; vgl.

alt- und mundartlich span. muncho); vgl. trinid. tchens (tiens), tchoune (engl. tune).

= ty = t (e, i), so: motchi (morte); vgl. louisian. tchiré, tchué. Im Angolensischen ist xi (wohl gesprochen tši) = ti regelmässig, z. B.: mu-xima (Herz), mu-xi (Holz) = Congo mu-tima, mu-ti, Hereró omu-ti, omu-tima

sy, so: pachá (passear), nogocho (negocio); vgl. cap-

verd. paxenxa, conchê (\*concyê = \*conycê = conhecer), curaz. chentu, chete, chon (señor), machar
(demasiado), conversachon.

= sy = s (e, i), so: achi (assim), chi (se ,wenn'), chinco
(cinco); vgl. capverd. xinta (sentar), xinti (sentir),
bixita, curaz. duchi (port. doce), cuchiná (cocinar), bichita, nogochi, servichi. Auch angol. chim (sim),

chintinella (sentinella).

= stš = st (e, i), so: bichí (vestir). Vgl. angol. Nbaxi
(Sebastião), capverd. Chana (Sebastiana).

Während sich so im Santhomensischen ein neues s entwickelt, sinkt das alte š öfters zu s herab: cassó (cachorro),

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mit nichtcursivem j und ch bezeichne ich im Curazoleñischen die Laute ž und š.

sapé (chapéo), dessá (deixar); vgl. angol. sabe (chave). Doch piche (peixe) und ebenso tleche (tres, spr. treš), seche (seis, spr. seiš); nur doço (dous, spr. douš). Vgl. angol. mas oder machi (mas). Entsprechend wird ž zu z: zetá (rejeitar). Aber umgekehrt quindje (quinze).

Aus lh, nh wird y und dieses kann wegfallen: djelo (dinheiro, \*diyelo, \*dielo), muéla (mulher). Aber tinja (tinha).

Anlautendes s vor Consonant ist weggefallen: tava (estava), piá (espiar). Im Capverd. staba (aber doch tâ), spiâ.

Inlautendes s ist geschwunden in: qua (cousa, capverd. cuza); vgl. curaz. ca' i, co' i = cas di, cos di (casa, cosa de). Vielleicht ist es zu i geworden in casa, santhom. ké (oder kê?), welches auf \*cai zurückweist. Vgl. trinid. haït. caïe.

G vor w ist geschwunden in: áua, curaz. awa, aber capverd. ágo. Vgl. capverd. petoêra (peitogueira).

D ist geschwunden in: mó dji (modo de) IV, 3; capverd. móde, wie? (Coelho S. 6), tuto modi, jedenfalls, curaz. mo di, wie, modi, Art.

Was die Vocale anlangt, so nehmen wir zunächst eine Abneigung gegen die Diphthonge wahr. Ei wird e (i) wie im Capverdischen: djelo (dinheiro), dessá (deixar), piche (peixe), zetá (rejeitar). Ou wird o: doço (dous), ôlo (ouro). Merkwürdig ist uôto (oito); vgl. angol. mu-scuóttu (biscouto). Ai wird e: pê (pai), mê (mãi), plê (praia), quiê (für \*quê, cair), ké (für \*caia? casa). Ão wird on wie im Capverdischen: cloçon (coracão), póçon (povoação); nur bençá, angol. nbeça (benção); vgl. angol. açafrá (açafrão), acalatrá (alcatrão), pacá (pagão). Das Angolensische kennt, soviel ich sehe, diese Diphthongen ebenfalls nicht.

Nach betontem Vocal fällt auslautendes a oder o zuweilen ab, so: desê (dese[j]ar), plê (praia), santopé (centopêa), cjé (céo), sapé (chapéo), navi (navio); vgl. angol. chapé, Ntôni. Meistens aber zieht in diesem Falle auslautendes a den Ton auf sich, so: boá (boa), camiá (\*caminha, caminho), djá (dia), luá (rua), nuá (lua), qua (cousa). Cadja (cadêa) ist vielleicht cadjá zu lesen. Aus folha wird \*foiá, fiá. Es scheint die Aufeinanderfolge Vocal + i (= lh) + Vocal der Sprache zu widerstreben; ist hier der auslautende Vocal ein o, so fällt er ab wie im Curazoleñischen (hier: gai = gallo, cabei = cabello, cabai =

caballo); so aus olho: \*oi, \*oe und wiederum mit Accentverlegung: ué. In den beiden letzten Schritten stimmt vollständig überein bué (boi). Sonst finde ich die letzte Silbe statt der vorletzten betont in Dessú (Deus), cumó, cablá (cabra), djividá, in den beiden letzten Fällen wohl aus Versehen.

Das Angolensische liebt die Verbindungen iá, uá, ué (vgl. auch Paúlo = Paulo); aber der Ton auf der letzten Silbe ist selten. Indessen vgl. Souza und Alves, p. X:, A maior frequencia da lingua ngolense entre os naturaes do paiz tem modificado a pronunciação da portugueza que é fallada em Ngola... com a accentuação das terminações similhante á de alguns dos Paulistas (no Brazil), não tão forte, mas parecendo apenas que as vogaes que terminam as palavras tem o som prolongado como se fossem dobradas ou tivessem écho.

Assimilation von Vocal an Vocal liegt vor in: cloçon (coração), nogocho (negocio); vgl. curaz. nogochi, rospondé, sosodé (suceder), capverd. borgonha, cortossia.

Das Santhomensische duldet ebenso wie das Angolensische und die Bantusprachen überhaupt nur Vocale (und Nasalvocale) im Auslaut. Wie von den nordwestlichen Negersprachen manche den consonantischen Auslaut kennen, so auch das Capverdische. Es stellt denselben sogar gelegentlich her, z. B.: calabôs (calabozo). Das Curazoleñische verhält sich ganz ähnlich, z. B.: cas (casa), cos (cosa), cabés (cabeza), pos (pozo); die Endung -do wird regelmässig zu -r, z. B.: tur (todo), machar (demasiado). Im Negerenglischen von Surinam tritt hingegen die Vorliebe für den vocalischen Auslaut (ausser Vocalen sind nur nasale Consonanten hier zulässig) noch auffälliger hervor als im Santhomensischen, da die Grundsprache so viel ungünstigere Vorbedingungen bot. Allein es ist zu bedenken, dass das Negerenglische allem Anscheine nach auf ein Negerportugiesisch gepfropft ist, so dass zunächst ein Anbequemen an portugiesische Lautsitte stattfand. Der vocalische Auslaut wird im Santhomensischen hergestellt:

1. durch Abwerfen des auslautenden Consonanten, z. B.: bendedô (vendedor), bô (vos). Oefters ist der consonantische Auslaut, welcher auf diese Weise beseitigt wird, selbst erst secundär, so:  $\hat{e}$  (= el = elle), wie im Capverdischen (doch hier auch  $\hat{e}l$ ; Coelho S. 7,3 sogar  $\hat{e}le$ ). Cassó steht für capverd.

curaz. indoport. cachor (cachorro); im Curazoleñischen auch cachó, da das r auch verstummen kann, ebenso wie in: bicer, -é (becerro), carner, -é (carnero), sombrer, -é (sombrero) u. s. w. Zweisilbige Wörter aber behalten meistens den auslautenden Vocal im Curazoleñischen, so: toro, cueru, heru (hierro); doch quier (quiere).

2. durch Anfügung von Vocalen. Dieselbe wird an einsilbigen (nicht zur Enklisis neigenden) Wörtern vorgenommen, so bei den Zahlwörtern: doço, tleche, seche; hier ist der ursprüngliche Vocal für die Wahl des neuen massgebend. In den Substantiv- und Pronominalformen: floli, neni (annel), tali, quali scheint das i der Rest der Pluralendung -es oder -is (anneis) zu sein. Muéla (mulher) wird sein a wohl nicht im Kreolischen selbst entwickelt haben; dieses a erklärt sich nur da, wo noch das Gefühl für seinen weiblichen Charakter nicht erloschen war. Das zweisilbige papel setzt ein o an: papelo (vgl. curaz. pampela neben pampel, negerengl. von Surinam pampira).. Im Angolensischen u nach u, so: azulu, ri-culussu (Gentilis Angollae 1661; ri-culúz Cann. = cruz), u, o nach o, so: losso (arroz), nzolu (anzol), favolo (favor), pinholu (penhor), i nach i, so: aniri (anil), miri S. A. (mil), súquiri (açucar), aber barilu (barril), marfinu (marfim) — nela (annel) und alle Verba endigen auf -la, so: cu-çotala (açotar), cu-benzela (benzer), cu-cudila (acudir).

Durch Umstellung ist ein Vocal in den Auslaut getreten in Dessú (Deus).

Manche Negerpatois zeigen eine Abneigung gegen vocalischen Anlaut; das Curazoleñische sogar gegen betonten, dem es j (nach holl. Orthographie h) vorzuschlagen liebt, so: jabrí, jala, jancho, jerá, jolé, juntá u. s. w. Unbetonte Vocale fallen leicht ab; so santhom. Plantá (Apresentação), beto (aberto), neni (annel). Vgl. angol. cu-cendela (accender), guia (agulha), jula (ajuda), losso (arroz), nela (annel), cu-ffelecela (offerecer) u. s. w. Nach l oder r, welches vor einem anderen Consonanten steht, wird dann ein neuer Vocal erzeugt, so curaz. luvidá (olvidar), ruman (hermano), santhom. lagaia (algaia), lêdê (arder); auch inlautend, z. B. santhom. flime (firme), pledê (perder). Vgl. angol. cu-lumolzala Cann. (alt und vulg. almorçar), lomoço S. A. (almoço), lupentúla (alpendre).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wir haben wohl anzunehmen, dass dem Abfall des anlautenden Vocales die Einschaltung des Vocales vorausging; so curaz. \*\*eruman, wie jerevé

Wir sehen, es verquickt sich mit dieser Tendenz, welche sich auf die Qualität der Wortgrenzen bezieht, eine andere Tendenz, welche an dem Umfang des Wortes zum Ausdruck kommt. In den Negerpatois wird mit mehr oder weniger Energie die Zweisilbigkeit in selbständigen Wörtern angestrebt, und zwar wirkt hierauf einerseits das Vorherrschen zweisilbiger Wortformen (von Prä- und Suffixen abgesehen) in den Negersprachen selbst ein, anderseits ein Drang nach Angleichung und eine gewisse Trägheit, welcher ein längeres Wort durch zwei seiner Silben deutlich genug wiedergegeben erscheint. Auf sehr charakteristische Weise setzt sich im französischen Kreolisch von Mauritius (Baissac S. 118 f.) dieser Disyllabismus mit dem verbalen Dimorphismus in Einklang, z. B.: couté — acoúte; galpé — galoupe. Das Santhomensische begunstigt die doppelte Wortgestalt  $\angle$  – und –  $\angle$ , während das Angolensische der letzteren abgeneigt ist. Die Verbalpräpositionen werden hier wie in allen Negerpatois gern beseitigt, so: cetá (acertar; curaz. ciertá), contlá (encontrar; curaz. contrá), zetá (rejeitar). Für den Ausfall des mittleren Vocals in dreisilbigen Verbalformen (wie capverd. conchê = conhecer, cumçê = começar, parcê = parecer) gewähren mir meine santhomensischen Quellen kein Beispiel. Endbetonte dreisilbige Nominalformen verlieren den ersten oder zweiten Vocal, so: cloçon (coração), djelo (dinheiro), póçon (povoação). Dreisilbige Paroxytona, in denen der erste Vocal schwindet: blato (barato), mina (menina). Für banana heisst es baná (vgl. negerengl. von Surinam baána, bána). In Plantá (Apresentação) sind die Silben vor der Tonsilbe allein übriggeblieben, wie das auch im Angolensischen bei Eigennamen und sehr häufig gebrauchten Wörtern der Fall ist, so: Fúlla (Francisco), Nbáxi (Sebastião), pútu (portuguez), nguvúlu (governador). Anfügung von Vocalen am Wortende, um zweisilbige Formen zu erzeugen, habe ich oben erwähnt; Einschaltung von Vocalen zu diesem Behufe kenne ich nur in bili für \*bli, welches selbst erst aus abrir gekürzt ist. Im Angolensischen wird muta cum liquida (wie auch andere Consonantenverbindungen) durch einen

<sup>(</sup>hervir), serebes Putm. (cerbeza), so angol. \*alomoço, wie ji-alajema (algemas); auch angol. ma-lacova (alcofa) wird \*ma-alacova sein. Vgl. angol. subirietu Gent. Ang. (espirito), capverd. sucutâ (escutar), mauric. siprit (esprit), siquise (excuse) u. s. w.

Vocal getrennt, so: ri-culúz (cruz), pilata (prata), pelecu (prego), ri-tilonco (tronco), cídala (cedro), vídilu (vidro). Wenn im Santhomensischen aus fallar einsilbiges flá (ebenso capverd. flâ) wird, so mag hieran, ebenso wie bei capverd. crê (querer), trâ (tirar), der zu häufige Gebrauch Schuld tragen.

Von Morphologie im eigentlichen Sinne kann beim Santhomensischen kaum die Rede sein; die Beziehungen, welche in den europäischen Sprachen durch Flexion ausgedrückt werden, pflegen in den kreolischen Mundarten entweder gar nicht oder auf syntaktischem Wege ausgedrückt zu werden.

Das grammatische Geschlecht existirt nicht mehr, und das natürliche wird zuweilen durch verschiedene Wörter (pê - mê, hómê — muéla), in der Regel durch Composita (cassó-muéla = cachorra, Hündin'), nie durch Motion bezeichnet, etwa mit Ausnahme von sũ (senhor) — sã (senhora) (capverd. nhô — nha, aber curaz. chon — chon-mujer). Begreiflicher Weise trägt meistens das Masculinum über das Femininum den Sieg davon; nur in einzelnen Fällen wird aus gewissen euphonischen Gründen das Femininum vorgezogen; so ua (chinoport. un-ha, ung-a) = um und uma, boá = bom und boa, mina (capverd. minino) = menino und menina. Vgl. capverd. nha = meu und minha; curaz. wela = abuela und (ta-)wela = abuelo, bunita = bonito und bonita, mosa = mozo und moza, mucha = muchacho und muchacha, bisiña = vecino und vecina. Freilich wird im Curazoleñischen auch bei eingeschlechtigen Nominen die Endung o öfters durch a ersetzt, z. B.: aña (año), biña (vino), staña (estaño), roséa (resuello), brasa (brazo), curpa (cuerpo), huma (humo). So im Santhomensischen camiá (caminho; vgl. curaz. camina).2

Die Bezeichnung des Numerus wird meistens unterlassen; daher kann floli så glave [= agradavel?] ebensowohl heissen, die Blume ist schön' als ,die Blumen sind schön'. Nur wenn der bestimmte Plural hervorgehoben werden soll, setzt man

Neben vidilu finde ich auch vidülu. Die Betonung auf der vorletzten Silbe ist allerdings im Angolensischen die regelmässige; aber in Bezug auf solche eingeschaltete Vocale herrscht bei Cannecattim grosses Schwanken, so hölota und holota (horta), fébele und febéle (febre), malwa und malwa (malva) u. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In beiden Dialecten hat das Wort auch die Bedeutung ,Stelle' angenommen.

das Pronomen der 3. Pers. Plur. vor, z. B.: inem moço "die Knaben". Ganz entsprechend im Negerenglischen von Surinam: dem boi; im Curazoleñischen wird das Pronomen nachgestellt: moso-nan. Theilweise auch im Negerfranzösischen Westindiens. Im Capverdischen ist der organische Plural noch nicht ganz ausgestorben.

Von diesem Falle abgesehen, wird der bestimmte Artikel nicht wiedergegeben; der Gebrauch von ūa scheint nicht allzuweit über den des Zahlwortes hinauszugehen.

Aeusserst interessant sind die Formen der Personalpronomina, denen ich die capverdischen zur Vergleichung gegenüberstelle:

#### S. Thomé:

#### Capverden:

| 0. 210110.                      | oup to lucat                     |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Sing. 1. mi, amí, amú, conj. um | mi, min, men, amin, conj. en, in |  |  |
| $2. b\hat{o}$                   | bó, abó, conj. bu                |  |  |
| 3. <i>ê</i>                     | $\hat{e}l$ , conj. $\hat{e}$     |  |  |
| Plur. 1. nom                    | nós, conj. nu                    |  |  |
| 2. inancé, nancé                | $m{n}m{h}m{\hat{o}}m{s}$         |  |  |
| 3. inem, nem.                   | ês.                              |  |  |

Coelho hat sich über den Gebrauchsunterschied der nebeneinanderstehenden capverdischen Formen nicht ausgesprochen, seine Beispiele aber machen ihn deutlich (mi en staba, moi j'étais'). Für das Santhomensische ist mir nur in der 1. Pers. der Gegensatz der starken und schwachen Form bezeugt. Auch im Curazoleñischen existirt der Unterschied; vgl. Ev. S. Matth. XIX, 9: I, a mi, mi ta bisa bosonan. Civilisado 29. July 1871: Sji Rosali, ami? mi no a papia nada. Die starke Form mi wird durch ein vorgesetztes a (im Capverdischen auch in der 2. Pers. Sing.) noch mehr verstärkt. Obwohl man hiebei zunächst an die span.-port. Accusativpräposition a denken wird, so bin ich doch geneigt, den Uebertritt eines afrikanischen Demonstrativums nicht für ganz unmöglich zu halten. Im Capverdischen scheint nach solchen Formen ein Relativum stehen zu können, so dass amí qu'é bóde (eu sou um valentão) eigentlich heissen würde: "Es (ist) ich, der ein Riesenkerl ist". Doch im Santhomensischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sogar bei Zahlwörtern findet sich inem, so: inem doço sapé dji bô, deine beiden Hüte'.

Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. CI. Bd. II. Hft.

findet sich amí auch nach Präpositionen: cu amí. Man vergleiche in den nordwestlichen Negersprachen:

| Yoruba:            | Fante von Cape C                                              | loast: Efik:             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Sing. 1. emī       | eme, conj. me                                                 | ami, conj. m, n          |
| 2. $iwo$           | <u>e</u> wo                                                   | afü, conj. $(a)$ , $u$ . |
| Plur. 1. awa       | ehyen, conj. ny                                               | $oldsymbol{e}$           |
| 2. <i>ẽy</i> ĩ     | ehom, conj. hom                                               | $\boldsymbol{n}$         |
| $3.  aw\tilde{o}.$ | $\underline{e}won$ , conj. $wo$ .                             |                          |
|                    | Tšwi:                                                         | Akra:                    |
|                    | Sing. 1. mé                                                   | $mar{\imath}$            |
|                    | 2. wó                                                         | bo                       |
|                    | Plur. 1. yén                                                  | wo                       |
|                    | $2. \ \textit{m\'o} \ (\textit{hom})$                         | nye.                     |
|                    | $oldsymbol{3.} \ oldsymbol{w} oldsymbol{arphi} oldsymbol{i}.$ |                          |

In den südwestlichen Sprachen:

| Angolensisch: |             |                  | Hereró:     |                  |  |
|---------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--|
| abs.          |             | conj.            | abs.        | conj.            |  |
| Sing. 1.      | emme (emmi) | nghi             | ami (oami)  | dyi              |  |
| 2.            | $ei\hat{e}$ | $\boldsymbol{u}$ | ove         | $\boldsymbol{u}$ |  |
| Plur. 1.      | $\hat{e}tu$ | tu               | ete (oete)  | tu               |  |
| 2.            | ênu.        | nu.              | ene (oene). | mu.              |  |

Hahn §. 102 sagt bezüglich der Hereróformen: "Bei der 1. Pers. Sing. zeigt das anlautende a unverkennbar die Genitivform an, die sich aber als Nominativ eingebürgert hat. Bei der 2. Pers. Sing. und 1. und 2. Pers. Plur. ist durch Contraction die Genitivform mehr verwischt.' Noch schlagender scheint mir die Uebereinstimmung mit dem Genitiv durch das vorgesetzte o dargethan zu werden. Um ursprüngliche Genitive handelt es sich dennoch nicht. A ist eine weitverbreitete Partikel von schwacher demonstrativer Bedeutung, welche in den mannigfachsten Functionen auftritt, besonders in der der Copula, wie ja auch sonst in den Negersprachen Demonstrativa gern auf diese Weise verwandt werden und nicht minder in den Negerpatois. So heisst auf Angolensisch ,der Mann ist hässlich': ri-ala ri-a hiba, eigentlich: "(Präf.) Mann (Präf.) er hässlich". ebenso aber wird ausgedrückt: ,der Mann, welcher hässlich ist', ,der hässliche Mann'. Daher gilt das a insbesondere als Relativpartikel, mit deren Hilfe der Genitiv dargestellt wird, z. B.:

"Fleisch von Schwein" xitu i-a ngulu. So ist denn das a der starken Personalpronomina im Hereró zwar mit dem genitivischen a identisch, ist aber doch nicht aus ihm abgeleitet. Hahn bemerkt §. 98 ausdrücklich, dass die Copula (ri) nach ihnen wegfällt, was sich eben nur daraus erklärt, dass die Copula in ihnen schon enthalten ist: oami muhona ,es bin ich ein Häuptling'. Ich glaube, aus derselben Quelle das a des curaz. atá ,hier ist', des allgemein negerfranz. avlà, alà (voilà) und das a herleiten zu dürfen, von dem mein Gewährsmann mir mittheilt, dass es im Santhomensischen das deutsche "man' bedeute. Ich habe dafür ein Beispiel (V, 14): a futá . . . , man stahl . . . '. Das würde demnach eigentlich sein: ,da stehlen', es war Stehlen'. Endlich ist wohl das a in awe, ayou = we, you im Negerenglischen von Westindien (Trübner's Record VI, 57) nicht anders zu erklären als das in den besprochenen Formen amí (amin), abó. — Die conjuncte Form der 1. Pers. Sing. zeigt das anlautende m abgefallen: (m)im. Amú und um weisen beide auf \* mum zurück, wo wahrscheinlich das u seinen Ursprung dem vorausgehenden labialen Consonanten verdankt.

Die 2. Pers. Sing. bietet keinen Anlass zu besonderer Bemerkung (= vos), ebensowenig die 3., welche natürlich für beide Geschlechter gilt, und die 1. Pers. Plur. Die 2. und 3. Pers. Plur. zeigen eine zu grosse Achnlichkeit miteinander, als dass man nicht annehmen müsste, jene ist aus dieser abgeleitet. Auf den capverdischen Inseln (und zwar den Windward) findet sich neben bó und nhôs bucê (d. i. vossê = vostra merced) und bucês. Das Santhomensische drückt, wie wir gesehen haben, den Plural durch vorgesetztes inem aus, also: inem-bucê = bucês,

und sonst, aber auch v'là, z. B.:

Mais v'là son la guèle . . . S. 13.

In dem laufenden Jahrgang der Revue de Linguistique hat J. Vinson von dem im Munde der Mozambikneger modificirten Réunion-Kreolisch eine Probe veröffentlicht. Hier finde ich: ali n'an toumbé, er ist gefallen' (S. 331); a vous n'an dit, Sie haben es gesagt' (S. 332).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Z. B. bei L. E. Héry, Nouvelles esquisses africaines (Saint-Denis, Ile Bourbon 1856):

dies zusammeng ezogen ergab inancé. Ganz ähnlich im Curazoleñischen: bosonan, wo boso allerdings an sich schon Plural ist
(vosotros), während der Singular bo (vos) lautet. Die 3. Pers.
Plur. inem kann nicht portugiesisch sein, sie lässt sich nur aus
dem angolensischen êne (so S. A.), ana (so Cann.) erklären;
der auslautende Vocal wurde durch das vorhergehende n nasalirt.
Daher auch das curaz. nan. Eine derartige Entlehnung kann
nicht befremden, wenn man bedenkt, dass in Folge des Aufgebens des flexivischen s elles mit elle zusammenfallen musste.
Im Englischen sind die 2. Pers. Sing. und die 2. Pers. Plur.
durch das einzige you dargestellt; die Neger in Surinam brachten
für die 2. Pers. Plur. eine neue Form auf, die, wie es mir scheint,
aus ihrer Heimat stammt: oenoe, oen. Im Hereró heisst ,ihr
ene, im Mpongwe anuwe, im Congo enú, im Angol. ênu u. s. w.

Die den Verben nachtretenden Objectspronomina im Capverdischen und Santhomensischen gehen nicht etwa auf die portugiesischen schwachen Formen zurück, sondern ebenfalls auf die starken. Capverd. flân, flâl ist nicht port. fallar-me, fallar-lhe, sondern fallar mim, fallar elle. Nach Verben auf ê scheint auch le für elle gebraucht zu werden: fazê-le, entendê-le, conchê-le (neben corrêspondêl, fazêl). Aus dem Santhomensischen kann ich nur bê-lê (ver elle) anführen.

Possessivpronomina gibt es im Santhomensischen nicht; sie werden genitivisch wiedergegeben. Das Capverdische hat noch eigene Formen, so: nha caballo, si caballo.

Die Demonstrativpronomina treten im Santhomensischen dem Substantiv nach, wie im Angolensischen, z. B.: home-se (homem esse 'dieser Mann'), home-salá (homem esse alá¹ 'jener Mann'), angol. ri-al' eri, ri-al' eri'na. Im Capverdischen ês home, quel home. Issalá (esse alá) wird auch in der Bedeutung 'Anderer' angeführt. Tudachi 'Alle' scheint todo assim und qua-chi 'das-jenige' (III, 1; V, 14) cousa assim zu sein.

Unter den Relativpronominen entspricht cu (III, 2.7; IV, 2.4; V, 14.19; VI) dem port. que, welches vielleicht nur in Folge eines Versehens auch vorkommt (II, 6). Ich glaube nicht, dass cu aus que (capverd. que, qui, vgl. curaz. qui? = qué?) entstanden sein kann; ich erblicke darin vielmehr die Con-

<sup>1</sup> Al4 ist alte und mundartliche Form für 14.

junction como. Das Capverdische dürfte den Beweis dafür liefern. Como findet sich hier im Sinne von que (Conjunction):

Bu tâ juran cumâ bu ta bingal? (tu juras-me como o vingas?) Coelho p. 7.

Bu ta flal cumû en rêcêbê si carta (lhe dirás que recebi a carta d'elle) Coelho p. 9.

So wird aber gewöhnlich  $m\hat{a}$  (auch  $m\hat{e}$ ) gebraucht, z. B.:

 $\hat{E}$  flâ mâ số bo que ... (diz que sois [số?] vốs que ...) Coelho p. 7.

Dieses  $m\hat{a}$ , bei welchem Coelho an das adversative mas denkt, ist nichts Anderes als eine Abkürzung aus  $cum\hat{a}$ . Beide Formen stehen nebeneinander:

Primêro nobidade ... ê cumâ C. mâ tâ recitâ ... (primeira novidade ... é que C. recita ...) Coelho p. 7.

Mâ gilt auch für das fragende como. 1 Sima, welches como in seiner eigentlichen, der vergleichenden Bedeutung vertritt, ist = assim como (,cum' amigo ou sima amigo' Coelho p. 6). Im Curazoleñischen wird com im Sinne von como ,wie' gebraucht; cu, die Nebenform davon (vgl. cu = con ,mit') gilt als Conjunction (= que), wie im Capverdischen, aber auch als Relativpronomen. Oder besser wäre es, von einer Relativpartikel (= hebr. אָשֶׁר) zu reden; vgl.  $cu \ldots n' \hat{e}$  IV, 4,  $cu \ldots cu \hat{e}$  V, 14; ebenso curazoleñisch, z. B.: di tres, cu el a haci menos causa di djé ,der dritte, den er weniger schätzte'. Das icha, ich', welches dem relativen cu im Santhomensischen vorausgehen kann, getraue ich mir nicht zu deuten, ehe mehr Beispiele seines Gebrauchs als jene beiden (V, 15. 19) vorliegen. Quenquê, welches unter den Relativpronominen mit aufgezählt wird, wird sich verhalten wie das capverd. quenqui (quem que = quem). $^2$   $\tilde{U}a$  uaheisst ,einige' (im Angolensischen ist Verdoppelung der Pluralform Verstärkung, z. B.: ialo ialo ,alle Sessel').

Die Zahlwörter von 16—19 werden durch cu "mit" gebildet: deche-cu-seche, deche-cu-sete, im Angolensischen durch ne "mit", "und" schon von 11 an: cunhi ne moxi, cunhi ne hiári. 20, 30 u. s. w. lauten santhomensisch: doço-deche, tleche-deche u. s. w.,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In demselben Sinne wird mode = modo de gebraucht; siehe oben S. 900.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quen qui ist bei Coelho p. 8 unrichtig mit quem aqui übersetzt,

angolensisch: ma-cunhi hiùri (Zehner zwei), ma-cunhi tâtu (Zehner drei) u. s. w.

Das Verbum hat, wie fast in allen Negerpatois, so auch im Santhomensischen, mit verschwindenden Ausnahmen, nur eine einzige organische Form mit wirklich verbaler Bedeutung. Dieselbe entspricht fast immer dem port. Infinitiv: complá (comprar), cumê (comer), bili (abrir). Stammbetonte Formen finden sich im Capverdischen nicht selten, so: xinta (senta), leba (leva); aus dem Santhomensischen ist mir nur eine sichere bekannt: bá (vai, 3. Pers. Sing. Präs. Ind. und 2. Pers. Sing. Imper.), capverd. bai oder ba, indoport. vai, chinoport. bai, curaz. bai. Das Verbum ,sein' existirt im Capverdischen als ê und ser; von dem santhom. sá (sé) ist es mir zweifelhaft, ob es auf são (chinoport. sam, z. B.: china sam tolo ,o china é tolo') oder auf ser zurückgeht. Vielleicht haben sich beide Formen vermischt. Für são würde der Umstand sprechen, dass sich im Capverdischen ein sa findet, das kaum aus ser entstanden sein kann. Dieses sû ist mir seiner Bedeutung nach dunkel; ich stelle hier sämmtliche Beispiele seines Vorkommens zusammen, die mir zur Verfügung stehen:

Coelho p. 6: amin en sâ tâ bá enghênho (eu vou ao engenho).

- p. 7: bo que sâ tâ fazê-le falta (vós que lhe tendes feito falta).
- p. 8: mû nhu sâ tâ pássû! (como tem passado?)
  púndo (lies: púnde) nhu sâ tâ bai! (para onde vae?)
  en sâ tâ bai Praia (vou a Praia).
- p. 9: qui scribons sâ tâ dal (que os escrivães lhe téem dado).

Ribeiro:

en sâ tâ bai (eu vou me já); en tâ bai (eu vou). en sâ tâ fazel falta (eu faço-lhe falta, oder: eu estou-lhe fazendo falta), ,aqui o sâ indica o presente.

pan cá sá tá rogá és nhanbabos (para não estar a rogar a estes brancos).1

nhôs cả sả tả sigui? (vossés não querem continuar?) jâ qui jân sả tả bai (já que me retiro).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. , emboába, europeu, homem branco', in Brasilien gebraucht (Novo Almanach de Lembranças Luso-Brazileiro para o anno de 1878, p. 331).

Daraus ergibt sich erstens, dass  $s\hat{a}$  nur in Verbindung mit  $t\hat{a}$ vorkommt, und zweitens, dass, wo es präterital übersetzt wird, dies irrthümlicher Weise geschicht. Es drückt sâ meines Vermuthens das durative Präsens aus. Ursprünglich bedeutet ja en tâ dâ, eu estou dando' oder, eu estou a dar', diese Bedeutung verwischte sich aber zu: ,eu dou'. Wollte man nun die Dauer nachdrücklich hervorheben, so setzte man  $s\hat{a} = s\tilde{a}o$  im Sinne von dem sonst gebräuchlichen stû vor (oder ist es hieraus entstellt, damit nicht zwei t aufeinanderfolgten: stå tâ?); im Präteritum entspricht stuba diesem sû, Coelho p. 5: sima en staba tâ flû nhô (como lhe estava dizendo). Wenn Ribeiro mir schreibt, ,eu tenho-lhe feito falta' heisse: en stâ tâ fazel falta, so möchte ich corrigiren: ,eu estava lhe fazendo falta': en staba tâ fazel falta. Wir würden hier ein Imperfectum haben, das im Curazolenischen sein genaues Gegenstück fände: mi tabata hasi. Im Santhomensischen scheint sá auch für stá zu stehen (VI, Anf. und in der Frage: Sù sá boá? Befinden Sie sich wohl?'); die Existenz von stá ist durch I, 7 nicht sichergestellt, wo wir jedenfalls sá erwarteten.

Die verschiedenen Zeiten werden wohl nicht immer in verschiedener Weise ausgedrückt. Dass die nackte Verbalform auch das Präsens bezeichnen kann, sieht man aus IV, 4; V, 6.7. Cá deutet gewiss die Dauer an: cá dêcê (II, 3), cá pachá (V, 9), cá tê, cá podoá (VI). Wahrscheinlich ist IV, 2 cá binda zu trennen (binda = vindo? = venda kann es nicht sein). Dieses cá ist ohne Zweifel das Ortsadverbium: en cá cumê, ich (bin) hier (beim) Essen', ganz ähnlich wie der Neger von Surinam sagt: ,mi de njamnjam', wo de = there das (durative) Präsens andeutet. Aus dem Negerportugiesischen stammt das völlig gleichbedeutende ca im Negerfranzösischen von Trinidad, Martinique, Cayenne: moen ca manger. Addison van Name (S. 144) dachte an quand, comnæ oder courir. Auch ist vielleicht das ka des Negerholländischen (auf den dänischen Antillen) mit dem port. cá identisch, obwohl es zum Ausdruck des Perfectums dient (doch auch des Präsens neben Adjectiven: mi ka moe ich bin müde). Das lo (le) dieses selben Patois ist Präsenszeichen und wird von loopen abgeleitet; es scheint aber, wozu auch die se Etymologie stimmen würde, eigentlich das Futurum charakterisirt zu haben (und würde es nach Pontoppidan, Zeitschrift für

Ethnologie XIII, 134 noch heute thun, doch stimmen die Beispiele S. 138 damit nicht) und dann vielleicht eher zu dem futuralen lôgo des Chinoportugiesischen, lo des Indoportugiesischen und Curazoleñischen zu gehören. Cann. Obs. p. 32 bemerkt: ,que tanto na Cidade de Loanda, como nas suas visinhanças já se tem introduzido o costume de pronunciar o verbo sem a dita addição final yza, em lugar della usão da particula logo, que tem adoptado do Portuguez, fazendo-a preceder ao mesmo pronome inicial, como v. g. Logo-ghi-yza, eu virei'. Im Santhomensischen soll in dem gleichen Sinne wie cá auch scá (V, 15), iscá oder escá (V, 14) und gá vorkommen. Mit diesen Formen weiss ich, da mir genügende Beispiele fehlen, nichts anzufangen. Scá könnte für sá cá (,ist hier') stehen und so dem oben erörterten capverd. sâ tâ entsprechen; oder ist es Zeichen des Imperfectums und V, 15 unrichtig übersetzt?

Im Angolensischen existirt, den Grammatiken zufolge, keine eigene Form für das durative Präsens; wir haben aber allen Grund, anzunehmen, dass eine solche mindestens existirt hat, da sie in den verwandten Sprachen vorkommt. So heisst im Kafir: di-ya-tanda ,ich liebe' eigentlich: ,eu vou amando'; im Hereró:  $me \ ri \ (= mu + a + i \ ri)$  ,ich bin am Essen' (futurales Präsens nach Hahn §. 186) eigentlich: ,an ist ich essen'  $(a \ , ist' = Demonstrativum; siche oben S. 906)$ .

Für die Vergangenheit kennt das Santhomensische keinen besonderen Zusatz zur Verbalform: un cumê, ich ass'. Einige Reste des alten Imperfects und Perfects sind hier erhalten: tava (curaz. taba), tinja (tinha), fue oder foe (foi; mit dem Ton auf dem e?). Ob fe, pê (V, 10. 13) der Vergangenheit eigenthümlich und nicht etwa allgemeine Formen sind, weiss ich nicht. Dem Präsens da (V, 1) steht dê (V, 12) = deu gegentüber. Das Capverdische hat merkwürdige Neubildungen; die Imperfecta staba, quexaba u. s. w. fasste man als Zusammensetzungen aus den allgemeinen Verbalformen stâ, quexâ und einer Präteritalpartikel ba und schuf nach dieser Analogie fazê-ba (für fazia), ten-ba (für tinha) u. a.

¹ Als santhomensisch wird mir von Herrn Dr. Alfredo Troni in Loanda angeführt: en ta flô-vά (eu já fallei), welches mir verschiedene Bedenken erregt.

Die Zukunft wird wahrscheinlich auch durch die einfache Verbalform ausgedrückt werden können. Ihre besondere Form ist diese: un tê dji tê (eu tenho de ter). Sie wird gekürzt durch Weglassung des dji: bô tê passá (II, 4) oder erweitert: un tê dji bi cumê (eu tenho de vir a comer). Cannecattim und Souza-Alves geben für das Angolensische jeder eine ganz andere Futurbildung an; jener die mit nachgesetztem yza (kommen), diese die mit qui.

Als Conjunctive werden mir mitgetheilt:

Präs.: ch'n futá (que eu furte).

Prät.: ch'n cá futá (se eu furtasse).

Fut.: olla un cá futá (quando eu furtar).

Hier vermag ich mir das cá (das sogar neben sá, foe und tê erscheint) nicht zu erklären.

Der Imperativ bleibt begreiflicher Weise ohne Zusatz.

Die Form des Participiums Pass. ist aus dem Portugiesischen beibehalten worden, aber ebenso wie im Capverdischen scheint sie nur adjectivisch gebraucht zu werden. Das -do wurde wiederum als Anhängsel an die allgemeine Form betrachtet; daher zwar futado, bichido (weil futá, bichi), aber nicht cumido, sondern cumedo (weil cumê), wie im Capverdischen screbêdo, und daher sogar gôgôdo von gôgô, lieben, leiden mögen. Es scheint in diesem letzten Falle ein Substantivum (wie das in den Negerpatois öfters geschieht) zum Verbum gemacht worden zu sein: gôgô wird Reduplication von \*gô (gosto) sein.

Von den Präpositionen wird die des Genitivs, dji, zuweilen weggelassen; so floli campo, aua mato II, 1.3; mina mu, mein Kind', mina dji nom oder mina nom ,unser Kind'. An Stelle der Dativpräposition a tritt da, welches eigentlich Verbum ist; die Verwendung von Verben da, wo wir Präpositionen setzen, ist in den Negersprachen häufig. Nach dem Verbum da wird daher dies da nicht wiederholt (V, 1.7). Ganz ebenso sind im Negerenglischen von Surinam gi (give) und im Negerfranzösischen von Trinidad, Martinique und Cayenne ba oder bai (bailler) Zeichen des Dativs, die nach den Verben gi und ba oder bai wegbleiben. Ba (vai) lässt sich V, 6 ebenfalls als Präposition auffassen; es wird wahrscheinlich wie im Capverdischen und Curazoleñischen als transitives Verbum behandelt. Für em

braucht das Santhomensische ni, wohl aus der articulirten Form no entstellt. Im Capverdischen kam die weibliche Form na zur allgemeinen Geltung; sie ist auch in das Negerenglische von Surinam, das Curazoleñische und das Negerholländische eingedrungen und für einige ihrer Bedeutungen mag man Einmischung des holl. naar annehmen. Lêlê, neben V, 8 vermag ich nicht zu deuten (lado lado?).

Die santhomensische Form von não scheint ne zu sein. Im Capverdischen heisst câ, nicht. Von unbestimmter Herkunft nach Coelho; ich nehme afrikanische an. In den Bantusprachen lautet die Negation ca, so auch im Angolensischen, daneben existirt hier eine erweiterte Form cana (dies ist die Negation beim Imperativ im Mande). Als negative Ergänzung, entsprechend dem franz. pas oder point, besteht im Santhomensischen fá oder fó, z. B.: un ne sabê fá (fó), ich weiss nicht. Obwohl an der Loangoküste fa als Deminutivpräfix vorkommt, z. B.: bisi (Fleisch), fa-bisi (Stückchen Fleisch) (A. Bastian, Die deutsche Expedition an der Loango-Küste II, 276), so ist bei dem santhom. fá doch vielleicht eher an port. fava zu denken.

Was die verschiedenen Wörter nicht portugiesischen und allem Anschein nach afrikanischen Ursprungs anlangt, die sich in den obigen Texten finden, so hat mich das Wörterbuch von Cannecattim nicht in den Stand gesetzt, sie aus dem Angolensischen abzuleiten.

Ich schliesse mit einer Bemerkung von etwas grösserer Tragweite. Coelho behauptet in seiner oben eitirten wichtigen Schrift S. 69, dass die kreolischen Dialecte ,devem a origem å acção de leis psychologicas ou physiologicas por toda a parte as mesmas e não å influencia das linguas anteriores dos povos em que se acham esses dialectos. Ich glaube, neben den allgemeinen Ursachen haben hier doch noch besondere mitgewirkt. Welche Bedeutung den von mir angegebenen Uebereinstimmungen des Santhomensischen mit dem Angolensischen beizumessen ist, möge Coelho selbst erwägen. Er könnte leicht behaupten, sie seien nicht wesentlich, und mich auffordern, in der Verschiedenheit des Capverdischen und Santhomensischen einen Reflex von der Verschiedenheit der nordwestlichen Negersprachen und der Bantusprachen nachzuweisen. Abgesehen

davon, dass ich mich über die sprachlichen Antecedentien der farbigen Bevölkerung von den Capverden durchaus noch im Dunkeln befinde, würde ich erwidern, dass wir gerade den beiden hervorstechendsten Kennzeichen der Bantusprachen, den Classenpräfixen der Substantiva und der Concordanz, der dieselben zu Grunde liegen, in einem Negerpatois wiederzubegegnen nicht erwarten dürfen. Der ursprüngliche Sinn der Classenpräfixe ist in Vergessenheit gerathen. Wo aber eine Sprache auf die andere einwirkt, da geschieht dies nicht sowohl durch die äussere Form, als durch den formbildenden Geist. Wir Deutschen fühlen durchaus kein Bedürfniss, wenn wir das Englische zu erlernen beginnen, an Stelle von dessen geschlechtslosem Artikel unseren dreifachen zu setzen; und noch ferner liegt es den Angolensern, wenn sie portugiesisch reden wollen, zu sagen: mu-corpo und ri-homem, weil die entsprechenden Wörter ihrer eigenen Sprache lauten: mu-cutu und ri-ala. Im Angolensischen selbst sind allerdings eine Reihe von portugiesischen Lehnwörtern mit dem Präfix ri- (Plur. ma-) versehen worden, z. B.: ri-cal, ri-laranja, Plur. ma-cal, ma-laranja; zusserst selten mit ·einem andern Präfix, z. B.: qui-parielu (parede), Plur. i-parielu. Aber bei Weitem die meisten der Wörter, welche aus dem Portugiesischen entnommen sind, sind der Analogie jener angolensischen Wörter gefolgt, welche ihr ursprüngliches Präfix (n-) verloren haben; das dazugehörige Pluralpräfix ji- (jin-) müssen sie dann natürlich annehmen, z. B.: pacá (pagão), spada, Plur. ji-pacá, ji-spada.2 Wenn nun aber die Präfixe nicht ins Portugiesische, eindringen, so kann auch die Concordanz nicht eintreten; denn es ist nicht denkbar, dass von dem portugiesischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zuweilen hat man das ma- portugiesischer Wörter als Pluralpräfix gefasst und aus ihnen Singulare mit ri- abgeleitet, so ma-chadu, massa, Sing. ri-chadu, ri-ssa. Oder man hat das ri- als Singularpräfix gefasst und nun im Plural es zwar nicht durch ma- ersetzt, aber wohl dies ihm vorgesetzt, so rilogio, rimão (limão), rimanda (demanda), Plur. ma-rilogio, ma-rimão, ma-rimanda, wie in den angolensischen Wörtern ri-bondo (Wespe), ri-xi (Rauch), Plur. ma-ri-bondo, ma-ri-xi. Umgekehrt ist ri- im Sing. einem ma- vorgesetzt worden: ri-maritelo (martello), Plur. maritelo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Neben ji- kommt auch ma- vor, z. B. ji-rolu und ma-rolu, ji-toalha und ma-toalha, wie auch in angolensischen Wörtern selbst ma- den Plural von einigen präfixlosen Singularen bildet.

(meist betonten) Anlaut eine neue Concordanz ausgehe, also dass man etwa sage: campos ca-nos ca-são grandes. Aber wenn wir wirklich nach angolensischem System bilden: ji-cavalo ji-a ngu-vúlu ji-a calo, die Pferde des Gouverneurs sind theuer', so ist das eben kein Portugiesisch mehr, sondern Angolensisch.

Nachdem die vorstehende Abhandlung schon in Druck gelegt worden war, hatte Herr Prof. R. Greeff in Marburg a. d. Lahn die Güte, mir ein kurzes santhomensisches Wortverzeichniss mitzutheilen, welches von Herrn F. J. de Araujo auf dem südlich von S. Thomé gelegenen Eiland Rolas stammt. Einige Wörter erscheinen hier in einer Gestalt, die etwas von der oben gebotenen abweicht (so douço = doço, outo = uôto, poação = póçon); zum Theil wird es sich nur um verschiedene Wiedergabe des Lautes handeln, so bei diéllo = djelo. Es ist mir nämlich nachträglich die Vermuthung gekommen, dass der des Deutschen durchaus mächtige Herr da Silva e Costa in der Verbindung dj das j im deutschen Sinne (vgl auch cjé), nicht im portugiesischen, gebraucht hat, wie er z. B. auch tlesche neben tleche schreibt.

Neue Beispiele sind:

Für die progressive nasale Assimilation (S. 898): domini (dormir; man sollte \*domin erwarten); auch sũ, sã (S. 904) für \*senhon, \*senhan gehören hierher.

Für ty = t(i) (S. 899): tienta (d. i. tyinta = tinta).

Für  $\dot{s} = s(i)$  (S. 899): balanxio (vulgärport. balancia, angol. balacia = melancia).

Für  $z = \check{z}$  (S. 900): zizuá (jejuar).

Für Ausfall von y = lh (S. 900): gainha (\* galhinha = gallinha), trabá (trabalhar).

Für i = s, z (S. 900): altei (König' = alteza).

Für Vocalanfügung im Auslaut (S. 902): lôsso (wie im Angolensischen; arroz), sallo, vapollo; sucre, ebenso wie angol. súquiri (S. 902), ist auf vulgärport. açucre = açucar zu beziehen.

Für Vocalschwund im Anlaut (S. 902): sucre, zeite (azeite).

Für Abfall der Verbalpräpositionen (S. 903): gulí (wie im Curazoleñischen; engulir), tendé (wie im Curazoleñischen; entender).

Befremdlich ist z = x: bazá (abaixar); sonst noch lautlich bemerkenswerth: alhêo (areia), cacaio (cacao). Besondere Wörter: almandade (reunião de gente a trabalhar por dinheiro; = irmandade), anca (caranguejo; vgl. izé III, 6), bembé (vergar), budo (pedra), congá (esfregar), coquerja (côco; von coqueiro abgeleitet), córo (corda), dumú (pisar), lantá (endireitar), lengú (coxear), lôtta (rola; = \*rolota?), lundú (dança e canto a desafio ao som de dois ou mais pandeiros), quitembú (reunião de gente a trabalhar por favor), saiá (puxar), tassão (assentar).

| • |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | ı |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | : |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
| · |  |  |   |

|  | • |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   | • |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   | • |   | • |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   | • |   |
|  |   |   |   | • |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  | • |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   | - |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   | · |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |

|   |   | • |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | • |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

C 5. B





## SITZUNGSBERICHTE

DER KAISERLICHEN

# AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE CLASSE.

CI. BAND, I. HEFT.

JAHRGANG 1882.



WIEN, 1882.

IN COMMISSION BEI CARL GEROLD'S SOHN BUCHHÄNDLER DER KAIS. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.





## INHALT.

|       |                                                             | Scite |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------|
| X.    | Sitzung vom 19. April 1882                                  | 1     |
|       | Miklosich: Beiträge zur Lautlehre der rumunischen Dialekte. |       |
|       | Consonantismus. II                                          | . 3   |
|       | Brentano: Ueber den Creatianismus des Aristoteles           | 95    |
| XI.   | Sitzung vom 3. Mai 1882                                     | 127   |
| XII.  | Sitzung vom 10. Mai 1882                                    | 129   |
|       | Sickel: Beiträge zur Diplomatik. VIII                       | 131   |
| XIII. | Sitzung vom 17. Mai 1882                                    | 185   |
|       | Pfizmaier: Fortsetzungen aus der Geschichte des Hauses Sui  | 187   |
|       | Kalužniacki: Kleinere altpolnische Texte aus Handschriften  |       |
|       | des XV. und des Anfangs des XVI. Jahrhunderts               | 267   |
|       | Knieschek: Der čechische Tristram und Eilhart von Oberge.   | 319   |
| XIV.  | Sitzung vom 7. Juni 1882                                    | 439   |
| XV.   | Sitzung vom 14. Juni 1882                                   | 441   |
| XVI.  | Sitzung vom 21. Juni 1882                                   | 443   |
|       | Schönbach: Mittheilungen aus altdeutschen Handschriften.    |       |
|       | Fünftes Stück: Priester Arnolts Legende von St. Juliana     | 445   |
|       | Meyer: Ueber die Namen Papúa, Dajak und Alfuren             | 537   |

Die Sitzungsberichte dieser Classe der kais. Akademie der Wissenschaften erscheinen in Heften, von welchen nach Maassgabe ihrer Stärke zwei oder mehrere einen Band bilden.

Von allen grösseren, sowohl in den Sitzungsberichten als in den Denkschriften enthaltenen Aufsätzen befinden sich Separatabdrücke im Buchhandel.

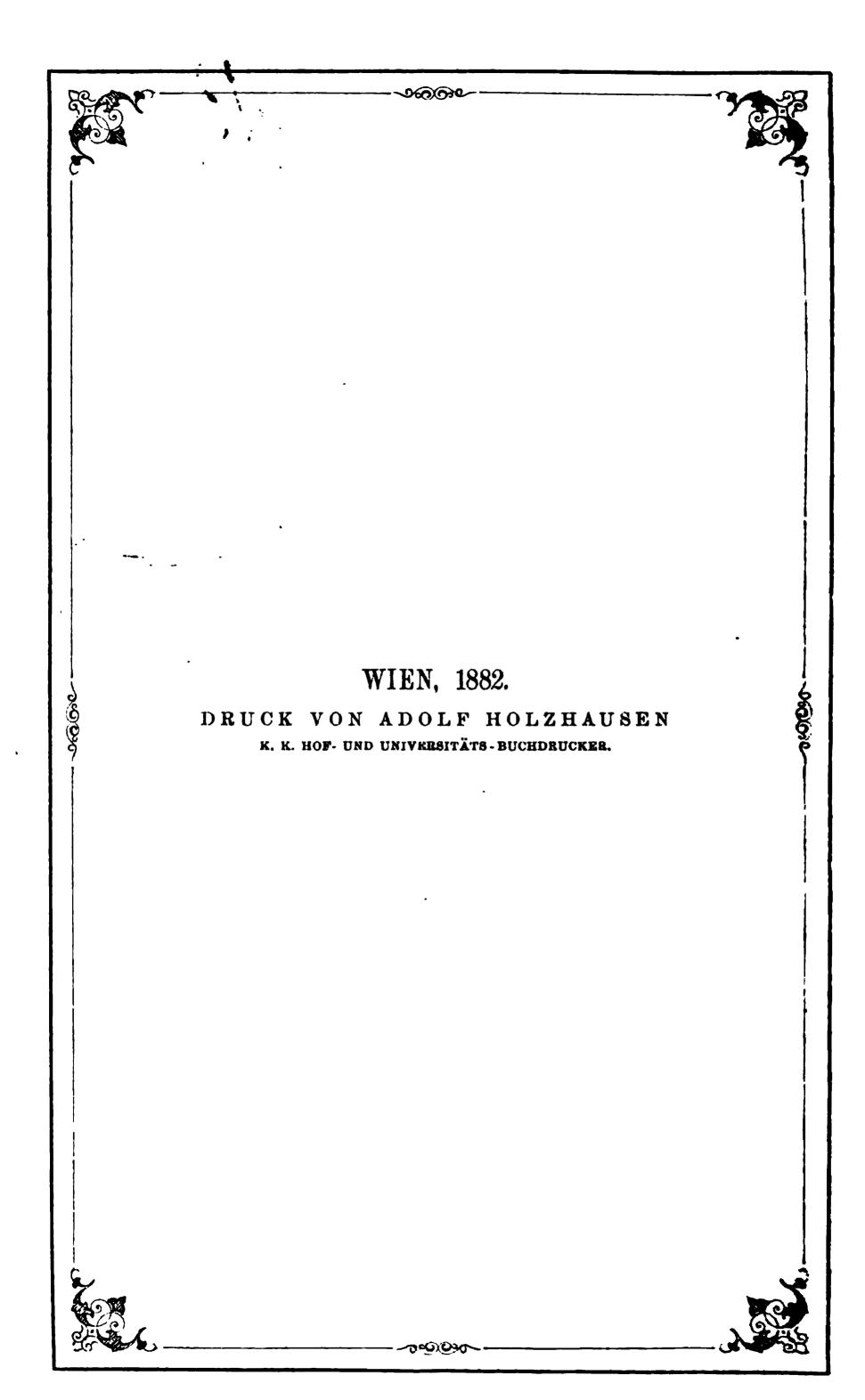



**SEC 1990** 

### SITZUNGSBERICHTE

DER KAISERLICHEN

# AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE CLASSE.

CI. BAND, II. HEFT.

JAHRGANG 1882.



WIEN, 1882.

IN COMMISSION BEI CARL GEROLD'S SOHN BUCHHÄNDLER DER KAIS. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.





|                                         |   |   | • |     |   | •        |
|-----------------------------------------|---|---|---|-----|---|----------|
|                                         |   | • |   |     | · | · ·      |
| - • • · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |   |   |     | • |          |
|                                         |   |   |   |     |   |          |
|                                         |   |   |   |     |   |          |
|                                         |   |   |   |     |   | •        |
|                                         |   |   |   |     |   |          |
|                                         |   |   |   |     |   |          |
|                                         |   |   |   |     |   |          |
|                                         |   |   |   |     |   |          |
|                                         |   |   |   |     |   | <b>∓</b> |
|                                         | • |   |   |     |   |          |
|                                         |   |   |   |     |   | •        |
|                                         |   |   |   |     |   |          |
|                                         |   |   |   |     |   |          |
|                                         |   |   |   |     |   |          |
|                                         |   |   |   |     |   |          |
|                                         |   |   |   |     |   | •        |
|                                         |   |   |   |     |   |          |
|                                         | • |   |   |     |   |          |
|                                         |   |   |   | • . |   |          |
|                                         |   |   |   |     | • | ٠.       |
|                                         |   |   |   |     |   | •        |
|                                         |   |   |   |     |   |          |
|                                         |   |   |   |     |   |          |



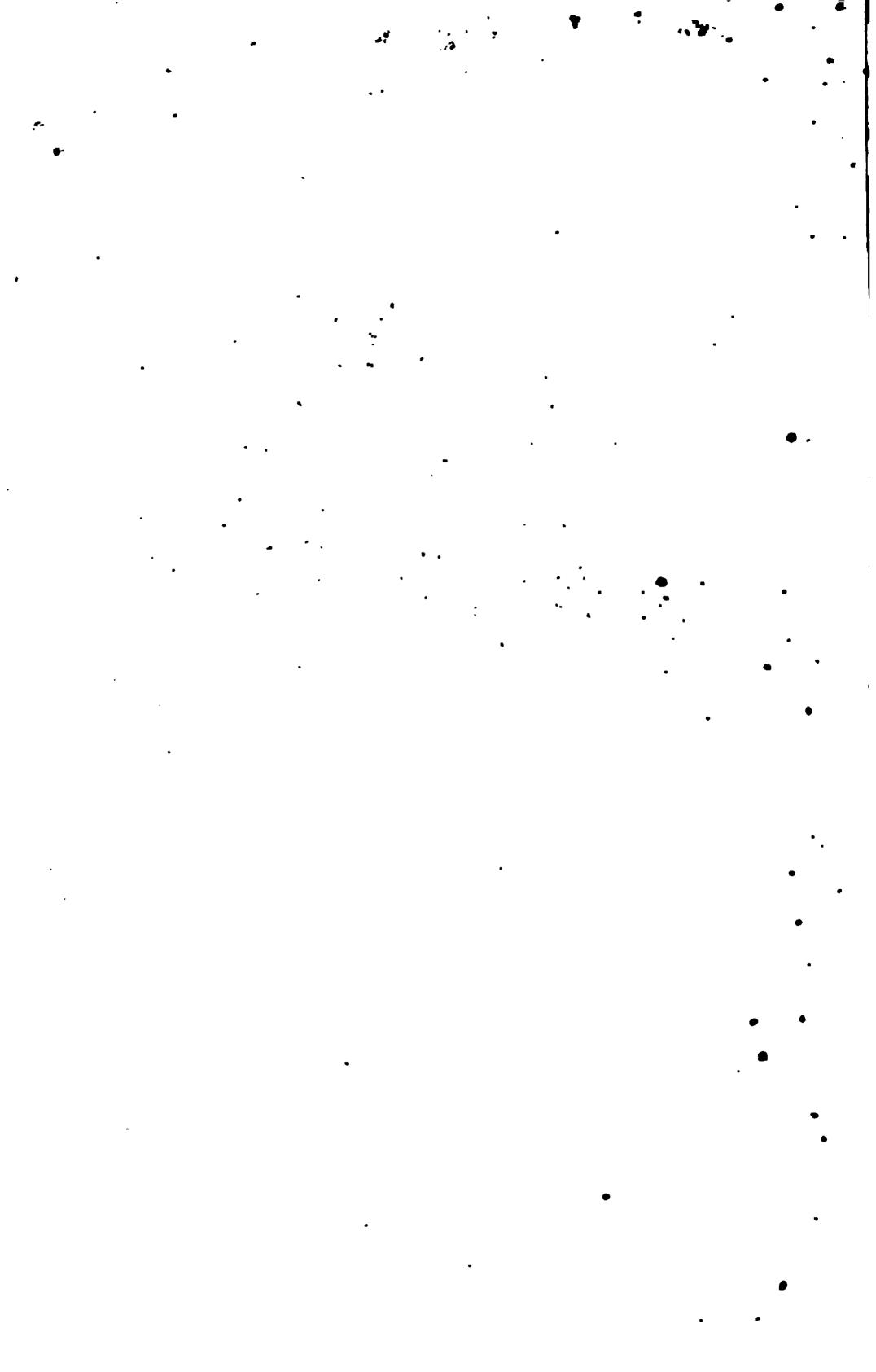



